





## URKUNDEN UND ACTENSTÜCKE

#### ZUR GESCHICHTE

DES

# KURFÜRSTEN FRIEDRICH WILHELM VON BRANDENBURG.

AUF VERANLASSUNG SEINER HOCHSELIGEN MAJESTÄT DES KAISERS FRIEDRICH ALS KRONPRINZEN VON PREUSSEN.

VIERZEHNTER BAND.

BERLIN.
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.
1890.

#### URKUNDEN UND ACTENSTÜCKE

ZUR GESCHICHTE DES

# KURFÜRSTEN FRIEDRICH WILHELM

VON BRANDENBURG.

## AUSWÄRTIGE ACTEN.

DRITTER BAND. ERSTER THEIL.

(OESTERREICH.)

HERAUSGEGEBEN

DR ALFRED FRANCIS PRIBRAM, PRIVATDOCENTEN AN DER UNIVERSITÄT ZU WIEN.



BERLIN.
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.
1890.

12 394

#### Vorwort.

Der vorliegende Band der "Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg", in welchem die diplomatischen Beziehungen Oesterreichs und Brandenburgs im Zeitalter Friedrich Wilhelms urkundlich dargestellt werden sollen, ist der dritte in der Reihe der aus auswärtigen Archiven geschöpften Beiträge zur Geschichte des "Grossen Kurfürsten". Ein viertel Jahrhundert ist seit dem Erscheinen der beiden ersten Bände verstrichen, deren Gegenstand die Beziehungen Brandenburgs zu Frankreich und zu den vereinigten Provinzen der Niederlande gebildet hatten. Der Umfang der vorliegenden Publication übertrifft den der beiden frijher erschienenen um ein bedentendes Die. Erklärung hiefür wird leicht gegeben werden können. Band "Frankreich" enthält nur Berichte aus wenigen Jahren; nur 5 von 30 Fascikeln, welche die im Pariser Archive aufbewahrte Correspondenz der Herrscher Brandenburgs und Frankreich umfasst, konnten durchgesehen und excerpirt werden. Der Band "Niederlande" dagegen enthält nur den sehr geringen erhaltenen Theil der wirklich in jenem Zeitalter geführten Correspondenz. Für die Beziehungen des Kurfürsten von Brandenburg zum Reichsoberhaupte - Beziehungen, die mindestens so lebhafte und bedeutende waren, als

jene mit irgend einer anderen Macht -, liegen die Verhältnisse ganz anders. Die Berichte der am kurfürstlichen Hofe weilenden kaiserlichen Gesandten sind - insbesondere von der Mitte der 60er Jahre des 17ten Jahrhunderts an - in seltener Vollkommenheit erhalten, und ihrer Verwerthung haben sich keine wie immer gearteten äusseren Hindernisse in den Weg gestellt. Es waren im Ganzen an 50 Fascikeln, von denen viele eine grössere Anzahl Seiten umfassen als die beiden Theile der vorliegenden Publication zusammen genommen, deren Inhalt den Fachgenossen möglichst vollständig mitgetheilt werden sollte. Man wird unter Berticksichtigung dieser Thatsache, wie der Herausgeber hofft, die vorliegende Publication nicht zu umfangreich finden, zumal wenn man erwägt, dass es fast ausschliesslich jungfräuliches, zum grossen Theile sehr werthvolles Material war, das verarbeitet werden sollte. Andererseits wird kein billig Denkender von dem Herausgeber eine vollständige Wiedergabe alles dessen fordern, was sich in der erwähnten Anzahl Fascikeln des Wiener Staatsarchives vorfindet. Es ist bei derartiger gekürzter Wiedergabe des Inhaltes schwer, ja unmöglich, jedem recht zu thun und es kann hier nur wiederholt werden, was der Herausgeber einer stattlichen Reihe von Bänden dieses Urkundenwerkes gleich anfangs betont hat - ein gewisses Vertrauen in den guten Willen und die Fähigkeit des Herausgebers thut unbedingt Noth. Gewiss liegt die Gefahr für denjenigen, der sich Jahre lang mit einer engumgrenzten Periode europäischer Geschichte beschäftigt, nahe, den einzelnen Ereignissen dieser Zeit eine allzugrosse Bedeutung beizumcssen; allein abgesehen davon, dass eine ununterbrochene Beschäftigung mit weiteren Gebicten der allgemeinen Geschichte den Blick für das Wesentliche einer bestimmten Zeit freier erhält, ist es eine unleugbare Thatsache, dass nur ein schr eingehendes Studium einer umfassenden Actenmasse eine richtige Abschätzung des

Werthes der einzelnen Documente unter- und zu einander ermöglicht. Die Gesichtspunkte, von denen sich der Herausgeber bei der Auswahl der einzelnen Actenstücke leiten liess. waren im wesentlichen folgende: In erster Linie sollte alles, was auf directe Verhandlungen der beiden Staaten Bezug hat und zwar nicht blos auf jene Verhandlungen, die am Hofe zu Berlin, sondern auch auf jene, welche am Wiener Hofe gepflogen worden sind - letztere natürlich nur insoweit, als dieselben noch nicht in der bis in die Mitte der 60er Jahre geführten Abtheilung "Politische Acten" entsprechende Berticksichtigung gefunden hatten - möglichst vollständig mitgetheilt werden. Dann hat der Herausgeber geglanbt, alles was persönliche Verhältnisse des Kurfürsten und seiner Umgebung betrifft, was geeignet sein könnte, unsere Kenntnisse von den Beziehungen Brandenburgs zu den übrigen europäischen Mächten zu vermehren, oder die Fähigkeit der Berichterstatter zu beleuchten, wiedergeben zu sollen. Schliesslich hat er es für seine Pflicht gehalten, den Umfang der Mittheilungen der einzelnen Berichterstatter durch kurze Andeutungen anzuzeigen, um weitere Nachforschungen bezüglich einzelner Fragen zu erleichtern. Wörtlich wiedergegeben sind selbstverständlich nur die wichtigsten Stellen der Berichte, die Auszuge ie nach der Bedeutung der einzelnen Mittheilungen mehr oder minder kurz gefasst. In manchen Fällen wurde überhaupt von einer Wiedergabe des Inhaltes der einzelnen Beriehte Abstand genommen und in zusammenfassender Form das Resultat der in den einzelnen Acten zum Ausdruck kommenden Verhandlungen mitgetheilt. Sämmtliche in der Publication verwertheten Documente - mit Ausnahme einiger Acten, die auf die Schwiebuser Frage Bezug haben und dem Archive des Ministeriums des Innern entnommen sind - finden sich in den Beständen des Haus-, Hof- und Staatsarchives zu Wien. Es sind vornehmlich drei Abtheilungen, die für die vorliegende

Publication in Betracht kamen. Die Berichte der Gesandten, die Weisungen der Herrseher und eine Abtheilung, welche unter dem Titel "Brandenburgiea" neben der officiellen Correspondenz der beiden Höfe auch die Protocolle über die in Wien mit den brandenburgischen Vertretern gepflogenen Verhandlungen, Gutachten der Minister an den Monarchen und sonstige nicht in die beiden anderen Gruppen einzureihende Doeumente enthält. Von einer näheren Bezeichnung des Ortes, an dem das eine oder andere Actenstück zu suchen wäre, konnte Abstand genommen werden. Für weitere Nachforschungen genügt die Angabe des Datums. So weit es irgendwie möglich war, wurden die Doeumente in chronologischer Reihenfolge mitgetheilit; die Datirung ist, wo nicht ansdrücklich das Gegentheil angegeben wird, die neue.

Bezüglieh der äusseren Form, in der die Aeten der Beuntzung der Fachgenossen übergeben werden, hat sieh der Herausgeber im Wesentlichen an die Vorsehriften gehalten, welche Erdmannsdörffer vor mehr als einem viertel Jahrhundert aufgestellt hat und die von ihm und seinen Mitarbeitern bis auf den heutigen Tag befolgt worden sind. Doeh muss derselbe aufrichtig gestehen, dass er bezüglich der Abweichung von der Orthographie des 17ten Jahrh. gerne noch um einen Schritt weiter als Erdmannsdörffer gegangen wäre. Eine Einigung über die Principien, nach denen Actenstücke des 17ten und 18ten Jahrh. edirt werden sollten, thäte dringend Noth. Nur in einer Hinsicht hat der Herausgeber eine Aenderung in der bisher bei dieser Urkundenpublication angewendeten Methode eintreten lassen, indem er bei jedem Aetenstücke angegeben hat, in welcher Ausfertigung es ihm vorgelegen hat. Es wurden dabei Autogramme, Originalien, Concepte und Copien von einander geschieden; mit Autogramm jenes Stück bezeiehnet, welches wirklich von der unterzeichneten Person geschrieben wurde, mit Original jenes, das blos eigenhändige

Unterzeiehnung aufweist, im übrigen aber von Cancellisten gesehrieben worden ist. Eine weitere Unterscheidung der verschiedenen Formen der Concepte sehien überflüssig. Autogramme sind in der Weise mitgetheilt worden, wie Urknnden des Mittelalters edirt zu werden pflegen, d. h. mit Beibehaltung fast sämmtlicher Merkmale des Schriftcharacters. Die verhältnismässig geringe Anzahl solcher Autogramme, die in der vorliegenden Publication erscheinen, dürfte hinreichen, erkennen zu lassen, dass von einer Consequenz bei der damaligen Schreibweise keine Rede sein kann. Im übrigen galt, wie dies auch bei den übrigen Bänden der Fall war, als Editionsprincip die Beibehaltung des Sprachliehen und die Aenderung des Orthographischen. Doeh möchte der Herausgeber - wie dies Erdmannsdörffer seinerseits gethan - nieht unterlassen zuzugestehen, dass er sich in vielen Fällen ausser Stande sah mit Bestimmtheit zwischen Sprachgebrauch und Orthographie zu scheiden. Da die Collationirung des Drnckes mit den Originalien durchgeführt werden konnte, glaubt der Heransgeber wenigstens im allgemeinen dafür bürgen zu können. dass die sprachlichen Inconsequenzen, die sieh oft in ein nnd demselben Actenstiicke finden - wie z. B. nicht und nit, Vortl und Vorteil, weil und weilen u. a. m. - den Schriftstücken eigen sind. Anch die Namen von Personen und Orten wurden meist in der richtigen Sehreibweise wiedergegeben. Lateinische, französische, italienische Schriftstücke sind im allgemeinen in der Form wiedergegeben, die nns überliefert ist.

Bezüglich der einleitenden Bemerkungen, die den einzelnen Abschnitten vorangestellt sind, glanbt der Herausgeber nur erwähnen zu müssen, dass dieselben blos dazu dienen sollen, in grossen Zügen die diplomatischen Beziehungen der beiden Staaten im Zeitalter des Kurfürsten Friedrich Wilhelm darznstellen und den Werth der mitgetheilten Doeumente an-

zudeuten. Die Noten sind vielleicht etwas reichlicher als in anderen Bänden; eine Erscheinung, deren Erklärung einerseits in der Nothwendigkeit gefunden werden muss, auf die bereits erschienenen Bände der Urkunden und Actenstücke, auf Pufendorf und Droysen zu verweisen, andererseits in dem Bestreben des Herausgebers durch Heranziehung eines oder des anderen Werkes älteren oder jüngeren Datums eine Handhabe zur Beurtheilung des Mitgetheilten zu bieten, wobei jedoch keinesweges an eine Kritik der einzelnen Nachrichten gedacht worden ist.

Der erste Theil des Workes, der hiemit der Oeffentlichkeit übergeben wird, enthält die Actenstücke bis zum Ausbruche des sehwedisch-brandenburgischen Krieges im Jahre 1675. Der zweite Theil — der ein beide Bände berücksichtigendes Register enthalten wird — dürfte längstens innerhalb Jahresfrist in den Händen der Bentitzer sein.

Schliesslich sei es dem Herausgeber gestattet, die angenehme Pflicht zu erfüllen, dem Director des Haus-Hof- und Staatsarchives zu Wien, Sr. Excellenz H. Geheimrath Alfred R. v. Arneth, dem eifrigen Förderer aller wissenschaftlichen Bestrebuugen, sowie H. Staatsarchivar Dr. G. Winter, der den Herausgeber mit unermüdlicher Ausdauer bei seinen Arbeiten unterstützt hat, seinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Wien, 24. Mai 1890.

A. F. Pribram.

# Inhalt.

|      | Vorwort                                                              | V   |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|      |                                                                      | XI  |
| ı.   | Mission Blumenthals. Der Jülich-clevische Streit. Die Jägerndorfer   |     |
|      | Streitfrage. 1640-1654.                                              |     |
|      | Einleitung                                                           | 3   |
|      | Acten                                                                | 14  |
| II.  | Der nordlsche Krieg. 1655-1660. Missionen Fernemonts, Schütz's       |     |
|      | Strozzi's.                                                           |     |
|      | Einleitung                                                           | 65  |
|      | Acten                                                                |     |
|      | 1660-1664. Mission Lisola's.                                         |     |
|      | Einleitung                                                           | 127 |
|      | Acten                                                                |     |
|      |                                                                      | -   |
|      | Erste Mission des Freiherrn Johann von Goess. Januar 1665-Mal 1668.  |     |
|      | Einleitung                                                           |     |
|      | Acten                                                                | 199 |
| v.   | Zweite Misslon des Freiherrn Johann von Goess. Oct. 1668-Sept. 1671. |     |
|      | Einleitung                                                           | 389 |
|      | Acten                                                                | 400 |
| er.  | Goess in Berlin, Anhalt in Wien. 1672-1675.                          |     |
| V 1. | Eigleitung                                                           | 501 |
|      |                                                                      |     |
|      | Acten                                                                | 311 |

Mission Blumenthals. Der Jülichclevische Streit.

Die Jägerndorfer Streitfrage.

1640–1654.

### Einleitung.

Als Bundesgenosse Kaiser Ferdinand III. schied Kurffirst Georg Wilhelm von Brandenburg aus dem Leben. Fünf Jahre vor seinem Tode hat er sich entschlossen, Parteigänger des Wiener Hofes zu werden. Nicht aus Neigung für das Reichsoberhaupt - eine solche lag ihm fern -, sondern lediglich in der Ueberzeugung, dass die Politik der freien Hand unter den gegebenen Verhältnisseu nicht aufrecht zu erbalten sei und in der Hoffnung, durch den Anschluss an den Kaiser die Durchführung seines vornehmsten territorialen Auspruches - den auf Pommern - zu ermöglichen. Diese grösste und älteste Anwartschaft vom Kaiser und Reich garantirt zu wissen, schien dem Kurfürsten mit keinem Zugestäudnisse zu theuer bezahlt. Er liess sich, um dieses Ziel zu erreichen, die Schwächung seiner territorialen Selbständigkeit gefallen, er willigte darein, dass seine Truppen zugleich für Kaiser und Reich in Pflicht genommen wurden. Das Resultat des gemeinsam geführten Kampfes um den Besitz der 1637 heimgefallenen pommerschen Lande entsprach aber den Erwartungen, die man hegte, durchaus nicht. Wobl gelang es den brandenburgischen Truppen im Frübjahre 1638 sich des grössten Thelles Vorpommerns zu bemächtigen; allein bald genug gieng das eroberte Gebiet wieder verloren. Die Entscheidung über das Schicksal Pommerns hieng aber - uud darin lag das wesentliche überbaupt weuiger von dem Resultate des zwischen Brandenburg und Schweden geführten Kampfes, als von dem Ausgange der grossen Conflicte ab, iu welche die Häuser Bourbon und Habsburg gerathen waren. Diese Entscheidung war noch nicht gefallen, als nach dem Tode Georg Wilhelms sein einziger Sohn, Friedrich Wilhelm, den Thron seiner Väter bestieg.

Es waren ungewöhnlich sehwierige Verbältnisse, unter denen der Junge First im Jahre 1640 das Regiment autrat. Die Politik seines Vaters hatte sich nicht bewährt. Der Inuige Anschluss an das Haus Habsburg hatte nicht zur Erwerbung Pommerus, wobl aber zur Isolirung Brandenburgs, zur Schwächung der kurfürstlichen Macht in dem Marken geführt. Auf diesem Wege durfte man, sollte die Existenz des brandenburgischen Staates nicht aufs Spiel gesetzt werden, nicht fortschreiten. Die Lösung der deutschen Frage im Situe der

llabsburger konute nur zum Siege des Katholicismus und des kaiserlichen Absolntismus führen und Brandenburgs Zukunft lag in der Stärkung der protestantischen Territorialgewalt. Dazu kam, dass, wie die Verhältnisse lagen, selbst im Falle des Anschlusses an den Kaiser, eine Förderung der brandenburgischen Erbansprüche auf Pommeru nicht zu erhoffen war. Denn Ferdinand III., damals bereits ausser Stande gegen die vereinigte Macht der Franzosen und Schweden anzukämpfen, suchte die Letzteren für einen günstigen Separatfrieden zu gewinnen und war bereit Pommern zu diesem Zwecke zu opfern. In diesem Sinne hatte er wenige Wochen vor dem Tode Georg Wilhelms die Reichsstände aufgefordert, die Frage der schwedischen Satisfaction zum Gegenstande ihrer Berathungen zu machen, und die Bereitwilligkeit mit der die Vertreter der Kurfürsten von Baiern und Köln für die Vornahme dieser Frage stimmten, liess mit Sicherheit eine den Interessen Oesterreichs entsprechende Erledlgung dieser Angelegenheit erwarten '). Für Brandenburg aber bedeutete die Anerkennung der schwedischen Ilerrschaft in Pommern nicht nur den Verlust dieses weiten für die fernere Entwickelung des brandenburgischen Staates unentbehrlichen Gebietes, sondern auch die unmittelbare Nachbarschaft der gewaltigen nach Vergrösserung des Besitzes und des Einflusses strebenden schwedischen Militärmacht. Wobin sich aber wenden, um dieser Katastropbe vorzubeugen? Im Reiche hatte der Kurfürst von Brandenburg nur wenige Freunde. im Auslande gar keine. Der sofortige gänzliche Bruch mit der von seinem Vater in den letzten Jahren beobachteten Politik, der innige Anschluss an des Kaisers Feinde, - ein Vorschlag, der ihm von verschiedenen Sciten gemacht wurde -. war viel zu gewagt und die Aussicht von Schweden als Lohn für diesen Schritt Pommern zu erbalten viel zu gering, als dass der junge Fürst auf diese Rathschläge hätte eingehen können; gauz abgeschen davon, dass ihn die oppositionelle Haltung der Stände und die grosse Schuldenlast, die er vorfand, nöthigten, für's erste jeden Schritt zu vermeiden, durch den er in Conflicte gerathen konnte. die nur durch das Schwert zu entscheiden waren. Unter diesen Umständen. wo die Fortsetzung der bisberigen Politik, die insbesondere von dem für Oesterreich ganz gewonneuen Schwarzenberg empfohlen wurde, ebenso uuzweckmässig schien, als der sofortige Anschluss an Habsburgs Gegner, wird es als Zeichen eines richtigen, staatsmännischen Blickes angesehen werden müssen, dass Friedrich Wilbelm, obgleich jung, ebrgeizig und von verschiedenen Seiten zum Kriege gedrängt, sich für jene Politik der bewaffneten Neutralität entschied, durch die allein er sein innerlich schwaches, von allen Seiten bedrohtes Land vor gänzlichem Untergange zu schützen vermochte. Die Haltung dem Kaiser gegenüber - und nur diese lst Gegenstand dieser Betrachtung - war damit gegeben. Es galt, sich der kaiserlichen Autorität, welche bisber bestimmend auf die Entschliessungen der kurfürstlichen Politik eingewirkt batte, nach und nach zu entziehen, die pommersche Successionsfrage - falls mit Schweden selbst ein entsprechendes Abkommen nicht sollte getroffen werden können von dem Forum des Reichstages, wo eine die Interessen Brandenburgs berück-

<sup>1)</sup> Vergl, Urk, u. Act, 1, 696,

sichtigende Erleitigung nicht zu erwarten war, weg, vor das der gesammten enropäischen Diplomatie zu ziehen und durch Anknipfung besenere Beziehungen zu den einflussreichsten Färsten des Continentes, einen Ersatz für den hisberigen Rickstalt an das Reichsoberhaupt zu finden. Der Gang der im Laufe der ersten Regierungsjäber Friedrich Wilbelms in diesem Sinne mit dem Wiener Hofe nud dessen Vertretern gefährten Verhandungen ist aus den im ersten nud vierten Bande der "Urkunden und Acten" mitgetbeliten Documenten dentlich zu erseben").

Gegen Schwarzenbergs Antrag, die pommerische Successionsangelegenheit auf dem Reichstage zu Regensburg entscheiden zu lassen und sich den Verfügungen des Kaisers zu unterwerfen?), entschloss sich der junge Fürst dem sächsischen in Regensburg abgegehenen Gutachten seine Zustimmung zu geben, nach welchem die Frage der Entschädigung Schwedens als eine causa externa auf dem allgemeinen Congresse erledigt werden sollte 3) und liess überdies von den Vertreteru Ferdinand III. das Versprecben fordern, dass die zu Hamburg zwischen Gesterreich und Schweden begonnenen Verhandlungen ohne Mitwirkung des Kurfürsten von Brandenhurg nicht fortgesetzt werden sollten 1). Der Wiener llof erwies sich sehr entgegenkommend; er billigto die Forderungen des jnngen Fürsten, stellte ibm die Absendung eines Bevollmächtigten nach Hamburg frei und verpflichtete sich, nur mit Gntheissung des kurfürstlichen Collegiums in der pommerschen Frage hindende Abmachungen zu treffen. Kein Zweifel, dass diese frenndliche Haltung der Wiener Regierung der Hoffnung entsprang, den Kurfürsten ganz zu gewinnen, eine Hoffnung, die um so herechtigter schien, als Friedrich Wilbelm, ohgleich persönlich der heftigste Gegner Schwarzenhergs, im Hinblicke auf den Zustand seines Staates, von der Entsetzung des verbassten Mannes - der die österreichische Partel am Berliner Hofe vertrat - ahgestanden war. Allein bald genug trat der Gegensatz der österreichischen und brandenhurgischen Politik scharf und klar hervor. Die Entscheidung des Kurfürsten bezüglich des Ortes, an dem die pommersche Successionsangelegenboit erledigt werden sollte and seine Haltung gegenüber den von Schwarzenberg hezüglich der inneren Verhältnisse getroffenen Verordnungen, sowie die Heranziehung von Mägnern zu seinem Dienste, die als Gegner des leitenden Staatsmannes galten, liessen erkennen, dass die Belassung Schwarzenbergs in Amt and Würden nicht zugleich die Fortdauer des bis dahin herrschenden politischen Sistemes bedeute. In fiberaus bezeichnender Welse hetonte Löben, der Principalgesandte Friedrich Wilbelms in Regensharg - wohl nicht ohno dessen ansdrückliche Ermächtigung -, die Selbständigkeit seines Herren, indem er auf die Klagen des Reichsvicekanzlers nber das verminderte Vertranen, das der Kurfürst dem Grafen Schwarzenberg schenke, erwiderte, "dass I. C. D. theils dero Diener, derer theils Ihr vor diesem znwider gewesen, theils auch selbst

<sup>1) 1. 696</sup> ff., 871 ff. IV. 814 ff.

<sup>4)</sup> Urk. u. Act. I. 697.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebendaselbst.

<sup>9</sup> Urk. u. Act. 1. 705 ff.

ihren Ahscheid begehret, beurlauhten, das giuge Ihrer Kay. May, nichts an und würde verhoffentlich nicht wol jemand zu finden sein, die sich unterstehen wollte, I. C. D. vorzuschreiben, wie Sie Ihreu Hofstaat formiren und was Sie vor Leute im Dienst nehmen, behalten oder abdanken sollten"1). Und kurz darauf zeigte es sich, dass man diese Selbstäudigkeit nicht auf die Wahl der Räthe zu beschränken Willens war. Denn die Versuche des Kaisers und seiner Vertreter in Regenshurg, sowie des eigens zu diesem Zwecke nach Königsberg gesendeten Grafen Martinitz, den Kurfürsteu zur Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Schweden zu vermögen?), blieben ohne Erfolg. Friedrich Wilhelm weigerte sich auf das entschiedenste mit den Schweden weiter zu kämpfen und führte, aller Bemühuugen der Wiener Regierung ungeachtet, die Idee der Herstellung eines Waffenstillstandes im Laufe des Jahres 1641 durch. Zu gleicher Zeit machte sich beim Kurfürsten bezüglich der Reichsfragen eine entscheidende Meinungsänderung bemerkbar. Bereits im April 1641 hatte er seinen Vertretern in Regensburg seine Ansicht in diesen Dingen dahin eröffnet "Was den Prager Friedensschluss, die Reichsgravamina und das Kaiserl. Hof und Cammergericht zu Speier hetrifft, halten Wir es wol nicht dafür, dass es beim Prager Friedensschluss gelassen werden könne, dieweil eben darum und uicht um Pommern, wie man Uns einbilden will, der Krieg eigentlich geführt wird; sondern es wird derselbe hei den künftigen Tractaten wol in vielen geändert werden müssen 3).4 Damit war der Bruch mit der von seinem Vater vertretenen Richtung vollzogen. Der Prager Friede, der die Unterwerfung der Hohenzollern bedeutet hatte, wurde von Friedrich Wilhelm nicht ancrkannt; er erklärte, durch das Vorgehen des Wiener Hofes aller Verpflichtungen gegen denselhen ledig zu sein und betonte scharf und klar seine Stellung als evangelischer Fürst\*). Aber noch in einem anderen Punkte traten die differirenden Interessen des Kaisers und des Kurfürsten zu Tage. Für Ferdinand III, war es von besonderem Vortheile gewesen, dass die in den mürkischen Ländern lagernden Truppen nicht nur dem Kurfürsten von Brandenhurg, sondern auch dem Kaiser und dem Reiche den Eid der Treue geleistet hatten. Um so empfindlicher musste es ihn daher berühren. dass Friedrich Wilhelm auf das energischeste mit der Reduction und Auflösung dieser Truppen begann und diesem Doppelverhältnisse der Armee zum Laudesherrn und zum Kaiser ein Ende zu machen beflissen war 1). Nach alle dem konnte kein Zweifel darüher bestehen, dass der junge Fürst nicht in den Bahnen seines Vaters zu wandeln gewillt, vielmehr entschlossen war, durch geschiekte Benützung der Verhältnisse der Idee einer selbständigen auf Erhaltung und Vergrösserung des ererbten Besitzes gerichteten Politik zum Siege zu verhelfen. In diesem Sinne sind denn auch alle Bestrebungen des

Urk. u. Act. I. 720.

<sup>7)</sup> Vgl. Droyseu Gesch. der preussischen Politik III. 228 f. Acten über diese Sendung des Grafen Martinitz haben sich im Wieuer Archive nicht vorgefunden. Urk. u. Act. I. 737f.

<sup>4)</sup> Vgl. die bezeichnenden Stellen in des Kurfürsten Weisung vom 2. Juni 1641. Urk. u. Act. L 745ff.

<sup>5)</sup> Die darüber geführten Verhandlungen Urk, n. Act. I. 739 ff.

Kurfürsten in deu ersten 8 Jahren seiner Regierung gemeint gewosen. Von der Fortsetzung des Krieges erhoffte er für seine Zwecke nichts; daher sein unablässiges Drängen auf Beendigung desselhen. Niemand hat, als im Jahre 1641 die Frage über Fortführung oder Beeudigung des Krieges zur Verhand-Inng kam, schärfer die Bedenkeu gegen die Fortdauer des Kampfes klargelegt, als die Vertreter Friedrich Wilhelms. Sie behaupteten - und der Kurfürst billigte ihre Erklärungen -, dass der Krieg kein gerechter sei und längst hätte beendigt werden können; sie wlesen nach, dass zur Fortsetzung des Kricges aile Mittel fehlten; dass daher unter allen Umständen der Friede erwirkt werden müsse, für dessen Durchführung sie in erster Linie allgemeine Amnestie, Aufhebung des Edictes von 1629, Erläuterung des Religionsfriedens in einer die evangelischen Iuteressen berücksichtigenden Weise. Abänderung einiger Punkte des Prager Friedens, Ahstellung der Gravamina, Revision des Justizwesens und die Beilegung der Hauptstreitfragen bezüglich der Reichsverfassung forderten 1). Und als daun der Krieg von neuem aushrach, hielt der Kurfürst, aller Bemühungen des Kaisers und dessen Anhänger ungeachtet, die ihn zur Wiederaufnahme des Kampfes zu bewegen suchten, an dem vom Beginne der Regierung an gefassten Plane der strengen Einhaltung einer bewaffneten Neutralität fest. Dieser Politik der Rücksichtsnahme auf die eigenen luteressen entsprach auch die Haltung des Kurfürsten in der Frage der pommerischen Restitution. Rettung vor den Ansprüchen der Schweden gewährte, das wusste der Kurfürst, weder Kaiser noch Reich. Nur das Eintreten der Grossmächte Europa's, deuen eine allzugrosse Machterweiterung Schwedens bedenklich erscheinen musste, konnte ihn retten. Daher sein unahlässiges Drängen auf Ucberweisung der pommerischen Restitutionsfrage an den allgemeinen Cougress, daher seine Freude als dieser Versuch von Erfolg begleitet, als die Möglichkeit einer Einlgung zwischen Schweden und dem Kaiser über die Geschicke Pommerns durch das Eingreifen der französischen Diplomatie endeiltig beseitigt war. Begreiflicher Weise war unter solchen Verhältnissen, bei der entschiedenen Weigerung Friedrich Wilhelms die Sache des Kaisers zu fördern, ihm zu Liebe auf die Durchführung seiner verschiedenartigen Ansprüche zu verzichten, von einem innigen Verhältuisse der heiden Regierungen keine Rede.

Der Wiener ilof war über die selhständige, den Interessen des Kaisers wenig Rücksicht tragende Politik des jungen Kurfürsten sehr entrüstet und wenn dieser Misskilligung nicht deutlicher Ausdruck gegeben wurde, so hatte dies seinen Grund lediglich darin, dass man Friedrich Wilhelm durch ein offenes Bekenntnis der Umzufriedenheit und durch ein schröffes Ablehnen jedes diplomatischen Verkehres mit deusselben zu beleidigen und ganz anf die Seite der Gegner zu drängen fürchtet, was im Himblicke auf die schwierige Lage des Kaisers uuter allen Umständen vermieden werden musste. Duch hlich der Verkehr der beiden Höfe bis zom Abschluss des westphällischen Friedens ein sinserst beschränkter. Vom dauerndem Aufenthalte eines Gesamdten ist keine Rede: nur zur Intervention het besonderen Gelegenheiten erscheinen die

<sup>&#</sup>x27;) Urk. u. Act. I. 753.

Vertreter der einen oder der anderen Macht an den Nachbarhöfen. In diesem Sinne sind die Sendungen von Löben und Kleist nach Wien in den Jahren 1641, 1644 und 1647°), die Georgs von Piettenberg nach Berlin im Jahre 1616 anfranssen ?); in diesem Sinne anch die Sendung Blumenthals an den Hof Friedrich Wilhelms im Jahre 1617.

Anlass zn dieser Mission Blumenthals, mit der die vorliegende Publication eröffnet werden soll, gab das vom Kaiser tief empfundene Bedürfnis, einen Ersatz für die durch Baierns Abfall crlittene Schwächung zn erlangen und der Wunsch noch einmal das Kriegsglück gegen Schweden zu versnehen. Maximilian von Baiern hatte sich durch den mit Habsburgs Gegnern am 14. März 1647 zn Ulm geschlossenen Neutralitätsvertrag verpflichtet von jeder Feindseligkeit gegen Frankreich und Schweden abzustehen, jede Verbindung mit dem Kaiser aufzugeben, eine Reihe wichtiger Plätze an die Schweden abzntreten 3). Die Folgen von Baierns Abfall zeigten sich sogleich. Wrangel sammelte seine Truppen and setzte sich gegen Böhmen hin in Bewegung. Man erwartete auf schwedischer Seite keinen erhehlichen Widerstand des Kaisers; man hoffte denselben leicht zu besiegen und dann zur Unterzeichnung eines den schwedischen Interessen ensprechenden Friedensvertrages zu zwingen. Selbst den Franzosen war die den evangelischen Standpunkt überans scharf hervorkehrenden Forderungen der Schweden nicht recht. Umso lehhafter machte sich am Wiener Hofe das Bestreben geltend, dieselben zurückznweisen. Der Kaiser dachte ernstlich daran, noch einmal eine grosse Action gegen Schweden in Scene zu setzen und entwickelte, gedrängt von der spanischen und jesuitischen Partei, eine nngewöhnliche Energie. Er erlless Avocatorien an die im halerischen Dienste stehenden Truppen, denen Soldaten und Führer Folge leisteten, und snehte Spanien, Dänemark, Sachsen, Braunschweig und andere Mächte zu gemeinsamen Operationen zu vermögen 1). Auch Brandenburg sollte nun für diesen Plan einer letzten hewaffneten Ahwehr der schwedischen Angriffe gewonnen werden. Man wasste, dass gegen Schluss des Jahres 1646 eine gänzliche Aenderung der kurfürstlichen Politik stattgefunden, dass Friedrich Wilhelm den Gedanken fallen gelassen hatte, die pommersche Frage durch eine enge Verbindung seines Hauses mit dem der Wasa zn lösen und jede Umkehr durch seine Heirath mit der Tochter des Oraniers unmöglich gemacht hatte. Man wasste auch, wie ungern sich der Brandenburger den Forderungen Schwedens gefügt, wie schwer Friedrich Wilhelm sich zur Verzichtleistung auf den grössten Theil von Vorpommern entschlossen, wie ernstlich er sich mit dem Gedanken getragen hatte im Vereine mit Dänemark, Polen und den Staaten den Kampf gegen die Schwe-

Urk. u. Act. I. 790, 871 ff.; IV. 814 ff. F
 ür die Mission Kleists ist anch zn vergl. Koch M. Gesch. des deutschen Reiches unter Ferd. III. II. 391 ff.

Urk. u. Act. I. 475, u. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der Ulmer Neutralitätsvertrag Baierns mit Frankreich und Schweden ist gedruckt bei Condorp Act. publ. VI. 186 ff. (mit Schweden). Meiern Acta Pacis West. V. 6 ff. (mit Frankreich).

<sup>9</sup> Vergl. Koch M. I. c. II. 263 ff.; Droysen I. c. III s. 323 ff.

den aufzunehmen. Um so eher dachte man ihn jetzt gegen das Versprechen, ganz Pommern für ihn zu gewinnen, zur energischen Antheilnahme an dem Unternehmen gegen Schweden zn vermögen. Und keine geeignetere Personlichkeit hätte man zu diesem Zwecke auswählen können, als Joachim Friedrich von Blumenthal, der Jahre lang dem Kurfürsten Georg Wilhelm gedient hatte, hei Friedrich Wilhelm in hohem Anschen stand, demselben auch als kaiserlicher Commissär gute Dienste geleistet hatte und als Vasall des Kurfürsten von vorneherein auf herzlichen Empfang und vertrauensvolles Entgegenkommen rechnen durfte1). Die im nachfolgenden mitgetheilten Actenstücke zeigen den Verlauf der von Blumenthal am knrfürstlichen Hofe gepflogenen Verhandlungen. Dieselben haben bekanntlich zu keinem Ergehnisse geführt; vornehmlich desshalb, weil Friedrich Wilhelm, solange Baiern dem Kaiser feindlich gegenüberstand, den Kampf gegen die Feinde des Hauses Habsburg aufzunehmen, für allzn gefährlich hielt, später aber in den sichtbaren Fortschritten der mit den bairischen Truppen seit dem Herbste 1647 wiedervereinigten kaiserlichen Armee für sich kelnen Vortheil erblickte und überdies an der Anfrichtigkeit der kaiserlicherseits gemachten Auerbietungen zweifelte. "Ahn Kayserlicher undt Spannischer seitten, schrieh der Kurfürst wenige Monate vor der Ankunft Blumenthals, Werden Sie alles than, Was ich begeren werde, daferne ich mich nur mitt Ihnen coniungiren Werde, aber es lst zu besorgen nur so lange, als Sie meiner Werden von notten haben?)." Und er täuschte sich nicht. Der Wiener Hof zeigte, sohald der Ausgleich mit Baiern erfolgt war, geringe Neigung, die von Friedrich Wilhelm geforderten Zugeständnisse zu machen, zu denen in erster Linie die Räumung Hamms, die Verschonung der Grafschaften Mark und Ravensberg mit Contributionen, die Lösung der jüllschen wie der jägerndorfischen Fragen gehörten. Und dies, obgleich Blumenthal und der wenige Monate später mit Friedrich Wilhelm verhandelnde kaiserliche General Melander von Holzapfel in ganz bestimmter Weise für die Befriedigung der knrfürstlichen Forderungen eintraten, wenigstens soweit diese die Räumung Hamms und die Verschonung der Grafschaften Mark und Ravensberg mit Contributionen hetrafen. Begreiflich daher, dass Friedrich Wilhelm in seiner Meinnng von der Eigennützigkeit der kaiserlichen Politik bestärkt und bewogen wurde, auch fernerhin strenge auf die Einhaltung der Nentralität zu sehen, und immer von neuem auf die Beendigung des Krieges drang. Der sehnsüchtig erwartete Friede kam endlich zu Stande. Freilich ein Universalfriede, wie Ihn der Kurfürst gewünscht hätte, war es nicht. Frankreich und Spanien bliehen nach wie vor offene Feinde nnd die Verhältnisse im Norden, die Bewegungen in Schweden und Polen liessen den haldigen Wiederausbruch des Krieges erwarten. Aber auch sonst entsprach der Friede von 1648 nicht in jeder Hinsicht den Wünschen Friedrich Wilhelms. Wenn er sich schweren Herzens entschlossen hatte, Rügen, Vorpommern nehst Stettin an Schweden abzutreten, so hatte er dies in der Voranssetzung gethan, durch dieses Opfer in gute Beziehungen zu

<sup>1)</sup> Ueber Blumenthal vergl. Deutsche Biographie II. 752f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Urk. u. Act. IV. 554.

der ihn bedrobenden schwedischen Militärmacht zu treten und ungehindert in den Besitz der ihm als Ersatz zugewiesenen Domainen zu gelangen. Nun war aber auf dem Friedenscongresse die Grenzregulirung zwischen Brandenburg und Schweden nicht erfolgt, vielmehr die Austragung dieser Augelegenbeit den beiden Mächten selbst überlassen worden, deren gänzlich differirende Interessen eine gütliche Beilegung des Streites nicht erhoffen liessen. Und ebenso wenig gelang die sofortige Besitzergreifung der dem Kurfürsten durch den Friedensvertrag zugewiesenen deutschen Gebiete. Auch hier traten die Schweden dem Kurfürsten hinderlich in den Weg. In Halberstadt und Minden weigerten sich die schwedischen Officiere das von ihnen in Besitz genommene Territorium zu verlassen. Und doch durfte Friedrich Wilhelm es nicht wagen, den Schweden den Krieg zu erklären, da er bei der financiellen Ohnmacht seines Landes und bei der oppositionellen Gesinnung der Stände, die seine Schwäche in ihrem Interesse zu benützen und vor allem jeden Ansatz zur Kräftigung der landesherrlichen Gewalt im Keime zu ersticken bestrebt waren, ausser Stande war, den Kampf gegen den überlegenen Gegner mit Erfolg zu führen. Allein alle seine Vorschläge, welche dabin giengen, auf gütlichem Wege eine Einigung zu erzielen, wurden von der schwedischen Regierung zurückgewiesen. Ewald von Kleist, der sich als Vertreter Friedrich Wilhelms nach Stockbolm begeben hatte, kehrte nach 11/4 iährigem Aufenthalte in der nordischen Hauptstadt ohne einen Erfolg erzielt zu haben') im Februar 1651 nach Berlin zurück und die Verhandlungen der Grenzregulirungscommission in Stettin liessen deutlich erkennen. dass die Schweden nicht gewillt waren, von ihrem vermeintlichen Rechte um Haares Breite zu weichen, In dieser Lage gab es für Friedrich Wilhelm nur eine Rettnng. Der Kaiser allein, er, der nur der Noth gehorchend den Frieden mit Schweden geschlossen und dessen Machtznwachs im nördlichen Deutschland uur ungern gesehen hatte, konnte ibn aus seiner Lage befreien. Sebweden war ja dnreb den Besitz von Vorpommern Mitstand des Reiches geworden, als soleber genötbigt Rücksicht auf die Wünsche des Reichsoberbauptes zu nehmen, und das umsomebr, als Christine mit Vorpommern noch nicht belebnt worden war und es in dem Belieben des Kaisers stand, der Königin die Belehnung zu versagen und ihren Vertretern jeden Antbeil an den Berathnngen des bevorstebenden Reichstages zu verweigern, bis die Restitution von Hinterpommern erfolgt sei. Die Verhandlangen, die Friedrich Wilhelm in diesem Sinne durch Matthias von Crockow seit dem Frühjahre 1651 am Wiener Hofe pflegen liess, sind im 4. Bande der Urkunden und Acten ausführlich erörtert worden 1). Dieselben haben bekanntlich zu keinem Ergebnisse geführt. Die Berechtigung der kurfürstlicben Forderungen wurde zwar von dem Reichshofrathe anerkannt nnd die entsprechenden Ermahnungsschreiben an die Königin von Schweden abgelassen, allein zu energischen Massregeln kam es nicht, vornebmlich desshalb, weil es nicht im Interesse des Wiener Hofes lag, in diesem Momente, wo der Reichstag vor der Thüre stand, der über die Stellung des Reichsoberbauptes

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für diese Verhandlungen Urk. u. Act. IV, 829 ff.

Urk. u. Act. IV. 837f.; 890ff.

zu den Ständen die Entscheidung bringen musste, mit dem schwedischen llofe um dieser pommerschen Differenz willen in ernstliche Conflicte zu gerathen; dann aber auch weil man in Wieu eine Schwächung der kurfürstlichen Macht nicht angern sah. Anders freilich gestalteten sich die Dinge, als Ferdinand III. mit dem Plane hervortrat, seinen Erstgeborenen noch bei seinen Lebzeiten zum römischen König wählen zu lassen. Die Durchführung dieser Wahl war eine Sache von so weittragender Bedentnng und lag dem afternden Kaiser so am Herzen, dass es möglich wurde, Ferdinand III. zu energischen Massregeln gegen die Schweden zu vermögen, und dies um so mehr, als man am Wiener Hof sehr wohl wasste, dass von der Zustimmung Friedrich Wilhelms die gnnstige und schlennige Erledigung der Wahlsache ahlieng. In der That haben denn anch zwischen Ferdinand Ili, and Friedrich Wilhelm in Prag, wohin der Kaiser Herhst 1652 die Wähler zu einer Besprechung berief, Abmachangen stattgefunden, durch die der Kaiser sich dem Kurfürsten gegenüber verpflichtete, den Schweden weder die Belehnung noch einen Indnit für dieseibe zn ertheilen, and ihnen solange Sitz und Stimme auf dem Reichstage zu verweigern. bis sie dem Kurffirsten den Besitz von Hinterpommern zugestanden haben würden '), wogegen Friedrich Wijhelm seine Zustimmung zur Vornahme der Wahl Ferdinand IV. gab2). Das Eingreifen des Kaisers hatte den gewünschten Erfolg. Die Schweden mussten sich bequemen, ihre Zustimmung zu einer die Interessen des Brandenhurgers herücksichtigenden Beilegung der Grenzreguliraugsstreitigkeiten zu geben. Am 16. Juni 1653 erfolgte zu Stettin die feierliche Uebergahe von Hinterpommern an die brandenhnrgischen Commissäre; am 30. Juni die Eröffnung des Reichstages zu Regensburg; einen Monat vorher war Ferdinand IV. zum römischen König gewählt worden. Das gemeinsame, einträchtige Vorgehen des Wiener und Berliner Hofes in der pommerschen Grenzregulirungs- nnd in der Wahlfrage erregte in der diplomatischen Weit ungeheueres Anfsehen. Sollten doch anf dem bereits einberufenen Rejehstage die wichtigsten Fragen über die Steilung des Reichsoberhanptes zn dessen Gliedern erörtert werden. War nnn das Verständnis der beiden Höfe ein vollkommenes, entschloss sich Friedrich Wilhelm, mit der hisher verfolgten Politik der freien Hand zu brechen, sich ganz dem Kaiserhofe anzuschliessen und dessen Interesse zu vertreten, dann war für die Opposition nicht viel zu hoffen, dann dorfte der Wiener Hof mit grosser Beruhigung der Entscheidung entgegensehen. In der That gah es Manner in der Umgebnng des Knrfürsten, welehe den völligen Anschlass an den Kaiser riethen; vor Allen Binmenthal, der wieder in den Dienst des Knrfürsten getreten und im Sinue einer Einigung seiner beiden Herrn zn wirken hestreht war. In Prag waren auch Ansätze zu einem Ansgleiche der schwehenden Streitfragen gemacht worden; allein sohald die Wahlund die pommersche Grenzregulirungsfrage erledigt waren, zeigten sich die

<sup>&#</sup>x27;) Meiern, Acta Comit. Ratisp. 1. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Acteu über die in Prag gepflogeneu Berathungen haben sich im Wiener Archive nicht vorgefunden; was im 4. Bande der Urk. u. Act. 915f. migstebeilt ist, reicht nicht bin, um den dort gepflogenen Berathungen bis in Einzelnste zu folgen.

Gegensätze der beiderseitigen Interessen in ihrer vollen Schärfe. Die Bemühnngen des Kurfürsten, für Jägerndorf und für die Breslaner Schnld eine entsprechende Entschädigung zn erhalten, blieben erfolglos, seine Intervention zu Gunsten der Protestanten in den österreichischen Erbläudern, sowie seine Bestrebungen, das Reichsjnstizwesen in einer den Interessen der Evangelischen entsprechenden Weise zu reformiren, fanden keine Berücksichtigung, seine Opposition gegen die Geltung der Majoritätsbeschlüsse im Fürstencollegium in Stenersachen blieb unerhört. Immer dentlicher zeigte sich, dass zwischen den nach absolnter Herrschaft strebenden katholischen Habsburgern und den nach Selbständigkeit ringenden protestantischen Hobenzollern eine schier nnübersetzbare Klnft gäbnte. Insbesondere am knrfürstlichen Hof brach sich diese Erkennntnis immer mehr Bahn. Friedrich Wilhelm entschloss sich, von Georg Friedrich von Waldeck gedrängt, zn einem entscheidenden Schritte; er gab die Rücksicht, die er auf dem Reichstage dem Kaiser gegennber bis dabin beobachtet hatte, auf, stellte sich - in vielen Dingen auch im Gegensatze zu seinen Mitkurfürsten - an die Spitze der fürstlichen and protestantischen Opposition and bekannte sich offen zn dem in erster Linie von Waldeck betonten Grandsatze, dass die Znknnft des brandenburgischen Staates in einer der Verstärkung der kaiserlichen Macht entgegengesetzten Richtung zu suchen sei. Alle Bemühungen der Wiener Regierung wie des Kurfürstencolleginms, Friedrich Wilhelm umzustimmen, blieben erfolglos. Die Gründung einer protestantischen Partei nuter Brandenburgs Föhrnng wurde vollzogen. Die Folgen zeigten sich alsbald. Die wichtige Frage der Gleichheit der katholischen und protestantischen Stimmen im Kurfürstencollegium, sowie jene über die Reichssteuern wurden in einer die Interessen der Protestanten berücksichtigenden Weise geordnet, bezäglich anderer Dinge eine Erledigung im Sinne des Kaisers verhindert. Brandenburgs Einfinss machte sich fiberall geltend nnd da derselbe zu bedeutend war, nm überwunden zu werden, entschloss sich der Kaiser zur Auflösung des Reichstages, die dann anch trotz aller Gegenbemühnngen der Protestauten, unter denen anch diesmal der Brandenburger in erster Linie thätig war, am 17. Mai 1654 erfolgte.

Die Beziehungen des Wiener und Berliner Hofes zu einander in den Jahren 1648—1654 sind urkundlich bereits im 4. und 6. Bande der "Urkunden und Actodargelegt worden"). Aus dem Beständen des Wiener Archives sind für diese Zeit nur wenige Erginnungen möglich gewesen. Dieselben betreffen die Haltung des Wiener Hofes während des Fundenburg-gelätzischen Conflictes im Jahre 1651 und die in den Jahren 1652 und 1653 in der jägerndorfischen Frage gepflogenen Berathungen.

Bezüglich der ersteren Frage sei bemerkt, dass ich mich, mit Rücksicht auf die zahlreichen bereits publicirten Actentfücke 7), auf die Wiedergabe der Conferenzprotocolle der Wiener Regierung und auf Auszäge aus den Berichten Ilatzfeld's und Anethan's, die zur Schlichtung des Conflictes an die Höfe der beiden streißenden Fürsten gesendet wurden, beschränkt habe. Was sich au

<sup>1)</sup> IV. 890 ff.; Vl. l ff., 139 ff.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. VI. 10 ff.; V. 403 ff.; III. 66 ff.

angedrackter Correspondenz zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten ans dieser Zeit vorfand, ist von keiner Bedeutung med durfte, soweit es in den Noten keine Verwendung fand, wie ich denke, füglich bei Seite gelassen werden. Eine Aenderung der bisherigen Auffassang von der Haltung des Wiener Hofes in diesem brandenburg-phälzischen Conflicte werden die im Folgenden mitgetheilten Conferenzprotocolle nicht bewirken. Sie erhärten vielmehr die bereits bekannte Thatsache, dass die Sympathien der Wiener Regierung and Seite des Nenhurgers standen, dass es derselben aber in erster Linie doch um die möglichst baldige Beilegung dieses den österreichischen Interessen durchaus abträglichen Conflictes zu thun war. Die Anszüge aus den Berichten der kaiserlichen Conmissäre Hatzfeld und Anethan dörfen eine erwänschte Ergänung der von Mörner "Märkische Kriegoberste" 333ff. gegebenen Auszüge aus dem Berliner Archive bieten.



# I. Mission Blumenthals. Der Jülich-clevische Streit. Die Jägerndorfer Streitfrage. 1640—1654.

Mission Joachim Friedrichs von Blumenthal.

Instruction für Blumenthal. Hauptquartier zu Pilsen 19. August 1647. Conc.

[Nothwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens. Bitte um Unterstützung.]

19. Aug. Ea ist dem Blumenthal bekannt, dass Bsiern mit des Kaisers und des Reiches Feinden einen höchst präindichlichen Wäffenstillistung sechlessen ) und dadurch den Käster geschlößt hat, die den Baiern auvertraute Reichasmee an sich zu ziehen. Blumenthal soll nun dem Kurfürsten, dem der Kaiser traut, dem geführlichen Zustand des Reiches vorhäuten, und dass von beseden Kronen Frankreich und Schweden ohne bessere Zusammensetzung der Stände des Reichs unter sich selbst und ihrer mit uns, als dem rechtunSsigen Überhanpt, kein rechter Frieden durch g\u00e4tilche Tractaten immermehr zu hoffen oder zu erlangen, sondern das Reich endlich zu Grund und Boden gehen und in fremder V\u00fclker Dominat und Dienstbarkeit zu unaus\u00e4\u00fcsschlichem Spott der deutschen Nation, unsers lieben Vaterlands gerathen m\u00fcsste, wohl repr\u00e4sentraten und ermahnen, dass sie in Betrachtung dessen allen und was ihr und ihrem Hause darüber f\u00fcr Verlotst und Schaden kann erfolgen und bereits erfenten gerathen \u00e4ten darüber f\u00e4r Verlotst und Schaden kann erfolgen und bereits erfenten gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen und bereits erfenten gegen gege

<sup>9</sup> Gemeint ist der kurbnierische Neutralitätsvertrag mit Frankreich und Schweden d. d. 14. März 1647. Gedruckt u. a. Du Mont. Corps universel diplomatique du droit des gens VI. 1. 377 ff. Vergl. auch Urk. u. Act. IV. 322. Droyseu Gesch. der preuss. Pol. III. 317. Koch M. Gesch. Ferd. III. Bd. II. 382 f.

folgt ist, sich mit uns und anderen treuen Chur- und Fürsten recht zusammensetzen, uns mit ihren noch bei Händen habenden Kräften wirklich unter die Arm greifen und sich daran keine widrige impressiones, als wann es ihrer Religion und Libertet zu Schaden reichen würde, nichts irren lassen."

Blumenthal soll trachten, eine baldige, günstige Erklärung des Kurfürsten zu erwirken  $^{i}$ ).

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 20. Sept. 1647?). (Aut.) (Wiequeforts Verhandlungen mit dem Kurfürsten wegen Urberlassung braudenburgischer Truppen an Frankreich. Bemühungen Blumenthals das u verhindern. Des Kurfürsten Erklärungen über Baiern. Unterredung Blumenthals mit der Princessin von Orraine. Des Kurfürsten Gesinnung.)

Vohr 3 tagen ist einer Ficfort 3 genandt per posta von paris alhier 20. Sept.
eingelanget, der sollicitiret die überlassung der Churbrandeburgischer
Völcker gegue einer nahmhaften summa gedies 3. Ich habe Ihrer Churfürstl. D. geborsambet angezaigt, wie sogahr oigentlich hierauss zu sehen
wehre, das franchreich keinen frieden begehrete, sondern vielmehr allen
Churfürsten die noch wehnige defensionsmittel aus den Henden Spilen
wolte; mit unterthänigsler bitte ihn abzuweisen; So auch ganz gewiss
geschehen wirdt. Dieser Menche jütt vohr, dass Chur-Bayern ganz nicht
wider die Schweden derweniger franckreich geben, Sondern die dritte
partei in Reich stabiliren undt dadurch den frieden befredern würde.
So viel alss ich vernehme, so wirdt man mihr hier keine resolutionen
geben, ehe der abgesandler von Clect') wider angelanget ist, oder geschrieben hatt, wes er vohr höfnung lahz zu seiner expedition. Dieser

Das Creditif für Blumenthal ist datirt Pilsen 19. Aug. 1647, angeführt in Urk. u. Act. IV. 605.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) In einem Schreiben d. d. Cleve 14. Sept. I647 meldet Blumenthal seine Aukunft in Cleve und den freundlichen Empfang, der ihm seitens des Kurfürsten zu Theil wurde.

<sup>9)</sup> Abraham de Wicquefort, diplomatischer Agent; vergl. über ihn Urk. u. Act. I. 612; II. 3 ft.; Droysen, Zur Quellenkritik der deutschen Geschichte des 17. Jahrh.; Forsch. zur deutsch. Gesch. Iv. 24 ft.; über seine Thätigkeit in dieser Zeit Urk. u. Act. I. 657 ft.; Paf. De rebus gestis Pr. W. III. 20; Droysen l. c. III. 323.

Ueber die wirklichen Absichten Frankreichs vergl. Urk. n. Act. I. 664 ff.;
 T72 ff.; Droysen I. c. III. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ewald von Kleist; vergl. über ihn Klaproth, Staatsrath 354; über seine Sendung nach Prag 1647—1648 Urk. n. Act. IV. 314 ff. Es handelte sich vornehmlich um die Räumung der von den kaiserlichen Truppen besetzten Festung Hamm in der Grafschaft Mark.

von pariss ankommeuer Mensch gibt vohr, das franckreich nicht davohr halte, das friede zu Münster werden könne, den die Schweden wehren zu mächtig in Reich. Es müsse eine dritte partei in Reich gemacht werden, dieselbe aber müsse ganz nichts gemeines mit E. Mayst, undt dero hauss haben, sondern allein den frieden begehren. Ich habe Ihre Churf. D., welche doch auch ohne dem es gnugsamb mercken, dajegen vorgestellet, das hierauss gnugsamb zu sehen wehre, das franckreich undt Schweden sich mit einander wolverstanden undt hiedurch allein continuation des kriges undt separation der Stende von E. Kays, Mayst. sucheten. Ihre Chnrf, D. geben Chur-Bayern zum hohesten unrechten undt halten, das dero Völcker niemandes als E. Kays, Mayst, undt des Reichs waffen sein, wollen aber davohr halten, dass Chur-Bayern sich baldt eines bessern erkleren werde'). Die alte princessin von Uranien ist noch hier2). Mit derselben habe ich lezt lange discuriret undt meinet dieselbe das ohne vorhehrgehende Zusammensezung der Stende kein friede von Schweden werde zu hoffen sein . . . . Das gemüht undt herz Ihrer Churf. D. und derselben intention gegen E. Kays. Mayst. finde ich gewiss guht; aber es wirdt das werk an ihn selber derselben von teils der Berlinischen Rehten sehr Schwehr undt gefehrlich vohrgestellet undt gerahten sich passive zu halten. Ihre Chnrf. D. beklagen zum hohesten, das Sie so von mitteln entblosset sein, wehren Sonsten gewillet sich zu bemähen, von den drei Statischen Regimentern, so abgedanckt sollen werden, etliche Compagnien undt wo müglich 2 Regimenter werben "undt richten zu lassen").

Conferenzprotocoll. Dat. Prag 23. Sept. 1647. Conc. [Kleists Anerbietungen. Verhandlungen mit demselben.]

 Sept. Blumenthals Bericht vem 20. Sept. wird verlesen. Zugleich wird gemeldet, dass Kleist angekommen und wegen Hamm Erklärung verlangt<sup>4</sup>); "nachgehends

i) In der That hatte Kurfürst Maximilian von Baiern bereits am 7. Sept. 1647 mit dem Kaiser den Pilsner Vertrag geschlossen, durch den er von dem Ulmer Neutralitätsvertrage zurücktrat; gedruckt u. a. bei Du Mont. l. c. VI. I 399f.; vergl. Urk. u. Act. IV. 589; Koch l. c. 11. 310ff.

<sup>2)</sup> Amalie von Solms.

Dieser Bericht ist benutzt, und zum Theile widergegeben bei Koch i. c. II. 377.

<sup>9)</sup> Vergl. Urk. u. Act. IV. 814f. In einem Schreiben vom 17. Juli 1647 hatte Erzherzog Leopold Wilhelm dem Kaiser Mittheilung gemacht, dass Friedrich Wilhelm mit Rücksicht auf die ihm zugegangenen Nachrichten von den Plänen der

soweit herausgegangen, dass seinen gnädigsten Chnrfürsten und Herren ganz beschwerlich fallen thäte, dass sich die Schweden des völligen dominii des baltischen Meers zu unterfangen im Sinn hätten und zu dessen Behuf auch in terra continenti Mechelburg, Pommern, anch die prenssische Länder, ohne welche sie dasselbe nicht behaupten könnten, vermittels der Waffen nnter ihr Joch zu bringen gedächten; mit dem vertraulichen Andenten, dass da E. K. M. derselben mit dero Hilf und Assistenz beispringen wollten, so wären auf solchen Fall I. Ch. D. auch erbietig sich in eine Verfassung zu stellen und auf etlich tausend Mann ausznrüsten; das müsste aber in solcher Geheim gehalten werden, dass die Schweden das geringste nicht davon, eher Knall und Fall zugleich abgienge, vermerken könnten; dann die Schweden hätten gleichsam itzo das ius vitae et necis über sie und wann man vor der Zeit damit ausbrechen thate, würden sie nicht allein ein Bein darüber zerfallen, sondern auch gar den Hals zerbrechen; sie müssten auch desswegen viel dissimuliren und sich anders gegen sie, als ihnen ums Herz wäre, erzeigen, welches Gebhard 1) ad referendum angenommen." Die Räthe beschliessen dem Kaiser die Billigung von Blamenthals Vorgehen und die Aufforderung an den Kurfürsten zu empfehlen, wie Baiern für die Erlangung des Friedens zu arbeiten. Mit Kleist aber soll mündlich verhandelt und getrachtet werden, genau zu erfahren, was der Kurfürst will 2).

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 24. Sept. 1647. (Or.) (Verhandlungen Blumenthain int den burförstlichen Bithen. Erklämingen der Richte Stellung Baierna; Brandenburge Haltung in der Friedensfrage; Unswechnässigkeit einer Conjunction der kurfürstlichen mit den kaiser. Erriderung Blumenthals berägiet Baierna, der Friedensfrage, der Belligtonsangelegenbeit, der Enusnebweiger Färsten und Pommerns. Nutwendigkeit gemeinsamen Vorgebens. P. S. Abdankung statischer Truppen.

Vor dreien Tagen hat I. Ch. D. Oberkämmerer, der von Borgss- 24. Sept. dorff \*), mich ersnehen lassen, zu ihme in sein Zimmer zu kommen,

Schreden vom Kaiser die Abherufung seiner Truppen aus Hamm und Ersetzung derselben durch die des Kurffarten und die Neutralitäterklärung für diese in der Mark gelegene Stadt wünsche. Der Erzherzog empfichtt dieses Begehren dem Kaiser in diesem, wie in einem zweiten Schreiben vom 7. Sept. 1647.

<sup>1)</sup> Justus von Gehhard; Reichshofrath.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueher die Verhandlungen mit Kleist; Urk. u. Act. IV. 815f.

Conrad v. Bargsdorf; vergl. Deutsche Biographie III. 615 ff. (B. Erdmannsdörffer.)

dann er und andere geheime Räte über meine gethane Proposition sich erstlich gern unter sich eines Gewissen unterreden, und dann ihre Gedanken If. Ch. D. unterthänigst zu erkennen geben wollten; Als ich nun erschien, funde ich vor mir ietztgemelten den von Borgssdorff, den neuen Präsidenten Horu') und Doctor Seideln'), und fieng der von Borgssdorff an, einen langen Discours zu machen von Ir. Ch. D. guten Intention und Devotion gegen E. K. M., vornehmlich aber bestund die Proposition in diesen dreien folgenden Puncten: 1. Ob Ir. Ch. D. in Bayern actiones auch so gemeinet sein möchten, wie I. K. M. es darfürhielten. 2. : Ob zu hoffen wäre durch neue Handlung aus den Sachen zu kommen, oder was man widerigen falls zu thun hätte. 3. Ob Er. K. M., dem Reich und Ch. D. zn Brandenburg dienete, dass sie jetzt, da sie noch in keiner gnugsamer Verfassung wären, das wenige Volk, so sie auf den Beinen hätten, E. K. M. untergeben und dardurch ohne Nutz, zu Schaden des Reichs ihre Lande in Gefahr des Verlustes setzen sollte. :

Was das Erste anlangete, da könnten I. Ch. D. nicht eigentlich wissen, ob es auch Chur Bayern Ernst sei, sich gegen E. K. M. zu setzen, vielleicht möchte ihr Wesen und Vorhaben E. K. M. und dem Reich nützlich sein: vermöchten nicht wohl zu glanben, dass Chur-Bayern, wie die Worte lauteten, gleichsam so gottlos sein sollte, und E. K. M. Haus, welches ihro so nahe anverwandt wäre, und von deme er vor vielen anderen so stattliche Begnadigungen und Beistand genossen hätte, auf diese Weise zu verlassen; und möchte der weitere Verfolg der Sachen noch wohl in effectu weisen, dass E. K. M. ihre Treue würklich sehen und deroselben darfür zu danken hätten. Widrigenfalls aber, und da Ir. Ch. D. intentiones also sein sollten, wie E. K. M. es besorgeten, so würden sowohl E. K. M. als anderer getrener Churfürsten und Stände insgesammt und eines jeden absonderlicher fernerer Erinnerung von Nöten sein, und würden I. Ch. D. dem Werk weiter nachsinnen. |: 2. Wären I. Ch. D. mit E. K. M. Meinung auch in so weit einig, dass schwerlich in der Gnte aus diesem Werk würde zu kommen sein, I. D. hätten nun eine lange Zeit ihr einziges Absehen auf innerliche Verständnus und gute Einigkeit der Stände unter sich selbst und mit E. K. M. gehabt. : I. Ch. D. hätten jüngst die Schweden und Stände erinnert den Frieden anzunehmen, das würden sie auch

Philipp Horn; brandenburgischer geheimer Rath; Klaproth 1. c. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erasmus Seidel: Klaproth I. c. 344f.

gerne weiter than, wann nur E. K. M. wegen der Religion sieh noch in etwas überwinden und darein den klagenden Ständen Satisfaction geben könnten. Sie vor ihre Person und Lande hätten ganz nicht zu klagen, gestünden auch gerne, dass von E. K. M. viel geschehen und machgegeben worden; rieten dieses alles zu dem Ende, damit sie mit so mehrern Fundament hinfüro weiters den Schweden und Ständen zureden könnten. Nach diesem hielten sie darfür, !: dass dasjenige, so E. K. M. Chur-Brandenburg hätte vortragen lassen, auch den Herzogen zu Braunschweig und Lünenburg und den evangelischen Ständen wäre zu erkennen zu geben, entweder vermittels einer gleichmässigen Abschickung an dieselbe, oder dass E. K. M. solches Chur-Braudenburg leichtlich Gefahr causiren können (sic.), dann dieser beeder Häuser Räthe wären theils ganz schwedisch gesinntt. :

Sonsten hätten I. Ch. D. in diesen und andern das ihrige gethau, und wärden E. K. M. dasselbe, wann sie nur den Zustand des
Anfangs ihrer angetretener Regierung gedächten, befinden. Bei den
Tractaten hätten I. Ch. D. den Schweden zu ihrer Satisfaction
nimmer E. K. M. Lande vorgeschlagen, sondern wären vielmehr darwider gewesen'), hergegen käme der Grues (wie die Worte lauteten)
dass die Schweden Pommern haben sollten, von E. K. M. alleine her.

le Dass Drittens Ch. D. zu Brandenburg würkliche Coniunction mit E. K. M. mehr schädlich als nützlich, wäre leicht zu begreifen, dann erstlich wären I. Ch. D. in keiner gnugsamer Verfassung, beides ihre Land zu couserviren und dem Reich zu dienen; die Schweden könnten allemahl, wann sie wollten den Strick zuziehen, I. Ch. D. das Garaus machen, insonderbeit jetzo, da I. D. aus ihren Landen wären. : | E. K. M. hätten für diesem dreissig und mehr Tausend Mann darein gehabt, die hätten nichts ausgerichtet, als wüste Stüdte und Dörfer gemachet, und hätten öch endlich wider darans gemusst; jetzund würden |: die Schweden, wie sie offmahls zu thuen gedrobet hätten, eine liefländische Mauer um Pommern machen und die ganze Chur-Brandenburg bis an die?) . . . . See abbrennen, dies Preussen würden sie I. Ch. D. als warrach sie lang getrachtet hätten, in eine gefährliche masquerada bringen; wann aber die Güte bei den Fremden nit helfen wollte, so müssten Ch. D. vor allem sieh erst in aller

2\*

Für Brandenburgs Haltung bei den westphälischen Friedensverhandlungen Urk. u. Act. IV. 343 ff.

<sup>2)</sup> Ein Wort fehlt.

Still in Verfassung setzen, wären dasselbe auch zu thueu Willens, hätten zu dem End von E. K. M. den Hamm und die contributiones bei den Grafschaften Mark und Ravensberg gebeten, dardurch würden sie etwas considerabel, wären aber nit erklecklich, sondern man würde wissen müssen, woher mehr Assistenz kommen sollte; E. K. M. müssten etwas durch die finger sehen, helfeu deroselben auf die Beine, alsdann könnten sie mit besseren Respect reden : |; ausser deme möchten die Fremden, als deren Macht wegen der vielen besetzten Städte und vielen Anhangs gross wäre, E. K. M. Macht nberwegen. Von |: denenselben wären I. Ch. D. : zwar nicht directe, sondern durch die zehende Hand, diese und dergleichen : Hilfsmittel weit mehr vorgeschlagen, um sich considerabel zu machen, warzu man aber bis hierzu kein : Gehör geben wollen. Und dieses wären also über die drei Puncten ihre Gedanken; hielten darfür, E. K. M. würden ihr dieselben nicht zuwider sein lassen, und begehreten also, ich möchte ihm doch hiernnter, was ich meinete, dass E. K. M. Intention, und I'. Ch. D. und dero Landen Bestes sein würde, Bericht geben, und zwar nicht allein |: als E. K. M. Rath und Diener, sondern auch wie I. Ch. D. Lehenmann und Vasallus : |, allermassen sie denn das gänzliche Vertrauen zu mir hätten, dass deroselben ich in diesem schweren Werk also rathen würde, wie ichs gegen Gott und derselben würde zu verantworten haben. Ich habe mich erstlich dieser gnädigsten Confidenz untertänigst bedanket, mit dem Vermelden, dass ich mit Gott bezeugen wollte, dass mit derjenigen Proposition, so Namens E. K. M. von mir wäre abgeleget worden, mein ganzes Herz und Gemüth, und nicht allein als E. K. M. Diener, sondern anch wie Ir. Ch. D. Unterthan übereinstimmete, und weilen sie drei capita gemachet hätten, so wollte ich auch ordine auf dieselben antworten.

So viel nun das Erste belangele, so wäre nöthig zu wissen, dass zu der Zeit, als E. K. M. diese Briefwechselung mit I. Ch. D. in Bayern gepflogen, sie nicht andors hätten schliessen können, als dass Ir. Ch. D. actiones E. K. M. und dem Reich vor hochschädlich und sehr nachtheilig zu achten wären, in Betrachtung, dass dieselbe sich mit allen ihren Völkern, so doch E. K. M. und dem Reich allein zu-ständig wären, ganz und zumahl bis zu erfolgenden Frieden in der gauzen Christenheit (wie die Worte lauteten, welches vielleicht zu ewigen Zeiten nicht geschehen möchte) separirt hätten, verschiedene vornehme Reichs-Städte, so ihr allein zu besetzen wären anvertrauet worden, ohne alle Noth, und freiwillig dem Feind übergeben und reciproce neutral ge-

machet; E. K. M. Völkern den Pass durch ihre Lande versaget, hergegen dem Feinde solchen vergönnet, und was dergleichen mehr vorgegangen ware. Nachdem nun E. K. M. hiergegen dasjenige zu thun waren genöthiget worden, was sie vermöge ihrer kaiserl. Authoritet und tragen-Ende ausführlichen Bericht zu geben nöthig befunden, damit sie dero friedliebendes Gemüth, und dass dennoch I. K. M. nichts, als worzu sie befugt wären, gethan hätten, erkennen könnten, und keinen widrigen oder ungleichen Bericht, so I'. Ch. D. sowohl wegen I'. K. M. starker Verfassung, als den ausgegangenen Patenten geschehen möchte. Statt oder Glauben zu geben hätten. Im Fall aber I. Ch. D. solche gute Gedanken bei Aufrichtung solches armistitii gehabt hätten, so wäre nicht zn zweifelen, sie würden dasselbe mit und neben It. K. M. geschlossen, oder wenigst derselben einige Nachricht von ihrer Intention, welches doch nicht geschehen, gegeben haben, und wären meines Ermessens dieses nur der fremden Kronen Griffe, die dieses also auslegeten, damit sie die andern Churfürsten und Stände so viel mehr von E. K. M. separiren und an sich behalten möchten.

Zwarten würden diese angezogene Ursachen, als die nahe Anverwantuus') und die empfangene stattliche Gnaden und Assistentien
von mir vermüglich genng geachtet, dass I. Ch. D. dardurch hätten
können und sollen bewogen bleiben, bei E. K. M. zu halten, aber ihr
wäre dagegen bekannt, wie unglicklich E. K. M. und dero Haus hierinen wire, dass theils hohe Häuser, so fast nichts in der Welt hättenals was dero Voreltern von denenselben erhalten, sogar auf ihr Particulier und sich selbsten sehen, dass allein dahero und aus Furcht in
ihrem Particulierstatu Schaden zu leiden, sich aller schuldiger Assistenz
und Beihälle entägen.

Sonsten wäre ich auch nun schon bei zwo Wochen und zwar aus München selbst, vertraulich berichtet worden, als ob 1. Ch. D. sich wieder in ganz Knrzem zu E. K. M. wenden und gegen die fremden Kronen operiren würden?), und möchte dasselbe so viel ehender seine Richtigkeit erlangen, wann I. Ch. D. darzu von andern ihren collegis erinnert würden, nnd könnte solches I. Ch. D. Andenten nach collegialtier oder absonderlich am allerhebsten oder alsdann geschehen,

Kurfürst Maximilian war in zweiter Ehe mit Maria Anna, Tochter Kaiser Ferdinand II.; Ferdinand II. mit Maximilians Schwester Marie Anna vermählt.

<sup>3)</sup> War durch den Vertrag von Pilsen bereits geschehen.

wann sie sehen wirden, dass andere Chur- und Fürsten sich nach Mügligkeit in gleichmässiger Verfassung setzen thäten, ausser welchem ich nicht sehe ohne Vorwurf, dass man andere erinnerte, und selbst still sässe, fruchtbarlich geschehen könnte.

Was die |: zweite Frag belangete, ob durch gütliche Handlang aus der Sachen zu kommen, kurz, da wüsste ich wohl, E. M. sonders lieb würde zu vernehmen sein, dass I. Ch. D. sich so derselben hierunter; conformireten; zweifelte anch nicht, es würde ein jeder unpassionireter Mensch gungsam begreifen, dass E. K. M. fast mehr aus Liebe zum Frieden gethan, als man mit einigem Fag hätte vermeinen sollen, viel-weniger begehren können; und |: wie E. K. M. darzu zu gelangen die Zusammensetzung der Stände unter sich und mit derselben vor das einzige Mittel aus diesem Uebel zu eluctiren hielten, also würden sie mit sonderbaren Freuden vernehmen, dass I. Ch. D. darunter ferner cooperiren wollten; löblich wäre, auch ganz darvorzuhalten, dass wann die fremden Kronen dergleichen sehen sollten, sie sich endlich eines bessern erklären würden. :]

Betreffend die Religion, da wäre ich bei der Bekanntnus, so zu Augsburg übergeben worden, auferzogen worden, müsste aber dennoch in meinem Gewissen bekennen, dass E. K. M. sich darunter dergestalt allergnädigst erkläret hätten, dass alle Chur- und Fürsten, denen nur von Theils ihren Räthen die Sache, wie sie an sich selber wäre, recht vorgestellet und ein freies Urtheil gelassen würde, darmit billig zufrieden sein sollten: Man möchte doch nur bedenken, mit was Fug E. K. M. das könnte in ihren Erbkönigreichen und Landen gestritten werden, was dieselbe allen Fürsten, Grafen, fast einem ieden Edelmann im Reich frei liessen, und ob im Gewissen zu verantworten stünde, dass man durch fernere Opiniastritet in diesem puncto verursachete, dass hiernechst, wann die Sachen anders liefen, auch von dem resiliret würde, zu dessen Erlangung zu Münster einmal wäre beim erfolgenden Schluss Zusage gegeben worden; zumahlen hätten ja I. Ch. D. im Geringsten nicht zu klagen, und würde deroselben Perseveration bei den anderen Ständen in diesen Punct E. K. M. dahero, dass sie nicht zu klagen hätten, so viel mehr beschwerlicher fallen. Jedoch wäre zu vernehmen, worinnen dann in specie von E. K. M. ein mehrers begehret werden könnte, so hätte ichs allerunterthänigst zu berichten.

: Was bei den Herzogen von Braunschweig und Lünenburg zn suchen wäre erinnert worden: , da wüsste ich wohl, dass E. K. M. Obrister Hofmeister') alloe getban hätte, was müglich war, es auch weiter thun lassen würden, [: aber weil I. Ch. D. selbst gesagt hätten, dass der v. Lampadius?) und Langerbecht') ganz sebwedisch gesinnet wären: [, so würde E. K. M. meiner Meinung nach nicht wenig gedient sein, wann dieselbe auf Mittel bedacht wären ]: dieselbe ausser Credit zu setzen: [.

Was den Grues wegen Pommern anlangete, da wüsste ich gewiss, dass E. K. M. den Schweden Pommern nimmer offeriret hätten, sondern jene bätten dieses und andere Lande mehr begehret; daferne nun I. Ch. D. mit E. K. M. zu beben und zu legen, oder wenigst zu dessen Recaperation ihre eigene Kräfte nebst andern Ständen beizutragen sich bätten erklären wollen, so würde gewiss nimmer dergleichen geschehen sein; zudeme so hätten I. Ch. D. Zusage, vor dasjenige Theil, so Schweden von Pommern erlangete, eine ansehnliche Recompenz wider zu bekommen. Ueber diesem wollten sie doch bedenken, wie E. K. M. so gar wenig oder nichts von I. Ch. D. oder dessen Intention bätten vernehmen können, also dass ich davorhielte, dass wehrender deroselben Churfürstlicher Regierung sie an E. K. M. ausser des Grafen von Schwarzenbergs Sache '), deren sie aber doch auch auf E. K. M. Begebren keine Abhülfe gegeben, nicht drei Schreiben gethan hätten; dabero dann viel und die meiste von den Verständigsten in diese Meinnng gerathen waren, als ob I. Ch. D. mit Schweden wegen Pommern schon verglichen wären und sie allein darum in ihrer Contradiction verbarreten, damit sie nach getroffener Heirath mit Schweden so viel mehrere Lande bekommen möchten bit hergegen hätten sie viele Male und zwar ihre vornehmste und geheimste Räthe nacher Schweden") und Frankreich ) geschicket, E. K. M. aber von ihrer Werbung und Ver-

<sup>&#</sup>x27;) Graf Trauttmannsdorff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> J. Lampadins; vergl. über ihn Köcher A. Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714. I. 15. Deutsche Biographie XVII. 574 fl. (Köcher) und Sybel Bistorische Zeitschrift Band LIII.

H. Langenbeck, cellischer, dann hannover scher Kauzler; vergl. Köcher Gesch. Hann. I. 26 f.; Deutsch. Biog. XVII. 602 ff.

Ueber die verschiedenen Differenzeu des Kurfürsten mit dem Grafen Joh. Adolf Schwarzenberg; Urk. v. Act. l. 439 ff., 481 ff., 771 ff. u. a. O. Bd. IV. 178 f.

<sup>9)</sup> Es handelte sich um den Plan der Heirath Friedrich Wilhelms mit Christine von Schweden.
9 Ueber die brandenburg-schwedischen Beziehungen Urk. n. Act. 1. 509 ff.;

IV. 351 ff.
7) Ueber die brandenburg-französischen Beziehungen Urk. n. Act. I. 607 ff.;

Ueber die brandenburg-französischen Beziehungen Urk. n. Act. I. 607 ff.;
 II. 6 ff.

richtung ganz nichts wissen lassen; welches ich allein zu dem Ende anzöge, dass man sehen sollte, dass E. K. M. nichts wegen Pommern zu imputiren stünde.

Was nun l: die würkliche Coniunction anlangete, da wäre zwar dieselbe nit ohne Gefahr, aber unser Vaterland und aller Chur- und Fürsten Zustand wäre jetzo leider also beschaffen, dass man sich ehne Gefahr und Verfassung darein zu contentiren nit vermöchte : . Hier wäre Schweden und Frankreich, die wollten sich ins Reich theilen, und das müsste ohne Resistenz ohnfehlbarlich geschehen. Sollten aber dieselbe sehen, dass die Stände unter sich und mit E. K. M. sich vereinigten und in Defension setzeten, so würden sie von ihrer bisherigen Unbilligkeit abstehen und den Frieden schliessen müssen, |: Die General-Staaten und König in Dänemark würden gegen die Schweden zu agiren animiret werden, wann sie nur Chur-Brandenburgs Reselption sehen: dass aber alle Chur-Brandenburgs Vorbaben und Verfassung in böchster Geheimnus gehalten werde, solcbes würden E. K. M. gleicbergestalt nöthig achten und darzu I. Ch. D. nach Möglichkeit assistiren, dahero dann jetzo das Nëtbigste würde sein, von I. Ch. D. eigentlich zu wissen, wie bald sie den Anfang zu mehrer Verstärkung machen, wie stark sie ihr Corps richten, ob sie gegen alle E. K. M. Feinde offensive operiren, auch bis zu Ende des Kriegs bei E. K. M. an Hilfe und Mittlen begegnen wollten : |; so wäre ich erbötig, E. K. M. die Notdurft unterthänigst zu berichten, ausser Zweifel setzend, E. K. M. würden I. Ch. D. alles gnädigstes Contentement geben. Welches E. K. M. ich hiermit allerunterth, hinterbringen sollen,

P. S. (eigenhändig). Auch allergnädigster Herr habe E. K. M. ich allerunterthänigst berichten sollen, das die Statengeneralen Etliche achtzig Compagnies zu fues inner Monatsfrist abdancken werden. Etliche davon vermeinen I. Ch. D. zu bekommen, sorgen aber wie sie dieselbe werden unterhalten kennen, weiln diese Stende bei aufsagung ihrer pflicht begehren die Veleker abzudancken oder abzuführen.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 27. Sept. 1647. (Or.)

[Erklärungen des Kurfürsten über seine Haltung in den verschiedenen Fragen.]

27. Sept. Vor 4 Tagen ist mir von dem von Borgssdorff wieder angesaget worden, dass ich desselben Tages noch einmahl über meine getbane Proposition sich eines gewissen zu entschliessen zu ihnen den Räthen

mich erheben möchte; weilen aber denenselben andere Verhindernüssen etliche Tage nach einander eingefallen und also wir nicht ehender können zusammen kommen, so trug sichs gestern zu, wie niemand bei L. Ch. D. war als der von Borgssdorff und Präsident Horn und ich, dass der von Borgssdorff L. Ch. D. folgender Gestalt anredete: Gnädigster Herr, E. Ch. D. wissen sich zu erinnern, dass Sie uns gnädigst anbefohlen haben mit dem von Blumenthal abermahl zusammen zu kommen; nachdem wir aber ietzo alhier bei einander, so deucht mich, E. Ch. D. thäten am besten, dass Sie demselben ihre eigentliche Meinung selbst sagten; worauf dieselbe eine ziemliche klare Erleuterung ihrer Intention von sich gaben, ; welche und was ich darauf geantwortet E. K. M. bei nächster Post allerunterthänigst von mir soll bericht werden. Hauptsächlich gieng alles dahin: Dass Ch. D. zu Brandenburg E. K. M. Zeit ihres Lebens nimmer nit lassen werden; wären auch erbietig sich in Verfassung zu stellen, wann E. K. M. nur derselben zu etwas Mitteln helfen würden auch gegen die Schweden, im Fall sie den Frieden nit annehmen wollten, zu operiren. Ehe sie aber in solchen Werk etwas thuen könnten, wäre ihro nit zu rathen, dass sie etwas gegen dieselbe anfinge. Derohalben möchte ich solches E. K. M. berichten und bitten, dass sie erstlich Ch. D. zu Brandenburg an die Hand geben wollten, wie solches bald and in der Stille geschehen könnte, entzwischen wollten sie sehen, was bei den Herzogen zu Braunschweig und Lünenburg und theils andern gutes zu richten sein würde. Vor allen Dingen aber thäten sie hoffen, E. K. M. würden derselben zu Facilitirung des Anfanges dieser ihrer Intention die beiden Grafschaften Mark und Ravensberg lassen; sobald dasselbe geschehen, so wollten sie den Schweden und Hessen die Contributionen, so sie fordern, alsobald aufsagen lassen und keinen Heller geben, sondern alles zn Werbungen anwenden. An Volk wird es Chur-Brandenburg nit fehlen, dann die Generalstaaten werden etliche 80 Compagnien abdanken. Mir ist gestern gesagt worden, dass Chur-Brandenburg nacher Hamburg schicken und 200000 Rthlr, auf ihre Zölle in der Mark aufnehmen wollen, aber ich zweifle, ob er solches sobald haben werden. Schade ist's wohl, dass bei diesem tapfern flerrn nit gnugsame Leute sein, so ihme in seiner guten Intention ohne Forcht angelegen sein lassen .... :

Der Kaiser an Blumenthal. Dat. 1. Oct. 1647. (Concept.)
[Einigung des Kaisers mit Balern und Köln. Nothwendigkeit eines gemeinsamen
Vorgebens der Stände des Reiches mit dem Kaiser.]

Schreiben vom 20. September erhalten: "mögen dir in kais. Gnaden 1. Oct. nicht verhalten, dass seitdem wir dir zu des Churfürsten zu Brandenburg L. die bewusste Commission in consequentiam dessen, was wir an S. L. vorhero den 14. Juli selbst schriftlich gelangen lassen, anfgetragen, sich die Sachen durch Verleihung des Allmächtigen so wohl geschicket, dass unsers freundgeliebten Vetters und Schwagers des Churfürsten in Bayern') sowohl als Chur-Cöllns L. L.3) sich mit uns wirklich wieder conjungirt und dem königlich schwedischen Feldmarschall Wrangel 1) das armistitium aufgekündt, wir auch entgegen S. L. die unterhabende Reichsvölker mit dem schuldigen Gehorsam wieder angewiesen. . . . Dahero dann Chnrbrandenburgs L. von diesem Werk gar wohl geurtheilt, und weil die Sachen dergestalt in einen andern Stand gerathen, auch die Churbaverische Reichsvölker mehrerntheils schon in diesem unserm Erbkönigreich Böhaimb uns zum Succurs ankommen, die Ueberigen vor Memmingen liegen und der Feind nunmehr im Weichen ist '), als wollest du deine Verrichtung bei Churbrandonburgs L. auch nach diesem statu richten und S. L. wohl repräsentieren und zu Gemüth führen, wie schwer der Frieden durch die bisanhere gepflogene Tractaten in der Güte zu erlangen und was Ihrer L. und ihrem Haus daran gelegen, dass der Gegentheil in Entstehung eines billigen und erträglichen Friedens nit wieder über sich kommen, sondern mit ehistem gedämpft und völlig wieder zurück getrieben werde. Unsere ietzige Conjunctur mit Churbayerns L. und theils in ihrem Ausschreiben, worüber sie das armistitium aufgekündiget, wohlgesetzte Ursachen sollten billig Sr. des Churfürsten zu Brandenburg L. und allen anderu trenen Chur-Fürsten und Ständen Anlass geben, sich mit uns als dem Oberhaupt, vermög des heil, Reichs Constitutionen und geleisten treuen Pflichten gleicher gestalt zu vereinigen und ihro Waffen zu den unserigen zu stossen, massen auch einen jeden sein eigen Interesse, nachdem sonderlich die Schweden

<sup>1)</sup> Maximilian batte die Schwester Ferd. III., Marie Anna geheirathet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kurfürst Max. Heinrich von Köln hatte schon am 15. Aug. den Rücktritt vom Ulmer Neutralitätsvertrage ausgesprochen.

B) Karl Gustav Wrangel, schwedischer Feldmarschall.

<sup>9</sup> Später dazu bemerkt am Rande "schon über das Gebirge in Meissen gewichen". Ueber die Kriegsverhältnisse dieser Zeit: Koch, Gesch. Ferd. III. Bd. II. 303 ff.

im Werk selber guugsam zu erkennen goben, dass sie anders nicht als einen dominatum über das baltische Meer und die angränzende Provincien des römischen Reichs, ia über Teutschland selbsten affectiren, dozu billig nöthigen und treiben und die Gelegenheit nicht allzeit so gut als anietz, dasselbe nützlich in das Werk zu richten, vorhanden sein möchte') ... Der Kurfürst möge also nicht säumen, sich zu entschliessen.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 2. Oct. 1647. (Or.)
[Des Kurfürsten Schreiben an den Kaiser bezüglich Hamms. Versicherungen der kurfürstlichen Rätbe betreffs der Haltung des Kurfürsten.]

: Der von Borgstorff hat mich heut wieder bitten lassen zu ihm zu 2. Oct. kommen; als ich erschien, fande ich für mir ihn, den von Horn und zeigete der von Burgstorff an, dass von Brandenburg er Befehl hätte, mir ein Schreiben vorzulesen, so an E. K. M. sie eigenhändig wegen Einränmung des Hamms geschrieben hätten 1); dasselbe wollten sie mir verlesen und weil sie noch zur Zeit ihre guten Intention nichts schreiben dörften, aus Furcht der Interception, bäten sie, dass an E. K. M. ich schreiben und bitten wollte, an I. Ch. D. treuer Devotion keinen Zweifel zu setzen und den Hamm nebst den Contributionen beide Grafschaften Mark und Ravensberg einzuräumen, sie wollten mir eine solche Resolution geben, damit verhoffentlich E. K. M. allergnädigst zufrieden sein würden. Auf weiteres Drängen Blumenthal's erklären sie "Ch. D. zu Brandenburg würden E. K. M. vermittels ihrer Resolution, die sie mir geben würden, also versichern, dass wann E. K. M. es bei dem instrumento pacis, so der Graf von Trauttmannsdorff zu Münster am letzten übergeben hätte"), würden verbleiben lassen und Ch. D. zu Brandenburg zu Mitteln zu mehrer Verfassung helfen würden, sie alsdan mit E. K. M. gegen diejenigen, so den Frieden nit annehmen wollten, sich conjungiren wärden: .....

Am 2. Oct. den Grafen Trauttmannsdorff und Holzapfel von Justus v. Gebhard, am 3. dem Kaiser, am 4. dem Grafen Schlick verlesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schreiben Friedrich Wilhelms d. d. Cleve 2. Oct. 1647 (Aut.). Der Kurfürst hittet den Kaiser seinem Ersuchen bezüglich Hamms zu willfahren.

Das Project der Kaiserlichen für das Friedensinstrument mit Frankreich war Anfangs Juni übergeben worden.
 v. Meiern IV. 557 ff.; V. 130 ff.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 4. Oct. 1647. (Or.) [Unterredungen Blumenthals über die Stellung Brandenburgs zum Kaiser und zn dessen Feinden.]

4. Oct. |: Ich verspüre wohl soviel, dass I. C. D. darver halten, dass sie sich vor Erlangung E. K. M. Resolution wegen des Hamms nit erklären werden: ]. Ich bin zwomahl nach einander mit sonderbarem Eifer gefraget worden, ob E. K. M. auch beständig gemeinet wäre, dasjenige zu halten, was sie in einem und andern durch den Grafen von Trauttmannsdorff zu Münster hätten versprechen lassen ) und mit was Grund I'. Ch. D. ich solches versichern könnte, wordt ich geantwortet, dass ich nicht anders wisste, als dass E. K. M. darbei verbleiben wärden, wann sie nur sehen thäten, dass man ohne etwas neues zu begehren sofort schliessen wollte. Ich sehe aber nicht, was die Fremden vor Ursach haben könnten zu schliessen, so lange sie sehen, dass die Stände sich nicht unter einander und mit E. K. M. vereinigten und mit derselben sich colonium;rieten.

Die Stände Cleve's dringen sehr darauf, dass der Knrffirst Ende October ausser Landes gehe.

Conferenzprotocoll. Dat. Prag 7. und 8. Oct. 1647. (Conc.)
[Gutachten bezöglich der Uebergabe von Hamm und der Antwort an Kleist.]

.0et. Die Eithe sind einhellig der Moinnug, dass noch zur Zeit Hamm nicht abzuteten set, demu es ist der einzige Haupot neben Dorsten, durch welchen der Kaiser dem westphälischen Kreis noch in Devotion erhalten und den Feinde eine Diversion machten, anch die Contributionen einbringen könne und wollte er diesen Ort wegeben, würden Kantrier wegen Ehrenberieinsein, Kankön wegen Dorsten und andere mit ihren Pitkten alsogleich nachfolgen. Elne Belagerung Hamms ist nicht zu fürchtete.

"Wann aber der Churürst sich mit E. K. M. coniungiren thäte, da wären zwar etliche Räthe der Meinung, dass man ihm den Ort sanmt beiden Grafschaften Ravensberg und Ravenstein wegen des pragerischen Friedensschlusses") nicht wohl würde fürhalten können, andere aber wolltens gleichwohl für gefährlich halten und sich nicht dazu verstehen."

Ueber Trauttmannsdorff's Verbandinngen mit den Vertretern Friedr. Wilh. zu Münster Urk. u. Act. IV. 421 ff. u. a. O. Koch l. c. II. Abschn. XI. und XII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prager Friede vom 20./30. Mai 1635; Brandenburg trat am 29. Juli 1635 bei; vergl. Mörner, Kurbrandenburgs Staatsverträge 1600--1700, 113 ff.

Bezäglich der Kleist zu ertheilenden Antwort sind die Ansichten gestheilt. Ein Theil der Rithe hält dafür, Ihm dilatorische Antwort zu geben, weil eine Abweisung üble Folgern haben könnte; ein anderer Theil ist aber dafür, Kleist est mindlich, eventstell aber auch schriftlich aussienader zu setzen, warum der Kaiser nuter den gegenwärtigen Verhältnissen in die Uebergabe Hamms an den Kurfürsten nicht willigen Konne. Schliesslich wurde beschlossen, den end-giltigen Entschluss bis zur Rückkehr des Reichsvirekszurlers<sup>3</sup>) und bis nach Einlangung fermerer Berichte über die Verrichtung pie Kurdselm aufzuschleben.

# Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 8. Oct. 1647. (Or.) [Des Kurfürsten gute Gesinnung.]

Hoft noch diese Woche abgefertigt zu werden. ]: Ch. D. wollen nit 8. Oct. haben, dass ich viel schreiben, sondern meinen, es seie sicherter, dass ich bei meiner Ankunft bei E. K. M. alles mündlich referiren sollte. Dessen können E. K. M. sich festiglich versichern, dass das Herz und Gemüth Ch. D. zn Brandenburg gut nnd treu gegen E. K. M. it und es ihro mehr an den Mitteln als Willen mangelt, solches zu beweisen. Die conditiones, vermittels deren sie sich künftig mit E. K. M. zu coniungiren gemeint sein, halte ich zwar sehr schwer, aber doch dabei also beschaffen, dass die meisten zu superiren sein werden:]

Der Kaiser an Blumenthal. Dat. Prag 8. Oct. 1647. (Conc.)
[Baierns Gesinnung. Des Kaisers Vorgeben beim Friedenscongresse bezüglich der
Religionsfrage. Bitte um Förderung der kaiserlichen Pläne durch Brandenburg.]

Als Antwort and Binneuthals Schreiben vom 24. und 27. Sept. erklärt der S. Oct. Kaiser, 17 Bagtern meint es anfrichtig; 27. Der Kaiser bleibt bei seinem Beschinss den Frieden möglichst zu befördern. Dass wir ums aber mit der Religion und anderen schweren Puncten in unserem Erbkönigreich und Landen sollten leges prasserbieren lassen, das wollten und könnten wir ein für allemahl nit leiden und so der Frieden sich darob zerstossen sollte, wollten wir daran entschuldigt sein. Es gereicht uns aber zu sonderbaren gundigen Gefallen, dass besagtes Churfürsten zu Brandenburg L. diesfalls in uns nit dringen, sondern es endlich auf unser gnädigstes Gefallen stellen thuet, anch zu Münster und Osnabrück neben des Churfürsten zu Sachsen L. sowohl die Schweden als Protestirende

<sup>7)</sup> Graf Ferdinand Khurtz-

ermahnen lassen, sich destwegen länger nit vom Schluss des Friedens aufrahalten, sondern mit unsern Erbiten allerdings zu coutentiren ') und zweißen wir nit dran, es werde besagtes Chnrfürsten zu Brandenburg L. nicht für billig halten, das, was sie selbst in ihren Landen nicht gern leiden wöllten, dass eine einem andern in dem seinigen, zumahlen uns, als dem höchstgeehrten Oberhanpt im Reich in dem nnserigen zumuthen sollten.

Der Kaiser bofft überdies anch, dass Brandenburg, falls die Gegenpartel nicht nachgeben wolle, mit Sachsen energisch für die Durchführung dieses Planes wirken wird. An die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg hat der Kaiser den gleiche Mahnung ergehen lassen. Auch häll der Kaiser dafür, dass jetzt die beste Gelegenbeit für Brandenburg sei, vorzagehen.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 15. Oet. 1647. (Or.) (Unterredung Blumenthals mit dem Kurfürsten über die Vorgänge im Münster und Onnabriek. Religionsfrage. Haltung der Evangelischen und Katholischen. Brederede's Mittbeilungen über die spanisch-thaatischeu Verhandlungen. Blumenthals Urtheil über des Kurfürsten vorausischliche Politik.]

15. 0et. Als ich in gänzlicher Gewissheit gestanden, morgen oder öbermorgen mit solch einer Resolution, womit E. K. M. für erst verhoffentlich allergäßligts zufrieden sein möchten, von hinnen abgefertiget zu werden, so träget sich zu, dass ein Schreiben von einem gewissen Mann, dessen Namen ich bis nochzu nicht erfahren können, an S. Ch. D. vom S. Octobris des Inhalts gebracht wird, dass die Catholische insgemein mit derjenigen letzten Resolution oder instrumento pacis, so E. K. M. durch dero Obristen Hoffmeistern, Grafen von Trauttmannsdorff, den Schwedischen oder Evangelischen einliefern und darbei beständig zu verbleiben sich allergäßligst erklären lassen?), nicht allein nicht zufrieden wären?), sondern sich vieler andern weitaussehenden und dem Friedens-

<sup>9)</sup> Die Frage über die Stellung der Evangelischen in den österreichischen Erllandern und über das Recht des Friedenscangersse auch bereiglich dieser Länder bindende Bestimmungen zu treffen, wurde vom Febr. 1647 an lebhaft erötert. Wahrend nun die Evangelischen freie Ausbung der Augsburger Confession in den österreichischen Erblanden forderten, wiesen die kaiserlichen jede solche Einmischung entschlieden narück (Meiern 1. c. 17. 95, 144). Act. u. Ur. 17. 9,58f.

Ueher Tranttmannsdorffs Verhandlungen mit den Schweden: Meiern l. c. IV.
 1ib. 29 und 30 p. 486 ff.; das österreichische Vertragsproject IV. 557 ff.

Ueber die von den Katholischen erhobenen Schwierigkeiten Meiern 1. c. 1V. 608 ff.

zweck ganz zugegenlanfenden Dingen, bedräulich vernehmen liessen, insonderheit aber in die abgeredete schwedische Satisfaction und zuvörderist dem Aequivalent Ir. Ch. D. zu Brandenburg nicht geheelen wollten; dahero müssten I. Ch. D. von mir ehe und zuvor sie dero schriftliche Resolution über mein Anbringen ertheileten, erst von mir vernehmen, ob ich wüsste, dass dieses alles, was die catholische Stände in diesem passu thäten, mit E. K. M. Vorwissen und Einwilligung geschehe, denn im Fall dem also, und E. K. M. mit Chur-Bayern und andern catholischen Churfürsten und Ständen hierunter einig wären, so müssten I. Ch. D. sehr anstehen, ob der Friede auf solche Weise, da man wieder zurück tractiren und bei dem, was von E. K. M. wäre versprochen worden, nicht verbleiben wollte, würde zu erheben sein. Ich habe darant geantwortet, dass I. Ch. D. sich ob diesem allen von Ertheilung ihrer vorgehabten Resolution nicht dürften abhalten lassen, in Betrachtung, dass der catholischen Stände Contradiction in etlichen Puncten, so sie entweder in ihrer Conscienz schwer, oder eben in diesem instrumento pacis nicht gehörend zn sein hielten, nicht neue, sondern eine alte Sache ware, und hatten die Evangelischen daher E. K. M. so viel grössere Obligation allergehorsamst znzntragen, dass dieselbe non attenta aliquorum contradictione sich vor Abzug dero gevollmächtigten Abgesandten, vorbesagten Hr. Grafen Trauttmannsdorff'), dahin hätten erklären lassen, dass sie bei allem beständig verbleiben, auch die übrige catholische Stände zn Ertheilung ihres consensus vorm Schluss nach Möglichkeit disponiren wollten, und könnten I. Ch. D. nuumehr so viel klärer sehen, wie übel die evangelischen Stände gethan, dass sie den Schweden nicht besser zugeredet, dieselben mit dem, was versprochen worden, zu acquiesciren bewogen, und dardurch des Herrn Grafen von Trauttmannsdorffs Abreise verhütet hätten; nicht zweifelend, dass nunmehr der Friede (indem ich hörete, dass die Evangelische jetze mit dem letzten instrumento pacis zufrieden sein möchten) durch göttlichen Beistand ehest würde haben können geschlossen werden; ich meines Theils könnte auch den Catholischen keinesweges verdenken, dass sie nicht so stracks zu allem ja sageten, weilen sie sich neben Ertheilung ihrer Resolution noch zu Antretung einer Conferenz erkläreten, bei welcher alles abgehandelt nnd verglichen werden könnte. 2. So sehe ich nicht, was sie durch ihre Geheelnng in alles vor Nutzen schaffen könnten, so lange die Schweden und Evangelische sich nicht erklären würden, ohne weiter etwas neues

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Trauttmannsdorff hatte am 16. Juli 1647 den Congress verlassen.

zu begehren, sofort zu schliessen; wann aber dieses geschehe, so stünde zu hoffen, die Catholische, als denen so wenig als andern mit dem Kriege gedienet wäre, würden sich durch E. K. M. Gesandten wohl zur Billigkeit bewegen lassen. Worauf weiters gefraget ward, was denn auf solchen Fall, da Chur-Bayern (E. K. M. unwissend) mit Frankreich und allen andern catholischen Ständen geschlossen hätten in diesen Frieden keinesweges zu consentiren, sondern in dem Krieg zu verbleiben, zu than sein würde? Ich gabe zur Antwort, dass weilen ich sowohl in voriger als dieser Frage von E. K. M. nicht instruiret ware, und dannenhero so eigentlich darauf keine Antwort geben könnte, so bedünkte mich doch, dass ein solcher Fall nicht leichtlich zu besorgen wäre, in Betrachtung, dass E. K. M. nicht würden zugeben können, dass Frankreich, wie auf solche Weise zu besorgen stünde, dergestalt den Meister im Reich spielen sollte, und würden dergleichen Dinge so viel weniger zu fürchten sein, wann nur I. Ch. D. und andere evangelische Churfürsten und Stände sich in besserer Verständnus und Verfassung sowohl unter sich selbsten als zuvörderst mit E. K. M. setzen thäten. So lange aber dieselbe dessen nicht gnugsam versichert wären, stünde leicht zn ermessen, wie gefährlich E. K. M. wäre, denen Catholischen in allem entgegen zu sein, oder aus Handen zu gehen. Worauf mir zum Bescheid ertheilet ward, I. Ch. D. hätten das gehorsamste Vertrauen, sie würden bei deme, was sie einmahl denen Evangelischen zu Gute versprechen und zusagen lassen, auch was I. Ch. D. Aequivalents wegen wäre verglichen worden, wohl verbleiben lassen würden, und wollten I. Ch. D. mir dero Resolution, so bald als es nur geschehen könnte, ertheilen lassen, welche Anzeige mir in Beisein des von Borgsdorffs, Horns, Schwerins') und Seidels gegeben ward.

Gestern ist der Herr von Brederode aus Niederland, und der Herr v. Aspern, so auch einer von dem Rath der General-Staaten ist, nachdem sie die Churffürstin, welche ihre Frau Mutter für 14 Tagen hinunter-begleitet, anhero gebracht haben, wieder hinunter gereiset. Derselbe versicherte mich, dass weilen die spanische plenipotentiarii sich nunmehr sehr wohl erkläret hätten, er gewiss dafür hielte, dass sie noch diesen Monat mit der Kron Spanien schliessen würden?), gestalt denn alle Provincen als heute deliberireten, ob man nunmehr schliessen sollte.

<sup>1)</sup> Otto von Schwerin der ältere.

Der Friede zwischen Spanien und den Staaten wurde am 30. Jan. 1648 geschlossen, gedruckt u. a. bei Du Mont 1. c. VI. 429 ff.

[: Diese Herrn sagen öffentlich, dass im Fall die Schweden sich wegen der Commercien und Zölle in der Ost-See, auch theils andern importierenden Sachen, nit viele anderst als wie bishere geschehen, anschicken thäten, es nit sechs Monat nach ihr geschlossenem Fried anlaufen würde, dass sie einander nit in die Haare kommen, dann sie können ihre Insolentien nit lange leiden. So viel als ich penetriren kann, werden I. Ch. D. wegen Pommern in ganz Kurzem mit den General-Staaten \( \text{Back of the Missen, Herzogen zu Braunschweig-Lüneburg\*\*)} \). Hamburg, L\( \text{Diete kund Bremen schicken, solald sie nur versichert seien, dass E. K. M., was sie einmahl den evangelischen St\( \text{Sinden versprechen lassen, fest und unverbr\( \text{Tich Mitten zusehlefte} : \). \( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the weight of the was mit den n\text{Othigen Mitteln aushelfen:} \).\( \text{Picture of the weight o

Der Kaiser an den Kurfürsten. Prag 16. Oct. 1647. (Conc.)
[Erklärungen an Kleist. Wunsch einer Verbindung der Stände mit dem Kaiser.]

Es thut dem Kaiser leid, bisher dem Kleist keine andere Antwort haben 16. Oct. geben zu können, als dieser dem Kurfitten wird gemeldet haben?) der Kaiser konnte nicht anders, sonderlich weil er nicht wisse, was der Kurfürst Blumentala für Erklärungen machen worde, "davon mir E. L. in ihrem Schreiben Hoffnung machen, dass ich mich content befinden würde. Der ganzen Sachen aber wird ihr abhelfliche Maass gegeben werden, wann E. L. und andere Chur- und Fürsten und Ständ sich mit im getreulich coniungiren und andere, deene der feindlichen Kronen überhandnehmende Macht nichts anders als den Untergang bringen kann, zugleich mit an sich ziehen, da ich und mein Haus begehren, das Reich und dessen treue Stände nicht unterzudrücken, sondern bei ihrer Herrlichkeit und Freiheit zu erhalten.\*

#### Conferenzprotocoll Prag 16. Oct. 1647.

Nachdem der Reichsvicekanzler\*) zurückgekehrt, wurde nochmals wegen 16. Oct. Hamm berathen und beschlossen, dasselbe nicht in Neutralität zu stellen und

Jeber die Beziebungen der Staaten zum Kurfürsten in dieser Zeit Urk. und Act. III. 15 ff.

Nach Sachsen und Braunschweig gieng Conrad von Burgsdorf; vergl. Urk. u Act. IV. 762 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urk. u. Act. IV. 815 ff.

<sup>4)</sup> Ferdinand Kburtz.

Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

dem Karfürsten, solange er sich nicht gleich anderen Karfürsten mit dem Kaiser wirklich conjongirt hat, nicht zu übergeben. In diesem Sinne erfolgte die Erklärung an Kleist d. d. 16. Oct. 1647.). Unter dem 24. Nov. übergibt dann Kleist anf Befehl des Kurfürsten ein neues Memorial, in welchem dieser wieder um Uberhässung von Hamm bittet, indem er das Versprechen gibt, wenn die kurfürstlichen Truppen sich zur Verthedigung des Platzes nicht als genügen der weise sollten, den Kaiser mm Bilfe anzugehen.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Cleve 18. Oct. 1647. (Or.)
[Rath Blumenthals, Hamm zn rännen.]

18. Oct. Die wenig befriedigenden Meldungen Kleists veranlassen den Kurfürsten Blumenthal durch seine Räthe aufforderu zu lassen, an den Kaiser wegen der Hammangelegenbeit zu schreiben.

Dessen versichere E. K. M. ich, dass, wann dieselbe mich bei den Pflichten damit ihro ich verwandt bin, frageten, was hierinnen zu thun wäre?, ich beständig rathen würde, i: dass, wann C. D. zu Brandenburg bei der guten Devotion und Intention, die ich täglich verspüre, bleiben und mich also abgefertiget hätten, als ich gehört, dass sie mich abfertigen wollten, ich nimmer anders rathen würde oder könnte, als Ir. Ch. D. zu Brandenburg hierinnen und in mehrerm contento zu geben; dann ich weiss, dass I. Ch. D. den Frieden mit höchsten Effer befördern thuen, auch da derselbe durch Tractaten nit bald zu erlangen sein wirde, sie sich gegen Schweden setzen und denselben mit allen, was in ihren Kräften ist, in der That erlangen helfen werden, daferne man nur ihre mit Mitteln beim Anfang zu Hülfe kommen wöllte: ].)

Am 18. Oct. 1647 erhält Blumenthal die Resolution des Kurfürsten auf seine Werbung (gedruckt in Urk. n. Act. IV. 605 ff.)

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. IV. 817.

<sup>5)</sup> Blumenthal war als er diesem Brief absendete noch nicht im Besitze der Weisung vom 16. Oct. 1647, durch die ihm Kuude von der dem Kleist in der Frage beträglich Ilaums ertseillen Antwort gegeben wird. Unter dem 30. Oct. fordert der Kaiser Blumenthal auf, den Kurfürsten nochmals zur Conjunction mit dem Kaiser zu ermahören.

Blumenthal an den Kaiser. Dat. Bonn 3. Nov. 1647. (Or.)
Des Karfürsten Erklärungen über seine Rötungen. Verbindung mit dem Kaiser.
Bitte um Verständigung des Kaisers mit den Staaten beziglich Pommerns. Brandeburg-braunschweigische Verhandlungen. Rath Blumenthals bezäglich der von Kaiser
kurfürsten betreiße Pommern un zerbeilenden Antwort.]

: Was Chur Brandenburg vor und bei meinem abreisen mir unter 3. Nov. andern angezeigt, war dieses: Erstlich, dass E. K. M. ich festiglich versichern sollte, dass I. Ch. D. den Anfang sich in mehrere Verfassung zn setzen, gemacht hätten, indeme sie in Preussen, in Chur Brandenburg und hiesigen Landen alle ihre Compagnien zu Ross und Fuss, verstärken und an 2 Orten ziemliche starke Summen Gelds vermittels Verpfändung grosser Stück von ihro Landen negotieren lassen. Sie wären auch eigentlich gemeinet mit E. K. M. sich würklich zu conjungiren. wo die Schweden nit bald den Frieden annehmen wollten, baten allein, E. K. M. wollten nit so hart in C. D. dringen es ehender zu thuen, bis sie auf den Beinen sein würden, dann es sonsten l. Ch. D. ganz ruiniren und wann sie es so frühzeitig thuen sollten, E. K. M. und ihr eigenes Vorhaben hindern würden .... Weiters so würde höchst nöthig sein, dass E. K. M. mit den General Staaten alsbald suchten in engere Verständnus wegen Pommern zu kommen, dann ohne deren Assistenz würden E. K. M. es nebst I. Ch. D. schwerlich recuperiren können . . . I. Ch. D. würden den Anfang an ihrem Ort auch ehest machen, ingleichen auch mit den Städten Hamburg, Lübeck und Bremen. Ich habe auch wohl soviel penetriret und vor gewiss erfahren, dass Chur-Brandenburg den Herzogen zu Brannschweig die Insel Rügen und eine gewisse Stadt übergeben und die Herzogen von Braunschweig zu ewigen Tagen frei von allen Zöllen lassen wollen. Es ist auch gar von dem Fürstenthum Cleve geredt worden, wann die Herzogen sich obligiren wollten, ohne weitere Kosten die Schweden aus Pommern zu bringen . . . .

Das beste Mittel wird sein Chur-Brandenburg zu schleuniger Resolution zu befördern, wann ihm E. K. M. anzeigen lieseen, dass sie niemanden lieber bei Pommern als ihn, Chur-Brandenburg, manutenirt sehen, wollten auch dazu behilflich sein, wann er das seinige mit thäte und dabei einen terminum von 4 Monaten setzten, wo nit, so mässten E. K. M. benachbarte Assistenz an der See suchen, welche doch Pommern nit wörden quittiren ohne Erstatung der Kosten: :

Von Cleve reist Blumenthal fiber Köln nnd Bonn nach Frankfurt, woselbst er ein Schreiben des Kurfürsten erhält (Dat. Cleve 14. Nov. 1647), mit dem 3° Ersuchen, am Wiener Hofe, wohin Blnmenthal sich begeben will, für eine energische Beendigung des Friedenswerkes in Münster zu wirken und die Hammangelegenheit im Sinne des Kurfürsten zu fördern (Schreiben Blnmenthals Dat. Frankf. a/M. 13. Dec. 1647). Da eine Einigung in der Hammangelegenheit in diesen Tagen aber nicht erfolgte 1), setzten die brandenburgischen Minister, insbesondere Schwerin, ihre Mahnungen an Blnmenthal, der sich zu Beginn des Jahres 1648 in Hammeiburg anf hielt, fort. Blumenthai berichtet darüber gewissenhaft nach Wien (Schreiben vom 24., 29. nnd 31. Januar 1648). Unterdessen erhielt Blnmenthal vom Kaiser Befehl (13. Dec. 1647) sich znm Kurfürsten zu begeben, nm mit demselben über das Instrumentum pacis zu verhandeln (Instruction vom 13. Dec. 1647. Conc.); giht aber in einem Schreiben vom 21. Januar 1648 die Gründe an, warum er nicht geeignet sei, dieses Amt zn übernehmen, vornehmlich, weil die Hammangelegenheit noch nicht zn Gunsten des Kurfürsten erledigt sei (Schreihen vom 21. Jan. 1648). In der That erhält er denn anch die Weisnng (29. Jan. 1648) die Reise zn nnterlassen, wie es in dem Schreiben heisst "weil wir dann verhoffen, dass inmittels die Krone Schweden und Protestirende ihre Erkiärung über nnser instrumentum pacis heransgegeben haben werden und also die Sachen nit mehr in dem Stand begriffen sein möchten, als wir dir unsere Instruction zugefertigt haben". In dieser Zeit hat der kaiserliche General Peter Meiander, Graf v. Holtzappell mit dem Knrfürsten Unterredungen, in denen er im Sinne Blumenthals den Knrfürsten zur Conjunction mit dem Kaiser auffordert. Melander berichtet darüber an den Kaiser in dem nachfolgenden Schreiben.

## Graf Holtzappell<sup>9</sup>) an den Kaiser. Hammelburg 22. Januar 1648. (Or.)

[Unterrechung Holtrappell's mit Friedrich Wilhelm. Nothwendigkeit gemeinsamen Vorgebens, betomt von Blottappell. Erviderung des Kurfürsten Hamm. Contributionen in den Grafschaften Mark und Ravensberg. Unterredung fiber die Urbeber der ungünstigen Entscheidung berüglich Pommeran. Lette Erklärungen des Kurfürsten. Rath [foltsappel\*s.]

22. Jan. Er berichtet über seine Unterredung mit dem Kurfürsten in Altenau. Er hielt dem Kurfürsten vor, wie gut es der Kässer mit dem Riche mod dessen Interessen meine and wie gefährlich die Lage sei. "Welcher vor Augen stehender Gefahr nun zu entfliehen kein sicherers Mittel wäre, als wann die evangelische Stände unter sich und mit E. K. M. sich förderlichst

<sup>1)</sup> Urk. u. Act. 1V. 818.

<sup>?)</sup> Peter Melander, Graf von Holtzappell (Holzapfel); vergl. über ihn Deutsche Biographie 13, 21 ff. Rommel. Neuere Gesch. von Hessen Bd. IV. Koch, Ferd. III. Band II.

mit allen ihren Kräften vereinigten und mit zusammengesetzter Macht denen Fremden auf den Hals drüngen. Zuforderist aber, dass I. Ch. D., als welche vor allen andern Ständen hierbei am meisten interessirt wäre. die vornehme Mittel, so sie ... in Handen hätten, ohne weitere Zeitverlierung auwenden und vermittels derselben sich bestmöglichst in aller Eil verstärketen, hingegen aber der Kron Schweden keinen weitern Vorschub, als wie bishero zu E. K. M., des Reichs und I. Ch. D. eignen höchsten Nachtheil geschehen wäre, aus ihren Landen erstatten liessen und darbei sich würklich mit E. K. M. vereinigen und mit zusammengesetzten Rath und Macht dem Feind sich entgegen zu setzen entschliessen wollten. Worauf l. Ch. D. mir zur Antwort gaben, dass E. K. M. anch eben dergleichen durch den von Blumenthal bereits bei ihr hätte suchen lassen und dass sie darauf sich schriftlich, soweit als sie der Zeit noch thuen können, erklärt [: vornehmlich aber von ihrer endlichen Entschuldigung zu E. K. M. und des Reichs Dienst dem von Blomenthal mündliche Versicherung gegeben : l. dabei wollten sie es auch noch allerdings bewenden lassen." Sodann betont der Kurfürst die Nothwendigkeit, ihm Hamm zu übergeben und die Contributionen in den Grafschaften Mark und Ravensberg zu sistiren. Holtzappell versichert, wenn der Kurfürst sich rüste und halte, was er versprochen, werde es an Seiten des Kaisers nicht fehlen. "Worauf mir wiederum die fernere Antwort ertheilet wurde, [: dass Brandenburg dem von Blumenthal diese Versicherung mündlich gegeben, dieselbe auch E. K. M. zu überschreiben anbefohlen hätten, dass auf den Fall E. K. M. es bei demienigen, was sie zu Münster und Osnabrück durch dero gevollmächtigten Gosandten Grafen von Trauttmannsdorff hätte versprochen und zugesagt, würden bewenden lassen und die fremden Kronen diesen Winter auf die ihnen angebotene Wege den Frieden dannoch nicht schliessen wollten, sich mit E. K. M. zu Erlangung desselben eigentlich vereinbaren wollte, welches anch, wann E. K. M. derselben mehr bemeltermassen behülf sein würde, sich recht in Verfassung zu setzen und auf die Bein zu kommen, um soviel ehender geschehen könnte:]. Als auch unter anderm angezogen worden, dass I. Ch. D. sich hierdurch in grosse Gefahr und alle ihre Lande nnd Leute gleichsam in die Schanze setzeten, so habe ich darauf goantwortet, dass dieselbe meinem Urtheil nach wenig wagten, indem sie ja ihre Lande nicht mehr hätten, sondern die Schweden allbereits Meister derselben wären . . . . Sie I. Ch. D. wollten doch nur bedenken, was Pommern für ein köstliches Kleinod wäre und dass derienige, welcher es in seinen Mächten hätte, auch nnfehlbarlich Meister von Ir. Ch. D. Churfürstenthum

und den preussischen Landen wäre. Als nun von I. Ch. D. mir zur Antwort gegeben ward, dass nicht von derselben, sondern E. K. M. herkäme, dass man den Schweden Pommern lassen sollte, so habe ich darauf diesen Gegenbericht ertheilet, dass E. K. M. sie hierunter zn viel und Unrecht thäten, und dass solches E. K. M. Wille niemahlen gewesen wäre. I. Ch. D. aber wollten sich darmit nicht zufrieden geben, sondern sagten, es wäre ja weltkündig und offenbar, dass E. K. M. Gesandte den Schweden Pommern zu ihrer Vergnügung angetragen und dass Ir. Ch. D. beschehenes vielfältiges Gegensprechen darwider nichts hätte verfangen wollen. Ich bate abermahlen, sie wollten solches E. K. M. nicht aufbürden, ich wäre derselben Diener nnd könnte nicht gestatten, dass ihro einiges Unrecht geschehe. L. Ch. D. möchte dasselbe wohl von ihren zu Münster und Osnabrück habenden Gesandten, welche selbsten und nicht E. K. M. schuldig daran wären, sein berichtet worden." Es sei vielmehr von Seiten der Evangelischen und in erster Linie von den Vertretern des Kurfürsten vom Kaiser begehrt worden, dass zuerst die fremden Kronen entschädigt werden, während der Kaiser vorerst die Ordnung und Ruhe im Reiche habe herstellen wollen. Zudem seien die kurfürstlichen Gesandten wiederholt gefragt worden, ob sich der Kurfürst ganz auf die Seite des Kaisers schlagen wolle. hätten sich aber niemals erklärt. Die Richtigkeit dieser Erklärungen mussten der Kurfürst und seine Räthe zugeben. "Was sonsten I. Ch. D. ertheilte Erklärung anlanget, gienge dieselbe hauptsächlich dahin, |: dass sie es allerdings dabei liessen, was sie dem v. Blumenthal Er. K. M. vorzubringen anbefohlen hätten und mich damit auf gleiche Weise versicherten, dass, wann zwischen der Zeit und den künftigen Brachmonat die Feinde den Frieden auf die Bedingnus, welche der Graf von Trauttmannsdorff ihnen den Ständen versprochen hätte, nicht schliessen, E. K. M. aber dieselbe alle fest halten und zuvorderist Churbraudenburg auf die Beine zu kommen behilflich sein werden, sie zu E. K. M. würklich treten wollte; inmittels wollten sie sich nach aller Möglichkeit in gute Verfassung setzen. hätten sich auch schon nach gewissen Generalspersonen umgethan, auch zu Chursachsen und den Herzogen zu Braunschweig-Lüneburg geschickt 1), dieselbe zn gleichmässiger Meinung zu bringen : |."

Der Kurfürst hofft dagegen, dass der Kaiser sein Begehren bezüglich Hamm und der beiden Grafschaften erfüllen wird.

"Ich an meinem wenigen Ort kann aus allen denen mir geführten vertreulichen Gesprächen und gethanen Versicherungen nichts anders

<sup>1)</sup> Gemeiut ist die Seudung des Burgsdorf; Urk. u. Act. IV, 762 ff.

rathen, als dass E. K. M. I<sup>r</sup>. Ch. D. vermittels dieses Begehrens Einwilligung allergnädigst zu willfahren hätten ')."

Gutachten der Räthe über Holzappells Relation 17. Febr. 1648 (Khurtz, Gebhard).

[Erklärungen bezüglich Hamms nud der Contributionen in Mark nud Ravensberg an Kleist.]

Die letzten Erklärungen Brandenburgs bieten zwar nicht genügende Sicher- 17, Febr. heit, aber sie sind doch so, dass die Räthe glauben, man solle das ganze Werk in Bewegung halten und soviel Hamm betrifft, dem Kleist sagen, es sei nicht zn zweifeln, dass entweder bald der Friede erfolgen, oder die Erkenntnis sich Geltung verschaffen werde, dass die fremden Kronen den Frieden nicht wollen. Der Kaiser zweifelt nicht, dass der Kurfürst selnen Versprechungen gemäss in diesem letzteren Falle alles than werde, nm das Reich zu schützen. In beiden Fällen wird dem Knrfürsten wegen Hamm Genugthnung werden. Unterdessen möge sich der Kurfürst gednlden: inzwischen habe der Kalser der Generalität im westphälischen Kreise befohlen, dass bei beiden Grafschaften Mark und Ravensberg alle Moderation bei Einbringung der Contribution gebraucht werde 2). Der Kaiser gestatte anch, dass aus den eingehenden Kreismitteln eine Anzahl knrfürstlicher Truppen erhalten werde, auch wolle der Kaiser dem Commandanten in Hamm Weisnng znkommen lassen, dass er dem Kurfürsten znr Rettung von dessen Ländern Unterstützung leiste und sich hiezn der in der Mark nnd Ravensberg liegenden Völker bedienen solle. Bevor man diesen Bescheid gibt, soll man dem kölnischen Gesandten Fürstenberg3) davon Mittheilung machen.

Am 20. wird dieses Gutachten verlesen und der Kaiser bestimmt: Mit Kleist soll mündlich verhandelt werden, die im Gutachten ansgeführte Antwort soll ihm gegeben, jedoch der Pnukt wegen der Weisung an den Commandanten zur Hilfeleistung an Brandenburg ansgelassen werden<sup>c</sup>).

- Vergl. über diese Unterredung und den Eindruck, den sie bel Schweden und Frankreich machte; Urk. u. Act. II. 17f., Puf. 1. c. 11I. 20. 22.
  - Vergl. weiter unten.
- <sup>3</sup>) Franz Egon Graf von Fürstenberg. Vergl. für seinen Aufenthalt in Wien Urk. u. Act. IV. 819, 821.
- e) Vergl. Urk. n. Act. IV. 818 f. In der dem Kleist am 28. Febr. 1648 gegebenen Antwort auf ein von ihm am 12. Febr. übergebenen Memorial, erscheint dann doch der Passus, dass der Commandant von Hamm Befebl erhalten soll, so viel als möglich den Wünschen des Kurfürsten zu willfahren.

Der Kurfürst an den Kaiser. Cleve 10. Febr. 1648. (Or.)
[Contribution in der Mark und Ravensberg. Räumung von Hamm.]

10. Febr. Bittet den Kalser, darauf zu sehen, dass der Karfürst von Köln und der Feldmarschall Lamboy') Befehl erhalten, mit den Contributionen in der Mark und Ravensberg einzahlaten und diese Lüdder die vom Kalser zugestandene Neutralität geniessen zu lassen'). Zu gleicher Zeit bittet der Kurfürst um Einräumner von Hamm.

Der Kurfürst an den Kaiser. Cleve 11. Febr. 1648. (Aut.) [Bitte um Verbot für Kurköln und Lamboy die Mark und Ravensberg mit Contributionen zu beschweren.]

Ich zweiffelle nicht, es werde E. K. M. alschon underthenigst vor-11. Febr. bracht Sein, welcher gestaldt zu erhaltung undt nicht zu gentzlicher verherung meiner So sehr hochbedrengten Grafschaften Marck undt Ravensperg, wie auch zu unterhaltung eigenen volcker, welche ich dem Reich mitt zum besten auff die beine gebracht, ahn Chur Collens Lden wie auch ahn Ha Veldt Marschalck Lambov 3) so woll schrift- als Mündtlichen umb gentzliche nachlassung der contribution verschidene mahlle anhalten undt anregung thun lassen, wie dan die abschriften nehbenst meinen weittleuftigen underthenigsten Schreiben ahn E. K. M. mit mehrem aussweissen, damitt E. K. M. Ich nicht zu lange behelligen möge, ziehen thu, besagen werden. Demnach Ich anch befürchten muss, das mir solches durch missgunstige ubell gedenttet werden möchte; als hab solches zu E. K. M. allerenediesten wissenschaft undertheniest uberschicken undt hinterbringen wollen, mitt unterthenigster bitte, E. K. M. genedigst geruhen werden, die in obgemelter Schrift angezogene erhebliche motiven undt ursachen, insonderheitt aber die von E. K. M. diesen landen vorlengst allergenedigste bewilligtten, auch mitt den Staadten Generall geschlossene undt veracordirte Neutralitet in genedigster reiffen consideration zn ziehen, auch meinen gehorsambsten suchen in kayserlichen genaden, rahum nndt stadt geben undt S. Ld. dem Churfürsten zu Collen, wie auch obgemelten von Lamboy allergenedigst undt ernstlich anzube-

Graf Wilbelm Lamboy, kaiserlicher Feldmarschall; vergl. Deutsche Biog. 17. 557 ff. (Hallwich).

Vergl. für diese Streitfrage, Urk. u. Act. I. 676; Il. 21; IV. 654 f., 819, 821, 823.

 $<sup>^3)</sup>$  Die Correspondenz des Kurfürsten mit Lamboy liegt vor. Dieselbe enthält nichts wesentliches.

fehllen, meine landen ferners mitt allen alten undt neuen auflagen gentzlich zu verschonen....

#### Contributionsangelegenheit.

Die Contributionsfrage ziebt sich Monatelang hin; es erfolgen immer nene Schreiben seitens Brandenburgs 1) und Kölns 3) und Berathungen der Conferenz. Am 10. und 16. März bestimmt die Conferenz, es mögen die Acten vom Jahre 1635, auf die sich Brandenburg beruft, eingesehen, unterdess aber alle militärischen Executionen in den Grafschaften Mark und Ravensberg eingestellt werden. Nach nenen Berathungen, welche nach Einkommen nener Schreiben von Brandenburg gepflogen wurden (Conferenzprotocolle vom 25. n. 29. April), wird am 29. April dem kurfürstlichen Gesandten bezüglich der Contributionen eine günstige Erklärung gegeben, indem die beiden Grafschaften von Contributionen, bis auf Reichs- and Kreisverwilligungen, befreit sein und bleiben sollen. Wegen Hamm bleibt der Kaiser bei seinen früheren Erklärungen 3). Erst am 14. Juli erfolgt dann die kaiserliche Entscheidung, dass dem Knrfürsten Hamm überlassen werden soll, unter den Bedingungen: 1°. Dass den kaiserlichen Völkern durch Hamm Pass und Repass offen stehen soll, wenn sie solchen begehren wärden. 2°. Wenn Hamm angegriffen wird, muss der Kurfürst nicht nur dasselbe so gnt als möglich selbst vertheidigen, sondern sich hiezn keines anderen als des Kaisers Sucenrs bedienen und 3°. dass I. Ch. D., das von den kaiserlichen Gesandten zu Handen der Schweden unter dato den 11. Mai d. J. hinausgegebene instrumentum pacis durchgehends genehm halten, dessen sich gegen die schwedischen Gesandten in locis tractatuum erklären und mit und neben andern Ständen solches manuteniren helfen wollen und werden. Neue Verhandlungen mit dem kurfürstlichen Gesandten, der von der Anfnahme der letzten Bedingung in den Vertrag nichts wissen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Schreiben des Kurffirsten vom 10, 27. und 31. Marz 1648. Auch Kleist betat in seines Eingebar vom 12. Febr. und 14. Marz 1648 neben anderes Punkten, bestüglich derer der Kurffirst Stilfaction winnebe — Rimmung von Hamm, Frant Für Jagerndorf, Entscheidung in der Streiftigze Schwarzenbergs gegen die detwichen Regierungstütke — auch die Frage des Verbotes der Contribution in der Mark und Ravenaberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Kölner, der beim Kurfärsten zu Cleve sich entschaldigte und des Kaiser als Ufraber alle geschehenn bereichnet (vergi. Urk. n. Act. IV. 320, stellte in Wen-Friedrich Wilhelms Vorgeben als ein höchst gefährliches dar. (Kölns Meinung und Eröffnung über Brandenburgs Handlung wegen Hamm und der Contributionen. d. d. 30. Mär. 1648.)

<sup>\*)</sup> Vergl. Urk. u. Act. IV. 821. In einem Schreiben vom 29. April 1648 Conc. d. d. Prag an den Kurfürsten erklirt der Kaiser, er könne dem Kurfürsten von Köln und Lamboy nicht alle Schald beimessen; in erster Linie sei die schiechte Sammensetrung des deutschen Reiches Schuld an diesem, wie allem anderen Unbeil.

wollte, führten dahin, dass sich der Kaiser am 30. Juli in einem neuen Bescheid an Kleist dahin erklärte: "Allermassen I. K. M. nicht zweifeln, S. Ch. D. werde, soviel das instrumentum pacis betrifft, deroselben Vorantwort vom 8. Juni zu Folge, sich selbst gegen I. K. M. dergestalt erklären, wie es die Rettung des allgemeinen Vaterlandes und dero selbst eigenes churfürstliches Amt erfordert", ist der Kaiser zur Uebergabe von Hamm bereit, gegen das Zugeständnis des freien Durchzuges und der Vertheidigung Hamms nur mit kaiserlicher Hilfe"). Ganz in diesem Sinne lautet die Urknöde, die am 31. Juli augestellt ist.

## Die jülich-clevische Streitfrage.

Gutachten der deputirten Räthe bezüglich der Jülich-clevischen Streitfrage. 21. Juli.

21. Juli. Das Gntachten der deputirten Räthe vom 21. Juli beschäftigt sich sehr ein-

gehend mit der brandenburg-pfälzischen Streitfrage 3).

Es werden die Schreiben der Fürsten von Nenburg. Brandenburg, Beitern, Sechsen, Mänz u. a. n. verlessen und die von beiden Partheten vorgebrachten Rechtfertigungsgründe in Erwägung gezogen?). "Alles dieses haben die gehorsamsten Räthe mit besonderem Fleisse erwogen und befinden ie länger, ie mehr, dass des Hn. Churfürsten zu Brandenburg fürgenommene Thathandlung ie länger, ie weniger zu verantworten, nicht allein quoad modum procedendi, sondern auch quoad rem ipsam." Da nun aber klar ist, dass Brandenburg die Succession in diesen Lündern und zwar mit Waffengewalt anstrebt, so erhebt sich die Frage, ob man kaiserlicher Seits jemanden an den Hof des Brandenburger schichen soll, nm ihr zu gütlicher Niederlegung der Waffen und Acceptirung der zum Ausgielche eingesetzten Commission") zu bewegen, wie Köln und Baiern gerathen haben. Die Räthe halten dies für nur

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Urk. u. Act. IV. 822 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vergl. für die Geschichte dieses Streites Urk. n. Act. Vl. 1f., V. 403 fl. III. 66 fl.; Proysen Le. III, 349 fl., III., 10 fl.; Mörner, Märkische Kriegsoberate 182 fl., 269 fl.; Erdmannsdörffer, Graf Waldeck 26 fl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) la seiner Resolution d. d. Wien 9, Juli 1651 (Urk. n. Act. VI. 46) hatte der Kaiser bereits deutlich seine Misbilligung über des Kurfürsten unberechtigtes Vorgehen gegen den Herzog von Neuburg ausgesprochen.

<sup>9</sup> Am 16. April 1649 waren auf speciellen Antrag des Pfalzgrafen, Kurfürst Ferdinand von Köln und Herzog Angust von Brannschweig-Wolfenbüttel zu Commissären "zur Ordunung des Kirchen- und Religionswesens in den Jülich-Clevischen Landen" vom Kaiser ernannt worden. Vergi. Urk. u. Act. VI. 5f.

nöthig, vergeblich und nnrathsam, weil, wenn das Dehortationsschreiben an den Kurfürsten1) and die Blumenthal gegobene Resolution3) nichts helfen, ein Gesandter anch nichts ausrichten wird, sondern es würde das die Sache nur verzögern und aussehen, wie wenn der Kaiser seinen Schreiben selbst nicht bedentenden Werth beilegen würde; "ad partem aber und noch zur Zeit privatim einen vornehmen hohen ministro und etwa den Grafen von Hatzfeld 3) in Bereitschaft und dort in loco unvermerkt zu haben, wäre das allersicherste". Auch gegen die von Baiern und Köln vorgeschlagene Interposition der henachbarten Fürsten sprechen sich die Räthe mit Rücksicht auf die dadurch verletzte Autorität des Kaisers aus; abgesehen davon, dass auch dieser Weg wegen der vielen Interponeuten die Sache hinausschiehen würde. Die Räthe sind vielmehr der Ansicht, der Kaiser solle, wie Pfalz-Nonburg ersucht und Mainz in seinem letzten Schreiben gerathen habe, neue, strenge Dehortationsschreiben an Brandenhurg ergehen lassen und den Kurfürsten zur Niederlegung der Waffen und Annahme der Commission hewegen; man könnte auch die Clausel hinzufügen, dass auf den widrigen Fall E. K. M. zu andern Mitteln greifen und nach Inhalt des Friedensschlusses mit Chur-Fürsten und Ständen des Reichs demienigen Theil wirklich assistiren und Hilfe leisten müssten, welcher sich zu Fried und Recht erbietig machen thäte und allein in terminis defensivis hielte. Es entspricht dies den Wünschen der auderen Fürsten und den Bestimmnngen des Friedens. Dann sollen nene Schreiben an die Stände von Jüllch und Berg erlassen und dioselben neuerdings aufgefordert werden. Neubnrg gegen Brandenburg zu unterstützeu 4), Avocatorische Schreiben an den Pfalzgrafen und seine Soldaten zu richten, wie dies bei Brandenburg geschieht, halten die Räthe nicht für recht, weil der Pfalzgraf in instissima et licita et necessaria defensione steht. Ferner sollen Schreiben an die Obersten der henachbarten Kreise ergehen, i. e. westphälischen, oberrheinischen und knrrheinischen, sich zu rüsten, nu nöthigenfalls Neuburg Hilfe zn leisten and ihnen aufgetragen werden. Werbungen für Brandenburg in ihren Ländern nicht zu gestatten, auch Brandenburgs Soldaten keinen Durchzug, noch Munition etc zu gewähren. Die Commissäre wegen des Religionspunktes, - der Bischof von Münster<sup>5</sup>) und der Herzog August zu Braunschweig<sup>6</sup>). sollen ihre Untersuchungen fortsetzen and an Stelle Augusts, wenn er sich

Vergl. das Schreiben des Kaisers an den Kurfürsten d. d. Wien 3. Juli 1651;
 Urk. u. Act. VI. 40ff.

Resolution des Kaisers an Blumenthal, Wien 9. Juli 1651; Urk. und Act. VI. 46.

<sup>3)</sup> Graf Melchior von Hatzfeld.

<sup>4)</sup> Ueber die Haltung der clevischen Stände in dieser Zeit Urk. u. Act. V. 403 ff.
5) Christof Bernhard von Galen, vergl. Alpen, Job. ab, Do vita et gestis Ch. B-Töcking, K. Gesch. des Stiftes Mönster unter Christof Bernhard von Galen.

Herzog August von Braunschweig-Wolfenhüttel, vergl. über ihn Köcher l. c.
 343 ff.

widerwärtig zeigt, der Landgraf Georg zu Hessen-Darnstadt gewählt werden. Mainz, Cöln und Baiern sollen Dankschreiben für ihren Rath erhalten. Alle diese Fürsten sollen auch die Staaten von Eingriffen abrathen). Auch an Sechsen soll ein Schreiben mit Rechfiertigung des kaiserlichen Vorgebens erlassen werden?. Blamentilah kann man schriftlich die Unhaltbrachteit sehen Behauptungen klarlegen?. (Beschlossen von Khurtz, Octtingen, Gebhard. In der Sitzung vom 24. Juli werden diese Beschlösse gebilligt<sup>4</sup>).

#### 3. August 1651.

3 Aug. Der Neuburger<sup>5</sup>) bedankt sich nnter dem 15. Juli für die an Brandenburg erlassenen Dehortationsschreiben; er fürchtet aber, dieselben werden keinen Erfolg haben, bittet daher den Kaiser avocatoria und poenalia mandata auch an alle Reichsvasallen und Unterthanen, in specie aber an die clevischen, märkischen und ravensbergischen Landstände zu erlassen und ihn mit Waffen zu nnterstützen; auch berichtet er unter dem 19. Juli von Einfällen und Plünderungen der Brandenburger<sup>e</sup>) und über der Generalstaaten angebotene Mediation 1). Ebenso berichtet der junge Pfalzgraf 1) über des Brandenburgers Vorgehen. Die Räthe glanben, dass die Interposition der Staaten nicht nngefährlich ist, anch sei zweifelhaft, ob sie für den Nenburger vortheilhaft sein wird, doch rathen die Räthe dem Kaiser nichts gegen diese Mediation einznwenden, da sie bereits erfolgt und der Neubarger nach den Bestimmungen des Friedens von 1648 zn solchem Bündnisse das Recht habe. Ob der Kaiser aber, wie der Neuburger wünscht, gleichfalls sich zur Mediation erbieten solle, ist schwer zu sagen, es spricht manches dagegen, manches dafür; entscheidet sich der Kaiser für die Mediation, so soll Hatzfeld hingesendet werden, mit dem Befehl bei Mainz und Köln Mittheilung von seiner Mission zu machen, und der Reichshofrath Anethan 9) soll ihn begleiten. Dem Nenburger wäre zu schreiben, er solle sich den Aussprüchen der Commissäre m) fügen. Bezüglich der be-

Ueber das Verhältnis der Staaten zu diesem Streite Urk. v. Act. III. 66 ff. und die dort citirte Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alle diese Schreiben sind gemäss den Beschlüssen der Conferenz am 24. Juli ausgefertigt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Verhandlungen mit Blumeuthal in dleser Zeit Urk. u. Act. VI. 56 ff. Mörner, Märkische Kriegsoberste 274 ff.

Vergl. das Schreiben Ferd. III. an den Kurfürsten d. d. Wien 24. Juli 1651, Urk. u. Act. VI. 57 ff.

b) Gemeint ist Wolfgang Wilhelm

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ueber die Kriegsereignisse im brandenburg-pfälzischen Kriege Droysen I. c. III<sub>2</sub> 28 ff.; Puf. I. c. IV. 25; Erdmannsdörffer Graf Georg Friedrich von Waldeck 26 ff.

<sup>7)</sup> Vergl. Urk. n. Act. III 70 ff.; Aitzema l. c. III. 672 ff.

Philipp Wilhelm.

<sup>9)</sup> Dr. Johann Anethan.

<sup>19)</sup> Münster und Brannschweig-Wolfenbüttel.

gehrten Hilfe sind die beiden Nenburger auf die vom Kalser bereits augeordnete Hilfe der benachbarten Kreise zu verweisen; doch empfehlen die Räthe dem Kalser, sich in Verfassung zu setzen. (Beschluss von Khurtz, Oettingen, Geblard.)

Dem Kaiser am 5. August vorgelesen nud beschlossen wie gerathen, nur soll der staatischen Mediation in den kaiserlichen Schreiben nicht gedacht werden und dem Hatzfeld die poenalia mandata nicht mitgegeben werden ').

## 8. August.

Das Memorial Blumenthals vom 5. Aug. 3) ist zwar ziemlich subtil 8. Aug. gestellt, dann es soll dem äusserlichen Ansehen nach eine Sinceration und Parition des Herrn Churfürsten auf Er. K. M. erste dehortatorias mit sich bringen, wann maus aber recht beim Licht besieht, so hält's nichts weniger als dies in sich und hat fast einen Schein, als wann man E. K. M. hierdurch a scopo suae dehortationis ganzlich divertiren wollte; dann es halt in substantia nichts mehr als diese 3 Punkte in sich. 1º. Erklärung, dass der Kurfürst in der Neuburger Frage sich nicht mit einer audern Macht geeinigt habe. 2°. Der Kurfürst ist auf das kaiserliche Schreiben hiu bereit sich zu gütlicher Bellegung der Sache zu bequemeu. 3°. Bitte, dass der Kaiser vor Blumeuthals Abreise sich auf seine und Crockows Forderungen in der pommerschen Angelegenheit eutschliesse und dem Kurfürsten zu wirklicher Erlangung dieser Lande behilflich sei 5). Was den ersten Punkt betrifft. soll dem Gesandten erwidert werden, wenn der Knrfürst für sich allein die Sache unternommen, koune er sie um so eher aufgeben. Der zweite Puukt ist ganz leer auf E. K. M. Abmahnungsschreiben, dann dieses geht nicht dahin, dass sich der Kurfürst zu gütlicher Beilegung dieses Streites bequeme, sondern von den Gewaltthätigkeiten abstehe, seine Völker aus den jülischen und bergischen Landen alsobald abführen solle; die gütliche Beilegung ist für den ganzen Successionsstreit gemeint. Diese falsche Auslegung, glauben die Räthe, müsse betont und gerügt werden. Der Punkt wegen Pommern gehört nicht hieher. Man möge also Blumeuthal dahiu antworten: Die Erklärungen des Memoriales vom 5. Angust geuügen nicht; der Kaiser fordere Abberufung der Truppen, Wiederherstellung des vorigen Standes; anch soll der Kurfürst der Commission, die den Religiouspunkt entscheidet, Folge leisten. Unterdess werde der Kaiser mit uninteressirten Reichsfürsten den Successionsstreit zu erledigen suchen,

<sup>7)</sup> Der Kredenzbrief für Hatzfeld ist datirt Wien 5. Aug. 1651.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. den Inhalt bei Urk. n. Act. VI. 80f.

<sup>5)</sup> Es handelte sich um die langwierige Greuzregulirungsfrage; vergl. Urk. und Act. IV. 829 ff.; über Crockows Mission nach Wien Urk. u. Act. IV. 890 ff.

Am 10. August dem Kaiser vorgelesen und beschlossen wie eingerathen, iedoch soll der Bescheid etwas glimpflicher eingerichtet und Ir. K. M. abgelesen werden.

## 18. August 1651,

Von Pfalz-Neuburg 1) and Brandenburg 2) sind Schreiben eiugekommen. 18. Aug. Die Rätbe halten dafür, obwobl des Brandenburgers Schreibeu an Pfalz-Neuburg3) die Inteution zur gütlichen Handlung zeigt, dass dies nur gescheben sei, um Zeit zu gewinnen. Die Räthe können es daber dem Neuburger nicht verdenken, dass er nicht sogleich darauf eingegangen, sondern vorerst die Abführung der brandenburgischen Truppen und andere Gewährleistungen gefordert habe \*). Weil aber das Streben des Kaisers darauf gerichtet ist. Friede zu machen, zu diesem Behufe Hatzfeld abgeordnet worden sei, sind die Räthe dafür, man möge dem Pfalzgrafen zur Annahme der Verbandlungen zuredeu und ihm durch Hatzfeld des Kaisers Ansichteu genau auseinandersetzen lassen. Bezüglich Brandenburgs halten es die Räthe nicht für rathsam, dass der Kaiser des Kurfürsten Schreihen heantworte, damit sie nicht vermeinen, dass durch Acceptirung und Beantwortung dieses ihres Schreibens die vergangene Thathandlung und nicht erfolgende Parition bereits vergessen und vergeben sei, sondern man möge noch einige Zeit mit der Antwort warteu. (Khurtz, Oettingen, Gebhard.) Am 20. heschlossen wie eingeratben.

## September 1651.

1. Sept. Inhalt des kurfürstlichen Schreibens vom 21. Aug. 1851?). Um zu entscheiden, wer Recht hat, müsste man den Bericht von Nenhurg baben. Die R\u00e4the halten dech darvor, wann man den statum caussae betrachten will, dass der Zeit nicht zu reden sei, quid de iure faciendum, sed quid facto opus sit und sind der einhelligen Meinung, dass Pr. K. M. und des heil. Reichs Dienst erfordere, dass dieses Krieg ie eher ie besser

i) Das Schreiben Neuburgs ist vom 5. Aug. und enthält Klagen über Brandenburgs Vorgehen und die Bitte um energisches Vorgehen seiteus des Kaiserhofes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Schreiben des Kurfürsten an den Kaiser vom 5. Aug. in Urk. u. Act. Vl. 79f. über die Wirkung desselhen, 89f.

<sup>3)</sup> Schreiben Fried. Wilh. an Wolfgang Wilh. vom 25. Juli 1651, in welchem der Kurfürst um eine persönliche Zusammenkunft ersucht, gedrucht unter anderem

der Kurfürst um eine persönliche Zusammenkunft ersucht; gedruckt unter anderem Urk. u. Act. VI. 64f.

Schreiben Wolfgang Wilhelms an Fried. Wilh. d. d. 27. Juli 1651; gedruckt unter anderen Urk. u. Act. VI. 65f.

<sup>9)</sup> Urk. u. Act. VI. 93 f.

gedämpft werde; es leide endlich, wer da wolle. Die Rithe haltes dafür, der Kaiser möge Hatrfeld und Anchan, den Commissieren, Mittbelings von des Kurfünsten Schreiben machen und die güliche Beilegung so rasch als möglich fortsetzen. Der Neuburger ist vom Kaiser zu ermahnen, dech seinerseits alles zu thann, was die Herstellung des Friedens beschleunige. Brandenburg ist aber vom Kaiser dahin zu verständigen, dass die Erklärungen des Kurfürsten und die mit Neuburg gegfüngemen Unterlandlungen? Jem Kaiser grosses Frende bereitet und dass der Kaiser alleis anfbieten werde, um den Neuburger zur Forstetung der Verhandlungen zu vermögen?). (Bestellossens Khurtz, Oettingen, Gebhard.)

#### 21. September 1651.

Nach Verlesung sänmtlicher eingelanfener Berichte erklären die Bäthe, sie 21. Sept. finden den statum rerum gefandert und dass der Her Pfalzgarf zu Neuburg durch die Verhandlungen zu Angerort\*) und Essen ') merklich verkürzt worden, indem er mit dem aufgerichteten armsittils aus seinem Vortheil gebracht sei, den Herzog von Lobringen und seinen Sohn beledigt-) und der Vortheile, die ihm des Käisers Mediation geboten, sich begeben habe. Denn früher hat Braudenburg als Verletzer des Friedens gegolten, jetzt aber behauptet der Kurfürst alles, was der Käiser gefordert, gethan zu haben und dass auf Seite Nenburgs der Grund der Verzögerung nu sachen seif). Auch ist durch Nenburgs Vorgehen die Mediation der Staaten so bedeutend '), dass die Räthe nicht sechen, wie der Käiser salva reputatione sich in die Sache mischen könnte, wanndern sich and sehr, dass Köln sich so habe gebruchen lassen. Auch halten die Räthe es für gänzlich verfehlt, dass die Verhandlungen geführt werden sollen, während man beiderseits noch Wäfen führt. Um de Autorität des Käisers zu

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gemeint ist die Verhandlung des Kurfürsten mit dem Pfälzer zu Angerort; Mörner L. c. 315 ff.; Wicquefort, Hist. des Prov. Un. 11. 97; Urk. n. Act. VI. 91f, 129 ff.; Altzema L. c. III. 677; Erdmannsdörfer Waldeck L. c. 39 f.

<sup>2)</sup> Der Kaiser an den Kurfürsten 2. Sept. 1651, Urk u. Act. VI. 95.

<sup>3)</sup> Vergl. Aum. 1.

Ueber die Verhaudlungen zu Essen M\u00f6rner l. c. 324 ff.; Aitzema l. c. 111. 681 ff.; Urk. u. Act. 111. 75 ff., VI. 99 ff.

<sup>9)</sup> Ueber die Politik des Herzoges Karl von Lotbringen nud seine Stellung iu diesem brandenburg-pfalizischen Kriege, Urk. u. Act. III. 8f. n. passim; d'Haussouville, Hist. de la réunion de la Lorraiue à la Frauce II.; Erdmannsdörffer Waldeck 157ff.

<sup>9)</sup> Vergl. das Schreiben des Kurfürsten an deu Kalser von 19 Sept. 1651 Urk. Act. VI. 1082. Schon in 2 früheren Schriben d. O. Dusburg S. Sept. und Cleve 15. Sept. 1651 hatte der Kurfürst daramf hingewiesen, dass er den Befehlen des Kaisers sich gefügt, der Neubzuger dagegen sich veränderlich gezeigt und den Wäffler willstand unter dem Vorsunde gekündigt habe, Ernachenburg hätte ihn derch sein Zögern dazu vermocht. In beiden Schreiben fordert der Kurfürst die Untersätzung des Kaisers.

<sup>7)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 76 ff.

wahren, halten die Räthe für nothwendig, dass die Commission auf Hatzfeld und Anethan dahln erklärt werde, dass E. K. M. Meinung nit gewesen, mit derselben auf was mehrers, als auf gänzliche vollständige Abführung beiderseits Kriegsvölker und Einstellung aller weitern Hostilitäten, sodann auf Fortsetzung deren auf den Herrn Bischof zu Münster und Herrn Landgrafen zu Hessen-Darmstadt in po religionis verordneten Reichscommission zu gehen and wider denienigen Theil, welcher sich hiezu nicht verstehen würde, die kaiserlichen mandata avocatoria zu publiciren, hierunter aber wider Churbrandenburg als primum aggressorem den Anfang zu machen. Dem Kurfürsten von Brandenburg soll geschrieben werden, er möge die Waffen niederlegen und sich bezüglich der Religionsfrage den Beschlüssen der kaiserlichen Commissare fügen; dann werde der Ksiser dafür sorgen, dass Neuburg sich auch füge '). Davon ist dem Hatzfeld Nachricht zu geben, mit dem Befehle, anf die Durchführung dieses kaiserlichen Befehles zu sehen. Den Kurfürsten von Mainz, Köln, Baiern und Sachsen ist von diesen Entschlüssen des Kaisers Mittheilung zu machen. Nenburg ist zu rathen, die Waffen niederznlegen, und die Gefahren zu schildern, die ihm bei Weigerung, dies zu thun, drohen.

#### 29. September 1651.

Die Räthe finden, dass die kaiserlichen Abgesaudten ) sehr wohl gethau, dass sie sich bei Pfalz-Neuburg über dessen Stimmung in puncto depositionis armorum als dem Hauptwerk ihrer Commission erkundigt und ihn und den jungen Herrn zur gütlichen Ablegung der Waffen und Acceptirung der kaiserlichen Commission in puncto religionis so beweglich ermahnt haben, da dies für die weiteren Verhandlungen unerlässliche Vorbedingung sei. Ob nun wohl der iunge Herr fast hitzig für der Stirn und sich sowohl gegen die kaiserlichen Abgesandten, als dem Herrn Vater selbst sehr eifrig zum Krieg und dessen Continuation, bis er seine Revanche und praetendirte Satisfaction erlangt, vernehmen lassen, so merken doch die Räthe aus des alten Herrn so münd- als schriftlicher Erklärung, dass derselbe mehr zu Fried und Ruhe, als zu weiterer Continuirung dieses unnothwendigen Kriegswesens Beliebung trägt, da er sich nicht blos zur Einstellung aller Feindschaften bereit erklärt hat, sobald Brandenburg als \_primns aggressor" hiemit den Anfang machen und die kaiserliche Commission als Richter in dem Religionswesen anerkennen würde, sondern das bereits aufgekündigte armistitium um 4 Tage verlängert hat, um den kaiserlichen Commissären Zeit zu geben

Vergl. das Schreiben des Kaisers an den Kurfürsten d. d. Ebersdorf 22. Sept. 1651, Urk. n. Act. VJ. 111f.

<sup>3)</sup> Hatzfeld und Anethan; vergl. weiter unten.

mit den Brandenburgern zu sprechen. Dieser Commissäre Bericht ist abzuwarten und wenn nichts besseres als bisher einlangt, so ist der jüngsten Resolution gegen Brandenburg zu inhaeriren, das sich nicht fügen und die Waffenniederlegung mit der Ansgleichung der Religionsfrage zugleich erledigt haben will. Ferner sei zn ersehen, dass der Kurfürst die Entschliessung in der Religionsfrage ganz den Staaten überlassen will, was gegen die Bestimmungen des Friedens von 1648 nnd gegen die Ehre des Kaisers verstosse, dahor fest auf Anerkennung der kaiserlichen Commission in diesom Pnnkte bestanden worden müsse. An eine Realsatisfaction seitens Brandenburg, wie sie besonders der jnnge Neubnrger wünscht, ist nicht zu denken, andererseits kann man es begreifen, dass Nenburg für den erlittenen Schaden etwas will; der alte Neubnrger, der die Entscheidung in dieser Frage gleichfalls dem Kaiser überlassen will, begehrt nnr, dass er dem Kurffirsten die 100 000 Thaler, welche er demselben nach dem Vertrage von 1647 zu zahlen verpflichtet ist 1), nicht zu zahlen brauche nnd dass seinem Sohne 40 000 Thaler gegeben werden. Die Räthe glanben, Brandenburg könne einen so billigen Vorschlag nicht ablehnen und rathen, die kaiserlichen Gesandten dahin zu instruiren, von diesem Vorschlage dom Knrfürsten Kenntnis zu geben. Ferner empfehlen die Räthe, es mögen beide Theile sich anf fürstliches Wort für sich nnd ihre Nachkommen verpflichten, sich nicht mehr via facti zn beleidigen; solche Versprechen sollen abor anch die beiderseitigen Stände geben und sich zur Opposition gegen den Angreifer verpflichten.

Zur Entscheidung der Streitfragon könnten Räthe beider Partheien zusammentreten, auch Vertreter der Stünde könnten genzegone werden; können diese sich nicht einigen, so wenden sie sich an den Kaiser als obersten Richter. Wonn die Verhandlenger zwischon Brandenburg und Nemburg im Gange sind, sollen die kaiserlichen Gesandten darauf sehen, dass der Kalser das arbitrinns umd directurinns mit Absonderung der holländischen Mediation chalte; ferner, dass, wenn Köln mitvirken will, Maina anch heraugezogen wird; dass die Frago der Waffenniedorlegung mit jener der Ausgleichung der Religionsfarge nicht confinatit werde; dass der Religionspankt der Kaiserlichen Commission zur Entscholdung zugewiesen werde. In diesem Sinne sind die Schreiben der verschiedenen Führten zu beantworten.

(Beschlossen von Khnrtz, Oettingen, Gebhard.)

Lectum coram S. C. M<sup>a</sup>. in consilio secreto 5. Octobris 1651 et ab adem conculsum, weil die Sachen durch die nach diesem geschlossenen voto einkommens Schreiben von den kaiserlichen Gesandten sowohl als beiden interessirten Theilen de datis 19., 23. und 24. Sept. nächsthin, insoweit abermahlen gesändert worden und sich täglich mehr sändert; dass den kaiserlichen Gesandten ein Recepisse zu ertheilen cum approbatione actorum und dass I. K. M. das von dem Anethano Herrn Reichs-

<sup>1)</sup> Vergl. Mörner, Kurbrandenburgs Staatsverträge 139.

vicekanzler eingeschlossene Project? Ihro allergnädigst gefällen lassen. weil aber Churpfalz dem Friedensschluss bis dato kein Genügen gethan, Hessen-Cassel anch Churbrandenburg nahe beschwägert, also sollten die kaiserlichen Gesandten bei Churbrandenburg daran sein, dass S. Ch. D. andere unpartheiische Chur- und Fürsten vorschlagen wollten, dessen sie dann Pfalz-Neuburg ebenmässig zu erinnern; 2º dass sie die mandata wider Neuburg nech nicht publicien sollen; 3º promoveatur commissio in paneto religionis und wann Braunschweig auf seinem Unfüg in puncto praceedentiae contra den Bischof von Münster beharren wollte, dass alsdann solche durch den Herru Landgerden zu Hessen fortzusetzen.

#### Aus den Berichten des Melchior Grafen von Hatzfeld und des J. Auethan. 1651°).

Unter dem 31. August berichtet Hatzfeld von der zu Langenschwalbach stattgehaben Unterredung mit dem Kurfürsten Johann Philipp von Mainz. Dieser lässt Isaac Volmar aus Frankfurt kommen und macht den kaiserlichen Verabredungen? Ob wischen Braudenbung und Kombung gettoffenen Verabredungen?). Ob der Streit wirhlich beendet zei, was insbesondere von den Vertretern der Statten gewünscht werde, um der Mediation des Kaisers vorzubeugen, wisse der Mainzer nicht. Dernelber ziht dem Hatzfeld zum Karffänsten von Köln zu gehen, der ihm in allen Fällen mit gutem Rathe an die Hand gehen werde. Des Mainzers Anacht ist, dass der Kaiser, falle eine Beliegung der Differenzen noch nicht erfolgt sei, die Mediation anbieten solle, um den Stataton die Erfolgung dieser Sache nicht zu lassen, da in solchem Falle die catholische Religion unter allen Umständen Schaden leiden werde. De

Aus Engers meldet Hatzfeld dann am 7. Sept., dass er in Köln von Philipp Wilhelm von Neuburg vernommen habe, Kurbrandenburg bestehe bei der Versammlung zu Essen bezüglich der Hauptfrageu und besonders der Re-

Vergl. weiter uuten.

<sup>9)</sup> Vergl. dazu die Mittheilungen bei Mörner, Mikrikobe Kriege-Obersten des IT. Jahrb. 3352, die visieh aber hiso auf die leisten Verhandlungen besiehen; Paf. Le. IV. 35; Altzema Le. III. 684 ff. Biographisches über Mechior Hatzfeld, Griefen von Gleichen, der im Kriege gegen die Schweden sien bervorzegende Kolle gespielt hat, Im Jahre 1657 zum Führer der österreichischen Hilfstruppen gegen Karl Gustav ernantet wurde und im 9. Januar 1655 start, Altgene, deutsch. Biog. XI. 351.

Ueber den damaligen Stand der Begebenheiten, Urk. n. Act. Vl. 91 ff.; Mörner l. c. 315 ff.

<sup>9)</sup> Die Mainzer Resolution d d. Langenschwalbach 31. Aug. 1651 auf Hatzfelds Erklärungen lautet wie der Berieht Hatzfelds. Der Mainzer ist ganz für die gülliche Beilegung der noch hestehenden Differenzen.

ligionssache anf seinen unbilligen Forderungen!) und bezwecke mit dem Waffenstillstande nichts anderes, als die Abschaffung der lothringischen Völker aus seinem Lande nnd die Instandsetrung der Orte Haum, Lippstad, Soest, Bielefeld. Der junge Pfälzer ist für den Bruch des Waffenstillstandes; Hatzfeld räth ah, fürchtet aber, dass es doch dazu kommen verde. Der Erzisched von Köln änssert sich ähnlich wie der Mainzer?) und räth dem Hatzfeld zum Brandenburger zu eilen, wozn Hatzfeld anch entschlossen ist. Er wünscht nur die Ankunft des Ansekhan abzuwarten?

Unter dem 13. Sept. berichten dann Hatzfeld und Anethan über ihre den kaiserlichen Befehlen entsprechenden Verfügungen bezüglich der Verhandlungen mit den Jülich-Clev-Bergischen Ständen, die dahin führen, dass die Absendung einer Deputation der Stände an die kaiserlichen Deputirten behufs Anhörung der kaiserlichen Proposition beschlossen wird'). Verschiedene Zeichen deuten daranf hin, dass es zum neuerlichen Kampfe zwischen Brandenburg und Neuburg kommen dürfte. Die Gesandten lassen den Pfalzgrafen von Neuburg ersuchen, ieden Bruch zu vermeiden und ihre Ankunft abzuwarten. Aus Düsseldorf d. d. 16. Sept. melden die Vertreter des Kaisers dann von ihrer Unterredning mit Wolfgang Wilhelm, der darüber klagt, dass der Kaiser ihm die Action in den brandenburgischen Landen untersage. Seine Völker könnten aus Mangel au Fourage in den bergischen Landen nicht mehr bleiben 3). Den Waffenstillstand habe er aufgekündigt"), weil Brandenburg in den Religionssachen nicht nachgebe, die Cognition und Judicafur weder dem Kaiser und dem Reiche, noch der Reichscommission zugestehe, sich derselben nicht unterordnen, noch für den zngeffigten Schaden Ersatz leisten wolle. Auf diesen Forderungen bestehe aber der Neubneger und werde ohne Darchführung derselben die Waffen nicht nieder-

Ueber die Zusammenkunft zu Essen M\u00f6rner 1. c. 324 ff.; Urk. u. Act. VI. 99 ff.;
 III. 75 ff.; Aitzema III. 681 ff.

<sup>2)</sup> Resolution d. d. Bonn 4. Sept. 1651. Cop.

<sup>5)</sup> Unterdessen hatte Priedrich Wilbelm in einem Schreiben d. d. Duisburg 31. August 1851 dem Hatzfeld von dem Stande der mit dem Neuburger genflogenem Verhandlungen Mitheilung gemacht, seine Priedensliebe betoat und Hatzfeld ersocht, dahin zu wirken, dass, falls der Neuburger dem Wasfenstillstand brechen sollte, das gerechte Vergeben des Brandenhurgers anerkant weche. In seiner Antwort d. d. Köln 4. Sept. spricht Hatzfeld die Hoffunng auf die glaußliche Beilegung der berrschenden Differenten aus und köndigt seine Beise and den Hoff des Kurfarsten an, werner durch ein neues dringendes Schreiben Philipp Wilhelms von Neuburg d. d. Köln 5. Sept. ausferfordert wird.

Für diese Angelegenheit Urk. n. Act. V. 534 ff.

In diesem Sinne lautet das Schreihen des Wolfgang Wilhelm d. d. Düsseldorf
 Sept. 1651.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Schreiben des Nenburgers an den Brandenburger d. d. Disseldorf 13. Sept. 1651. In dem Antwortschreiben d. d. Cleve 14. Sept. weist Friedrich Wilbelm die Behauptung, als habe er den Waffenstillstand gehrochen, zurück, macht den Neuburger für alle Folgen verantwortlich und erklirt seinem Feldzengmeister Sparz Befehr ertheilt zu haben, womöglich die Ruptur zu verhindern.

legen. Die Vertreter Ferdinand III. betonen in ihrer Erwiderung die Forderung der Waffenniederlegung und erklären, der Kalser werde jenen, der zuerst von Feindseligkeiten absteht, unterstützen. Bisher habe der Kaiser den Nenburger unterstützen können, weil anf dessen Seite das Recht gewesen; sollte der Nenburger aber jetzt, wo doch der Brandenburger die Truppen abgeführt und den Waffenstillstand beobachtet habe, den Krieg beginnen, blos anf die Vermnthung hin, dass Brandenburg die kaiserliche und die Reichsindicatur znrückweisen werde, so würde der Kaiser seine Hand nothwendig von Neuburg ab- und Brandenburg zuwenden. Nichtsdestoweniger blieb Wolfgang Wilhelm dabei, die Waffen erst dann niederlegen zu wollen, wenn der angerichtete Schaden wider gut gemacht und gegen künftige Schäden entsprechende Fürsorge getroffen sein wärde"). Eine ähnliche Unterredung findet am folgenden Tage zwischen den kaiserlichen Commissären und dem jnngen Pfalzgrafen Philipp Wilhelm statt, nur dass dieser noch viel heftiger als sein Vater gegen das Vorgehen Friedrich Wilhelms von Brandenburg spricht, die Nothwendigkeit eines Schadenersatzes noch stärker betont und auf die in diesem Momente seinem Vater zur Verfügung stehenden Hilfskräfte hinweist. Auch ihm gegenüber betonen die kaiserlichen Commissäre die Nothwendigkeit der Waffenniederlegung und machen anf die grosse Gefahr aufmerksam, die dem Pfalz Neuburger von den Generalstaaten im Falle eines neuen Waffenganges drohe. Nach langen Bemühungen gelingt es den kaiserlichen Bevollmächtigten Philipp Wilhelm zn dem Versprechen zu vermögen, den Marsch der neuburgischen Truppen bis nach erfolgter Unterredung der kaiserlichen Commissäre mit dem Kurfürsten von Brandenburg zu verschieben. Hatzfeld und Anethan denken am 17. Sept. nach Cleve zn reisen. Von dort berichten sie denn auch am 19. Sept, über ihre Verhandlangen mit Friedrich Wilhelm<sup>2</sup>). Die kurfürstlichen Räthe, die zu den Unterrednagen bestimmt werden, nnter anderen Moritz von Nassan, behaupten, der Neubnrger habe keine Veranlassung zur Aufkündigung des Waffenstillstandes gehabt nud Seidel, einer der Deputirten des Kurfürsten in Essen, berichtet über die daselbst gepflogenen Berathungen in ganz anderer Weise als die Vertreter Kölns und Nenburgs. Seidel erklärt, Brandenburg habe die kölnischen Forderungen, welche pro ultimo gradu die kaiserliche und Reichsdecision vorschlagen, keinesweges zurückgewiesen, sondern nur Bemerkungen gemacht, die in substantia dem Vorschlage nicht zuwider waren. Allein von Selte der Staaten sei gegen diese kölnische Proposition, die ganz dem Gebrauche bei Mediationen zuwiderlaufe, - da man den Staaten von derselben keine Mittheilung gemacht habe - Protest erhoben und der Kurfnrst mit Rücksicht auf seine Stellung zu den Staaten, die seine festen Plätze innehätten, zur Nachgiebigkeit genöthigt gewesen. Die Deputirten des Kurfürsten berichten ferner, dass die staatischen Deputirten 3)

Auf die schriftliche Proposition der kaiserlichen Commissäre d. d. Düsseldorf
 Sept. erwidert Wolfgang Wilh. in der oben mitgetheilten Weise am 16. Sept. 1651.
 Die schriftliche Proposition der Kaiserlichen ist datirt Cleve 19. Sept. 1651;
 vergl. Mörner l. c. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die staatischen Deputirten waren Joh. v. Gent, Jakob Wassenaer von Opdam, Anton Karl Parmentier und Joh. van der Beek.

ein Project aufgesetzt, den kölnischen Deputirten communicirt und in heider Namen den branchnargischen 7) und nehungischen 7) vertretten extradirt hitten, von denen die ersteren es augenommen, die letzteren es zurückgewiesen hitten ?; dasselbe sei mit einem zweiten Vorsehlage geschehen ?), worauf dann von Seite des Nenhargers die Aufkündigung des Waffenstillstandes erfolgt sei. Die kaiserlichen Räthe machen den Kurfürsten darauf aufmerksam, dass er sich der Mediation der Staaten entledigen könnte, wenn er sich der Entscheidung des Kaisers und den Reiches, durch Annahme der dieserseits ausgegangenen Commission, unterwerfen wollte?

Unter dem 28. Sept. berichten die Vortreter Ferdinand III. von ihren weiteren Bemühungen. Anethan war nach Düsseldorf gereist und hatte dem Nenburger am 23. Sept. in Gegenwart des Vicekanzlers Althoff über die mit den hrandenhurgischen Deputirten gepflogenen Berathungen Mittheilung gemacht. Auf die erste Proposition der kaiserlichen Commissäre, in welcher Niederlegung der Waffen, Annahme der Reichscommission, Satisfaction ratione danini und Veränderungen für die Zukunft gefordert wurde (d. d. 19. Sept. 1651), habe der Kurfürst erwidert, er habe die Waffen niedergelegt und sei auch jetzt bereit Frieden zn halten, wenn anch Neuburg abrüste. Der Reichscommission wollo er sich nicht entziehen, nur eine ansserordentliche Commission wolle er nicht anerkennen 6). Die Staaten und Köln hätten die Sache anch hereits sehr weit geführt. Satisfaction wird der Knrfürst dem Neubnrger nicht gehen, auch die Schuld von 100 000 Thaler, welche hereits dem Grafen von Schwarzenberg cedirt sei, nicht erlassen; dagegen mnss der Nenharger für den in der Waffenstillstandszeit in der Grafschaft Mark zugefügten Schaden Ersatz leisten 7). Bezüglich der Asseenration lässt es der Kurfürst geschehen, dass der kaiserlichen Commissäre Vorschlag zu Folge, die Assecuration auf heider Kurürsten und Fürsten Parole nnd Zusage besteho nnd dass darüber vom Kaiser eine Conservation ertheilt

Brandenhurgs Vertreter in Essen waren Graf Joh. Moritz von Nassau, Erasmus Seidel, Joh. Portmann und Adam Isinck.

Froiherr Heinrich v. Walpot, Freiherr von Weschpfennig, Joh. H. v. Winckelhausen, Dietrich v. Althoff, H. Snell und Dr. Voetz.

<sup>5)</sup> Dieser Vorschalg hustes: Es soll in den Religionsangelegenheiten alles provisionalites og gelssens werden, wie es gegenwärigt is; sowolt respectud er Kirchen mit den dazu gehörigen Renten und Einkommee, als des publici et privati exercitii, jedoch dass die Freisbeit der Conscientien in allen Orten solle ungelssens werden und dass, wenn wegen dieser Angelegenheit eine Einigung nicht erzielt werden könnte, ein Krieg nicht begannen werden sollte.

<sup>9)</sup> Dieser Vorschlag lautete: Beide Theile sollen innerhalb einer festmaetzenden bestimmten Zeit die Waffen niederlegen und ihr Kriegsvolk abdanken; die übrigen Differenzen, tam in ecclesiasticis quam politicis, sollen in dem Stande bleiben, wie sie vor gegenwärtiger Armatur gewesen.

Vergl. auch das Schreiben des Knrfürsten an den Kaiser d. d. Cleve 19. September 1651. Urk. u. Act. Vl. 108 ff.

<sup>7)</sup> Mörner l. c. 334 f.

werde '). In der Antwort auf diese Erklärung betonen die Gesandten des Kaisers nochmals die Nothwendigkeit der Annahme der vom Kaiser vorgeschlagenen Reichscommission und legen dem Knrfürsten ein Ausgleichsproiect vor. nach welchem die Streitigkeiten der beiden Fürsten sowohl wegen der Kirchen nud der geistlichen Güter, als anch des publici et privati exercitii religionis von den vom Kaiser in dieser Religioussache bereits verordneten Commissären, dem Bischofe zu Münster und dem Herzoge von Braunschweig-Lüneburg, dahin entschieden werden sollen, ob diese Streitfrage durch die Friedensbestimmungen von 1648 bereits erledigt sei oder nicht. Falls die Entscheidung negativ ansfällt, dann sollen nebst der kaiserlichen Commission die Delegirten der Kurfürsten und Fürsten über den Inhalt des Vertrages von 1647 und der Reversalen von 1609 entscheiden. Beiden Theilen ist überdies erlaubt, zu den vom Kaiser verordneten Commissären noch ein und anderen Reichsfürsten pari nnmero religionis dem Kaiser zu denominiren, die dann der Commission zu adinngiren wären. Kommt es dann zu keiner Einigung, oder billigt einer der Theile die getroffene Entscheidung nicht, so soll der Kaiser mit Zuziehnug anderer nuinteressirter Fürsten, oder auf dem Reichstage entscheiden und diese Entscheidung muss anerkannt werden. Alles bleibt bis dahin in dem Staud, wie es sich jetzt befindet und es darf unter keinem Vorwaud zu den Waffen gegriffen werden. Auch über die Satisfactionsansprüche wird die erwähnte Commission entscheiden. Sobald dieser Vergleich unterzeichnet ist, soll die Kriegsverfassung abgestellt werden. Der Kurfürst erwiderte anf diese Anträge, er wolle aus Rücksicht für den Kaiser diese Vorschläge annehmen, und bestimmte seinerseits als Commissäre den Knrfürsten von Heidelberg, den Herzog August zn Braunschweig und den Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel. Doch liess er in dem von ihm ausgestellten Projecte den Passus wegen der Erledigung der Satisfactionsansprüche aus nud fügte der Stelle bezüglich Belassung der Dinge in dem gegenwärtigen Stande bis zur Austragung, die Worte hinzu "und dass die Verhältnisse durantibus hisce motibus den Catholischen oder Evangelischen zum Nachtheil nicht verändert, .... auch an den Orten, da weder publicum noch privatum exercitium religionis de praesenti ist, soll es ratione libertatis conscientiae und was dem anklebet, dem instrumento pacis gemäss gehalten und auch Niemand deswegen ... beschwert werden, auch beiden Chur und Fürsten freistehen, mit solchen officiis, so von einem dependiren, zu Zeiten diejenige, so nicht von ihrer Religion sein, zu versehen". Alle Bemühungen der kaiserlichen Commissäre, den Kurfürsten zur Anuahme des kaiserlichen Projectes zu vermögen, scheitern. Der Herzog von Neuburg beklagt sich schriftlich 1) und mündlich Anethan gegenüber über des Kurfürsten von Brandenburg Vorgehen, insbesondere über die von Brandenburg zur Ergänzung der Commission vorgeschlagenen Färsten. Die Vertreter des Kaisers berühren diesen

Ebendaselbst.

<sup>3)</sup> Schreiben des Herzogs Wolfgang Wilhelm d. d. Düsseldorf 25. Sept. 1651. Cop.

Punkt bei ihren weiteren Verhandlungen mit den Brandenburgern, doch vermeiden sie, deswegen einen Bruch herbeizuführen. Der Kurfürst entschliosst sich anf den Vortrag der Gesandten hin, die Commission anzunehmen, bleibt aber bei der Adjunction und schlägt die Fürsten von Heidelberg und Hessen-Cassel vor; für den Ersteren könne anch der Fürst von Anhalt gewählt werden. Die Räthe betonen in ihrer Antwort die Nothwendigkeit der Unterwerfung unter die Reichscommission, doch bleibt der Kurfürst bei der Adjunction. Nach neuen Verhandlangen am Nachmittage des 27. kommt es dann zu einer Einigung, die im wesentlichen den Intentionen des Knrfürsten entspricht 1). Mit Rücksicht daranf, dass bei längerer Daner des Streites die Staaten und andere Mächte sich zum Nachtheil des Reiches und des Kaisers in den Streit mischen könnten, haben die kaiserlichen Commissäre die von Brandenburg salva adjunctione acceptirte Commission \_als eine gnugsame Parition dero kaiserlichen Befelchs angenommen und in übrigen strittigen Punkten den Recess mit den Churbrandenburgischen abgehandelt. Acceptiren nun S. F. D. denselben, so hat es darboi sein Verbleiben, widrigenfalls und da insonderheit Pfalz-Neuburg dero Waffen fort operiren lassen wollten, ist uns kein ander Mittel solches zu stillen übrig, als die Publication E. K. M. Avocatorien und

<sup>1)</sup> In einem Gutachten vom 27. Sept. geben die kaiserlichen Commissäre dem Kurfürsten Kunde von den Entschliessungen des Neuhurgers, der bezüglich des Vergleichsobiectes vornehmlich Aufnahme des Passus über die Satisfaction, Auslassung der Adjunction und die Belassung der weltlichen und kirchlichen Dinge bis zur Entscheidung in dem gegenwärtigen Zustande ohne den von Brandenburg geforderten Anbang wünscht. An der Berathung, welche darauf am Nachmittage stattfindet, nehmen Hatzfeld, Anethan, Meel, and von Seite Brandenburgs Moritz von Nassau, Blumenthal, Seidel und Portmann Itheil, Portmann, der im Namen des Kurfürsten spricht, erklärt, sein Herr müsse bei der Adjunction bleihen, wolle aber als Zeichen hesonderen Entgegenkommens andere Fürsten statt Heidelberg und Hessen-Cassei wählen, wenn Neuburg mit der Denomination vorangehe. Bezüglich der Satisfaction ist der Kurfnrst bereit, ohgleich er von dem Neuhurger für den in der Grafschaft Mark erlittenen Schaden Ersatz zu fordern berechtigt sei, gegenseitige Aufhebung zu proponiren. Anethan erwidert, er habe alies aufgehoten um den Neuhurger für die Adjunction zu gewinnen, doch seien seine Versuche etfolglos gewesen. Nach längerer Berathung erklären dann die Brandenburger als letztes Zeichen des Entgegenkommens "die uf den Bischofen zu Münster und Braunschweig erkannte Commission dergestalt zu acceptiren, dass diesen verordneten beiden kaiserlichen commissariis noch zwei andere, dem instrumento pacis gemäss, adjungirt und zu Fortsetzung der Commission man sich heiderseits eines gewissen termini vergleiche". Brandenburg schlägt neben Braunschweig, so vorhin hierzu dependirt, den Fürsten von Anhalt und Grafen von Nassau-Dillenhurg vor; der Kurfürst ist aber auch zufrieden, wenn einer allein nach Belieben adjungirt wird. In diesem Sinne wurde dann der Revers ausgefertigt; als Vertreter des Kurfnrsten nehen Münster und Braunschweig, Anbalt und Nassau-Dillenburg genannt; hezüglich der Religion der Anhang Brandenburgs gestrichen und nur der Passus beihebalten "anch niemand der Religion halher wider das instrumentum pacis beschwert werden".

dass wir S. F. D. zu unserer Ankunft, die Gefahr, worin sie sich und ibr Haus durch Continuation des Kriegs stürzen, wohl remonstriren." In einem P. S. melden sie ihre ankunft in Disseldorf und dass der Herzog von Newburg zwar mit der Praetertion des puncti satisfactionis nicht wohl zurfrieden gewesen, jedoch sich vor Vorlesung des Vergleichsprojects nicht habe erklären wollen. Die Verhandlungen mit dem Nenburger sind von Erfolg begleitet. Die Gesandten können dem Kaiser am 6, Oct. melden, dass sie das Vergleichsproject mit dem Nenburger, and zwar nicht ohnen grosse Difficulätt und Opposition dergestalt abgehandelt, dass wir dasselbig bei I. Ch. D. zu Brandenburg zur Expedition zu bringen verhönfen." Ubere diese letzten Verhandlungen beim Brandenburger und Neuburger berichten die Gesandten dann in dem umfangreichen Schrieben d. d. Köln 21. Oct. 1651.

## Hatzfeld und Anethan an den Kaiser. Dat, Köln 21. October 1651<sup>1</sup>).

[Verhandlungen mit den Brandenburgern. Ausfertigung der Recesse.]

21. Oct.

E. K. M. Courier hat nns zwei dero Befehlschreiben vom 26. September das jülich'sche Kriegswesen und die deswegen uns allergnädigst aufgetragene Commission betreffend in Cleve am 9. dieses wohl überliefert, daraus E. K. M. allergnädigsten Willen, so dieselbe in unverzüglicher Niederlegung der von beiden Herrn Chur- und Fürsten ergriffener Waffen und was wir zu Erreichung solchen Zwecken bei einem und andern neben Einhändigung der an dieselbe abgelassene Schreiben vorund anbringen, auch endlich mit Insinuation der Mandaten verfahren sollen, mit allerunterthänigster Veneration ablesend wohl eingenommen und des Empfangs allergnädigsten Befehls uns trefflich bedienet, weilen am cburbrandenburgischen Hof in zwei Tagen zu keiner Conferonz, wenigor zur cathegorischen Resolution in etlichen noch unverglichenen Punkten über das mitgebrachte Pfalz-Neuburgische Project gelangen können und wir dahero mutmassen müssen, ob hätte die zur Beilegung dieser Streitigkeiten vorhin dies Orts gerühmte und contestirte zum Frieden zielende gute Inclination durch die annoch zu Cleve sich befindende Deputirte der Ho. Staaten sich in etwas geändert. Diebald aber E. K. M. Schreiben S. Cb. D. zu Brandenburg zu Handen kommen, wir auch vorhero den zur Conferenz deputirten Räthen von empfangener Instruction und kaiserlichen Mandaten Apertur gethan und auf schriftliche cathegorische Resolution - soviel die Disarmirung verlangt -, ge-

Aus dem Dresdner Archiv, nach einer mir von Prof. W. Arndt in Leipzig zur Verfügung gestellten Abschrift.

drungen, siud die Räthe bei uns erschienen und endlich nach langem disputiren, auch auf- und abreferiren beigehenden Originalrevers '), unter geschöpfter gewissen Zuversicht I. F. D. des H. Pfalzgrafen daraus erfolgender Ratification abgehandelt und ausgefertigt, in Erwägung dieselbe vormög Extracts protocolli') bei der Abreis nach Cleve sich dahin beständig erklärt und zu Bezeugung ihrer endlichen Resolution sich copiam protocolli geben lassen, falls nemlich mit Churbrandenburg auf das Pfalz-Neuburgische mitgegebene Project nicht schliessen könnten, dass wir alsdann im Tractat und im Schluss auf das erste so wir von Cleve mitbracht; auch punctum satisfactionis, wann derselbig ja nicht in den Recess zu bringen wäre, auslassen möchten, auf welche Pfalz-Neuburgische Veranlassung wir dann desto sicherer bei Schliessung des Vergleichs gehen können.

Uns hätte zwar obgelegen, E. K. M. Befehl und Instruction zu Folge die Ha. Chur- und Fürsten alsobald bei Anfang unserer Negotiation aus den Waffen zu bringen, dazu auch billig das grosse Verderben unschuldiger Land und Leute dieselbe von sich selbsten bewegen sollen, es hat aber bei beiden Theilen daran erwunden, dass Churbrandenburg die Reichscommission auferlegter Massen ohne Adjunction einiger Stände von der reformirten Confession nicht acceptiren wollen, hingegen Pfalz-Neuburg bei Antretung der Commission und hernach bis auf unsere letztere Abreis nach Cleve ganz beständig vor Abführung und Licentirung ihrer Völker auf wirkliche Refusion der Kriegsschäden und Kosten, oder dass ihro dieselbe im Recess rechlich auszuführen vorbehalten werden sollte, bestanden, welche beide puncts die Tractaten und consequenter die Disarmirung bei beiden Theilen und insonderheit bei Pfalz-Neuburg darum retardirt, dass I. D. behaupten wollen, E. K. M. und wir in dero Namen, hätten deroselben die Niederlegung der Waffen sub conditione anbefohlen, wann Churbraudenburg zuvor disarmiren, die Reichscommission annehmen und wenigstens die prätendirte Satisfaction zu E. K. M.

Abgedruckt hel Londorp VI. 632; Dumont VI<sub>2</sub>, 22; Lünig Reichsarchiv p. spec. IV. 138; Anszug bei Mörner, Kurh. Staatsvertr. 164.

<sup>7)</sup> Extract protocoll über die Pfals-Neuburgiebe becharden von 5. Oct. 1631. Am 5. Oct. z. Octev verlangen die haiserichen Gesandten von Friedrich Wilhelm Annahme des pfälzischen Projectes, die Abinderungen, die der Pfalzer vorgenommen, beschränken sieh dech auf Worte der Kufferis meilt, der Pfälzer vorgenommen, beschränken sieh dech auf Worte der Kufferis meilt, der Pfälzer siel nig effinitiere Mann und erklätt, nachdem er den Vertrag durchgelsen, lieber niemals seine Einwilligung zur Unterzeichnung geben zu wollen, als von ihrem langens, darzie die Reversalen de anno 1609 und der Provisionalwertrag de anno 1647 pro causa wuscept belli cesetzt werden, abstehen und diesen passum aus dem Rosen issen würden.

Decision stellen w

nde. Ueber welche conditiones man vor allem hinc inde handeln und darin Richtigkeit treffen und die dazu erforderte Zeit anwenden m

nsse ...

Was sonsten bei den Conferenzen gegen einander vor- und angebracht worden, das ist von dem zur Commission angenommenen secretario protocollirt worden '); daraus abzunehmen, dass das Proëmium des Recesses zu verschiedenen Malen geändert werden müssen, endlich auch die Tractaten einzig und allein darum auf der Ruptur bestanden, weil Churbrandenburg causam belli auf die reversales und Provisionalverträge de anno 1647 sehen, hingegen Pfalz-Neuburg vieler Ursachen wegen nicht nachgeben wollen, dahere wir auf cathegorische Resolution über die von E. K. M. gnädigst anbefohlene Deposition der Waffen gedrungen?). nach deren Erlangung ohne weitere Handlung in übrigen Punkten, unsern Abschied nehmen, und nachdem hierüber die Resolution gefallen, von Köln aus E. M. Befehl gemäss, die eingeschickte mandata poenalia durch einen kaiserlichen Herold publiciren lassen wollen; dessen auch die churbrandenburgische ministri von uns avisirt worden. Es haben aber endlich I. Ch. D. sich eines andern bedacht und mit uns geschlossen, wie oben angezogene Original-Recess mehreres ausweiset, S. Ch. D. gleichwohl vor der Subscription und Siegelung einen von uns in Vorschlag gebrachten

Die Protocolle nmfassen die Zeit vom 8.—12. Oct.

Am 8. Die kaiserlichen Gesandten lassen nach langen Verhandlungen den pfalzneuburgischen Ingress fallen und es wird bestimmt, dass der Ingress in genere gesetzt werden soll; im fibrigen setzen die kaiserlichen Gesandten auseinander, wie sie von dem Pfalzer das Project erhalten.

Am 10. berichtet Blumenthal, der Kurfürst habe im Interesse des Friedens so manches nachgesehen; der Ingress soll so eingreichtet werden, dass soczasione dre Fevralete und vorigen Verträge, wie auch Religionswessens die jetzigen Missverständnisse, Irungen und Gebrechen und darauf erfolgte Kriegverfassung entstanden". Die kaiserlichen Gesauchn erklären, das werde Pfalz-Neuburg niemals unterzeichnen, man seibeiderseits in unterneichnen krieg und Thältlichkeit gerathen. Die brandt Rikten enhene dies ad ref-rendum. Auch über andere Punkte wird verhandelt. Die Rithe begiene sich zum Kurfürsten, der sich in allem den kaiserlichen Ratsbeiligen fügt, nur den lagress so will, wis seine Rithe angegeben haben. Die kaiserlichen Rithe erkliren, das könne nicht sein.

Am 11. einigt man sich dann benfgielt des Ingresses dahin, dass die von Brandenburg gewünschlen Worte in den Vertrag nicht aufgenommen werden, dagegen ihm ein Revers von den kaiserlichen Gesandten ausgestellt werden soll, "dass durch die Auslassung der in ingressa brandenburgien gesetzten Worte occasione der Bereralen und Verträge, ihm kelte Präjudier inskuftigt urgeogen werden wolle.

<sup>2)</sup> Memorial der kaiserlichen Gesandten an Brandenburg s. d.

Democra Grouple

Schein de non praejudicando begehrt, warob wir kein Bedenken getragen, sondern denselben ausgefertigt 1) und damit bei S. Ch. D. Abschied genommen, dabei sie Namens E. K. M. sincerirt, dass was bei dieser Handlung vorgegangen und kaiserlichen Amts wegen und auf Einrathen der uninteressitten Herrn Fürsten, E. K. zu thuen veranlasset worden, zu anders nicht angeseben noch gemeint gewesen, als zwischen beiden bohen Chur- und fürstlichen Häusern und deren von soviel Jahren her durch Kriegsgewalt gleichsam exiscerirten Landen, Fried und Einigkeit zu stiften... Der Kurffrast dankt den Gesandten des Kaisers für hie Bemühungen.

- In Düsseldorf wohin sich die beiden Räthe begaben wurden erst Schwierigkeiten erhoben, endlich aber der Vertrag am 16. unterzeichnet?), den die Gesandten dem Kurfürsten gesendet haben. Sie haben sich darauf nach Köln begeben, am darauf zu achten, ob von beiden Seiten den Bestimmungen des Vertrages gemäss vorgegangen wird, und ersuchen den Kaiser die beiden Färsten zur schleunigen Ratification des Vertrages aufzuforden.
- P) Reversus de non praeiudicando wegen des ausgelassenen churbrandenburgischen Ingress im Vergleich. Cleve 11, Oct. 1651.
- Die Worte "zu wissen demnach zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg, wegen der Reversalen de anno 1650 und Provinoankregibeites de anno 1616 und und Irrungen und dahere Krieg und Tählichkeiten eutstanden" sind auf Bitten der Gesandten von Pr. Wilh, endlich ausgelassen worden. Die Gesandten seikflere, dass die Auslassang weder in agendo noch excipiendo noch in einige andere Wege an obgedochten ihrein juribes, actionibus et pratentionibus vor der Richesommission, noch seatsten vor Tribunalien im briligen röm. Reich ibro sebädlich noch präudicirlich sein sollte.
- 2) Doch wurden die Gesandten auch bier zur Ausstellung eines Reverses genöthigt "super ommissa satisfactione et transpositione reversalium" d. d. Düsseldorf 16. Oct. 1651, durch welchen Pfalz-Neuburg erklärt, seine Satisfactionsansprüche aufrecht zu erhalten, sich auch nicht gebunden zu erachten, die im Vertrage von 1647 Brandenburg schuldig gebliebenen 100 000 Thaler zu zahlen. "Auch habe sich Pfalz-Neuburg bei Ausfertigung des Recesses ob der gethanen Transposition der Reservalen de anno 1609 und dem Provinzialvertrag de anno 1647 beschwert gemacht und dabei bestanden, dass bei der Recommission über den Verstand gemeldeten Vertrages vorher cognoscirt und gesprochen werden müsse, ehe und zuvor die Reversalen und deren intellectus ad cognitionem et decisionem kommen konnten. Die kaiserlichen Gesandten bezengen dies und dass sie sowohl als die Churbrandenburgischen bei Abbandlung des Recesses und darin gesetzter Reversalen und Vertrags allein ad ordinem temporis (indem die Reversales älter sind als der Provisionalvertrag) geschehen, sonsten aber I. F. D. die kaiserlichen Gesandten zu benehmen gar nicht gemeint gewesen, quo ordine sie bei der Commission den Provisionalvertrag und die Reversalen und die daraus habende jura et actiones in ibren Schriften ein- und auszuführen, am rathsamsten erachten und balten werden.

### Jägerndorfische Prätension.

Von Braudenburg wird 10,20. Nov. 1652 eine species facti übergeben, die Restitution des Färstendtums Jägerndor betreffend. Die wesentliehen Gridock welche die Brandenburger in ihrer species facti für ihre Sache anführen, sind: 1º. dass Jägerndorf ein Allod ist; 2º. dass es daher Fideicommiss der Familie ist; 3º. wegen des Verbrechens des Markgrafen Hans Georg confiscit worden sei und 4º. dass der Kaiser die Billigkeit der brandenburgischen Forderungen einsehend, im Jahre 1636 versprochen habe, den Kurfürsten anderweitig zu entschäftigen.

Die kaiserlichen Räthe verfassen über dieso speeies facti ein Gutachten. Sie bezweifeln die Richtigkeit der Behauptnng, dass Jägerndorf als Allod verkanft sei; wenn aber, so binde das den Kaiser nicht, weil so etwas nur inter partes Bedeutung habe. König Ludwigs Consens von 1523 sei nicht absolnt, dass die Markgrafen mit diesen Gütern thun könnten, was sie wollten, weil der Consens express auf Markgraf Georg, seinen Brnder und ihre Erben restringirt sei, worunter die Knrlinie, Agnaten im 14. oder 15. Grade, nicht eingesehlossen sei. Anch ist die Clausel angehängt, dass sie von diesen Gütern verpfliebtet sind zu leisten, was die übrigen Vasallen leisten, ferner ist dieser Besitz als Gut und nicht als Fürstenthum in diesem Jahre gekauft worden, noeb im selben Jahre aber zum Fürstenthum gemacht worden, da in einem Schreiben vom selben Jahre der Markgraf, Herzog in Schlesien zu Jägerndorf genannt wird; daher, weil alle Herzogtbümer in Schlesien, keines ausgenommen, feuda sind, anch Jägerndorf ein feudum gewesen sein mnss; was um so sicherer ist, als Markgraf Georg Friedrich des erstgenannten Georgs Sohn 1557 und 1567 der Etd als Lebensmann geleistet hat. Ja es ist ans den Schreiben von 1607 nnd 1624 zu ersehen, dass der Markgraf wiederholt nm die Vollmacht ersucht hat, über seinen Besitz frei verfügen zu können, was ibm aber nicht gestattet wurde; was er nicht gethan hätte, wenn Jägerndorf Allod gewesen wäre. Dann bebanpten die Brandenburger, der letzte Besitzer hätte durch Testament Jägerndorf an die Kurlinie abgetreten; erstens ist eine solche Bestimmung nicht vorgewiesen worden, und zweitens wäre eine solche Verfügung eines Lebensmannes ohne Genehmigung des Lehensherrn nicht stattbaft. Damit ist der 3, Einwurf widerlegt, dass Jägerndorf wegen der Verbrechen Hans Georgs eingezogen worden sei. Was die Vertröstung von 1636 betrifft, so ist in derselben nur von einer Belohnung für alte und neue Verdienste die Rede, nicht von Restitution von Jägerndorf. 2°. Die Berichte der kaiserlichen Gesandten aus Regensburg zeigen, dass Brandenburgs Vertreter ausdrücklich erklärt haben, sie hätten nicht Befehl von des Kaisers Erblanden Satisfaction zu fordern. Trauttmannsdorff bahe die brandenburgischen Gesandten zu Osnabrück fragen lassen, ob, wenn man Brandenburg das Stift Minden überlasse, es seine Prätension auf Jägerndorf fallen lassen wolle. Da nun die Saebe sich so verhält, der Besitzer Jägerndorfs, Fürst Carl Eusebius von Lichtenstein, den Kaiser um Wabrung seiner Rechte ersucht, halten die Räthe dafür, man möge die brandenburgischen Räthe davon verständigen und hinzufügen, dass der Kaiser im übrigen sieh der treuen Dienste des Hauses wobl

erinnere, und es auch bei dem, was deu 12. Nov. 1636 heschlossen, bewenden lasse und sich bei Gelegenbeit so erklären wolle, dass der Kurfürst die kaiserliche Affection zu verspüren haben werde.

Au 18,28. Nov. wurde den brandenburgischen Räthen dies mitgetheilt; diese autworteten durch ein neues Memorial, in welchem sie ihre früheren Behauptungen vertreten und schliesslich um Restitution von Jägerndorf oder ein Aequivaleut, wie das Herzogthum Grossglogau für Jägerndorf und die Breslauer Schuld! ), hitten.

Während des Reichstages zu Regeusburg wurden von Seiten der Brandenburger immer wieder Versuche genacht, in der Prague bezüglich Jagermdorfs und der Breslauer Schuld eine Entscheidung herbeitzuführen. Das wesentliche ist aus den Berichten der brandenbergischen Vertreter Urk. u. Act. VI. 148 f. zu ersehen. Im nachfolgenden um einige Ergützungen zu dem dort mitgeheilten.

Am 13. Mai wird in der Conferenz beschlossen, auf das Memorial der Brandenhurger vom 2./12. Mai 1653, (Urk. u. Act. VI. 209) deu Brandenhurgern bezüglich der Breslauer Schuld zu zeigen, dass der Kaiser die Sache heizulegen wüusche; mau möge den Kaufbrief üher Crosseu hegehren, mit ihuen in die Compensationshaudlung eintreten; ihnen aber auch zeigen, dass die Sache uumöglich vor der Abreise des Kaisers geordnet werden könne, souderu dass es uothwendig sei, die gänzliche Orduung his zur Rückkehr des Kaisers zu verschieben. Ebenso soll wegen Jägerndorf geantwortet werden, dass der Kaiser, was er 1636 versprochen, halten wolle. Ueber die Verhandlungen, die am 4./14. Mai mit den Braudenburgern gepflogen wurden, herichten diese d. d. 15. Mai 1653 (Urk. n. Act. VI. 211 ff.). Am 10,/20. Juni ersuchen die Vertreter Friedrich Wilhelms von Neuem um Aufnahme der Verhandlungen. Nachdem dann ueue Verhandluugen gepflogen worden sind (Urk. n. Act. VI. 262 ff.), die aber zu keinem Ergebuisse führen, da die kaiserlichen Räthe, nachdem sie endlich die Berechtigung der Breslauer Schuldforderung auerkennen, Gegenforderungen stellen (Urk. u. Act. VI. 310), welche die Braudenburger nicht gelten lassen wollen, wenden sich die Vertreter Brandenhurgs neuerdings unter dem 3./13. Nov. an den Kaiser mit einem Memorial, in welchem sie um Entscheidung des Kaisers hezüglich der Schuldfrage und Jägerndorfs hitten. Darauf erfolgt am 27. Nov. der Bescheid des Kaisers, der sich hereit erklärt, dem Kurfürsteu "an den hundert Römermonaten, so Ir. K. M. bei dem gemachteu Friedensschluss hewilliget, ihr Contingent von dero Churlandeu, ingleichen in Erwägung, dass I. Ch. D. eine so geraume Zeit ihre hinterpommerische Lande entratheu müsseu. auch von deuselbigen Landen ausser denjenigen Posten, so mit I. Ch. D. Genehmhaltung allhereit etlichen Particularen der Orten assignirt und übergeben worden, völlig zu überlasseu. Ingleichen sind I. K. M. zufrieden, dass S. Ch. D. auch von den Cleve-Mark-Ravensberg-Minden- und Halberstädtischen Lan-

b) Die Breslauer Schuld hieng mit brandeuburgischen Darleben an die Kaiser Maximilian II. und Matthias zusammen, die auf die schlesischen Eiukünfte des Kaisers hypotheeirt worden waren. Vergl. Urk. u. Act. IV. 609, VI. 221 ff., VII. 417. Koch, L. c. I. 457.

den ihr zustehend Contingent an gedachten 100 Römermonaten für obgemelte Schnld der 180 000 Thaler behalten solle." Und wenn diese Summen nicht die Höhe der Schnid erreichen sollten, will der Kaiser von anderen jetzt und künftigen Reichsbewilligungen die Sache ansgleichen; aber der Kaiser versteht dies so, dass der Kurfürst mit Rücksicht auf die schlechte Finanzlage des Kaisers diesem die Zinsen erlassen wird. Was Jägerndorf betrifft, lässt es der Kaiser bei dem bewenden, was 1636 geäussert worden ist, nnd bestimmt die Gnade, die er dem Kurfürsten zn Theil werden lassen will, auf 100 000 Thaler. Begreiflich, dass sich die Vertreter Brandenburgs mit solchen Erklärungen nicht zufrieden gaben; auch im Jahre 1654 wurden Verhandlungen gepflogen und die Vertreter Brandenburgs erklärten in ihrer Antwort auf des Kaisers Bescheid d. d. Regensburg 15. März/4. April als äusserstes, ihre Forderungen auf 300 000 Thaler für Capital und Zinsen formuliren zu können: die 100 000 Thaler, die der Kaiser für Jägerndorf biete, würde der Knrfürst nur als Abschlagszahlung für diese 300 000 Thaler annehmen, nicht aber als Aequivalent für Jägerndorf. Darauf erfolgt nach Beschlüssen der Couferenz vom 25. April der Bescheid des Kaisers, durch den er sich bereit erklärt, die Summe von 300 000 Thaler für die Schuld zu acceptiren, davon aber das, was für die Anweisungen auf Cleve, Halberstadt, Minden, Mark und Ravensberg festgesetzt worden, abziehen und den Rest aus den demnächst eingehenden Reichscontributionen und Bewilligungen richtig machen zu wollen. Wegen Jägerudorf aber bleibt der Kaiser bei dem, was er gesagt. In derselben Weise lautet der Bescheid, der am 1. Dec. 1655 dem in Wien weilenden Löben 1) gegeben wird.

Job. Friedrich von Löben; über seine Mission in Wien Urk. u. Act. VII. 416 ff.

# II. Der nordische Krieg 1655—1660.

(Missionen Fernemout's, Schütz's, Strozzi's.)

## Einleitung.

Das Jahr 1654 bezeichnet den Höhepunkt der anti-österreichischen Politik am Berliner Hofe. Der fnrchtbarste Gegner Oesterreichs, der Urheber und rastlose Förderer des Planes der Errichtung eines reichsständischen Bundes zur Abwehr der Uebergriffe des Reichsoberhanptes, Graf Waldeck, geniesst das nnbedingte Vertrauen seines Herrn, bestimmt fast unumschränkt die Geschicke des Staates. Nach allen Seiten sieht er nach Bnndesgenossen aus: mit den dentschen evangelischen und katholischen Reichsständen sowohl, als mit den grossen Mächten des Continentes, in erster Linie mit Schweden und Frankreich, sucht er Verbindungen anzuknüpfen. Zum Theil wenigstens mit Erfolg. Dass Ferdinand IV., der jugendliche König, nach dessen Wahl der Wiener Hof seine auf Stärkung der kaiserlichen Autorität im Reiche gerichteten Pläne am Reichstage ungescheut hatte vernehmen lassen, plötzlich - 9. Juli 1654 - starb, bestärkt Waldeck in seiner Auffassung nm ein bedeuteudes. Er glaubt darin ein sichtbares Zeichen Gottes zu sehen, auf der betretenen Bahn vorwärts zu gehen und seinen Herrn für die Dnrchführung seiner Pläne zu gewinnen, was ihm auch gelang. Da traten die grossen Ereignisse Im Norden Europa's ein. Königin Christine entsagte dem schwedischen Throne zu Gunsten ihres Vetters, des Pfalzgrafen Karl Gustav, der kaum zur Regierung gelangt, die Eroberungspolitik Gnstav Adolf's aufnahm nud das von allen Seiten bedrohte, im Inneren verfaulte Polenreich mit Krieg überzog. Die Interessen des Brandenburgers waren damit in erster Linie berührt, insbesondere mit Rücksicht auf seinen preussischen Besitz. Dieser allein schon nöthigte Friedrich Wilhelm Stellung zu den kriegführenden Mächten zu nehmen, sich für oder wider Karl Gustav zn erklären. Eine Entscheidung von unermesslicher Bedeutung, und um so schwerer zu treffen, als den Auseinandersetzungen der schwedischen, wie jenen der polnisch-österreichischen Partei an seinem Hofe eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen war und Neignng den Kurfürsten weder zur einen, noch zur anderen Partei zog. Denn die Stärkung der schwedischen Macht konnte

<sup>1)</sup> Vergi. Erdmannsdörffer. B. Graf Waldeck 152 ff.

ihm eheusowenig zuträglich erscheinen, als eine Vergrösserung der kaiserlichen Antorität im Reiche, gegen die er soehen noch so energisch aufgetreten war. Es galt also lediglich die Vortheile dieser und jeuer Allianz gegeneinander zu halten, elne richtige Entscheidung darüber zu treffen, von welcher Seite er mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf Unterstützung zur Erreichung des erwünschten Zieles als das von allem Anfange an die Sonveränetät in Preussen feststand, rechnen köune. Begreiflich, dass Friedrich Wilhelm eine solche Entscheidung zu treffen nicht wagte, ohne von Nenem nach beiden Seiten hin Unterhandlungen gepflogen zu hahen. Jene mit dem Schwedenkönige, zu denen in erster Linie Waldeck drängte, führten zu keinem Resultate. Die Erohernngsgelüste Karl Gustavs, die mit seinen Erfolgen wuchsen, seine Absicht, Memel und Pillau zu gewinnen and die Geringschätzung, mit welcher er die Vertreter Friedrich Wilhelms hehandelte, Ilessen keinen Vergleich erhoffen. Die Partei der Polenfreunde am kurfürstlichen Hofe erlangte für einige Zeit das Uehergewicht. Mit den Ständen des königlichen Prenssens, mit den Staaten wurden Verträge zu gemeinsamer Bekämpfung der von Schweden drohenden Gefahr geschlossen, mit Polen in diesem Sinne Verhandlungen geführt. Auch heim Kaiserhofe suchte Friedrich Wilhelm nach einer Verständigung bezüglich der schwedisch-polnischen Differenzen. Er liess durch Löben dem Wiener Hofe seine Geneigtheit dazu kundthun, freilich nicht, ohne zugleich die Bellegung der schwehenden Streitfragen zu fordern und seiner Pläne heznglich Prenssens, - vorerst allerdings in etwas verhüllter Form - Erwähnung zu thnn. Löhens Sendung, üher die im 7. Bande der "Urknnden und Acten" ansführlich herichtet ist 1), führte zu keinem Resultate. Die Friedensliche des Kaisers, das Bedürfnis desselben nach Ruhe nnd sein Wunsch, seinem Sohne Leopold die Krone anf's Haupt zn setzen, die dessen Bruder nnr so kurze Zeit geschmückt, trugen gleichmässig dazu bei, Ferdinaud III. von jedem Conflicte mit den Schweden, deren Kriegstüchtigkeit er so oft erprobt hatte, zurückznhalten. Dazn kam, dass man eine Vergrösserung der kurfürstlichen Macht, die Friedrich Wilhelm durch die Austragung der alten Streitfragen üher die Berechtigung seiner Ansprüche auf Jägerndorf und auf die Breslaner Schuld, sowie durch seine Forderungen bezäglich der Souveränetät in Preussen zu erzielen hoffte, durchans nicht wünschte nnd znr Annexion Polens, welche der Knrfürst zn hilligen nnd zn unterstützen sich hereit erklärte, keine rechte Lust empfaud. Dieser Stimmung eutsprach die Haltung des Wiener Hofes. Man hielt Löhen hin und entschloss sich erst dann zur Annahme der von Brandenhurg ursprünglich gewünschten Mediation zwischen Polen und Schweden, als nach den glänzenden Siegen Karl Gnstavs an einen Erfolg dieser kaiserlichen Vermittelnng nicht mehr zu deuken war und die gütliche Beilegung des Conflictes auch nicht mehr Im Interesse des Kurffirsten von Brandenburg lag, der nnterdess sich immer mehr mit dem Gedanken vertrant gemacht hatte, die herrschenden Conflicte zur Erwerhnug der Sonveränetät in Prenssen zu henützen. Begreiflich daher, dass Friedrich Wilhelm, der zu Eude des Jahres 1655 dieses Ziel im Anschlusse an Schwedens

<sup>&#</sup>x27;) VII, 416 ff.

Gegner zu erreichen hoffte, mit den ihm seitens des kaiserlichen Hofkriegsrathes Johann Reichard Grafen von Starhemberg 1) und seinem Gesandten Löben 2) seitens der kaiserlichen Räthe gegehenen, allgemein gehaltenen Erklärungen nicht einverstanden war and auf das eindringlichste durch Löben und den zu dessen Unterstützung nach Wien gesendeten gehelmen Rath Georg von Bonin3) ein Bündnis zur Ahwehr der von Schweden drohenden Gefahren forderte. Zu einem solchen wollte sich aber die Wiener Regierung nnter keinerlei Umstäuden verstehen. anch dann nicht, als Friedrich Wilhelm sich nicht mehr verhüllt, sondern ganz offen für den Plan der Erwerhung Polens für den Kaiser aussprach und zugleich die besten Versicherungen bezüglich seiner Haltung bei der nächsten römischen Königswahl gab. Zweifel in die Aufrichtigkeit dieser Versprechen nnd in die Möglichkeit, sie dnrchzuführen, sowie das im Laufe der Jahre gesteigerte Ruhehedürfuis des Kaisers, dürften nehen der Ahneigung desselhen die Macht des Kurfürsten zu stärken, die Ursachen dieser ahlehnenden Haltung des Wiener Ilofes gewesen sein, der zu keinen anderen Zugeständnissen zu bewegen war, als sich zu rüsten und die Vermittelung zwischen Polen und Schweden zu versuchen. Von dem Ausgange dieser Verhandlungen gedachte man die weiteren Schritte ahhängen zu lassen.

Einleitung.

Vergehens war es, dass Friedrich Wilhelm, durch die Bewegungen des siegreichen Schwedenkönigs auf das empfindlichste getroffen, immer dringender den Ahschluss eines Vertheidigungsbündnlsses gegen Schweden forderte und die bei Verweigerung eines solchen Begehrens drohenden Gefahren betonte. Löben musste hemerken "wie behutsam der Kaiser vorgeht" und schliesslich seinem Herrn mittheilen, dass an eine wirkliche Unterstützung desselben durch den Kaiser unter den gegebenen Verhältnissen nicht zu denken sei. Für Friedrich Wilhelm ein empfindlicher Schlag. Er war zu tief in die Wirren des nordischen Krieges verwickelt, zu nahe durch die Entscheidung desselhen berührt, nm die vom Kaiser empfohlene zuwartende Haltung noch weiter heobachten zu können. Durch die mit dem Wiener Hofe und den Gegnern Schwedens gepflogenen Verhandlungen hatte er den günstigen Augenblick versäumt, auf dem Fusse der Gleichheit mit Karl Gustav einen Vertrag zu schliessen, und sah sich jetzt, von dem Kaiser im Stiche gelassen, von den Staaten nur lau unterstützt, bei der Schwäche des polnischen Königs und der Republik, genöthigt, das lose Unterthänigkeitsverhältnis, in welchem er zum Könige von Polen gestanden, mit dem harten Joche der schwedischen Lehensoberherrlichkeit zu vertauschen, nar um sich vor gänzlicher Unterwerfung zu sichern. Es war unzweifelhaft ein gewagtes Unternehmen, in das sich Friedrich Wilhelm einliess. Er verlor seine früheren Freundo, ohne einen neuen zu gewinnen; er musste fürchten, im Falle der Besiegung Karl Gustavs, von dessen Gegnern

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Sendung Starhembergs nach Berlin haben sich im Wiener Archive keine Documents vorgefunden; regl. f\u00e4r den Verlauf dieser Misslon Urk. n. Act. VII. 423; Droysen I. c. III., 236.

<sup>3)</sup> Urk. u. Act. VII. 425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Urk. n. Act. VIL 424, 442 ff.

empfindlich gestraft; im Falle der Schwedenkönig siegen sollte, von diesem erdrückt zu werden. Trotzdem wird nicht gelingente werden können, dass nur auf diesem Wege das Ziel, das Friedrich Wilhelm sich gestockt, erreicht werden konnte. Nar indem er die Verhältnisse geschickt bemützend, sich bereits in dem Marienbarger Bindnisse vom 25, Juni 1856 ) als Bondesgenosse neben Karl Gustav im Kampfe gegen Polen zu behaupten wusste, indem er dann die sehwierige Lage, in die der Schwedenkönig bald nach dem entscheidenden Siege bei Warschan gericht, für seine Zwecke anszubeuten, sich die Souveränseitz Prenssens seitens Karl Gustavs zu sichern verstand?) und dann nach glicktlich erreichtem Ziele den eigenntütigen Bondesgenossen bie Seite sebob, seinem ehemaligen Lehensberra gegen die Anerkennung der bereits wirklich erfolgten Loslösung Preussens von Polen die Hand bot, vermeothet er zwischen den streitenden Parteien hindarchstenernd das von allem Anfange an in's Anga gefaaste Ziel zu erreichen.

Die Beziehnngen des Wiener und Berliner Hofes in der Zeit der schwedischen Waffengemeinschaft waren keine frenndschaftlichen; dazn giengen die Interessen der beiden Herrscher viel zu sehr anseinander. Denn während Friedrich Wilbelm, der bisher den Kaiser zu energischer Antheilnahme an dem Kampfe gegen Schweden zu vermögen gesucht hatte, jetzt im wohlverstandenen eigenen Interesse darauf bedacht war, den Krieg zu localisiren und den Kaiser von iedem Eingreifen in denselben abznhalten3), fiberzengte sich der Wiener Hof, der dem Knrfürsten den Anschluss an Schweden verargte und von der Waffengemeinschaft dieser beiden Fürsten Gefahr für die Erblande fürchtete. immer mehr von der Nothwendigkeit an dem Kriege theilzunehmen und begann den stets ernenerten Bitten der Polen Gehör zu schenken. Schon nach dem entscheidenden Siege bei Warschau, der das Uebergewicht Schwedens über Polen entgiltig entschied, war an den verschiedensten Orten das Gerücht von einem beabsichtigten Zuge des kaiserlichen Heeres nach Preussen verbreitet.). In der That gab es nater den Räthen des Kaisers Männer genug, welche bereits damals nnr in einem energischen Vorgehen gegen Karl Gustav und dessen Verbündete die Möglichkeit erblickten, das kaiserliche Ansehen zu wahren und die von allen Seiten drohenden Gefabren abznwehren, und dieser Anslcht auch Ausdruck verlichen. Keiner dentlicher, vernehmlicher und nnablässiger als der kniserliche Gesandte Franz von Lisola, der Zeuge der schimpflichen Behandlnng gewesen war, die Karl Gnstav den Vertretern des Kaisers hatte zu Tbeil werden lassen, als sie die Vermittelung Ferdinand III. in dem schwedisch-polnischen Conflicte antrugen, der vom Beginne des Krieges an gegen das zögernde Benehmen des Wiener Cabinettes Einspruch erhoben, den Anschlass an Polen,

<sup>1)</sup> Mörner l. c. 201 ff.

Vertrag von Labiau vom 10./20. Nov. 1656; Mörner 1. c. 211 ff.

<sup>\*)</sup> Ueber die in diesem Sinne erfolgte Mission Dobrczenski's nach Prag (Juli-Sept. 1656) vergl. Urk. u. Act. VII. 621 ff.

Vergl. Bericht Lisola's d. d. Sonnenberg 7. Sept. 1656; Berichte Lisola's 190 und das Schreiben Neumann's Urk, u. Act, VII. 621 f.

die Heranziehung Brandenburgs und der ührigen von Schweden bedrohten Mächte gefordert hatte und jetzt nach dem Siege Karl Gnstavs bei Warschau stärker denu je die Nothwendigkeit eines energischen Vorgehens gegen Schweden betonte. In der That verhalfen die Kraft und die Wucht seiner Arzumente der Kriegspartei am Wiener Hofe zum Siege. Freillch war dies nicht das Werk eines Tages. Es bedurfte vielmehr Monate langer, nnunterbrochener Bemühungen und Arbeit bis es gelang, die Wiener Regierung, welche mit Rücksicht auf die Friedensliebe des Kaisers, auf die verschiedenartigen Interessen, die berücksichtigt werden mussten, und in der Erkenntnis der Unzulänglichkeit der vorhandenen Mittel eine Entscheidung mit den Waffen zu verhindern bemüht war, zu einer rückhaltlosen Erklärung gegen Schweden, zur wirklichen Antheiluahme an dem von Polen gegen Schweden geführten Kriege zu vermögen. Je allgemeiner nun am Wiener Hofe die Erkenntnis von der Nothwendigkeit wurde, die mit Karl Gustav bestehenden Differenzen durch das Schwert zu entscheiden, desto stärker empfand man daselbst das Bedürfnis, sich mit jenem deutschen Fürsten zu einigen, der durch die Zahl und die Tüchtigkeit seiner Truppen, dnrch die Lage des Landes, dessen Herrscher er war, und durch seine Beziehungen im Osten und Westen Europa's eine entscheidende Rolle in dem uordischen Kriege zu spielen berufen war. Dass das Bundesverhältnis, in welchem Friedrich Wilhelm zu Karl Gustav stand, kein auf persönliche Zuneigung oder auf der Erkenntnis gemeinsamer Interessen beruhendes war, wusste man am Wiener Hofe. Hatte doch Lisola in seinen Berichten immer wieder auf die Schwäche des zwischen Brandenburg und Schweden geschlossenen Bündnisses hingewiesen und zugleich die Behauptung gewagt, es werde dem Kaiser hei einigem Entgegenkommen gelingen, Friedrich Wilhelm für die Sache der Schwedenfeinde zu gewinnen. Die Gelegenheit dazu schien günstig. Der Kurfürst hatte alles erreicht, was er von Karl Gustav zu erreichen hoffen durfte. Durch die Bestimmungen des Labiauer Vertrages vom November 1656 war ihm die Sonveränetät in Prenssen gesichert. Eine Fortsetzung des Krieges lag also nicht in seinemInteresse. Wohl suchte ihn Karl Gustav, der durch die von allen Seiten anmarschirenden Feinde bedroht war, durch weitere, grössere Versprechungen zur Theilnahme an nenen, gewagten Unternehmungen zu vermögen, allein Friedrich Wilhelm wusste, dass der Schwede ihm niemals ein wahrer Freund sein werde und hielt die Aussichten eines günstigen Ausganges der von Karl Gustav geplanten Unternehmungen für viel zu gering, um sich ihretwegen der Gefahr der gänzlichen Vernichtung auszusetzen. Der Gedanke, den lästigen Nehenbuhler im Kampfe um die Suprematie im nördlichen Deutschland hei Seite zu schieben und sich dessen Gegnern gegen die Anerkennung der durch den Labiauer Vertrag bezüglich Preussens getroffenen Bestimmungen anzuschliessen, nahm immer mehr Besitz von Friedrich Wilhelm. Um so geneigter zeigte er sich, dem kaiserlichen Gesandten, Franz von Lisola, entgegenzukommen, als dieser zn Beginn des Jahres 1657 an ihn im Namen des Polenkönigs und des Kaisers mit dem Plane einer Aussöhnung herantrat 1). Freilich so lagen die

<sup>1)</sup> Ueber diese erste Mission Lisola's vergl. dessen Berichte, 212 ff.

Verhältnisse nicht, dass es gleich heim ersten Versuche hätte gelingen können, eine Einigung zu erzielen. Noch hatte der Kaiser sich nicht zur Theilnahme an dem schwedisch-polnischen Kriege entschlossen, noch war Friedrich Wilhelm Buudesgenosse Karl Gustava und die Polen weit entfernt, dem Kurfürsten die geforderte Sonveränetät in Prenssen zuzugestehen. Erst nachdem der Frühjahrsfeldung Karl Gustavs gänzlich gescheitert war, erst nachdem der Dänenkönig den Schweden den Krieg erklärt, der Kalser sich mit den Polen geeinigt, an dem Kriege theilgenommen und die Polen zur Anerkennung der Souveränetät. Friedrich Wilhelms in Prenssens vermocht hatte, gelang es dem unermüdlich thätigen Lisola, den Kurfürsten von Brandenhurg zum Abschlusse eines Vertrages mit den Polen zu vermögen '). Dabei konnte man aher, sollte nicht alles in Frage gestellt werden, nicht stehen bleihen. Zu einer gedeiblichen Entwicke-Inng der deutschen und der europäischen Verhältnisse überhaupt gehörte die volle Uehereinstimmung des Kurfürsten von Brandenhurg, des mächtigsten protestantischen Reichsstandes, mit dem Reichsoberhaupte in allen strittigen Punkten. Denn erst nach der Vereinigung der kaiserlichen Truppen mit den brandenhnrgischen war eine erfolgreiche Action gegen den Schwedenkönig möglich, nnr hei einem gemeinsamen Vorgehen des Kaisers und des Kurfürsten die Ahwehr der von Frankreich und den ührigen Reichsfeinden drohenden Gefahren zu erhoffen. Die letzten Monate des Jahres 1657 und die ersten des Jahres 1658 sind mit den in diesem Sinne geführten Verhandlungen ausgefüllt. Man sah am Wiener wie am Berliner Hofe die Nothwendigkeit einer Vereinharung ein, aber so gross waren die Hindernisse, so zahlreich die Differenzen, dass die erwünschte Einigung erst nach vielfachen Mühen und auch dann nicht vollständig gelang. Denn der junge österreichische Herrscher, der gerade in jenen Monaten den heftigsten Kampf nm die Kaiserkrone auszufechten hatte und in erster Linie durch die Nothwendigkeit der kurfürstlichen Stimme sicher zu sein, sich znm Abschlasse mit dem Brandenhurger bestimmen liess, wollte kein hindendes Versprechen gehen, offensiv gegen Schweden vorzugehen, solange die Kaiserkrone sein Hanpt nicht schmückte. Friedrich Wilhelm aber wollte sich, in der richtigen Erkeuntniss, dass er, einmal mit Oesterreich und Polen verhunden, die furchtharste Rache der Schweden zu gewärtigen hahe, zum Ahschlusse der von Dänemark und Polen sehnsüchtig erhofften Allianz mit dem Kaiser nur gegen das Versprechen des letzteren verstehen, an der gegen Schweden in Pommern geplanten Action theilzunehmen. Es ist fraglich, ob unter solchen Umständen der Abschlass des geplanten Bündnisses üherhanpt erfolgt wäre, wenn nicht die unumgängliche Nothwendigkeit der hrandenhurgischen Stimme sicher zu sein, den jungen König von Ungarn und Böhmen bewogen hätte, sich den Wünschen des Kurfürsten zu fügen und sich zur Theilnahme an der gemeinsamen Operation gegen Karl Gustav zu verpflichten. Das Bündnis vom 9. Februar 1658, durch das die Einigung der beiden Höfe erfolgte<sup>2</sup>), war von ausschlaggebender

Verträge von Wehlau und Bromberg, 19. Sept., 6. Nov. 1657; Mörner i. c. 220ff., 226ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mörner l. c. 229 ff., 683 ff.

Bedentung. Durch die Umkehr des Kurfürsten, durch die Vereinigung seiner Truppen mit denen des Kaisers und der ihrigen Schweden feindlichen Mächte wurde dem Kriege die letzte, entscheidende Wendung gegeben.

Die Acten über die Betzichungen des brandenbargischen Hofes zum ütsterrichtschen während dieser ereignisriechten Monats sind bereits in ihrer Gänze
mitgethalt worden. Ueber die Sendungen Kittelmanns und Löbens nach Wien
enthält der S. Band der Urkunden und Arten) die entsprechende Documente
Ebendaselbst sind in 2 gesonderten Abschnitten alle anf die Haltung Branden
hungs in den Fragen des Rheinhundens und der Kaiservanlt bezüglichen Urkunden
veröffentlicht worden? Die sehr umfangreichen und wiehtigen Berichte die
knierlichen Gesandten, Franz von Lisola, sind darche eine besondere Panlication
den wissenschaftlichen Kreisen zugänglich gemacht worden? Nene Documente
own Bedeutung am dieser Zeit haben sieh im Wieser Archive intellt vorgefunden. Die Weisungen Leopolda an seine Vertreter liegen nur fasseret sellen
ovn und zeichens sieh durch eine besondere Kärze ans. Soweit denseiben
eine Bedeutung beizamsesen ist, sind sie in der Einleitung und in den Noten
zur Ausszabe der Lündspapiere verwertbet worden.

Dagegen hat sich eine Ergänzung der im 8. Bande der "Acten und Urk." mitgetheilten Documente 4) über die Beziehungen der helden Staaten nach dem Abschlasse des Allianzvertrages vom 9. Fehruar als nothwendig erwiesen. Insbesondere dürften die im Nachfolgenden mitgetheilten Anszüge ans den Berichten der kaiserlichen Gesandten Fernemont und Schütz eine erwfinschte Ergänznng der über ihre Missionen hereits hekannt gewordenen Documente hilden. Johann Franz von Barwitz, Freiherr von Fernemont, dessen Sendnng an den Berliner Hof erfolgte, als die heiden Vertreter Leopolds, welche die bedentangsvollen Verhandlingen mit Brandenburg geführt hatten, noch vor Austansch der Ratificationen Berlin verlassen mussten - Montecnccoli, nm das Commando üher die kaiserlichen Truppen zu ühernehmen, Lisola, nm in Polen die Interessen Oesterreichs zu wahren -, war ein erprobter Krieger, aher kein gewandter Diplomat. Er war kaiserlicher Kriegsrath, Generalfeldzengmeister, hatte in der Schlacht hei Leipzig im Jahre 1642 die Infanterie commandirt. war bei dieser Gelegenheit von den Schweden gefangen genommen worden. und bekleidete nach erlangter Freiheit die Stelle eines Commandanten der Festning Grossglogan 3). Seine Aufgabe am Berliner Hofe war keine leichte. Wohl war durch die Bestimmingen des Vertrages vom 9. Februar die Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Urk. u. Act. VIII. 339.

VIII. 433 ff., 519 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren 1655-1660. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von A. F. Pribram (Archiv für Kunde österreichischer Geschichte Bd. LXX. Die Verhandlungen Lisola's mit dem Brandenburger speciell 212ff., 286ff.).

 <sup>355</sup>ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Biographisches über Fernemont bei Kneschke l. c. III. 232; er starb 1667 als Gouverneur und Commandant zu Grossglogau.

lage für eine Verständigung gegeben, allein es fehlte viel zu einer völligen Vereinbarung. Eine solche war anch mit Rücksicht auf das verschiedenartige Interesse beider Fürsten nicht gut möglich. Leonold hatte kein Interesse daran, dass der Krieg im Nordosten Europa's fortgesetzt werde; er plante keine Eroberung in jenen Gegenden und fürchtete durch ein allzu energisches Vorgehen die Einmischung der Westmächte zu veranlassen. Wenn es gelang, die Uebergriffe Schwedens zurück zu weisen, der Ausbreitung der schwedischen Macht in Dentschland ein Ziel zu setzen, die Integrität Polens zu behannten, so war den Wünschen der Wiener Regierung vollauf Rechnung getragen und es gab Männer in der Umgehnng des jungen Könlgs, welche hehanpteten, dieses Ziel anch auf anderem Wege, als auf dem des Krieges erreichen zu können. Vor allen Dingen aber lag es im Interesse Leopolds, den Ansbruch des Krieges gegen Schweden unter allen Umständen bls nach Beendigung des Wahlkampfes hinanszuschieben. Wenn sich daher der junge Herrscher nach langem Zögern zum Ahschlusse eines Offensivbündnisses gegen Schweden entschlossen hatte, so hatte er dies doch nicht in der Absicht gethan, den Kampf gegen Karl Gustav wirklich zu beginnen, bevor die Wahlfrage entschieden war. Friedrich Wilhelm dagegen hoffte durch eine schlennige, nnerwartete Action gegen den in Dänemark beschäftigten Karl Gustav nicht nur dessen Macht zu hrechen, sonderu anch bedentende Erwerbungen in Pommern zu machen, und rechnete auf die energische Mitwirknng Oesterreichs, ohne die ihm die Durchführung seines Planes unmöglich schien.

Um dieses Ziel zn erreichen, war es aber nnerlässlich, die Antheilnahme Oesterreichs an dem Kampfe, der noch immer zwischen Frankreich und Spanien ansgefochten wurde, zn hindern. Wenn daher Friedrich Wilhelm sich hereit erklärt hatte, die Wahl Leopolds zn fördern, seine Stimme für ihn ahzngeben, so hatte er deswegen dnrchans nicht den Gedanken aufgegehen, durch eine In die Wahlcapitulation aufzunehmende Clansel die Actionsfreiheit Leopolds nach dem Westen hin zu beschränken, nm ihn anf diese Weise zur Antheilnahme an dem im Nordosten Enropa's tobenden Kriege zu vermögen. Aber anch sonst gah es der Differenzen genng. Die alte Streitfrage bezüglich der Berechtigung der Ansprüche Brandenhurgs auf das vom Kaiser zu Beginn des 30jährigen Krieges eingezogene Fürstenthum Jägerndorf war durch den Vertrag vom 9. Fehruar 1658 nicht beigelegt, den Wünschen des Knrfürsten bezüglich der Stelling der Evangelischen im Reiche und in den Erhlanden nicht Rechnung getragen worden. Das Misstranen des Kurfürsten in die Anfrichtigkeit der kaiserlichen Politik, die Eifersucht des Wiener Hofes auf den immer grösser werdenden Einfluss des protestantischen Nachbarn bestanden fort. Alles dieses erschwerte die Verhandlungen Fernemonts, der in der That nicht viel anszurichten vermochte. Als er nach einem Aufenthalte von wenigen Monaten in Folge anderweitiger Beschäftigung Berlin verliess, konnte er als den einzigen Erfolg seiner Mission die Auswechselnng der Ratification des Vertrages vom 9. Fehruar bezeichnen; in allen übrigen Dingen hatte er entweder den Wünschen des Kurfürsten Rechnung tragen, oder die strittigen Fragen nnentschieden lassen müssen.

Ebensowenig wie dem Freiherrn von Fernemont gelang es seinem Nach-

folger Johann Helwig Sinold genannt Schütz') den Kurfürsten in der Wahlfrage, um dereutwillen er vornehmlich nach Berlin entsendet wurde, zu einer den Wünschen des Kaisers entsprechenden Entschliessung zn vermögen. Allen Erwägungen des kaiserlichen Gesandten gegenüher hetonte der Kurfürst die Nothwendigkeit unter 2 Uebeln das kleinere zu wählen und forderte immer dringender die Annahme der Kaiserkrone unter den zur Wahrung des Reichsfriedens nnerfässlichen Beschränkungen der kaiserlichen Macht, sowie die energische Antheilnahme Oesterreichs an den Kriegsoperationen gegen Schweden. Wie bekannt blieb dem jungen Herrscher nichts ührig, als sich den Forderungen seines mächtigen Nachbarn zu fügen. Leopold nnterzeichnete die nach dem Projecte des Brandenburgers in die Wahlcapitulation aufgenommenen Artikel, die ihm jede Antheilnahme an dem spanisch-französischen Kriege unmöglich machten, und erklärte sich bereit, als Bundesgenosse Friedrich Wilhelms dessen gegen Schweden gerichtete Unternehmungen zu nnterstützen. Die auf die gemeinsame Kriegsführung bezüglichen Documente haben aus principiellen Gründen in diese Publication keine Anfnahme gefunden?); die politischen Acten für diese Zeit der Waffengemeinschaft sind hereits zum Theile im 8. Bande der "Urknnden und Acten"?), zum Theile in den Berichten Lisola's mitgetheilt worden 1); wesentliches Neue hat sich in den Beständen des Wiener Archives nicht gefunden. Dagegen schien es zweckmässig, die hereits mitgetheilten Documente üher die Beziehungen Oesterreichs und Brandenburgs gelegentlich der zu Oliva geführten Friedensverhandlungen 3) durch die weiter unten folgenden Berichte des nach Berlin gesendeten kaiserlichen Generals Grafen Peter Strozzi zu ergänzen. Während des ganzen Verlaufes des nordischen Krieges waren sowohl von den Kriegführenden, als anch von den durch den Krieg in ihren Interessen herührten westeuropäischen Mächten Versuche einer gütlichen Ausgleichung der bestehenden Differenzen gemacht worden. Dieselben hatten lange zu keinem Resnitate geführt; vornehmlich deshalb, weil Karl Gustav, solange er siegreich war, unerfüllbare Forderungen stellte und in den Zeiten der äussersten Bedrängnis auf das Interesse der Westmächte rechnend, die ihm von seinen Gegnern vorgeschlagenen Bedingungen nicht annahm. Erst als nach dem unglücklichen Verlanfe des zweiten dänischen Krieges die westeuropäischen Mächte, inshesondere Frankreich, das aus eigennützigen Gründen ein gänzliches Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jobann Helwig Sinold genannt Schütz war Relchsbofrath unter Ferdinand und Leopold nnd trat nach 17jähriger Thätigkeit ám Wiener Hofe als Kanzler in die Dienste Georg Wilhelms von Lüneburg-Celle.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das Archiv des Reichskriegsmituisterium euthält eine F\u00e4lle neuer Documente über die Tbeilnahme Oesterreichs am sehwedisch-polnischen Kriege, die dennächst in anderem Zusammenhange verwerthet werden d\u00fcrften. Die vorliegenden Darstellungen \u00fcber diesen Krieg, soweit er Oesterreich betrifft, sind ungen\u00fcgend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 355 ff.

<sup>9 1.</sup> c. 384 ff.

<sup>5)</sup> Neben dem älteren Sammelwerke von Job. Gottl. Böhm "Acta pacis Oliviensis inedita Vratisl. 1763", insbesondere Urk. u. Act. VIII. 687ff.

liegen Karl Gustavs verhindern zu müssen glaubte, immer von nenem der Friedensidee das Wort sprachen und die Vermittelung erustlich in die Hände nahmen. gab der Schwedenkönig seine Zustimmung zur gütlichen Ausgleichung der bestehenden Differenzen. Principieller Widerspruch gegen die Vornahme der Friedensverhandlungen wurde nun von keiner Seite erhoben. Dänemark, Polen, Oesterreich und Brandenburg hiessen das Unternehmen gut. Doch waren die Forderungen, welche von den Vertretern der einzelnen Fürsten gestellt wurden und die Interessen derselben so differirende, dass erst nach langen Vorberathuugen und mühseligen Verhandlungen und auch dann nur unter dem Eindrucke der von Frankreich und Spanien nach den Bestimmungen des pyrenäischen Friedensinstrumentes ausgesprochenen Drohung des gemeinsamen Kampfes gegen die Friedensstörer, die euergische Inangriffnahme der Verhandlungen erfolgte. Die Interessen der Herrscher Oesterreichs und Brandenburgs waren in diesem Momente nur zum Theile die gleichen. Beide wünschten die Schwächung der schwedischen Macht und die Herstellung eines Universalfriedens, der ihnen Sicherheit gegen jeden Uebergriff Karl Gustavs bot. Während aber der Kaiser sich mit der Herstellung des status quo, mit seiner Aufnahme unter die Garanten des Friedens zufrieden erklärte und mehr daranf bedacht war, den Franzosenkönig in seine Schranken zurückzuweisen, hatte sich Friedrich Wilhelm nach dem glücklichen Verlaufe der Kriegsereignisse, insbesondere nach dem glänzenden Erfolge der Expedition nach Pommern, mit der Idee, einen Theil Vorpommerns für sich zu gewinnen, immer mehr befreundet und suchte jetzt seine Verbündeteu für den Plan der Fortsetzung des Kampfes zu gewinnen, falls Karl Gnstav und die vermittelnden Mächte die Abtretung eines Theiles von Vorpommern an Brandenburg weigern sollten. Allein weder bei den Polen noch beim Kaiser fand dieser Vorschlag Anklang. Leopold erklärte sich in seinen an den Kurfürsten gerichteten Schreiben, wie in den Verhandlungen mit Wreich, des Kurfürsten in jenen Tagen in Wien weilenden Vertreters 1), zur Unterstützung des Kurfürsten bereit, falls der Friede nicht zu Stande kommen sollte, er liess durch Montecaccoli und durch den Fürsten Gonzaga über die eventuellen Kriegsoperationen berathen2), allein er suchte zu gleicher Zeit den Kurfürsten von der Nothwendigkeit zn überzengen, in der Frage der Restitution der pommerschen Eroberungen nm des allgemeinen Friedens willen nachzugeben. Die Verhandlungen, welche in diesem Sinne neben anderen Männern Graf Peter Strozzi 2) am Hofe des Knrfürsten geführt hat, sind im Folgenden mitgetheilt. Dieselben waren bekanntlich von Erfolg begleitet; bereits Ende Februar theilte

<sup>1)</sup> Urk. n. Act. VIII. 415 ff.

Urk. n Act. VIII. 422 ff., 428 ff.

<sup>9)</sup> Ueber die Sendung Strozzi's vergl, auch Urk. u. Act. VIII. 413f. Graf Peter Strozzi 1655 gebreus, von Ferdinand IV. zum Kämmerer ernanut, trat auch dessen Tode in die Dienste Ferd. III., diente 1656 in Italien und machte dann den Feldzug gegen die Schweden unter Montecuccoll mit. Nach dem Freiden von Oliva wurde er in Ungarn verweudet, reiste 1658 anch Frankreich, um den Beistand Frankreichs für den Kampf gegen die Färsten zu erbitten, was ihm auch gelang und fiel am 22. Mai 1654 bei Seitzurg; vorgt. Zedler XL 1033f.

Friedrich Wilhelm dem Kaiser den Entschluss mit, sich der Nothwendigkeit zu fügen und von der Forderung einer Gebietsabtretung in Pommern seitens der Schweden abzustehen.

Ueber die Schreibweise des Freiherra von Fernemont, Schätz' und des Grafen Strozzi ist nicht viel zu asgen. Der erste und der letzte lassen in ihren Berichten den Soldaten erkennen; sie beobachten gut und beschränken sich auf das nothwendige. Schütz ist etwas weitschweifig; der Inhalt seiner Berichte steht in keinem richtigen Verhältnisse zu dem Umfange derselben, daher erschien es anch zweckmässig, die Auszüge aus seinen Schreiben so kurz als möglich zu gestalten.

## II. Der nordische Krieg 1655-1660.

Mission des Franz von Barwitz, Freiherrn zu Fernemont.

Instruction für Fernemont. Dat. Windsheim 27. Febr. 1658. (Concept.)

[Ratification des geschlossenen Vertrages. Secretartikel wegen Verwendung der pommerschen Erobernngen. Vorschläge und Forderungen des Kaisers.]

27. Febr. Da Monteaccoll und Lisola anderweitig beschäftigt werden müssen'), hat der Kaiser sich entschlossen, Fernemont zum Kurfürsten zu senden, damit deroselben in Unserm Namen vermög beiliegenden Creditifs (Dat. 27. Februar 1658) anfügen wollest, wasmassen dir nit allein unsere Ratification fiber die gepflogene Tractaten') zugeschiekt und du selbige auszuantworten befelchet, auch Ir. Ld. Ratification hinwider zu empfangen bevollmächtiget seiest, bei welcher Auswechslung und Empfang du dann fleissig in Acht zu nehmen haben wirst, damit die Churfürstliche Unserer k\u00fangle, Ratifiabition in der Form ganz einig seie').

Soviel aber die Approbation des articuli secreti belangen thuet'), da hast du Ir. L. mit guter Manier glimpflich zu repräsentiren, obzwar Wir

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Montecuccoli als Führer der kaiserlichen Hilfstruppen gegen Schweden; Lisola als Gesandter in Polen.

Gemeint sind die am 9. Februar 1658 abgeschlossenen Verträge; Mörner l. c. 229 ff., 683 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. über die Differenzen bei diesen Verhandlungen und Verträgen Pribram A., Berichte Lisola's 1655—1660, Archiv für Kunde ö. G. LXX. 341ff.

Wegen kurfürstlicher Besatzung in eventuell zu erobernden pommerschen Plätzen; Mörner l. c. 689 f.

I. L. alles liebs und guts gönnen und wünschen, auch von denen pommerischen Landen, da Gott der Allmächtige Unsere Waffen, wie zu hoffen, gesegnen möchte, Uns etwas zu apropriiren nicht gesinnt, so wolle Uns iedoch nicht allein nachdenklich, sondern auch für frühezeitig vorkommen, etwas von Erhaltung und Conservation einiger Länder und Plätze, oder auch von deren Theilung, was zu melden, oder zu handlen, ehe selbige eingenommen und wolle Uns dahero rathsamer zu sein gedünken. wann man sich mit Vergleichung dieses Articuls noch etwas gedulden und es uf gelegenere Zeit verschieben thäte. Wofern du aber hiebei wahrnehmen solltest, dass solcbes von des Ha. Ch. L. schwer zu erhalten, hättest auch du dich hierinnen nit länger aufzuhalten, doch benebenst I. Ld. zn Gemnth zn führen, wann Wir in diesen Articul alsogleich einwilligten, was für ein grosses onus Wir für Uns und zu was für grossem Vorthel Wir solches für I. Ld. auf Uns nehmen thäten. Wir wollten dahero ganz nit zweiflen, I. L. würden dieses hinwiderum gebürend erkenneu und nicht allein bei der jetzt bevorstehenden Kaiserwahl 1) Uns znm besten zur Snperirung aller Difficulteten so noch gereget werden möchten, müglichst cooperiren, auch anietze von aller uf Jägerndorf führender Prätension ablassen und derselben uf ewig renuncijren. sondern auch insknnftig Unseres löbl. Erzhauses Dienste und Nutzen, dafern die Sachen durch göttliche Verleihung wohl ausschlagen sollten, hinwider bedenken. Wofern nun I. L. darin, wie zu hoffen, willigen würde, hättest Dn dero schriftliche Versicherung hierüber zu begehren. Sollten sich aber des Ha. Ch. L. soviel die Rennnciation uf die jägerndörfische Prätension betrifft, anitzo zu erklären Bedenken tragen, gleichwohl dessen Hoffnung geben und die Erkenntnus versprechen, so hättest du gleichfalls auch dieses instrumentum approbationis über diesen Articul neben Unserer andern Ratification gegen Empfahnng der churfürstlichen Ratification auszuhändigen. - Bei diesem allem hast du zuvorderst gebührend zn erinnern und daran zn sein, damit ietz bemelter Articul in höchster Geheim gebalten werden möge 3).

Ueber Brandenburgs Verhalten in der Wahlfrage Urk. n. Act. II. 126 fl.; VIII. Abschn. VI. und VII. (p. 436 Anm. die Literatur, dam Heide, Die Wahl Leopolds. Forschungen zur dentschen Gesch. XXV. 1 fl. Pribram, Zur Wahl Leopolds. A. f. K. ö. G. LXXIII. 149 fl.; Pribram, Berichte Lisola's l. c. p. 286 fl.)

Vergl. für Fernemont's Mission; Urk. n. Act. VIII. 372, 382, 502 f.; II. 164, 168; Pnf. l. c. VII. 52; Droysen l. c. III<sub>2</sub> 382.

Fernemont an den Kaiser. Dat. Cölln an der Spree 28. März 1658. (Or.)

[Verhandlungen Fernemonts mit den Räthen des Kurfürsten. Die Jägerndorfer Frage. Ratificationsangelegenheit. Brandenburgs Kriegspläne. Zustand der brandenburgischen Armee. Unterredung mit Hoverbeck über den Secretartikel.]

28. März.

Ist am 20. März angekommen und hat am 24. Audienz beim Kurfürsten gehabt, der sich zur Answechslung der Ratificationen geneigt zeigt. Am folgenden Tage seind dero geheime Räthe, Schwerin, Hoverbeck 1) and Somnitz\*), um mit mir in einige Conferenz zu treten, in mein Logiament zu mir geschicket, von ihnen aber gleich anfänglichen begehret worden, ob nebst Auswechselung bemelter Instrumenten, ich etwas mehrers und sonderlichen wegen Jägerndorf anzubringen in commissis hätte. Woranf ich ihnen geantwortet, dass ausser gedachter Auswechselung ich zu einem mehrern nicht instruiret, wegen Jägerndorf aber es ohne das von denen nenlichst beisammen gewesten Deputirten auf die Seiten gesetzet worden und hinterblieben wäre 1), benebst aber glimpflichen und gleichsam lachendes Mundes soviel zu verstehen gegeben, dass eine Stadt Stettin mehr dann viel Jägerndorf werth seie, darbei sie es auch bewenden lassen und mir beigefallen, sich auch selbsten dahin beschieden, dass bei vorigen Congressen wegen Jägerndorf nichts zu melden beschlossen worden seie

Es folgen dann Berathangen über die Auswechslung der Ratificationen und die Brandenburger furdern, dass nothwendig der Tenor des zwischen beederseits hiebovorn beisammen gewesten ministris\*) aufgerichteten auch also abgehandelten foederis defensivi et conventionis ad operationes bellicas sammt beederseits heputirten Vollmacht und Namen der Ratihabition zu inseriren, wie auch ein absonderliches gleichförmiges Instrumentum über die Convention de operatione armorum abgeredt und sonst auch gewöhnlicher Massen zu verfertigen seie. Die Versuche Ferneemotst eine Aenderung in diesem Beschlusse zu bewirken bieben ohne Erfolg; er bittet daher um Weisung, wie er sich zu verhalten babe.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Johann v. Hoverbeck, langjähriger Vertreter des Kurfürsten in Polen; vergl. Klaproth, Staatsrath 347; Isaacsohn, Geschichte des preussischen Beamtenthums II. 99, 212.

Lorenz Christof von Somnitz; vergl. Klaproth l. c. 357f.; Isaacsohn l. c. II. 237.

Ueber die Verhandlungen in der Jägerndorfer Angelegenheit in dieser Zeit vergl. Urk. u. Act. VIII. 339 ff., 500.

Unterhändler waren kalserlicherseits Montecuccoli und Lisola; seitens der Brandenburger Schwerin, Somnitz und Boverbeck.

In den "kurzen Observationen", die Fernemont dem Schreiben beilegt, finden wir neben einer abfälligen Beurtheilung der Dänen in ihrem Kampfe mit Schweden '), auch felgendes erwähnt: "Wie der Churfürst von E. K. M. Armee discurriret, hat er zwar die Völker sehr gelobet, doch dies dabei erwähnet, dass die Regimenter fürnemlich bei der Cavagleria ziemlich stark und wenig Officirer nach der Proportion der Seldaten dabei wären, da hipgegen die Schweden viel Officirer in dem ersten Glied, auf welchem alles bestünde, veransetzen thäten. . . . Das fürnehmste, so man sowohl aus Ir. D. als dero ministris Discursen abnehmen können, ziehlen sie nunmehr nicht dahin, dass man anfänglich offensive gegen dem Feind agiren würde kennen, weil sie ihn gar zu mächtig hielten und er den Vortheil hätte, sie leichtlich zu Wasser von einem Ort zum andern zu praeoccupiren. Es werde nur moles belli in Pommern auszustehen seien, allwo die schwedische Armee ungezweifelt aus- und ansetzen würde, beinebenst aber auch ein neues Corpo zwischen der Elbe und Weser aufrichten, gegen dem Reich eine grosse Diversion und ihnen einen mehrern Anhang dardurch zu machen 3) . . . . Soviel nun die churfürstl. Armee und Velker anlanget, kann man anderst nicht sagen, als dass es der Generalen Bericht nach ein starkes Corpo von wohlgekleideten und sehr disciplinirten Velkern ist; dabei tapfere und gute Generalen und durchgehend ansehnliche Officirer vorhanden. Was ich unterweges und hier gesehen, kann ich bezengen, dass ich mich selbst verwundert habe und ist bei solcher Menge der Velker fast im Lande nicht zu spüren, dass fast eine Armee vorhanden seie, so scharf werden sie eingehalten, dagegen aber das Land sehr erschepfet und in nicht geringen Unwillen gebracht .... Wie in der nächsten Conferenz des articuli secreti, dessen Ratihabition und Instrumentum sie in gnugsamer Richtigkeit gefunden, Meldung geschehen nnd ich dabei, wie E. K. M. bei Occupirung der pommerischen fürnehmsten Posten nichts vor sich behalten thäten und ihre grosse Affection and trenherzige Intentien freiwillig ohne fernere Consideration ihro daraus zuwachsendes odii bei anderen Potentaten erweiseten, in etwas exageriren wollen, hat mir der von Hoverbeck zur Antwort gegeben, dass sethane Declaration Er. K. M. so viel als keinem anderen Confoederirten zustatten kame, weilen dadurch sowohl die Hollander als andere benachbarte Stände, welche wegen des dänischen Verlusts nothwendig in

Ueber diesen Kampf vergl. Carlson, Gesch. Schwedens IV. 223 ff. Pufendorf S., De rebus gestis Caroli Gustavi liber V.

Ueber Brandenburgs Kriegspläne in dieser Zeit Urk. u. Act. VIII. 353f. u. a. O. Droysen l. c. III, 376f.

eine Jalousie gerathen müssten, sich desto leichter bewegen würden lassen, wann sie versichert, dass das hochlöblichset Erzhaus Gesterreich, dessen grosse Macht ihnen sonst allezeit suspect seie, an den Seekanten keinen festen Fuss zu setzen und etwan mittlerzeit den spanischen Schiffen einzuräumen, so sie zum meisten fürchten thäten, Vorhabens wäre.

#### Fernemont an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Spree 29, März 1658. (Or.)

[Ratificationsangelegenheit. Des Kurfürsten Bemühungen bei den Braunschweigern und Polen. Brandenburg-französische Beziehungen. Verhalten des polnischen Secretärs. P. S. Ratificationsangelegenheit. Hoverbecks Mittheilungen über die Erklärungen Blondels.]

 März. Befehl vom 12. März erhalten (d. d. Aschaffenburg) "und daraus mit Freuden gehorsambist verstanden, dass dadurch meine wenige in vorgemeltem Bericht enthaltene considerationes, wegen des articulj secreti

mich in keine Weitleuftigkeit einzulassen, allergnädigst confirmiret worden".

Fernemont macht dem Knrfürsten entsprechende Mitthellungen, erhält aber bezüglich der Auswechslung der Ratihabitionsinstrumente keine andere Antwort als vorher.

Der Karfürst reist nach Magdeburg, nm den Versuch zu machen, die braunschweigischen Fürsten auf seine nnd des Kaisers Seite zu bringen<sup>1</sup>) und sendet Sparr<sup>2</sup>) und Hoverbeck nach Polen, nm durch Intervention Monteenceoll's mit den Polen bezäglich Conjunction der Waffen und über die Kriegsoperationen zu berathen<sup>3</sup>.

Gestern waren Schwerin und Hoverbeck bei Blondel<sup>4</sup>); Fernemont weiss noch nicht, was sie mit demselben berathen haben<sup>3</sup>).

So habe ich auch verspüret, dass der polnische Lescynskische allhier hinterlassene Secretarius bei gedachtem französischen Residenten sehr familiar ist und sich mit mir nicht mehr so vertreulich als die

b) Ueber die Conferenz zu Magdeburg und niber das Verhältnis Brandenburgs zu den Braunschweiger Fürsten, vergl. Köcher, A., Geschichte von Hannover und Braunschweig 1648—1714. I. 243 ff. Joachim 1. c. 308 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Feldmarschall Otto Christof von Sparr; Mülverstedt, Georg Adalbert, Die brandenburgische Kriegsmacht unter dem Grossen Knrfürsten 439; Mörner, Märkische Kriegsoberste 151 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. über diese Gesandtschaft Urk. u. Act. VIII. 496.

Ueber Blondel, Frankreichs Vertreter in Brandenhurg, Urk. n. Act. II. 117 ff. nnd die 117 Aum. angeführte Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ueber die Verhandlungen Blondels in dieser Zeit Urk. n. Act. II. 158 ff.

erste Tage beschehen, in Discurs auslasset'); dannenbero ich dem Lisola in particulari auch zuschreibe bei der dortigen Conferenz ein wachtsames Auge darauf zu haben, ob nicht etwas widriges auch in geheimb möchte negotiiret werden, und würde meines goringen Erachtens das beste sein, wann man nur sowöhl die Polacken als den Churfürsten durch Coniunction der Waffen, wie bälder ie besser impegniren könnte, wormit ihnen die Gelegenheit auf andere Resolution zu gedenken, benommen würde').

P. S. Uehersendet das von den knrfürstlichen Räthen entworfene Project der Ratificationen\*).

Hoverheck, der gestorn bei mir gewesen, hat unter anderen Discursen erwähnet, dass der franzsäsische Resident bei ihrer gehabten letzten Conferenz, worvon ich oben Anregung gethan, cathegorice gesagt hätte, wann man bei diesem Hof und in Polen sich recht rathen wollbe lassen und die Sache zu einem Vergleich bringen, wollte er versprechen, dass der König in Schweden weder an ein noch dem anderen Orte einzige Ungelegenheit zu machen suchen würde, sondern seie einen Weg als den anderen absolute resolvirot chister Zeit den nächsten Weg auf E. K. M. Erbländer loszugehen und sedem belli dahin zu führen; man wüsste wohl, was er ver einen grossen Anhang dasselbst finden würde.

Die Schreiben Fernemonts vom April enthalten nichts von Bedeutung; die Auswechalung der Ratificationen, die der Kaiser (d. d. 11. April) au Fernemont d. A. 29. April 1659), dessen Kurfürst in einem Schreiben vom 29. März, an den Kaiser, zugleich mit der Versicherung auch jetzt, nach erfolgen Frieden zwischen Schwedeu und Diaenank?), alles zur Erreichung des gemeinsamen Friedens thun zu wollen, die Frage stellt, ob er dem Schwedenkülige, wenn dieser durch seine Länder ziehen wolle, freien Durchmarsch gewähren solle. Der Kaiser befiehlt darauf Fernemont (d. d. 19. April) um so elfriger auf die Auswechslung der Ratificationen und auf die Erfüllung der in den Verträgen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Johann Lescrynski, Woiwode von Posen, über seine Mission in Berlin — er vertrat Polen bei den Verbandlungen Oesterreichs mit Brandenburg in Berlin, — Urk. u. Act. II. 150; Puf. I. c. VII. 15; Lettres des Desnoyers 369 f.; Pribram, Berichte Lison's I. c. 309 f.

<sup>7)</sup> Ueber Lisola's Thätigkeit in dieser Zeit Pribram I. c. 305 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Brandenburg wünschte, dass die Ratificationen separat für das Defensiv uud für das Offensivbündniss erfolgen sollten.

Vergl. über diese Frage Urk. u. Act. VIII. 502 f.

Gemeint ist der Vertrag von Roeskilde vom 17./27. Februar 1658; Dumont I. c. VI<sub>2</sub> 205 ff.; vergl. Carlson I. c. IV. 271 ff.

eingegangenen Verpflichtungen zn sehen. Ueber diese Unterredungen berichtet Fernemont in dem folgenden Schreiben.

Fernemont an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Spree 1, Mai 1658. (Or.)

[Zweck der brandenburgischen Interpollation bezüglich des Passes für schwedische Truppen durch kurfürstliches Gebiet. Brandenburgs Pläne bezüglich der Operationen gegen Schweden. Wahlangelegenheit. Capitulation. Politik des Mainzers. Rheinische Allianz.]

... So viel nun die von den churbrandenburgischen Abgesandten 1. Mai. an E. K. M. seweblen, andere Chur- und Fürsten gestellte Frage, wann der König in Schweden, welcher in Helstein wieder angelangt wäre und seinen Marsch gegen Pemmern gerichtet haben selle, den Pass und Durchzug in Polen und Preussen durch I. Ch. D. Lauden begehren würde, ob sie ihme denselben gestatten sellten, anlanget, hat mir der Churfürst geantwertet, dass dieselbe nur dahin gerichtet gewesen, um zu vernehmen, was Einer eder der Andere im Schild führen und darauf antwerten würde. Er wüsste gar wohl, dass selches die aufgerichtete Confeederation nicht zulassen thäte und er vielmehr deregleichen möglichst zu verhindern hätte. Der Kurfürst erklärt, er halte es nicht für rathsam, jetzt etwas offensives gegen Schweden zu unternehmen, mit Rücksicht anf des Kaisers Wahl; anch wünschten die Polen selbst den Frieden und hätten ihn um seine Vermittlung bei Schweden ersucht1). Schwerin soll demnächst zu den Schweden reisen .... Und ist gar leicht aus der ganzen Connexion dieser Sachen abzunehmen, dass der Churfürst auch sehr zum Frieden mit Schweden und mehr als zum Krieg geneigt seie, weil er befindet, dass er itzt nach gemachten dänischen Frieden und bei zunehmender Macht der Schweden sein Interesse und Zweck in Pemmern, werumben alles bei ihme zu thun gewesen, nicht erreichen werde können, auch der König in Dänemark alse niedrig kemmen, dass ihme nicht mehr zu helfen seie, fürnemlich, weil durch der Franzosen und Engelländer Persuasien und des von Uhlfelds continnirende Verrätherei, der gute König dahin beredet werde, dass die Kren Schweden ihme selbiges Kënigreich, was noch übrig bleibet, erblich zu pessidiren behülflich sein welle, wormit er nun den Adel desto mehr offendire und endlichen von ihnen gar

Ueber Polens Verhalten in dieser Zeit und die Beziebungen zu Brandenburg Puf. De rebus gestis Fr. Wilh. VII. 46 ff.; Desnoyers I. c. 402, 418 ff.; Rudawski, Hist. Poloniae ab excessu Wład. IV. 414; Urk. u. Act. VIII. 283 f.

verstossen und die Kron Schweden desto besser ihr Interesse alsdann observiren könno; welches 1º. Ch. D. von gar guter Hand eines dänischen ministri zukommen wäre; dass also diese considerationes zusammen gnugsame Ursache, der sonst ohne das durch geschlosseuo Confoederation versicherten Conjunction, die operationes in etwas zu retardiren, bis man recht sehen könne, wie sich ein nnd anderes und fürnemlich die Wahl anlassen werde.

Bezüglich dieser giebt der Kurfürst die besten Versicherungen seinerseits und sagt, dass ihme von Frankfurt auch ein Project der Capitulation, wie es eingegangen werdeu möchte, zugeschicket worden wäre, welches er aber nicht achten thäte, sondern der Meinung wäre, es sollten E. K. M. nur alles, was in der Capitulation proponiret, eingehen und darzu Ja sagen, bis sie römischer Kaiser wären, alsdann stünde es bei E. M. zu lassen oder zu halten, was sie dem Reich und ihr selbsten nützlicher zu sein befinden. Auf welches ich mit geziemender modestia zu repliciren meiner Schuldigkeit erachtet, dass E. M. sich auf eine solche Intention nicht wohl einlassen würden, weil sie, ihrer Vorfahren und des hochlöblichsten Hauses in allem gewöhulichem Brauche nach, lieber nichts, was sie nicht zu halten vermeinten, versprechen würden, damit sewenig dem Reich als anderen fremden Potentaten, wie es gleichwohl zu viel geschicht, sich auf einzige Weise und mit guten Fundament zu beschweren und widerwärtige Gedanken zu machen, Ursache hätten; stünde derohalben in I. D. grosser Freundschaft und schon gnugsam verspürter guter Zuneigung in diesem hochwichtigen Werk den letzten Streich zu thun und vermittelst eines reiterirten Befehls an die Gesandten, dass sie die majora auf Weis und Weg, wie es im Project verfasset und Chur-Trier, Sachsen, als Bayerische Gesandtschaft schon approbando hätte gefallen lasson, schliesson möchten1) . . . . Endlichen ist der ganze Discurs auf'n Churfürsten von Mainz 2) gefallen, dass er kein Ursach jemals gehabt hätte, diese Wahl und in solchen terminis solang zu protrahiren; es werde nur den fremden Kronen ie länger je mehr dadurch das Reich zu turbiren Anlass gegeben, auch die Authorität des Churfürstl, collegii durch Verbringung solcher schweren und fast unbillichen Capitulationen geschwächet und ie länger ie mehr neue factiones im

Ueber die Verhandlungen zu Frankfurt bezüglich der Capitulation Urk. und Act. VIII. 478 ff. u. a. O.; II. 166 ff.; Heide I. c. 49 ff.

Johann Philipp von Schönhorn; für seine Politik in der Wahlfrage, Pribram, Zur Wahl Leopolds I. c. 105 ff.

Reiche suscitiret; massen eben der Churfürst von Mainz eine neue Allianz aufzurichten sich bemühen thäte, zu welcher er nicht allein die geistlichen Churfürsten und umliegende Fürsten des Rheinstroms, sondern auch das Haus Braunschweig, ihno Churfürsten zu Brandenburg, is sogar die Kron Frankreich ziehen und drein einwickeln wollte). Er hätte aber seines Orts solche schwere conditiones und Bedenken drauf eingeben, dass er verhoffe, er wolle diese prätendirte Allianz wohl hintertwiben mel soviel möglichen verhinder? ).

## Fernemont an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Spree 7. Mai 1658. (Or.) (Unterbandlungen Fernemonts mit den kurfürstlichen Ministern über die gegen

Schweden and in Frankfurt zu beolachtende Politik. Des Kurfürsten gute Erkhtungen.]

7. Mai.

2 Tage nach Absendung des letzten Berichtes sind die kurfürstlichen Räthe zu Fernemont gekommen und besenders Schwerin hat neue Bedenken erhoben. Als erstlichen, ob auch bei so sehr verändertem statu in Dänemark von ihnen das instrumentum foederis offensivi sollte angenommen werden? Andertens, ob nicht vielmehr E. K. M. auf solchen Fall, wann ia etwas wider die Schweden in Pommern oder dem Reiche zu tentiren wäre, mit ihren Waffen als principalis den Namen führen, oder is die Polen darzu disponiren wollten, damit das odium nicht auf sie fallen thäte. Und drittens, ob nicht bevor und eho die Gesandten zu Frankfurt ihr Votum zu Vollziehung der Wahl gebon und ablegon menthen, donen Franzosen wegen der von E. K. M. in Niederland und Italien, welche für fremde Potentaten, wie sie selbte nennen, gehalten würden, zugeschickten Hillfe einige Statisfaction gegeben werden sollte<sup>3</sup>)? Als

<sup>9</sup> Gemelnt ist die rheinische Liga, die am 14. nud 15. August 1858 geschlossen wurde; vergl. für dieselbe Joachim E., Entwickelung des Rheinhandes von 1658. Prihram, Beltrag zur Gesch. des Rheinhandes; Sittmagher. der W. A. CXV. 99ff.; Köcher L. 195ff.; Valfrey, Hugues de Lionne II. 155ff.; Chéruel, Histoire de Mazaria III. 124ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber Brandenhurgs Verhalten zum Rheinhunde nehen den erwähnten Schriften Urk, u. Act. VIII. 519 ff.; Droysen l. c. 111<sub>2</sub> 409 ff.

<sup>9)</sup> Um diese Frage der Unterstütung der Spanier in den Nielerlanden und Italien durch den Kaiser drehten sich vornehmlich die Verhandlungen in Frankfurt, da Frankreich durch das Verbot für den Kaiser den König von Spanien zu muterstützen die Macht des Hauses Habbung zu brechen hoffte. Die Verhandlungen in dieser Sache finden sich in den hereits angeführten Werken über die Wah Leopolis; die in dieser Frage erschienenen Flugschriften sind u. a. gedruckt bei Londorp, Acta mublica VIII. 1827. 240ff.: Osterreichs Kerzielanun 294 ff.

ich nun solche auf ein neues gethane propositiones und vorgebrachte Difficultäten, welche mir nicht geringen Argwohn gegeben, gesehen, habe ichs mit einer mehrern Bewegnus als sonst empfunden ihnen Deputirten desto ernsthafter zugereilet und die proponirte puncta so gut ich gewusst, widerleget. Ad. 1ºº. Dass nämlich das feedus offensivum von E. K. M. niemahls angeboten, sondern durch den articulum secretum von I'. Ch. D. selbsten stark urgiret, indeme ich bald bei meiner Anherekunft in primo congresseu, ob ich diesfalls auch einen richtigen Bescheid mit mir brächte, befragt worden, solches auch I'. Ch. D. mehr als E'. K. M. vorträglich anzunehmen wäre und wirden es E. K. M. auch nicht sogar hoch achten, wann sie es nicht begehren würden; stünde also bei ihnen, ob sie das foedus offensivum, welches von E. K. M. vielmehr aus Affection und Freundschaft gegen I. Ch. D. wegen Pommern als diesorths einziger verhoffter Ersprissligkeit geschehen wäre, halten wollten oder nicht.

Ad 2 e-m... Dass man solches E. K. M., welche nur als ein confoederirter König allhier ihre copias auxiliares darzn geschieket, vor der römischen Wahl und wörklicher Antretung der kais. Dignität annoch keines Weges zumuthen könne, wiewohlen es alsdann sehen seinen gewissen Weg finden würde.

Ad 3tlum. Soviel die in Niederland und Italien als fremden von ihnen also gehaltenen Potentaten geschickten Succurs anlanget, wäre wegen des Einen bei Ferdinand IV. christmildister Gedächtnus vorgenommenen Wahl alles gnugsam ausgeführet und applaniret worden'), sintemahlen es nichts Neues im Reich, dass auch anderen Potentaten darinnen zu werben zugelassen werde. Wegen des in Italien abgeschickten Corpo aber hätten 1. K. M. allerglorwärdigsten Andenkens, solches ohne Vorwissen der Churfürsten und vorhin, wie bräuchlichen, beschehene vielfältige Warnungen und Abmahnungen anch nicht gethan, sondern es wäre alles, was in derogleichen Fällen gegen einem widersetzlichen Stand des Reichs vorzunehmen iederzeit bräuchlich gewesen, gegen dem Herzog von Modena observiret worden, Die Minister nehmen dies ad referendum und der Kurfürst erklärt sich damit znfriedengestellt. . . . Im Uebrigen wird sich verhoffentlich alles wohl schicken, weilen von dem Churfürsten selbsten ich bei heutiger Audienz dessen nochmahls versichert worden, auch sonsten viel neue demonstrationes seines guten Willens habe verspüren können. Dann wie ihme

Ueber die bei der Wahl Ferd. IV. geführten Verhandlungen Urk. u. Act. VI. 206 ff.; Droysen l. c. III<sub>2</sub> 109 ff.

ich des Baron de Goess') aus Kopenhagen vom 8. April abgelassenes aber erst gestern erhaltenes Schreiben communiciret, in welchem er berichtet, dass der Dänemärker noch leicht auf guten Weg zu bringen seie, die Schweden auch weder in Fühnen-, See- noch Jütland wegen des auf'm Meer gehonden grossen Eises dato nicht absegeln könnten und annoch Zeit seie, eine nützliche und gute Diversion zu machen, hat er geantwortet, man sollte ihme nur desswegen die Sorge kecklich lassen, wann nur die Wahl zu Frankfurt, worauf er sein Absehen gerichtet, bald geschehen sein möchte. Es wäre noch eine andere Gelegenheit vorhanden, indeme er mit dem Commeudanten in Bremervörde, so in die 6 oder 700 Mann hätte, in geheimer Correspondenz stände, dass er den Schweden solchen Ort noch sobald nicht einräumen würde, wann er nur wüsste, dass sich jemand anderst dessen annehmen wollte. Sonsten würde er keine Zeit verlieren, 2000 Mann den Polen, ihre Intention in Preussen werkstellig zu machen, herzugeben, sintemahlen es mit den Schweden ohne das lange nicht mehr anstehen könnte, sondern, was sie zu thun Vorhabens sein, sich bald, und ob der König aus Schweden, wie der Cardinal Mazarini dem Churfürsten von Mainz zugeschrieben haben solle, mit 18000 Reutern die Wahl zu Frankfurt, waun sie nur bis zu End des Mai aufgeschoben werden köunte, zu verhindern sich unterstehen möchte, würde ausweisen müssen, welches eben aus Holland anhere berichtet wird. Auf welchen letzteren Fall aber mehrhöchstgedachte I. Ch. D. resolviret das Aeusseriste zu thun, sich mit E. K. M. Waffen zu coniungiren und den Schweden den Weg schwer gung zu machen.

Fernemont an den Kaiser. Dat. Cöln a. d. Spree 14. Mai 1658. (Or.)

[Brandenburg-englische Beziehungen. Unterredung Fernemonts mit dem Kurfürsten über die Schweden gegenüber zu beobachtende Polltik. Des Kurfürsten gute Erklärungen.]

14. Mai. Uebersendet das Protocoll der Conferenz zwischen Schlippenbach und Schwerin zu Prenzlau den 28. April st. v. \*\*).

So ist auch dieser Tagen ein engeländischer Gesandter von dem Cromwell auf zuvorn beschehenes Anmelden allhier eingeholet wor-

<sup>1)</sup> Graf Johann von Goess; vergl. über ihn weiter unten Abschnitt IV.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Vergl. für diese Conferenz Urk. u. Act. II. 163 ff.; VIII. 241 f.; Puf. de rebus gestis Car. Gust. V. 64; Droysen l. c. III<sub>2</sub> 395; Th. Europ. VIII. 589.

den'), welcher bei I. Ch. D., wie ich von glaubwürdigen Orten, is sogar ministris berichtet, gar eine kurze Proposition gethan und in derselben dieses vorgebracht haben solle; dass nämlich S. Ch. D. anitzt ihr Glück in Acht nehmen und das besorgliche grosse Unglück vermeiden, der österreichischen Alliance renunciren und sich hinwiderum mit dem Schweden, welchem sein Protector nebst Frankreich möglichst beistehen würde, vereinigen sollte; massen I. Ch. D. sich zu versichern, dass der Schwede, welcher Preussen nur blos defendiren wollte, wider Deutschland nichts tentiren würde, sondern seine Intention einig und all ine wider die österreichische Länder, Böhnen oder Schlesien zu gehen, gerichtet hätte. Dass er also den Churfürste halb schmeichelnd halb dräuend zu einiger Resolution zwar bewegeu wollen; es solle ihme aber der Churfürst darauf ziemlich abschlägliche Antwort gegeben lasben und er damit chisten Tages widerum unverrichter Sachen vom hinnen verreisen.

Weilen ich nun sowoblen aus der Schwerinischen mit dem Graf Schlippenbach gehaltenen Conferenz, als des englischen Gesandtens sothanen Proposition, sonsten auch von anderen einkommenden Avisen verstanden, dass der Schweden Vorhaben blos in des hochlöblichsten Hauses Oesterreich Erbländer, fürnemlich in Schlesien, wegen des allda verhoffenden Anhangs, auch guter Gelegenheit sich allda gegen Böhmen und Polen zu wenden, sedem belli einzuführen gerichtet seie, habe ich meiner allerunterthänigsten Schuldigkeit zu sein erachtet, mit Ir. Ch. D. hieraus zu reden, auch alsobalden um Audienz augehalten und dieselbe heunte früh um 7 Uhr erlanget, bei welcher ich Ir. Ch. D. solches alles, um dero Gemüthsmeinung hierüber zu vernehmen, gebührend vorgetragen. Welche mich dann auch gar gerne angehöret und gleich mit grossem Eifer darauf geantwortet, weilen dieses der Schweden Dissein gar gewiss und aber keinesweges rathsam wäre denenselben in Holstein, Pommern oder derer Orten entgegen zu gehen, indeme ihme nur gar zu wohl wissend, dass dadurch die Wahl merklich gehindert oder gar zurückgesetzet möchte werden, dass ich solches Er. K. M. schleunig hinterbringen sollte, hiermit dieselbe das Churf. Collegium zu einer guten Disposition sowohlen wegen der Wahl als sonsten bewegen, fürnemlich aber Chur Sachsen . . . wie auch Chur Bayern in gute Verfassung bringen und man also dem Feind . . . überlegen sein könne. Gestalten E. K. M. wegen sol-

Lord William Jepson; vergl. Puf. Friedr. Wilh. VII. 55; C. G. V. 83; Urk.
 Act. H. 165; VII. 793 ff.; Orlich, Geschichte des preussischen Staates im 17. Jahrb.
 I. 183.

chen feindlichen besorgenden Einbruches dero Völker kecklich zusammen ziehen und an die Frontiren legen, auch die Plätze stärker besetzen, mit Ammunition und Vivres wohl versehen, die alten Regimenter recroutiren und Proviant an die Hand schaffen möchten. Er wolle seiner eigenen Länder auch nicht verschonen, sondern an den Grenzen seine Völker. die er auf 3000 Mann gleichfalls zu verstärken Willens und bereits im Werke ist, schon derogestalt beisammen halten, dass sebald der Feind entweder in Holstein oder Pommern avanciren würde, er sich mit E. K. M. Armee und denen Polen conjungiren und dem Feinde, wo er auch entweder durch Pommern, Polen oder die Mark durchbrechen wollte, nächst göttlicher Hülfe gnugsam begegnen könne; inmassen er bei itzt bestellter Saate Heu. Hafer und Korn in die Plätze sich auf eine Zeit lang zu halten einzuführen befohlen hätte. Sollte aber auch, wie neulichermassen ich allergehorsambist berichtet, er gegen Frankfurt den Wahltag zu verhindern, einige Cavalcada vorzunehmen willens sein, würde er demeselben gleichfalls mit ganzer Macht zu folgen nicht unterlassen.

In den Weisungen vom Mai 1658 drängt der Kaiser einerseits auf die Ausfolgung der Ratificationen (d. d. 8., 30. Mai), andererseits auf ein energisches Vorgehen Friedrich Wilhelms in der Wahlfrage (5., 9. Mai). Bezüglich dieser letzteren erklärt der Kurfürst (Schreiben Fern. d. d. 21. Mai), er bedauere, dass die widerwertige Churfürsten1), der Franzosen einstreuende exceptiones und darauf folgende protestationes und fürnemlich Chur Heidelbergs erst neulich eingegebenes so grosses absurdum, welches dem römischen Kaiser und den Churfürsten selbsten sehr despectirlich wäre, so weit annehmen und die Fremden nicht aus der Stadt schaffen thäten?). Und wiewohlen sie ihre Gesandten begehrtermassen allreits gnugsam instruirt und befehlichet, so wollten sie doch nicht unterlassen dero hiebevorige Befehlich mit dieser abgehenden ordinari an dieselbe anderweit zu erfrischen, damit dieses wichtige Werk, woran der ganzen Christenheit, fürnemlich aber dem heiligen Reiche ein so gress und vieles gelegen, ohne ferneren Verzug zu seiner erwünschten Endschaft gebracht werde 3).

<sup>1)</sup> Mainz, Köln, Pfalz,

F) Vergl. Cap. I. § 20 der Goldenen Bulle. Harnack, Geschichte des Kurfürstencollegiums 211f.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. das Schreiben Friedrich Wilhelms vom 1. Juni 1658; Urk. und Act. VIII. 508f.

Bezüglich der Ratificationen erzeben sich neue Schwierigkeiten, da die kurfürlichen Räthe an dem instrumentum de conventione armorum einiges auszusetzen haben und Fermemont das instrumentum de defensione allein nicht annehmen will. Bevor aber noch der Kaiser ihn für diesen Pall ermächtigen konnte (30. Mai), war die Auswechslung der beiden Verträge durch den Kurfürsten selbst bereits erfolgt (28. Mai) <sup>1</sup>).

### Fernemont au den Kaiser. Dat. Cöllu a. d. Spree 22. Mai 1658. (Or.)

[Des Kurfürsten Bemerkungen über Schwedens Friedensanerbietungen. Vorschläge des Kurfürsten über die Schweden gegenüber zu beobachtende Politik.]

Auf die Frage Fernements, was der Kurfürst von seinem Gesandten wegen 22. Mai. des bei Kurmainz im Namen des Königs von Schweden des Friedens halber gethanen Anerbietens für Nachricht hätte<sup>2</sup>), antwortet Friedrich Wilhelm, gar zu viel und gnugsam . . . . Es haben aber I. Ch. D. sich selbsten dabei verlauten lassen, dass es den Schweden nicht so grosser Ernst zum Frieden seie und wann sie am meisten davon redeten, zum wenigsten solches im Sinn hatten und gemeiniglich bis sie ihre Intention erreichet, was anderes darunter im Schilde führeten; I. Ch. D. aber begehrten nechmals wider die Schweden, wann dieselbe das Reich unangefochten liessen, wegen E. K. M. selbsteigenen Interesses nichts zu tentiren . . . . Und wäre kein Wunder, dass Chur-Mainz ihme die schwedische offerta wegen des Friedens und Correspondenz mit dem General Wrangel so hoch augelegen sein liesse, weilen man gleich von einer glaubwürdigen, gewissen und wohlintentionirten, in vielen Sachen sehr informirten Person, so dnrch die schwedische Armee nnd Hamburg und dieser Tagen allhier durchgereiset, berichtet worden, dass er Chnrfürst von Mainz des Wrangels Satisfactiongelder und also obsides vivos et pignora annoch in Handen hätte und ihme nur jährlichen das Interesse davon bezahlen thäte, wormit er auf allen Fall der Schweden sich desto besser zu versichern hat. Nach diesem haben I. D. absonderlichen mir zu verstehen gegeben, dass anitzo eine gute Gelegenheit wäre den Schweden ohne einigen Streich und Gefahr zu ruiniren; wann nemlich E. K. M. sich an-

<sup>7)</sup> Fernemont fibersendet die Original-Ratification des Kurfürsten als Beilage seines Schreibens vom 4. Juni 1658 aus Grossglogan. Vergl. die Erklärung Fernemonts bezüglich der Auffassung der Offensivallianz vom 23. Mai 1658 bei Mörner I. c. 233; Poff. I. e. VII. 52.

Gemeint ist das Schreiben des Schwedenkönigs d, d. Gothenburg 17. Mai 1658.

griffen und ihme Churfürsten 100 000 Rthlr. Mittel machen thäten, so wollte er die meisten und fürnemsten deutschen Officirer und Völker (massen er bereits welche Truppenweise angenommen) zu E. K. M. Diensten überkommen, zumahlen dieselbe sehr schwierig, weilen sie in Dänemark weder die Beute noch ihren Unterhalt über Winter bekommen hätten und wegen solcher ihrer Satisfactiongelder auf Schlesien und Böhmen, wann sie hineinkämen, vertröstet würden. Sonsten habe ich sewohlen von dem Churfürsten, als aus denne mit dem Freiherrn von Schwerin, welcher morgen zu dem Könige in Schweden abreisen solle, geführten Diesurs von soleher seiner Absendung kein anderes vernehmen können, als dass er demeselben ausdrücklich, wie man ihme einzigen Pass durch die echurfürstlichen Länder nicht gestatten wolle, andeuten, dabei aber auch, weilen fürnemlich das churfürstliche Celegium stark auf I. D. sich dessen auzunehmen dringe, noch einen Anwurf wezen des Friedens ktun solle ?).

Fernemont an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Spree 29. Mai 1658. (Or.)

9. Mai. P. S. Es scheinet, dass hiesiger Churfürst sich wegen der französischen Satisfaction, weilen die anderen so stark drauf dringen, alleine auch nicht verhasst machen welle; wann aber die anderen Churfürsten als Bayern, Sachseu und Trier auf den rechten Weg disponirt könnten werden, er seinestheils auch dennselben gemäss würde votiren lassen? Gestalt er mir albeit nebst seiner Antwort dieses annectiret, man sollte nur auf ein geringes nicht sehen und nur, was immer möglich, versprechen; es würde sich darnach schon finden, wie es gehalten könnte werden. Fürmenlich aber sei es mehr als Zeit dies Werk zum End zu bringen und würde er seinerseits anderst nicht thun können, als nunmehr nach geschlossener Alliance E. K. M. intentiones so viel möglich zu seenndiren.

Am selben Tage hat Fernemont seine Abschiedsaudienz beim Kurfürsten.

Ueber den Zweck von Schwerins neuer Sendung zum Schwedenkönige Urk. u. Act. VIII. 242 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Unterdessen hatte Brandenburg bereits die ausschlaggebende Erklärung in Frankfurt abgeben lassen.

Mission Johann Helwig Sinolts, genannt Schütz.

Instruction für Johann Helwig Sinolt, genannt Schütz. Frankfurt 13. Juni 1658. (Or.)')

[Assistenzfrage. Artikel VII. der Capitulation. Aenderung dessellen. Wünsche bezüglich der Art. XI. und XXXVI. der Capitulation und anderer Reichsangelegenheiten. Rheinbundfrage.]

Schütz soll dem Kurfürsten vorhalten, was in der Wahlcapitulationssache 13, Juni. vorgegaugen, was die brandenburgischen Gesamlten am 3. Mai für ein Votum abgegeben2) und auf welche Weise man die Sache nachgehends bald in den 2., bald in den 7. und bald in den 11. Artikel versetzt und dieselbe hauptsäehlieh in articulum septimum und zwar dahin in formalibus ausgefallen, dass, wann auch inskünftig ein römischer Kaiser oder wir (wie dieser articulus dann auf uns gedeutet wird) unserer eigenen Lando halber einige Bündnus machen würden, so sollte solches anderer Gostalt nieht als unbeschädigt des Reichs und nach Inhalt des instrumenti paeis und also zu mehrer Befestigung des Friedens gesehehen. Und damit das geliebte Vaterland deutscher Nation oder wir selbsten in neue Ungelegenheit nicht eingeflochten werden möchten, dass wir uns in die Kriege, so in Italien und dem burgundischen Kreis anietzo geführt werden, in keinerloi Weis, weder vor uns als römischer Kaiser noch unsers Hauses wegen einmischen und wider die Kron Frankreich und dero Bundsgenessen in gemeltem Italien und dem burgundischeu Kreis nit kriegen, unter einigem Streit- oder Kriegs-Ursach keine Hülf senden, noch sonsten auf einige Weis Vorsehub und Beistand leisten wollten. Damit auch das Reich seines beständigen Friedensstands gesichert bleibe, so sollten und wollten wir sobald nach unserer Erhebuug zur kaiserlichen Regierung uns alles Ernstes angelegen sein lassen, auf dass zwischen beeden meist in des Reichs Eigenthum kriegenden Kronen die Friedenstraetaten in Deutsehland würklich ausgestellet und ihreu Königreich und Unterthanen, auch der gemeinen Christenheit und ganzem Reich zum besten vermittelst göttlicher Gnad, ehist geschlossen, gleichfalls auch die polnische Friedenshandlung befördert und zum Schluss gebracht würde 3).

<sup>1)</sup> Die Vollmacht für Schütz ist datirt 8. Juni 1658.

<sup>7)</sup> Vergl. Heide l. c. 54 Anm, f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diese Bestimmungen — welche den von Köln beantragten Zusatz zum Art. VII. — später zum Art. XI. ausmachten — wurden schliesslich in den Artikeln XIII. und XIV. der Wahleapitulation Leopold I. untergebracht. Vergl. den Wortlaut des Kölner Zusatzes bei Heide 1. c. 57 Anm.

Leopold sicht die Berechtigung der Kurfürsten für die Reichstruhe zu sorgen ein, aber diese Art sie nicht die richtige, dar er durch dieselbe ganz gefesselt wäre und nicht gegen England oder selbst gegen die Tärken, wenn dieselben als Verhündete Frankreites angeseben wirden, sich verheidigen dürften Desswegen habe Leopold den Schütz an den kurfürstlichen Hof gesendet, um Prieferbeit Wilhelm zu ersuchen, seiture Gesandten Befehl zu ertleilen, dass dieser Formulirung des 7. Artikels ganz fallen gelassen werde und derselbe die Form erhalte, die er in der Waltenothation Ferdinand IV, habe 1).

Wann aber ja (welches unser Abgeordneter pro 2º gradu zu observiren) wegen mehrer Befestigung des Friedens einige weitere und mehrere Specialerwähnung in gedachter Wahleapitulation zu thuen für nothwendig geachtet werden wollte, es diesfalls bei dem in obbemeltem ihrem den 3. Mai abgelegten Voto inserirtem Entwurf articuli undecimi allerdings verbleiben möchte, wie wir uns dann versichert hielten, dass Chur-Triers, Chur-Bayerns und Chur-Sachsens LLL<sup>6m</sup> uns dies Orts nit aus Handen sehen würden <sup>7</sup>2.

Ist das nicht za erreichen, so soll Schütz pro tertio gradu dahin sehen, dass in mehrerwähntem diesem articulo wenigst obbesagte Clausul, dass ein Kaiser "sich auch wegen seines Hauses" in selbige Kriege nit einmischen solle, "und deren (nemlich der Kron Frankreich) Confoederirten" ausgelassen werde. ... Wäre aber dieses letzter wegen Auslassung der Kron Frankreich Confoederirten I. Lém Vermeinens auch bedenklich, so kann alsdanu unser Abgeordneter pro ultimo gradu endlich nachgeben, dass der Kron Frankreich Confoederirten ... jedoch gegen Auslassung obgedachter Wort "wegen seines Hauses", in diesem articulo Meldung geschähle.

Schütz soll den Kurfürsten bewegen, seinen Gesandten Befehl zu erthellen, bezüglich des § 36 der Wahlcapitnlation sich auf die Seite Leopolds zu stellen ³), und alles zur Beschleunigung des Wahlwerkes zu thnn.

1) Artikel 7 der 'tspitulation Ferd, IV. lautet: "Wir solke und wollen vor unsselbst als erwöhlter Römischer König in des Reichshaftele keine Verbündunss oder Fynang mit freubden Nationen noch sonsten im Reich, wir haben dann zuvorhere der Chriffarsten, Frärete und Stäaden Bewilligung hierur erhagt, machen; e wäre dann, dass publica salus et nilitas eine mehren Beschleusigung erforderte, da sollen und wollen wir dann der 7 Chorfförsten santilchen willen zu gelegener Zeit und Mahl statt und zwar auf einer Collegial-Zuisanmenkunft und nicht durch absonderliche Erklürungen, his man zu einer gemeinen Reichwerssundlung kommen Aus, erlangen."

balern, Sachsen und Trier erklärten sich am 6. und 7. Mai mit dem von Brandenburg am 3. Mai formulirten Assistenzartikel — damals XI. der Capitulation nachdem unwesentliche redactionelle Aenderungen durchgeführt worden waren, einverstanden. Heide L. 5.41.

\*) Es handelte sich hei diesem § — der von der Beobachtung der Capitulation.

P. S. Cone. Schätz soll den Kurfünsten ersuchen, mit dem Kaiser gegen die Aufnahme der von den Stiftern Bamberg, Trient nad Brixen prätendirten Exemption ihrer in den österreichischen Erblanden gelegenen Gütern und Herrschaften und eines auf Abolition des Landgerichtes in Schwaben abziehenden Artikels in die Wahlengühtlaten zu wirken!)

In einer Weisung vom selben Datum wird Schütz auch aufgefordert, dem Kurfürsten die Mittheilung zu machen, Leopold hoffe, es werde I. L. von ihren allhie anwesenden Gesandten ungezweifelt referirt worden sein, was das churmainzische Reichsdirectorium denen alliirten Chur- und Fürsten am Rheinstrom über die zwischen ihnen zu Defension und Erhaltung ihrer Land und Leute bei dem münsterischen Friedenschluss geschlossen- und verglichene Bündnus, auch wegen Aufrichtung einer correspondentiae defensivae mit dem König in Frankreich adversus quoscunque aggressores et invasores instrumento pacis et capitulationi contraventuros für ein Project zugestellt und welchergestalt dasselbe nit allein auf das instrumentum pacis und die darauf fundirte Wahlcapitulation, sondern auch auf den künftigen Reichsabschied gegründet werden wolle?). Wie nun dies ein Werk von sehr weitem Aussehen und höchstgefährlicher Consequenz sein würde; da man denen auswendigen und benachbarten Kronon, die sonst vermög des klaren Buchstabens erst gedachten instrumenti pacis einem römischen Kaiser zustehende Execution und Cognition nit allein über den Friedenschluss, sondern auch die Manutenenz über die Wahlcapitulation selbst einräumen sollte, und es dergestalt nunmehr das Ansehen gewinnen wolle, als wann man zu höchstem Despect der teutschen Nation ihnen das arbitrium über das römische Reich einräumen und vermittelst ihrer Macht und Assistenz ein anders Oberregiment über das Kaisertum selbst, wider die guldene Bull und Fundamentalgesetze des Reichs einführen wollte; gibt Leopold dem Kurfürsten zu bedenken, welch' üble Folgen ein solches Zugeständnis haben müsste, und hofft, er werde seinen Vertretern in Frankfurt Befehl ertheilen, dass sie sich dies-

handel — um die von ein Gegnern Leopolds gewinschte Ersetzung der in Parenthese des § 36 befülliches Worte, wann derselbe auf angelegte Bit der Chaffrische von hen erhebliche geungsme Ursachen verweigert werlen sollte" durch die Worte "wann zumahlen derselbe und wir selbsten sicher die Capitaliation häben oder zu these verschaften und auf Collegialerianerung der Churfürsten es nicht abschaffelen". Vergl. Heide 1. e. G. 3 Ann.

Ueber den Zweck der Mission des Schütz vergl. Urk. u. Act. VIII. 509; Puf. l. c. VII. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Es war damals der zweite Entwurf zum Rheinbundrecesse fertig gestellt worden; über die Berathungen der verschiedenen Fürsten bezüglich desselben, Joachim l.c. 406 ff.

falls zu keinem widrigen verleiten lassen, diese sub specie securitatis publicae also entworfene und auf die Bahn gebrachte Allianz ihres Orts nit allein nicht belieben, sondern auch bei Revidirung der abgefassten Wahleapitulation das Werk, zumal in puncto securitatis und was sonst meiner Intention zuwider hinein gerückt worden, durch ihre Cooperation in die Wege richten helfen wolle.

Schütz an den Kaiser. Dat. Cöln a. d. Sp. 24. Juni 1658. (Aut.)

[Unterredung mit dem Kurfürsten und Hoverbeck bezüglich der Wahlangelegenheit und Capitulation. Rheinische Liga.]

Schütz ist am 22. Juni in Berlin angekommen und am 23. vom Kurfürsten 24. Juni. in Audienz empfangen worden. Der Kurfürst versichert in der Wahlangelegenheit die entsprechenden Weisungen gegeben zu haben 1) und erklärt sich bereit, falls einige Kurfürsten noch längere Zeit zögern sollten, mit den gutgesinnten allein zur Wahl zu schreiten. P. S. Hoverbeck ist zu Schütz gekommen, versichert die Geneigtheit seines Herrn in allem dem Kaiser zn willfahren, betont die Schwierigkeit, in der Capitulationsangelegenheit jetzt noch etwas durchzusetzen, da man Mainz und Cöln nicht offendiren dürfe [; alss welche sich ausstrückentlich vernemben lassen, im fall man der Cron Frankreich in puncto securitatis nicht satisfaction thuen würde. Sie zu der wahl nicht schreitten, sondern re infecta nacher hauss abraissen wolten 1):]. E. K. M. hochlöblichste vorfharen hetten bey aufrichtung der capitulationen sich jedesmahl gar mildt undt willfhärig erwiesen. Solches erforderten die jezige conjuncturen umb so viel domehr. Facta electione würden sich mittel finden die besorgende inconvenientia zu superiren. Articulus 74mms seye einmal schwer undt von grosser consequentz. I. Ch. D. . . . hette deswegen mit dem frantzösischen Abgesaudten vielfältig conferiren undt versuchen lassen, ob derselbe gemildert werden möchte, aber ohne effect \*). Die dispositio Instrumenti Pacis in & Et ut eo sincerior, gehe gar weit. Undt behaubte mann ex parte Galliae im Burgundischen Crayss seye kein neuer krieg, müsse also darbey sein verbleibens haben. So viel dann den 2. undt 3. punct, die praetensiones einiger Stiffter, auch gesuchte abolition des laudtsgerichts in Schwaben betreffend, aulangen thue, könten solche so considerabel nicht seyn, dass dereutwegen die wahl aufzuhalten. Die aenderung des 36. articuls könne verbleiben. Dass

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. VIII, 510 und Anm.

Ueber des Mainzer und Kölner Verhalten in dieser Zeit; Heide l. c. 55 ff.

<sup>3)</sup> Urk. u. Act. 11, 171.

aber auf E. K. M. beständige residentz im Reich getrungen werde, hetten die protestantes zu dem endt movirt, ob hac via das Exercitinm Augustanae Confessionis für Ihre Gesande undt Agenten zu erhalten seyn möchte. Ubrigens hetten I. Ch. D. die maturirung der wahl Ihren Gesandten verschiedentlich anbefolen.... Demenchet ist godachter von Hoverbeck auch auf die bevorstehende alliance zwischen denn beeden Cronen Franckreich, Schweden undt Chur Mayntz, Cölln undt andre Ständte gefallen undt in vertrauen nachricht begehrt |; ob und wass zu hindertreibung derselben E. K. M. zu thuen oder negotieren zu lassen gemeint; Es seye ein weit ausseshendes werkh und nunmehr an denne nicht zu zweiflen; die Abschickung so Jüngst nacher Paris geschelten) seye under andern auch auf disses gemeint gewessen. I. Ch. D. haben sich noch nicht eingelassen.: [\*]

Schütz sucht in seiner Antwort nochmals den Standpunkt des Wiener Hofes in der Capitulationsangelegenheit festzuhalten, sieht aber selbst ein, dass zumal bei dem articulo septimo eine wesentliche Aenderung schwerlich zu erhalten sein werde.

Schiltz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 25. Juni 1658. (Aut.)

[Des Knrürsten Entscheidung in der Assistenzfrage und bezäglich der übrigen Forderungen des Kaisers. Erwiderung des Schütz. Verhandlungen bezäglich der strittigen Punkte. Mediation zwischen Frankreich und Spanien. Jägerndorf. Iloverbecks Mittbeliungen über die Lage-]

Der Kurffirst lässt Schütz als Antwort am des Kaisers Begebren mit-25, Juni. Intellen, er habe achon seinen Vertretern in Frunkfur Befehl zugesendet und zwar ad articulum septimum, dass bei der Bevision desselben sie Erimerung thilken, dass in ihrem den 3 Mai abgelgent Voto chanuals eigerrickt würde: "Gleich den auch die Cron Franckreich in offtgedachtem Westphällsichem Frieden zu allen iezgedachten gegen uns, dem heyl. Römischen Reich, sambtlichen Churffirsten, Fürsten undt Ständten ebenermassen verbunden." Solches würde ex parte Franckreich undt in dem gewisslich manquiren, dass selbiges Schweden hülf leisten undt also E. K. M. ursach gewinnen

wfirde, auch anderwertig dero hohen hauses interesse zu beobachten?).

') Gemeint ist die Sendung Fürstenbergs und Blums nach Frankreich; vergl.
Joachim I. c. 415.

Ueber Brandenburgs Verhalten bei den Verhandlungen über die rbeinische Allianz Urk. u. Act. VIII. 519 ff.

<sup>3)</sup> Urk. u. Act. VIII. 510 und Anm.

Bezüglich des 2. und 3. Punktes, die Prätensioneu Bambergs und die Abolition des Landgerichts in Schwaben betreffend, sei nichts zu ändern.

Add articulum 30<sup>mm</sup> ratione depositionis solte ein undt andre jetzo sultitutre clausul ausgelassen undt hingegen dieses eingerückt werden, dass bey den Churfürstentagen auch dieses, wie die capitulation observirt, erwogen undt falss einiger mangel hierbey sich finden würde, de remedils zu deliberiren seyn. Bey dem puncto Residentiae') misten LCh. D. gewissens halben sich bedingen, dass Sie anderst nicht darvon absetzen könte, es willige dann E. K. M. das exorcitium Augustanac Confessionis bey dero hoff Statt für der Churfürsten, Ständte, Gesanden, Reichshoff Rhät undt Agenten ein . . . .

Schütz entgegnet hierauf, erklärt, die Clausul für den 7. Artikel sei ungenügend<sup>3</sup>), worauf die kurfürstlichen Gesandten mit ihrem Herrn weiter darüber verhandeln zu wollen erklären. Auch bezüglich des 2. und 3. Punktes kömint es zu Verhandlungen, die aber nicht zu einer Einigung führen.

Der Kurfürst verlaugt durch sohne Räthe überdies die Ansicht des Gesandten über die Frage des Rüntites Brandenburgs in die Reihe der Mediatoren zur Beitgaung des Kampfes zwischen Frankreich und Spanien<sup>3</sup>), erkundigt sich in wie weit Schütz bezäglich Jägerndorfs instruirt sei und lässt demselben von Schwedens gefährlichen Reden Nittheilung machen<sup>3</sup>). Bey dem abschiedt gedachte der von Hoverbegk, es würde einmal nach jezigen onijuncturen das beste soyn, die capitulation, wie Sie unter den Churfürsten verglichen, zu aceeptiren, bevorab da solche änderung in Flandren vorgangen undt mann gar von einer conjunction des Königs in Schweden mit Franckreich redete. . . . .

## Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 2. Juli 1658. (Aut.)

[Neue Verhandlungen bezüglich der Capitulation. Rath des Kurfürsten in dieser Frage und bezüglich der österreich-schwedischen Beziehungen. Erwiderung des Schütz.] 2. Juli. Am 27. Juni in neuer Audienz spricht Schütz wiederum von den verschiedenen vom Kaiser gewünschten Aenderungen in der Capitulation; der Kurfürst

<sup>9)</sup> Brandenburg forderte, dass der Kaiser in einer Stadt residire, "da das Exercitium für beide Religionen wäre", falls er nicht die freie Religiousübung am kaiserlichen Hofe zu Wien gestatte; vergt. Urk. u. Act. VIII. 510.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. VIII. 510 Aum.

Ueber die von dem Mainzer Kurfürsten angeregte Frage der Mediation deutscher Fürsten zwischen Frankreich und Spanien; Heide 1. c. 21 ff.; Pribram, Zur Wahl Leonolds, 1654—1658; L. c. 114 ff.

Ueber Schwedens Haltung in dieser Zeit; Carlson I. c. IV. 303 ff.; Droysen I. c. 1H<sub>2</sub> 400 ff.; Urk. u. Act. VIII. 243 f.

verspricht nene Berathung und Entscheidung. Die Anwesenheit der Königin von Polen bewirkt hierauf einen mehrtägigen Aufsehub dieser Berathungen 1). Am 1. Juli überbringen Löben und Somnitz dem Schütz die Erklärung des Kurfürsten, des Inhaltes, er halte es mit Rücksicht auf die ihm aus Frankfurt zugekommenen Mittheilungen? Jür das zweckmässigete, eenn der Kaiser von 2 Uebeln das kleinere wähle und den Artikel VII. annehme, da im Falle der Zuräckweisung die Aufschiebung der Wahl zu befürchten sel?» Ferner warmt der Kurfürst vor Eingehen in die von Schweden Oesterreich gestellten Friedensanerbietungen? und begebrt in allen Punktes Schützena Ansicht

Schütz versucht in seiner Antwort nochmals die Interessen des Kaisers beim Artikel VII. zu vertreten, bernhigt Friedrich Wilhelm bezüglich Gesterreichs Stellung zu Schwedens Friedensanerbietungen, erhält aber von den Vertretern des Kurffarsten anch dann wenig gänstige Erklärungen in den strittigen Fragen der Wahleapitulation.

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 4. Juli 1658. (Aut.)

[Berathungen des Schütz mit den kurfürstlichen Räthen bezüglich der Wahlcapitulation. Form des Assistenzartikels. Reichsangelegenheiten.]

Löben, Hoverbeck und Sonnitz kommen zu Schütz und erklären, der Kur-4. Juli. fürst halte dafür, das ganze werck sey nach wie vor von grosser wichtigkeit nndt müsten in der meinung verharren, dass Er. K. M. undt dero hohem Ertzhauss vorträglicher seyn würde, bey dem, was quoad punctum assistentiae von Einem Churf. collegio allbereit concludirt, zu acquiesciren . . . zumal aber, wann die clausula reciprocae obligationis nicht zwar, wie in ihrer Gesanden voto de tertia Mai enthalten undt anfänglich in vorschlag kommen, sondern in forma magis extensa undt also eingericht würde, wie E. K. M. in lezt projectirtem articulo septimo gegen Franckreich verbunden werden wolten. Darauf verliest Sonnitz das Concept des kurfürstlichen Befuls an die Gesandtee in Frankfurt);

Vergl. für die Anwesenheit der Königin von Polen im Berlin Puf. l. c. VII. 50;
 Desnoyers l. c. 418 f.; Kochowski Annalium Poloniae Climacter II. 268 ff.; Rudawski l. c.
 Urk. u. Act. II. 172 ff.

Ueber die Verhandlungen in Frankfurt in dieser Zeit Urk. u. Act. VIII. 511 ff.;
 Heide 1. c. 63 ff.

a) Der kölnische Zusatz war ursprünglich als Appendix dem § 7 der Capitniation angefügt worden.

Vergl. weiter nnten die Weisung Leopolds vom 5. Aug. 1658; Droysen l. c. 11l<sub>2</sub> 406f.; Urk. u. Act. III. 126 ff.

Eine Weisung dieses Inhalts erfloss am 25. Juni; Urk. u. Act. VIII. 510.

bezüglich des Artikel VII, heisst es, dass zwar I. Ch. D. die von seiten E. K. M. angefhürte motiven erheblich undt also gethan befunden. dass dero begehren billich statt gethan werden solte; dieweil aber hiernebenst die jezige conjuncturen wol zn beobachten, so solten Sie Er. K. M. die hierbey besorgende gefhar noch weiter undt übrigens so viel repräsentiren, dass wann die clausula reciprocae obligationis') in forma magis ampla, als in deren voto befindtlich, inserirt würde, Er. K. M. hierbey fhürende beschwerde vermittels deren erhoben, auch solche als aller billigkeit gemäss von niemandt würde difficultirt werden können; falss aber auch E. K. M. hierbey noch weiter anstehen solten, vernehmen, ob undt was für ein näheres expediens, so ohne gefhar practicirt werden könte, zu ergreifen. In ermanglung dessen undt da gleich wie hier mann bev dem project, So sie in ihrem voto de 314 Mai eingerahten, bestehen wolte, so solten Sie alsdann moderationem offtberührtem articuli 7timi nach inhalt erwehnten ihres voti suchen: Jedoch also undt dergestallt, dass Sie zuforderst alles ernstes ihnen angelegen seyn liessen, dass keine trennung nndt zumal super hoc pnncto in dem collegio cansirt würde: dann bemelte moderation undt insonderheit offterwehnte clausulam reciprocae obligationis bey den sämbtlichen herrn Churfürsten begeren; wolen aber solche von allen nicht applacidirt werden, alsdann mit Chnr Trier, Bayern undt Sachsen, deren sich E. K. M. hierbey versichert halten wolten, sich hieriun vereinbharen undt in so weit Er. K. M. contento geben. Bezüglich der Exemptionen der Stifter Bamberg, Brixen und Trient und der gesuchten Abolition des schwäbischen Landgerichtes sollen die Gesandten Friedrich Wilhelms gleichfalls den Wünschen des Kaisers zum Theile Rechnung tragen. Im allgemeinen findet der Gesandte die Erklärungen des Kurfürsten sehr günstig.

<sup>5)</sup> Es handelte sich bei dem Vorschlage der Brandenburger um das Verbot für Frankreich und dessem Verbündet, den Feinden des Kästers, estene Hauses, des Reichse oder einzelner Sitände irgendwie Hilfe, Beistand oder Vorschuh zu leisten; wie auch alles, was in dem Art. XIV. vom Kalser, dessen Hause und dem Reiche gesagt worden, gleichergestalt für deren Bundesgenossen gelete sollte. Vergl. den Wortlant des brandenburgischen Vorschlages bei Heide 1. c. 64 Ann. Es kann nach langen Verhandiungen zur Annabaue einer solchen Reciprocitätsforne, jedoch wurde die Bedentung dereslene durch die Ersetrung der Worte "unseren Hauses" durch "naseren dentschen Hauses" und durch die Aulassung des Passus, alse sur Zeit des instrumenti paeis gewesen", bedeutend abgeschwächt. Vergl. Helde 1. c. 64 ff.; Urk. u. Act. VIII. 512 ff.

#### Schütz an den Kaiser. Cölln an der Sp. 13. Juli 1658. (Aut.)

[Brandenburge Urthell über Schwedens Friedensantrige. Vorschlüge der Polen berüglich der Kriegroperationen gegen Schweden. Des Kurfünsten Urthell in dieser Frage. Blorerbecks Mittleilungen über die Erefginise zu Pfensburg. Borerbecks Acusserungen über die Nothwendigkeit eines gemeinsamen Vorgebens des Kurfürsten und des Kaisers und über die heinische Allianz.]

Auf die von Schütz dem Kurfürsten nach Weisung Leopolds (d. d. 28. Juni) 13. Juli. gemachten Mittheilungen über das von Schweden durch Mainz dem österreichischen Herrscher angetragene Freundschaftsbündnis erklärt Friedrich Wilhelm, er halte das Anerbieten Schwedens für unehrlich und rathe dringend ab. Ueber die Vorschläge der Polen zur Zeit der Anwesenheit der Königin von Polen in Berlin erzählt der Kurfürst, |: der Pollen Vorschläg seyen gewesen, Posen zu belägern, oder posto an der Elb zu fassen, bevdes hetten Sie nicht vor rathsamb achten khönnen. Sondern dass man in ieziger postur stehen bleibe, nnd der Schweden anch des Zarnezky') actiones und wohin Sie sich wenden, observire, absonderlich dass selbige impressen darzue vorkhämen und etwo Königsperg attaquirten, welcher orth Ihnen ein grosses fonrniren khönte und Seyen Sie der bürger nicht versichert; andrer gestalt zu weichen seve gefährlich und würde dem Schweden grossen Vortheil geben, hingegen dissseits bey dem Soldat furcht erweckhen. : E. K. M. hetten Sie ersucht, mit noch zwev Regiment zu pferdt dero armada zu versterken; die höchste nothurfft erfordere solches; die Schwedische Cavallerie erstrecke sich anf 18000 mann; hetten gestern nachricht bekommen, dass selbige etlich 1000 in die Insul Wollin ausgesezt, worvon Sie dem Zarnesky so baldt avertiren lassen, Er. K. M. feldtmarschalck2) aber nicht, weil deren armada von der ihrigen bedecket stünde, | Sie würden es ohne grossen Vortl zu kheiner Bataglie khommen lassen; in confidentia wolten Sie entdeckhen, dass Sie iezo nacher Bremenverde einen expressen geschickt und den Gubernatorn tentiren lassen, in Ihre pflicht zu tretten, müsten den erfolg erwarten : | 3).

Bald darauf besucht Hoverbeck den kaiserlichen Gesandten und theilt ihm

<sup>1)</sup> Stefan Czarneckl, polnischer Heerführer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Montecuccoli, über die Beziehungen desselben zum Kurfürsten Urk. u. Act. VIII. 358f.

Vergl. für die militärischen Pläne des Kurfürsten in dieser Zeit Urk. u. Act. VIII. 359.

ausführlich den Gang der gescheiterten Verhandlungen Schwerin's und Weimann's zu Flensburg mit 1).

Seines ohrts, fährt Hoverbeck fort, seve Er allezeit der meinung gewesen. Sein Gnädigster herr könte ohne Er. K. M. | Sicher 1) die seinige nicht woll haben; der Schwed würde Er. K. M. Erblande invadiren; Solte Er obsiegen, würde Er Ihm Böhaimb oder Schlesien nicht begehren zu behalten, aber woll Brandenburg, Pommern und das Aequivalens für seinen Churfürst auss Böhaimb und Schlesien, zöhe Er den kürzern, so litte seines Churfürsten Landt doch, und seve also dass sicher, mit Er. K. M. zu agiren. :

Ferner räth Hoverbeck nochmals wegen der Wahlcapitnlationen keine Schwierigkeiten zu machen. Nechstdem würde der mit den frembden bevorstehenden alliance der Ständen halber wol zu vigiliren seyn. |: Der Schluss seye bisshero von I. Ch. D. mit dem aufgehalten worden. dass selbiger zugleich dem Churfürsten von Sachsen communicirt werden müste3); Nun würdet solches nicht attendiret werden; dieweilen aber der Holländische Abgesandte 1) ihnen erst vor wenig tagen entdecket, dass er das project berührter alliance den Staden nomine totius Collegii Electoralis communicirt und begehrt worden mit einzutretten: Alss würden Sie solchem inhäriren. Unterdessen urgirten solche fürnemblich Braunschweig, Lüneburg b) und Pfalz-Neuburg; Diser gebe dem Mazzarini zu vill gehör, Jene suchten Ihren privatnuzen, weillen Sie iezo das Obrister Ambt under sich hetten. Wan Herzog Augustus todt, würde eine änderung zu hoffen sein, dan I. Ch. D. und E. K. M. bey dem regierenden Prinz ein guetes vermöchten. :

Am 23. Juli gratulirt Schütz zu der am 18. erfolgten Wahl und berichtet von den friedlichen Erklärungen des französischen Gesandten am kurfürstlichen Hofe 6), denen aber wenig Glauben geschenkt werde. - Unterdessen hatte Leo-

<sup>7)</sup> Die Acten über diese Zusammenkunft wurden bald gedruckt; so Th. Europ. VIII. 722 ff.; Londorp l. c. VIII. 336 ff.; vergl. Droysen l. c. III., 402 Anm. ff.; Urk. u. Act. VIII. 192; Aitzema Sachen von Orlogh IV. 277ff.; Puf., De rebus gestis C. G. V. 65; Fr. Wilh. VII. 57; Desnovers I. c. 423f.

<sup>2)</sup> A., für Sicherheit.

Vergl. Urk. u. Act. VIII. 550.

<sup>4)</sup> Johann Ysbrandts; für seine Thätigkeit in dieser Zeit; Urk. u. Act. III. 123f. 3) Ueber das Verhältnis der braunschweig-lüneburgischen Fürsten zum Rhein-

bunde in dieser Zeit; Köcher l. c. I. 249 ff.; Joachim l. c. 409 ff. 9) Ueber Blondels Verhandlungen in dieser Zeit Urk, u. Act. II. 175 f.

pold dem Gesandten in 2 Schreiben vom 12. nml 16. Juli Mitthellung gemacht von dem Versuche Björnelaw's eine Unterrednung mit Leopolds Ministers zu erhalten, zu der sich Leopold erst auf vieles Drängen von Mainz mml Sachsen und mit vorberiger Gutheisang; der brandenbargischen Gesandten entschlossen habe, welches Vorgehen der Kurffrist gutheist, indem er zu gleicher Zeit nochmals vor jedem Vertrauen Schweden gegenüher warut und zu energischem Vorgehen aufforder lüsst (Schreiben von Schütz 30, juli 1658).

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 6. August 1658-(Aut.)

[Oesterreich-schwedische Verbandlungen. Jägerndorfer Angelegenheit.]

Somnitz meldet im Anfiraçe des Knrffarsten, es seien vom Schwedenkönige 6. Augeinige Personen in des Kaisers Erbihande gesendet worden, um die Bevülkerung aufzawiegeln. — Löben klagt in einer Unterredung vom 5. über die Nichteinhaltung der von Leupold und Pennerauda vor der Wahl gegebenen Versprechen in der jägerndorfischen Angelegenheit!) und lässt im Namen des Kurffarsten den Kaiser durch Schütz hitten, keine weiteren Conferenzen mit den Schweden zu halten und von der ersten gehaltenen Couferenz dem Kurffarsten entsprechende Mittheilungen zukommenz zu lassen. Schütz erkfürt bezüglich dieser Angelegenheiten nicht weiter instruit zu sein und von weiteren Conferenzen der Kaiserlichen Minister um Bibliernde wichts zu wissen.

Auf die dem Kurfürsten nach Weisung vom 26. Juli gemachten Eröffnungen über die von Mainz und Cöln geplante Mediation zwischen Frankreich und Spanien erwidert der Kurfürst (Schreiben von Schütz 10. Ang. 1658), dass,

<sup>1)</sup> Portia, Khurtz, Nostiz und der Hofkammerpräsident verhandelten am 28. Juli mit den Vertretern Brandenburgs; diese fordern Jägerndorf oder als Aequivalent entweder das dem Grafen Tattenbach gehörige Regenstein und 100 000 Thaler, oder 180 000 Thaler ohne Regenstein; in jedem Falle einen Theil des Geldes haar; die kaiserlichen Gesandten erklären sieh zur Zahlung von 100 000 Thalern bereit und nach längerem Verhandeln versprechen sie beim Kaiser für die Zahlung von 150 000 Thalern einzutreten, allein jetzt sei kein Geld aufzuhringen (Beilage der Weisung vom 30. Juli 1658). Durch die Weisungen vom 30. Juli uud 3. Angust wird Schntz von diesen Resultaten in Kenntniss gesetzt und ihm zugleich die Mittheilung gemacht, dass Leopold die 150 000 Thaler von den ihm von den Polen angewiesenen Einkunften ans den Salzbergwerken von Wieliczka zahlen wolle. Diese Erklärungen des Schütz werden am kurfürstlichen Hofe nicht freundlich aufgenommen; der Kurfürst erklärt, er hoffe, Leopold werde "Ihro in Ihrer gerechten Sach willfahren" (Bericht des Schütz vom 10. Aug. 1658). Bald darauf werden die Verhandlungen über diese Angelegenbeit von Friedrich von Jena, der Sept. 1658 nach Wien reist, daselbst aufgenommen. (Vergl. für Jena's Sendung Urk. u. Act. VIII. 383ff.; Puf. 1. c. VII. 63f.)

obzwar Sie den frieden zwischen beeden Cronen Spanien undt Franckreichs gleichfals gern befordert sehen möchten ... so käme ihr doch nachmahlig frembtd für, dass Chur Mayntz undt Colln sich dieses hochwichtigen wereks undt zwar im nahmen der sämbtlichen herrn Churfürsten unternehmen theten.... Die abschickung nach Paris seye auch in gedachter beeder Churfürsten undt Churfufaltz nach ahmen allein geschehen.

Der Kaiser an Schiltz. Dat. Frankfurt 5. Aug. 1658. (Or.)
[Schwedens Pläne hei den Verhandlungen mit den verschiedenen Mächten. Des Kaisers Verhalten und Ansicht in dieser Frage.]

5. Aug. Uebersendet ihm die dem Björnclaw gegebene Antwort sowie desselben weltere Erklärungen), aus welchem klar genug abzunehmen ist, als dass man an seiten Schweden durch diese aller Orten suchende Particulartractaten nichts anders, als eine höchstschädliche Trennung zwischen uns und unseren Confoederirten suchen thut. Damit aber beeder Charfürsten zu Mainz und Sachsen Lien, welche sich hierunter bemühet haben, nicht etwa bei unsorer jetzt vorhabender Abreis in die Opinion gerathon, samb man unserseitst alle Priedensgedankto beiseits setzen wollte, so haben wir beeden Ihren L.L. von obgemeltem Protocollo ebenergestalt parte gegeben und dieselbe darbei sinceriren lassen, dass wir neben unseren Confoederirten ein als dem anderen Weg mit Schweden einen bliehen und sicheren Frieden einzugehen beständig entschlossen verbleiben.

Im P. S. vom 6. nur eine Wiederholung des hier gemeldeten,

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 10. Aug. 1658. (Aut.)

[Schwerins Erklärungen über die gegen Schweden zu beobachtende Politik. Brandenburgs Erwiderung auf die schwedische Anklageschrift. Urtheil des Schwerin über die rheinische Allianz.]

Aug. P. S. 2<sup>dum</sup>. Als ich den 7. dieses bey dem von Schwerin gewesen,

<sup>9)</sup> In der auf Rath des Mainzers am 30. Juli abgehaltenen Conferenz der kaiserlichen Räthe Khurtz, dettingen und Volman, hatte Khurtz den Standpunkt Gesterreichs nur mit den Confeederirten abzuschliessen betont, darauf aber Björnclaw seinen Auftrag mit Gesterreich allein zu verhandeln nochmals betrorgebolen, so dass es ne niene Enligung nicht kann. "Per discursum hat er vermehelet, wann nam der Kron Schweden das königliche Päristenbum Preussen, Samogitiam und Churland überlasse, so werde es hald siene Richtigkeit haben."

gedachte selbiger, dass zwar Fr. K. M. resolution über des Obr. Pölnitzen ) anbringen zu erwarten stünde, Ir. Ch. D. wolle aber nicht wol möglich fallen, ihre armee also länger aus dem ihrigen zu halten. Schweden intentirte zwar bey seiner cunctation nichts anders, als den unglimpf der ruptur auf die allitire zu bringen; nachdom aber derselbe biss noch anf des Reichsboden mit einquartierungen undt durchzügen nach gefallen grassifte, wehre mann diesselit in dem Instrumento Pacis undt der Executionsordtung gnugsam fundirt. Undt würde zumal aller schein an Schwedischer seiten verschwinden, wann die gravitre Ständte zur imploration undt Chur Sachsen als Crayss-Obrister seine authorität mit zu interponiren bewegen werden könte; wann auch gleich die imploration nicht erfolgen solte, so würde mann doch propter interesse Imperii ex officie verflasen können.

Müste nechstdem errinnern, ob E. K. M. dos Königs in Schwoden wieder dieselbe undt I. Ch. D. aus Flensburg an das Churf. Collegium abgolassenes höchst anzügliches schreiben zu ihrem theil nicht würden beantworten lassen. I. Ch. D. liessen anjezo ein manifest dargegen in truck publiciren; undt seye deroselbon übrigen sehr beschwerlich fürkommen, was |: Mainz jüngston loco der antwort im nahmen collegii aufgesezt : , dass Schweden darinn die begierde zum frieden positivo zugelegt werde, Polen aber nndt Ir. Ch. D. weiter nicht, quam quod aiant; anch diese undt andre von Ihren Gesanden dargegen gethane errinnernnge nicht attendirt werden wollen. I. Ch. D. 1: würden noch könten dem herrn Churf. dergleichen eigenmechtiges procedere nachsehen: |. So erfordere auch die hohe noht, dass E. K. M. |: die vorwesendo allianz zwischen Franckreich und des Reichs hindern liesse: iezo wolle man I. Ch. D. und Schweden aussschliessen nnd obzwar darauf geantwortet werden möchte: |, ob seye kein sonderbhare gefhar hierbey zu besorgen, so dörffte doch der eventus ein andres geben. Auf welches leztere ich geantwort, dass ehe undt bevor E. K. M. Ir. Ch. D. beyräthige gedancken auf was weiss undt durch was mittel solches am füglichsten geschehen könte, würde vernehmen wollen; undt stellte demnach zn seinem belieben, ob Er mir hierunter etwas weiter an handt geben wolte; dessen Er mich vertröstet undt ich annoch gowärtig bin.

<sup>3)</sup> Gerhard Bernhard Pöllnitz; vergl. üher seine Sendung — er sollte officiell die Glückwünsche Friedrich Wilhelms zur erfolgten Wahl überbringen — Puf. l. c. VII. 41.

#### P. S. 3tium.

[Rüstungen Brandenburgs zur See gegen Schweden. Bitte um Unterstützung durch den Kaiser. Schwedens Einquartierungen im Mecklenburgischen.]

Hat der Churf. Canzler Zomenitz') im nahmen I'. Ch. D. den 8. dieses hey mir anbracht, es gebe die tägliche erfharung, dass bisshero die Schweden mit wenigen geringen schiffen die allirte in Preussen vielfältig incommodirten undt an andrem mittelichen vornehmen verhinderten 3'). Scholes zu verhiten hetten bichstgedachte I. Ch. D. auch otliche schiff ausrüsten lassen, so Sio im Pillanischen haffen hielten. Dass auch dergleichen von Polen geschehen möchte, hette Sie allbereit der ohrten errinnerung thun lassen undt wirde mmb so viel do mehr ein guter effect darob zu hoffen seyn, wann E. K. M. einige aufzubringen undt zu orhalten sich gleichfalls allergnädigt resolviren solten. Zu den schiffen wehre in Niederlandt leicht zu kommen, auch an mittel nicht manglen solche sicher durchzubringen undt könten Sie ihre station in gedachtem Pillauischen haffen haben.

Referirte deumechst, dass der Expresser, so I. Ch. D. an H. herzogen Christian zu Mecklonburg abgeschickt gehabt mit schreiben des inhalts — dass Er herzog die in seinem an hiesige marck stossendem territorio einquartirte Schwedische Reuter abschaffen möchte, wiedrigenfalss I. Ch. D. Ihrer landen sicherheit habber uicht weniger der ohrten fuses zu fassen genöthigt würde; solte Er der herzog in der gute oder sonst gedachte Schwedische Reuter nicht ausschaffen könen, wolten Sie sich zur assistentz erbotten haben undt wärde nöthig undt nützlich seyn, dass Er herzog diese der Schweden thäußgkeiten an E. K. M. brächten undt umh remedirung nachsuehte — zurückkommen, nuch antwortete gedachter herzog, dass gemelte Reuter auf sein bey dem König in Schweden in person gethanes anhalten bereit würcklich abgefhürt, hette auch den Burgemeister, so Sie zu Grabe eingelassen, zur straff gezogen, wolten nichtsdoweniger bei E. K. M. einkommen, undt bedanckte sich wegen angebottener hülf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Somnitz.

<sup>7)</sup> Für Schwedens Verhalten in dieser Zeit; Carlson l. c. IV. 310 ff.

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 12. Aug. 1658.
(Aut.)

[Mitheilungen des holländischen Gesandten über Schwedens Friedensvorschläge. Des Somnitz Mitheilungen über die Erklärungen des moskowitischen Gesandten und über die schwedischen Friedenspropositionen.]

E. K. M. soll allergehorsamst nicht verhalten, dass der Holländischer 12. Aug. Ambassadenr1) gestriges tages bey Ir. Ch. D. audientz gehabt undt referirt, welcher gestallt der König in Schweden auf Sein undt des frantzösischen de l'ombres 2) beschehene remonstrationes des friedenswercks halber sich erklärt3). 1º. Dass Er coniunctim mit allen eonfoederatis auch sogar dem Moscoviter die tractaten antretten wolle; 2do solten Ihre Königl. Mt. in Polen alles deren auf Schwoden praetendirten Erbr echts, auch dannenhoro fhürenden titul undt Wapens sich begoben: wio auch 3th die Cron Polon sich ihres rechtens in lieflandt. 4th Preusson wolte Er abtretten, iedoch dass anstatt desselben undt pro satisfactione ihm Churlandt eo jure et titulo, wie es von dem jotzigen hertzogen besessen wirdt, eingeräumbt, sodann fünff millionen Rthler. (deren er anfänglich zehen, nachgohendts acht gefordert) in gewissen terminen zhalt würden; hingegen uudt zum 5ten solte gedachtom hertzogen loco aequivalentis Samogitien von der Cron überlassen werden. Mit dieson conditionibus seve der frantzösische von Stetin nacher Warschau verreiset, demo Er innerhalb wenig tagen folgen worde; undt würde numehr an dem seyn, dass höchstgedachte Ihre Königl. Mt. undt die Cron Polen dis salvos conductus extradirte, welche Schweden jedoch zu acceptiren difficultirte, es seve dann seinen bev den Lübeckischen tractaten ') ratione der Wapen undt titul gethanen postulatis willfhart undt seve insonderhoit undt noch ferner von gedachten König in Schweden begehrt worden. dass von der Cron Polen ihm solcher titul gleich er ietzo fhüren thäto, darinn gegeben worden möchte. Zu bezeugung seiner begierde zum frieden wolle er auch ohnverlangt Seine commissarios auf Stetin schicken, deren principal der Graf von Schlippenbach 3). Allem Ansehen nach

<sup>1)</sup> Ysbrandts.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Antoine de Lumbres; vergl. Urk. u. Act. II, 35f; für seine Thätigkeit in dieser Zeit Urk. u. Act. II. 175ff.; Desnoyers l. e. 430f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ysbrandts war Ende Juli nach Wismar gereist und hatte mit Karl Gustav und Schlippenbach über die Bedingungen des Friedens mit Polen verhandelt. (Für diese Verhandlungen Aitzema I. e. IV. 263.)

<sup>\*)</sup> Ueber die Verhandlungen zu Lübeck Carlson l. e. IV. 29f.

<sup>5)</sup> Graf Christoph Karl von Schlippenbach.

werde Er im Reich nichts vornehmen, sondern im Preussen agiren, gestallt Er bey seiner des Gesanden abreyss etlich 1000 mann embarquiren lassen 1)....

P. S. 16. Aug. Vorschlag des Kurfürsten im Interesse der rascheren Communication an dem jeweiligen Centralpunkte der Operationen Vertreter aller Verbündeten sich aufhalten zu lassen

P. S. 18. Aug. Ist den 15. dieses der Canzler Zomenitz bey mir gewesen undt krafft habenden Chnrfürstl, befhelchs referirt. Erstlich des Moscovitischen sich jetzo allhier befindender Gesanden \*) anbringen gienge dahin, dieweil die Polen die mit seinem herrn getroffene Wildischo 3) tractaten zu vollziehen difficultirten, I. Ch. D. deswegen undt umb effectuirung derselben bey dem König undt Senatoribus nachtrücklich einkommen wolten '), deren wiederantwortlicher erklärung Er allhier zu erwarten befhelcht. Falss auch die vollziehung nicht erfolgen solte, würde sein herr mit Schweden sich vergleichen undt den Krieg wieder Polen reassnmiren, worbey Er jedoch des erbiethens, mit It. Ch. D. die bisshere gepflogene freundtschafft zu erhalten, doch dass Solbige anch ihres ohrts den Polen wieder Ihn kein assistentz leisteten. Undt hetten Sie, die churf. Ministri so viel wahrgenommen, dass diesen leuten nicht allein durch der Schweden in Dennemarck gehabte progress ein grosse furcht eingejagt, sondern auch dieses beybracht worden, sambt wolte der König in Schweden, falss Sie in ein foedus offensivum mit ihm eintretteu wolten, die im Preussen von ihm detinirte plätz einräumen undt ihren disegni ratione Polen beförderlich seyn; worgegen gedachtem Gesanden bev lezter audienz gnugsame remonstrationes geschehon; sonsten würde derseits an Schweden die einränmung Liff- undt Ingermanlandts pro conditione Pacis practendirt. Zweytens: Was der Staaden Abgesander seiner bey Schweden gehabter verrichtung halber zurück- undt bey höchstgedachter Ir. Ch. D. vorbracht b), das dann mit demjenigen so bey lezter post d. d. 12. hui, allergeh, bericht, nberein kommen; ausser dass so viel die friedenstractaten belangt, der König in Schweden zwar geschehen lassen.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. n. Act. VIII. 286 ff.

<sup>7)</sup> Iwanowitsch Nestoroff; über seine Mission am hrandenburgischen Hofe Urk. u. Act. VIII. 60ff.; Hirsch, Ferdinand, Die ersten Anknüpfungen zwischen Brandenburg und Russland, Programm des Königstädtischen Realgymnasinms zu Berlin II. Theil 1886, 20ff.

Gemeint ist der Waffenstillstand zu Wilna vom 24. Oct./3. Nov. 1656.

Vergl. das Schreihen des Kurfürsten an den König von Polen vom 3./13. Ang. 1658 Urk. u. Act. VIII. 67; die Antwort Johann Casimirs ebend. 68f.

Vergl. Urk. u. Act. III. 126 f.

wolle, dass alle Interessirte sich an einem ohrt befinden thäten, undt mit denselben tractirt würde; jedoch weil jedes theil ein sonderbhare sach undt absonderliches interesse hette, könte Er auch anderst nicht als cum singulis singulatim tractiren. Welcher modus tractandi dann nichts anders, als die separation der alliirten nach sich fhüre. Bey Churlandt habe Er es anf diese alternation gestellt, dass die Cron Polen ihm das jus directi dominii cedire, oder aber, welches ihm lieber seyn solte, dasselbe, wie es von ietzigem hertzogen besessen wirdt, einräume undt hingegen gedachtem hertzogen ein theil von Samoitien abtrette. Diese condition seve aber auch unbillich undt werde der Hertzog von Churlandt utroone mode unschuldig gravirt; dann wie die Schweden ihre Vasallos hielten, die tägliche erfharung zu erkennen gebe. Ueber dieses wolle Er, biss ihm die fünff million Rthlr. (welche jedoch wie der von Schwerin gedacht der Schwedischen Ministrorum anzeig nach, wofern mann an pollnischer seiten nur quoad reliqua herbeytrette, wol in polnische gulden verwandtlet werden könten) zhalt, die in Preussen einhabende ohrt innbehalten. Nun seve Polen solche summ geldts aufzubringen nicht allein unmöglich, sondern auch mehr als gewiss, dass wann hierinn undt in die retention gemelter Preussischer plätz condescendirt wer den solte, deren recuperation nimmer erfolgen würde, sondern mann würde Schwedischen theils, gleich iezo in Dennemarck beschehe, mit ein undt andrer herbevgesuchten praetension, die abtrettung decliniren. Zndem begehre Er noch ferner, dass wann Preussen von ihm restituirt, es allerdings in dem Standt, worinn es für diesem krieg gewesen, gelassen undt dann inskünfftig kein König in Polen ohn sein genemhaltung erwehlet werden solte.

Alss ich auch erwehnt, es wirde gedachter Gesander sonders zweifel auch etwas, so die übrige confeederirte concerniren thäte, angebracht haben, antwortete Er Cantzler nichts, alss der König hette auf I. Ch. D. ein grossen wiederwillen gefast undt beruhe iezo das werek auf der ansfertigung und extradition der salvorum conductumn. Undt nachdem ich hierunter incidenter meldete, dass E. K. M. die frantzösische mediation nicht admittiren könte'), gabe Er zur antwort, dass solcho einmal gefhärlich seye undt dörfte besorglich zu einer separation der Confoederirten ursach geben... Seinem gnädigsten herrn fiele etwas sehwer auf das Moscovitische anbringen sich zu renolivien, bevorzh, weil

Vergl. f\u00e4r diese Frage der franz\u00f3sischen Mediation Pribram Ber. Lisola's 424 u. a. O.; Ch\u00e9ru0 l. c. III. 348 ff.

Sie nicht wüsten, wie weit Er. K. M. hohes Ertzhauss ratione successionis bey Polen berechtigt.

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 26, Aug. 1658.
(Aut.)

[Mittheilungen über Karl Gustav's Kriegspläne. Entschluss des Kurfürsten. Desselben Billigung der Hallung Leopolds bei den Verhandlungen mit Björnclaw.]

26. Aug. Der Kurfinst theilte dem Schütz mit, wie dass in selbiger stundt von fhren bisshero in des Königs zu Schweden suitte verdeckter weise unterhaltenen undt numehr hier angelangten dienern Sie berichtet, dass gedachter König sambt dem Wrangel mit der ganten Infanterie, etlichen Regimentern zu pferdt undt 20 canonen von Kiel auss den 14. dieses sieh zur See begeben undt nacher Preussen gehe'). Weil Sie dann Ihro hierbey kein andre gedancken machen könte, als dass gedachter König auf Königsberg sein absehen gericht; so habe Sie allbereit Ordre ertheilt, dass dero völcker auch dahin marchiren solfen, denen Sie inner wenig tagen in person folgen wolten. Im Uerbigen bezeigt der Kurfinst sein Einverständnis bezüglich des Vergehens Loopolds in den Verhandlungen mit Björnelaw und verserricht ein Gleiches zu then.

Schütz an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 29. Aug. 1658.
(Aut.)

[Kriegepläne des Kurfürsten. Zug nach Holstein. Verwendung der kaiserlichen Truppen. Verhandlungen des Schütz mit dem Kurfürsten und mit dessen Rählen über diesen Punkt. 'Reise des brandenburgischen Holsen anch Crossen. Urtheil des Schütz über des Kurfürsten Pläne.]

29. Aug. Abschiedandienz beim Kurfürsten. Dieser bethaeert, dass er in schuldiger Devotion gegen E. K. M. beständig verharren würde, und vermeldet, wie dass Sie, mehdem der König in Schweden ehn einige begründete ursach Dennemarck de novo feindtlich angefallen undt durch die im hertzoghumb Hollstein verübende hostillitäten den Richsfrieden violirt, an Er. K. M. feldtmarschalcken Grafen von Montecucoli durch einen Expressen gelangen lassen, den allbereit auf Thoren vergenommenen march einzustellen, ohne versäumnng einiger zeit sich zurück

<sup>&#</sup>x27;) Urk. u. Act VIII. 288. In der That wendete sich Schweden gegen Dänemark; Carlson I. c. IV 310 ff.

nach der Nenmarck zu ziehen, daselbst mit höchstgedachter I. Ch. D. zn coninngiren undt nacher gedachtem Hollstein zu gehen undt der Schweden progress zn hindern '). Die Infanterie solte gleichfals nach den Nenmarckischen gräntzen gefhürt undt daselbst so lang beysammen gehalten werden, biss man sehe, wie es sich in Hollstein anlasse. Zarnetski hetten Sie ebenmässig zu eylender conjunction requirirt undt thäten sich versehen, mann würde von beeden ohrten sich willfhärig erweisen undt daran seyn, darmit diese so vortheilhafftige occasion nicht abermahlig verlohren gehe. Ob summum morae periculum könte dieses znvor an E. K. M. nicht gebracht werden. Es seye aber in erwegung aller umbständten nicht zu vermuthen, dass E. K. M. ihro solches zuwieder seyn lassen, sondern vielmehr dero höchsterleuchtem verstandt nach es vor gnt ermessen undt genehm halten würden. Sintemal Schweden durch diese ietzige invasion der Hollsteinischen plätz erst auf des Reichs boden gebrochen undt obzwar vorgegeben werden wolle, Dennemarck hette mit I'. Ch. D. sich in alliance einlassen wollen. so seye doch solches ohne grundt\*); die gefhar so aus negligirung dieser abermahlig sich an handt gebenden occasion zu besorgen undt der vortheil, so hingegen die Alliirte hierbey zu hoffen, seve am tag; auch an dem verlangtem success kein zweifel; die königlichen Vestungen würden denselben zur retraitte nicht allein offen stehen, sondern [: Sie hofften es auch so weit zn bringen, dass Sie etwa von E. K. M. Volk zur Guarnison einnemmen:]. Ob nnn schon, Allergnädigster Kayser und Herr, ich von dem foedere nndt Er. K. M. lezteren resolution, so Sie Ir. Ch. D. Abgeschickten Obristen Pelnitz gnädigst ertheilet, keine wissenschafft habe, dahero anch bey lezt gehaltener conferentz, wie nicht weniger wegen mangel befhelchs hierin mich nichts vernehmen lassen können noch sollen; nachdem jedoch Er. K. M. Rhat Lisola mich berichtet, dass der Churbr, Abgesander zu Warschau der von Hoverbeg eine fast dergleiche proposition, dass Schweden als ein Reichsfeindt von Er. K. M. bekriegt werden möchte, daselbst gethan, darnebenst aber, dass solches den Berlinischen tractaten nicht gemäss; als habe mit gebührendem respect erwehnet, dass zwar von Er. K. M., wie mehrmahlig gedacht, auf dergleichen negotia nicht instruirt; seve mir auch verborgen, was deroselben feldtmarschalck Graf Montecneoli

<sup>&#</sup>x27;) Für die Verhandlungen des Kurfürsten mit Montecuccoli Urk. u. Act. VIII. 360f.

<sup>?)</sup> Ueber die brandenburg-dänischen Beziehungen dieser Zeit, Urk. und Act. . VIII.  $588\,\mathrm{f.}$ 

cacoli in befhelch hette; höchstgedachter F. Ch. D. seve aber vorhin gnädigst bewust, wie hoch sich die übrige Stände des Reichs bey diesem werck interessirt machen möchten. Undt dieweil ab der dänischen Bedienten bericht so viel zu vernehmen, dass die haubtvestungen in berührtem Hollstein sich noch ein paar monat halten könten, auch die der ohrten stehende Schwedische Völcker allein etwas hanbtsächliches dargegen vorzunehmen nicht wol vermögen würden, über das alles auch Er. K. M. feldtmarschalck allbereit vor Thoren angelangt seyn undt solche impresa ungern verlassen würde; so liesse zu Ir. Ch. D. nachdencken gestellt seyn, ob dieselbe Er. K. M. resolution hierüber jez zugleich einzuholen Ihro belieben lassen wolte: darmit wann etwann Er, K. M. feldtmarschalck vorberührter ursach undt insonderheit des wercks hohen wichtigkeit halber anstehen solte, mann alsdann nichts doweniger umb so viel do eher zu einer den sambtlichen Alliirten zum besten gereichenden resolution schreiten undt die noch übrige wenige zeit zur campagne mit nutzen anwenden könne. Worauf I. Ch. D.: Sie hetten allbereit beschlossen, den D. Jena an Er. K. M. hoff dieser sachen halber abzuschicken1); biss dahin aber könte mann Schweden der ohrten nicht agiren lassen, nndt würde die hülff zu spät fallen, I: der Successe in Ihren handen und bedörffte es alssdan keiner verantworttung; wan Montecucoli Ihr iezo nicht willfahrte, muesten Sy mit Schweden Frid machen, E. K. M. hetten Ihm befohlen zn agiren, wo es I. Ch. D. guet befanden : |. Ich wiederholte meine entschuldigung undt dass gedachter Graf Montecucoli Er. K. M. befhelch nachkommen würde, nicht zu zweiflen: worauf also von Ir. Ch. D. dimittirt worden. Dieselbe haben kurtz hernach dero geheimbde Rhäte Somenitz undt Jena zn mir geschickt undt nechst gewöhnlichen curialien mir andeuten lassen, Sie hetten so viel wahrgenommen, als ob ich in zweiffel stünde, dass E. K. M. des dähnischen wercks sich annehmen, oder dero feldtmarschalck Montecucoli zu der verlangten evligen conjunction sich verstehen würden. Begehrten demnach gnädigst mich hierüber etwas klarer vernehmen zu lassen: Sintemal auf den fall Sie berührter conjunction sich nicht versichert wissen solten, Sie andre resolution ergreiffen mnsten. Ich bin aber bey meiner entschuldigung verblieben, dass auf dergleichen negotia ich nicht instruirt. Was ich bey diesem novo emergente erwehnt, seve aus gehorsamster devotion undt privatim geschehen. Wessen der feldtmarschalck sich erklären würde, seye mir gleichfals

<sup>1)</sup> Ueber Jena's Mission in Wien Urk. u. Act. VIII. 363 ff.

unwissendt. Undt würden übrigens I. Ch. D., sodann dero Ministri, als denen alle nmbständte zur gnüge bekannt, ohne mein errinnern undt besser dijudiciren können, ob Er. K. M. resolution zuforderst einzuholen, ob anf die querelen, so des Reichs Ständte hierüber moviren möchten, mehr als auf den vortheil oder gefhar, so ein oder andren falss zu gewarten, zu reflectiren; ob auch, waun mann sich des Königs in Dennemarck anzunehmen resolviren solte, dasselbe des Reichs halber undt nicht vielmehr ex alio capite zu behaubten? An seiten Er. K. M. fhüre mann ein aufrichtige intention nndt werde des Grafen von Montecucoli erklärung zu erwarten stehen. Gleichwie dann der Zomenitz, als ich ihn für dieser conferentz besuchte, ultro das dubium movirte, weil von dieser revolution bev schliessung der alliance nichts abgeredt, es möchte diesgedachter Graf Montecucoli Er. K. M. ordre nach erwehnter alliance aussdeuten, undt die cooperation in gemeltem Hollstein difficultiren. Also gedachte D. Jhena, Ihm seye bekannt, was diesor materi halber bey jüngstem wahltag passiret, undt mache Er ihm die gedancken, es möchte dieses werck an seiten Er. K. M. in weiteros bedencken gezogen werden. Alss ich auch nachgehendts bey dem von Schwerin gewesen, hat derselbe dasjenige, was I. Ch. D. obvermeltermassen erwehnt, weitläufftig recapitulirt, auch wie dass I. Ch. D. an der spitzen undt der gefhar am nechsten sitzen thäten, daunenher auch ietzige conjuncturen umb so viel domehr zu beobachten hetten. In Preussen könten die Armeen nicht bevsammen stehen, oder würden sich selbst ruiniren. Es würde zwar Schwedon nicht unterlassen durch offerirung annehmlicher conditionen E. K. M. von dero Alliirten zu trennen, I. Ch. D. aber trügen zu deroselben das gehorsamste vertrauen, Sie würden von deroselben nicht verlassen worden. Jetzhöchstgedachte I. Ch. D. seyndt übrigens anheut sambt dero Frau Gemahlin auf Crossen gereist, werden daselbst mehrgedachtes feldtmarschalck Grafen von Montecucoli erklärung erwarten undt nach derselben ferneren anstallt machen. Undt gleichwie zeit meines anwesons allhier ab allem so viel wahrzunehmen gehabt, dass mann nicht so wol in Preussen es agirte, dann anch Schweden daselbsten, als andrer ohrten Schweden zu incommodiren getrachtet; als ist bev höchstgedachter I. Ch. D. undt dero sambtlichen Ministris nichts andres zu vermercken, als dass, falss nur Er, K. M. feldtmarschalck sich verlangtermassen erklären solte, I. Ch. D. künfftigo woch mit dero Cavallerie gewiss aufbrechen nndt nacher Hollstein gehen werde. Es wirdt auch des D. Jena reyss noch fünff oder sechs tag sich verweilen, undt wie der von Schwerin mir andeutete, soll seine instruction so viel in specie diess wesen belangt, mehr dahin gericht werden, Er. K. M. in nuterthänigkeit vorzustellen, warumb dero Resolution nicht erwartet werden können ').

Votum deputatorum vom 13. Sept. auf des Schütz Relationen vom 16., 18., 21. und 28. August.

[Bessere Correspondenz unter den Alliirten. Französische Mediation bei Polen. Jägerndorf.]

Aug. Man möge Schitz schreiben, er soll dem Kurfarsten melden, dass der Kaiser in Erudierung des von Schwerin und Weinann <sup>3</sup>) gestellten Antrages, dass die Verbündeten bestere Correspondenz pflegen mögen, den Kurfärsten ersuche, einen Gesandten nach Wein abznferlien, dann werde der Kaiser and seinerseits jenanden nach Berlin senden. Schütz soll ferner trachten zu erfahren, was der nach London bestimmte brandenbergische Gesandte für Instructionen habe"), und gleichwie er, Schütz, gar recht gethan, dass er in puncto der französischen Mediation bei den polnischen Tractaten auf dessen Exclusion bestanden, abs sollte er, wann und so oft deren von den Churbrandenburgischen ministris gedacht wird, dies Orts E. M. Befehlch und Intention stricte nachkommen; in der jägerndorfischen Sache aber für sich nichts melden, sondern erwarten, was man an ihne weiter bringen wird; und solches sodann ad referendum nehmen. Sallte Schütz bereits von Berlin abgereist sein, so soll Feruemont dortlin abgesendt werden. (Porta, Khurtz, Schwarzenberg.)

Zn Linz am 15. Sept. wird beschlossen, Plettenberg nach Berlin zu senden; allein anch dieser gieng nicht dahin.

<sup>9)</sup> Vom 18. Aug. 1628 st. v. datirt usch ein Schreiben des Kurfürsten an den Kalser, in wichten der erstere dem letteren mithtellt, er k\u00e4nne die Recruitung und Erhaltung seiner Truppen nicht mehr allein auf sich nehmen, da aber eine starke Ristung umbedingt undtwendig sei, on habe E. K. b. Heimti fürstellen sollen, dotieselbe nicht allergn\u00e4digte auf finden, an einige im westph\u00e4lischen Kreise und an andem Orten mir amprenende Reichsstaften, Schreiben ergehen zu lassen, dass sie zu Richtung und Aufbringung der boehn\u00fchligen Recruten einige Quartier und Musterplätz in ihren Landen ohne ihren sonderlichen Schaden und Beschwer verstatten u\u00fcchten. Vom sellen Tage datirt ein zweites Schreiben, in welchem der Kurf\u00fcratte bra\u00e4\u00fct für der verhandlungen mit Sch\u00e4tz auf dessen Berichte vereiber Kurf\u00fcratte

Ueber Dr. Daniel Weimann Urk. u. Act. V. 774ff., VIII. 4f.

<sup>3)</sup> Man plante damals Daniel Weimann nach Loudon zu schicken, doch uuterblich die Reise; Urk. n. Act. VIII. 802 Anm. Vertreter Brandeuburgs in Londen war damals Adolf Friedrich Schlezer; vergl. über ihn Urk. u. Act. VI. 647 Anm.; VIII. 715 ff.

#### Mission des Grafen Peter Strozzi.

Instruction für Strozzi. Dat. Wien 14. Jan. 1660. (Conc.)<sup>1</sup>)

Da in den mit Brandenburg geschlossenen Tractaten bestimmt worden ist, 14. Jan. dass kein Theil ohne Wissen und Consens des Anderen die Evacuation der occupirten Orte pactiren soll\*), hat der Kaiser, als er vor etlichen Monaten vernommen, dass die schwedischen Friedensbevollmächtigten bereits in Preussen angelangt seien 2), Montecuccoli an den Hof des Kurfürsten gesendet, nm mit demselben sich bezüglich dieses Punktes zu einigen 1). Da nun der Kurfürst in seiner dem Montecuccoli gegebenen Erklärung der Evacuirung und Einräumung der pommerschen Orte keine Erwähnung thut, das pommersche Wesen aber bei den Friedensverbandlangen zuerst vorgenommen werden dürfte, soll Strozzi sich zum Knrfürsten begeben und demselben erklären: "Es hätte uns unser Feldmarschalk der Graf Montecnccoli Sr. Ld. Erklärung auf dasjenige, was wir ihm unter dato den 8. Nov. jüngsthin in Sachen das bevorstehende Friedenswerk betreffend, mit derselben zu conferiren anbefohlen gehabt, gebührend hinterbracht<sup>5</sup>); wären auch anderweit von iderselben gnugsam versichert worden, dass sie einige Particularfriedenstractaten mit der Kron Schweden einzugehen, noch von uns sich zu separirn, nicht gesinnet wären." Dasselbe verspricht der Kaiser dem Kurfürsten ). Da nun beider Wille die Herstellung des allgemeinen Friedens ist, Frankreich und Spanien sich in dem geschlossenen Frieden zur Herstellung eines allgemeinen Friedens verpflichtet haben 7) und sich dafür interponiren wollen"), wie der spanische Botschafter") dem Kaiser bereits mitgetbeilt babe,

Ursprünglich war die Instruction für Fernemont ansgestellt worden, an dessen Stelle dann in letzter Stunde Strozzi trat.

Letzter Abschnitt des articulus secretus des Vertrages vom 9. Feb. 1658;
 Mörner I. c. 232.

a) Die Vertreter Schwedens in Oliva waren: Magnus Gabriel de la Gardie, Benedict Ozenstjerna, Graf Karl v. Schlippenbach, A. Güldenclaw. Ueber die Friedensverbandlungen zu Oliva; Böhn, Acta pacis Olivensis Inedita, Wrat 1763. Prihram, Lisola 536 ff., Urk. n. Act. VIII. 683 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ueber Montecuccoli's Verhandlungen mit dem Kurfürsten Urk. u. Act. VIII. 410 ff.
<sup>9</sup>) Die Berichte Montecuccoli's an den Kaiser aus dieser Zeit sind im St.-A. nicht vorbanden.

<sup>6)</sup> Vergl. anch die Correspondenz Leopolds mit dem Kurfürsten in dieser Zeit; Urk. u. Act. VIII. 413; Londorp I. c. VIII. 680.

Dnrch den § C.I. des Pyrenäischen Vertrages vom 7. Novbr. 1659; vergl. Dumont I. c. VI. 278.

P) Seitens Frankreich erschien in Wien der Präsident Colbert; vergl. Recueil des Instructions 1. 33 ff.; seitens Spanien de Lutiani; vergl. Pribram, Lisola 537, 557.
P) La Fuente.

Mater, z. Gesch, d. G. Kurfürsten, XIV.

hat der Kaiser nicht blos diese Interposition angenommen, sondern noch fibedies seine friedertige Stimmung betont mol ist überzeugt, dass der Kurfrist derselben Meinung ist!). Da nan sehon die Verhandlungen in Oliva begonnen not zuerst die pommersche Angelegenheit vorgenommen werden dürfte, habe der Kaiser Strozzi abgeorduet, nm mit dem Kurffirsten über diese Angelegenheit van sprechen und bitte Friedrich Wilhelm um seine Meinung. "Du wirst aber ... dich nur in generalibus und also zu verhalten haben, dass S. Ld. kein Anlass daraus nehmen, zu erkennen, ob wir zu Enträumung gedachter Plätz geneigt oder nicht geneigt seien." Im übrigen hat Strozzi dahlir zu sehen, dass die guten Beziehungen zwischen beiden Höfen anfrecht erhalten werden.

Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Febr. 1660. (Or.)\*) [Verhandlungen Strozzi's mit dem Kurfärsten und dessen Rätthen bezüglich des in Oliva einzuschlagenden Verfahrens.]

5. Febr. Strozzi macht dem Karfürsten von Spaniens und Frankreichs Mediation Mitthellang und fordert im Namen des Kähers gemeinsamen Vorgehen Gesterreichs und Brandenburgs zn Oliva. Der Kurfürst verspricht das und beordert if. Ch. D., als Fürsten von Anhalt (welcher durch die jüngete nähere Verwandschaftsverbündnus?) noch in höherem Credit und Affection bei I. Ch. D. wachset) klar penetrirt, dass S. Ch. D. vor kein beständiges Werk und Versicherung einziger Ruhe im römischen Reich, absonderlich

Pi Fär Strozzi's Mission im allgemeiner Urk. u. Act, VIII. 413 f.; Puf. l. c. VIII. 63.
P Vergl. das folgende Stück.

<sup>9)</sup> Er hatte im Juli 1659 Henriette Katharina, Tochter des Prinzen Friedrich Helnrich von Oranien, Vater der Louise Henriette, des Kurfürsten Gemahlin, geheiralhet.

aber E. K. M. Erbkönigreiche und Landen, wie auch seiner Gränitzen durch einzige Friedensschliessung halten können, so lang Schweden einen festen Fuss im Reich, oder zum wenigsten den Oderstrom in seinem Gewalt erhalten würde; derowegen Stettin und dergleichen ihnen nothwendig müssten entzogen werden und obwoln in dem Protocoll specifice Stettin nit gemeldet wird, so werden E. K. M. ex sensu tanquam accessorium des Oderstroms allergn. das conclusum finden.

Protocoll der Conferenz zwischen Strozzi, Jena und Schwerin. Dat. Cölln a. d. Sp. 25, Jan. st. v. 1660. (Or.)

Am 23. begaben sich Schwerin und Jena auf Befehl des Knrfürsten zu 25. Jan. Strozzi nnd erklärten: Der Kurfürst finde, dass die von Strozzi vorgebrachte Proposition in 2 Dingen bestehe; 1º. will der Kaiser nur einen allgemeinen Frieden; 2°. will er wissen, wie der Kurfürst über die Rückgabe der pommerschen Eroberungen denke. Bezüglich des ersten Punktes ist der Kurfürst ganz der Meinung des Kaisers. Was den zweiten Punkt betreffe, habe auch Schweden jetzt denselben in die Proposition aufgenommen, daher der Kurfürst seine Gesandten dahin instruirt habe, zu sagen, er werde, wenn Schweden ernste Neigung zn einem allgemeinen Frieden zeige, sich so in diesem Punkte zeigen. dass deswegen der allgemeine Friede nicht gestört werde; der Kurfürst wünsche des Kaisers Ausicht in diesem Punkte zu hören. Es würde sonsten Ir. K. M. nicht unbekannt sein, was man wegen der pommerischen Oerter bei Abhandlung einer Allianz für considerationes gehabt und dass man dafür gehalten, es würde bei so gestalten Sachen weder I. K. M. noch das röm. Reich, noch auch Polen rechtschaffene und nöthige Sicherheit haben können; und obgleich dazumahl auch die Stärke des Landes und der Schweden sowohl in- als ausserhalb des Reichs habende Freunde und Alliirte vorkommen und dabei in Acht genommen worden, so wäre jedennoch die offenbare Gefahr und Unsicherheit vor vorbenannte Staaten geblieben und stünde daher zu versuchen, dass diese allezeit offene Gelegenheit die Benachbarte nach Belieben zu infestiren, beschränket und durch bessere und nöthige Einrichtung des Oderstromes zur Sicherheit ein Grund gelegt und dergestalt der höchstnöthige Friede im heil. röm. Reich und den benachbarten Königreichen und Fürstenthümern mit mehrer Beständigkeit beibehalten werde.

Der Graf erwiderte, er wolle das schriftlich haben.

Strozzi an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 11. Febr. 1660. (Or.)

[Brandenburg-braunschweigische Beziehungen.]

11. Febr. . . . Es ist mir sub manu beigebracht worden, dass I'. Ch. D. Kammerpräsident, der von Canstein, in deroselben Namen mit den braunschweisigsben Gesandten zu Tangermönde in einziger Conferonz sich befinde '); cuius materiam aber, (welches letztere ich doch nit pro certo asseriren darf) sein sollte, dass Braunschweig und Läneburg wegen ihrer Länder von allen Insulten und Belegungen von I'. Ch. D., dero Völker halber, verlangten versichert zu werden, mit Gegenerbietung, sich sammt dem niedersätischen Kreis zu verobligiren I'. Ch. D. dero Länder, so jenseits der Elbe liegen, anch vor allen feindlichen Anfall frei und in ihrer Allianer erspective begriffen zu halten.

Struzzi hat darüber an Schwerin geschrieben, worauf dieser im Namen des kurfürsten antwortet, "was anlanget die Zusammenkunft, wässten S. Ch. D. selbst noch nicht, was dabei vorgehen mögte, weiln dieselbe von Seiten des Hauses Braunschweig wäre begehret worden; so bald aber der Herr Kammerpräsident wiederum zurück käme, sollte I<sup>r</sup>. K. M. und dem Feldmarschall<sup>7</sup>), alles was vorgegangen, communiciret werden<sup>8</sup>).

Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Febr. 1660. (Or.)
[Verschiedene Pläne am brandenburgischen Hofe über die gegen Schweden zu beobachtende Haltung. Erklärungen des Kurfürsten an Strozzi in dieser Sache.]

Ich habe soviel penetriren können, dass sowohl I. Ch. D., als der dänischer allteisiger Abgesandte 9 seines Thelis nicht glauben, dass die polnische Tractaten auf einzigen Universalfrieden sollten ablaufen, sondern halten vor sicher, Folen wird sich in ein Particularwerk einlassen, welches des Königs in Schweden einzige Intention ist; und hatten sich die Consilien allhier in 2 Theil gespalten, der Erste hat vermeint, man sollte Pommern den polnischen Tractaten mit lassen einschliessen, Däne-

Für die Beziehungen der Braunschweiger zu Fr. Wilh. in dieser Zeit, Köcher l. c. 288 ff.

Montecuccoll.

<sup>9)</sup> Durch eine Weisung vom 11. Febr. wird dem Strozzi Mittheilung von dem an Montecuccoli erthellten Befehle gemacht, beim Kurfürsten die Ordnung der Frage der Restitution der pommerschen Eroberungen zu versuchen. In gleichem Sinne soll Strozzi thätig sein.

<sup>9)</sup> Detlef von Ahlefeld; vergl. Puf. l c. VIII. 64.

mark aber zu secundiren gleichwohl sich vorbehalten, als wie es vor dem pommerischen Einfall gewesten. Die Andern aber, welche potiores sein und es erhalten, schliessen, man solle Pommern keineswegs fahren lassen, sondern auf künftige Campagna das Werk also einrichten, damit ein gebührliches Corpo in Pommern gelassen würde, um Wolgast, Anclam, Greifswalde zu attaquiren, da dann nach Einnehmung solcher Plätz, Stettin wohl vor sich selbsten fallen würde; derohalben aber um gungsame Kriegsmunition, absonderlich aber Provinat und Lebensmittl (dessen allhier ein Mangel erscheinet) in Aufrichtung bequemlicher Magazinen, nunmehre schen zu gedenken sein wird.

Der Kurfürst wünscht die Anwesenheit Montecocoli's, um mit diesem zu berathen. Montecocoli befindet sich bereits auf dem Wege nach Bertin... Es haben I. Ch. D. in calore gegen mir sich mindlich so weit ansgelassen, sie seien intentionirt die Völker (welche am nächsten und bequemlichsten an dem bremischen und niedersäxischen Kreis liegen) zu beordnen, sich in Bereitschaft zu halten, dass, im Fall die niedersäxische Lignitren sich denne Schweden wieder die Dänee würklich zu helfen moviren möchten, gedachte kurf. Völker nnd Generalmajor Pfuel ') nit allein denen dänischen diesseits secundiren, sondern alsobalden den Lignitren auf den Hals gehen sollten, um solche gleichsam in partu zu

<sup>&#</sup>x27;) Vergl, Urk, u. Act. VIII, 422.

Georg Adam von Pfuel; vergl. Mülverstedt, Die brandenburgische Kriegsmacht unter dem Grossen Kurfürsten 355f.

sufforiers; doch weiss ich noch nicht die endliche Resolution. Dieweilen ich deswegen meines Verhaltens keine Ordre hatte, hab ich mich nec affirmative nee negative meiner Opinion halber einlassen dörfen; hoffe durch stündliche Ankunf Feldm. Montecuccoli wird dieses reiflichst perpendirt werden. . . .

# Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 25. Febr. 1660. (Or.) [Brandenburgs Haltung hei den Verhandlungeu in Oliva.]

- Fehr. Der Kurfürst fordert bezüglich der pommerschen Angelegenheit und überhaupt circa modum assecurationis pacis vorerst des Kaisers Meiuung zu vernehmen.
  - Im Uebrigen, was I. Ch. D. dero Gesandten ) in Polen durch übermorgige Post zukommen lassen werden, habe ich so viel von Herra von Schwerin heraus gebracht, um E. K. M. allerunterthänigst zu berichten, dass man sich diesseits erklären solle, man würde durch das pommerische Werk ein general sichern Frieden nicht zerstossen lassen, aber cum speciali clausula supranominata, dass es ein Generalfrieden sein sollte, dardurch dann nit allein Dänemark, sondern Holland mitbegriffen wäre; vermeinte auch Herr v. Schwerin, Er. K. M. Gesandten in Polen ) incilnitren gar zu sehr ohne Dänemark sich einzulassen, welches dann kein Generalfrieden wäre; setzten mir auch hierbei, dass gedachte Antwort zwar noch nit in Deliberation genommen, sondern erst morgen darüber Rath würde gehalten werden, glaubte aber wohl, ich könnte solches Er. K. M. als Meinungsweis unterthänigste berichten. . . .

Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 28. Febr. 1660. (Or). (Verbandlunges Forszi unt dem Kurfisten über die gegen Schweden un babenbetende Politik. Erklürung des Kurfirsten beräglich der Enseustion Pommeran. Schweiniv. Ausseurungen in dieser Sache und über das Verblüsie des Kästers zu Brandenburg. Erwiderungen Strozzi's. Unterredung Strozzi's mit Ablefeld. P. S. Das Schreiben des Kurfirsten an den Kaiser betreffend.]

 Febr. Befehl vom 19. erhalteu\*). Der Kurfürst hat sich, als Strozzi von ihm eine categorische Erklärung forderte, etwas nnd sehr perplext befunden, vor-

Brandenburgs Vertreter waren Hoverbeck, Somnitz nud Alhrecht von Ostau; üher ihre Thätigkeit in dieser Zeit Urk. u. Act. VIII. 718 ff.

Nolowrat, Lisola und Thiren. Brandenhurgs Vorwurf bezäglich Gesterreichs in der Frage des Einschlusses D\u00e4nemarks in den Frieden war uubegr\u00fcndet; vergl. Pribram, Lisola 537 ff.

<sup>3)</sup> Liegt nicht vor.

wendent, sie hätten niehemalen zu der pommerischen Hostilität consentiren wollen; seie auch der Angriff leider ohne ihren Willen geschehen, da sie dann hernach nothwendig tanquam accessorie mit doro höchsten Unkosten nnd Schaden hätten secundiren müssen. Gaben beinebens zu verstehen, was wenig Sicherheit in einzigen schwedischen Frieden auf die Weise, (wie E. K. M. Gesandten in Polen verlangten,) zu hoffen seie: wollten aber die Sachen in Deliberation nehmen. Auf welches ich geantwortet, dass was den pommerischen Angriff belanget, befinde ich darbei keinen Schaden oder Impediment, dieweilen nichts verloren, sondern mehr gewunnen und conditio possidentis die beste wäre. Im übrigen betont Strozzi nochmals die Nothwendigkeit einer Entscheidung seitens des Knrfürsten, wornber dieser mit seinen Ministern, nnter denen sich anch die von Strozzi in's Vertranen Gezogenen, der Fürst von Anhalt und Schwerin befinden, sich zu berathen verspricht. Am 27. lässt Schwerin dem Strozzi mittheilen, dass in einer am selben Tage gehaltenen Berathung der 'Kurfürst zu einem Entschlasse gelangt sei, von dem er selbst dem Kaiser Mittheilung machen wolle 1). Strozzi begab sich darauf zn Schwerin. welcher sich ziemlich beängstigt erweisend zu mir also gesprochen: Er könnte einmahl mir nicht bergen und klar an Tag zu geben unterlassen, wie dass S. Ch. D. (nach Ueberlesung und Ponderirung Er, K. M. allergnädigsten Brief') im Rath) sammt dero ministris sowohl derowegen, als aus allen andren Umständen ganz völlig perplext worden und nicht mehr wussten, was sie daraus muthmassen und schliessen sollten, da ihre intentiones ziemlich klar das sub dato den 5ten Februarii gehaltenen Conferenz Protocoll E. K. M. ausweiset; sie gleichwohl denuo nicht allein so sehr auf so cathegorische Ir. Ch. D. Erklärung dringen, sondern auch sowohl dero höchstbemelter Brief, als in Polen Gesandten äusserist Bemühen gnugsam zu erkennen gibt, wie dass man einzig und allein den Friedon mit Schweden durch die Enträumung der eroberten pommerischen Plätzen zu beschleunigen gedenket und dass Er. K. M. Gesandten mehrers als Polen und Schweden selbsten, um Dänemark in polnischen Tractaten nicht einzuverleiben lassen, sucheten; da es auch ja also ware, wüssten I. Ch. D. und dero consilium nicht, warum I. K. M. also klar Ir. Ch. D. ihre Intention und Verlangen zu eröffnen Bedenken trügen, absonderlich so es nicht anders sein könnte, (adiectis similibus formalibus); hätten E. K. M. gar wohl freignädigst erindern mögen, wie weit sie mit dero Waffen sich einlassen könnten, oder die Impossibilitet

Vergl, das Schreiben des Kurfürsten vom 21. Febr. st. v. 1660, Urk. u. Act. VIII. 424 ff.

<sup>%</sup> Schreiben Leopolds vom 19. Februar, Inhalt in Urk. u. Act. VIII. 413f.

erweisen, nm die Kriegsoperationen cessiren zu lassen und einem solchen Frieden sich zu untergeben, wordnrch keino andere Realsicherheit (als vor diesem Krieg gewesen) zu hoffen wäre nnd I. Ch. D. nnterdessen in nichts anders als Schad und Ruine gerathen, absonderlich aber in dem römischen Reich bei meisten Fürsten und Ständen durch das pommerische Werk und durch solche operationes verhasst sein worden, da doch gedachte Ch. D. allezeit vorhero dem pommerischen Einfall und Hostilitäten widersprochen, solcho und dergleichen Inconvenienzen vorsehend und wäre gedachter pommerischer Kriegszug und Attaque Et. K. M. Seits ohne des Kurfürsten Wissen und Willen resolvirt und intentirt worden, da man dann ihn mit also hineingebracht. Derowegen anch billig E. K. M., 1<sup>mo</sup> Ex hoc capite. 2º Dieweillen sie der stärkeste Theil und also bessor, wie weit sie das Kriegswerk bestreiten können, höchsterleuchtest erkennen. 3° Dieweilen sie in der oftermelter gefassten Resolution und Execution der pommerischen Attaquen, diesen Erfolg höchst vernünftigst werden vorgesehen haben. 4° Dass sie als das höchste Haupt forderist die allgemeine Assecuration Deutschlands bestens zu beobachten wüssten; also dero alleren. Intention zu offenbaren hätten; und zuletzt könnten E. K. M. ans eigener Authoritet sagen lassen, sie verlangten es auf eine solche oder andere Weis zu haben. Sagte auch hierbei ihme von Schwerin schmerzte hoch, dass durch dergleichen Umschweifungen I'. Ch. D. einzige umbrae verursachet würden zu glauben, man verlangte von ihnen alles heraus zu forschen, nm sie durch dero Erklärung sowohl bei den Schweden als bei aller Welt weiters zn verharten, ja gar auch odiose zu machen, und alles Werk auf sie zn reduciren; liesse mich selbsten consideriren, dass soviel noch in Ir. Ch. D. Landen, ja auch in dero Consilien widerwärtige Gemüther verbloiben, welche mit ganz schielen Augen solche Verbündnus ansehen, sich an diese Procedur sehr stossen, ja wegen dero anderwerts gesetzten Affecten gegen I. Ch. D. dessen sich wohl zu praevaliren wässten; derowegen dann schliesslichen er weiter nit wüsste, ja anch I. Ch. D. selbsten haesitirten, was zu thun wäre, da dann I. Ch. D. Einer im Rath selbsten (welchen er mir nit nennen wollen) vorgebracht; er glaubte selbsten ich trüge gemessene Antwort in meinem Sack It. Ch. D. Erklärungen proportionabiliter nach und nach zu begegnen. Strozzi dankt in seiner Antwort vorerst für das Vertrauen, betont nochmals die guten Gesinnungen des Kaisers für den Brandenburger und gibt als Gründe, warnm der Kaiser dem Kurfürsten in der Entränmungsangelegenheit nicht vorgreifen wolle an, 1°. dieweilen I. Ch. D. vermög der geheimen Articula mit Pommern primario und directe interessirt: 2º weilen dero Länder also situirt, dass zu allerseits wider Schweden in allen Vorbegebenheiten solche den ersten Stoss empfangen und ad translationem belli gleichsam zu einer Bräcken nothwendig sein ' müssten: ... 3° dieweilen (im Fall Polen sich von ans separirte) I. Ch. D. forderist und allein das Licht geben köunten, wie dero preussische Landen versichert bleiben, oder aber der pommerischen Unruhe coincidenter involvirt möchten werden, und in diesem Ir. Ch. D. pur einziges Interesse vergirte; 4° hätten E. K. M. billiges Bedenken, I. Ch. D. inhabende Oerter ohne Vernehmung dero Intention resolutive per se nm einen Frieden zu veralieniren und anch e contra ohne I. Ch. D. ... sich in einen Universalkrieg und Generalwerk, welches ein grosses Aussehen hätte, simpliciter gleich einzulassen; 5° und letztlichen seie meines wenigen Urtheils die Begehrung einer Gemütseröffnung ein Zeichen eines Vertrauens. Der Kaiser werde übrigens die Erklärungen des Kurfürsten schleunigst beantworten. Dann sucht Strozzi von Neuem nachzuweisen, wie sehr das Vorgeben des Kaisers den Interessen des Kurfürsten entspreche und dass Leopold nur einen dauernden, die Interessen aller Alliirten berücksichtigenden Frieden anstrebe. Schwerin zeigt sich mit Strozzi's Auseinandersetznigen einverstanden und erklärt schliesslich: Er könnte zwar denen im Rath sitzenden etlichen das Mund nit stopfen; werde aber und abzulehnen und wollte handlen als ein ehrlicher Mann.

P. S. vom 1. März.

Da heute Nachmittag von Neuem über des Kaisers Brief Rath gehalten worden, begab sich Strozzi zu Schwerin, der ihm mittheilte, es werde an der Antwort bereits gearbeitet; als Strozzi sich beklagte, dass gegen die frühere Abmachung der Kurfürst von einer eigenhändigen Antwort abstehe, entschuldigt Schwerin dies mit der Unpässichkeit des Kurfärsten und fügt hinze, der Kur-

fürst könnte sich nicht besser erklären, als dass er sich ganz an E. K. M. remittirte; darzu würde kaum der Courrier zu Wien ankommen, dass man den polnischen Friedensschluss mit Schweden schon vernehmen würde, welcher in wenigen Tagen geschehen sollte.

Unter dem 10. März bestätigt der Kaiser den Empfang der Berichte Strozzi's vom 25., 28. Februar und 1. März und erklärt, er habe niemais eine andere Idee gehabt, als die Restitution der pommerschen Eroberungen nur unter Zasicherung eines Universalfriedens zuzugestehen. Zugleich theilt er Strozzi die bevorstehende Ankunft Gonzaga's in Berlin mit,

Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 24. März 1660. (Or.)
[Gute Erklärungen des Kurfürsten. Mission Gonzaga's. Erklärungen des Kurfürsten. Ablefeld.]

24. März. Die Weisung Leopolds vom 10. März hat Eindrack gemacht, die weilen ich aus diesem Grund sowohl I. Cb. D. als dero ministros von neuem also sincerirt, dass wohlgedachte I. Ch. D. nit allein mit ruhigen Gemüt wiederum zu leben mich versichert, sondern diese Formalien zu mir gesprochen hat: Ich sehe und glaube gewiss nunmehr I. K. M. allergnädigste standhafte Gedanken; meines Theils aber versichere von nenem in meiner unterthänigsten einmahl gelobter treuer Devotion zu verharren. Einmahl ist es klar, dass Ich bei der ganzen Welt gleichsam und absonderlich bei meisten Fürsten und Ständen des Reichs ganz verhartet und verfeindet bin worden, weiss also und habe meine einzige Zuflucht zn Ir. K. M., hoffe, Sie werden mich mit dero Gnad und Schutz bedenken und mich nicht verlassen. Habe Er. K. M. diese formalia mich erkühnet allerunterthänigst beizusetzen de verbo ad verbnm, wie es gelautet, und kann E. K. M. ich allernnterthänigst versichern, dass nnnmehr alle Umbrositäten aufgehoben, um welchen keinen Raum zu geben der Fürst Don Hannibal Gonzaga de modo contrahendae pacis und gerendi belli die erste Eröffnung unmassgeblich zu seiner Ankunft werdet machen

<sup>7)</sup> Får die Mission der Färsten Hannibal Gonnage, Vicepräsidenten des Hof-kriegratubes vergl. Urk. u. Act, VIII. 4204, 4237, Paf. L. e. VIII. 64; broyens L. e. III., 488. Im Wiener Statsharchive finden sich nur vor ein Memorial für Gonnage vom 100 März, durch welches Gonnage augfeördert wird den Kufüristen mittuthellen, dasse Leopold fest dubei verharre, Dänemarks Einschluss in den Vertrag von Oliva. In fordern und eds. Kufüristen Ansicht beraglich Pememers zu verzehnene wünsche und ein Verzeichnis der den Gonnaga am 19/20. April mitgetheilten Forderungen des Kurfürsten, dassi in Urk. n. Act. VIII. 429 nammengenssen uitzerheilt ist.

123

müssen; dann sie allihier in hoc passu sehr kitzlich sein; dessen sich dann noch fibel dervote sekwebende Gemüther um Mistramen zu disseminiren, sich bei P. Ch. D. (als wie ich es erfahren) dextre gebrauchen können. Dem dänischen Gesandten!) hat der Kurfürst nenerdings das Versprechen gegeben, dass ohen Dösnenark in Oliva nichts verbandelt werden solle.

Strozzi an den Kaiser. Dat. Berlin 31. März 1660. (Or.) [Mission Gonzaga's. Ablefelds Erklärungen. Uebernahme dänischer Truppen.]

Der Kurfürst verbleibt bei seinen Absichten bezüglich des Friedens und 31. Märzder Röstungen; je erwartet Gonzag's Ankunft). Schwerin hat nochmals betont, wie nethwendig es sei, dass Gonzag mit den Erkirungen beginne. Der
dänische Gesandte hat mitgetheilt, dass sein Herrschen, nach ihm zugegangenen
Berichten, sich genöbligt sehen werde, dem Drängen der Franzosen, Engländer
und Holländer nachgebend, mit Schweden einen Separatireden zu schliesen');
gestehe (der Gesandte Dänemarks), dass sein beständiges Werk und
solcher Fried nicht 2 Jahr subsistiren könne; er aber, Gesandter, vermeine ein Project zu imachen und sowohl mir als I. Ch. D. ministris zu
communiciren, damit E. K. M. und S. Ch. D. einzige Disposition machen
lassen, um die dänische beste Trouppen (da einzige Abdankung geschehen möchte) an sich zu bringen und solche denen Schweden zu entziehen.

Bei einer Besprechung mit Schwerin über diese Angelegenheit, spricht sich dieser gegen diese Uebernahme dänischer Truppen ans.

Unter dem 7. nnd 14. April berichtet Strozzi von der Schnsucht, mit welcher man in Berlin der Ankunff Gonzaga's entgegensehe, nnd bittet um die
Erlanbuis, sieh nach Gonzaga's Ankunft zu seinem Regimente begeben zu dürfen.
— Am 18. April macht er von einem Gespräche Mitthelinng, das er mit dem
dänischen Gesandten Ahlefeld über Dänemarks Lage geführt, ans dem zu ersehen,
dass Dänemark mit Schweden abschliessen werde.

<sup>1)</sup> Ablefeld; vergl. Puf. l. c. VIII. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. den "Eventnellen Kriegsplan für bevorstehendes Frühjahr" vom 23. Februar st. v. Act. n. Urk. VIII. 423f., unterzeichnet vom Knrfürsten und von Montecuccoli.

Gonzaga hatte seine erste Audienz am 11. April st. v. Urk. n. Act. VIII. 428.

Der Friede zwischen D\u00e4nemark nnd Schweden kam erst am 27. Mai zu Stande;
 Dumont 1. c. VL, 319ff.; Carlson 1. c. IV. 371 f.

Bald darauf verliess Strozzi Berlin, wurde jedoch nach Abschluss des Oliva'er Friedens durch kaiserlichen Befehl d. d. 7. Juni von neuem am den Berliner Holf gesendet, woselbst er am 22. Juni alanaftet. — Angelegenheiten von Bedeutung wurden während dieses zweiten Aufenthaltes, der bis Ende August währte, nicht verhandet. Die wenigen Berliche Strozzi's aus diesen Monsten berühren vornehmlich die Frage, welche Stellung der Kaiser den Türken gegenüber einnehmen und ob er die durch den Friedensschluss frei gewordenen brandenburgischen Truppen in Dienst nehmen wolle.

## III. 1660 — 1664.

(Mission Lisola's.)

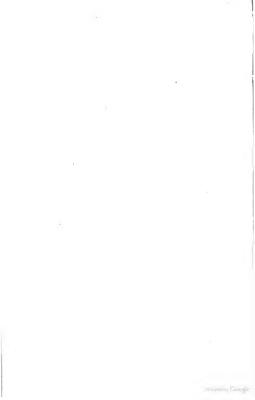

### Einleitung.

Der Friede von Oliva bezeichnet einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte der Regierung Friedrich Wilhelms. Der brandenburgische Staat war mit demselben unzweifelhaft nm einen Schritt weiter in seiner Entwickelung gelangt. Gewiss, nicht alles war erreicht worden, was der Kurfürst in ienen Tagen erhofft hatte, da seine Truppen, mit denen des Kalsers vereint, den Siegeszng durch Holsteln und Pommern unternahmen. Schweden trat nicht einen Zoll breit Landes ab, willigte nicht in die Revision des Grenzvertrages von 1653, blieb nach wie vor Herr der Odermündung und im Rücken Brandenburgs im Besitze der offensiven Stellungen gegen die Havel und die Elbe wie gegen die Warthe hin. Dazu kam, dass Friedrich Wilhelm im Verlaufe des Krieges in Conflicte mit verschiedenen Mächten gerathen war, die auch dnrch den Oliva'er Frieden nicht gänzlich beigelegt wurden. Der Besitz Elbings wurde lhm trotz der Bestimmungen der Verträge von Wehlau und Oliva vorenthalten, die prenssischen Stände wehrten sich verzweifelt gegen die stramme Organisation, durch die Friedrich Wilhelm jene Gegenden selnem Staate eigentlich erst gewinnen wollte, über Waldeck's Amnestie gerieth er mit Schweden, über die Danziger Post mit Polen, über die Gottorper Sonveränetät mit Dänemark in Streit. Seine Finanzen waren erschöpft, seine Unterthanen erbittert, Frankreich beleidigt, die Staaten nnzufrieden. Und neben der Anerkennung der bereits durch die Verträge von 1656 und 1657 erworbenen Souveränetät in Preussen durch die Garanten des Friedens, bestand der ganze Machtznwachs Brandenburgs blos in dem Besitze Lauenburgs and Bütows als Lehen und des Amtes Draheim als Pfand der Krone Polen. Trotzdem wird man bei näherer Betrachtung den Erfolg, der aus diesem mehriährigen Kriege für Brandenburg resultirte, nnschwer erkennen. Es war vor allem für die weitere Entwickelung des brandenburgischen Staates von der wesentlichsten Bedeutung, dass Friedrich Wilhelm in diese nordischen Wirren neben den mächtigsten Fürsten Europa's selbständig und ausschlaggebend eingegriffen hatte. Der brandenburgische Staat, der noch während des 30 jährigen Krieges sich an Macht und Bedeutung in

keinem Falle mit Baiern hatte messen können, den Vergleich mit Sachsen nur schwer hätte aushalten können, hatte sich unter der geschickten Leitung seines Fürsten als der mächtigste neben dem Oesterreichischen erwiesen, und dieser Fürst hatte damit die Berechtigung erlangt, die Führerrolle unter den protestantischen Reichsständen und Berücksichtigung seitens der enropäischen Mächte bei allen künftigen Ereignissen zu fordern. Dann aher kam hinzu, dass der gesicherte Besitz des Herzogthnms Preussen Friedrich Wilhelm dem Reiche, insbesondere aher dessen Oberhaupte gegenüber eine wesentlich freiere, unabhängigere Stellung gsb. Denn wenn der Kurfürst von Brandenburg, so gross auch sein Einfluss im Reiche war, immerhin als Reichsstand dem Oberhaupte gewisse Rücksichten schnldete und genöthigt war, sich den von der Reichsversammlung gefassten Beschlüssen auch dann zn fügen, wenn dieselben nicht iu jeder Hinsicht seinem Interesse entsprachen, so war ihm jetzt als Herzog von Preussen, als Herrscher eines von dem Reiche gänzlich unabhängigen Staates, die Möglichkeit geboten, nach seinem freien Belichen, unhekummert um die Interessen des Reiches, vorzugehen. Freilich so lagen die Verhältnisse nicht, dass er gleich von allem Anfange an jede Rücksicht auf seinen Verbündeten im nordischen Kriege und obersten Lehensherrn für die Reichslande hätte ausser Acht lassen dürfen. Bei der drohenden Haltung Schwedens, das dem Brandenburger uuter allen Gegnern am meisten zürnte nnd nur die günstige Gelegeuheit abzuwarten schien, um denselhen für seine Treulosigkeit zu züchtigen; bei der Ahneigung der Polen, die den Verlust der Souveränetät in Preusson nicht verschmerzen konnten und nur daranf aus waren, dem Knrfürsten den Besitz des neu erworbenen Landes zu verbittern; bei der Verstimmung, von der die herrschende Partej in Holland gegen den Kurfürsten erfüllt war, dem man die lange Verzögerung der Friedensverhaudlungen Schuld gab; bei der wenig günstigen Stimmung, die am Hofe Ludwig XIV. über Friedrich Wilhelm herrschte, der sich auf das entschiedenste gegen die von Frankreich gewünschte Unterordning gewehrt hatte und hei den hestigen Conslicten, in die Friedrich Wilhelm mit den Ständen im Osten und Westen seines Landes gerathen war, musste es vielmehr eine Hauptaufgabe des Kurfürsten von Brandenburg sein, die gnten Beziehungen zum Kaiserhause aufrecht zu erhalten. Und um so eher vermochte Friedrich Wilhelm dieses Ziel zu erreichen, als der Kaiser, ohne eine lebhafte Neigung für den Brandenburger zu fühlen, oder eine beträchtliche Vergrösserung seines Eiuflusses zn wünschen, es als eine Nothwendigkeit erkannte, unter den gegehenen Verhältnissen die guten Beziehungen zum Nachbarstaate aufrecht zu erhalten. Man hatte während der nordischen Verwickelungen und gelegentlich der Kaiserwahl beohachten können, dass Friedrich Wilhelm durchans nicht gewillt war, sich in eine ähnliche Stellung drängen zu lassen, wie die seines Vaters in dessen letzten Lehensjahren gewesen war. Die selhständige, den eigenen Vortheil in erster Linie berücksichtigende Politik Friedrich Wilhelms liess keinen Zweifel darüher aufkommen, dass nur hei steter Berücksichtigung des brandenhurgischen Sonderinteresses ein dauerndes gemeinsames Vorgeheu des Wiener und Berliner Hofes werde möglich sein nud dass der Kurfürst keinen Augenblick zögern werde, in einem Couflicte seiner Pflichten als

Reichsfürst und Landesherr, die ersteren hintanzusetzen. Man hatte aber zu gleicher Zeit Gelegenheit gehabt den Einfluss kennen zu lernen, den der Kurfürst im Reiche und in Enropa besass und zweifelte nicht daran, dass eine nenerliche Abwendung des Kurfürsten vom Reichsoberhaupte für diesen von den verderhlichsten Folgen begleitet sein würde. Da nun die Wiener Regierung einerseits ein weiteres Wachsthnm des hereits allzngrossen Einfinsses des Knrfürsten nicht wänschte, anderseits im wohlverstandenen eigenen Interesse Friedrich Wilhelm nicht verletzen wollte, war ihr Bestrehen dahin gerichtet, alles zu vermeiden, was eine nenerliche Stärkung der kurfürstlichen Autorität and Macht mit sich bringen musste, zugleich aher die äusserlich guten Beziehnugen zum Nachbarstaate dahin anszunntzen, um Friedrich Wilhelm bezüglich der vielen Fragen, deren Erledigung in Anssicht stand, für die Pläne des Kaisers zu gewinnen. Am besten gelang dies hezüglich der Reichsangelegenheiten, Der Kurfürst unterstützte - allerdings erfolglos - den Kaiser in dessen Bemühnngen die Verlegung des wider Wunsch in Frankfurt tagenden Deputationstages nach Regensburg durchzusetzen ') und hat jede energische Förderung der Berufung des von der Opposition immer dringender geforderten Reichstages, obgleich er das Zusammentreten desselben wünschte und auderen Fürsten das Versprechen gegeben hatte, in diesem Sinne heim Kaiser zu wirken, unterlassen, sobald ihm Leopold seine Abneigung kundgethan und darauf hingewiesen hatte, dass er nach dem Ahschlusse der rheinischen Liga auf eine Oesterreich günstige Erledigung der Streitfragen durch die Reichsversammlung nicht rechnen könne. Und auch dann, als der Reichstag zusammengetreten war, zu dessen Einberufung Leopold erst nach langem Zögern und nachdem alle von ihm in Vorschlag gebrachten Auswege seitens der an dem gefassten Entschlusse starr festhaltenden Opposition abgelehnt worden waren, pnwillig seine Zustimmung gegeben, zeigte sich Friedrich Wilhelm zur Billigung der kaiserlichen Forderungen geneigt.

Dieses gemeinsame Vorgehen der beiden 155e in den Fragen der Reichspolitik hindert aher nicht, dass nuterdes sich hertist eine merkliche Aruderung in den beiderseitigen Beriehungen volltogen hatte. Friedrich Wilholm war nicht Mitglied des Rheinbundes geworden, als dieser durch die Verträge vom 14. und 15. August 1565 seine endgrütige Form erniedt. Sein felndseitiges Verhalten gegen ber dem gleichfalls zum Eintritte eingeladenen Schwedenkönige, die enge Verbindung, die er mit dem Kaiser eingegausgen, gegen den doch in erster Linie der Rheinhund gerichtet war, hatten dem Kurfürsten, der sich Anfangs nicht abgeneigt gezeigt hatte, dem Bunde beitzutreten, bewogen, den rheinschen Allitried den Rücken zu kehren und mit dem Kaiser gegen das Zustandekommen des geplanten Bändnisses zu wirken.

Je weniger aber im Verlaufe der nächsten Jahre das Vorgehen Oesterreichs seinen Erwartungen entsprach, je grösser die Gefahr wurde, die ihm von den

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ueber diese Frage der Translation der Frankfurter Reichadeputation vergl. S. Gröseler, Der Streit um die Translation der Frankfurter Ordinari-Reichadeputation 1658-1661; über Brandenburge Haltung speciell Urk. u. Act. XI. 10ff.

mit Schweden verbündeten Rheinbundfürsten drohte, desto wänschenswerther schien es Friedrich Wilbelm sich durch den Eintritt in den Bund gegen die Uebergriffe einzelner Mitglieder desselhen zu sebützen. Noch während des nordischen Krieges war ihm ein dahin zielender Vorschlag seitens der hrannschweigischen Fürsten gemacht worden 1), und er batte denselben nicht sogleich nud uuhedingt, oder aus principlellen Gründen, sondern erst dann zurück gewiesen, als der Kaiser sich entschieden gegen diesen Vorschlag ausgesprochen und die von dem Kurfürsten zu Gunsten desselben geltend gemachten Gründe widerlegt hatte. Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass Friedrich Wilhelm, als nach dem Abschlusse des Friedens von Oliva die hraunschweigischen Fürsten und später Frankreich ihn von neucm zum Eintritte in den Rbeinbund zu bewegen suchten 2), sich schliesslich bereit erklärte, Verbandlungen über diesen Pnnkt zn führen und gegen Ende des Jahres 1662, als er der Hülfe Ludwig XIV, im Hinblicke auf die ibm in Polen, in Prenssen und in seinen westlichen Besitzungen bereiteten Schwierigkeiten dringend hednrfte, sich dazu verstand, seinen Eintritt in die rheinische Liga zu versprechen, falls ihm die Auslassung der gegen ihn gerichteten Artikel des Allianzvertrages zugesagt und die Verbandlung mit den einzelnen Mitgliedern des Bundes vor seinem Eintritte gestattet werde. Am Wiener Hofe rief die Nachricht von diesem Schritte des Kurfürsten grosse Bestürzung hervor. Man wusste daselbst, dass Franzosen, Schweden und die französische Partei in Polen alles anfbieten würden, den Knrfürsten zu gewinnen, nm an demselben nicht nnr in den Reichsangelegenheiten, sondern anch in der polnischen Successionsfrage eine bedeutende Stütze zn finden; man wusste daselbst anch, dass die Fnrcht vor feindlichem Eingriffe der Franzosen und Schweden in die zwischen dem Kurffirsten und seinen Ständen im Westen und Osten seiner Besitzungen hestehenden Conflicte im Falle der Weigerung, die Hoffnung auf Unterstützung im Falle der Zusage in den Rheinbund eintreten zu wollen, den Knrfürsten in erster Linie für den Plan des Anschlusses an Oesterreichs Gegner gewinnen könnten. Diesen Wechsel der brandenburgischen Politik zu verhindern war aber ein nm so dringenderes Bedürfnis für den Wiener Hof, als derselbe die Unterstützung des Knrfürsten nicht allein bei eventuellen Conflicten mit Frankreich und Schweden, wie in der polnischen Successionsfrage nicht entbehren konnte, sondern in diesem Momente die energische Antbeilnahme des Brandenhurgers an dem Kampfe gegen den Erbfeind wünschte. Zn einer solchen batte sich aber Friedrich Wilhelm noch nicht versteben wollen, obgleich er schon zn Beginn des Jahres 1661 dem kaiserlichen Gesandten Collalto gegenüber seine Bereitwilligkeit kundgethan hatte, des Kaisers Pläne in Ungarn zu fördern<sup>a</sup>) und obgleich er später, als das geplante Unternehmen nicht an seiner, sondern seiner Mitkurfürsten ablehnender Haltung scheiterte und Leopold sieb znr Berufnng des Reichstages entschliessen musste, die Forderungen des Kaisers

Vergl. über diese Verhandlungen Köcher, A., Geschichte von Hannover und Braunschweig f. 283 ff.

<sup>\*</sup> Vergl. Urk. n. Act. H. 243 ff.: IX. 599 ff.

<sup>3)</sup> Puf. l. c. IX. 77; Urk. u. Act. X1 288.

in lebhaftester Weise unterstützt hatte. Denn er selhst wollte zu dieser von dem Reiche zu gewährenden Hilfeleistung gegen den Erbfeind nichts beitragen nnd hedang sich ganz ausdrücklich als Lohn für die Förderung der kaiserlichen Pläne aus, seinerseits von jeder Verpflichtung ledig erklärt zu werden 1). Je uäher nuu die Eutscheidung rückte, je aussichtsloser die zwischen dem Kaiser nud den Türken geführten Verhaudlungen wurden, desto dringender wurde bei der geringen Hilfeleistung die das Reich als solches gewährte, das Bedürfnis des Wiener Hofes, sich eine bedentende Unterstützung des Brandenhurgers zu sichern, schou darum, damit nicht der Kurfürst statt an dem Kampfe gegen den Erbfeind des christlichen Glaubeus theilzunehmen, die Abweseuheit der kaiserlichen Truppen zu feindlichem Eindringen in die Erblande benütze, eine Furcht, die, obgleich unbegründet, nicht weuig zur energischen Inangriffnahme der Verhandlungen beitrug. Denu während noch zu Regenshurg über die Türkenhilfe beratheu wurde, erschien am Hofe Friedrich Wilhelms, der ihm durch seinen Aufenthalt in den Jahren 1657 nnd 1658 wohlbekaunte Frauz von Lisola, mit der Absicht, den Kurfürsten nicht allein zur Unterstützung des Kaisers in Ungarn zu bestimmen, sondern auch von dem Anschlasse an die Rheinbundfürsten abzuhalten. Ueber den Anfeuthalt dieses ausgezeichneten Diplomaten am Hofe des Kurfürsten, wie über die österreichbrandenhurgischen Beziehungen dieser Zeit überhaupt sind zahlreiche Acten bereits im 11. Bande der "Acten nud Urkunden" mitgetheilt worden"). Trotzdem dürften die im Nachfolgenden publichten Berichte Lisola's, die leider nur einen Theil seiner wirklich geführten Correspondenz bilden, eine wünschenswerthe Ergäuzung des üher diese Zeit hereits Bekanuten bieten. Dieselben reihen sich würdig den vielen Documenten au, die Lisola seiner Regierung In der Zeit des nordischen Krieges zugehen liess. Auch hei dieser Gelegenheit hat sich Lisola als der weithlickende, die grossen Verhältnisse niemals aus den Augen verlierende Staatsmann, als scharfer Denker und Beohachter bewährt. Ein Muster einer Deukschrift wird man ohne Zweifel sein zur Informatiou der Wiener Regierung im Frühjahre 1663 verfasstes Memorial nennen dürfen. Wie richtig ist, was er in dieser Schrift über die Stellung Friedrich Wilhelms und über die von den verschiedenen Mächten aufgewendeten Bemühuugen mittheilt, deuselhen zu gewinnen, wie weise versteht er es aus der ihm zur Verfügung stehenden Fülle von Daten, jene auszuwählen, welche die vou ihm zu vertretende Ansicht zu begründen geeignet sind. Wie deutlich weiss er die Verhältnisse klar zu machen, nnter denen der Kurfürst zum Anschlusse an Hahsburgs Geguer bewogen werden könnte, die Gefahren zu hetonen, die aus dem Wechsel der braudenhnrgischen Politik für die Wiener Regiernng erwachsen müssten, die Mittel anzugehen, durch die es geliugen köunte, den Kurfürsten für die Sache des Kaisers zu gewiunen. Deun von der Nothwendigkeit, den gänzlichen Abhruch der österreich-brandenhurgischen Beziehungen zn vermeiden, war Lisola vollkommen durchdruugen. Auf das deutlichste tritt

Vergi, Urk, n. Act. XI, 294 ff.

<sup>3)</sup> XI. 290 ff.

auch bei dieser Gelegenheit der Gegensatz seiner auf das wesentliche gerichteten und der kleinlichen, engherzigen Politik der leitenden Minister am Kaiserhofe hervor. Obgleich durchaus kein Freund Friedrich Wilhelms, dem er schon als eifriger Katholik ferne stand und über dessen ehrgeizige Pläne er keinen Augenblick im Unklaren war, trat Lisola in seinen Berichten auf das entschiedenste für die Befriedigung des Kurfürsten, insbesondere für die Beilegung der jägerndorfischen Streitfrage ein. Er wusste eben, dass für eine erwünschte Anstragung der vielen Conflicte, in welche die Wiener Regierung dieser Tage mit den verschiedenen Mächten des Ostens und Westens gerathen war, ein gemeinsames Vorgehen des Kurfürsten von Brandenburg und des Kaisers unerlässlich sei und er zweifelte keinen Augenblick daran, dass nur durch ein ziemlich weitgehendes Entgegenkommen des Wiener Hofes, durch die Förderung des brandenburgischen Sonderinteresses, Friedrich Wilhelm bewogen werden könute, die grossen Vortheile, die ihm beim Anschlusse an Oesterreichs Geguer winkten, auszuschlagen und sich in allen strittigen Dingen für den Kaiser zu erklären. Allein am Wiener Hofe war man durchaus nicht gewillt, die Freundschaft des Kurfürsten von Brandenburg mit dem Verzichte auf Jägerndorf zu bezahlen. Man wünschte zwar den Kurfürsten von dem Eintritte in den Rheinbund abzuhalten, ihn zu energischer Unterstützung des Kaisers gegen die Türken, zur Förderung der Pläne Oesterreichs in Polen zu vermögen; aber man dachte dies anch ohne Berücksichtigung der kurfürstlichen Forderungen erreichen zu können und blieb so oft und dringend auch Lisola die Beilegung der jägerndorfischen Streitfrage forderte und so unermüdlich er in der Erfindung neuer Auswege war, stets dabei, unter den gegebeuen Verhältnissen nicht einmal die bereits vor Jahren versprochenen 180 000 Thaler momentan erlegen zu können. Kein Wunder. dass unter solchen Umständen die Bemühungen Lisola's nicht in allen Stücken von Erfolg begleitet waren. Wohl gelang es ihm, Friedrich Wilhelm zur Sendung von 1000 Mann zu Fuss und einer ebensolchen Anzahl Reiter nach Ungarn zu vermögen, aber er musste sich dazu bequemen, die Erhaltung dieser Truppen durch den Kaiser zuzugestehen und es gutheissen, wenn Friedrich Wilhelm mit Rücksicht auf diese Hilfe jedon Beitrag zur Ausrüstung und Erhaltung des von Reichswegen bestimmten Contingentes ablehnte. Ja er konnte auch nicht hindern, dass Friedrich Wilhelm, durch die Zurückhaltung des Kalsers in seiner längst gefassten Meinnng von der Misgunst der Wiener Regierung und der Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen von dieser Seite her Unterstützung seiner auf Mehrung seines Einflusses gerichteten Pläne zu erlangen. bestärkt, sich Oesterreichs Gegnern näherte, sich zum Eintritt in den Rheinbund verpflichtete, mit dem Könige von Frankreich das zu Beginn des Jahres 1656 geschlossene Defensiybundnis auf 6 Jahre erneuerte') und nach einer Einigung mit Schweden suchte 2). Die im Nachfolgenden mitgetheilten Berichte verdeutlichen die Haltung, die Lisola all diesen und den übrigen Fragen gegenüber

<sup>&#</sup>x27;) Vertrag von 6. März 1664; Mörner 1. c. 258.

Für die brandenburg-schwedischen Beziehungen dieser Zeit Urk. und Acten IX. 729 ff.

beobachtete, die in jener Zeit am Berliner Hofe zur Sprache kamen. Sie zelgen, dass er über den jeweiligen Stand der Angelegehneiten anf das genaneste
unterrichtet war, sieh über die Piluse der einzelnen Staaten und threr Vertreter
am kurfürstlichen Hofe ein richtiges Urtheil gebildet und seinen Regierung mit
nicht genug zu rühmenden Freimate die verderblichen Folgen ihrer zögernden
Politik worgehalten hat.

Von besonderem Interesse ist der unverkennbare Wechsel in dem Urtheile Lisola's über des Kurfürsten geistige Begabung. Während er im Jahre 1657 ein nicht allzu günstiges Urtheil über die Befähigung Friedrich Wilhelms gefällt hatte nud ein gewisses Misverhältnis zwischen Wollen und Können als characteristisch bervorbeben zu missen glaubte), wird er jetzt nicht müde, die aussergewöhnliche Umsicht und stauuenswerthe Arbeitskraft dieses geistig hochstehenden Fürsten zu betonen). Ern hatte ehne Gelegenbeit gehabt des Kurfürsten nahler kennen zu lernen and einzusehen, dass er sich getlüsscht, als er die kurfürstliche Politik im nordischen Kriege für eine haltlose erklärt hatte, während das fortwährende Schwanken des Kurfürsten und der Wechsel der Allianzen nur damaf berechnet gewesen war, dem vom Anfange an in's Auge gefassten Ziele näher zu kommen.

<sup>3)</sup> Bericht Lisola's vom 13. Jan. 1657 d. d. Braunsberg (Berichte Lisola's 225). Caeterum, ut electori non sublime ingenium, ita nec infimi ordinis, vagum tamen ac nutans, nec satis tenax propositi, facile aulicorum artibus patens, magna spirans, nibil modice appetens, sed nondiu famam generositatis affectans ac martialis indolis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bericht Lisola's vom 30. Nov. 1663. Miror istum Electorem, qui in deliclis habet longas relationes cum minutissimis circumstantiis et hoc expresse ministris suis demandat, omnia legit, resolvit, expedit; ad omnia respondet, combinat unam cum alla et nil negligit.

## III. 1660-1664.

Mission Lisola's.

Memorial Lisola's; vor April 1663. (Or.)

Gosinnung des Kurfürsten von Brandenburg. Bemühungen der verschiedenen Mächte, insbesondere Frankreiche, Brandenburg zu gewinnen. Gründe für Brandenburg sich Frankreich azusuchliessen. Die aus einer Verbindung Brandenburgs mit Frankreich zus befürschenden Gefahren. Aufgaben der nach Berün bestimmten Gesandtschaft. In struction für diese Gesandtschaft. Mittel, den Kurfürsten für die Sache des Kaisers zu gewinnen. Des Kaisers Meidalion in der Streifunge Brandenburge mit Neuburg. Vermittelung der Polen. Vortbeile dieser Vermittelung. Vorrebläge Lisola's betäglich derseiben. Bedeutung der intervention der Prinzensis von Ornaine. Mittel diese zu erlangen. Amerlieten der Unterstützung des Kurfürsten durch den Kaiser gegen alle Peinde. Jägernder Behandling der Actaboliken in Orderreicht. Nollwendigstell zu von der Stand des Schaffen von der Stand des Verschen. Mitheliungen über den Stand des Präsenburg der Schaben. Mitheliungen über den Stand des

Summe timendum est, ne consilia Sermi. Branil. Electoris convertendi se ad Galliam altiores egerint radices, quam ut evelli possint, ac ulterius extendantur, quam extrinsecus apparent. Jam pridem enim subolfeci, quod omnes Gallorum, Suecoram et aulae Polonicae artes eo collimare viderentur, ut illum qua lautis oblationibus, qua aliis artificiis ad partes suas allicerent, ex quo maxima, non in imperio solum, sed praccipue in rebus polonicis, sperari possunt emolumenta.

Ideoque supponendum est, ipsos nihil ex parte sua omissuros, ut propositiones Electoris tam Parisiis quam Koloniae suum sortiantur effectum'). Coniicere etiam licet, quod non nudis Electoris oblationibus am-

In Paris verhandelte Christof Caspar v. Blumenthal f

nr den Kurf

ursten; vergl. Puf. I. c. IX. 56 ff.; Urk. u. Act. II. 278; IX. 616 ff.

plectandi Rhenani foederis acquiescent'), sed quod omnem operam sint adhibituri, ut illum totaliter illaqueent et ante omnia avellant ab amicitia Austriaca; ac licet mihi persuadeam, ipsum non ultro nec tam facile passurum se eo deduci, nihilominus ubi semel in primum gradum impegerit, nec retrocedendi facilitas competet, nec quidquam libere denegandi, ideo metuendum est, ne eadem motiva, quae illum eo usque deduxernnt, nt ultro subscriptioni foederis annueret, illum ex necessaria connexione impellant, ut se totum Gallis mancipet, ne post offensos Austriacos Gallis etiam fiat exosus.

Haec autem motiva (quantum ex perspecta eius politica ratione conjicere licet) ex duobns promanare videntur fontibus, quibus hominum mentes plerumque moveri solent, spe videlicet et metu.

Metns quidem aemulationis Neoburgicae2), quem Gallis charum videt, et in illorum amicitia spes suas fundantem, tentatio est cadens in constantem; veretur quippe, ne si se illis nimis refractarium exhibeat ac Austriacis pertinaciter adhaerentem, Galli hunc ipsius aemulum extollant, quem ipsi obiicere possint, enmque in cansa Juliacensi armis et authoritate sna protegant, dum ipse interim auxiliis vel protectione Austriaca lente, parce ant praepostere inefficaciter fulcietur.

Idem metus illum nrget circa res Prassicas, ne artibus Suecorum et Gallicae in Polonia factionis concitentur in ipsum subditi, et inter civiles motus provincia sua exuatur, haud ignarus, quanti Suecis referat illam sibi addicere 3). Com itaque se inermem videat ac Suecos in dies " armari, iuste metuit vicinos nndequaque ditionibus suis imminentes\*) pondum obliterata praeteritarum offensionum materia, armis vero Austriacis aut bello Lusitanico implicitis aut Turcarum periculo nondum solutis.

Videt praeterea promissas ipsi et ultro oblatas ab aula Hispanica pensiones executioni nou demandari, ex quibus militem colligere destinaverat, quo inter tot pericula constitutus securitati suae consuleret b).

<sup>1)</sup> Ueber die Beziehungen Brandeubnrgs zur rheinischen Allianz, Urk. v. Act. XI. 437 ff.; H. 243 ff.; IX. 599 ff.; Droysen I. c. III., 53.

<sup>2)</sup> Ueber die Beziehungen Brandenburgs zu Neuburg Urk. u. Act. XI. 485 ff. und die dort verzeichnete Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Beziehungen des Kurfürsten zum Herzogthume Preussen in dieser Zeit Urk. u. Act. IX. 310 ff.; Droysen l. c. III., 517 ff.

<sup>9)</sup> Ueber die brandenburg-schwedischen Beziehungen disser Zeit Urk. u. Act. 1X. 729 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Philipp IV. hatte dem Kurfürsten versprochen, ihm, solange er das Bündnis mit dem Kaiser aufrecht erhalte, eine jährliche Subsidie von 100 000 Thalern zu

Ex adverso vero magni ipsi apparent ex parte Galliae spei montes; 1º, quod Galliae accedendo securas sit a Neoburgico, imo et forte superior, cam multa sint, quae Galliam movere debent, ut illum Neoburgico praeferat; securum quoque se credet hoc pacto a Snecis et aula Polonica sicque Pruthenicos subditos abaque ullo prorsus obstaculo ad nutum suum rediget; accedet forte etiam spes promovendi filii ad successionem Polonicam mediante matrimonio cum Reginae nepte'), quem in finem iam misisse dicitur in Angliam, ut regis mentem eliceret, an consultum censeret, ut ad adipiscendum hoc regnum filium suum initiari pateretur fiele catholicae, cui propositioni annisse fettur rex Angliae 7).

Supponendum est antem, quod arctissima inter regem Angliae, Domnm Auraicam et Brandenburgicam intercedat unio<sup>3</sup>). Electorem vero ex innato genii sui instinctu ad magna ferri, et aliquid supra sortem spirare.

Oblata etiam ipsi forte fuit esca Elbingae, quae licet ipsi in tractatn Velaviensi promissa\*), Gallicae tamen in Polonia factionis et Suecorum artibus ipsi hactenus denegata fuit\*).

Nec deerunt ex parte Gallorum promissa pecuniaria, tam Ser<sup>mo</sup>. Electori quam primariis eius ministris, nec probabile est, ipsos in re tanta sumptibns parcituros.

Damna inde metuenda hand facile possunt exprimi; hoc enim magnum intentioni Gallicae in Polonia pondus addiciet, hoc additum patefeciet Snecis et Gallis, ut qua terra qua mari copias immittere possint

zahlen, la Fuente aber, der die Zahlung leisten sollte, hatte dies nicht gethan. Vergl. für diese Angelegenheit nnd die im Jahre 1663 nnd 1664 darüber geführten Verhandlungen Urk. n. Act. XI. 298 Anm.f., 822 ft.; IX. 569 ft.

Verhandlungen Urk. n. Act. XI. 298 Anm.f., 322 ff.; IX. 569 ff.

) Gemeint ist Anna Henriette, die Tochter des Pfalzgrafen Eduard, die am

11. Dec. 1663 den Prinzen Helnrich Julius von Condé geheirathet hat.

Brandenburgs Vertreter in England war damals Christof Brandt; vergl. seine Correspondenz Urk. u. Act. IX. 693 ff.

b) Mit Karl II. von England hatte Friedrich Wilhelm bereits am 20. Juli 1661 ein Defensivbindnis auf 10 Jahre geschlossen; vergl. Dumont 1 c. Vl., 364 ff.; Morner 1. c. 254 ff.; über die Beziehungen Brandenburgs zu England und zu dem Hause Oranien vergl. Urk. n. Act. IX. 4656.

<sup>9</sup> Vergl. die Ratification des Wehlauer Vertrages durch den König von Polen, bei welcher Gelegenheit der König dem Kurfürston wegen der Waffenvereinigung die Stadt Elbing sammt Territorian mit vollem Höheltsreche abritt und bestimmt, dass dieselbe, sobald sie den Schweden entrissen, dem Kurfürsten übergeben werden solle; Mörner 1. e. 229.

 $<sup>^{5})</sup>$  Vergl. <br/> nber die von Brandenburg in dieser Sache geführten Verhandlungen Urk. <br/>n. Act. IX. 77 ff.

in Poloniam, quibus nunc vel tempore interregni res misceant, hoc Aug.\*\*\*\* Domus Austriacea amicos summopere consternabit ac Galilacticosis famam plurimum augostit in imperio. In primis vereadum est, ne hoc exemplum Ser\*\*\*\*. Electorem Saxoniae') et Heidelbergensem') in transversum agat, sicque totum electorale collegium transeat ad Gallos, ideoque nulla cura ommittenda videtur, ut haec mala praeverti possint, aut saltem mitigari.

Commissio, quam S. C. M<sup>188</sup>. ad Ser<sup>mum</sup>. Electorem Brand<sup>cum</sup>. destinare decrevit, ad hos potissimum fines institui posse videretur: 1°. Ut Ser<sup>mus</sup>. Elector penitus abstrahatur a consiliis Gallicis et Suecicis.

2°. Si a foedere Rhenano diverti nequeat, saltem retineatur, ne in totum transeat ad Gallos et Suecos, aut foederibus Austriacis renuntiet et aliquid cum aemulis nostris in perniciem nostram moliatur. 3°. Ut saltem expiseemur, quo tendat, et quorsum, ac quousque feratur.

Primum quidem arduum erit, cum res non sit amplins integra, nec liberum videatur Electori post oblatam foederis admissionem retrocedere, cum praesertim negotium ipsi sit cum potentioribus, quibus in promptu vindicta est.

Quia tamen multa Parisiis intercedere poterunt cum Blumendalio"), quon abs re erit invigilare occasionibus iisque iuxta rei exigentiam dextre uti.

Rationes, quibus demonstrari potest, non esse e re ipsius, ut Rhenanum foedus admittat, variae sunt et satis plausibiles, quas hie recensere longum foret, cum præsertim non in illis positum sit negociationis fundamentum, sed totus difficultatis nodus in eo praecipue consistat, ut radicem mali recta petamus, et motiva, quae præsfatum Electoreu invitum forsan ad illud foedus impellunt, præscindamus, ad quod sequentia adhiberi possent media.

Primo ut S. C. M<sup>tas</sup>. omnem operam adhibeat conciliandae controversiae inter Brand<sup>com</sup>. et Neoburgionm seque illius mediatorem reddat, quo pacto pulcherrimam habebit occasionem utrumque sibi de-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Johann Georg II. Ueber seine Beziehungen zu Frankreich Helbig, Die diplomatischen Beziehungen Joh. Georg II. von Sachsen zu Frankreich. Arch. f. sächsische Gesech. I. Bd. Neuestens M. Anerbach's Diplomatie française et la cour de Saxe de 1648—1680. Paris 1887.

<sup>2)</sup> Karl Ludwig.

Ueber Blumenthals Verhaudlungen in Paris Urk. u. Act. IX. 616 ff.; Puf. 1. c.
 IX. 56 ff.

vinciendi et sensim a Gallis avellendi; sieut enim hodie metus Neoburgiei Brande\*\*\*\*. impellit in Gallicas partes, ne ipsins aemulns a Gallis
contra ipsum adiuvetur, ita ante sex annos Neoburgicus cerrens unionem
Brandenburgici nobiscum ad Gallos se convertit, ut ab illis protegeretur,
unde facile apparet, banc aemulationem in solam Ang\*\*\*\*. Domus perniciem et Gallorum utilitatem redundare et utrumque reddere a Gallis
dependentem; ideoque maximae industriae foret tanti mali scaturiginem
obstruere.

Circa quod coniicere licet Gallos eo collimaturos, ut illius arbitrium controversiae sibi vindicent, quodque illam tandiu suspensam tenebunt, prout rebus suis expedire videbitur, modo unum modo alterum spe lactantes et utrumque sibi eo nomine obnoxium reddentes.

Ut antem S. C. Mtas. huic negotio efficacites intercedere possit, expedire videretur, ut minister Caesareus illuc mittendus, per vias indirectas pertentaret mentem Electoris, an ad compositionem mediante Caesare inclinaret, ad quod illum antehac valde propensum animadverti; si vero constiterit illum in eadem intentione perseverare, tunc minister Caesareus oblata vel quaesita occasiono dextre ipsi insinuare poterit, Sam. Cam. Mtem. non solum e bono et tranquillitate imperii, sed e privata etiam insius Electoris ratione arbitrari, ut dissidium illud amicabili aliqua compositione sopiatur, quo durante nunquam ipsi tuta quies aut securitas, sed pericula continua, metus, diffidentiae, importuni respectus, et necessitas alendi continuo militis ipsi continuo impendebunt, nec defuturos unquam, qui aut specie consanguinitatis aut foederis aut protectionis ex iis scintillis flammas eruant alantque incendium; sublato vero hoc impedimento Electorem fore omnino liberum in suis operationibus, nec ullis amplius respectibus impeditum iri, quiu ea consilia, quae propriam et imperii dignitatem concernent, tuto sectari possit; nec deerunt aliae rationes efficacissimae, quibus ipsi demonstretur, hanc propositionem esse ipsi summe conducibilem.

Si eo addnei posset, ut interpositionem quond hoc Cassaream admittat, multa inde eliciemus commoda; 1°. hoc creabit inter ipsum et Gallos diffidentiae principium, 2°. hoc sistet aut suspendet tractatus Gallicos cum ipse; 3°. hoc pracripiet occasionem regi Galliarum derivandi in se arbitrismi illias negotii: 4°. per hoc extolletur S\*\*s\*. C\*\*s\*. Mir. fama et cura ipsius, et vigilantia in rebus imperii promovendis luculenter apparebit, quod summe interest, maxime hoc tempore, ne, si remissiores in rebus, quae ad imperium spectant, videamur. Gallas inde occasionem

arrijat liedem se immiscendi; 5º, hace sollicitudo binis titulis spectat ad Sªm. Cªm. Mªm.; 1º, ratione imperatorii mmeris; 2º, quod in novissimo tractatu, qui inter praefatum Electorem et ducem Neoburgicum anno 1652 intercessit'), S. C. Mªm. gloriosissimae memoriae, non mediatoris solum, sed evictoris officium austiniti; 5º, constat mihi ex authenticis informationibus, quod dux Neoburgicus hanc conventionem summe disideret et quod hace sit tutissima et fere unica via, qua illum a Gallis possimus avellere.

Si S==. Elector banc propositionem approbaret, illico eadem methodo pertentari poterit dux Neoburgicas; si propositionem amplectatur, tune S. C. M=. aditum habebti apertum, quo utrumque sibi devinciat, si vero illam repudiaverit, hoc Electorem magis reddet ab ipso et Gallis alienum, interea vero non deerunt modi, quibus dextre disponi possit Neoburgicas ad nostras intentiones.

Quia vero ex certis relationibus mihi constat, ducem Neoburgicum summam concepisse diffidentiam de negociatione Brandea apud Gallos, non abs re fore videretur, clam per vias indirectas ipsi cumulare suspiciones et ob oculos ponere omnia pericula et damna, quae ex coninnotione Brandel, cum Gallis possunt in domum Neoburgicam redundare, tam ratione controversiae Juliacensis quam successionis Polonicae aliarumque praeeminentiarum, ad quas Neoburgica domus aspirare posset2); cum certum sit, Electorem Brandenburgicum, ubi Gallis accesserit, semper ab illis praelatum iri Neoburgico, utpote magis necessarium, tam intuitu dignitatis electoralis, quum Prussiae Ducalis et portuum in mari balthico et quanto magis Elector erit Gallis commendabilis, tanto Neoburgions apnd ipsos vilescet, quod si dextre apud Neoburgicum agitetur per non suspectas personas, varia inde eliciemus commoda; 1º. quod a Gallis recedere cogotur et ad nos se convertere; 2°, eo avidius reconciliationem quaeret cum Electore, quo magis metuet se a Gallis posthabitum iri; 3º. hoc impediet, ne Gallus utrumque vana spe lactando reddat se arbitrum negotii, quod unice videtur intendere; 4º. hoc movebit Neoburgicum, ut ipsemet per suos in Gallia confidentes inturbidet tractatus Brandees, in aula Gallica.

<sup>3)</sup> Gemeint sind die Verhandlungen der kaiserlichen Commissäre Hatrfeld und Anethan, die den Abschluss der Vertrags vom 11. October 1651 berbeiführten (vergleweiter oben p. 50ff.); das im Texte angegebene 1652 ist wohl nur ein Schreibfehren.

<sup>7)</sup> Ueber des Neuburgers Pläne in Polen, vergt. Krebs Oskar, Vorgeschichte und Ausgang der polnischen Königswahl im Jahre 1669, Zeitschrift der historischen Gesellschaft f\u00e4r die Provinz Posen III, Bd. 151ff.

Alius modus haud ineficax Electoris a Gallia avertendi est mediantibns Polonis, praesertim procancellario Lezinsky'), qui maxima apud ipsum pollet authoritate: quem in finem summe conducibile censerem procurare, ut praefatus procancellarius vel conferat se ad Electorem (prout non its pridem meditabatur), vel per litteras ipsi fortiter inculcet, quod solus rumor de Blumendalii missione in Galliam Polonorum animos ab Electore plurimum alienaverit, adeo enim exosum esse apud nobilitatem polonicam Gallicum nomen, ut Elector ipsis accedere non possit, quin pristina cum Polonis confidentia statim excidat, aliaque id genus, quae praememoratus procancellarius tanquam zelo electoralis commodi impulsus dextre iniiciet, ex quibus agnoscat, hanc viam esse Electoris intentionibus laethalem; quin potius, si ad coronam polcam. aspiret, quaerendam ipsi esse Austriacorum amicitiam, qui quantum in excludendis Gallis potuerint abunde patefecerunt?); Polonos enim ita esse constitutes, ut licet in Austriacum successorem non sint facile consensuri, talem tamen cupinnt, qui Austriacis acceptus sit, et in eo situm arbitrantur fundamentum tranquillitatis reipublicae suae; haec si vel voce vel scripto serio per Lezenskium Electori proponantur, certo mihi constat non parum profutura.

Ut autem Elector tanto evidentius agnoscat, quid in Polonia possimus, summe necessarium videtur, si unquam alias, nuo vel maxime sedulo excolero factionem nostram, ac praesortim praefatum procancellarium quantum fieri poterit contentum reddere; cum autem ipse recenter mihi significavit opera pretium fore, ut acranum mecum ineat colloquium, S. C. M<sup>as</sup>, iudicio humillime submitto, an non expediret me in transitu cum ipse congredi in confinit is Elesiae, ubi locam iam elegimas tutissimum ac secretissimum, que remotis indicibus et citra omne suspicionis periculum convenire licebit, quo pacto întima quaeque rerum Polonicalium perservulari et ulteriora în futurum consilia capessere poterioms, et supramemoratam apnd Electorem mediante procanis, adornare machinam.

Experientia etiam didisci, valde ad nostros fines profuturum, si principissam Auraicam<sup>3</sup>) mediante legato Hispanico<sup>4</sup>) et ablegato Caes<sup>6</sup>.

<sup>1)</sup> Johann Lesczynski; vergl. über ihn Urk. u. Act. 1X. 26 Anm.

<sup>7)</sup> Es war vornehmlich dem österreichischen Einfinsse zuzuschreiben, dass im Jahre 1663 durch ein Reichtgesetz die Frankreichs Pläne durchtreuzende Bestimmung getroffen wurde, dass von der Wahl des Nachfolgers bei Lebzeiten Johann Casimirs nicht geredet werden solle; Krebs 1. c. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Amalie von Oranien, Schwiegermutter Friedrich Wilhelms.

<sup>9</sup> Don Estevan de Gamarra.

in Hollandia') commorante possemus inducere, ut Electorem ant abstrahat a consiliis Gallicis aut saltem retineat in amicitia et foedere Caeso .; ad oned validissimae ipsi spegeri poterunt rationes, ut illa principissa agnoscat totius domus Auraicae plurimum interesse, ne Sermus. Elector Gallis se mancipet et accessione sna illam potentiam augeat, quam maxime debent formidare, cum aliae Gallorum intentiones et ratio status omnino requirant, ut domus Anraica vel omnino deprimatur in Hollandia, vel saltem non resurgat ad pristinum authoritatis fastigium; vereri enim debet, ne si iuveuis princeps Auraicus 3) avitam potestatem et dignitatem retineret apud status, tunc domus Auraica Angliae regis viribus suffulta formidandam erigeret potentiam, quae Galliae ocnlos perstringeret et status unitos tandem e republica in monarchiam traducere posset, quod Galliae non expedit, quae sub statu reipublicae facilius introducere potest factiones suas, quam si unius imperio provinciae illae regerentur. Ideo ratio domus Auraicae exigit, nt Galliam respiciat tanquam incrementis suis oppositam, expedit etiam eidem domui, ne Gallos sinat in imperio praevalere aut Rheno dominari, per quod tam ipsi quam status Hollandiae undequaque obsiderentur a Gallis et precario vivere cogerentur: ideoque accessio Electi. Brandel, ad Gallos laethale infligeret vulnus tam domni Auraicae quam securitati statunm Belgii unitorum.

Ad cansam vero Juliacensem quod attinet, periculosum fore, si Elector illam commiteret arbitrio regis Gallici, qui sub illo praetextu piscari posset in turbido et controversas ditiones tanquam in sequestrum occupare, cum pibil magis Gallorum intersit in praesenti rerum statu. quam ut in ripa belgica Rheni pedem figant, prout iam in Germanica per Brisakum et Philisburgum solide fixerunt.

Haec aliaque quam plurima tam ipsi Principissae quam supramemoratis ministris notissima magnam vim habere poterunt, si dextre ipsi pro re nata representari curentur3).

<sup>&#</sup>x27;) Friquet Johann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wilhelm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Verhandlungen Friquets mit Amalie von Oranien Urk. u. Act. XI. 490 ff.; Puf. l. c. IX. 71 ff.; in einem Schreiben d. d. Haag 29, März 1663 Aut. berichtet Friquet; "Ritorno adesso di casa della Sigra principessa d'Oranges, la quale m'haveva fatto dire, che desiderava di parlarmi inanzi ch'io mandassi le mie lettere alla posta. La sostanza de'suoi discorsi consiste in questo punto, che può essere che l'elettore di Brandenburg si contentera d'entrare nella lega, per opporsi alle negociationi secrete del Duca di Neuburg, mà che non passera plù avanti et in particolare che non fara cosa nissnna, che l'oblighi a separarsi da. S. M., o vero à romper il trattato nell'osservanza del quale egli fonda la sicurezza e conservatione de'suoi stati.

4<sup>no</sup>. modus est, ut, qui a S. C. M<sup>no</sup>. destinabitur ad Electorem, possit ipsum plene certum reddere de protectione Caes\*. contra quoscunque non solom per viam iuris sed etiam de realibis auxiliis, quotes encessitas postulaverit iuxta pacta publica et privata; quod eum in finem S. C. M<sup>no</sup>. deliberaverit omnibus modis expedire se a bello Turcico, ut eins arma libera sint, quibus foederatis, quoties opus fuorit, adsistat; esse in praesens S. C. M<sup>n</sup>. veteranum militem sub signis, et si ab amicis non deseratur, non esse, quod simul iuncti cuiusquam potentiam metuant, socus vero, si dividamur, omnes seorsim porturos.

Quod si duriorem in desideriis nostris experiemur Electorem, non absolute for fore videretur, ipsi vel eius saltem ministris dextre subindicare, quod S.C. Mw. Electoris amieitiam tanti faciat, ut pro ea acquirenda non timnerit ducem Neoburgicum alienare, et omnibus constet, nullam aliam rationem coniunxises Neoburgicum Gallis, quam quod Imperatorem viderit Electori nimis coniunctum, ideoque si Elector ab hac unione recederet, Imperatorem quoque coactum iri, arctiori se vinculo copulare Neoburgico, tam circa res imperii, quam circa polonicas, ex quo si quid postea damni in Electorem emergat, id callicis consiliis imputet.

5<sup>ss.</sup> quoties mihi aliquod cum Ser<sup>ss.</sup> El<sup>rs.</sup> negotium transigendum accidit, semper in ipso limine duo mihi puneta obtrusit, in quibus sibi desiderat satisfieri: primm est ratione Carnoviae seu Jegerdorfiani dominit; alterum est, ut in terris harereditariis paulo mitius agamos cum acatholicis, quarum profugi gravissimas ad ipsum quorelas deforunt.

Ad ultimum quidem suppetunt abunde rationes, quibus me expediam, ad primom vero difficilius mihi accidit. Memini quidem quod anno 5te dum tractarem cum ipso Berlinii 1), habnerim in mandatis a Sen. Cte. Mte., ut ipsi ratione Jegerdorfianae praetentionis summam ostendere offerrem 1100 000 Imperialium ad contributiones imperii in proximis

Hò risposto che davo conto a S. M. di quello chella m'havera detto, ma che S. A. El. è assai informata ch'il Rè di Francia propone come conditione sine qua non a tutti i principi che desiderano d'entrare nella lega, che devono rinonciar a'ratiati che hanno con S. M. e l'Augerà casa. Der Kaiser cervidert am 23. April mit der Mitthellung der Sendung des Lisola and che turfuristichen Hof und der Aufforderung an Friquet bei der Princessin dahin zu wirken, dass diese den Kurfürsten vom Eintritte in den Rheichund abzuhallen neuer dann den Reichund abzuhallen neuer den Reichung der Sendung der Reichung der Reichung der Reichung der Beite der Reichung der R

<sup>9)</sup> Ueber Lisola's Verhandlungen in Berlin in den Jahren 1657 und 1658 vergl. Pribram, Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola 1655—1660, Archiv für Kunde österreichischer Geschichte; Bd. LXX.; für die Jägerndorfer Verhandlungen insbesondere Urk. u. Act. VIII. 339 ff. u. a. O.

comitiis decernendas, assignandam; quia tamen Elector non tunc acquievit illi propositioni et nihilominus transivimus ad conclusionem tractatuum, hoc puncto ad ulteriorem Francofurti inter ministros Cases". et Brande"s, tractationem reiecto, non mihi ab eo tempore constitit, quid ulterins in hac causa fuerit gestum, ideoque humillime cuperem informari, quo loco nunc res sit, quidve Electori circa hoc (si jese prior incipiat ac urgast, ego enim solerter quaestionem declinabo) spei facere possim ad tollendos ipsi conquerendi praetextus, quos quaerere solet, qui vult recedere ab amico").

Queritar etiam saepinscule, quod in causis quas plerumque contra proprios vasallos habet in concilio aulico decreta ferantur contra ipsum, ipso non praemonito, idque authoritati sune plurimum derogare et ansam dare subditis ad excutiendam reverentiam; ideo optaret, ut saltem quoties aliqua causa occurret, in qua pars adversa debeat praevalere, ipse amice prius et confidenter praemoneatur, ut vel ultro desistat, vel conveniat, ne palam confundatur.

Quia vero princeps Anhaltinus eiusque factio multum praeponderare vieteur apud Electorem, plurimum referret, hunc nobis principem demereri, circa quod etiam necessarium erit specifice informari ministrum Caesaricum, qui ad Electorem mittendus est.

S. C. M<sup>iss.</sup> recordari dignabitur, quod dum nomine ipsius suscepi ad fontem baptismatis filimm Electoris secundo genitum anno 1657\*), eadem mihi clementer indicavit litteris suis, se iuxta solitum morem destinaturum aliquod muuus a me nomine M<sup>iss.</sup> Suae filiolo offerendum, prout Rex Christianissimus, qui etiam ad hanc solemuitatem invitatus fuit, pro parte sun praestiiti, quod cum ob timera S. C. M<sup>iss.</sup> fuerit oblivioni traditum, altissimo eius iudicio submitto, an non expediret, id hac occasione adimplere.

Similiter altissimae eiusdem considerationi subilicio, an consultum idiometet, agere eiüm spud Electorem Saxonicum, ut agnoseat, quanti referat tam pro propria pisus quam totius circuli Saxonici securitate Electorem Brande<sup>con</sup>, suaviter abduci a commerciis Gallicis et Suecicis eumque inducere, ut apud praefatum Brande<sup>con</sup>. fortiter se interponat, ne a tritis deflectat vestigiis, et novas suspectasque amicitias antiquis praefature.

Für die Verhandlungen in der Jägerndorfer Frage von 1658—1663, vergi. Urk. u. Act. XI. 291 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Friedrich, der nachmahlige erste König von Preussen; über diese Angelegenheit Pribram, Lisola 310f.

ferat; hoc pacto saltem expiscabimur Electoris Saxonici mentem, ostendemus ipsi confidentiam, et illum retinebimus ne iisdem artibus capiatur, efficiendo, ut fortiter appreheudat sequelas iude metuendas.

Quia vero certus sum Braudeen. Electorem anxie quassiturum de statu pacis Turcicae, ex cuius eventu omnes fere tam publici imperii status quam privatorum eius membrorum resolutiones pendeut, ideo necessarium foret ministrum Caesen. informari, quid ipsi quoad hoc respoudere et qualem informationem dare poterit et ipsi quantocius per cursorem significari, si quid certi postmodum in hoc negotio contigerit.

Instruction für Lisiola. Dat. Wien 23. April 1663. (Conc.) Schädichkeit es Rheinbundes. Haltung des Neuburgers. Brandenburgs Verhandlungen in Paris. Zweck der Mission des Lisola. Verhaltungmanszegeln für diesen. Biodanis des Kurfirsten mit dem Wiener Hofe. Stellung Brandenburgs zur rehnischen Allianz. Die Frage der Differenzen mit Neuburg und der polnischen Königswahl. Jägerndorf.]

<sup>9)</sup> Ueber den Rheinbund seit dem Abschlusse der Verträge vom 14. und 15. Aug. 1658 gilt es noch keine gendigende Darstellung. Die Thätigkeit Fanntrechs ist une genügend bei Mignet im zweiten Bande der Negociations relatives à la succession d'Epapage sons Louis XIV, und von Chernel in seinem Aufstate La ligne den Rhim' im Jamarcheit der Comptes-rendos de l'Académie des sciences morales et politiques 1885 behandelt; vergl. auch Urk. und Act. XI. 442 ft. jl. 298 ft. Köcher, Adolf, Geschielte von Hannover und Bransneckweig 1, 306 ft. n. o. D. Orysen L. Ell. 3 ff. u. a. O.

Gemeint ist das Bündnis vom 9. Feb. 1658.

<sup>3)</sup> Blumentha!

sit, ne ab ea tam facile se diverti sit passura; non desperemns tamen, quin si eidem, quae in contrarium militant rationes, apposite ob oculos ponantur, ab eo consilio vel penitus revocari possit, vel si id non obtineretur, sisti tamen in proposito, vel saltem eius sui consilii rationes penitius explorari queant. Desshalb sendet der Kaiser Lisola an den Hof des Kurfürsten mit dem Befehle, demselben die alte Freundschaft der beiden Höfe in's Gedächtnis zurückzurufen und zu betonen, wie sehr die Aufrechterhaltung derselben unter den bestehenden Verhältnissen Noth thue. Der Kaiser erinnere sich auch mit Dank der Bereitwilligkeit, mit welcher der Kurfürst zu Regensburg Hilfe gegen die Türken zugesagt habe 1) und sende Lisola, um über diese und andere Angelegenheiten mit dem Kurfürsten zu berathen. Aeussert der Knrfürst in seiner Antwort etwas über die Aufgabe des nach Paris gesendeten Ministers, dann ist Lisola die Möglichkeit gegeben, über die Angelegenbeit, um derentwillen er eigentlich zum Kurfürsten gesendet wird, zu sprechen. Er soll dies so than "ne ipse in particulari aliud aliquod medium saluti et securitati suae consulendi proponat ac defendat, quam quod sive in dicto instrumento pacis Westphalicae, sive in eo quod Olivae conclusum fuit continetur; in his abunde de nobis quae cum ad universalem omnium, tum cuiusque in particulari conservationem pertinent, esse provisum . . . alia, quae a nonnullis ante hac non necessario consilio arrepta fuerunt media particularium pro sua securitate initarum colligationum ad dissolutionem potius universi corporis et consequenter ad singulorum in particulari mox inde consecuturam servitutem quam conservationem et libertatem pertinere, prout cuivis rem sine passione et prudenter consideranti non possit non esse obvium, ... nec dubitare se, ablegatum nostrum, quin Dilectio Sua ab eiusmodi consiliis ex perspectis corundem consuetis perniciosis eventibus abhorreat. Wenn der Knrfürst aber nicht selbst von dieser Gesandtschaft spricht, dann wird es Lisola's Aufgabe sein auf irgend einem Wege die Sache zur Sprache zu bringen. In jedem Falle aber soll er den Kurfürsten zur Fortsetzung der guten Beziehungen mit dem Wiener Hofe aufmnntern. Ist der Kurfürst dem Rheinbunde bereits beigetreten, oder ist sein Beitritt nicht zu hintertreiben?), 'so soll Lisola dahin sehen, ne conditionem aliquam in praeiudicium foederis nobiscum icti tendentem admittat. Auch soll Lisola trachten die Gründe zu erfahreu, die den Knrfürsten im gesetzten Falle, zum Abschlusse mit Frankreich treiben. Quod si igitur inter illas rationes, quod credibile est, etiam metum, quem ex Ducis Neoburgici

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 170 ff.

<sup>9)</sup> Die Verhandlaugen Frankreichs mit dem Kurfürsten über dessen Eintritt in die rheinische Allianz waren damals im Gauge, aber noch nicht abgeschlossen; sie führten nach verschiedenen Uebergangsstadien am 1. April 1665 zum defaultiveu Eintritte Braudenburgs in den Rheinbund; vergl. Urk. u. Act. XI. 437 ff.

Mater. z. Gesch. d. O. Kurfürsten, XIV.

cum rege Franciae colligatione conceperit, ne videlicet is in causa Juliacensi potentia Gallica contra se praevaleat, poneret; ad eum metnm discutiendum argumentis iam delibatis ex instrumentis pacis tum Westphalicae tnm Polonicae deductis veris ac solidis utetur; anscultabit etiam, ne forte Dilectio Sua propensionem aliquam ad amicabiliter de Juliacensi controversia transigendum cum aliis interessatis ostendat; quo casu et si Dilectio Sua id desideraret, ablegatus noster illud ad referendum recipiet et de eo per proprium cursorem sine mora nos edocebit; qui alioquin, ut ipse tale medium ultro proponat, graves ob casus nolimus. Quae spes Smo Electori successionis in regno Poloniae pro secundo genito suo') objici possit, non ignoramus; sed cum eo usque progredi multae prohibeant rationes, de ea re ablegatum nostrum omni negociatione supersedere satius ducimus. Lisola soll nur mündlich verhandeln. Si Smus. Elector de consilio nostro imperiali aulico conqueratur, excuset oportune et ad referendum accipiat; si de praetensione Jägerndorfensi quid moveretur, excusatione deficientis informationis utetur et similiter ad referendum accipiet 2).

## Lisola an Walderode<sup>3</sup>). Dat. Königsberg 26. Juni 1663. (Aut.) [Zustand am kurfürstlichen Hofe.]

26. Juni. Veni, vidi, sed nondum vici; extrinsecus quidem apparet optima rerum facies, quid vero intins lateat, nondum satis licuti perscrutari. Certum est, quod Ser<sup>ma.</sup> Elector eximii sit erga nos animi; [: angit tamen illum Suecorum et Galliae metus ac diffidentia virium nostrarum, accedunt ingentia Galliae promissa ministris Brandenburgicis, praesertim Anhaltino et Ratziviilo '):].

<sup>1)</sup> Friedrich.

<sup>5)</sup> Vom 23. April 1663 datirt auch das Creditif für Lisola. Einige auf die Sendung Lisola's bezügliche Schreiben Leopolds an den Kurfürsten in Urk. u. Act. XI. 224f.
7) Johann Walderode von Eckhusen, Geheimrathssecretär, später Reichshofrath.

Fürst Boguslaw Radziwill, Statthalter von Preussen; über seine Thätigkeit, Urk. u. Act. IX. passim.

Lisola an Walderode. Dat. Königsberg 6. Juli 1663. (Aut.) [Lage der Dinge. Notbwendigkeit reeller Unterstützung des Kurfürsten und Beilegung der Jägerndorfischen Streitfrage. Anhalt. Hoverbeck. Jens. Bitte um Abberufung. Vermittelung zwischen Brandenburg und Neuburg. Lothringische Angelegenheit.]

Ex relationibus meis ad S. C. Mtem. 1) intelliget Illtas. Va., quo loco 6. Juli. res versentur et quidem longe meliori quam speraveram et brevi Deo iuvante, si ex parte nostra correspondeamus, totaliter ad votum nostrum redigendo; sed realitatibus opus est, non verbis. Utinam ex parte Hispaniae vel nihil oblatum vel exacte adimplendum sit. Sensibilis est ac delicatns iste princeps, nec vult se deridiculo haberi; caeterum indoles optima, generosa, et Austriacae domui tenere addicta. Rogo quam instantissime quatenns cooperari velit, ut non remittatur secretarius meus cum nudis verbis, cum semicocta et indigesta instructione aut cum dilationibus aut mediis terminis. Iam habent aures istis omnibus occlusas et Gallis praesentia ac realia offerentibns obsistere non potero cum futuris et incertis; negotium istud Jegerdorfianum debet tandem aliqua ratione terminari, si solidum in istius principis amicitia velimus collocare fundamentum<sup>2</sup>). Anhelat ad pugnandum contra Turcas, si bellum (quod absit) protrahi debeat; cur non posset adhiberi et hoc pacto nobis totaliter alligari? Scio rationes esse pro et contra magni ponderis; sed ubi semel pro nobis forsan strinxerit, non contra Turcas solum, sed ad omnes alios usus habebimus illum obnoxium. Principem Anhaltinnm nobis demereri tanti refert, quanti interest Electorem a nobis non alienari. Dom. Overbokins ipsins est manus dextera; instanter petit titulum baronis, jam olim ipsi a Ferdinando 3º gloriosae memoriae imperatore promissum. Possemus illum levi pretio obligare, si diploma in bona forma expeditum insi absque sumptu sno mitteretur: posset S. C. Mas. solvere cancellariae inra vel aliunde supplere; commendo Illii. Vac. hoc negotium tanquam rebus nostris et etiam Polonicis, quarum ipse praecipuam directionem habet, essentialissimum. Smus. Elector non solnm consentit, nt ipsi hic titulus conferatur, sed gratissimum id ipsi accidet. Scribo de istis omnibus ad excellentissimum dominum principem³); sed vereor ne inter immensas occupationes id ipsi excidat. Rogo itaque Illmam, D. Vam. quatenus supplere velit et rem ipsi facilitare; si tam cito

Vergl. das folgende Stück.

Vergl. auch das Schreiben des Knrfürsten an den Fürsten Portia d. d. 3. Juli 1663 Urk. u. Act. XI. 295.

<sup>3)</sup> Portia.

non possit expediri diploma, saltem expediantur ipsi litterae Caes\*. in quitus ipsi intimetur hace gratia et titulus baronis in superscriptione apponatur; diploma postmodum sequetur cum commoditate. Certo compertum habeo ex clarissimis documentis, quod ex familia antiquissima et illustri ex Begio ortus sit. Si domino Jean 'a liquid assignetur ad menses Imperiales erit utilissimus sumptus; experior illum satis bene addictum et Gallis aversum; vir est efficax et audax, qui jam multum praevalet.

De Lisola keine Beschäftigung für sich hier sieht, bittet er um seine Abberufung. Si negotium compositionis Neoburgicae suscipiatur, S<sup>mo</sup>. Electori gratissimum accideret, si haec mihi provincia imponeretur, prout intimi eius ministri mihi aliquoties insinnarunt; qua de re tamen nihil ad aulam Caes<sup>mo</sup>. perscribo, ne id videar affectare. Hoc autem apud V. Ill<sup>mo</sup>. D<sup>mo</sup>. confidenter deponendum duxi; quia scio id profuturum ad ipsam negotii substantiam; per hoc enim Ser<sup>mo</sup>. Sua majorem in nostra mediatione accipiet fiduciam. Summe refert hoc negotium non deserere nec protrahere, ne mora evanescat, aut praeoccupemur a Gallis. Pertentari poterit quoad hoc mens Ser<sup>mo</sup>. Ducis Neoburgici, an velit mediationem Caes<sup>mo</sup>. admitere; id commode fieri posset per D. Friquet, iam ipsi notum et charum et sic apud utrumque principem fidem nanciscetur nostra mediatio, quae si effectum sortiatur, magnum certe addet pondus rebus nostris in imperio...

Hic valde apprehendunt negotium Lotharingicum et vellent habere fundamenta et occasionem aliquid hac de re movendi in comitiis. A me anxie quassiverunt, an Lotharingia sit ex natura sua, vel in totum, vel ex parte feudum imperii; certum teneo illam talem esse ex natura sua, licet ex speciali privilegio ab homagio exemptam, optarent habere aliqua huius rei documenta 9.

<sup>1)</sup> Gemeint ist Friedrich Jena.

P) Es handelte sich damals um die Uebertragung Lothringens und Bar's an Frankreich; vergl. D'Haussonville, Histoire de la réunion de la Lorraine III. 204 ff., Hubn, Eugen, Geschichte Lothringens II. 288 ff.

## Auszug aus des Lisola Bericht vom 6. Juli 16631).

[Audienz beim Kurfürsten. Verhandlungen mit Anhalt und Hoverbeck. Anhalts Aeusserungen iu Gegenwart des spanischeu Botschafters. Des Lisola und des Uede Erwiderungen. Urtbeil Lisola's bür des Kurfürsten Pläne. Unterredung Lisola's mit Hoverbeck über die Mittel der Beilegung des hrandemburg-neuburgischen Streites.

Neue Verhandlungen und Erklärungen des Kurfürsten und seiner Räthe.]

Lisola kam am 22. Juni nach Königsberg und wurde dort sehr freundlich 6. Juli. anfgenommen 2). Am 23. hatte er Andienz beim Kurfürsten, in welcher er um offene Mittheilungen ersneht. Am 24. besneht ihn der Fürst von Anhalt und theilt ihm mit, dass er und Hoverbeck für die Unterhandlungen seitens des Kurfürsten ausersehen sejen. Am 25. erste Conferenz; die Brandenburger fordern Erklärungen von Lisola; dieser erwidert, er sei hierhergeschickt, um die Pläne der Brandenburger zu vernehmen. Es zeigte sich, dass es sich nm 3 Dinge handele, 1. um die Fürstenfrage, 2. um die Reichsangelegenheiten, vornebmlich um den Reichstag, und 3. um die answärtigen Angelegenheiten. Die Räthe des Kurfürsten bedanern den Einfall der Türken gerade zu dieser Zeit1). Hoverbeck meint, die Königin von Polen ') habe absichtlich diesen Stnrm gegen den Kaiser heranfbeschworen, um desto sicherer ihre Pläne betreffs der Nachfolge durchführen zu können. Am 26. spricht der Kurfürst den Wunsch aus, dass in Gegenwart des spanischen Botschafters3) verhandelt werde. Am 27. erklärt der Fürst von Anhalt in Gegenwart des spanischen Botschafters. punctum auxiliorum contra Turcam ita connexum esse cum puncto securitatis in comitiis tractandae ), ut unum sine altero tractari non possit, Gallos in dies fieri potentiores et ipsorum pecunia et amicitia Suecos 7): quid consilii contra hos ad defensionem statuum electoralium? an non temporizandum cum dictis Gallis et Suecis. Lisola antwortet: totum re-

Der Bericht Lisola's ist nicht erhalten; wohl aber der oben mitgetheilte Auszug.
 Ueber Lisola's Verhandlungen Urk. u. Act. XI. 294 ff. u. a. O.; IX. 647, 755;
 Drossen I. c. III., 44f.

<sup>9)</sup> Vergl. f\(\text{fir}\) den T\(\text{ir}\) telenkrieg — der eine geu\(\text{ugende}\) Darstellung noch nicht gefunden hat — Rinteleu, die Feldz\(\text{uge}\) Rontecuccoli's gegen die T\(\text{ure}\) ten 1661—1664 (Oesterreichische milit\(\text{uir}\)) ten vochenschift 1828); Campori, Raimondo Montecuccoli 300 ft.; Zinkeisen, Geschichte des omanischen Reiches IV. 901 ft.; Rousset, Louvios I.

<sup>1)</sup> Louise Marie.

<sup>\*)</sup> Sehastian d'Ucedo; vergl. nber dessen Gesandtschaft Urk. und Act. XI. 306 Anm. f.

<sup>9)</sup> Für die Verhandlungen über die Reichseicherheit zu Begenburg, vergl. Urk. n. det. XI. 1855. [Geneuere, Geschichte der öfentlichen Verhandlungen des zu Regensburg noch fortwährenden Reichstages I. 69 ff.: Pachner von Eggenstorff, Vollständige Saumitung aller von Anfang des noch fürwährenden Teutschen Ieleishages de anno 1653 biss ambero algefassten Beichsekslüsse I. 134, 29 ff. n. a. 0.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ueber die frauzösisch-schwedischen Bezlehungen dieser Zeit Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs de France Tom. II. Snède par Geoffroy; Einleitung p. Lill.f.

medium repositum esse in reuniendo imperio et dissolveudo foedere Rhenano. Der spanische Gesandte spricht ebenso und fügt hinza, der Knüg von Spanien habe zu diesem Zwecke bereits 100000 Haher bestimmt. Ans all den Reden hat Lisola erseben, dass der Kurfinst durch grosse Versprechen Lessein+) verführt, die Frenndschaft mit Frankreich nur ungern anfgeben würde, ebense ungern aber auch auf die mit Oesterreich verzichten wirde; vielmehr die Freundschaft beider zu behaupten suche. Er berichtet daraut über die Versprechen Lesseins nut öher die Verhandungen Blamenthals-).

Et cum ex Overbeckio (Lisola) cognovisset, quod praecipua causa respectus ad Gallos sit causa Juliaceusis, se quasi ex se proposnisse, an uou posset compositio aliqua eius controversiae tentari; id placuisse Overbekium admodum, qui etiam asseruit ad eam Electorem optime esse dispositum, qui Elector nou ignoret, quid per Friquetium cum Principissa Auraica fuerit actum 1). Gleiche Versicherungen habe hald daranf der Kanzler Jena gegehen. Am 28. hringt Jena die Antwort des Kurfürsten 1). Am 29. erfolgt die Antwort des Kurfürsten auf die 3 Punkte. Am 30. Juni werden die Verhandlungen üher den Rheinbund geführt'). Am selben Tage berichten des Kurfürsten Räthe über die Gesinnungen des Dänenkönigs\*); "regem illum propeudere ad foedus cnm Austriacis, tentandum foedus cum Brandenburgicae, Saxoniae et Bavariae Electoribus, ita cum Duce Wirtembergensi et Brunsviceusi, cavendum a Moguntino: Brunsviceuses non coutemnendos: qui nou siut male dispositi, sed a ministris corruptis seducautur, demercudos etiam a uobis alignos 7). Principi Catholico ex illa domo propouendam opem successionis in Polonia. Suecis subduceudos officiales, Würtzium, Wrangelium\*), oblato principatu imperii et officiis militaribus. Ad foedus Rhenanum quod attinet, huic vel aliud opponendum. vel suscipiendum illud ab omuibns, videlicet ab imperatore etc. Curandum, ut in comitiis punctus securitatis ad satisfactionem statuum resolvatur et tunc instandum, ut foedus Rhenanum, tanquam non neces-

De Losseius, französischer Gesaudter in Berlin; über seine Thätigkeit daselhst Urk. u. Act. II. 233 ff.; IX. 599 ff.; XI. a. v. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In diesem Auszuge ist uicht genauer darüher berichtet; vergl. Urk. u. Act. II. 278 ff.; IX. 620 ff.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 491; Puf. I. c. IX. 71ff.

<sup>4)</sup> Wird hier nicht mitgetheilt.

Wird hier nicht mitgetheilt; über Braudenburgs Stellung zum Rheiubunde, Urk. u. Act. II. 269 ff.; IX. 599 ff.; XI. 442 ff.

<sup>9)</sup> Ueber die braudenburg-dänischen Beziehungen in dieser Zeit Urk. und Act. IX. 721 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Für die Haltung der brauuschweigischeu Fürsten Köcher I. c. 321 ff.

<sup>\*)</sup> Paul Würtz, Gustav Wraugel.

sarium aboleatur, vel instare, ut omnes ad illud admittantur. Lisola habe diese Mittel sehr gebilligt und der spanische Gesandte aus seiner Instruction den Abschnitt verlesen, quod pensio hispanica pro Electore cum foedere Gallico subsistere nequent. Electorales contendisse, temporizandure sese, foedus Brand-Gallicum iam vetus esse ner ernovationem negari posse, quin palam renuncietur amicitias Gallicae. Se (Lisola) contestatum esse, quod mirum sibi id accidat, nt qui de illo nesciret, nec instructus sit. Petiisse, ut saltem differatur tractatus in Gallia, donce Caesar respondeat; electorales receperunt ad referendum. Se (Lisola) deinde cum principe Anhaltino privatim de ce egisse et ostendisse, quod Galli per illud foedus intendant Electorem mancipium suum facere. Anhaltinum quaesiisse, an gratum futurum esset Caesari, si dissoluta negociatione Blumenthal revocetur? Cumque ipse affirmasset, illum addixise operam; memorasse tamen, quanta sibi, Overbekio et Jena a Gallis essent oblata.

Am 2. Juli melden die Räthe die Entschlüsse des Kurfürsten)<sup>2</sup>; bethenern bier wahre Neigung für den Kaiser, beklägen aber kein Zeichen seiner Annet kennung erhalten zu haben. Ferner klagen sie darüber, dass der König von Spanien seine Versprechen nicht erfülle?), nod dass in der Jägerndorfer Sache dem Kurfürsten nicht Satisfaction gegeben werde, was sie besonders stark betonen.

Lisola an den Kaiser. Dat. Königsberg 13. Juli 1663. (Or.)

[Acusserungen des Kurfürsten. Dessen Gesinnung.]

Eine Unterredung mit den karfürstlichen Ministern über die polnischen 13. Juli. Verhälttalsse blieb ohne Erfolg. Der Kurfürst besprach mit Lisola den Stand der allgeneinen Verhältnisse, |: plurima eitam de Galli ambitione et intollerabili gallicae dominationis juge et plurimorum apnd principes imperii ministrorum corruptela eum tali affectu disseruit, ut satia spareat, ipsum ex mentis sententia loqui; nodns rei consistit in dissipando metu, quem de Suecis habet maximum et media communis securitatis ipsi demonstrandi, quibas eitam ipse non indiligenet i coumbit: |

<sup>1)</sup> Werden hier nicht mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Urk. u. Act. X1. 306 Anm.f.

Lisola an den Kaiser. Dat. Künigsberg 18. Juli 1663. (Or.) Verhandungen Lloslav mit den Kurfürsten iber die Türkenlihe. Erklürungen des Kurfürsten in Bezug auf die Türkenlihe und die dabei vorzusehenden Versblütisse. Unterredung mit Anhalt über die Ausübung der Religion bei den protestantischen Truppen. Unterredung mit Anhalt und Hoverbeck über die Verwendung der kurfürstlichen Truppen. Nachrichten aus Polen.]

18. Juli. Befehl vom 3. d. M. erhalten '). . . . Accepta Mtis. Vas, instructione illico Smum. Electorem addii et traditis eidem Caests, litteris expospi summam commissionis ipsique intimum rei statum ac periculi magnitudinem fuse deduxi, rogans, ut quam promptissima ac copiosissima posset auxilia submitteret. Visus est rem fortiter apprehendere et omnem exhibere promptitudinem: dolet praesentem rerum suarum statum, exhanstas provincias, exautoratum recenter militem ot maximam quam unquam alias pecuniae penuriam. Institi, ut saltem numerum peditatus augeret, egi quoque eundem in finem apud primarios eius ministros et post aliquot conferentias hanc tandem resolutionem accepi: Sua Sertas, electoralis praeter ea, quae in comitiis Ratisbonensibus per legatum suum offerre nuper demandavit, scilicet 150 menses romanos\*) ac ea quae mihi specialiter ante aliquot dies declaravit, nempe 1000 pedites, 200 equites et 400 dragones; addet praeterea alios 300 dragones et 300 equites, quem in finem statim ad instantiam meam curavit expedire mandatum ad principem ab Holstein 3), ut copias illas duceret ad confinia Silesiae prope Crossen ibidemque mandata S. Mtis. Vac. vel eius in Silesia armorum praefecti praestolaretur ac sine mora exequeretur, quod ut melius praestari possit, injunctum est ipsi, ut expediret aliquem ad generalem tormentorum praefectum comitem de Souches, qui armis in Silesia pracesse dicitur, ut eum moneret de suo adventu, rogaretque ut commissarium ad ducendas per destinata loca copias ad ipsum destinaret, omniaque eum in finem necessaria more solito ordinaret\*). Constitutum etiam est, ut copiae post acceptum Mts. Vac. mandatum congregari debeant Grimbergae in Silesia quatnor aut quinque Crossia milliaribus; interea vero prope Crosnam in

<sup>&#</sup>x27;) Eine Weisung vom 3. Juli liegt nicht vor; sie betraf, wie aus dem mitgetheilten Berichte Lisola's zu ersehen ist, die Türkenhilfe.

Vergl. Urk. u. Act. Xl. 187f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) August von Holstein, seit 1659 im Dienste des Knrürsten; vergl. Hirsch, Die Armee des Grossen Kurürsten und ihre Unterhaltung während der Jahre 1660 bis 1666 (Hist. Zeltschrift N. F. XIII. 234 ft.).

Vergl. das Schreiben des Kurfürsten an August von Holstein d. d. Königsberg 20. Juli 1663; Urk. u. Act. Xl. 296 f.

ditionibus electoralibus subsistant; promissae munitiones bellicae Francofurti erunt ad liberam M<sup>tis</sup>. V<sup>\*\*</sup>. dispositionem apud urbis praefectum Guetz.

Pro securitate vero ditionnm electoralium (quam curam nomine Mtis. Vac. eidem suasi) Smus. Elector indixit ordinariam nobilitatis motionem, ut parati sint sub armis in Markia quam Mindae et Alberstadii; decimum quoque hominem ex plebe sub signis constitui iussit, quod considerabilem conflabit militiae numerum, praeter quem curabit et iam de facto curat novnm militem conscribi') et si aliquid ex promissa assistentia a Smo. Rego Catholico percipiat, totum illud ad communem defensionem insumet et in omni necessitatis casu Mtl. Vac. copiosius subveniet, sese impense ac omnia sua M<sup>st</sup>. Vae. offerens, nihilque diligentiae praetermittere cupiens, qua Mil. Vac. constet, quantam communis causae et privatae Mais. Vec. rationis curam gerat. Indicavit mihi princeps Anhaltinus nomine Suae Sertis, quod cum copiae illae meris protestantibus constent, singulas legiones more solito habituras suum praedicantem, nec enim posse solatio animarum carere ac Sertem. Suam sperare nullam que ad hoc metum iri difficultatem. Respondi, me quidem circa hoc minime instructum; scire tamen apud nos non solitum tollerari, cum praesertim hae copiae corpus seorsivum constituere non possint, sed misceri debeant aliis, quibus id nulla ratione permittitur et licet hac in re Sera. Con. Mas. gratificari cuperet Sermo. Electori, id tamen propter exemplum et sequelam videri summe difficile, curam autem illam videri omnino superfluam; sive enim illae copiae mansurae sint in Silesia, sive in Hungariam perrecturae, hoc qualecumque animarum solatium minime ipsis defuturum, abundare enim ditiones illas plus quam sufficienti praedicantium copia, ita ut frustra alinnde sint accersendi. Hisce non obstantibus expresse requisivit, nt hoc Mtl. Voc. significaretur. Quia vero in praecedenti declaratione S. Sertas. intendebat, ut illae copiae auxiliares in Silesia retinerentur pro defensione provinciae et confinium, donec saltem S. Sus. alinnde sibi de milite prospexisset, rogavi principem Anhaltinum et Overbök, nt efficerent, quatenns S. Stas. id pure arbitrio S. C. M11e. et rerum exigentiae permitteret, quod quidem in se susceperunt, suaserunt tamen, ne id nunc nimium urgerem, ubi enim copiae forent in potestate nostra, haud aegre postmodum fore impetrare, ut absolute ad nostram dispositionem relinquantur. . . .

P. S. Certo nobis ex Polonia unntiatur, res ibi ad proborum omnium

<sup>1)</sup> Vergl. Hirsch l. c. 242.

votum compositas regemque adactum, ut promitteret, Gallicae factionias conatas omnino supprimendos; exautorabitur ibi miles Germanicas, qui ulterius Polonia servire detrectat et praestantissimo constat peditatu, quem M\*\*. V\*. commodis conditionibus posset sibi conciliare. Ad hoc plurimum referret [: Mareschallus regui?), nec non generalis vigiliarum praefectus, comes Cellari. Cracoviae comendans: |

Der Kaiser an Lisola. Dat. Wien 26. Juli 1663. (Conc.)

[Türkenhilfe. Reichsangelegenheiten. Mediation des Kaisers in der brandenburg-neuburgischen Streitsache. Brandenburg-französische Betiehungen. Die lothringische und elsässische Angelegenheit. Jägerndorfer Frage. Belohnung Anhalts und Hoverbecks.)

16. Juli. Lisola soll dem Karfürsten vorhalten, wie dringend der Kaiser die Hilfe gegen die Türken benöthige, eine Erhöhung der Truppenzahl nochmals anstreben und die Erhaltung der zur Hilfe zu sendenden Truppen durch Friedrich Wilhelm fordern. Den Herzog von Holstein als Fährer der Truppen lisst sich der Kaiser gefällen; doch möge Lisola trachten, dass demselben hols der Triel eines "Colonellus" und nicht der eines "generalis vigiliarum praefectus" verlichen werde.

Ad alterum deinde caput negociationis tuae, statum videlicet rerum, in imperio et comitiis Ratishonenibus quod spectat, sicuti probe perspicimus et sentimus pleraque omnia difficilia et turbata ex foedere illo Rheanan difficiliora et turbatiora esse facta; ita ex sententia etiam Dilectionis Suae eti inprimis agendum consemsos, ut illud quam primum dissolvatur et aboleatur. Inter media ad hunc finem assequendum nullum nos efficacius et promptius reperire, quam ut punctus securitatis publicae iam in comitiis propositus?), quantocius quam appositissimo ad omnes modo constitutatur, ac tum quicquid expectatione huiusmodi constitutionis separatim introductum fuit cassetur.

Bezüglich der Verwickelungen des Brandenburgers mit dem Neubrager bietet der Kaiser seine Mediation an. Ad feedus illud anno 1656 a Dilectione Sua cum rege Galliae initum quod attinet"), dextre innues, experientia ipsam comperisse, quam parum sibi id hactenus profuerit, quantumque incommodorum toti Sac. Rom. Imperii statui ex eius-

Georg Lubomirski.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urk. u. Act. XI. 189 ff.; Pachner l. c. I. 25 ff.

<sup>\*)</sup> Gemeint ist die Defensivallianz vom 24. Februar 1656 auf 6 Jahre; Mörner 1, c.  $200\,\mathrm{f.}$ 

modi foederibus iam a primis nnperi belli Germanici initiis contractum fuerit. Dubium ergo esse non posse, quin non modo recte et prudenter sed heroice ciam factura sit Dilectio Sna, si ulteriorem eius renovationem a se amoliendo allis exemplo ad idem faciendum praecest').

Ad negotium Lotharingicum quod spectat, id ita comparatum reperimus, nt exemplo esse possit, quid sibi cacteri eidem corona vicini et
oportuni mox ab illa polliceri debeant. Nec dubitare nos, quin si principes ipsi Lotharingi suam causam suo loco serio proponerent, non modo
commiserationem sed patrocinium etiam ac opem essent inventuri; missum quidem foisse hue nuper Lignevillium cum litteris ab utroque duce;
adesse etiam hic alterins filium nil serio agentes sed haesitantes, ac ut
videtur in nullam partem saits firmos. Nos, si res in comitiis proponatur, nec ipsi sibi desint, non defuturos iustis ipsorum rationibus. Ad
negociationem Gallicam Alsatiae cum corpore Imperii reuniendae quod
attinet, recte respondisti, eam negociationem Gallos suscepturos non fuisse,
nisi spe ingentis alicuius commodi inde consequendi, quod in turbandis
et confundendis consiliis imperii hactenus constitit; sed cum ad nos de
ea negociatione hactenus nihil aliunde relatum sit, causam praeoccupandi non babnimus ...

Betreffs der Jägerndorfer Angelegenheit ist es der Wunsch des Kaisers diesen alten Streit beizulegen, jetzt aber bei dem Türkenkriege ist nicht der geeignete Moment dazu.

Den Prinzen von Anhalt würde der Kaiser sehr gerne belohueu, doch fehlt ihm jetzt das Geld. Hoverbecks Wunsch bezüglich der Baronie wird erfüllt.

Lisola an den Kaiser. Dat. Königsberg 3. Aug. 1663.. (Or.)
[Unterredungen des Lisola mit dem Kurfürsten und mit dessen Räthen über die Frage
der Reichssecurität.]

Ab ultimis meis humillimis relationibus tam S<sup>mex</sup>. Elector quam 3. Aug.

eisa mandato nonnnlii eius ministri mecum aliquoties collocuti fuerunt

circa punctum, de quo nunc in conitiis Ratisbonsensibus agendum est;

scilicet de modo constituendae securitatis et quietis imperii, de quo iam

nonnulla in antecedentibus meis litteris insinuavi; cumque a suis depu
tatis Ratisbonae degentibus socilietaru, ut quam primum ipsis quoad hoc

Die Erneuerung des Vertrages von 1656 erfolgte erst am 6. März 1664;
 Mörner 1. c. 258.

mentem et inteationem suam transmitat'), ideo in omnibus fere sermonibus, quos mecum habuit, hanc semper materiam addauxit in medium, saspius protestatus, se nunquam a rationibus et consiliis S<sup>rec</sup>. C<sup>rec</sup>, M<sup>in</sup>, V<sup>rec</sup>, discessurum. Ego tam cum ipso quam cam eius ministris mansi in terminis generalibus, primum et fere unieum fundamentum securitatis imperii in eo situm esse, ut membra capiti prefecte reuniantur, absque hoc omnia consilia, quantumvis saluberrima, omnes leges et conventiones incassum abituras; de caeter consultum mihi videri, si Ser<sup>rec</sup>. Sua donce de mente Caesaris ipsi plene constaret, manere dignaretur in generalibus, internam reunionem efficaciter suadree et demandare ablegatis suis, quatenus cum legatis Caesarsis Ratisbona existentibus intime commmicent et ex condicto cum ipsis agant.

Lisola an den Kaiser. Dat. Königsberg 24. Aug. 1663. (Or.) (Interedung mit den Kurfisten in der Türkenfenge. Relätungen desselben. Ver handlungen mit Anhalt bezöglich Jägerndorfs. Erklärungen des Kurfürsten in beiden Frägen. Erviderung Lisolas. Neuerliche Erklürung des Kurfürsten bezöglich der Türkenhife. Erriderung Lisolas. Einigung Lisolas mit Anhalt in der Türkenfrage. Manreh der branchburgrischen Turppen. Des Kurfürsten Winsche bezäglich der Streitigkeiten mit seinen Unterthanen und dem Neuburger. Brandenburg-nicht Des Erziderungen. Norschälig in dieser Sache Untererdungen Lisolas int Anhalt ung deinnen. Vorschälig in dieser Sache Unterverdungen Lisolas int Anhalt und Jena in der Jägerndorfer Angelegenbeit. Des Kurfürsten Erklärungen in dieser Anhalts ung zeinen Anweschel an hurfürstlichen Hofe.]

24. Aug. Befehle vom 26. Jali und 1. August erhalten?). Hat den Kurfürsten in der erbetenen Andlenz ermecht, die für den Kampf gegen die Türken dem Kaiser zur Verfügung gestellten Hilfstruppen auf eigene Kosten zu erhalten nud überdies deren Verwendung vollkommen dem Gutdinken des Kaisers zu überlassen. Aequissinno animo et hilari vultu S<sup>24.</sup> Stan hasee propositiones suscepit meque hoe responso dimisit; se deliberaturum desuper ac memi nidicturum conferentiam. Postbac, cum aliqua ad aurem principis Anhaltini, qui illie aderat, inausurasset, idem princeps deduxit me ad

conclave suum et ante omnia coepit de praetentiono Jegendorfiana (quam

') Brandenburgs Vertreter in Regensburg waren Gottfried von Jean and Curt
Anshe von Mahrenbultz (vergl. über sie Urk. u. Art. XI. 1561; über der des Kurfürsten
Ansicht in dem Puncte der Reichssecurität vergl. sein Schreiben vom 20,/30. Juli 1663;
Urk. u. Act. XI. 189f.

Eine Weisung vom 1. Aug. liegt nicht mehr vor. Von diesem Tage stammt ein Schreiben Leopolds an den Kurfürsten; Urk. u. Act. X1. 297 f.

studio apud Electorem suppresseram) sollicite inquirere, quid circa illam mandati accepissem. Respondi, Sam, Mtom, Vam, tot simul malis, periculis, occupationibus oppressam, morbo etiam tunc praepeditam mimine quoad hoc solidam potuisse rationem investigare, qua hoc negotium complanari posset, rem esse ex se arduam, litigiosam, cui interesse tertii intercedebat: Sti. Suae minime mirum esse debere, si Sa. Coo. Mas., quae paucis hinc annis regnorum administrationem difficillimis temporibus suscepit, tam brevi tempore inter tot tricas negotium illud, quod toto augmi, parentis et avi sui aevo perfici non potuerat, non posset tam repente absolvere; serio tamen et mature deliberari, qua ratione id commodissime transigi posset, nec me dubitare, quin tandem modus inveniatur, quo Seril, Suae plene satisfiat; interim rationem temporum et arctae unionis vincula minime suadere, ut privata haec negotia cum publicis confundantur, aut necessaria ad communem salutem consilia inde tantisper retardentur. Ad haec penitus diriguit et talem vultu praetnlit consternationem, ut prorsus carnerit responso; |: quod probe animadvertens, nullum mihi supererat consilium, quam illius animum spe privatae remnnerationis, paulo expressius, quam mea ferret instructio, quantum licuit erigere, hoc unicum in tanta perplexitate nactus remedinm, cum satis praeviderem vnlnus, quod Electori Brandenburgico per hoc responsum inflictum ibat, medicis opus habiturum, qui lenitivum applicarent, cnmque optime enm dispospissem, ab eo secessi praestolaturus conferentiam : . Sed post aliquot horas idem princeps mandato Sertis. Suae me convenit mihiqne sequentia significavit eiusdem nomiue: Sertem. Suam maximo sibi infortunio ducere, quod post tot edita fidei ac devotionis snae documenta, tam parum apud ipsam valuerit, ut ne quidem in aequissimis praetentionibus, iusticiam, quam ne vel infimo civi denegare solet, impetrare potuerit, quodque auxilia, quae pro modulo potestatis suae obtulerat, tam parum accepta sint, ut in omnibus fere punctis aliquid desiderandum supersit; rationes omnes et excusationes quas adduxeram et spem quam ingerebam apud ipsum valituras, si nunc primnm proferrentur, sed non excidisse ipsi e memoria, quod in electione Sae, Cae, Mais, pulcherrimam habnerit occasionem evincendae praetentionis suae, dnm caeteri electores non ex stricto iure, sed superabundantes Caesae. munificentiae effectns elicerent; ipsins quidem ministros tunc suasisse, ut occasionem praeterlabi non sineret, si non gratias, ius saltem suum evincendi; sed cnm ministri Caesei, ibidem illum rationibus adorti fuissent, quibus nunc etiam ntebar, ut nempe generose et pure obligaret Mtem.



V<sup>\*\*\*</sup>. in tali occasione, non defuturam postea M<sup>\*\*\*</sup>. V<sup>\*\*\*</sup>. quin pari generositate in negotio Jegendorfiano alliaque omnibus eldem corresponderet, tune se ultro contra suorum consilium acquievisse<sup>3</sup>), ideogue Ser<sup>\*\*\*</sup>. Suam sibi persuadere non posse, me alia non habere mandata, quod vero illa<sup>2</sup>, dissimularem, me certe in hoc M<sup>\*\*\*</sup>. V<sup>\*\*\*</sup>. servitio minime consulere.

Ad petitam vero militis sustentationem, dolere Set\*\*\*. Suam se non esse in illo statu, ut satisfacere possit desiderio nostro multo minns, ut militem in Hungariam pergere sinat, onm in eo unicum sit ipsius praesidium mediisque destitutus sit alium militem comparandi, cum praesertim probe cernat nihil in Hispanicis subsidiis fiduciae oollocandum, nee videre cur huc ministrum miserint cum nudis promissis, quarum iam aures toties habuit verberatas; hoc multom ipsi praeiudicare tam apud Hollandiae status quam apud alios, qui illum pecunia hispanica illaqueatum credunt, indeque ansam de ipso difidendi arripiunt, cum tamen nullum ex Hispania commodum percipiat; casterum quando quidem S. C.\*\* M.\*\* praefatis conditionibus oblatum militem suscipere consultum sibi non duceret, se loco militis pro omni subsidio contra Turcas resignaturum S\*\*\*.\* M.\* V\*\*. promissam ab Hispanis summam, tam pro quadriennio iam elapseo quam in futurom.

Ad haec nihil consultius duxi, quam totum illum discursum quasi non serio, sed animi gratia et ut me tentaret, prolatum suscipere; subridens itaque respondi, me haec omnia optime percepisse, horum autem ne verbulum quidem ad S. C. Mtem. relaturum; optime enim nosse vel hanc non esse veram Sertis. Suae intentionem vel tranquilliori mente postmodum ipsimet displicituram; praestolaturum itaque ut desuper paulo sedatius deliberet. Interim coepi singula exactins discutere, et protracto usque ad mediam noctem colloquio variisque mediis invicem agitatis illum optime dispositum dimisi, ut omnem operam rebus conciliandis adhiberet. Fassus est mihi tamen et aliunde rescivi hoo totum ab Jegendorfiano negotio procedere, nec deesse ministros, qui illum exstimulent illique persuadoant, agi de ipsius existimatione; omnibus visum iri, ipsum parvi fieri ab aula Caesa., cum rem (ut supponunt) adeo liquidam assequi nequeat, Gallos ipsos illum continuo circa hoo vellicare, ioco identidem a Blumendalio inquirentes, an de Lisola Jegendorfium ipsi attulerit; haec menti principis continuo obversari et novos idemtidem

Für diese Verhandlungen in den Jahren 1657 und 1658; Urk. u. Act. VIII. 339ff., 366ff., 513f.

motus concitare, ques non proclive foret compescere; alinnde etiam rescivi et quidem certo, [:quod iam Galli liberalius cum Blumendalio agant, et quibus conditionibus desiderent illam oppignorare, idque ut opinor Electore Moguntino') suadente: [.

Sequenti die denuo rediit ad me princeps Anhaltinus retulitque se animo principis sedando non ineficaciter adlaborasse variaque temperamenta, quae inter nes agitaveramus, eidem proposuisse, et hanc denique ultimam a Ser\*. Sua elicuisse resolutionem, scilicet Ser\*\*. Electorem condescendere, ut 500 equiese et 700 dragones pergant in Hungariam, dummodo aggregentur corpori, quod ad partes Danubii sub ductu mareschalli Montecucoli destinatum est<sup>5</sup>) ex adversa fluminis ripa: 1000 vero pedites manebunt in Silesia, sive ad custodiam fortalitiorum, sive in castris pro libitu Sr\*\*. C\*\*\*. M\*15.

Optaret Sua Ser\*\*, ut media ipsi suppeterent sustentandi militis, sed quia id ipsi omnino impossibile accidebat (et re vera ex certa scientia mihi constat illum in maximis angustiis versari) loco sustentationis concedet pure et abseque obligatione refusionis 100000 Imperiales a Ser\*\*. Rege Cath\*. debitos, quos antea S. Mu. V\*. titulo mutui obtulerat?).

Praefatos miles stabit sub duetn principis ab Holstein cum titulo generalis vigiliarum praefecti, ad quem iam antehac fuit evectus et de facto possidet?, in omnibus tamen suberit imperio et mandatis generalinm Caesareorum, vel eorum qui copiis praecrunt; subsistentia subminisstrabitur militi, tam in expeditione quam in stativis eadem prorsus ratione qua militi caesareo.

Non distrahetur aut separabitur ille miles in varias partes, sed equitatus in duas turmas distribuetur, dragones vero in tres, si tamen ratio bellica postulet, ut interdum ex singalis cohortibus aliquat milites seligantur ad aliquam expeditionem, id stabit penes arbitrium generalis caesarei, operatione vero perfecta quisque sub suis signis redibit.

Ueher Johann Philipp von Schöuborns Politik; Guhrauer I. c. I. Bd.

<sup>2)</sup> Montecuccoli stand in der Nähe von Pressburg. Diar. Europ. X. 571.

<sup>5)</sup> Vom 4. Juli liegt eine schriftliche Erklirung Lieola's vor, dass er vom Kurfürsten eine Quittung öber 100 000 vom Vicekönige von Nespel (Graf Penneraud) an denselben zu zahlende Thaler empfangen, welche der Kurfürst dem Käiser als Hilfsgeider zum Tärkenkriege überlassen habe. Vergl. Urk. u. Act. XI. 299 Ann. 9 August vom Holdelin war am 4. Juni 1653 zum Generalwasthueisieter ernannt.

<sup>)</sup> August von Hoistein war am 4. Juni 1663 zum Generalwachtmeister ernannt worden; vergl. Mülverstett, Georg Adalbert, Die brandenburgische Kriegsmacht unter dem grossen Kurfürsten, 256 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. die Instruction für August von Holstein Urk. u. Act. XI. 300 ff.

Similiter peditatus nunquam ita dividetur, quin saltem duae cohortos seu compagniae ad minimum simul maneant, qui vero ex illis in praesidiis statuentur, iuramentum more solito praestabant S. C. M., V<sup>\*\*</sup>; quoties in aliqua expeditione officiales Electorales cum Caesareis in pari gradu concurrent, Electorales in omnibus cedent Caesareis, etamis antiquiores essent in officio quam Caesarei, quod Ser\*\*\*. Elector singulari erga S\*\*\*. M\*\*\*\*, V\*\*\*\*. observantiae tribuere profitetur, cum id nunquam conocdere volueit regi Succia.

Cum peditatus ab equitatu debeat separari, nec unus solus praedicans possit utrique sufficere, desiderat S. Ser<sup>au</sup>., ut licitum sit unum in peditatu, alterum in equitatu ducere, qui tamen extra legionem nullum prorsus ministerium exercebunt.

In locum corum, qui in acie cadent, vel peste absumentur, S. C.  $M^{\text{two}}$ . novos sufficiet, ut integer numerus ipsi restituatur, exceptis tamen fugitivis.

Copiae illae S<sup>as</sup>. M<sup>s</sup>. C<sup>so</sup>. inservient, quamdiu ille opus habebit contra Turcas, nisi forte status Ser<sup>mi</sup>. Electoris interim hostiliter invaderentur, quo casu S. C. M<sup>tas</sup>. illas ipsi restituet.

Hisce expositis requisivit, ut scriptura conficeretur, qua hasce conditiones acceptarem lisque subscriberem, et militem confestim perrecturum. Respondi me quo ad hoc idonea destitutum plenipotentia, nec missum ad incundos tractatus de auxiliis, quae a pura Sertis, Suae gratuitate pendent, sed tantum ad exponendam ipsi eorum pro communi salute necessitatem; durum praeterea mihi videri peditatum, quo maxime indigemus, retinere in Silesia otiosum; Silesiam enim non in ipsa Silesia, sed in Hungaria defendendam esse; cumque instaret, nos hoc pacto educere posse copias alias, quae sine istis subsidiis deberent ibi remanere, subiunxi, rem secus se habere: provinciam enim suscepisse curam propriae defensionis et militem sustentandi, qui inde extrahi non posset; sed princeps suasit, ne serius nunc quoad hoc instarem; hoc enim procedere ex privato nescio quo principis genio et affectu, aegre in ipso fervore, sed facile ubi resederit inflectendo; quam primum miles in Silesia foret, facile ad minimam nostram instantiam permissurum Electorem, ut alio traducatur; si vero ex Hispania aliquid pecuniae adveniret Serti. Suae, qua copias instaurare posset, tunc Stem. Suam non solum illas, sed etiam alias copias plenae dispositioni nostrae relicturam.

Cumque acrius instaret, ut conventionem iuxta supradictas conditiones iniremus, ego vero id absolute negarem, tandem ne in re tam

urgenti per hunc obicem mora iniiceretur, in sequens temperamentum convenimus: quod scilicet daturus sim attestationem a me subscriptam, me a principe Anhaltino nomine Suae Sertis, accepisse declarationem, quod eius intentio sit, ut copiae supraspecificatis conditionibus ad S.o. Caesae. Mtis. Vae. subsidinm pergant meque de omnibus S. C. Mtem. informaturum, quo pacto moram declinavi, nec tamen Mtem. Vram. ulla in re oppignoravi1). Interim miles perget, et ita computavi tempus, ut si S. M. Va. consultum non iudicet hisce conditionibus militem admittere, tempestive poterit misso ad principem Holsatiae cursore sistere eius progressum antequam Grimbergiam (locum scilicet pro congregandis copiis destinatum) pervenerit: si vero Mt. Vrae, consultius videatur militem admittere, nihil ad conditiones vel contra respondendo, poterit postea pro re nata illas limitare, dum interea sensim disponere conabimur Electorem, ut ab istis restrictionibus recedat, quibus etiam ipse princeps Holsatiae, si comiter habeatur, non adeo scrupulose inhaerebit. Iam vero si acrius quoad hoc insisterem in primo illo impetu, perderem operam illumque magis obfirmarem; si vero didicerit illis coniis carere. ultro haec omnia remittet. Haec mihi asserunt, qui genium eius norunt. Interim mandata expediri curavi ad principem Holsatiae, ut illico cum copiis pergeret, pars vero equitatus, quae hic degit, cras deo iuvante itineri se tradet ita, ut iuxta nostrum calculum circa 150m, Septembris copiae illae omnes adventurae sint Grimbergiam sex milliaribus majori Glogovia dissitam; si tamen paulo diutius aliquo casu morarentur, commissarii Mtis. Vras. poterunt per paucos dies eorum adventum praestolari; munitiones bellicae iam pridem Francofurtum transmissae sunt ad omnem Mtis. Vao. dispositionem paratae, prout in humillimis meis relationibus 19°. Julii significavi. Necessarium itaque erit, ut commissarii M 118. V rae. illarum devectionem procurent easque a loci commendante recipiant.

Querelas quas de certis decisionibus concilii Impi<sup>11</sup>, aulici aliquoties edidit, non eo tendunt, quod cursum iustitiae impedire praetendat, sed quod solummodo desideret, ne cum lis aliqua inter ipsum ipsiusque vasallos agitatur, decreta statim contra ipsum ferantur ipso non antea monito; cuperet itaque se confidenter antea moneri, quando causa aliqua ipsius acquitati minime innixa videbitur, ut ab ea tempestive resilire queat, antequam similia decreta emanent, quae ipsius authoritati apud suos derogant et subditis audaciam concitant litigandi. In negetio vero

Vergl, die Convention in betreff der von dem Kurfürsten für den Türkenkrieg zu stellenden Hülfstruppen. Königsberg 23. Aug. 1663; Urk. u. Act. XI. 298 ff.

! Neoburgico haeret în priori resolutione, et officia V\*\*. C\*\*. Mi\*a quoud hoc lubens expectat, modum autem tractandi optimum censet, quem iam antea V\*\*. C\*\*. M\* indicavi, ut scilicet per secreta colloquia, mediante principissa Auraica, Friquetii cum barone de Lairat') res ventiletur, et si spes compositionis apparuerit, tum negocium Ratisbonae mediante V\*. C\*\*. M\*\*- cum debitis solomilatibus tractetur; quia vero dux Neoburgensis per ministrum suum Ratisbonae degentem p proposuit, ut res mediante Gallia et Elector Mogunitor transigretur, respondit Elector Brandenburgicus commodius absque mediatoribus posse tractari, ubi vero convonţum foret, tum foro liberum cuilibet parti, nominare eos, quos vellet ad maiorem solomilateut tractatus: 1...

: Princeps Aphaltinus fidissimam hactenus navavit operam ac totum se Vae. Ceae. M:10. servitiis devovot, tentatur assidue Galliao magnis et realibus oblationibus, pauper et in bivio, ut fortunam figat suam, nec diu praovalere poterit nuda spe contra solidas oblationes, licet vero angustia temporum minime patiatur, ut ipsi realiter subveniri possit, saltem expedire videretur assignare ipsi summam ad media extraordinaria, cuius solutio sensim differri possot in commodiora tempora, ut illum interim nobis obnexium teneret, ita ut si postmodum non corresponderet fiduciae nostrae, integrum Vas. Cesa. Mal. foret ab illo promisso resilire. Gallia offert in paratis centum millia florenorum gallicorum, quae summam quinquaginta millium Rhenensium efficiunt, nec non etiam dinastiam in Alsatia vel Lotharingia ad ipsius electionem; vidi littoras hac de re originales mihi notissimas.: | Princeps Anhaltinus uec non cancellarius Jena cum magna anxietate (prout profitentur) ex sincero in Mtem. Vam. studio suadent, ut hoc negotium Jegendorffianum componere satagamus. Sertem, Suam non quidem hoc tempore acrius institurum, ne molestiam facessat M11. V111., sed mansurum semper lapidem offensionis et in omni occasione id somper recursurum; si vero ipsi ultro nunc satisfieret, Sertem. Suam longe hilarius et majori fiducia in omnibus cooperaturam Mtls. Vac. desideriis, seque sperare, Electorem tantum ponderis adiecturum communi causae, ut Mtas, Va. expertum sit ipsorum consilium fuisse sanissimum. Quaesivi, an igitur Serml, Electoris amicitia a tantilla re penderet; num ipsius ratio politica illum suapte coniungeret M11. Vras.;

Baron Lerodt, pfalz-neuburgischer Gesandte; über Friquets Verhandlungen mit ihm, Urk. u. Act. XI. 496 ff.

b) Vertreter Neuburgs zu Regensburg waren der Obrist und Hofrathspräsident Wolf Jakob Ungelter v. Diessenbausen und Hofrath Dr. Carrer (Dia. Europ. IX. 508).

num amieitia Caesa, ipsi decori foret ac ntilitati. Responderunt, rem omnino ita se habere, sed li ex re tantilla Electorem Brandenburgicum coniicere, quam parvi aestimetur et quid in majoribus sperare liceat, ex illa contemptus opinione reddi tepidiorem et interdnm commoveri, ac inde faciliorem apperiri aditum pravis suggestionibus : l. Longum foret ac taediosum singula recensere, quibus postquam abunde satisfecissem ac varias obiecissem quoad Jegendorfium obtinendum difficultates; princeps Anhaltinus post aliqua cum Serte. Sua colloquia mihi retulit, se eo rem deduxisse, nt Sermus. Elector loco Jegendorsii congruam aliquam compensationem non tamen in pecunia, sed in bonis stabilibus acceptare promittat, si vero in praesens non detur ad hoc opportunitas, petit consignari interim Jegendorfium adiectis, quas libuerit, cautelis pro indemnitate et securitate religionis, seque daturum reversales, quod, quoties ipsi aequivalens dominium alibi procurabitur, illico Jegendorfium S. C. Mti. restituet. Respondi id non esse in potestate Scrae, Cone, Mto. in praeiudicium tertii possessoris, qui inde non posset eiici absque forma judicii. Ad haec princeps Anhaltinus subjunxit, se quidem proposuisse Serti, Suae comitatum Reinstein, sed Sertem, Suam minime id approbasse, cum iam illud quasi suum reputet, utpote sub directo dominio suo constitutum et facile ad ipsum devolvendum, quo pacto nullam novam faceret acquisitionem 1).

Alia vero esse dominia non magni momenti ne iurisdictionis prope Crosnam iam protestanticae religioni addicta"), de quibus convenire posset Elector, ut ex illis aliqua seligantur dominio Crocensi annectenda iuxta taxam proportionatam valori dominii Jogendorfiani, quo pacto Ser\*\*\*. Elector actiones omnes snas adversus Jogendorfiani m<sup>1</sup>0. V\*. transcriberet, ut iis pro libitu uti possit, et qualecunque inde damnum sentiret, resarcire. |: Nolui curlosius ab ipso inquirere, quaenam forent illa dominia, ne viderer exordium dare negociationi, imo neque al refe-

<sup>9)</sup> Regenstein oder Reinstein war von dem letzten Administrator von Halberstadt, Erzberrog Leopold Withelm von Oesterreich, als ein halberstädtischen Stiftstelsehen angesehen und trotz des von Braunschweig erhobenen Widerspruchs dem Grafen Leopold von Tattenbach verlieben worden. Der Versuch des Kurfürsten nach der Enrähanpung des Johann Ersansus von Tattenbach sich als Lebensberr in den Beistiglieser Berrschaft zu setzen, gab Anlass zu einem Rechtsstreite, der jedoch bei Anfüsung des Rechtes noch nicht benedt war.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Damit ist wohl auf Schwiebus gedeutet worden; wenigstens scheint dies die Ansicht Fridags gewesen zu sein; vergt, dessen Schreiben vom Dec. 1689 bei Pribram Oesterreich und Brandenburg 1688-1700, p. 214.

rendum suscepi, sed quasi rem per medium discarsas acceptam silentio praetermisi, quam tamen V\*\*. C\*\*\*\*. M\*\*. minime dissimulandum duxi, ut desuper statuat quod e re videbitur.:

Commissarii Polonici, procancellarius') scilicet ac episcopus Varmiensis 2), pro absolvendis a jnramento fidelitatis Pruthenis et Sermo. Electore in possessionem supremi dominii introducendo, huc intra decem dies adventuri sunt: absoluta solemnitate Sertas. Sua illico redibit in Markiam, quem princeps Anhaltinus praecedet intra sex dies hinc discessurus. Quid mihi ulterius hic agendum supersit, non video; | : cum omnia, quae hic agitavimus, praesertim ratione Imperii et Ducis Neoburgensis alibi debeant executioni deduci, nec ulterius hic possint promoveri; ratione vero Jagerndorfii, si Va. Coo. Mas. realem Electori Brandenburgico velit dare satisfactionem, seu per temperamentum ab ipsis propositum, seu per quodvis aliud remedium, sufficiet in praesens: , ut id ipsi per me declaretur. Conclusio vero hic fieri minime poterit, nam qualiacumque ipsi assignentur dominia sive prope Crosnam, sive alibi, opus erit commissariis ex utraque parte, qui locum inspiciant et taxent, quod non tam cito absolvi poterit, nec in eo potero quidqnam operari. : Si vero V. C. Mas. consultius iudicet hoc negocium suaviter protrahere et ad illum saltem retinendum aliquam aperire negociationem, nullus aptior mihi videretur modus, quam si negotium ad aulam Vas. Cese. Mtis. transferretur, quia ibi posset facilius detineri, quam hic, ubi cum ipso principe immediate agetur, qui statim in impatientiam prorumpit, quando ad ipsius petita non praecise respondetur, aut defectus instructionis obtenditur, ita ut si diutius manerem absque ullo effectu, omni fide, quam hactenus apud ipsum illibatam conservavi, penitus excederem, imo penitus rupturam et indignationem vix possem declinare. Quo pacto inutile prorsus redderer in hac aula Vac. Cose. Muis, instrumentum et praesentia mea nibil aliud operaretur quam praetensionum suarum memoriam et repulsae indignationem : |.

Johann Lesczynski.

Johann Stefan Wydzga; die Verhandlungen in dieser Frage in Urk. und Act. IX. 385 ff.

Lisola an den Kaiser. Dat. Königsberg 4. Sept. 1663. (Or.)

(Marsch der brandenburgischen Truppen. Nachrichten von einer französisch-dänischen

Allianz. Entumtligung des Kurfürsten in Folge der Nachrichten von Niederlagen in

Spanien und Ungarn. Bemähungen der Gegenpartei.)

Lisola erhält auf seine Beschwerde wegen der Verzögerung des Marsches 4. Sept. der Truppen') des Brandenburgers die bestimmte Versicherung, dass die kurfürstlichen Truppen Ende September in Grüneberg eingetroffen sein werden').

Expectantur hic commissarii Polonici pro resignanda S<sup>mo</sup>. Electori in supremum dominium Prussia, post quorum adventum illico Ser<sup>mus</sup>. in Marchiam redibit et iam omnia ad discessum adornantur. |: Elector Brandenburgicus certam habet informationem, quod rex Daniae cum Gallia foedus iniverit, nescit tamen an foedus defensivum dumtaxat, an foedus offensivum"); quod mirum in modum ipsum percellit ac consternat; magnum enim in regem Daniae collocabat fundamentum. Similiter clades Lusitana") et Forgatziana") anxium illum reddumt et sollicitum, nec satis possum in primo illo motu eius animum erigere, cum praesertim nullum experiatur effectum, tam circa praetensiones suas, quam circa promissa hispanica. Interim regina Poloniae omnia movet, ut illum alliciai Galliae, blandius agit cum Blumendalio et non desunt hic incentores, hactenus tamen stetti firmus:

Lisola an Walderode. Dat. Königsberg 25. Sept. 1663. (Aut.)
[Gute Stimmung des Kurfürsten. Marsch der brandenburgischen Truppen. Werbungen des Kurfürsten. Blumenthals Abberufung aus Paris. Bitte um Abberufung.]

Lange keine Nachricht aus Wien erhalten. Caeterum S\*\*\*. in optima 25. Sept. est dispositione et nunquam illum vidi tam bene animatum, tracto eius animum quantum possum suaviter et efficaciter et hactenus mihi successit ex voto'). Copiae auxiliares pergunt. Iam habemus certa nova,

<sup>9)</sup> Lisola an den Kurfürsten d. d. Königsberg I. Sept. 1663, Urk. u. Act. XI. 304; vergl. auch das Schreiben Leopolds an den Kurfürsten vom 20. Ang. äbnlichen Inbalts ebendaselbst, Ann.

Der Kurfürst an Lisola d. d. Insterhurg 4. Sept. 1663. Urk. u. Act. XI. 304.
 D. In der That hatte Frankreich mit Dansmark am 3. Aug. 1663 eine Allianz

i) In der That hatte Frankreich mit D\u00e4nemark am 3. Aug. 1663 eine Allianz geschlossen; vergl. Dumont l. c. Vl. 470ff.

<sup>4)</sup> Vergl. Th. Europ. 1X. 1047ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Graf Forgatsch hatte ein unglückliches Gefecht den Türken geliefert; vergl. Dia. Europ. 1X. 486 ff.; Th. Europ. 1X. 947 ff.

Vergl. auch das Schreiben Lisola's an den Kurfürsten vom 19. Sept., dessen Autwort vom 20. Sept. und des Kalsers Schreiben an den Kurfürsten vom 23. Sept. 1663; Urk. u. Act. XI. 305f.

quod pervenerint Tanchelium in confiniis Majoris Poloniae versus Pomerellam, inde brevi tempore ad Oderam perventurae. Excedent numerum 2500 et quidem militis selectissimi. Jam Smus. novos meditatur delectus et brevi instructum habebit exercitum decem millium, ad omnem Serae, Ceae, Main, exigentiam promptum, et si vel minimum quid ex parte nostra aut hispanica realitatis acceperit, experiemur uberrimos fructus eius amicitiae. Revocatus est ex Gallia Blumendalius, sed D. Overbog novissime scripsit Smum, regem Poloniao iu Galliam scripsisse, ut non tam cito dimitteretur 1). Bittet um Abberufnng von Königsberg, da er daselbst nichts mehr zu thun habe.

Die Berichte Lisola's an Walderode aus den folgenden Wochen enthalten nichts von Bedeutung; Lisola dringt auf seine Abberufung. Unter dem 7. October meldet er: negotium Prussiae tandem compositum est, Smus. Elector consensit, ut statim evacuetur Braunsberga et mille quingentos pedites statim iuxta pactorum obligationem submittere promisit in subsidium Poloniae contra Moscos; vice versa episcopus Varmiensis scripto se obligavit ad procedendum ad effectum commissionis suae ideoque dies indicta fuit statibus, nt huc convenirent pro iuramento fidelitatis Smo. Electori praestando, die 18° huius 2) et statim finita solemnitate Smae. Elector itineri se tradet versus Berolinum, ut vicinius assistat rebus imperii et Hungariae.

Lisola an den Kaiser. Dat. Königsberg 9. Oct. 1663, (Or.) [Unterredungen Lisola's mit dem Knrfürsten und Jena wegen der Türkenhilfe. Entscheidung des Kurfürsten.]

9. Oct. Benignissima S. C. Mtis. mandata 29 Septembris 3), 4 huius accepi, et absonto Smo. Electore illico etiam noctu secretarium meum ad ipsum cum litteris Mtis. Vac. ac verbali instructione destinavi, cum intentione etiam ipsum Electorem quam primum illuxisset adeundi, nisi mihi certo nunciatum fuisset illum eadem die rediturum.

5. Sermus. Elector acceptis litteris, venationem, cui tunc intentus erat, subito deseruit rediitque in civitatem secretario meo cum hoc responso dimisso, se de hoc negotio mecum collocuturum... Audito eius adventu illum confestim adii et difficilio remquam speraveram nac-

<sup>1)</sup> Ein derartiger Befehl an Blumenthal erging erst am 9./19. Nov. 1663; Urk. u. Act. IX. 665 ff.

Vergl. Droysen l. c. III., 618 ff.; Puf. l. c. IX. 51 ff.; Urk. u. Act. IX. 457 ff. 5) Liegt nicht vor.

tus sum; quoties enim extraordinarii cursores adveniunt, toties ipsi excitantur species Jegendorffii et statim spem concipit illud pro studio supprimere; postea vero spes in consternationem et excandescentiam desinit. Nolui illum in hoc primo impetu acrius urgere, sed re proposita adductisque rationibos ad alia sermonem deflexi et ab ipso digressus adii cancellarium Jena (qui re vera se hactenus M<sup>a</sup>. V<sup>a</sup>., fidum exhibuit) illumque sedulo adhortatus sum, ut S<sup>aa</sup>. Suam permoveret ad condescendendum M<sup>a</sup>. V<sup>a</sup>. desiderio 7).

6°. huius idem cancellarius ad me redili, asseruitque se in S°. Sun magnam invenisse repugnantiam, idque ex duobus capitibus; 1°. quod nullum a nobis neque ab llispanis experiretur nondum effectum; 2°. quod vereretur, ne generalis de Souches copias illas aut nimis exponat aut fatiget'), suasit denique, ut denuo S°. Suam adirem iterumque efficaciter urgerem, se quoque pro virili adlaboraturum.

7a, huins rursus Stem, Suam conveni, et post varios ultro citroque circa hanc materiam sermones tandem ipse rationibus acquievit, quibus illum incitare conatus sum, ut Mtem. Vam. in hac occasione pure et generose obligaret, omissis tot restrictionibus, quae magnam gloriae et beneficii partem corrumperent; postquam ex hac tempestate emerserimns, non defutura Scrae. Ceae. Mtl. media, quibus Sti. Suae regratificaretur; satis ipsi constare, quam hacc tempora aliena sint ab huiusmodi praetentionibus decidendis. Colloquii tandem conclusio fuit, quod Sermus. Elector in haec verba resolutionem suam mihi dederit: Se non in hoc solum, sed in omnibus, quae communem causam et privata Serae, Ceae, Mtis, Vac, commoda concernerent, confirmaturum semper consilia et resolutiones suas M tie. Vae. desiderio ac demandaturum principi ab Holstein, quatenus in Moraviam pergat et strenue inserviat ubi opus fuerit 1).... Adjecit se omnia libenter facturum pro Scra, M10. Va, dummodo saltem ipsi constaret, grata esse ipsius servitia, ad quod actis debite gratiis, nibil mearum partium omisi, ut illum in bona intentione corroborarem ac demonstrarem, nullam spem superesse salutis, quam in arctissima unione.... Da der Kurfürst nach empfangener Huldigung der prenssischen

b) Es handelte sich um die Verwendung der kurfürstlichen Hilfstruppen, vornehmlich um den Marsch der Infanterie bis M\u0e4hren; vergl. Lisola's Schreiben an den Knrf\u00e4rsten vom 4. Oct. und des Kurf\u00fcrsten Schreiben an den Kaiser vom 7. Oct. 1663; Urk. u. Act. IX. 306\u00dff.

A = exponent vel fatigant.

Urk. u. Act. XI, 310 Anm.

Stände nach Berlin reist, verlässt auch Lisola Königsberg. Ueber Küstrin reist er nach Glogan, aus welcher Stadt er den folgenden Bericht absendet.

Lisola an Walderode. Dat. Glogau 12. Nov. 1663. (Aut.)
[Haltung des Kurfürsten. Desselben Reise nach Regensburg. Urtheil Lisola's über
die Reichsangelegenheiten und die ihm verweigerte Mission in Regensburg. Rückblick
auf seine Thätigkeit.]

12. Nov. Den Brief des Kaisers an den Kurfürsten vom 26. October ) hat Lisola dem Kurfürsten bierendet. Non dubito, quin S<sup>wu</sup>. annuat omnibas nostris petitis, licet praevideam illum ex responso proregis Keapolitani ) ad sua petita et toties promissa ultroque ipso non cogitante oblata, alte perculsum iri, putabitque siti illudi. Utinam nihi lunquam oblatum tuisset ). Nec minus illum percellet, quod de Jegersdorfio nihil perscribatis saltem spem aliquam faciendo aliculus compensationis. Interim fortiter ab aula Polonica sollicitatur et aim Galli magis blandituntur Blumendalio ).

Scripsi hac de re antehac nonnulla arcana ad Ex<sup>mum</sup>. dominum principem a Portia <sup>a</sup>), quae quia puto Ill<sup>a</sup>. V<sup>as</sup>. ab eodem communicata brevitatis causa praetereo.

Video quidem multas rationes, quae suadent iter S<sup>mi</sup>. Electoris Ratisbonam fore utile °); I vereor tamen, ne cum antiqua illà vulpe colloquatur. Fallor enim nisi illum brevi nobis subducat ac mancipet Gallis, ac vereor ne iam aliquid subsit !. S<sup>mi</sup>. Sua iam Electori Moguntino instanter urgenti promisis se Ratisbonam iturum. Hodie iter instituam versus Berolinum et pro 15° buius spero me illuc cum tota familia aduturum. Ad negotium commissionis meae comitialis quod spectat, perlectis scripturis, quas mibi Illi<sup>mi</sup>. V<sup>\*</sup>. communicare diguata est, deprehendi, coniecturas quas antea hac de re feceram nulla in re aberasse. Doleo vices et conditionem clementissimi nostri domini, cui non mode

<sup>1)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Graf Penneranda.

<sup>2)</sup> Es handelte sich um das Anerbieten von Subsidien; vergl. Urk. u. Act. Xl. 306 ff.

<sup>4)</sup> Urk. u. Act. 1X. 661 ff.

<sup>5)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>9.</sup> Der Kalser wünschte ein energisches Eingroffen Brandeuborge in der Frage der Defensionsverfassung (vergl. Urk. a. Act. XL. 208, für des Kurfürsten Haltung XI. 201, 311f.) und hatte den Kurfürsten ersucht pervönlich nach Responsiburg zu kommen (Geneiner I. c. I. 116f.). Darüber wurde dann im gebeimen Rathe berathen (Urk. a. Act. XI. 204f.).

intrudunt ministros in intima aulae suae secreta, sed eos etiam excludere satagunt, qui minime ipsis snnt accepti. Absit autem, ut velim esse petra scandali; cedo lubens rationi status seu verae, seu sophisticae; qui Gallis servire cupiunt optime facinnt, quod me a suis consiliis velint amotum. Facilitatem optimi nostri archiepiscopi Salisburgensis') non possum satis demirari, quod tanta pronitate incidat in casses. Si ita sit in caeteris rebus. Deus bone, quid non credet, quid non sibi et nobis imponet. Ligam Rhenensem hactenus credideram non se extendere ultra fines imperii, nec scopum alinm habere, quam communem ipsorum in imperio securitatem; exhorrui tamen, quod jam dilatare illam velint ad res Polonicas et ita adhaerere Gallicis rebus in et extra imperium, nt vel de nomine ipsis invisus sim, quod obstitisse me credant, ne Galli in Polonia regnarent. Sed absit, ut credam adeo coniuncta ipsis esse cum Gallis studia; multos enim et praecipnos ex ipsis ligistis esse novi, qui vel hoc ipso mihi sunt addicti, quod putent me huic Gallorum intentioni obstitisse. Sed quid tandem de me erit, si Gallos auditis aut eos, per quos vobis illudunt? Trahendus ero ad gemonias tanquam inutile cadaver. Si enim expectabitis ipsorum approbationom, nullibi certe me volunt, nolunt me in Polonia, nolunt in imperio, nolunt apud Swum. Electorem (prout plurimae litterae testantur); faxit Deus, ut saltem me domi otiosum patiantnr serere arbores in hortulo, quod certe pro summo dei beneficio ducerem. Novit Deus, quod haec non profero ex aegritudine animi ant taedio laboris, sed si nonnullis videatur, connivendo, cedendo et tempori serviendo instaurari posse res nostras, ex illo priucipio sequitur satius esse me penitus amoveri, donec saltem tempns (quod non procul abesse videtur) adveniat, quo possitis iis impune uti, qui Gallis aut eorum mercenariis minime probati sint. Totam hanc invidiam ultro in me derivavi, ut aulae Caescas, servirom in tali occasione, nbi de snmma rerum agebatur; (quid enim de nobis iam esset, si conatns gallici successissent); reginam mihi olim summe propitiam non dubitavi alienare, sprevi oblationes, quae fidem superant, passus sum persecutiones, quae vel stoicam vincerent pacientiam; sed hoc mihi aegerrimum est, quod eo nomine apud eos ipsos vapulare debeam, pro quibus hisce malis me obieci. Hoc non me percellit, novi enim hnmanam conditionem, sed videte ne multum detrahatur anthoritati Caesaris, neve hoc exemple caeteres omnes ministres deceatis, quam periculesum sit Gallis displicere. Regina Poloniae non inconcinne dicere solet, quod si

<sup>1)</sup> Guidobald Graf von Thun.

voluissem ipsi tantisper connivere, auxissem notabiliter meam fortunam et facile Caesarei actiones meas probassent. Videte, ne deinceps vobis praescribatur, quos ad ministeria doligere, quos excludere debeatis, et ne magis ad promotionem conducat ipsis placere quam vobis. Sed haec nil ad me. Non satis possum mirari bonitatem optimi archiepiscopi, qui D. Stokman proponit tanquam in tali officio constitutum, qui possit rebus Caesareis in unam vel alteram partem prodesse vel obesse. Illtas, Va., quao statum Bolgicum novit, facile deprehendet, quam id procul petitum sit ac futile. Caeterum lubens ab hoc omnique alio munere abstinebo. Sola mihi honoris cura superest. Quis onim non credet me ab eo fuisse exclusum tanquam exosum principibus imperii et inntile in illis partibus instrumentum, quod me deinceps non solum apud S. C. Mtom., sed apud Smum, regem Catholicum perderet; nec ipsemet vellom in ipsorum praeiuditium negotiis adhiberi, quae si male cederent non malae aliquorum intentioni, sed odio porsonae meae tribueretur.

Quod autem illis principibus imperii invisus sim, hoc me prorsus latet; scio autem, quod Elector Palatinus instanter petierit me ad se mitti; scio quod Neoburgicus maximam mihi testetur propensionem, de Brandenburgico id satis liquet, nec non de utraque domo Badensi ac Wirtenbergica. Interfui tribus comitiis, tam pro civitate quam pro archiepiscopo Bisuntino'); cum omnibus deputatis fidam amicitiam colui, nullum a me offensum dimisi, multos ex deputatis officiis meis demerui et cum iis assiduam colui et colo adhuc correspondentiam. Optassem, ut D. archiepiscopus hoc suum votum paulo melius et explicatius proposuisset, nam re vera practer Gravellium2) Gallum, quem non novi, neminom puto, non me libenter et amice amplexurum. Hoc saltem unum rogo, ut consulant honori meo, ne post adeo solemnem regis catholici declarationem videar aliqua mea culpa rejectus et gratia tanti regis mihi cedat in opprobrium. Totum hoc committo Illtis. D. Vas., prudentiae et affectui. Si res procedere non possit, alia foret occasio, in qua me Regi Catholico summe necossarium et commendabilem roddere possem; scilicet in Anglia, cum Rex Catholicus ibidem legatum habere non possit et ipsi summe expediat, fidam ibi esse personam, quae rebus ipsius invigilet. Si illuc mitterer specie petendi auxilii (audio enim ad omnes prin-

Besançon, Ueber Lisola's Thătigkeit in dieser Stadt vergl. den Aufsatz von Reynald im 27. Bande der Revue Historique 1885 p. 300 ff.

<sup>2)</sup> Gravel Robert, Vertreter Frankreichs in Regensburg.

cipes Christianos destinari legationes) hoc non mihi minus acceptum foret, quam si commissio Ratisbonensis procederet').

Lisola an Walderode, Dat. Cöln a. d. Sp. 23. Nov. 1663, (Aut.)

[Polnische Angelegenheit.]

Empfiehlt nochmals seine Angelegenheit dem Walderode.

Res polonicae in lubrico versantur statu; factio reginae invalescit, 23. Nor. contraria senescit et assiduitate ac longanimitate adversae partis fatigatur. Amicus ille urget cathegoricam resolutionem et mediante tantillo auxilio certam spem facit se ad extremum perstiturum et cum dei auxilio superaturum, sed vult assecurari, secus enim torrenti cedere cogetur et brevi quidem. Ser\*ms. Elector multum orat, ut rem non desseramus et nisi concurramus, vereor ne ipse prior cedat.

Lisola an Walderode. Dat. Berlin 30. Nov. 1663. (Aut.)

[Bernbigung des Berliner Bofes über die Vorgänge am Wiener Ifofe. Französischbrandenburgische Beziehungen. Polnische Angelegenheiten. Characteristik des Kurfürsten.]

Seit langem ist Liola ohne Weisung vom Hofe, was in Berlin beunrahls 20. Nov. gend wirkt. |: Elector Brandenburgicus putat actum esse de gratia principis de Portia apud imperatorem, quod alte apprehendit; nam timet Auersperg et horret Schwarzenberg.;! De tractatibus S<sup>50</sup>. Suac cum Gallis certo credat nihil esse, redit Blumendalius a S<sup>9</sup>. Sua revocatus 3<sup>9</sup>, nee proximam video ad tractandum dispositionem, nisi istum principem ultro alienemus, quod facile eveniet, si se despici crediderit. ': S<sup>500</sup>, quodidie apud me instat pro resolutione circa res Poloniae, an illas deserere an prosequi velimus: !; putat mediam viam esse extitiosam et

certi sibi consulet, si videat nos tepidos. [: Scribit mihi Gerardinus 3)

<sup>9)</sup> Zum Verständnisse dieses Schriftstickes sei darauf hingewiesen, dass von Seite Portia's und Walderode's Lisola als Commissär f\u00e4r Burgund zur Regenburger Versammlung vergeschlagen wurde, sihrend andere s\u00e4inechten, dass Peter Stockmann, der vom Beg\u00e4nne des Reichstages an dieses Amt versah, dasselbe auch ferner versehn solle.

<sup>2)</sup> Urk. n. Act. 1X. 665 f.

<sup>2)</sup> Resident des Kaisers in Polen.

ex Polonia, quod Mareschallus regni') incipit degustari, quod ad omnia quae proponit, ne bonum quidem verbum reportaritis. Vicecancellarius\*) vehementer instet pro responso.: | Si istae duae bases deficiant, actum erit de aedificio; ego lavo manus, sed de his plura proxime. Utinam mala futura paulo plus apprehenderetis ac minus timeretis praesentia.

P. S. Miror istum Electorem, qui in deliciis habet longas relationes cum minutissimis circumstantiis et hoc expresse ministris suis demandat; omnia legit, revolvit, expedit; ad omnia respondet, combinat unam cum alia et nil negligit.

Der Kurfürst an den Kaiser. Cölln a. d. Sp. 22. Nov./2. December 1663. (Or.)

[Verwendung der kurfürstlichen Hilfstruppen. Klagen über Souches.]

2. Dcc. Des Kaisers Schreihen vom 7, Oct, hat der Knrfürst erhalten 3). "Ob ich nun zwar gehofft, es würde desfalls bei der zu Königsberg genommenen Abrede allerdings gelassen werden4) und E. K. M. die Fussvölker weiter nicht dann in Schlesien oder zum höchsten in Mähren begehren, so hab ich dennoch, zn Bezeugung meines zu Beförderung der allgemeinen Sicherheit und Er. K. M. Estats Wohlfahrt tren gemeinten Eifers und aufrichtigen Devotion nicht unterlassen wollen, E. K. M. gnädigstem Gesinnen in gehorsamster Willfährigkeit ein Gnügeu zu leisten nnd an hochgemelten Herzogen von Holsteiu Lden, geschriehen, die Reuter und Dragoner zu Er. K. M. Diensten der ersten Ordre gemäss nur fortzuschicken, mit der Infanterie aber auf Begehren nicht allein bis iu's Markgrafenthnm Mähren zu gehen, sondern auch die Hälfte derselben zur Execution der etwa fürhabenden Impresa herzugehen, nach deren Verrichtung aber solche wider in's Markgrafenthum zn ziehen 1)." Empfichlt die Truppen dem Schntze des Kaisers. Der Herzog von Holstein hahe ihm gemeldet, dass, als er dem kajserlichen Befehle vom 11. Oct. 6) entsprechend sich mit den Reutern und Dragonern bei Souches eingefunden, dieser nicht nur die Hilfe als unnöthig zurückgewiesen, sondern auch zu verstehen gegeben habe, des Kaisers Wille und Verordnnng wäre keinesweges diese Völker mit nöthiger Verpflegung verseheu zu lassen"). Der Kurfürst begreift nicht, wohin Souches mit solchen Reden zielt, zweifelt anch nicht, dass er dies ohne Wissen des Kaisers gethan

<sup>1)</sup> Georg Lubomirski.

Johanu Lesczynski.

<sup>3)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>4)</sup> Gemeint ist die Convention vom 23, Aug. 1663; Urk. u. Act. XI. 298 ff.

b) Auszug aus diesem Schreiben in Urk. u. Act. XI. 316.

<sup>9)</sup> Soll wohl heissen 11, Nov. (vergl. Urk. u. Act. X1, 314),

<sup>7)</sup> Vergl. des Herzogs Schreiben vom 28 Nov.; Urk. u. Act. XI. 314 f.

hat; der Knrfürst meldet dies dem Kaiser, in der Erwartung, der Kaiser werde darauf sehen, dass die Völker nicht ruinirt, sondern gehörig verpflegt werden.

Lisola an Walderode. Dat. Cöln a. d. Sp. 3. Dec. 1663.

(Aut.)

[Verwendung der kurfürstlichen Truppen. Reise des Kurfürsten nach Regensburg. Brandenburg-französische Beziebungen. Lisola's Bestallung in Regensburg betreffend. Des Maitzers Politik!

Scripsi fuse posta praeterita; quod addam non habeo, nisi quod 3. cc. Smus, Elector tandem non sine magna reluctantia consenserit, ut S. C. Mas. libere de copiis suis et de ipso peditatu possit ubicumque locorum disponere. Reliqua quoad iter S16. Suae Ratisbonense manent in eodem statu. : si spes sit generalatus ') abit; si minus, manebit. Tractatus cum Gallia suspensi sunt, non rupti. Certum est quod adit Galliam, sed timet ac ad omnes casus vult esse conparatus. : Bono ex loco admonitus fui, quod Auersperg toto nisu mihi obstet pro nota commissione; quod iam satis antea collegeram; aliunde etiam intellexi, quod idem antiquam habeat correspondentiam cum Stockmanno, unde certa mihi fuit suspicio, quod |: litterae, quas Salisburgensis 2) scripsit, fuerint ab Auerspergio dictatae : |. Si hoc ita est, quid fiet in aliis, quo loco erit princeps Portia: hoc enim magnam denotaret ac profundam intelligentiam, quam etiam suspicor extendi ad Electorem Moguntinum, qui iuxta ea principia, quae sequi videtur et quae confidens eius minister aperuit Electori Brandenburgico. : non potest esse addictus nostro principi, qui illam politicam prorsus oppositam sequitur. Nam Elector Moguntinus indignatur, quod Imperator sit nimis addictus Regi Catholico ac denuo per futurum matrimonium 3) arctius ligandus; Portia vero e diametro contrariam sectatur doctrinam. Ideo probabile est, quod Moguntiuus iis magis afficietur, quos eius dogmatibus insistere credct. Cavete autem, ne archiepiscopus Salisburgensis cum Moguntino conveniat, aut ab eo decipiatur, nam ut ex copia litterarum eius in negotio noto colligere possim. debet esse vir simplex .: |

I) A == genlatus.

<sup>9)</sup> Guidobald.

a) Gemeint ist die Werbung Leopolds um Margaretha Theresia, mit der sich Leopold später — 1666, — vermählt hat.

Lisola an Walderode. Dat. Berlin 17, Dec. 1663. (Aut.) [Zustand am Berliner Hofe. Nachrichten aus Polen. Lisola's Mission nach Regensburg.] 17. Dec. : Spero Illtem, Vam, iam Ratisbonam pervenisse, ubi omnia foelicia opto magis, quam spero. Res hic pessumeunt, prout ex meis ad principem Portiam videbit1). Res Poloniae nisi attendamus brevi collabentur; tempestive semper moneo, sed nunquam nisi post eventum mihi

creditis, et tamen post tot veras praedicationes totiesque probatas meum calendarium deberet esso apud vos in aliquo pretio.

Scribit mihi ex Polonia Girardinus, quod mirabiliter omnes murmurent contra principem Portiam et quod omnes depraedicent merita Auerspergii. Hoc provenire potest ex ignorantia populari, cavendum tamen, ne id ex ipsa factione Auerspergiana proveniat, regina Poloniae etiam forte clam fovente; iam pridem monui attendendum esse actionibus Schaffgozii, qui crebro (prout intellexi) ad aulam Polonicam mittit. Multa circa hanc materiam oretenus dicenda reservo; subvereor profundiora et si mihi fides daretur facile funditus investiganda; si mihi saltem tanguam privato liceret ad pedes S. C. Mtis, accedere, dicerem multa, quae ipsi aperirent oculos et principi Portiae plurimum prodessent, quae ab ipso tam facile ac tam efficaciter dici nequeunt in sua propria causa; dicerem autem tali modo, ut sperarem id non sine fructu; denique audaciter dicerem, nihil enim metuo, utpote cui certo constitutum sit (si haec factio praevaleat) ad quietem domesticam recedere....

Iam eidem significavi mandatum domini Stockmani transmissum, ut Ratisbona discedat, etiam si illuc nondum pervenissem, quod eo unice collimat, ut tollatur omnis praetextus iis, qui me impedire conantur. Hoc pulcherrimam dabit ansam meis amicis res meas promovendi; sed languor nostri principis tam in hoc quam in reliquis ipsum et suos amicos perdet.:

Lisola an Walderode, Dat. Berlin 19. Dec. 1663. (Aut.) [Nachrichten von den Planen Frankreichs und des Mainzer Kurfürsten. Urtheil Lisola's über des letzteren und Auerspergs Politik.]

19. Dec. : Scripsi posta praecedenti sat copiose; hoc unicum addeudum occurrit, quod a viro valde perito mox litteras acceperim, quibus mihi haec formalia significat his verbis: Credo quod intentio Galliae collimet

<sup>1)</sup> Liegt nicht vor.

ad separandum Imperatorem ab Hispanis et quod Elector Moguntinus ad hoc insudabit; nuper enim a viro magnae notitine audivi, quod Elector Mogantinus ipsi fassus fuerit, hoc quidem fore iniquum sed necessarium et sine quo imperium nunquam forot quietum. Hace ille; si autem hoc ita sit, consideret Illius. Vs., an nune ex oussequentia praesumi possit illos, qui hoc intendunt, non facile laturos regimen principis Portiae, quem sciunt habere principis prorsus opposita et nune magis ipsis placere debeat, ut machina devolvatur ad Auerspergium, quem sciunt Hispanis exosum. Meminerit etiam Illius. Vs., quod iam pridem Anerspergius eo collimare videtur, ut se bonum imperalistam venditet. Quidquid autem credatis, aut vobis appareat do alienatione Electoris Moguntini ab ipso, ego mihi hane suspicionem avellere non possum, quin secreto inter ipsos conveniat. . . . :

Lisola an den Kaiser. Dat. Cöln a. d. Spr. 21. Dec. 1663.
(Or.)

[Brandenburg-schwedische Beziehungen. Des Kaisers Stellung zu Schweden. Frage der Investiut Schweden mit Pommen. Raht Lisola's in dieser Frage. Geplante Berathung des Kurfürsten von Brandenburg mit dem Sachsen und den Brannenbrei-gern. Uuterschung Lisola's mit Anhalt und Schwein über die im Regensburg zu beobachtende Politik, innbesondere mit Räcksicht auf den Krieg gegen die Türken. Vorschüg Wrangels in dieser Frage.]

S. C. M. V. hamilline significandum duxi, quod cum mihi 21. Dec. nuper cam S. electorali sermo incidisset de ipsius cum Suetia tractatibus. L. de quitus iam antehac ad M. V. V. perscripsi; S. M. mihi insinnavit, se apud Succes institisse, nt S. C. M. V. V. iisdem tractatibus includeretur, qui minime se alienos exhiburanti; recontissimis vero litteris, quas a suo in Svetia residento?) acceperat, intellexisse, Succos in eadem quidem propositione perseverare et ad sinceram cum S. M. V. unionem ac correspondentiam esse dispositos; unicum tantum obstaculum obesse, denegatam scilicet aut saltem suspensam Pomeraniae investituram, pro qua denuo petenda post acceptam repulsam, novam legationem mittore, nisi priores inviaerentar, sibi omnino indecorum uidicabant. J. Sii taque

 $<sup>^{1})\,</sup>$  Ueber die brandenburg-schwedischen Beziehungen in diesen Jahren Urk. u. Act. 1X. 759 ff.

<sup>2)</sup> Krockow, Lorenz Georg; vergl. fiber ihn Urk. u. Act. 1X. 732.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber diesen schwedischen Investiturstreit vergl. Heyne, S., Der schwedische Investiturstreit 1648—1664 Urk. u. Act. XI. 95ff., 213. Die Belehnung erfolgte erst am 5. Mai 1664.

S™. Elector hanc Suetiae cum S. C. Mº. V¹. correspondentiam sancitam cuperet, consultum fore, si submovemdis obicibus incumberet et necessaria quoad hoc apud S. M⁴. Vª. interponeret officia, qua de re se ad M⁴. Vª. scripturum asseruit meque ut scriberem requisivit.

i: Licet vero facile crediderin hane esse escam nobis iniectam a Suecis, ut ipsorum circa investituram postulatis facilius annuamus, tamen, utut sit, humillime censerem negociationem illam minime temmendam, vel ad hoc solum, ut Elector Brand\*\*. nil nisi coniunctim nobiscum agat, utu participes flamuse omnium quae tractabuntur; quo pacto facilius erit impedire, ne quidquam in V\*\*. C\*\*\*. M\*\*\*. praeiudicium concludatur, vel ut negociatio, si ita expediat, dissolvatur, aut saltem iniectis identidem difficultatibus protrabatur; cum autem negotium investiturae a sola V\*. C\*\*. M\*\*. non pendeat, facile V\*\*. C\*\*\*. M\*\*. erit ab hac instantia se expedire, offerendo ipsis omnem operam rei apud comità promovendae, quod si postea successu caruerit, id statibus imperii non V\*\*. C\*\*\*. M\*\*. umputandum erit.: | Interim cum Ser\*\*\*\*. Elector brevi missuru sit expressum ministrum Holmiam, humillime consultum ducorem, si aliquis ciiam ex parte M\*\*\*. V\*\*. vel specie petendi auxilii, vel directe ad interveniendum hisse tractatibus, oodem tempore destinaretur

S<sup>\*\*\*</sup>. Elector intra paucos dies iturus est ad confinia Saxoniae, ut ibi cum S<sup>\*\*\*</sup>. Saxoniae Electore congrediatur et quid in rem praesentem consultum sit, statuat ); aderunt etiam, ut sporat, aliqui ex domo Brunsviceasi ); promititi S<sup>\*\*\*</sup>. Elector se omnem operam uavaturum, ut isti principes fortia et generosa consilia amplectantur et oculos aperiant. Ut autem melius indagari possit, quid hoc tempore potissimum expediat, S<sup>\*\*\*</sup>. Elector demandavit principi Anhaltino et Schwerino, ut mecum inirent colloquium?). Summa propositouis Ditt: S<sup>\*\*\*</sup>. Electorem attentis rerum et temporum circumstantiis et imminentibus undequaque periculis, probo expendere, quantopere expediat promptas, efficaces ac solidas resolutiones capessere. Ipsum nihil in votis habere, quam ut in hisce comitiis omnia iuxta M<sup>\*\*\*</sup>. V\*\*. intentiones et commoda dirigi queant; ipsi quidom ob invalcutdiame aliasque rationes minime licitum illuc se conferre; expediturum tamea ministros, qui ipsius vices diligenter obi-

Vergl. über diese Verhandlungen und die Zusammenkunft zu Torgau Urk. u. Act. XI. 262 ff.

Ueber die Haltung der Brannschweiger Fürsten zur Frage der Türkenhilfe Köcher l. c. 321 ff.

Vergl. für die Verhandlungen in diesen Angelegenheiten Urk. u. Act. XI.
 317 ff.

rent, quos ut melius instrueret, optare Stem, Suam a mo intelligere mentem S. C. M 150. Vac., quid scilicet potissimum in votis habeat Mas. Va. et qua in re Stas. Sna gratum aliquod obsequinm eidem praestare queat et eiusdem intentionibus suffragari. Respondi, actis primum gratiis, optandum quidem fuisso, ut Smas. Ratisbonam excurrero potuisset, puriores ex ipso fonte aquas hansurus et praesentia sua plurimum negotiis ponderis et probis animi additurus; si tamen hoc sperari non posset supplendum saltem qualitercumque tales destinando ministros itaque instructos, ut efficacia ab ipsis officia sperari possint. Me quidom in specie de Mtls. Vac. intentionibus instructum non fuisse, co quod aula Con, speraverit Stis, Snae illuc adventum omniaque coram communicanda reservarit; rem tamen per se loqui: Turcam esse ad portas; maximum quod Mil. Vae. praestari (meo quidem debili iuditio) servitium posset, hoc fore, si Smus. eo incumberet, ut punctum auxiliorum remotis ambagigus et formalitatum circuitibus, ea, quam res exigebat, celeritate concluderetur et tali modo, ut ipsi haec auxilia defensioni forent non oneri temporique adessent'). Caeterum non parum rebus Caesaris et imperii additum iri, si Smo. palam non verbo solum sed opere contestaretur, se a Caesareis partibus inseparabilem ac capiti suo in omnibus mordicus adhaesnrum nec passurum nuquam se ullis aliis commerciis implicari; denique consultissimum fore, si deputatis suis mandatum absolutum et generale daretur consilia sua cum ministris Caesareis combinandi et omnia ex condicto cum ipsis statuendi.

Ad haec exceperunt: Se omnis ad S\*\*\*. Suam relaturos nec dubitare, quin ab ipsa approbentur, eanque iam de facto enndem in finem
ad varios imperii principes serio rescripsisse, a quibus talia acceperat
responsa, ut spem facerent res ad votum fluituras. Inter caeteros S\*\*\*\*.
Electorem Moguntinum eidem per litteras asseruisse punctum auxiliorum
nulla alia re impoditum iri'); so tamen multas pravidere difficultates,
non tam in substantia quam in modo, inter tot diversorum sensum
capita. Qualia enim praestabuntur auxilia, an pecuniaria dumtaxat?
an militaria? Primum sperari vix posse, alterum innumeris scatere incommodis; quis enim praesicietur huic corpori? quomodo fient deloctus?
an ab ipso duce, an a quolibet membro per particulares cniusque delectus in suo districtu? Quond primum vix consensuros, secundum vero

Ueber die Verhandlungen zu Regensburg in dieser Frage Urk. u. Act. XI. 209 ff.; Gemeiner I. c. I. 124 ff.; Pachner I. c. I. 51 ff.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. XI. 317.

fore propemedum inutile; nam tot membra separata vix unquam invicem cohaesura, nunquam uno spiritu animanda, nunquam in voram disciplinam coalitura; delectus sine delectu factnm iri, unumquemque obtrusurum necessarios aut consanguineos suos pro militaribus officiis, nec tam fore exercitum quam plebem collecticiam. A que demum instructionem accipiet dux exercitus? an plenae et absolutae S. M. Vae, dispositioni (quod vix sperare licet inter tot animorum divisiones ac diffidentias) relinqueretur? an ab ipso imperio? quisque a sui districtus directore expectare debebit praeliandi leges et operationum bellicarum praescripta? an ipsimot duci plenum relinquetur arbitrium? quod periculosum foret, authoritati Caesareae exitiale. Circa haec omnia Stem. Suam innumeras praevidere confusiones, quibus declinandis, quid San, Mti, Vac, consilii sit et qualiter Stas. Sua cooperari debeat, edoceri cupere. Ad haec aliud referre non potui, quam, me omnia ad referendum suscipere et interim perquirere, quid circa haec Smos. Elector sentiret, ut melius Mtom. Vam. informare possem; mihi enim dubium nullnm esse, quin eius consilia Serae. Mu. Vao. forent acceptissima. Ad haec princeps Anhaltinus subiunxit, gonoralem Vrangolium in privato discursu cum residente electorali Holmiae') de bello Turcico disserentem haec supradicta omnia incommoda recensuisse ac demum couclusisse, so nihil omnino, aut parum in iis auxiliis collocare. Optimum quidem fore et necessarium, habere in Hungaria bonum militom, qui hostibus opponatur, sed praeter hoc opportunissimam belli gerendi rationom fore por diversiones, si scilicet corpus 25000 hominum conflaretur ex Suecicis, Brandenburgicis, Saxonicis et Polonicis copiis ad invadendam Valachiam; se illius exercitus imperium (si ita videretur) libenter suscepturum et magnam hostium partem in se avocaturum, quod faciliores nobis in Hungaria rodderet progressus2). Smo. Electori hanc propositionem non parum placero ac ad contribuendum pro parte sua militem omnino propendere. Hoc unum ipsi videri metuendum, ne forte Vrangelius cum tali exercitu gallicos conatus iu Polonia promoveret, aut ipsemet Hungariae posset imminere; sed non defutura huic periculo remedia; si nimirum ex illis copiis pauciores forent Sueci, ut praevalere non possent; Polonis vero, qui admiscerontur, praeficeretur vir aliquis bonarum partium....

<sup>1)</sup> Crockow.

Vergl, Urk. u. Act. IX. 760 f.

## Lisola an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 2. Januar 1664. (Or.)

Brandenburg-französische Verhandlungen. Misslon Lesseins. Erklärungen des Kurfürsten. Bemühungen deutscher Fürsten den Kurfürsten zum Anschlusse an Frankreich zu vermögen. Mission Blumenthals nach Frankreich. Dessen Verhandlungen in Paris. Lisola's Bemühungen den Abschluss derselben zu verhindern. Letzte Weisung an Blumenthal. Lisola's Bemühungen in dieser Angelegenheit. Urtheil Lisola's über die Lage. Nothwendigkeit der Beilegung der Streitfrage über Jägerndorf. Des Kurffirsten Haltung und Gesinnung. Rath Lisola's fiber die bei den Verhandlungen mit Brandenburg einzuschlagende Politik.1

Cum tractatus Sml, Electoris Brandenburgici in Gallia in dies a 2 Jan. Blumendalio promoveatur') et valida factio hic continuo variis artificiis Smum. Electorem ad conclusionem instigare non desinat; mei muneris esse duxi intimum illius negociationis statum mihi probe exploratum cum omnibus circumstantiis Mtt. Vac. humillime referre.

Initio anni praeteriti destinatus fuit ex Gallia nobilis quidam nomine de Lessen 2) ad Smam. Electorem Brandeum, cum magnis oblationibus tam Electori quam eius ministris, si Gallicis partibus accedere vellet, Rhenanum foedus amplecti et electioni ducis Anguiani iu Polonia cooperari 3). Post varias ultro citroque conferentias discessit ablegatus Gallicus re infecta et de responso electorali parum contentus\*). Haud ita multo post ministri electorales, nonnulli amore Galliae, alii metu circumstantium undequaque periculorum, suaserunt Smo. Electori, ut cum Gallia si non intimam saltem apparentem amicitiam inire conarctur illamquo et Sueciam foederis alicuius titulo sibi alligare, ne tam facile in ipsius ditiones aliquid moliri possot. Hoc consilium foverunt nonnulli protestantes Germaniae principes foederi Rhenano adstricti, praecipue voro Brunsviceuses 5) et varia adhibuerunt officia, ut Electorem ad foedus Rhenanum amplectendum promoverent, quo pacto ipsi certo pollicebantur, se, si postmodum a Suecis aut Gallis violarctur, ipsi potenter adfuturos. Cessit Smus. Elector (et sane contra genium) tot instigationibus et Blumendalium in Galliam expedivit, ut renovationem foederis defensivi anno 1651

<sup>1)</sup> Ueber Blumenthals Verhandlungen in dieser Zeit Urk. u. Act. IX. 669 ff.; Puf. I. c. 1X. 58; Droysen I. c. III., 59f.

<sup>2)</sup> Lesseins; er war Anfang 1662 nach Berlin gekommen; über seine Verhand-Jungen daselbst Urk. u. Act. II. 243ff.: Puf. I. c. IX. 34-36.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. II. 250; Puf. IX. 36.

<sup>9</sup> Urk. u. Act. II. 277; Puf. I. c. IX. 36.

<sup>2)</sup> Ueber die Thätigkeit der Braunschweiger Fürsten In dieser Zeit; Köcher I. c. I. 312 ff.: Urk. u. Act. XI. 1 ff.

initi') ad sexennium cum Gallia ... postularet, cum aliqua tamen additione respectu inclusionis foederatorum et evictionis Prussiae. Sed Blumendalius initio quidem frigidissime fuit exceptus, tum quod Gallia ipsius propositionibus non fideret, tum quod metueret suspicionem Neoburgico Duci creare, si Brand\*\*. minister blandius haberetur: ubi vero ad negociationem deventum fuit, Gallia Electori duo propositi Electori prorsus dura, primum, ut foederati omnes Galliae specifice includerontur illo tractatu sicut et foederati Electoris, excepta tamen S. C. M\*\*. V\*\*. 7); alterum, ut Neoburgicus admitteretur ad garanthiam Olivensem\*).

Ad primum respondit S\*\*\*\*. Elector, se nullatenus unquam quosad hoc consensurum, sod tamen temperamentum proposuit, ut ab utraque parte nullus ex foederatis specifice nominetur, sed tantum generice comprehendantur sub communi foederatorum vocabulo, ad quod Gallia hactonus consentire noluit, et illud punctum huc usque manet indecisum.

Ad 2<sup>mm</sup>, declaravit S<sup>max</sup>. Elector, se quidem non obstiturum, quin in garanthia Olivensi comprehenderetur Dux Neoburgicus, si caeteri etiam interessati et praesertim Imperator in id consentirent, quod, cum Galliac non placeret, inventum fuit hoc temparamentum, ut Elector pro parte sua tantum et sino praeiuditio aliorum Illum ad garanthiam Olivensem admitteret et hic articulus iam plene compositus est.

3º difficultas est ratione garanthiae Prussiae, ad quam Sums. Elector cupit hoc foedus extendi; circa quod post varias contestationes Rex Christianissimus declaravit, quod se obligare velit ad garanthiam corum omnium, quae Sums. Elector possidet in Prussia; sed per hoc minime satisfit Sums. Sums desiderio, qui articulum etian secretum ratiohe Elbingae in tractatu Bidgoschiensi conteutum?) et in Olivensi per separatum etiam articulum confirmatum eadem garanthia expresso includi desiderat et [: hactenus per Electorem Brandum. aliosque ministros rumpendi illius tractatus cupidos, effecimus, ut Elector Brandum. huic praetensioni mordiens inhaeserit, cum nobis probe constet, difficile admodum fore Galliam garanthiam Elbingae in se suscipere, ne se odiosam reddat Polonis ot regimae Poloniae nogeatet she opunctum adhuc indecisum manet.; I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gemeint ist die Allianz vom 24. Februar 1656; die Zahl 1651 im Texte dürfte auf einen Schreibfehler zurückzuführen sein. Vergl. Blumenthals Instruction bei Urk. u. Act. IX. 620f.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. IX. 630.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. u. Act. IX. 626 ff.

Vergl. Mörner I. c. 225; über die Verhandlungen in dieser Frage in Paris Urk. u. Act. IX. 663 a. a. O.

Sed Galli, ut se ab illa molestia expedirent aliud proposuere temperamentum, se scilicet loco illius garanthiae certam pecuniae summam Electeri tradituros ad rationem summae 300000 imperialium, ipsi a Polonis pro redimenda Elbinga promiseae, qua in re multos sibi simul fines proponere potest Rex Christianissimus, nempe hac pecunia Electorem sibi demerendi cuius domi res cesse angustas novit; deinde titulum sibi ad Elbingam tanquam cessionario Electoris acquierer, quem poetea in reginam vel ducem Anguianum transmittere poterit; 3º denique apud Polonos meritum sibi arrogare, quasi illos ab onere praetentionis Electoris propria pecunia redemerit.

Galliae amici in hac aula hanc propositionem vehementer exaggerarunt. : Ego vero ministris nobis addictis non intermisi suggerere, quae in rem erant, et ad oculum demonstrare, quantum sibi hoc pacto Elector Brandeus, praeiudicaret apud Pelonos, si talem praetensionem regi Galliae, cuius petentiam tantopere formidant, resignaret; per hoc summopere promotum iri electionem ducis Anguiani, ipsi perrigendo titulum eccupandae Elbingae, clavi scilicet Prussiae Ducalis et Poloniae freno: Electorem Brandeum, per hoc nil lucraturum; praetensionem seu ad Elbingam seu ad summam promissam differri quidem insi ad tempus ob praesentem inopiam vel ob aemulorum artes, non tamen excludi, quiu suo tempore illam evincat et fortasse cum maiori compendio; quibus rationibus tandem Elector Brandenburgicus acquievit.: Quarta difficultas in eo versatur, quod Rex Christianissimus praetendat, ut (praeter) memoratum foedus defensivum Smus. Elector etiam Rhenano foederi puro et simpliciter accedat, quod Suns. Elector tali modo acceptare detrectat; offert tamen, se speciale foedum cum aliis Rheni foederatis initurum cum debitis reservationibus; sed hoc hactenus nen satisfecit Regi Galliae. Smus. Rex Christianissimus proponi curavit Blumendalio per Vicocomitem Turenium'), ut Smus. Elector in illo foedere se obligaret ad cooperandum intentionibus gallicis in imperio, quae propositio Swo. Electori plurimum displicuit.

Circa haec omnia advenit huc nuper a Blumendalio prelixa relatio, omnia haec capita cum variis reflexionibus continens et ultimam desuper cum plena potestate coucludendi resolutionem postulaus\*). Circa quod habitum fuit hic pridie discessus S<sup>19</sup>. Suae consilium et nova instructio

Ueher Threnne's Thätigkeit bei den Verhandlungen Blumenthals in Paris;
 Urk. u. Act. IX. 614 ff.

Gemeint sind wohl die Berichte Blumenthals vom 4./14. und vom 11./21. Dec.;
 Urk. u. Act. IX. 669 ff.

Blumendalio transmissa, sequentia (prout fido ex loco accepi) capita continens, sub quibus datur ipsi facultas concludendi et non aliter 1).

1º, ut Aug\*\*. Domus Austriaca expresse nominetur et includatur tractatu vci saltem implicite sub generali inclusione foederatorum, neminem ex utraque parte specifice nominando; 2º ut obligatio garanthiae expresse extendatur ad articulum separatum tractatus Bidgoschiensis et Olivensis ratione Elbingensis praetensionis; cui puncto iubeut ripsi mordicus insistere; 3º, quoad oblationem pecuniae pro praetentione Elbingensis S\*\*un non posse illam accipren, nisi a aolis Polonis; 4º consentit S\*\*un.\* Elector pro sua parte salvo aliorum interessatorum iure, ut S\*\*un.\* Dux Neoburgiens admittatur ad garanthiam Olivensem eiusque benefitio frautur; 5\text{ S\*\*un.} nou posse quidem pure et simpliciter acceptare foedus Rheananun, sed paratum esse particulare foedus cum aliis in Rheanan foedere interessatis ad normam praesentis cum Gallia incundi sancire;

6°. S\*\*\*\*. non posse se adstringere ad favendum Gallis in rebus imperii propter iuramentum et fidem, qua imperio adstriugitur; nullum imperatorem unquam ab ipso tale quid exegisso aut exigere potuisse et si quid simile promitteret, se redditum iri suspectum toti imperio.

Haec est summa ultimae instructionis Blumendalio transmissae, l: quam mediantibus ministris Vas. Ceso, Mtl. addictis conatus sum eo dirigere, ut Elector Brandens, firmiter in illis punctis haereret, quos a Gallia difficilius concedi posse persentiscebat et eodem inso tempore adlaboro per vias indirectas, nt diffidentia de illis tractatibus iniiciatur Duci Neoburgensi, nec non etiam, ut Rex Galliae suspicionibus implcatur de modo procedendi Electoris Brandel., quasi hoc foedus tractet tantum ad speciem et cum tacito aulae Caesareae consensu ad ligandum manus Gallis et Suecis, ne possint in ipsum hoc tempore quidquam moliri. Si cnim ex parte Galliae vel minima conclusioni difficultas aut remora iniiciatur, facile erit Electorem Brandeum, iam sponte sua aversum ab illis tractatibus penitus alienare; dummodo practextus ipsi a Gallia praebeatur. Hic est genuinus negociationis status, circa quod summe vereor, ne tandem Gallia ad illaqueandum quocunque modo Electorem Brandeom. omnes illas difficultates, quas studio iniecimus, ultro complanet, quo pacto non video, qua ratione Elector Brandeus, retrocedere possit absque aperta Galliae offensione, quae ipsi hoc tempore minime quadraret, et ipse Blumendalius pro certo credit, quod aula gallica non sinet illum re

Vergl, die Weisungen des Kurfürsten vom 8,/18., 14./24. und 20./30. Dec. 1663; Urk. u. Act. IX, 670f.

infecta discedero;! Hisce non obstantibus si modus inveniri possot componendi negotii Jegersdorffiani, de quo mihi bic assidue aures vellicant, omnino confiderem posse adhue horum tractatuum cursum intericidi; sed maturato opus foret; res enim ad ultimam periodim vergit vixque aperire os possum, quin statim mihi Jegersdorff obtrudatur et ii qui Mu. V. sincerius student, id acrius apud me urgent, alli vero, qui Galliae sunt addicti, hoc non apud me, sed apud Electorem exaggerant.

Circa haec omnia humillime cuperem informari, qua rationo mo gerere debeam et an :; si tractatus gallici impediri nequeant, debeam hac de re propalare disgustum, an vero simulare, quasi Va. Con. Mas. eius inteutionem et motiva, quae ipsam ad hoc impellunt, approbaret; ne si id nobis renitentibus contigisse credat Elector Brandeus., diffidentia inde oriatur et hoc ipsum ad arctiorem cum Gallis unionem impellat. Certum est, quod principis animus nou propendeat in Gallos, imo genium habet ipsis ex opposito alienum, horret ipsorum dominationem, metuit progressus et si ratio aliqua inveniri posset, qua illis potenter obsistamus, ipse libenter accedet. Offert etiam, quod si Va. Coa. Man. aliquod foedus particulare inire volucrit cum quibusvis, tam imporii quam aliis principibus et Rege Hispaniae pro defensione augustissimae suae domus, se illud non detractaturum. Adverto etiam, quod in rebus polonicis constanter operetur contra intentiones Galliae et in rebus imperii serio mihi pollicetur, : se omnibus Mtia. Vac. desideriis sedulo suffragaturum, quod Mas. Va. in ipso loco ex modo procedendi ministrorum ipsius cortius dignoscere poterit. |: Hoc unicum vereor, ne si semel quocunque modo Galliae pactis irretitus fuerit, sensim ad arctiorem cum ipsis confidentiam seu oblationibus, seu metu impellatur et iugum tandem cogatur induere; non enim facile ost reluctari desideriis potentioris foederati. Ideo omnibus bene perpensis humillime censerem, nil ommittendum, ut haec pacta abrumpantur, quod si fieri nequeat, ut saltem novum ipsi proponatur foedus cum Va. Con. Mo., Rege Hispaniae, Rege Daniae allisque accedere cupientibus pro communi defensione ot securitate, quo pacto Galliae fiet suspectus et Vae. Cene. Md. novo et arctiori vinculo colligabitur : |.

Lisola an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 6. Januar 1664.
(Or.)

[Unterredung Lisola's mit dem Kurfürsten über die Gegenstände der Berathung des letzteren mit dem Kurfürsten von Sachsen. Erfurter Angelegenbelt. Mitthellungen Friedrich Wilhelms über seine Unterredung mit dem Kurfürsten von Sachsen.]

Der Kurfürst fragte ihn, wie er am besten die Interessen des Kaisers bei der bevorstehenden Zusammenkunst mit dem Kurfürsten von Sachsen wahrnehmen könnte. Lisola erklärt darüber nicht instruirt zu sein; seine Ansicht gehe aber dahin, der Kurfürst möge mit dem sächsischen Kurfürsten dahin wirken, "quatenus punctum auxiliorum, suspensis interim aliis quaestionibus, quam citissime absolvatur; deinde, ut subsidia periculo et exigentia proportionata conferantur, quae tanto hosti possimus opponere. St. Snae etiam constare, quam necessarinm sit Scrae, Coae, Mti, Vac, subveniri summa pecuniaria, sine qua bellum geri nequit, palam esse omnibus, quam exhausta sint regna et provinciae haereditariae, quodque in hac occasione extremos conatus exerueriut, multum etiam attendendum esse in modo, quo subministrabuntur et ordinabuntur auxilia, ut simul et maturo adveniant, ut ad omnes necessarias operationes prompta sint, ut certae disciplinae et regimini subsint; denique me arbitrari, S. C. Ma. Vac. gratissimum futurum, si Smem, Electorem Saxoniae disponeret ad iter Ratisbonense maturandum, quae omnia Smus. Elector lubens excepit promisitque se iis operam daturum. Subticuit mihi tamen causam (ut opinor) principalem itineris sui, nempe, ut cum Electore Saxonico de modo liberandi Erfurdii communicaret 1).

Postquam vero S<sup>20</sup>. Sua rediisset<sup>2</sup>), reperi illam non nihil turbataun et offensam ratione Erfurdii et adeo totus erat in illo negotio, ut do aliis non nisi perfunctorie loqui licuerit; l'indignabatur summopere Elect. Moguntino, quod hoc tempore, quo gravissima etiam dissidia communi christianitatis periculo immolanda forent aut saltem suspendenda, Elector Moguntinus ultro carbones irritaret et semina jaceret novi religionis belli in imperio<sup>7</sup>): [... Quid vero circa hoc negotium

<sup>&#</sup>x27;) Es handelte sich bei dieser Frage um die Stellung der Stadt Erfurt zum Mainzer Erzbischöfe; vergl. über diese Sache v. Tettus, Die Reduction von Erfurt und die ihr voraussgerangenen Wirren 1647—1065 (Jahrbuch der Erfurter Acadesie 1863). Kirchboff, Die Besitzergreiung Erfurts durch Kurmainz 1664 (Zeitschrift für preussische Gesch und Landeskunde VIII. 97E). Ürt. u. act. XI. A51ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Unterhandlungen fanden zu Torgau statt; vergl. Urk. u. Act. XI. 262f.
<sup>9</sup> Ueber des Mainzers Beziehungen zu Sachsen in dieser Zeit, welche gerade in dieser Zeit zum geheimen Vertrage zu Torgau 30. Nov. 1663 führten; Helbig, Johana

inter praefatos electores conclusum fuerit, nondum satis exacte potui penetrare'), . . . ; ex vultu tamen et sermonibus Electoris Brand<sup>d</sup>. nil pati coniicio, sed potius obfirmatum non deserendae illius civitatis animum : ].

Ad alia vero S<sup>200</sup>. Elector mihi obiter recensuit, se omnino disposuisse S<sup>200</sup>. electoralem Saxoniae ad iter Ratisbonense intra octo dies suscipiendum, si modo ab eius subditis conferatur ipsi pecunia, qua summe exhaustus est<sup>3</sup>). Ad subsidia quod attiuet, se non potuisse illum ultra triplam contributionem pellicere, a contributione vero pecuniaria prossus repugnare<sup>5</sup>).

Lisola an Walderode. Dat. Cölln a. d. Sp. 6. Januar 1664.
(Aut.)

[Des Kurfürsten Urtheil über die kaiserlichen Minister.]

Dem was er an den Kaiser geschrieben fügt er himze, ; quod S<sup>nou</sup>, Elec- 6. Jan. tor a reditu suo mihi apparuerit non solum frigidior erga nos, verum etiam male impressionatus de principe Portia, de quo mihi Elector Brand<sup>nou</sup>, dixit, Electorem Saxoniae male sentire et multa loquutum fuisse contra ipsum; circa quod ita com ipso disserui, ut mihi visus fuerit acquiescere. Odit euim Swartzenbergium, Auerspergium vero nec amat nec aestimat, ideoque plus afficitur nostro Portine. Hae autem impressiones in aula Electoris Saxoniae vereor, ne effectus sint factionum aulae nostrao, sicut jam de Polonia scripsi.

Lisola au Walderode. Dat. Berlin 16. Jan. 1664. (Aut.)
[Brandenburg-französische Verhanddungen. Des Kurfürsten Stellung zn den Parteiungen
am Wiener Hofe.]

Tractatus Gallici hic a nonnullis assidue et miris artificiis promo- 16. Jan. ventur, |: remoram iniicio quantum possum, sed tandem deficient vires ;|,

P. S. Hodie post prandium cum S<sup>mo</sup>. Electore habui longam et intimam cum ipso conferentiam, vehementer apprehendit, |: ne princeps

Philipp von Mainz und Joh. Georg II. von Sachsen während der Erfurter Wirren (Archiv für sächsische Gesch. III. 401 ff.).

Vergl. Urk. u. Act. XI. 265, 268.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 263, 267.

Vergl. Urk. u. Act. X1, 263, 266.

Portia deturbetur ab Anerspergio, quem credit a se aversum, ideoque scripsit ad suos plenipotentiarios Ratisbonae, ut modis omnibus foveant ac sustineant partes Portiae, quem habet in magna opinione probitatis:;.

Lisola an Walderode. Dat. Berlin 20. Jan. 1664. (Aut.) [Nothwendigkeit einer Entschädigung Brandenburgs in der Jägerndorfer Frage.]

0. Jan. Er gönat Stockmann das Amt in Regensburg; nur glaubt er, dass er hier natzlos verweile, quamdin isti principi in sua praetentione non erit satisfactum; quomodo autem satisfieri possit hoc tempore non video; nisi forte fieret aliquod projectum conventionis cuius executio in meliora tempora reiiceretur, ut saltem isti principi constaret, nos. non in totum eius petita contemnere. Credat Ill<sup>22</sup>. V., quod non gratis haec scribo, video enim mrgens periculum, cui aliter non possum mederi. Rogo tamen, ne cuiquam significet, me haec scripsisse; sed pro sua tantum directione utatur; scio enim, quod apud vos veritas interdum odium parit. ...

Lisola an Walderode. Dat. Berlin 3. Febr. 1664. (Aut.)
[Des Kurfürsten Wunsch hezüglich persönlicher Theilnahme am Türkenkriege.]

3. Febr. Bezäglich der öffentlichen Angelegenheiten : credere mihi hactenus noluistis, credetis brevi ipsimet experientiae, quando videbitis principem istum cum Gallis et Suecis accommodatum et Galliam in Polonia triumphantem:

i: Der Karfirst beklagt sich sehr darüber, dass seiner gelegentlich der Auswahl der für den Zug gegen die Unglänbigen bestimmten Generäte gar nicht gedacht wurde"); et re vera neminem video magis capacem restituendi res nostras et hoc paeto avellerennus ipsum a Gallis, assecurarennus res polonicas et Polonorum aliorumque ingens numerus ad nos ultro couflueret. Nota loquor et compressa, sed (si) aliqua subsit ratio, quae hoc impediat, saltem simulandum nobis erat, nos id cuprer, nec defuissent modi hoc per alios divertendi etiam sine facto nostro.;

<sup>1)</sup> Vergl. über diese Angelegenheit Urk. v. Act. XI, 216, 219.

Der Kaiser an Lisola. Dat. Regensburg 3. Februar 1664. (Conc.)

[Billigung seines Vergebens. Haltung beim Abschlusse eines brandenburg-französischen Vertrages. Jägerndorfer Frage. Polnische Wahlangelegenheit.]

Schreiben vom 3. und 6. Januar erhalten. Billigung seines Vorgehens. 3. Febr. "Ita placet nobis, quod nihil operae omiseris ad representandum Smo, Electori, quae ipsi incommoda et pericula ex illo foedere ac nominatim si se ad accipiendum ex manibus Gallorum pro redemptione Elbingae pecuniam patiatur induci, immineant; quam operam tuam, ut porro omnibus ingenii viribus continuas, benigne iubemus ... Quod si tamen nulla id monitione vel cohortatione impediri posset et res conclusa esset, o peram inprimis omni studio dabis, ut intima tractatus penetres nobisque statim perscribas; nolimus tamen te super tractatis graviorem demonstrare sensum, sed potius rationibus Sai, Electoris in meliorem sensum acceptis, aequanimitatem tuam ac spem, quod propterea pristina illa animorum inter nos coniunctio et bona correspondentia subverti non debeat, ostendas. Ad Jegerndorff quod spectat omnem negociationem quoad fieri poterit, vitabis, et si qua fieret apud to ulterior instantia, eam ex presentium nocessitatum et periculorum coniuncturis, quam dextre poteris, declinabis. Quoad res polonicas ita habeto; quod tametsi iis hoc tempore tam accurate non possimus attendere, a pristinis tamen intentionibus nostris nullatenus discedamus; quae sunt, id agere quod in nobis est et procurare, ut successore eligendo sua fundamentalibus regni constet authoritas et statibus libertas.

Der Kaiser an Lisola. Dat. Regensburg 6. Februar 1664. (Conc.)

[Brandenburgs Türkenhilfe.]

Lisola erhält Auftrag im Sinne des am gleichen Tage vom Kaiser an den 6. Febr. Kurfürsten abgelassenen Schreibens, bei Friedrich Wilhelm für die alsbaldige Ertbeilung eines Befebles an seine dem Kaiser für den Türkenkrieg zur Verfügung gesteilten Truppen, dareb den sie in allen Stücken den Befehlen des Kaisers Folge kieten sollen, zu wirken. Lisola an Walderode. Dat. Berlin 13. Febr. 1664. (Aut.) [Sparr's Theilnahme am Türkenkriege. Jägerndorf.]

13. Febr. Bestätigt den Empfang vieler Briefe 1). Smi. Electoris Ratisbonae depntati huc scripserunt, mittendum huc cursorem ad postulandum, quatenns generalis Sparr 3) concedatur S. Come, Mai, pro hoc praesenti bello 3); : quo audito praefatus generalis huc advolavit, ut mecum conferret ac amicos disponeret ad eliciendum ab Electore Braudco. consensum, quod tamen arduum erit, cum Elector sit valde alienatus propter benedictum illud Jegerndorfium, uti etiam ex eo, quod dominus Holler ') Austriae deputatus Ratisbonae discurrendo cum ministris Electoris Brandel, Ratisbonae de subjectis, quae ad generalatum imperii promoveri possent, nominaverit Condaeum, Vrangelium aliosque, nulla mentione facta Electoris Brandei .: | ... |: Iam Elector est in retibus Gallorum. Quid circa hanc materiam occurrat, videre dignabitur Ill. Va. ex adiuncta relatione ad Excellum, Dum, principem a Portia 1). Faxit deus, ne cogamur restituere Jegerndorfium ad supercilium Gallorum, prout Hispani Juliacum Duci Neoburgico: |. Si rem adduxissemus in negociationem, potuissemus emergere bonis conditionibus et competens tempus ad eas praestandas impetrare multaque per hoc incommoda declinare 6).

<sup>1)</sup> Sind nicht vorhanden.

Otto Christoph von Sparr; brandenburgischer Feldmarschall.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 219f., 221.

Paul Hocher; der spätere österreichische Hofkanzler.

<sup>3)</sup> Nicht vorhanden.

<sup>9)</sup> Lisola scheint noch längere Zeit in Berlin geweilt zu haben; wenigstens liegt ein inhaltlich belangloses Schreiben Lisola's an Walderode d. d. Berlin 16. Juni vor.

## IV.

Erste Mission des Freiherrn Johann von Goess. Januar 1665—Mai 1668.

## Einleitung.

Ein Sturm der Entrüstung erhob sich fast aller Orten, wo man die Kunde vernahm, dass Kaiser Leopold I. numittelbar nach dem Siege, den die christlichen Truppen bei St. Gotthard fiber die Türken davongetragen, sich zum Abschlusse eines Friedens entschlossen habe, der den Türken nicht nur das von ihnen bisher innegehabte Gebiet sicherte, sondern anch eine der wichtigsten Festungen des dem Kaiser noch zugehörigen Landes - Neuhänsl - überwies. In Regensburg wurde in den härtesten Ausdrücken von der Schwäche der Wiener Regierung, von der Schmach gesprochen, die durch den Abschlass des Vertrages dem Reiche, ja der ganzen Christenheit angethan werde; in Paris wurde man nicht njüde, die Ohnmacht des Kaisers zu betonen und die Fürsten des Reiches zur Unterwerfung nnter Frankreichs Oberhoheit aufzufordern, und selbst in Wien gab es der Stimmen die Menge, welche das Vorgehen des Kaisers misbilligten, Um so auffallender muss es erscheinen, dass Friedrich Wilhelm nicht blos in der üblichen Form dem Kaiser zu seinem Erfolge gratulirte"), sondern auch seine Gesandten in Regensburg auwies, ganz im Gegensatze zn der von der überwiegenden Mehrzahl der Reichsstände vertretenen Ansicht, die Handlangsweise des Kaisers in der Türkenfrage zu billigen?). Es waren gewiss nicht die von Leopold geltend gemachten Gründe - die unzulängliche Unterstützung durch die Reichsfürsten, das störrige Benehmen der Ungarn und die finanzielle Schwäche der Erblande --- welche dem Kurfürsten den Abschluss des Friedens wünschenswerth und vortheilhaft erscheinen liessen. Ihm war es vielmehr in erster Linie um die Sicherung seines Besitzes, um die Wahrung seiner Interessen zu than und wenn er des Kaisers Verhalten in der Türkenfrage billigte, so geschah dies nicht etwa, weil er in gleichem Falle ebenso gehandelt hätte, sondern lediglich, weil ihm, der in die vielfacheu Wirren, die im Osten und Westen Europas herrschten, mit verflochten war, die Entlastung des Kaisers durch den

Urk. u Act. XI. 346 f.

<sup>7)</sup> Urk. u. Act. XI. 255 f.

Abschlass des Friedens mit den Türken üheraus erwünscht sein masste. Denn wenngleich die Beziehungen des Wiener und Berliner Hofes in dieser Zeit durcbaus nicht sehr innige waren, wenngleich Friedrich Wilhelm dnrcb das Versprechen dem Rheinbunde beizutreten und durch die mit dem Könige von Frankreich abgeschlossene Allianz den Kaiser empfindlich verletzt hatte und bezüglich der herrschenden Wirren in vielen Stücken andere Interessen verfolgte als der Wiener Hof, so war doch die Möglichkeit, die zwischen beiden Fürsten bestehenden Differenzen auszugleichen, nicht ausgeschlossen. Unter allen Umständen aher gah es in diesem Momente eine Reihe von Fragen, hezüglich derer ein gemeiusames Vorgehen den Interessen des Kurfürsten ebenso entsprach, als denen des Wiener Hofes. In erster Linie die polnische Snccessjonsangelegenheit. In Berlin und in Wien empfand man gleich drückend die immer erueuerten Umtriehe der Franzosen, die von der Königin Marie Louise nnterstützt, die Aechtung des Fürsten Luhomirski, des Hauptes der Opposition, durchgesetzt batten und nun darauf ans waren, den schwankenden, arbeitsmäden König zur Ahdankung zn bewegen. Man wusste am Hofe Leopolds wie an dem Friedrich Wilhelms, dass der Sieg der französischen Partei, dass die Wahl des Duc d'Engbien oder des Herzogs von Anjou von den verderblichsten Folgen nicht nur für Polen, sondern auch für das Reich, inshesondere aber für Brandenburg und Oesterreich begleitet sein würde und man zweifelte keinen Angenblick daran, dass nur durch ein energisches, gemeinsames Vorgehen der Vertreter Leopolds und Friedrich Wilhelms am polnischen Hofe der französischen Partei mit Erfolg werde Widerstand geleistet werden können, Dazu kam, dass der Kurfürst, obgleich mit Frankreich allirt und Mitglied des Rheinbundes, keinesweges gewillt war, sich dem Franzosenkönige ganz in die Arme zu werfen, dass er mit wachsender Besorgnis dem Umsichgreifen Ludwig XIV. zusah, der seine Stellung als Haupt des Rheinhundes misbrauchte. sich in den Erfurter Wirren die Rolle eines Schiedsrichters beimass. England gegen Holland, Schweden gegen Danemark hetzte, um bei dem hevorstehenden Thronwechsel in Spanien die geplante Erwerbung der spanischen Niederlande um so ungehinderter durchzusetzen und dann sein Uebergewicht alle. - auch den Brandenburger - fühlen zu lassen. Dieser Erkenntnis der eigennützigen Politik des Franzosenköuigs, au der Friedrich Wilhelm trotz der lockenden Anerhietungen Ludwig XIV. festhielt, entsprang der Wunsch des Kurfürsten, sich, wenn es die Umstäude gestatten sollten und Leopold sich bereit finden würde die Sonderinteressen Brandenhurgs genügend zu berücksichtigen, mit dem Reichsoherhanpte zn gemeinsamem Vorgehen gegen Frankreich und dessen Verbündete zu einigen, in jedem Falle aher die Beziehungen zum Wiener Hofe, dessen Alliirter er noch kraft des zu Berlin am 9, Februar 1658 geschlossenen Vertrages war, nicht abzubrechen, um unter allen Umständen einen Rückhalt für den Fall eines allzn bedrohlichen Vorgehens des Franzosenkönigs zu hahen. Gleiche Wünsche beseelten auch den Kaiser. Auch er glanbte hei den schwankenden Zuständen des Reiches, bei der drohenden Haltung Frankreichs und im llinhlicke auf die vielen Fragen, die der Lösung harrten, eine Verständigung mit dem mächtigsten Reichsstande, wenn irgend möglich, herheiführen, unter allen Umständen aber

sich über die Pläne desselben genan informiren zu müssen und hielt es daher für angezeigt einen seiner erprohten Räthe als ständigen Vertreter an den liof des Knrfürsten abgehen zu lassen. Johann Freiherr von Goess, der für diese Mission ausersehen wurde, entstammte einer portugiesischen nach den Niederlanden ansgewanderten Adelsfamilie, war vom Cardinalinfanten Don Ferdinand, dem Statthalter der Niederlande, empfohlen in die Dienste Kaiser Ferdinand's getreten, hatte Jahrelang unter Trauttmannsdorff in Sachen des westphälischen Friedens, wie auch in ungarischen und türkischen Geschäften gearheitet, dann in den Zeiten des schwedisch-polnischen Krieges die Interessen des Wiener Cabinettes am dänischen Hof wahrznnehmen gehabt und später den verantwortungsvollen, schwierigen Posten eines kaiserlichen Vermittlers bei der Pforte hekleidet 1). Jetzt wurde er - zu Beginn des Jahres 1665 - an den Hof Friedrich Wilhelms mit dem Anftrage gesendet, ein gemeinsames Vorgehen heider Regierungen in der polnischen Successionsfrage zn fordern, zugleich aber anch den Ansgleich bezüglich der zwischen beiden Fürsten bestehenden Differenzen, inshesondere bezüglich der Jägerndorfer Streitfrage zu erwirken und für die Herstellung eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen beiden Staaten Sorge zu tragen.

Die im Nachfolgenden mitgetheilten Actenstücke zeigen, in welcher Weise Goess sich seiner Anfgabe entledigt hat. Von der festen Ueherzeugung durchdrungen, dass Friedrich Wilhelm es mit seinen Anerhietungen ernst meine und dass es bei einigem Entgegenkommen gelingen müsse ihn zu rückhaltlosem Eintreten für die Pläne Leopolds zu vermögen, war er unablässig darauf bedacht, seiner Regierung die Billignng der knrfürstlichen Forderungen zu empfehlen und das nmsomehr, als er immer von Nenem wahrnahm, welch gewaltige Anstrengungen Oesterreichs Gegner machten den Kurfürsten auf ihre Seite zu ziehen. In der That schien es anfänglich, als werde das Bemühen des Goess von Erfolg gekrönt seln. Die beiden Mächte einigten sich dahin, Lubomirski, das Haupt der Franzosenfeindlichen Partei in Polen nicht fallen zu lassen nnd mit vereinten Kräften jedes woitere Vordringen des französischen Einflusses in Polen zu verhindern. Der Kaiser erklärte sich bereit, das von seinem Vertreter in Vorschlag gehrachte Project dnrchzuführen, nach welchem die jägerndorfische Streitfrage durch Ueberlassung Reinsteins an den Kurfürsten zu einem beide Theile hefriedigenden Abschlusse gebracht werden sollte, wogegen Friedrich Wilhelm geneigt schien, bezüglich der Reichsangelegenheiten, inshesondere bei Erledigung der Wahlcapitnlationsfrage das Interesse des Kaisers zu vertreten und mit demsolben nach Beilegung der bestehenden Differenzen durch die Ernene rung der im Jahre 1658 geschlossenen Allianz in noch innigere Beziehungen zn treten. Allein bald genug sollte es sich zeigen, dass die Interessen der

b) Biographisches über Goess, der bis 1675 Vertreter des Kaisers am Hofe Friedrich Wilhelms blieb, dann als Bischof von Gurk eine bedeutende Rolle spielte und während seiner letzten Lebensjahre als Cardinal die Angelegenheiten des Wiener Hofes in Rom vertrat, in der Deutschen Biographie 1X. 323 ff.

beiden Fürsten doch zu verschiedene waren, als dass ein gemeinsames Vorgehen in allen Fragen hätte stattfinden können. Die weite Kluft, welche den nach Vermehrung seiner Antorität strebenden katholischen Habsburger von dem um Selbständigkeit ringenden protestantischen Hohenzoller trennte, zeigte sich sogleich, als der Conflict, in welchen der kriegerische Bischof von Münster, Bernhard Christof von Galen, mit den Staaten gerathen war, die beiden Fürsten nöthigte, Stellung zu dieser Frage zu nehmen. Denn obgleich der Kaiser von vorneherein für die Widerherstellung des Friedens eintrat und durch Goess in diesem Sinne dem Knrfürsten bestimmte Zusicherungen geben liess, obgleich Friedrich Wilhelm den Staaten durchaus nicht frenndlich gesinnt war und eine Demüthigung derselben ihm um so willkommener hätte sein sollen, als der Leiter der niederländischen Politik, Jean de Witt, nicht müde wurde des Kurfürsten auf die Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zu den Staaten gerichtete Bemühungen zu durchkrenzen und seine Forderungen zurückzuweisen. war die Furcht Friedrich Wilhelms vor einer Coalition der katholischen Mächte nnd vor der in diesem Falle seinem Staate drohenden Gefahr eine so grosse, dass er die von Leopold vornehmlich im Hinblicke anf Frankreichs Haltung und die polnischen Verhältnisse gewünschte Erneuerung der Allianz vom Februar 1658 solange hinausschob, bis der Friede zwischen dem Bischofe von Münster und den Niederlanden zu Stande gekommen und damit jede Gefahr für den Protestantismus beseitigt war. Die im Nachfolgenden mitgetheilten Acten verdentlichen die Haltung, die der kaiserliche Gesandte gelogentlich der in diesem Sinne zu Cleve gepflogenen Berathungen beobachtet hat. Sie zeigen, dass derselbe darauf bedacht war den Knrfürsten von jeder Antheilnahme an dem Kampfe abznhalten, da er eine solche zu Gunsten des Bischofs von Münster nicht hoffen konnte, zu Gunsten der Niederländer aber nicht wünschte, dann aber, als aller seiner Bemühungen ungeachtet die Einigung des Kurfürsten mit den Staaten stattgefunden hatte, zum Frieden drängte und nach Abschluss desselben die lang ersehnte Ernenerung des Alliauzvertrages vom 9. Februar 1658 zu Stande brachte; ein Bündnis, durch das sich die beiden Fürsten zu gegenseitiger Unterstützung bei jedem Angriffe, er erfolge von wem und unter welchem Vorwande auch immer, verpflichteten 1).

Doch muss man sich häten, den Werth dieser Entigung für den Kaiser zu ihrerschätzen. Gewiss, derselbe wäre ein übernas hoher gewesen, wem Friedrich Wilhelm sich mit Leopold allein zu gemeinsmer Abwehr der gemeinsamen Gefahren verbunden hätte; so aber, wo der Karffirst zu gleicher Zeit mit Schweden?, mit Diamunsk?), mit dem Niederländern) Bindinisse einging, wo er bereits seit langem Bundesgenosse des Königs von Frankreich und Mitglied des Rheinbundes war, hatte die Enneerung und Modification des Vertrages von

- Vortrag vom 10. Mai 1666; vergl. Mörner l. c. 279f.
- Vertrag vom 27. März 1666; vergl. Mörner 1. c. 277f.
- Vertrag vom 23. Mai 1666; vergl. Mörner l. c. 281 ff.
- \*) Vertrag vom 6./16. Febr. 1666; vergl. Mörner 1. c. 272 ff.

1658 für den Wiener Hof nur geringe Bedeutung. Für Friedrich Wilhelm aber hatte diese Kette von Defensivallianzen nicht nur einen grossen moralischen, sondern auch practischen Werth. Denn wenn das Bestreben der mächtigsten Fürsten Europas ihn zu gewinnen sein Ansehen in- und ausserhalb des Reiches steigerte, so gestatteten ihm die mit den verschiedenen Mächteu geschlossenen Verträge vorerst die ihm vortheilhafte Neutralität nach allen Seiten hin aufrecht zu erhalteu, um dann, je nach dem Gange der Ereignisse, den Anschluss an eine der streiteuden Parteien bei möglichst bedentenden Zugeständnissen zu vollziehen, unterdess aber, von keiner Seite bedroht und nach allen Richtungen hin gedeckt, die ihn berührenden Augelegenheiten zu einem erwünschteu Ende zu führen. In der That ist denn auch das Jahr 1666 durch 2 der folgereichsten Ereignisse der Regierung Friedrich Wilhelms ausgezeichnet. Denn wie die Erbhaldigung Magdeburgs, so bedeutete auch die definitive Ordnung der ifidisch-clevischen Erhschaftsangelegenheit einen ausserordentlichen Erfolg der brandeuburgischen Politik 1). Der Kurfürst durfte frohlocken; er sah zum ersten Male seine Besitzungen als ein Gauzes vor sich, sich selbst als anerkannten Herrn in seinen Landen und alle diese Erfolge hatte er jener Politik der freien Hand nad der Fähigkeit zu danken, gute Beziehungen zu deu sich gegenseitig befehdenden Mächten zu erhalten. Freundschaftlicher Verkehr mit Leopold und Ludwig XIV., aber keinesweges Hingebung an den einen, oder den anderen, genaues Abwägen der Vor- und Nachtheile einer noch eugeren Verbindung mit einem der beiden Fürsten, zu gleicher Zeit aber Wahrung seiner Interessen, waren die leitenden Grundsätze Friedrich Wilhelms, denen er seine bisherigen Erfolge verdankte und denen er anch im Verlaufe der Jahre 1667 und 1668 tren blieb. Denn wenn Friedrich Wilhelm sich auch gegen Ende des Jahres 1667 mit dem Könige von Frankreich über die in der polnischen Wahlfrage zu beobachtende Politik einigte 2), so geschah dies erst, als Ludwig XIV. sich im Hinblicke auf die Ereignisse in den Niederlandeu zur Förderung des brandenburgischen Caudidaten, des Herzogs von Neuburg, entschlossen hatte und nachdem alle Versuche den Kaiser zur Billigung dieser Candidatur zu bewegen, gescheitert waren. Und wenn der Kurfürst von Brandenburg sich zu gleicher Zeit verpflichtete, in den zwischen Spanien und Frankreich in den Niederlanden geführten Krieg in keinerlei Weise, es sei denn als Friedensvermittler, einzugreifen, so geschah dies erst, als die Haltung des Wiener Hofes jede Hoffnung auf eine energische Zurückweisung der französischen Uebergriffe durch den Kaiser vernichtet hatte und auch dann nur in der Erkenntnis, dass die Sicherung seines Besitzes ein Abkommen mit dem siegreichen Franzosenkönige dringend erheische, sowie in der Voraussetzung, dass es den zur Abwehr Frankreichs geeinigten Müchten gelingen werde, Ludwig XIV. in die von ihm überschrittenen Schranken zurückzuweisen.

Vergl. die den Erbvergleich mit Neuburg betreffenden Acten in Urk. u. Act. XI. 731 ff.

<sup>7)</sup> Alliauz vom 5./15. Dec. 1667; Mörner 1. c. 321 ff.

Die im Nachfolgenden mitgetheilten Acten zeigen auf das dentlichste die Haltung, welche die Wiener Regierung, Goess und der Berliner Hof bezüglich der beiden in den Jahren 1667 nnd 1668 meist ventilirten Fragen - der polnischen Snecessionsangelegenheit und des französisch-spanischen Conflictes beobachtet haben. Sie zeigen, wie fest der Kaiser und seine Räthe bei ihrer Ansicht verharrten, dass jede Einmischung in die polnische Wahlangelegenheit vermieden werden müsse, wie entschieden sich dieselben gegen die Vornahme der Wahl bei Lebzeiten des Königs anssprachen und wie wenig sie geneigt waren, die Wahl des Nenburgers zu fördern, obgleich Friedrich Wilhelm durch seinen Gesandten, den jungeren Blumenthal, in diesem Sinne den Wiener Hof zu beeiufinssen suchte 1) und später nach dem Tode der Königin Marie Louise und nach erfolgter Einigung mit Schweden nnd Frankreich die Förderung der Wahl des Pfälzers als eine unerlässliche Vorbedingung der vom Kaiser gewünschten Erweiterung des im Jahre 1666 abgeschlossenen Vertrages bezeichnete und obgleich Goess während des ganzen Verlaufes seiner Mission auf das entschiedenste für die Billigung dieses Begehrens eintrat und die Befürchtung aussprach, Friedrich Wilhelm werde sich im Falle der Weigerung den Gegnern Leopolds anschliessen. Und ebensowenig wie bezüglich der polnischen Successionsfrage erfolgte die erwünschte Einigung bezüglich der Haltung, die man den spanisch-französischen Conflicten in den Niederlanden gegen-· über beobachten solle. Vornehmlich deshalb, weil der Kurfürst im wohlverstandenen eigenen Interesse jede defiuitive Abmachung mit den Gegnern des Franzosenkönigs solange zu vermeiden suchte, bis er über die Absichten des Wiener Hofes im klaren war, während die leitenden österreichischen Minister mit dem Vertreter des Franzosenkönigs Grémonville in Unterhandlungen begriffen, sich zu der von dem Kurfürsten gewünschten bindenden Zusage der energischen Antheilnahme an dem Kampfe gegen Frankreich nicht verstehen wollten und jede Berücksichtigung der brandenburgischen Sonderinteressen zurück wiesen.

Der kaiserliche Gesandte aber, der von den letten Zielen der Wiener Regierung keine Kenntnis bessas, vielmehr stets in dem Glauben gelässen untet, dass man fest entschlossen sei, sich die Uebergriffe Frankreichs nicht mehr gefallen zu lassen und mit dem Marsche nach den Niederlanden nur bis zur Benndigung der nothwendigen Vorbereitungen zu zögene wünsche, wurde nicht mäde dem Kurfünsten die Gutheissung der vom Wiener Hofe geforderten Erweiterung der Bündnisse vom 1638 und 1666 anf die Niederlande zu erugfelten, den Ausgleich zwischen Brandenburg und Sachsen zu vermitteln, betonet immer von Nemen, wie fest der Wille seines Herra sei, das gewälthätige Vorgehen Ludwig XIV. zu hindern und stellte den baldigen Anmarsch der kaiserlichen Truppen in Aussicht. Ja auch dann als sich die Amzeichen mehrten, dass die am kurfürstlichen Hofe vertreidene Ansicht, Oesterreich meine es mit der Vertheidigung der Niederlande nicht ernst, die richtige sei, als trots all'

Für des jüngeren Binmenthal Aufenthalt am Wiener Hofe vergl. Puf. l. c. X. 58; Droysen l. c. 111.2 180f.

der dringenden Vorstellungen des vom Kurfürsten nenerdings nach Wien gesendeten Blumenthal1), wie des kaiserlichen Gesandten selbst, der Wiener Hof sich weder zur Billigung der kurfürstlichen Privatforderungen, noch zn dem von Friedrich Wilhelm geforderten bestimmten Versprechen des offenen Kampfes gegen Frankreich verstehen wollte, blieb Goess, dem der Gedanke ferne lag, als könnte seine Regierung ihn über ihre letzten Pläne im unklaren lassen, dabei, dass nur äussere Umstände Ursache des zögernden Vorgehens des Wiener Hofes seien. Um so unbegreiflicher war es Goess, dass auch die Mittheilung von der beabsichtigten Sendung eines kurfürstlichen Gesandten nach Paris zur Feststellung eines Vertrages über die von Brandenburg während des niederländischen Krieges zu beobachtende Politik den Kaiser zu einem entscheidenden Schritte nicht zu bewegen vermochte, dass selbst die Nachricht von dem erfolgten Abschlusse des brandenburg-französischen Bündnisses keinen niederschmetternden Eindruck in Wien hervorrief. Ohne Kenntnis von dem, was unterdess am Wiener Hofe geschehen, vermochte er sich das Benehmen des Kaisers nicht zu erklären und gab, wenn anch in verhüllter Weise, seinem Bedanern darüber Ansdruck, dass man die günstige Gelegenheit habe vorübergehen lassen, den Kurfürsten von Brandenburg gegen geringe Zugeständnisse zum völligen Anschlasse an das Kaiserhans zu vermögen. Die Wiener Regierung aber blieb anch im weiteren Verlanfe der mit Friedrich Wilhelm genflogenen Berathungen dabei, von demselben, falls Frankreich sich mit annehmbaren Friedensbedingungen nicht zufrieden geben sollte, Antheilnahme am Kampfe und eine In diesem Sinne gemeinte Erweiterung der Bünduisse von 1658 und 1666 zu fordern, ohne sich ihrerseits zu der von Friedrich Wilhelm gewünschten Förderung der Wahl des Pfälzers, oder zum Ansgleiche der jägerndorfischen Streitfrage entschliessen zu können. Unter solchen Umständen konnten die Bemühungen des Goess von keinem Erfolge begleitet sein. Denn so oft derselbe auch den Plan der Erweiterung der Allianzverträge von 1658 nnd 1666 vorbrachte, so eifrig er anch bemüht war den Berliner Hof von der Unaufrichtigkeit der französischen Erklärungen bezüglich der Förderung der pfälzischen Candidatur zn überzengen, immer wieder begegnete er dem festen Entschlusse Friedrich Wilhelms, in die Erweiterung der mit Leopold eingegangenen Bündnisse nur dann zu willigen, wenn der Kaiser seinerseits sich den Entschliessungen des Kurfürsten in der polnischen Successionsfrage füge. Das beste was unter diesen Verhältnissen geschehen konnte, hat Goess gethan, indem er Friedrich Wilhelm von jedem übereilten Schritte abzuhalten suchte, was nm so eher gelang, als dieser selbst entschlossen war iedes bindende Versprechen nach irgend einer Seite hin zu vermeiden. So kam es, dass der Friede von Aachen am 22. Mai 1668 geschlossen wurde, ohne dass der Kaiser oder der Knrfürst Mitglied der Haager Allianz geworden wären. Wenige Tage nach dem Abschlusse des Aachener Friedens verliess Goess Berlin. Seine Berichte zeichnen sich keinesweges durch

Für Blumenthals neuerlichen Aufenthalt in Wien Puf. I. c. X. 59: Droysen I. c. III.<sub>3</sub> 217 ff.

198 IV. Erste Mission des Freiherrn Johann von Goess. Jan. 1665-Mai 1668.

die Weite des Blickes, durch die Schärfe der Auffassung oder durch die Klarheit der Gefanken aus, die wir in den Schriftsticken seines Vorgängers, des geistvollen Lisola, finden. Doch werden sie als Quelle für die österreichbrandenburgisshen Beziehangen dieser Zeit, wie für die Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wiltelm überlinaupt, durch ihre zuverlässigen Mittbellangen über eine Unmasse von Begebenheiten gewiss von grossem Werthe sein. Die Weisnugen der Wiener Regierung aus dieser Zeit sind bereits zahlreicher und ausführlicher wie für die früheren Perioden, lassen jedoch noch immer an Quantität und Qualität viel zu wünschen über.

## IV. Erste Mission des Freiherrn Johann von Goess. Januar 1665—Mai 1668.

Instruction für Johann von Goess. Dat. Wien 12. Jan. 1665. (Conc.)

[Polnische Wahlangelegenheit.]

Goess weiss, wie sehr sich die Königin von Polen bemüht hat den 12. Jan. Duc d'Enghien zum Nachfolger ihres Gemahls zu machen und die Wahl des Nachfolgers noch bei Lebzeiten ihres Gemahls dnrchznsetzen, und dass sie sich in diesem Plane auch nicht durch die Opposition habe irre machen lassen, die sie gefunden, vielmehr bestrebt war, ihren vornehmsten Gegner, Lubomirski '), auf gütlichem Wege zn gewinnen. Da ihr dies nun nicht gelungen, sucht sie ihn zu verderben und hat ihm einen schweren Process auf den Hals geladen. Lubomirski hat sich nach Schlesien zurückgezogen und den Kaiser um Schutz angefieht. Der Kaiser hat Lubomirski auch, vornehmlich mit Rücksicht darauf, dass der Königin Vorhaben gegen die Freiheiten des Landes verstosse, in seinen Schntz genommen. Der Kaiser will sich über diese Angelegenheit mit dem Brandenburger besprechen und sendet zn diesem Zwecke Goess nach Berlin. Goess soll den Kurfürsten um seine Ansicht in dieser Angelegenheit ersuchen nnd erklären, der Kaiser würde lieber sehen, wenn in Polen alles in dem alten Stande bleiben und vor dem Tode des Königs von Polen bezüglich der Nachfolge keine Entscheidung erfolgen würde.

Nebeninstruction für Goess. Dat. 25, Febr. 1665. Copie.
[Jägerndorf.]

Wegen Jägerndorf soll Goess selbst nichts vorbringen, sich vielmehr vorerst 25. Febr. niber den Verlauf der bisherigen Verhandlungen in dieser Angelegenheit orientiren.

Der Reichskanzler Georg Lubomirski.

Weiters wird er data occasione denne churfürstlichen ministris bono modo zu verstehen geben und sie capace machen welcher gestalt unsers Herzogthums Schlesien jetzige Verfassung und der status publicus nnserer Erkbönigreich und Länder es nit zugebe, I.L.\*. zu Einräum- und Possedirung selbigen Fürstenthums kommen zu lassen; verhoffeten dahero gnädigist, I. L.\*\*.. die Unthunlichkeit solcher Prätension selbst erkennen und von derselben abzustehen geneigt sein werden; ... damit die Minister den Kurfürsten von der Verfolgung seiner vermelnlichen Ausprüche abbringen.

Nechst diesem wird er bei sich eröffneter Occasion das Verlangen, wolches wir P. L<sup>pen</sup>. zu gratificiren tragen, beweglich contestiren und die nicht erfolgte Abstattung deren I. L<sup>pen</sup>. vor eitlehen Jahren versprechenen 180000 Reichsthaler ex causa calamitatis et necessitatis publicae entschuldigen, mit Versicherung, dass wir auf Mittel und Weg bedacht sein, unser gnädigistes dankbares Gomäth I. L<sup>een</sup>. wirklich und in der That zu erkennen zu gebon. Sollte auch unser Abgeordneter wahrnehmen, oder er selbst durch seine Dexteritet des H<sup>o</sup>. Churfürstens L<sup>fen</sup>. dahin disponiren können, dass I. L<sup>een</sup>. das offerite Quantum der 180000 Thaler annohmen und sich dammit befriedigen lassen und wegen Jägerndorf weiter keine Praetenson machen wollten, "... dans soll Goess gleich nach Wen berichten.

P. S. Sollte auch unser Abgeordnoter verspüren, dass das Quantum der 180000 Rthler angenommen und allein wegen Ungewissheit der Bezahlung angestanden werden wollte, so geben wir demselben noch weiter diese gnädigste Vollmacht und Gewalt, dass er super ipso mode solutionis sich in Handlung einzalassen befugt sein soll, jedoch per gradus und dergestalt, dass derselbe vor allen Dingen einige bei unser kaiserlichen Hofkammer rückständige Reichsmittel, auch secundo loco die Horschaft Reinstein, nm welcher willen bereit vor Jahren einige Anregung geschehen, vorschlage und dann endlich, wann es anf ein anders nod leidentlichers nit zu bringen, auf jährliche richtige Abtragung von unser schlesischen Kammer von 30 bis höchstens 40000 Rthlr. sich auslassen und schliessen solle. Da Schwerin's Mitwirkung dazu förderlich sein würde, settl der Kaiser für ihn eine Belohnung von 5-0000 Rthlr. solch würde, settl der Kaiser für ihn eine Belohnung von 5-0000 Rthlr. sein

Am 12. Januar erhielt Goess Befehl sich auf den Weg zu machen. Vom selben Datum atsamat das Creelenaschreiben für ihn an den Kurfürsten von Brandenburg, vom 12. Februar das an den Kurfürsten von Sachsen, den er auf der Durchreise in Dresden aufsuchen soll, vom 21. Februar das an den Fürsten von Anhalt. Unter dem 5, 8. und 11. März gibt der Knäser dem Goess Kunde von dem Anbringen des Secretārs Lubomírski's'), sowie der vom Kaiser daranf erfolgten Antwort; zugleich mit dem Befehle in Berlin zu erfahren, ob es wahr sei, dass der Kurfürst dem Labomírski die französische Interposition angetragen und wenn sich dies bestätigen sollte, diesem Beschlasse entgegenzuarbeiten').

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. März 1665. (Or.) [Audien. Politiche Angelegenbit. Streitfgleiten Regnaturg; die Kurfisten Br. Ausgebergebeit. Streitfgleiten Regnaturg; die Kurfisten Br. Mitraugen in dieser Angelegenbeit. Unterredung des Geses bier diesen Pault und Schwerts und Platen. Auswerungen des Kurfisten beir die richtische Allianz. Erwiderung des Geses. Mittheilungen des Kur-fisten bei der Ausgebergebeit. Mitrauf der Kurfisten über seine Unterredung mit Wrangel Brussen. Labouirsit. Audienz bei der Kurfisten. Die Prinsen. Mittheilungen Anhalts und Schwerins über die politieke Angelegenbeit. Debette darbeiter. Urfahl die Goess Rath des Kurfisten.]

Am 21. angekommen; am 23. erste Andienz. Goess erklirt, der Hauptzweck seiner Mission set, sich mit dem Kurffürsten füber die beräglich der polnischen Angelegenheit vorramehmenden Massregeln zu einigen. Friedrich Wilhelm erklärt, darüber berathen lassen zu wollen um der Regensbarger Streitigkeiten ') erklirt der Kurfürst auch ferner die Sache des Kaisers vertreten zu wollen um deudete, dass der Churffürst vom Mainz etwas an sie gelangen lassen ') wogen eines vorhabenden Collegialtags; mich fragend, ob destwegen man etwas an E. K. M. gelangen lassen. Als ich geantwort, dass meines Wissens zu Zeitt meiner Abreis an E. K. M. communiciren. Im Uebrigen stecketen hinter degleichen Zusammenkürften bisweilen andere Ding, die man nicht vorgäbe, darum man sich in Acht zu nehmen. Ich habe hernacher sowohl mit dem Barun von Schwerin, als mit dem von Platent'), als sein mich visitirt, hieraus geredt und von ihnen so viel vernommen, welches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Reichskanzler Georg Lubomirski; vergl. Wagner, Historia Leopoldi I. 199.
<sup>2</sup>) Für die Haltung Brandenburgs in der Sache Lubomirski's in dieser Zeit; Puf.
l. c. 1X 84 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es handelte sich einerseits um die Stellungnahme in dem Streite des Königs mit Lubomirski, andererseits um die Frage der Nachfolge in Polen.

Die vornehmsten Streitigkeiten betrafen die Reichskriegsverfassung und die Wahltapitulation. Ueber die Verhältisse des Regensburger Reichstages in den Jahren 1663 und 1664 vergl. Urk. u. Act XL 149 fl.; auch Köcher l. c. I. 321 fl. Gemeiner l. c. I. Bd.; Drovsen l. c. III. 38 fl., 8 7 ff

Claus Ernst Platen, Kriegscommissär und gebeimer Rath, vergl. Klaproth l. c. 355.

standen, dass diese Anregung eines Collegialtags bis dato weiter nicht geschehen, als dass der churmainzische Director zu Regensburg gegen

den chnrfürstlichen Gesandten, vielleicht die weltliche Fürsten hierdurch in etwas abzuschrecken, von Anstellung eines Collegialtags Meldung gethan ').

Dann ist der Chnrfürst kommen auf die rheinische Allianz, dass viel der darbei interessirten, sonderlich die Häuser Braunschweig und Hessen, in grosse Umbrage and Jalonsie gerathen, also dass diese Liga sich endlichen wohl gar dissolviren möchte. Ego snbridens et excusans, dass ich alsogleich anfangs mich mit meine Gedanken so vertrenlich gegen seine Ch. D. herauss liesse, habe geantwort, dass die Alliirte, soviel ich vernehmen können, darfür hielten, dass diese Liga durch die Accession Sr. Ch. D. nun fester stünde, als nie vorhin und dass dero Exempl anch andere würde hineinziehen. Sie haben geantwort, dass Sie hierin nichts gethan, als mit Vorwissen E. K. M.; hätten sich auch also vorgesehen, dass dero Diensten nichts praeiudicirlichs hieraus entstehen könnte. Je mehr hinein kämen, je schwächer würde die Allianz und wann E. K. M. selbsten mit eintreteten, möchte dieses das kräftigste Mittel sein, dieselbe gar zu dissolviren 2). . . . Der Canzler Jena hat diese Miteintretung des Churfürsten per modum accessionis gegen mir sehr improbirt; es wäre geschlossen gewesen, dass der Churfürst als Principalis einen nenen Tractat vornehmen solle mit den Alliirten; der Reiffenberg in seinen Hiersein hätte diese gute Resolution umgestossen.

Aus den Unterredungen mit Wrangel 3) habe der Kurfürst ersehen, dass die Schweden einen französischen König in Polen nicht wollen. Als Meldung von dem Churfürsten geschehen, dass die Franzosen trachteten Dömitz und Bützow in Mecklenburg an sich zu bringen '), hat Wrangel resolutamente geantwort, Schweden würde dieses in Ewigkeit nicht gestatten und würden es eher auf eine völlige Rnptnr lassen ankommen; man merkte wohl, dass die Franzosen das Aug auf die Ostsee haben und dass sie

<sup>1)</sup> Vergi, Urk. u. Act. Xl. 418.

<sup>3)</sup> Für die Stellung Brandenburgs zur rheinischen Liga, vergl. Urk. u. Act. XI. 437 ff., IX. 565 ff., II. 236 ff.; Puf. l. c. IX. 63; Droysen I. c. III. 353 ff. Für die Geschichte des Rheinbundes im allgemeinen die p. 144 angeführten Schriften.

<sup>3)</sup> Gustav Wrangel, schwedischer Reichsfeldherr; aus der Correspondenz desselben mit Friedrich Wilhelm, Urk. u. Act. 1X. 569 u. a. O.

Yergi. Droysen I. c. III., 73.

suchen sich darin einzudringen, dieses könne weder Schweden noch Dänemark keineswegs gedulden.

Bezüglich Bremens glanbt der Knrfürst wohl, dass Schweden die günstige Geleguheit benützeu werde und zweifelt, ob vom Reichswegen, wie Goess meint, eutsprechende Hilfe der bedrohten Stadt gesendet werden wärde ').

Lubomirski's Sache steht nach des Knrfürsten Ansicht gut.

Goess berichtet dann über seine Audienz bei der Kurfürstin, die viel, insbesondere über die Türken, mit ihm gesprochen. Der Chur- und der jüngere Prinz 1) seind hübsche junge Herren, zeigen Vivacitet und haben ihr Compliment gar schön wissen abzulegen. Daranf Conferenz mit Anhalt und Schwerin wegen der polnischen Angelegenheit; diese berichten über die Verhandlingen des Kurfürsten und insbesondere Hoverbecks") mit dem Polenkönige, der erst nach langen Unterredungen nnd nur widerstrebend sich zur Intervention Brandenburgs entschlossen, Lubomirski aber nur seine Privatgüter znrückstellen, nicht aber in seine Aemter widereinsetzen will 1), zu gleicher Zeit sich aber über verschledener Fürsten, insbesondere aber des Kaisers Benehmen beklagt nnd ihm Unterstützung Lubomirski's vorgeworfen hat. Goess antwortet, indem er auf die friedlichen, auf Aussöhnung des Königs mit Lubomirski gerichteten Bemühnngen des Kaisers und seiner Gesandten hinweist. Der Kaiser habe dem Polenkönige angetragen, die Unterwerfung Lubomirski's zu vermitteln. Von einer grösseren Unterstützung desselben durch den Kaiser könne nicht die Rede sein. Er wüsste überhaupt nicht, dass Lubomirski vom Wiener Hofe Geld erhalten habe, wenn aber, so sel es höchstens soviel gewesen, als er zur Erhaltung seines Lebens bedurfte, gewiss nicht Summen, die zu Errichtung eines Heeres hinrelchten. . . . Ich vermercke, dass sowohl S. F. Gn. von Anhalt als andere ministri bei diesem chnrfürstl. Hof der Meinung seind, dass man in quemcumque casum den Lubomirski nit könne ganz hülflos lassen, massen der Hoverbeck aus I'. Ch. D. Befelch dieses auch dem König angedeut; so ohne Zweifel denen interponirenden officiis um so viel mehr pondus geben wird. Man förchtet, dass im Fall eines gänzlichen Abandono, Lubomirski endlichen würde genöt werden, sich in der Königin3) Will zu ergeben und die französische Interposition zu suchen. Reiffenberg ist hiehergekommen; er hat sich 3 Tage in Dresden auf-



b) Für die Politik Schwedens in dieser Zeit und den bremischen Krieg; Carlson, Gesch. Schwedens IV. 477 ff.; Droysen l. c. III., 149 ff.

<sup>7)</sup> Karl Emil und Friedrich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber Johann y. Hoverbeck, den langjährigen Vertreter Brandenburgs in Polen und seine Correspondenz bis 1663, Urk. u. Act. I. 61, II. 97 u. a. O., VI. bis IX. au vielen Orten.

Vergl. Puf. l. c. 1X. 88.

b) Marie Louise

204 IV. Erste Mission des Freiherrn Johann von Goess. Jan. 1665 - Mai 1668.

gehalten. Goess glaubt Reiffenberg's Mission dürfte die Erfurter Angelegenheit betreffen.

P. S. Der Churfürst hat noter andern gegen mir gemoldt, dass ein starkes Mittel sein würde die französische Election in Polen zu hindern, wann die Türken sich darwider erkläten?). Nun erinnern sich E. K. M. gnädigst, was Lubomirski in hoc passu eingerathen. Ich habe auch von andern, deen der status rerum ist unbekannt, dergleichen sentimenti gehört. Bei ietzigen Conjuncturen und Disposition, da Frankreich ohne das dem Türken gelosia gibt und ihre Bedrohungen um so viel mehr zu attendiren, weiln seim it E. K. M. in Frieden, hielte ich darfür, dass wohl gute effectus daraus erfolgen möchten; es müsste aber dextramente und gar nit operose suggerirt werden ad evitandas alias suspiciones, darau dem Türken leicht gebolfen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 31. März 1665. (Or.)
[Reiffenberg; dessen Urtheil über die Erfurter Angelegenheit. Mittheilungen und
Rathschläge des Kurfürsten betreffs des Aubringens des Reiffenberg. Jägorndorf.]

31. Márz.

Reiffenberg ist zu mir gekommen, hat mir seine Unterstützung in meinen Angelegenheiten im Namen seines Herren angetragen?). Auf die Frage, wie die Erfurter Angelegenheit stünde?), antwortete er, dass wohl und so gar wohl, dass sie sich ifte internad, es kärne einer allein oder mehr, fürchten thäten. In Uebrigen meldete er gestern, dass sein gnädigster Churfürst sich wohl verstehen würde mit denen in den sächsischen Kreisen darzu benenten commissariis zusammen zukommen und aus der Sachen zur reden?)

<sup>9)</sup> Ueber die polinische Wahl gibt es eine überans umfangreiche Literatur; die bis 1870 erschienenn Schriffen sind inseinlich vollständig verzeichnet bei S. Cellichowski, Die fontibus, qui ad abdicationen Johannis Casimiri pertinent. Dresden 1871. Neuestess Obkas Krebs, Vorgeschichte und Ausgang der polinischen Kosigwahl (Zeith, schrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. III. Jahrg. 151E). Für die Verhältnisse in den Jahren Sis 1663 Inabesondere Urt. n. Act. IX. Iff.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Philipp Ludwig Baroá von Reißenberg, war gebeimer Rath Johann Philipps von Mainz; vergl. Hobig, Die diplomatischen Beziehungen Johann Georg II. zu Frankreich. Arch. für sächsische Gesch. I 292 Ann.; über seine Mission am Berliner Hofe in dieser Zeit Urk. u. Act. XI. 417 fl.

P) Es handelte sich nm die reichsrechtliche Stellung der Stadt Erfurt zu Mainz. Ueber den heftigen Kampf, der sich entspann und in ganz-Europa Aufsehen hervorrief, vergl. die p. 184 angeführten Schriften. Für die Stellung Brandenburgs speciell Urk. u. Act. XI. 351 ff.; allgemein Droysen I. c. III., 736.

<sup>4)</sup> Die sächsischen Fürsten waren Schutzherren der Stadt Erfurt; über die Beziehungen Johann Philipps von Mainz zu dem Kurfürsten Johann Georg II, in dieser

Am 29. März lässt der Kurfürst dem Goess mittheilen, er wolle mit ihm wegen des Reiffenberg's Vorbringen, von dem er ihm, mit der Bitte um Geheimhaltung insbesondere vor dem Mainzer, Kunde gab'), sich nuterredeu.

Bezüglich des ersten Pnuktes, der Beschwerde der 3 geistlichen Kurfürsten gegen den Pfälzer ratione der Wildfänge<sup>2</sup>), rieth der Kurfürst zum Betreten des Rechtsweges, gegen jede Gewalt.

"Die andere Proposition wäre, dass der König in Frankreich gänzlich darauf bestünde, dass die |: Wahl eines Königs in Polen noch vivente rege müsste vorgenommen werden; zwar nit eben, dass dieselbe auf den Duc d'Anjou oder den von d'Enghien 1), oder einem Franzosen zu fallen, sondern auf einem andern, der dem König darum obligirt sein würde und dass er, der König, die Glori darvon hätte: |. . . . Wie ich nacher von dem Baron Schwerin, zu dem ich gleich gangen, ferner vernommen, hat der von Reiffenberg bei der darüber gehaltenen Conferenz, darbei er, der von Platen und Kanzler Jena gewesen, seine Proposition also eingericht, dass es das Ansehen gehabt, als wolle der Churfürst von Mainz dieses Churfürsten Meinnng und Sentimenten hierüber allein vernehmen. Der Kurfürst habe abgerathen und erklärt seine Mitwirkung dazu nicht versprechen zu können\*). In der Unterrednug mit Friedrich Wilhelm gibt dieser, auf die Frage des Goess, welche Gründe Reiffenberg für seinen Vorschlag vorgebracht, an, 1°. den Willen des Königs von Frankreich und 2., dass man vermeine, dass Oesterreich nach der polnischen Krone strebe. Goess verwahrt sich gegen diese letztere Behnuptung. Bezüglich Jägerndorfs hat der Kurfürst und Schwerin den Goess interpellirt; Schwerin hat gesagt, er wisse, dass Goess nicht nur Instruction zu Verhandlungen hätte, sondern die entsprechende Satisfaction zu geben ermächtigt sei.

Angelegenheit, vergl. S. Helbig, Johann Philipp von Mainz und Johann Georg II. während der Erfurter Wirren 1650-1667 (Archiv für sächsische Geschichte III. 401 ff.).

<sup>7)</sup> Vergl. die Propositionen Reiffenbergs in Urk. u Act. XI. 417ff.

<sup>7)</sup> F

ür den bekannten Wildfangstreit – der Pfilter besass gewisse Rechte über die Unehelieben und Fremden (Wilden), zwischen Kurpfalz einer-, Mainz, Köln, Trier, Bischof von Strassburg, Berog von Lothringen, Reichsritterschaft von Schwaben, Franken und am Rhein anderseits; rergl. die Darstellung in Urk. u. Act. XI. 589 f. und die dasselbe teitire Literatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A = Anguien = Heinrich Julius Herzog von Enghien, Sohn des Condé.

Vergl. f
ür den Verlanf der Conferenz zwischen den brandenburgischen Deputirten und Reiffenberg; Urk. u. Act. XI. 418 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. April 1665. (Or.)
[Weitere Verhandlungen mit Reiffenberg. Des Kurfürsten Haltung in der polnischen Frace. Reiffenbergs Verabschiedung.]

S. April. Mit Reiffenberg sind nene Conferenzen gehalten worden"); der Kurfürst hat von Neuem gegen Frankreichs Pfline gesprechen. In einer Unterredung mit dem Kurfürsten über diesen Punkt erwähnt Goses, dass von m\u00e4nniglichen glaubt w\u00fcrde, dass wann S. Ch. D. nur ein einige Disposition herbeibringen wollten, sie allen andere w\u00e4ren praeferit werden; daranf haben sie geantwort, dass sie hierdurch ihre provincias haereditarias in der gr\u00f6ssten Ungelegenheit und Confusion setzen w\u00fcrden; sie geschwiegen das impedimentum religionis. Der Baron von Schwerin hat mir in einer Visita eben dieses gesagt und dass die K\u00f6nigin in Polen, als sie zu Braunsberg und dahie dem Churf\u00fcrsten diessalls grosse Offerten gethan, er nie keine Reflection darauf gemacht.

Bezüglich der von Frankreich für den polnischen Königsthron gewünschten Person, hat sich Reiffenberg nicht geäussert, auch nichts schriftliches eingegeben; auch ist ihm kein schriftlicher Bescheid ertheilt worden. Am 31. März verliess er Berlin.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. April 1665. (Or.)

[Stimmungen am Dresdner Hofe. Heinrich von Friesen. Des Kurfürsten von Brandenburg Aeusserung bezüglich der Erfurter Angelegenheit.]

Berichtet über seine Erfahrungen in Dresden. Der Kurfürst Johann Georg 10. April. wiederholt seine aufrichtige Devotion dem Kaiser gegenüber, zeigt aber, dass er es bitter empfinde, dass der Kaiser nicht öfter Gesandtschaften zu ihm schicke. Eine ziemlich starke Hofpartei sucht den Kurfürsten dem Kaiserhofe feindlich zu stimmen. Mit Heinrich Friesen hatte Goess eine lange Unterredung wegen der Erfnrter Angelegenheit. Friesen räth, der Kaiser möge die Sache energisch in die Hand nehmen. "Ich finde ihn, den Friesen, sonsten unter denen Ministren, die ich an dem chursächsischen Hof kenne, für einen capablen Mann ..., zwar hab ich observirn können, |: dass der Churfürst keine grosse Zuneigung zu ihm hat, dannoch in consiliis vermag er am allermeisten; kann nicht allein etwas guts thun, sondern auch das Ueble verhindern, dann er hat grossen Anhang beim Land : |. Auch der Kurfürst von Brandenburg hat seine Ansicht in der erfurtischen Angelegenheit dahin geänssert, er hoffe, der Kaiser werde eine seiner Stellung entsprechende Haltung beobachten.

<sup>1)</sup> Urk. u Act. XI. 419 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. April 1665. (Or.)

[Des Kurfürsten und Schwerins Aeusserungen über Lubomlrski. Eine russische Gesandtschaft in Sicht. Concept eines brandenburg-schwedischen Bündnisses.]

Der Knrfürst wiederholt seine Erklärungen bezüglich Lubomirski's; ebenso 13. April. erklärt Schwerin, dass S. Ch. D. Erbieten allein angesehen gewesen |: ad tentandam Lubomirski constantiam, de qua nonnihil dubitatur und dass solche officia und Schreiben an den König aus Frankreich weder abgangen noch auch abgehen werden. Wohl ist man bei diesem chnrfürstlichen Hof der Meinnng den Lubomirski nicht hilflos zu lassen, dann er in solchem Fall genötiget würde, sich der französischen Interpositionen zu praevaliren und wolle er sonsten nicht verderben, sich den Königen zu accomodiren. : Eine russische Gesandtschaft an den Kurfürsten soll demnächst hier eintreffen 1). Der Canzler Jena, als ich ihn gestern besucht, hat mir ein Concept gezeigt eines foederis defensivi, so dieser Churfürst mit denen Schweden tractirt, so gestellt gewesen in terminis ordinariis auf Liefland, Prenssen und die beederseits besitzende Länder im römischen Reich; das tempus auf 10 Jahr, die Hülf von schwedischer Seiten auf 2000 Knecht, 500 Reiter. Churbrandenburgische aber auf 1000 Knecht. . . . E. M. and beederseits Confoederirte waren nit eingeschlossen?).

Der Kaiser an Goess. Dat. Wieu 16. April 1665. (Conc.)
[Freude über des Kurfürsten Ansicht in der polnischen Frage. Abberufung Kinsky's;
Ersetzung desselben durch Mayern. Der Kurfürst soll die Mittel angeben, durch welche
die Verbindung Polens mit Russhand hintangehalten werden kann.]

Freut sich, dass der Karfürst in der Hauptfrage bezüglich Poleus mit dem 16, April. Käiser elner Ansicht ist; der Käiser hofft, dass in Zukunft immer ein gemeinsames Handeln in dieser Angelegenheit möglich sein wird. Goess soll dem Knrfürsten von der erfolgten Abbernfung des Grafen Kinsky und der Ersetzung desselben durrb den Hofkammerrath Mayern Mittheilung machen. "Endlich haben wir wohl in Acht genommen, was des ht. L<sup>ein</sup>, erinnert, dass nem-lich zu Hintertreibung anderer Inconvenientien nicht unrathsam sein möchte, die verlautende Composition und Osnfoederation zwischen Polen und Mosean zu verhindere. Weiln nun diese Sr. Ch. D. Gedanken auch

mit denen unsern fast einstimmen, hättest derselben solches dextre bei-

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. den Bericht vom 27. April.

Abgeschlossen wurde dieses Bündnis erst am 27. März 1666; vergl. Mörner
 b. c. 277 ff.; Puf. l. e. IX. 66 ff.; für die Verhandlungen Brandenburgs mit Schweden
 in dieser Zeit Urk. v. Act. IX. 788 ff.

208 IV. Erste Mission des, Freiherrn Johann von Goess. Jan. 1665-Mai 1668.

zubringen und zu vernehmen, durch was für Mittel und Wege sie solches zu Werk zu setzen, vornehmen wollten."

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. April 1665. (Or.)

[Jägerndorf. Berichte Crockow's aus Stockholm. Des Kurfürsten Haltung in dem hraunschweig-lüneburgischen Erhfolgestreite.]

17. April. Schwerin hat nenerdings die j\u00e4gerndorfsche Angelegenheit vorgebracht\u00e4\u00df). Goess gab allgemeine Autwort; doch sind neue Berathungen voranszustetzen. Crockow, des Kurfinsten Gesandter in Stockholm, meldet, dass Terlon, Frankriches Vertreter, daselbat, unzafrieden abgereist sei und Crockow gerathen habe, dem Kurfinsten zu schreiben, er m\u00f6ge gin garter Freundschaft mit D\u00e4neuman bleiben\u00e3\u00e4\u00df

Ilerzog Georg Wilhelm von Hannover hat den Doctor Miller?) zum Kurfürsten geschlekt. Seike Bisston betraf die Possession, welche der Hierzo Johnn Friedrich zu Celle gleich nach seines Bruders Christian Ludwig Tode apprechen dirt.) Der Karfürt sendet Jean an den Herzog von Celle, um gultiche Beilegung des Zwistes zu versuchen?, er steht, wie Gees hemerken konnte, auf Seite Herzog Georg Wilhelms? "und apprehendire, dass es mali exempli, in chur- und fürstlichen Häussern, wann der Primogenitura oder auch dem Senio Eintrag geschehet"; auch fürchtet er Berverzugung des Johnnn Friedrich von Celle durch den Kässer, wegen der Religion").

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. April 1665. (Or.) [Ankunft des moskowitischen Gesandten. Stellung Russlands zu Polen. Klagen Jobann Kasimirs über den Kaiser.]

27. April. Schreiben vom 16. erhalten... Betreffend die verlautende Composition zwischen Polen und Moseau erinnere ich E. K. M., dass der moseovitischer Abgeordnete vorgestern hieher ankonumen und als heut bei I. Ch. D. privatim (massen er begehrt) wird Andienz haben. Ich kenne

Ueber die Verhandlungen in dieser Frage zu Regensburg, vergl. Urk. u. Act. XI. 239 ff.

Vergl. den Bericht Crockow's vom 8,/18. März 1665, Urk. u. Act. 1X. 799 f.

<sup>3)</sup> Lorenz Müller, vergl. Urk. u. Act. 1X. 563 Anm.

<sup>9)</sup> Ueber diesen braunschweig-lünehurgischen Erhfolgestreit, der durch den am 25. März 1665 erfolgten Tod Christian Ludwigs von Celle hervorgerufen wurde, vergl. Urk. u. Act. IX. 559 ff. und Köcher, Gesch. Hannovers von 1648—1714 I. 389 ff.; Droysen L. c. III., 1106.; Puf. L. c. IX. 79.

<sup>5)</sup> Vergl. die Instruction für Jena Urk. u. Act 1X, 587f.

<sup>9</sup> Vergl. Urk. u. Act. 1X. 561f.

Urk. u. Act. IX. 562.

ihn von Reputation; er ist vor diesem auch in Danemark gewesen, ist ein vornehmer Kanfmann mit Namen Marselis, den der Czar viel gebrancht; er hat einen Bruder in Danemark gehabt, der seither meiner Abreis gestorben, hat noch einen anderen zu Amsterdam, der über die Massen reich ist und dessen sich der König in Dänemark bei vorgewesten Kriegen viel bedient. Nachdem man von ihme den Zustand in Moscan und was er in commissis hat wird vernommen haben, wird man mit besserem Grund die consilia darnach richten können.

Der Churfürst vermeinte, dass das foedus offensivnm und defensivum, so vor sein solle zwischen Polen und Schweden, den Moscoviter a tali compositione abhalten würde, mich aber hat fast das contrarium dunkt and dass sothanes motivum wenigsten moscowitischer Seiten die Compositionstractaten befürdern möchte.

Schwerin meldet dem Goess, der König von Polen habe sich Hoverbeck gegenüber nber des Kaisers Benehmen, insbesondere über sein Verhalten zu Lubomirski, beklagt; vermuthlich werde er sich dem Vertreter des Kaisers gegenüber ebenso über des Knrfürsten Vorgehen anssprechen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Mai 1665. (Or.) (Nachrichten über Johann Casimir. Unterredung des Goess mit Marselis. Des Letzteren Erklärungen. Schreiben Johann Friedrichs von Braunschweig an Goess.]

Der Polenkönig will, wie Goess vernommen, trotz vielfachem Abrathen zur 1. Mai. Convocation nach Litthauen gehen, aber ohne Begleitung der Vertreter der anderen Mächte; der Knrfürst aber wird dem Hoverbeck befehlen, dem Könige zu folgen; auch wird davon gesprochen, dass Johann Casimir Elbing und Marienburg um eine grosse Summe Geldes dem Könige von Frankreich versetzen wolle. Der Gesandte Russlands sucht Goess auf und theilt ihm mit, er habe Befehl sich von hier direct nach Wien zn begeben, nm dem Kaiser die Mediation zwischen Russland und Polen anzutragen 1), die sein Herr dem Kaiser und

den Königen von England und Dänemark übertragen wolle.

In einem Schreiben vom selben Tage berichtet Goess fiber ein von Johann Friedrich Herzog von Braunschweig an ihn gerichtetes Schreiben 1), worin dieser ihm die Unterstützung seiner gerechten Ansprüche anf Celle an's Herz legt,

<sup>1)</sup> Ueber die russisch-polnischen Verwickelungen in dieser Zeit; Herrmann, Gesch. des russischen Staates III. 647ff.

<sup>7)</sup> Das Schreiben ist datirt Celle 13./23. April 1665 Or.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 28. April 1665. (Or.)
[Russisch-polnische Verwickelungen. Schwedisch-brandenburgische Allianz. Brandenburgs Eintritt in den Rheinbund.]

28. April. Es ist nach den eingelanfenen Mittheilangen wenig Aussicht, dass Polen die Mediation des Kaisers annimmt, es sei denn, dass Russland erklärt unter keiner andern Bedingung mit Polen tractiven zu wollen. Goess soll sehen, dass dem Vertreter des Czaren in diesem Sinne vom Kurfürsten zugesprochen werde.

P. S. Goess soll eine Abschrift des schwedisch-brandenburgischen Vertrages zu erhalten und sich üher die Verhältnisse n\u00e4heren Aufschlass zu verschaffen suehen, unter denen der v\u00f6lige Eintritt des Kurf\u00fcrsten in die rheinische Allianz erfolgt sel.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. Mai 1665. (Or.) [Unterredung mit Schwerin und dem Kurfärsten bezüglich der Jägerndorfer Angelegenbeit. Pläne der Kurfärstin. Unterrebung des Goess mit Schwerin über dieselben. Regenstein. Mittheilungen Anhalts. Resolution des Kurfärsten in der Jägerndorfer Angelegenheit. Marsieis]

11. Mai. Nach wiederholten Unterredungen mit Schwerin, dem er eine dem Kaiser angenehme Lösung der Jägerndorfer Frage hesonders an's Herz gelegt, hat er mit dem Knrfürsten, auf dessen ausdrücklichen Befehl, am 19. April über diese Angelegenheit eine längere Unterrednng gehabt. Der Knrfürst beklagte sich heftig über die ihm bezeigte Nichtachtung in dieser Sache und erklärte, als Goess ihm die Unrechtmässigkeit seiner Forderungen und das weitgehende Entgegenkommen des Kaisers, der eine so bedeutende Summe angeboten, auseinandersetzte, er wisse, dass es dem Kaiser und dessen Räthen nicht auf das Recht ankomme, sondern Er. K. M. würden von dero Räth (darbei er in specie den Grafen von Nostiz 1) non sine excandescentia benennt) vorgetragen, dass sie propter rationes politicas ihn in Jägerndorf nit leiden könnten; dann hoch et cum indignatione exaggerirt, dass man mehr Reflexion machete auf einen Fürsten von Liechtenstein, als auf ihme und dergleichen quaerelae mehr, welche ich also abgeleinet, dass ich mich auf die ante acta berufen, daraus S. Ch. D. ja zu ersehen, dass E. K. M. habendes Recht, ehe der Graf v. Nostiz je geboren, schon vom Kaiser Rudolf dargethan und behauptet worden und dass im Uebrigen die praesupponirende Comparation mit dem Fürsten von Liechtenstein weit von Er. K. M. Gedanken seie. . . .

Aehnlich änssert sich Schwerin. Als ich aber nun sehen können, dass auf diesem Weg nit fortzukommen, nachdem der Churfürst sich so

Böhmischer Kanzler. Vergl. Fiedler, Venetianische Relationen; Pontes rerum Austriacarum XXVII.; 134 u. a. O. Urk. v. Act. XI. 222.

rotunde erklärt, dass er von keiner Satisfaction an Geld nichts wissen wollte und sonsten gute Nachricht erhalten, was gestalt die Churfürstin') eine sonderliche Affection zu dero secundogenito, den Prinzen Friedrich 1), tragen, massen sie denselben nach möglichen Dingen sucht zu beneficirn nnd den Churfürsten, dero Gemalil, dahin vermögt, dass er ihme das Fürstenthum Halberstadt zu seinem Erbtheil vermacht 3), ... habe ich um soviel mehr das Aug und die Gedanken auf die Grafschaft Regenstein, welche in gedachtem Fürstenthum Halberstadt liegt, wiederum gewendt, weilen ich sonsten von dem Fürsten von Anhalt verstanden, dass sie, die Charfürstin, Vorhabens sei, die Grafschaft Hohenstein eben zu diesem Ende von denen Grafen von Wittigstein') abzulösen; so hatte mir auch der Kittelmann, der im Halberstädtischen Regierungsrath und Hauptmann zu Egloff ist, etwas hiervon insinuirt. Goess bringt das vor. Schwerin antwortet darauf, es ware Regenstein in Comparation von Jagerndorf gar schlecht und gering und wann darvon tractirt solle werden, müsste noch ein gut Stück Geld darzukommen. Die Grafschaft wäre ohne das ein Lehen vom Fürstenthum Halberstadt und könnte demselben heunt oder morgen znfallen. . . . 4ch habe in dieser gauzen Tractation wegen Jägerndorf genugsam gemerkt, dass der von Schwerin überaus caute und circumspecte hierin gangen und sich gehüet, seinen aemnlis, welche zweifelsohne darauf invigilirn, Occasion zu geben, ihme etwas Ungleichs hierbei za imputirn.

Der Fürst von Anhalt berichtet, wie gerne die Kurfürstin für ihren Sohn sorgen würde, und wie heftig der Kurfürst, wie auch er selbst - der Fürst von Anhalt - von Lesseins angegangen würden b), sich auf die Seite des Königs von Frankreich und der Königin von Polen zu stellen. Dabei erwähnt Anhalt auch dass E. K. M. ihm eine kays. Gnad, wann mir recht ist, von 30000 Thalern ausgeworfen, daran ihm an die quota der Türkensteur von dem Fürstenthum Anhalt 7000 Rthlr, wären abgeführt worden. Am 2. Mai wird ihm dann die Resolution des Kurfürsten in dieser Angelegenheit zugestellt, in welcher der Erwerb der den Grafen von Tattenbach gehörigen Grafschaft Regenstein und eine höhere Geldentschädigung gefordert wird 1). Goess findet diese Forderungen nicht übertrieben und hofft überdies bezüglich der Geldentschädigung noch eine Ermässigung der Summe zu erreichen. Er räth entschieden diese Angelegen-



<sup>1)</sup> Louise Henriette.

<sup>2)</sup> Der nachmalige erste König.

<sup>2)</sup> Durch das Testament von 1664; vergl. Droysen l. c. III. 813, IV. 133.

<sup>4)</sup> Wittgenstein-

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. u. Act. 11. 233 ff.; Puf. 1. c. IX. 34-36.

<sup>6)</sup> Nicht mehr erhalten.

heit in Interesse der allgemeinen Lage zu ordnen, weist auf die grossen Anerbletungen hin, welche dem Kurffürster von der gegerischen Seite gemacht wurden und fügt hinzn; der Churfürst macht sonsten Profession von Generositet und ist eines fürstlich hohen Gemüßse; man hat zu glauben, dass, wann man generosamente mit ihm procedire wird, er werd's wissen zu aestimirn, zu erkennen und mit gleicher Generositet widerum zu verzeilen.

In einem separaten Schreiben vom selben Datum gibt Goess weiteren Anfachlass über des russischen Gesandten Peter Marselis ') Aufenthalt in Berlin, und über dessen Amsichten bezüglich der bei den russisch-polnischen Verhandlungen durchzaführenden Mediation, welche dem Kaiser und den Königen von England und Dänemark angetragen werden soll.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Mai 1665. (Or.)
[Unterredung des Goess mit Schwerin über den Zweck der Particularallianz Brandenburgs mit Schweden. Christian Ernst von Balreutb. Religionsedict.]

18. Mai. Als ich Schwerin gefragt, was den Kerffarten zum Äbschlasse einer Particularallianz vermöge, und ob sie vermeinen nicht besser durch den münsterischen und olivischen Frieden, als durch sothane particulares tractatus gesichert zu sein, hat er (Schwerin) geantwort, dass er diese Tractaten nie approbirt. Wann sie Hülf würden von Nöten haben, würde ihnen die Schwedische, mit welcher man wüsste was es vor eine Bewantuns hätte, nit anstehen; dasjenige motivum, so die suudentes hierzu gehabt, wäre gewesen, dass Schweden hierdurch insoweit mögte abgehalten werden wider I. Ch. D. etwas vorzunehmen, weilen sie auch ratione huiss Geederis vielmehr schuldig deroeblen zu assistrin.

Der Markgraf von Baireuth ist hier?), er soll vom Kurfürsten Beförderung seiner Aufnahme in die rheinische Allianz, Ausgleichung seiner Streitigkeiten mit

<sup>&#</sup>x27;) Er schreibt: Marsells ist ein Brabanter und von dort wegen der Religion ausgewandert. Seinen Bruder, Coellium Marsella, der vor kurzum gestorben, babe er Gosses — gut gekannt, derenlich habe dem K\u00e4nige von Dinnemark im lettene Kriege grosse Summen zur Verfrigung gestellt; ein anderer Bruder, Gabriel Marselis, sel einer der reichsten Karfelten im Hölland und babe sich bei Haurlem ein Schloss gebaut, das sehr ber\u00fchmt sel. Peter Marselis sel sehon 30 Jahre im Moseau, dasselbat sehr beg\u00edre, bestitoe im grosses Einsehergwerk. Von K\u00fcig (Ersteins unwide er f\u00fcr die Verdlenste, die er sich als Vermitter der Heirath des d\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00fcig\u00e4nischen K\u00e4nischen K\u00e4nischen

<sup>2)</sup> Christian Ernst. Vergl. Urk. u. Act. XI. 442f., 446, 453.

Baiern und Begleichung einer von seinen Vorfahren ihm überkommenen Forderung von 30 000 Thalern fordern.

Uebersendet das vom Kurfürsten erlassene Religionsedict, das in lutherischen Kreisen viel Unwillen erregt 1).

#### Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 25. Mai 1665. (Or.) [Religionsedict, Gesandtschaft Johann Friedrichs von Braunschweig.]

Lebersendet eine neue Declaration, durch welche der Kurfürst sein Vor- 25. Mai. gehen in der Religionsangelegenheit zu rechtfertigen sucht3). Freiherr von Eltz3), der Gesandte Herzogs Johann Friedrich zu Braunschweig, ist hier; wie Goess vernimmt, soll der Braunschweiger die Mediation des Knrfürsten annehmen 4).

Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 29. Mai 1665. (Conc.) Bereitwilligkeit des Kaisers die Jägerndorfer Angelegenheit zu ordnen. Erneuerung und Erweiterung des Bündnisses von 1658. Ankunft des moskowitischen Gesandten.]

Die Berichte von verschiedenen Daten empfangen. Anerkennung seiner 29, Maj. Thätigkeit. Der Kaiser ist bereit die jägerndorfische Sache zu erledigen, wird sogleich mit dem Grafen Tattenbach wegen Regenstein verhandeln lassen; so bald dieser Punkt entschieden, würden die anderen vorgenommen werden. Wollen aber nicht gern, dass hievon vor der Zeit denen Grafen von Tattenbach etwas kund gemacht werden sollte. Und da was des Kaisers Vorfahren versprochen, mehr als Bezeigung guter Gesinnung als Anerkennung einer Verpflichtung anfzufassen sei, so wollen wir verhoffen, S. L. (ob sie zwar dieser Zeit eines andern sich vernehmen lassen), solches wohl erkennen und um so viel mehr Ursach haben werden, nicht allein in dem bishero mit nns und unserem Haus hergebrachten guten Vernehmen und Zusammensetzung beständig zu verharren, sondern solches um so viel mehr zu bestettigen und zu vermehren, je gefährlichere consilia und moths sich fast aller Orten vermerken lassen und herfür thun wollen. Hättest derowegen ietzt bei Zeiten dextre ein Anwurf zu thun, ob S. L. nicht etwan für gut befinden möchten, nicht alleig die bereits im Jahr

<sup>1)</sup> Vergl. Diarium Europaeum XII, 453 ff.: Landwehr: Die kirchlichen Zustände der Mark unter dem grossen Kurfürsten; Forsch. zur brand.-preuss. Gesch. I. 207 ff.

<sup>2)</sup> Declaration, aus was Ursachen im Churfürstlichen geistlichen Consistorio allbier zween Prediger der Berlinischen Kirchen zu St. Nicolai am vergangenen 28. Aprilis dieses 1665 Jahres ihres Dienstes erlassen worden, 4. Mai 1665. Gedruckt u. a. im Diarium Europaenm X11, 523 ff.

<sup>3)</sup> Friedrich Casimir von Eltz.

<sup>4)</sup> Vergl. Urk. u. Act. Xl. 575f.; Köcher l. c. l. 415f.

1658 mit derselben geschlossene Bündnis zn erneuern, sondern auch noch weiter zu extendiren.

Der moskowitische Gesandte 1) ist hier schon eingetroffen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Juni 1665. (Or.)
[Verhandlungen des Kurfürsten und seiner Rathe mit Eltz. Des Goess Vermittelung.]

1. Juni. Verhandlungen des Kurfürsten und seiner Räthe mit Freiherrn von Eltz?). Goess sucht den kurfürstlichen Räthen klar zu machen, dass eine g\u00fctliche Bellegung des Zwistes unter den Weifen im Interesse der deutschen Sache unhedingt nothwendig sei. Was des Falbitzki?) Negociation in Warschan berwecke, hat hisher nicht erforscht werden k\u00f6nmen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Juni 1665. (Or.)
[Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über die Lage des Riches und über den Reheinbund. Erklürnigen des Kurfürsten. Geseigfehteit desselben und Schwerins mit dem Kaiser ein Bündnis zu schliessen. Pfälzische Augelegenheit.]

12. Juni. Befehl vom 29. Mai erhalten. Die jägerndorfische Sache wird er, wie befohlen, vornehmen. Gelegenheit mit dem Kurfürsten üher Erneuerung und Erweiterung des Bündnisses von 1658 zu reden, ergab sich als der Kurfürst mit Empfindlichkeit dasienige, was Churmainz und Andere wider Churheidelberg vornehmen, geandet '), auch die Sach dahin ausdeuten wollen, als wann E. K. M. hierin etwas an dem, was dero kay. Amt erforderet, versäumeten und dass ein jeder nun im römischen Reich thäte, was ihm einfiele. Darauf ich replicirt, dass nit E. K. M., sondern diejenige dran schuldig, welche mit ihren Allianzen und Bündnussen denen Fremden alle Authorität im Reich zugespielt, Er. K. M. entzogen, das Reich in partes getrennt und in den statum gesetzt, darüber sie sich nun beklagen wollten. Diese meine Replica, obzwar ich mich derselben auch in anderen Occasionen zuweilen bedient, ist diesmal sehr unvermuth vorkommen und haben I. Ch. D. anderst nicht darauf zu antworten gehabt, als dass eben darum dahin zu sehen, dass diese Allianz abgethan und zu nichten gemacht würde; und zwar, dass dasselbe füglicher nit

i) Marselis.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Urk. u. Act XI. 576; Köcher I. c. I. 415f.

Matthias Palhltzki, schwedischer Diplomat; vergl. über ihn Urk. u. Act. IX.
 762 u. Anm.

<sup>4)</sup> Mainz war in malzisches Gebiet eingerückt; vergl. Urk. u. Act. XI. 591f.

geschehen könnte, als wann K. M. selber mit darein träten. Nachdem sich nun der Discurs dahin gezogen, dass die ietzige gefährliche Coniuncturn und was man darbei zu besorgen in Consideration kommen, habe ich dem Churfürsten insinuirt, dass sowohl E. K. M., als S. Ch. D. sich wohl in Acht zu nehmen und um so viel mehr auf ihre Conservation zu gedenken, ehe gefährlichere consilia und machinationes sich an mehr Orten vermerken liessen und dass derewegen gut und erspriesslich sein möchte, dass die vorhin mit E. K. M. aufgerichte Bünduns erneueret würden. Ich hab anderst nit verspüren können, als dass der Churfürst hierzu nit ungeneigt. Er hat gemeldt, E. K. M. wären sein höchtses Oberhaupt und könnte ihm niemand verdenken, dass er sich mit deroselben verbinde; es würde aber gut sein, wann man Chur Bayern auch in der Bünduns mit einzöge.

Dieselbe gnte Intention fand Goess hel Schwerin. Die Hoffunng, dass die Welfen sich friedlich einigen, ist grösser als vorher?). Der Brandenburger hat an den Mainzer geschrieben, er hoffe Mains werde die Differenzen mit Pfalzgütlich oder gerichtlich ansgleichen, wann sio gedenken sollten via armorum fortzufahren, er ratione der nahen Anzerwandtschaft und habender Bünduus mit Churpfalz, demselben assistiru würde?).

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 17. Juni 1665. (Conc.)
[Marselis. Nachrichten ans Polen.]

Aus des Kaisers Schreiben vom 10. dieses 1) wird Goess vernommen haben, 17. Juni. Ausrelis vorgebracht. Am 17. hat er Wien sehr zufrieden verlassen, geht nach Dänemark. Mayern schreibt aus Warschau unter dem 2. dieses über die moskowitisch-polnischen Verhandlungen, über Palbitki? Mission daselbst und dass Schweden dieser Zeit mit Frankreich einiges anders foedus nicht habe, als der guarantiae pacis 9). Umsoviel mehr verlangen wir gründ-

lich zu wissen, ob und was dann des Churfürsten zu Brandenburg L. für

Vergl. Urk. und Act. XI. 577 ff.; Köcher I. c. 1. 417 ff.

<sup>7)</sup> Gemeint ist das Schreiben vom 1./11. Juni 1665; Urk. u. Act. XI. 600; vergl. daselbst 599 Anm. 2 auch das Schreiben des Kurfürsten an den Kaiser in dieser Angelegenheit.

<sup>3)</sup> Nicht erhalten.

<sup>9)</sup> Ueber die französisch-schwedischen Beziebungen dieser Zeit; vergl. die Instructionen für Terlon und Pomponne im Récueil des Instructions II. 55 ff. und Einleitung LV.ff., sowie die von Maridal 1861 herausgegebenen Mémoires de Pomponne II. 33 ff.; Carlson I. c. IV. 479 ff.

ein neues foedus mit Frankreich oder auch mit Schweden habe, oder noch zu schliessen in Willens sei').

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. Juni 1665. (Or.)

[Verhandlungen des Kurfürsten mit dem Syndicus der Stadt Bremen. Mittheilungen der Prinzessin Elisabeth über Pläne am französischen Hofe. Verhandlungen der Stände. Hollkänisch-englischer Seckampf. Anhalt.

Der Syndieus der Stadt Bremen 9) war hier. Schriftlich wurde nichts fest-22. Juni. gesetzt, doch hat der Kurfürst mündlich das Versprechen gegeben, die Stadt, wenn sie von den Schweden bedroht werden sollte, nicht im Stiche zu lassen, Die Prinzessin Elisabeth ) ist den 16 dieses von hier nach Herford in Westphalen abgereist. Als ich von ihr Abschied genommen, hat sie mir in Confidenz ihrer Frau Schwester') (die eine Nonn ist in Frankreich) Schreiben gelesen, darin enthalten, dass man zu Paris gedacht hätte, ihre Bas, der Herzogin von Anguien 5) Schwester 6), im Stift Thorn zu thun. Man habe aber die Meinung verändert, weilen man vernommen, dass man daraus heirathen könne; dann weder diese, welche die Eltiste ist, noch die dritte") wolle man heirathen lassen, damit sie gedachter Herzogin von Anguien kein Eintrag in der Praetension zu der Kron Polen thun").... Es ist ein Ausschuss der märkischen Landstände hie bejsammen: diese beide Städt Cöln ander Spree und Berlin begehren an sie, dass sie concurrirn sollen zu den Servizen und Einquartirungen der Guarnison; warzu sie sich keineswegs verstehen wollen ").

In dem grossen Seekampfe zwischen England und Holland soll letzteres

<sup>9)</sup> Mit Frankreich hatte Friedrich Wilhelm am 6. März 1664 das Defensivhündnis von 1656 erneuert; am 25. Mal erklärte er seinen Beitritt zur rheinischen Allianz. Vergl. Urk. u. Act. II. 283ff. Mit Schweden wurde das Bündnis erst am 27. März 1666 geschlossen. Vergl. Urk. u. Act. IX. 802f.

<sup>)</sup> Eden.

<sup>9)</sup> Elisabeth, Tochter des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, seit 1667 Aebtissin von Herford; über ihren Aufenthalt in Berlin vergl. den Brief der Herzogin Sophie bei Bodemann; Briefwechsel der Herzogin Sophie mit Karl Ludwig, 88.

Louise Hollandine, Aebtissin von Mauhisson in Frankreich.

Anna Henriette, seit 1663 vermählt mit Heinrich Julius von Condé.
 Louise Marie, 1679 vermählt mit Karl Theodor. Fürst von Salm.

Denedicta Henriette, 1668 vermählt mit Johann Friedrich, Herzog von Lüneburg zu Hannover.

<sup>8)</sup> Marie Louise suchte die Sucession ihrer Nichte Anna Henriette zu sichern.

Vergl. Urk. n. Act. X, 477 ff.; Droysen l. c. III. 3 284 ff.

den kürzeren gezogen haben. Opdam ist mit seinem Schiffe in die Luft geflogen'). — Der Fürst von Anhalt hetheuert seine Devotion gegen den Kaiser').

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. Juli 1665. (Or.)

[Stand der brandenburg-schwedischen Verhandlungen. Vertrag Brandenburgs mit Frankreich.]

Befehl vom 17. Juni empfangen. Das Bündnis Brandenburgs mit Schweden 4. Juli. ist seitdem Goess ibber den Stand berichtet, nicht weiter geführt worden 7); das Bündnis Frankrichs mit Brandenburg hetreffend, habe ich supponirt, dass es E. K. M. schon vorhin haben, weilen mich der Baron von Schwerin versicheret, dass sie es dem del Isola gegeben. Uchrigens wird Goess trachlen den Vertrag zu erhalten 7.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 9. Juli 1665. (Conc.)
[Reichangelegenbeiten. Protest des Kaisers gegen die von verschiedenen Fürsten gewünschten Aenderungen in der Wahlkapitnlation.]

Anf des Kaisers an den Kurfürsten gerichtetes Schreihen vom 19. Nov. 1664, 3. Juli. 
oschone der von denen fürstlichen weltlichen Ständen zusammengetragener monitorum ad capitulationem perpetuam"), dass in berührten 
monitis solche Zusätz enthalten, die nicht allein der kais. Authorität im 
Reich verkleinerlich, sondern auch unsers Erzhauses horgebrachten Rechten und privilegiis nachthelig und dem articulo VIII'e instrumenti pacis 
zuwider wären, mit Ersuchen, die ihrige dahin zu instruiren, dass sie die 
Intercessen des Kaisers vertreten, hat der Kurfürs ab 21 geantwortet und 
dem Kaiser anheim gestellt, dasienige was er dem Erzhause an vorberürten 
seinen juribas praeindicifich zu sein erachte, etwas näher zu erläufern. Da 
nun bereits der 3. Punkt der Gapitulation") in Regenshung berathen worden,

Vergl. Lefèvre-Pontalis: Vingt années de république parlamentaire au XVII siècle, Jean de Witt I. 345 f. Droysen I. c. III. 2 111.

Goess übersendet zugleich ein in diesem devoten Tone gehaltenes Schreihen des Fürsten von Anhalt d. d. Berlin 1./11. Juli dem Kaiser. (Ant.)

Vergl. Urk. u. Act. IX. 803.

Vergl. Mörner l. c. 258; Puf. l. c. IX. 60.

<sup>9)</sup> Vergl. über die Verhandlungen in dieser Angelegenbelt und über die zwischen den kurfürstlichen und fürstlichen Räthen, wie auch über die zwischen den weltlichen und geistlichen Fürsten herrschenden Differenzen; Urk. n. Act. XI. 1551.; Gemeiner l.c. 11. 365.

Betrifft die Privilegien der Kurfürsten; vergl. für diese Verhandlungen Gemeiner l. c. Il. 51 ff.

der 16. 1) and 18. 2) das Interesse des Erzhauses merklich berühren, so will der Kaiser dem Kurfürsten in dieser Angelegenheit nähere Mittheilung machen. Es betrifft dies vornehmlich zwei Puncte. I. Der Kaiser soll das Hofgericht zu Rothweil sammt anderen Landgerichten in Schwaben abrogiren 3), (das monitnm der weltlichen Fürsten zu Artikel 18). II. Die Fürsten fordern, dass die im knrfürstlichen Projecte nach den Worten: Der röm. Kaiser soll und will auch einigen Reichsstand, folgenden Worte, der die Exemption von der Reichsjurisdiction entweder durch Verträge mit dem Reich oder durch rechtmässige Titul von römischen Kaisern vorhin nit erlangt noch in deren Besitz erfunden wird, ansgelassen und dieser Passus nach ihrer der fürstlichen weltlichen Meinang also lauten solle: Der römische Kaiser soll und will auch einigen Reichsstand von des Reichs höchsten Gericht sich zu eximiren und auszuziehen inskünftig nit gestatten. - Goess erhält Befehl dem Kurfürsten mitzutheilen, der Kaiser habe seinen Gesandten 4) in Regensburg Befehl ertheilt, dass wann man sich an Seiten der fürstlichen Stände eines widrigen conclusi unterfangen wollte, sie wider solchen sine causae cognitione et nullo competenti iudicio und dahero als null und nichtig ergangenen Schluss expresse protestiren. Der Kurfürst möge seine Gesandten 3) in eben diesem Sinne instruiren.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 11, Juli st. v. 1665. (Or.)

[Wahlcapitulation betreffend.]

Aus des Kaisers Schreiben vom 9. Juli 6) und ans des Goess mündlichen Er-11. Juli. klärungen hat der Knrfürst des Kaisers Begehren in der Frage des Artikels III der Wahlcapitulation ersehen. Wie er sich erinnert, hat er dem Versprechen in seinem Schreiben vom 21. Nov. 1664 entsprechend, damals seine Gesandten dahin instruirt, dass Er. K. M. desideria sie nach ihrem besten Vermögen befördern helfen und ihres Orts abwenden sollten, damit nichts zu E. K.

<sup>1)</sup> Kriegsvölker sollen nicht aus dem Reich geführt werden: Art der Wer-

hung. 2) Wie es mit den Processen und kaiserlichen Hofgerichten zu halten

<sup>3)</sup> Vergl. § 18 der Capitalation; Theatrum Europ. VIII. 444.

<sup>4)</sup> Kaiserlicher Principalcommissarins war Erzbischof Guidohald von Salzhurg (Graf v. Thun), neben ihm wirkten der Reichshofrathsvicepräsident Graf von Wolkenstein und Reichshofrath Crane (der bald nach Eröffnung des Relchstages starh) als Commissure. Die Oesterreichische Gesandtschaft bestand aus dem Grafen von Weissenwolf, Volmar, Scherer, Hocher, Diar, Europ, VIII, 567.

<sup>5)</sup> Gottfried von Jena and Curt Asche v. Mahrenholtz.

<sup>9 1</sup>st nicht erhalten.

oder dero hohen Hauses Praejudiz in die Capitulation hineingebracht werde. Anf das neuo und detaillirtere Begehren des Kaisers habe er nan entsprechende Befehle den Gesandten in Regensburg zukommen lassen 1).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. Juli 1665. (Or.)

[Odercanal. Festung Peitz. Fürsorge des Kurfürsten für das Militär. Dessen guter
Zustand. Characteristik des Kurfürsten.]

War mit dem Karfürsten am Lande. Den Canal, den der Churfürst 13. Juli. von der Spree in die Odera führen lässt, hab ich gesohen; wir seind fast anf 2 Meilen darauf gefahren und ist derselbe so weit gebracht, dass nnn an völliger Verfertigning desselben und zwar inner wenig Monat nit gezweiflet wird. Es ist ein schönes Werk und seind sondorlich die Schleussen durch ein Holliander sehr wohl gemacht...

Ich habe die Festung Peitz 1) auch gesehen; ist klein und eng, aber wohl von allem versehen und wird sehr fleissig unterhalten, auch immerzu gebessert; und finde ich überall, dass I. Ch. D. diesfalls der Türken Maxime führen und vor allem ihre Miliz und was die militaria concernirt, wohl bezahlter und bestellter haben wollen. Die Soldatesca hat ein grosses beneficium durch die Arbeit, welche der Churfürst an dem Graben und andere Fortificationen durch dieselbe verrichten lässt, dann über ihren richtigen Sold werden sie weniger nit als die fremde Arbeitslent nm ihre Arbeit belohnet. Sie seind frisch und gesund, darbei wohl bekleidt und sonsten mit ihren Notdurften versehen. I. Ch. D. vor ihre Person seind sehr unmüssig und arbeitsam, schlafen wenig Stunden und seind in aller Früh auf; sie haben mehr Lust mit den Bürsten3), darbei sie sich trefflich bemühen, als mit dem gesperrten Jagen. Ich hab observirt, dass sie von allen ihren Affairen gute uud exacte Wissenschaft haben; dann fast nichts vorkommt, davon sie vorhin nit Information haben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In dem beiliegenden Befehle vom 11. Juli gibt der Kurfürst seinen Gesandten Befehl, in der Rothweil- und der anderen schwäbischen Gerichte-Frage sich ganz auf die Seite des Kaisers zu stellen.

<sup>2)</sup> A = Beizen.

<sup>3) =</sup> A.

# Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 20. Juli 1665. (Conc.)

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. Juli 1665. (Or.)
[Haltung des Kurfürsten und Schwerins in der Frage der Erneuerung der Allianz von
1658. Rättungen des Bliechbes von Mänster. Schwerin wardt vor den geistlichen
Fürsten. Nachricht vom Slege der Portugiesen über die Spanier. Reichsangelegenbeiten.]

22. Juli. Uehersendet das Project des schwedisch-brandenburgischen und eine Abschrift des französisch-brandentgschen Böndindses. Anf einige Andestungen des Goess bezüglich der Erneserung der Allianz von 1658 geben der Karfürst und Schwerin nur allgemeine Antworten. Die Rüstungen des Bischofs von Minister erregen hier Befürchtungen.) Schwerin sagt dem Goess gelegentlich, er möchte doch den Kalser erinnern, auf die geistlichen Fürsten gut zu achten, die nun aller Orten das Riech in Uterube setzen. – Aus Paris nut al. London wird gemeldet, dass die spanische Armee von der Portngiesischen besiegt worden set?).

Vom selben Tage ist ein anderer Bericht des Goess datirt über die Regensburger Angelegenbelt, bezüglich derer der Kurfürst und seine Minister sich ganz im Sinne des Kaisers entscheiden. Der Kurfürst lisst dem Befehl an seine Vertreter ergeben, in den beiden Punkten der Artikel 16 nnd 18 den Wünschen des Kaisers zu entsprechen ?)

<sup>&#</sup>x27;) Ueber den Krieg des Bischofes Christoph Bernhard von Galen gegen die Republik der Vereinigten Niederlande; Droysen 1. c. III., 75 ff.; Pufendorf 1. c. X. 9 ff. Tücking, Geschichte des Stifts Münster unter Christof Bernard von Galen 114 ff. Urk. u. Act. XI 615 ff.

Gemeint ist der Sieg der Portugiesen bei Villa Vitiosa. Theatr. Europaeum IX. 79 f.

<sup>3)</sup> Vergl. p. 219.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Aug. 1665. (Or.)

[Stand des braunschweig-lüneburgischen Erhölgestreites. Abseigung Johann Friedrichs gegen die Einmischung Frankreichs. Eindruck der Rüstungen des Bischofes von Münster auf den Berliner Hot. Reichsungelopenbeiten.]

Die Tractaten zwischen des Welfen stehen in besseren terminis. Herrog 5. Aug. Johann Friedrich soll die Einmichung Frankrichs nicht gern geseben und midisselbe zu verhindern an Courtin ), Frankrichs Gesandten in Dinemark, geschrieben hahen, er möge de Lambres von der Reise abmahnen, da die Verträge bereits soweit gediehen, dass seine Einmischung überflüssig sei?). Die Rästungen des Minsterer Bischofen geben hier immer sewen Anlass zu Klagen und Befürchtungen. Insbeoondere der Franzosen Benchmen in diesem Pankte seheint dem Kurfürsten verdichtig und füreihet er ein behallehes Abkommen zwischen Frankreich nauf Münster?). Ja er kommt fast auf die Gedanken, dass die 300000 Gulden, die der Bischof von Münster allbereit soll empfangen haben, nit von dem König aus Engelland, der selbst des Gelds bedörftig und daram Mangel hat, sonderen von dem von Frankreich herkommen. Geoss fürchtet ann, der Knüffurst Könnte in dem Glanben bestirkt werden, es handle sich um eine grosse Einigung der katholischen Müchte gegen die Protestantischen.

In einem eigenen Schreiben vom selben Datum berichtet Goess über seinen Vortrag bezüglich der Regensburger Angelegenheiten im Sinne der Weisung non 20. Juli und dass der Kurffart allsogleich nastimmte nut seinem Vertretern entsprechende Befehle zusendete für den Uebergang zu anderen Angelegenheiten zu stimme.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Aug. 1665. (Or.) [Pfülrisch-brandenburgische Beziehungen. Vorgeben Münsters. Mittheilungen des Landgrafen Christian von Hessen über die Schätzung Friedrich Wilhelms seitens des Kaisers.]

Der Generalwachtmeister Felbrock <sup>5</sup>), Gesandter des Fünsten von Pfalk Neu-17, Augung- hat dem Kurfürsten zur Gevatterschaft eingeladen. Der Kurfürst war erfreut und hat seine baldige Auwesenbeit in Cleve in Aussicht gestellt und den Winsch ausgesprochen mit dem Pfälzer in guter Freundschaft zu leben, wonn beiderseits Neigung vorhanden zu sein scheint<sup>5</sup>). Des Münsterers Vor-

<sup>1)</sup> Honoratus Courtin.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> De Lumbres, Frankreichs Gesanlter am polnischen Hofe, damals schon auf der Rückreise von Warschan begriffen, war bereits in Hildesheim angekommen, Vergl. Urk. u. Act. XI. 583; Köcher I. c. I. 421.

Vergl. Urk. n. Act. XI. 625 ff.

<sup>1)</sup> Vermuthlich identisch mit dem bei Puf, X. 56 genannten Veldburg.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für die Verhandlungen Brandenburgs mit Neuburg in diesen Jahren Urk. u. Act. XI. 485 ff.

geben in seinem Streite mit den Holländern gibt dem Kurfürsten immer wieder Anlass zur Klage. Goess gegenüber bekräftigt Felbrock die Neigung seines Herm bezüglich der Jällich'seben Streitigkelten zu einem Ende mit dem Brandenburger zu kommen. Die Welfen haben sich, wie er berichtet, sehon fast gänzlich geelnigt<sup>1</sup>). Der Landgraf Christian von Hessen war bem Kurfürsten and hat ihm mitgetheilt, wie hoch der Kaiser ihu (den Kurfürsten) schätze und wie geme er bereit ist, ihm in der Jägerndorfischen Augelegenheit zu Willen zu sein.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. Aug. 1665. (Or.) [Conflict zn Hözter. Friedrich Wilhelms Urtheil über die Münsterer Frage. Reise nach Cleve. Urtheil des Goess über die Pläne des Knrifersten. Stellung zu den Staaten. Küstrin.]

Der Kurfürst hat am 18. Blumenthal 2) und Brandt 2) zu Goess geschickt 24. Aug. und diese brachten vor, dass in Höxter die Katholiken den Protestanten eine Kirche mit Gewalt weggenommen hätten; der Kaiser möge solche Gewaltthaten untersagen. Goess verspricht die Uebermittelung an den Kaiser, sucht im Uebrigen die Sache als eine unbedeutende darzustellen; umsomehr da er erfahren, der Kurfürst nehme die Sache sehr ernst, weil er beim Bischofe von Münster auch im Uebrigen Pläne gegen die Protestanten voraussetze. In einer Unterredung mit dem Kurfürsten zeigt dieser neuerdings Furcht vor dem Bischofe von Münster und dass er an eine gütliche Beilegung des Zwistes nicht glaube'). Er hat auch die Reise nach Cleve für den 18. October festgesetzt und erklärt, als Goess ihn auf die im Osten drohende Gefahr aufmerksam macht, die Gefahr im Westen sei grösser und näher. Ich spüre auch, dass des Churfürsten Absehen nit allein dahin gehe, dass er sich in Acht nehme, seiner eigenen Securitet vorsehe und de damno vitando gedenke, sonderen vielleicht auch wohl de lucro captando und dass er sich dieser Conjuncturn zu seinem Vortheil bedienen wolle. Die Staaten-General forderen eine grosse Summa Gelds an ihm wegen der also genannten Hueffeissischen 3) Schuld, haben auch seine Festungen in dem Land zu Cleven in Handen; es ist nit zu zweifeln, er werde sich der Gelegenheit bedienen.

Ich habe Cüstrin gesehen. Die Festung ist gut, wohl gehalten, wohl versehen und von trefflicher Situation.

<sup>1)</sup> Vergl. Köcher I. c. 429f.

<sup>2)</sup> Carl Caspar v. Blumenthal.

<sup>2)</sup> Christoph von Brandt.

Vergl. seine Meinung in der Conferenz am 7./17. Aug. 1665; Urk. u. Act. IX. 630.
 Gemeint ist die Hofyser'sche Schuld. Droysen I. c. III., 98 ff.; Urk. u. Act.

Gemeint ist die Hofyser'sche Schuld. Droysen I. c. III., 98 ff.; Urk. u.
 III. 141 ff.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 30. Aug. 1665. (Conc.) [Lubomirski. Mittel denselben zu unterstützen.]

Lubomirski hat darch Schreiben und Gesandte den Kaiser um Hilfe gebeten. Da nun der Kaiser die Wahl eines Nachfolgers zu Lebzeiten des jetzigen polnischen Königs nicht will, die Bemühungen der Gegenpartei aber nicht anfhören and Lubomirski vornehmlich als Verfechter der Idee der Nichtwahl verfolgt wird, glanbt der Kaiser, man dürfe wirklich Lubomirski nicht hilflos lassen, Da nnn der Kaiser die Hilfe selbst dem Lubomirski nicht geben könne, soll Goess den Kurfürsten, der sich ja wiederholt für dieselbe ausgesprochen, zur Leistung derselben zu bewegen suchen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Sept. 1665. (Or.) [Verhandlungen mit Schwerin wegen Jägerndorf, wegen der Rüstungen des Bischofes von Münster, der Höxterer Angelegenheit und der Klagen der Bewohner von Teschen bezüglich Bedrückungen durch den Kaiser in Religiousangelegenheiten. Reise nach Cleve. Erklärungen des Goess an Anhalt bezüglich der oberwähnten Punkte.]

Er wird sich nach Carlsbad zur Cnr begeben. Beim Abschied hat ihn 2. Sept.

Schwerin über die jägerndorfische Sache interpellirt und die lange Verzögerung beklagt. Goess vertröstet ihn und stellt die baldige Erledigung in Aussicht. Ferner berichtet Schwerin wie ungerne der Kurfürst die grossen Rüstungen des Bischofes von Münster sehe, und dass derselbe nicht ruhig diesen Werbungen werde zusehen können. Der Knrfürst habe ihn (Schwerin) beauftragt. Goess zu fragen, wie sich der Kaiser zn dieser Sache stelle. Goess entschnldigt sich mit mangelnder Instruction, fügt aber hinzn, soviel wisse er und müsse jeder sehen, dass der Kaiser alles thue, nm die Sache beizulegen, die nbrigens nicht die Bedeutung habe, welche ihr vom Kurfürsten zugeschrieben werde. Anch die Höxterer Angelegenheit bringt Schwerin wieder vor und meldet, dass anch Schweden, die Braunschweiger Fürsten und Hessen-Cassel die Sache übel aufnehmen. Endlich bringt Schwerin vor, dass die Evangelischen in Teschen den Knrfürsten nm seine Intervention zn Gnnsten der Religionsausübung beim Kaiser angegangen, worauf Goess kurz antwortet, der Kaiser gönne seinen Unterthanen, was das Instrumentum pacis mit sich bringe. . . . Der Knrfürst trifft alle Vorbereitungen zur Reise nach Cleve.

P. S. Dem Fürsten von Anhalt, der gleichfalls mit Goess über den Bischof von Münster und über die Frage wegen Höxter gesprochen, antwortet er, wie dem Schwerin, und gibt ihm und dem Knrfürsten die Versicherung, dass E. K. M., was anbelangt die disegni der Katholischen wider die Protestirende, nicht einmahl dergleichen in Gedanken kommen und dass sie vor diesem höchlig empfunden, als sie vernommen, dass dergleichen Calumnien von einigen übel Intentionirten spargiret worden.

Der Kaiser an Goess. Dat. Amstetten 13. September 1665. (Copie.)

[Vorläufige Entscheidung in der Wildfangstreitfrage. Pläne des Schwedenkönigs.]

Meldet, wie durch des kaiserlichen Deputirten Leopold Wilhelm Graf von Königsegg1) und des Curt Asche v. Mahrenholtz2) Bemühung der Wildfangstreit zwischen Pfalz und den rheinischen Fürsten dahin geordnet worden sei, dass beschlossen wurde, die Verhandlungen zur gütlichen Beilegung der Angelegenheit in Speier am 8. September zu heginnen 3). Goess wird überdies anfgefordert vom Knrfürsten etwas über die Intentionen des Schwedenkönigs und den Grund von dessen Rüstungen zu erfahren4).

Goess an den Kaiser. Dat. Carlsbad 17. Sept. 1665. (Aut.) [Unterredung mit Schwerin über die Ernenerung der Alllanz von 1658. Geringe Neigung des Kurfürsten dazu. Aeusserungen Schwerins über die Macht der Jesuiten in Wien.]

17. Sept. Goess versuchte vor seiner Abreise aus Berlin, bei einer Unterredung mit Schwerin, als von den vom Osten her drohenden Gefahren gesprochen wurde, die Nützlichkeit der Erneuerung des österreichisch-brandenburgischen Bündnisses zu betonen, bemerkte aher, dass die Stimmung dazu wenig günstig war, vornehmlich, wie er glaubt, wegen der Münsterer Angelegenheit. Ich habe ihm representirt, dass wan er nur unser interesse considerirn wolte, so würde er dassselbe also gethan befinden, dass dassselbe gar nit leudte, dass E. K. M. bey gegenwertigen coninncturn sich in einen weitausssehenden Krieg einlassen, oder einslechten solle. Er hat geantwort, er hätte freylich dieses considerirt und dem Churf, ess auch also vorgestelt. Ess meldeten aber andere herentgegen, man wüste, wie vil die P. Jesuiter bey deroselben vermögten, die unterliess nit dieselbe zu animirn und zu stimulirn, würffen deroselben anch vor, dass alles dass unglückh, so E. K. M. widerfahre, darumb geschähe, weiln sie sich ihren sinn nach nit eyfferig genug in causa Religionis erzeigeten. So ich zwar an mein orth gnugsam widerlegt, doch auch darbey verspüren müssen, dass die Suspicio, darvon.ich E. K. M. vor diesen geschriben, alls wehre da

<sup>1)</sup> Vergl. das Schreiben Leopolds an den Kurfürsten d. d. 23. Juni 1665. Urk. u. Act. XI. 601.

<sup>2)</sup> Ueber dessen Haltung Urk. u. Act. XI. 601 ff.; die vielen Streitschriften im Abdrucke im Diarium Europ. XII. Appendix.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 606 f.

<sup>&#</sup>x27;) Sie waren gegen Bremen gerichtet; vergl. Urk. u. Act. IX. 804 f.; Mein. de Pomp. II. 83 ff.

etwass grosses vor wider die protestirende und dass man unserseits vermeint, dass nun die coniunctorn darzu sehr guett und tieffe wurtzl muss geworffen haben.

Ueber Prag, von wo er dem Kaiser unter dem 7. October berichtet, dass er von dem brand Rath Reinhardt vernommen, dass Tattenbach nach Beritin geschrieben und gebeten habe, von dem Ankaufe Regensiein's absehen zu wöllen, und dass Reinhardt zugleich den Ankauf einiger Beistrungen in der Grafschaft Mannsfeld vorgeschlägen, reist Goess nach Leipzig, von wo er das folgende Schreiben an den Kaiser sendet.

Goess an den Kaiser. Dat Leipzig 24. October 1665. (Aut.)
[Erklärungen Reiffenbergs über die Erfurter und Wildfangstreitfrage. Seine Meinung
über die vom Kaiser in dem Münster-staatischen Conflicte zu beobachtende Haltung.]

Reiffenberg theilt bestiglich der Erfarter Angelegenheit mit, dass man 24. Oct. Manizrischersten under darun denke, zu tractieren, als zu sehlissen. Von den Handlen am Rhein meldt der v. Reiffenberg, dass sie werden müssen mit dem degen aussegführt werden; Churpfalz werde sonsten sich nie zur billigkheit beguenen. Er vermeint, E. K. M. solten sich vor Münster declariren, dass Reich, so von den Holländern underschidtlich ledirt und despectirt, auf sich ziehen und wiler die Staaden General loss gehen. Alls ich ihme die weitleuflügkheit und motus die darauss entstehen möchten vorgehalten, hatt er dieselbe vil weniger alls ich gezeigt zu apprehendiren, auch vil bessere opinion von den franzosen alls ich zu haben.

### Der Kaiser an Goess. Dat. Innsbruck 21. October 1665. (Conc.)

[Ausgleichung der Jägerndorfer Streitfrage. Erneuerung der Allianz von 1658. Gefährliches Benehmen Frankreichs. Vorgänge in Polen. Kleibe's Vorträge in Berlin.]

Der Kaiser bedauert, dass Tattenbach vom Verkaufe seiner Bestitung 31, Oct. Regenstein indtstw siesen will; er ist hereit and bezüglich solcher im Mannsfeld in Unterhandlungen zu treten, Goess möge sich darüber näher informiren. Zugleich erhält Goess Auftrag immer wieder die Erneuerung der Allianz von 1658 vorrasechiagen, dem Kurfürsten des breiteren anseinanderzusetten, wie wenig der Kaiser oder Spaanen zu einem Kampfe gegen die Protestieneden geneigt seien und wie gefährlich dagegen das Benehmen des Königs von Frankreich sei. Schliesalich böten anch die aus Polen einlangenden Nachrichten hinreichenden Grund sich zu einigen, um allen drobenden Gefahren vorzubenenen.

Unter dem 3. Nov. d. d. Salzburg theilt dann der Kaiser dem Goess mit, dass der Karfürst ihm durch ein Schreiben vom 7. Oct. st. v. über des schwedischen Gesandten Kleiber) in Berlin gehaltacen Vortrag Mitthellung gemacht?, nicht aber angezeigt habe, was seine — des Karfürsten — Ansicht in dieser Angelegenbeit sei. Goess möge den Kurfürsten nun bitten, seine Meinung darüber kund zu thun.

### Der Kaiser an Goess. Dat. Strasswalchen im Stifte Salzburg 5. November 1665. (Conc.)

[Der Kaiser hat die Mediation im Conflicte Münsters mit den Staaten angenommen. Bitte um gleiches Vorgeben Brandenburgs. Eventuelle Reise des Goess zum Bischofe von Münster.]

2. Nov. Goess soll dem Karfürsten Mitthellung machen, dass Georg Christian von Hessen im Namen des Bischofes zu Münster den Kässer um Unterstitzung angegangen, und dieser, nm die Sache g\u00e4tilch beitzulegen, selne Mediation versprochen und Friquet den Anftrag ertheilt habe im Haag davon Mithhellung zu machen und f\u00e4rd die Bef\u00fcrderung der Angelegenbeit zu wirken?). Der Kaiser hoft nun Brandenburg werde gleichfalls bei den Staaten f\u00e4r die g\u00e4tilch Belegung wirken nnd durch selnen Vertretter im Haag? den kaiserlichen Gesandten Friquet unters\u00fctizen and andere F\u00e4rsten friguet unters\u00fctizen and andere F\u00e4rsten friguet unters\u00fctizen and andere F\u00e4rsten friguet unters\u00fctizen mit andere habe sich Goess, wenn der Karf\u00e4rsten es w\u00e4nsche zum Bischofe von M\u00e4nster zu begeben, und dieselbe nicht allein zu Annehmung meiner Wedst\u00e4nsten heneben sach nachdr\u00e4r\u00e4tich anzumahnen, damit dieselbe zicht ins stecken geratbe, dass sie sich aller Th\u00e4llichen keit enthalten wolle\*.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Enns 9, Nov. 1665. (Conc.) [Der Goess Misslon beim Bischofe von Münster.]

 Nov. Da aus des Gesandten Schreiben zu ersehen, dass auch der Kurfürst von Brandenburg sehr gerne eine gütliche Beilegung des Conflictes zwischen Münster

<sup>1)</sup> Dietrich Schweder Kleihe.

<sup>7)</sup> Kleibe suchte in Berlin die hevorstebende Ankunft der schwedischen Truppen auf dem Reichsboden dahin zu rechtfertigen, dass dieselben nichts gegen Oesterreich oder Brandenburg vorhätten, sondern nur zur Sicherung der schwedischen Festungen und Länder bestimmt seien. Vergl. Urk. u. Act. XI. 620; IX. 806 ff.

<sup>5)</sup> Friquet übergab die Proposition am 25. Nov.; die Staaten erriderten am 27, mit dem Begehren, den Bischef solle vorerst alle occupitern Pilter rämme, dann werde man verhandeln; doch einigten sie sich in Conferenzen mit Friquet dahln, 5 Forderungen an Christoph von Galen als Grundlage der Friedenwerbandlungen zur stellen. Altzema L. v. 662. Mem. d'Estrades III. 561E. Urk. n. Act. III. 103.

Matthias Romswinckel; Johann Copes ist Resident des Knrfürsten zn gleicher Zeit. Vergl. für diese Verhandlungen im Haag Urk. n. Act. III. 156 ff.; XI. 655 ff.

nnd den Staaten sehen würde, soll Goses sich zum Bischofe begeben nnd Ihn bewegen die Waffen, wem die Gegner ein gleiches tubm, niederzusigen; der Winter sel vor der Tbär, dem Bischofe würde beschweilich fallen die Laut der Winterpuartiere in eigenet Laude allein zu tragen und eis den benachbarten Fürsten aufznladen nicht gat durchfübrbar. Goses möge dem Bischofe ferner vorhalten, in welche Lage er geralben werde, wenn Frankreich und die Staaten, wie nicht anders zu erwarten, die Sache ernstlich in die Hand nebmen sollten; ganz abgeseben davon, dass der Kaiser, wenn ihm von Münster die Mediation übertragen werde, ganz anders für dassebe einstleten könne, als sonnt. Nach vollendeter Mission am Hofe des Bischofes zu Münster soll Goses sich wieder zum Karfürsten von Brandebung begeben.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 18. November 1665. (Or.)
Besprechangen mit den Braunschweiger Fünsten. Nachricht von einem Siege der
Münsterer Truppen über die der Staaten. Baltung Braudeburge; in dieser Prage.
Vorbandlungen Taufér sint dem Kurfürsten. Rästungen des Letzteren. P. S. Mittheilungen des Moritz von Nassau über Verhältlüsse in der Armee des Münsterer.
Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über die zur Wahrung des Reichsfriedens
nothwendigen Massvergeln.

Auf der Reise nimmt er die Gelegenheit wahr, die brannschweigischen 18. Nor. Fürsten zur Rohe zu ermabnen. Nachrichten sind eingelangt, nach denen des Bischofs von Münster Trupen die Soldsten der Staaten zurückgeworfen haben ').

Der Kurfürst von Brandenburg bebart noch immer dabet, dass er gerne ein Accommodemen vermitteln möchte. Der Herr Bischof von Münster hat den zu ihm geschickten von Schöneckh') mit dieser Resolution zurück-geschickt, dass er des Churfürsten Interposition gern leiden werd, doch sich darbei erfalkt, sich in den Tractaten von Engelland nit zu separiru, welches das Werk schwer scheint zu machen'). Ich habe diese Zeit hero auf der Reis meine Diseurs dahin gericht, dass I. Ch. D. nihil gloriosius nec utilius vorrehmen könnten, als wann sie die partes eines mediatoris hierin vertreten thäten und dass ich festiglich glaubete, dass E. K. M. hiers Orts hierzu treulic cooperiru würden.

Graf Taafie ') bat Anstrag von seinem Herrn dem Knrfürsten eine Allianz anzutragen und wenn diese nicht zu erreichen, wenigstens dessen Neutralität

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III., 116f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemeint ist Hans Adam von Schöning; vergl. für dessen Mission Urk. und Act. XI, 652 ff.

<sup>\*)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 659.

<sup>9)</sup> Ueber die Mission dieses Grafen Taaffe von Carlingford, sowie die des Sir Walter Vane in dieser Zeit; vergl. Urk. u. Act. XL 654 fl., 675 fl.; Köcher I. c. I. 444; Puf. l. c. X. 15.

za erwiken; mit Erklärung, dass des Churfürsten Mediation dem König in Engelland würde lieb und angenehm sein. Der Churfürst hat sich gegen ihm erklärt, dass er dem König noch seinen Confoederirten nicht begehrte zuwider zu thuen, im Uebrigen sich gern bearbeiten werde ein gutes Accommodament der schwebenden Differenzien zu vermittelen. ... Man vermut dahier, dass die Engelländer ebensowohl als die Holländer des Friedens hoch von nöten haben und denselben verlangen. ... Dieser Churfürst fährt auch fort mit seinen Werbungen und gedenkt gar nicht sich inermem finden zu lassen bei diesen so grossen motibns, so sich aller Orten herfür thuen.

P. S. Ant. Fürst Moriz von Nassau schreibt an den Charfürsten, dass er vernehme, dass Hertzog Wilhelm zu Braunschweig solle general über die gantze holländische Armada werden, welches er sicherlich verlange zu wissen, damit er seine mesures darnach nehmen khönne; so dahin scheint zu gehen, dass er in illam casum resigniru wolle. Er schreibt auch, dass dess bischoffs v. Münster völckher sehr an Hunger und pest leiden, dass auch Fendrich und Leutenants zu den Hollandern hinüberlauffer.) Ich bin unterschildliche mahl mit dem Churfürsten in discours gerathen, wie der sachen zu thun sein möchte, damit fridt und ruhe im Rom. Reich erhalten und bey disen motibus dem Reich nichts entzogen werde. Darzu gehörete eine Zusamensetzung der guten Patrioten die ihr Vatterlandt deene frembden nit wollen sehen zum raub werden. Ich finde diesen Churfürsten wohl darzu inclinirt und möchte wohl und guet sein, dass mit nachdruckh darvon gehandelt würd.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 24. November 1665. (Or.) (Laboniaria). Nachrichten Ber seine Erfolge und Halmag, Frachten Syrenten einer Erneserung der Allians von 1658. Furcht der Protestanten vor katholischen Bewengunge. Nersichelbung der Reise nach Cleve. Usterreitung mit den Kuffurtent bezüglich seiner Stellung in der Münsterer Frags. Bemißungen des Goess ihn vom Abschlasse mit des Staates abstanktien.)

24. Nov. Den Befehl des Kaisers bezüglich Unterstützung Lubomirski's durch den Kurfürsten hat er noch nicht ausgeführt, da im Laufe der Zeit von Polen die Nachricht von Kimpfen des Königs mit Lubomirski mit von else letzteren vollständigen Sieg eingetroffen. — Von Niemeritz sind auch Mitthellungen vorhanden, welche der Meinung Ansdruck geben, j: Lubomirski habe sich seiner Fortun und der Occasionen nicht gungsam zu gebrauchen gewast und habe ihm

<sup>1)</sup> Vergl. Köcher l. c. I. 450 ff.

an guter Resolution gefehlt: j. Die Erneuerung der Allianz von 1658 anzutungen neträlsat Gossa nicht; bisher aber ohne Erfolg. Die Besorquisse des Kurfürsten betreffs einer allgemeinen Einigung der Kutholiken gegen die Protestanten lassen nach. Diese Angelt hat die Generalstaaten vermocht die Jesuiten aus Emmerich zu vertreißen?; Goess hat sieh derselben angenommen und anch des Kurfürsten Intervention zu Gonsten derselben erwirkt.

Die Reise zum Bischofe von Münster glaubt Goess noch etwas verschieben zu müssen, da man sich sehr bemühe, den Kurfürsten zu einem Bündnisse mit den Staaten gegen Münster zu gewinnen 1), was Goess durch verschiedene Unterhandlangen zu hintertreiben sucht. Auch hat der Kurfürst anfangs auf die Erklärung des Goess, der Kaiser wolle die Mediation in die Hand nehmen und bitte den Knrfürsten seinem Vertreter im Haag zur Unterstätzung Friquets die nöthigen Weisnngen znkommen zn lassen, seine Bereitwilligkeit dazn erklärt, später aber diese Resolution nicht zur Ausführung gebracht mit dem Vorwand, dass I. Ch. D. besorgeten, es möchte Er. K. M. Mediation nit angenommen werden, welches dann sehr disreputirlich sein würde; darwider ich replicirt, dass res nit mehr integra, ich hätte Er. K. M. des Churfürsten willfährige Erklärung allbereit überschrieben, so wäre man auch nit mehr in questione an, dann E. K. M. hätten dero Interposition schon wirklich angetragen; 3°. hätte ich gewissen Nachricht, dass die Staaten General geneigt sein, unter Er. K. M. Mediation zu tractiren: 4°, was E. K. M. daran verlieren würden, wann dere friedliebende Intention der ganzen Welt kund gemacht und dieselbe nit angenommen würde?, und was dergleichen rationes mehr sein, in specie, dass Frankreich durch die Parteilichkeit nunmehr der Mediation unfähig ist. Diese Dissicultet, meines Erachtens, ist von denen gemacht worden, die vorgesehen haben, dass bei angenommener Mediation der Churfürst ebensowohl als E. K. M. dieselbe vorschützen möchte, warum er sich zu keiner Partei declariren könnte. Die Sach steht noch in diesen terminis, mich hat doch gestern gedünkt, dass mein angewendter Fleiss etwas profitirt, und habe ich den Fürsten von Anhalt und den Baron von Schwerin wohl disponirt gefunden, dahin zn cooperiren, damit Er. K. M. gnädigste Intention secundirt werde, massen sie sich sonsten in allem also bezeigen, dass sie sich gewiss Er. K. M. kais. Gnaden wohl würdig machen.

Ich vermerke, dass die Widerwärtige sich unter andern dieses Arguments gebrauchen, dass der Churfürst nothwendig armiren müsse, wie er dann wirklich in Werbungen begriffen, dass aber die darzu erforderte Geldmitteln aufzubringen sehwer falle, warum dann der Churfürst.

Vergl. Drovsen l. c. 11L, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber diese Verhandlungen vergl. Urk. u. Act. XI. 625 ff., III. 151 ff.

diejenige, die ihm angetragen werden, nit annehmen und sich alienis expensis in guter Postur setzen solle? Dieses und dass ich vernommen, dass man die Verzögerung wegen der Satisfaction für Jägerndorf anziehe des Churfürsten Gemüth zu exasperiren, hat mich bewegt, dass ich aufs neue kräftig versprochen, nit allein daran zu sein, dass die jägerndorfische Satisfaction, an derer Verzögerung sie selbsten wissen dass wir keine Schuld haben, ehisten wirklich erfolge, sondern dass ich auch Fleiss anwenden werde, damit an den 100 000 Thaler jährlich, welche der König aus Hispanien versprochen, etwas abgeführt werde, und würde gewiss beiderseits sogar wohl und recht daran geschehen, dass, wann man auch nichts schuldig, weder ichtwas versprochen, dannoch ein gut Stück Geld nit ansehen solle, damit bei gegenwärtigen hoch importirenden Conjuncturen, ubi de retinenda pace in imperio aut diuturno et difficillimo bello agitur, was erspriesslich befürdert und was schädlich abgewent werde. Dann es ist da nit allein darum zu thun, la dass man den Churfürsten abhalte, dass er sich mit Annehmung der Holländer Partei in diesem Krieg nicht einmische; sondern bei mir ist klar und lasst sich auch aus des französischen Abgesandten Strade ') Thun nnd Schreiben an diesem Churfürsten vermerken, ist auch ohne das verisimile, dass sie diese des Churfürsten Allianz mit den Staaten: soviel emsiger verlangen und urgiren, damit sie denselben tanquam per gradus consequenter an sich ziehen können, zu geschweigen, dass Schweden2), das Haus Braunschweig 1) und die ganze nieder- und obersächsische Kreis. grosse Reflexion auf den Churfürsten zu Brandenburg machen und in vielen ihre resolutiones nach die seinigen richten werden.

Goess an den Kaiser. Dat, Cleve 27. November 1665. (Or.) (Xachichten über die Willfamgstreitigkeit. Kleibe's Vorschlag die Ueberführung sesbeseilscher Truppen auf den Reichabeden betrefend. Haltung Friedrich Wilhelien in dem Conflicte der Staaten mit Mänster. Des Goess Urtheil und Rath in dieser Sache. Goess reist nach Urveht. Zusammenkunft mit dem Bischofe von Mänster.)

 Nov. Mainz und Consorten einer- und Pfalz andererseits sollen hier eingelangten Nachrichten zu Folge sich verglichen haben, 6 Monate nichts gegen einander vorzunehmen und die Verhandlungen ungesäumt zu bezinnen.

D'Estrades. Ueber sein Verhalten in dieser Zeit Mémoires d'Estrades III. 565 ff.; Urk. u. Act. II. 315 ff., Xl. 682 ff.; Droysen l. c. III., 119 ff.

<sup>5)</sup> Ueber Schwedens Haltung in dieser Zeit Pomponne l. c. II. 65 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Köcher l. c. 449f.

Bezüglich des von Kleihe dem Kurfürsten betreffs der Ueberführung schwedischer Truppen auf den Reichsboden gemachten Vorschlages hat der Kurfürst den Goess an Schwerin gewiesen, der aber nur gesagt, dass die kurfürstlichen Minister in terminis generalibus verblieben seien.

Der Churfürst hat nach dem Haag geschrieben, dass die seinige dero Mediation den Staaten Generaln antragen und des Friquet Negociation secundiren sollen 1). : Bei allem dem besorge ich gleichwohl, wann gedachte Staaten die conditiones darnach machen thäten, er die Tractaten mit denselben nit ausschlagen würde. Und kommt mir fast für, dass er trachte sie in die Sorg und Forcht zu setzen, dass er nit eine contraire Partei annehme, obwohl sie ihn mit den inhabenden Festungen in denen clevischen Landen so subject halten, dass er gross Bedenken muss haben, sich wider sie einzulassen. : In alle Weg finde ich sehr nothwendig zu sein, dass E. K. M. auf alle Weise !: suchen, ihn an sich zu halten, damit er sich nicht parteiisch mache, sondern bei deroselben fest halte: und dero friedsame intentiones secundiren helfe. Goess reist nach Utrecht um sich mit Friquet zu unterreden, hat auch den Bischof von Münster um Angabe des Ortes und der Zeit der Zusammenkunft gebeten.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 4. December 1665. (Or.) [Des Goess Urtheil über der Staaten Vorgeben. Du Moulin's Mission. Klagen der Bevölkerung über die Plünderungen der Franzosen. Brandenburg-staatische Verhaudlungen. Verabredungen mit Friquet. Rücksichtnahme der Braunschweiger auf den Brandenburger.]

Goess ist aus Utrecht, wo er mit Friquet gesprochen hat, zurückgekehrt, 4. Dec. Friquet wird über die dortigen Zustände berichtet haben. Dass der Pensionarius de Witt widerraten Er. K. M. Mediation denen Staaten Generalen zu offeriren, ist die Ursach die er allegirt, dass man dieselbe tanquam Caesaris in causa principis imperii et quidem ecclesiastici für suspect halten möchte, nur ein Praetext, dann in effectu haben sie kein Bedenken sich der officiorum dero mediationis zu bedienen, sondern ich halte, dass sie besorgen, sie möchten Frankreich hierdurch disgustiren und insuspettiren. Er. K. M. bleibt nun anheim gestellt zu disjudiciren ob sie, wie es dem decoro caesareae dignitatis gemäss, die formale Mediation acceptirter haben wellen, oder wohl das Werk wie es angefangen, eine Zeit, bis man sehe, wie sichs anlassen werd, fortgehen lassen wollen. Ein artigs Begehren ists von diesen Leuten, dass, da sie Bedenken zeigen Er. K. M. Mediation anzunehmen, dannoch die

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 667f.

Guarantie von deroselben fordern derfen; nit weniger scheint fremd, dass nachdem sie tanta mole allenthalben Secours wider den Herrn Bischof suchen, ihn nit würdigen, mit ihme zu tractiren. Die Staaten wünschen im Uebrigen ernstlich den Frieden. Ein französischer Gesandte, du Moulin, ist angekommen'). Ich vernimm, dass seine Negociation dahin gehe diesen Chur-wohl, dass die persuasiones nit in blossen Worten bestehen, sondern stärkere arietes und machinae hierbei werden gebraucht werden: Les steht nun dahin, ob Frankreich mit England, oder England mit Frankreich, sonderlich bei dem Affront und Schaden so zweien englischen Schiffen durch ein französisch neulich geschehen, brechen werden. So viel ist's, dass hierdurch die Tractaten auf der Staaten General Seiten schwerer gemacht würden, weiln sie in tali casu ohne Frankreich nit wohl tractiren könnten. Sie würden auch lieber sehen, dass der Bruch von englischer Seite geschehe, damit Frankreich ihnen nicht für einer Obligation imputire, dass selbiger König ihrentwegen mit England gebrochen. Grosse Klag habe ich überall auf dem Weg gehört über der Franzosen ihrer Disordre; die arme Leut meldeten, die bischöfliche als Feind hättens nit ärger machen können; doch rühmete man, dass die Generales and Leut von Condition ein Misfallen hierüber gezeigt und mit aller Bescheidenheit procedirte. Ich bin durch die Quartier der französischen Infanterie durchgereist; es ist fast nirgends kein Baur zu Haus blieben, sondern seind alle entwichen, allein zu Dorwerth habe ich ein paar Weiber gesehen, die aber die salva guardia in ihrem Gesicht und Jahren führten. Die Völker lagen guten Theils nnter den freien Himmel und klagten eben so stark als die Inwohner. . . . .

Ihre Handlung mit diesem Churfürsten betreffend, ist man so viel ich vermerke bei den Staaten General nit eins Sinns, viel und sonderlich diejenige so dem Haus Oranien zugethan, verlangen, ob zwar meines
Erachtens anf irrigen principio, dass dem Churfürsten die begehrte Satisfaction gegeben, derselbe hierdurch auf der Staaten Party gebracht und
man ihne um deren Wohlstand Obligation habe, quod olim in favorem
domus Auriace et amiorum compensaturus sit; die andere der contraire Party seind dieser Meinung nit; sondern dass sie nach nun erhaltenen französischen Secours und geschlossenen Tractaten mit denen
finbeutgrischen Fürsten des Churfürsten nit so hoch von Nöten haben,

Ueber die Sendung du Moulin's vergl. Urk. u. Act. II. 309 ff.; XI. 671 f.; Mém. d'Estrades iII. 589 ff., IV. 17 f.

dass sie sich grosse Ungelegenheiten hierum zu machen; ja sie imputiren der andern Party, dass sie den Frieden fast suchen zu remoriren'), damit obgedachte ihre Intention vorhero möge erhalten werden. könnte auch sein, dass |: dem Churfürsten der französische Secours und die Tractaten mit denen Herzogen von Lüneburg ex hoc capite zuwider, weilen bei denen Staaten General die Necessität, welche sie etwa bewegt hätte, ihme die verlangte satisfactiones zu geben, würde geringer werden. Wie ich dann festiglich glaube, dass allemahlen, wann er dieselbe wird erhalten können, er diese Occasion ein oder andern posto von der Holländer Guarnison zu evacuiren und in seine Macht zu bringen, sich auch auf andere ihre Unkosten in armis zu setzen, nit verabsäumen werde. Mit dem Friquet habe ich abgeredt und Er. K. M. Dienst zu sein befunden, dass er wie vorhin also noch ferner It. Ch. D. Interesse und Angelegenheiten nach Vermögen befürdern helfe und mit dero Ministren in guten Vertrauen und Verständnus leben, dextre uns dahin bearbeiten, dass der Churfürst viel mehr den Frieden befürdern helfe, als durch Annehmung einer Partei den Krieg schwerer und weitleufiger mache. : Ich höre, dass die Lünenburgische gross Absehen auf dem Churfürsten machen 2), und in ihrem Werk fast haesitiren solang der Churfürst nit mit einstimme, dessen ihr Deputirter in dem Haag\*) sich ziemlichermassen hätte vermerken lassen. Diesem Churfürst haben sie geantwort, negando was der Graf Taaffe referirt, als sollen sie gegen ihm gemelt haben, dass S. Ch. D. mit ihnen eins wäre betreffend ihre Tractaten mit den Staaten General 4). Ich hielte meines Orts für gut, dass man von |: Er. K. M. und andern Churfürsten und Fürsten Seiten sich gegen alle also bezeige, dass man keineswegs zusehen will, dass dem Reich sub quocunque praetextu etwas entzogen werde und dass wann etwas dergleichen intentirt wollte werden, das Reich sich zusammenthuen und der Sachen Rat schaffen würde : |. Plettenberg hat dem Goess geschrieben, dass er von Sachsen zu den braunschweigischen Fürsten zu reisen denkt. Goess wird ihn instruiren.

<sup>)</sup> A = rencoriren.

Ueber die brandenburg-braunschweigischen Beziehungen in dieser Zeit;
 Köcher l. c. L 445 f.

<sup>2)</sup> Lor. Müller; vergl. Köcher l. c. 447.

<sup>4)</sup> Köcher l. c. 444.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 8. December 1665. (Or.)

[Brandenburg-müusterische Differenzen. Zustand der Armeen des Bischofes von
Münster und der Staaten. Du Mouliu's Aufenthalt am Berliner Hofe.]

8. Dec. Anf die Beschwerde des Kurfünsten von Brandenburg wegen Baues einer Schauze bei Hamm seitens des Bischofes von Müsster hat dieser erwidern lassen, er wolle mit der Errichtung der Schauze innehalten, wenn er nur versichert werde, dass er vom Kurfünsten nichts feindliches zu erwarten habe?). Dem Goess hat der Bischof für den 10. ein Rendervons in Coesfeld gegeben. Des Bischofes Infanterie soll in sehr schlechtem Zustande sich befinden, die Cavilleire im guten; im alligemeinen grosser Geldmangel herrschen. Auch bei der hollisdischen Armee soll es Confusion und schlechte Bestellung geben?); "die Prinzen von Oranien geben ihnen abs".

Der französische Euroye de Moulin ist abgereist und kehrt per posta zurück nach Paris; ich habe nit anderst verenheme Können, als dass er neben Versicherung des Königs Freundschaft und Adhortirung dessen consiliis in dem münsterischen Werk, sich erkundigen wollen, in was Stand alles bei diesem Hof stünde und was man für intentiones dahie führe. Hoch hat er asseverirt, dass sein König nie eine so öffentliche Iniustits werde begeben, dass er dem König in Hispanien, als einen Pupillen, der ihme so nahe verwandt, mit Krieg in den niederländischen Provincien anfallen wolle; wann aber der König käme zu sterben, würde freilich der König sein Herr sein habendes Recht nicht versäumen. ...

Goess an den Kaiser. Dat. Ludgersburg bei Coesfeld 17. December 1665. (Or.)

[Couferenz mit dem Elischofe von Münster. Brief des Kurfürsten. Des Bischofes Erklärungen. Seine Neigung für den Kniser. Festhalten an der Verbindung mit Eugland. Schwedisch-englische Allianz. Haltung Schwedens. Das Heer des Bischofes. Dessen Gesinnungen.]

17. Dec. Am 10. kommt Goess nach Coesfeld, stellt dem Bischofe die gross Gefahr, die ihm drohe, vor und r\u00e4h zum Frieden; der Bischof erwidert nur mit Klagen gegen die Staaten und erkl\u00e4rt dann, weiter mit Goess verhandeln zu wollen.

Am 12. erhält Goess ein Schreiben vom Kurfürsten von Brandenburg, dass er vom Hag au unterrichtet werde, dass die Staaten nach langen Verhandlungen, bei deuen sie zuerst die Absetzung des Bischofes gefordert, sich endlich bereit erklärt hätten, den Frieden mit dem Bischofe unter folgenden Bedingungen zu schliessen. 1. Der Bischof gibt alle oezapiren Orte zurück. 2. Er dankt.

<sup>7)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 619 ff.

Vergl. Köcher l. c. I. 450.

alle Völker, ausgenommen jene, welche er als Gnarnison henöthigt, ah. 3. Er entsagt allen Praetensionen an die Staaten; verzichtet 4. auf die Allianz mit England '), enthält sich 5. jeder ferneren Offension und anerkennt 6. den Kaiser und den Brandenburger als Garanten des Friedens. Der Kurfürst erkennt die Härte dieser Bedingungen an, räth aher zur Annahme und verspricht seine Mediation zur Herabsetzung der staatischen Forderungen 3). Der Bischof erklärt sich darauf bereit Friedensverhandlungen durch Vermlttelung des Kaisers zu beginnen, hält aher zugleich die Bedingungen für zn hart und fordert inshesondere die Erlanhnis Borkelo für sich behalten zu dürfen 3).

Im weiteren Verlanfe der Unterhandlungen, an denen nehen dem Bischofe der Domdechant Brabeck 4) and der geheime Rat Wiedenhrück 5) theilnehmen, ergiht sich, dass der Bischof hofft, wenn er den Winter über anshalten kann, im nächsten Frühighre der Sache eine andere Wendung gehen zu können. Des Franzosenkönigs Hass resultire aus seiner - des Bischofs - Inclination für das Hans Oesterreich ). Er hoffe daher, dass der Kaiser, wie der Landgraf von Hessen-Homhurg herichtet, | : wann die Generalstaaten sich zu keinem billichem Frieden bequemen würden, ihme alsdann nit allein mit den begehrten 6000 Mann, sondern auch mit einem mehrern assistiren werde,

Der Bischof zeigt Begierde, wenn möglich, nicht ohne England den Krieg zn beenden und spricht seine Vermnthung dahin ans. England sowohl als Holland würden sich die Intervention des Kaisers gerne gefallen lassen, welcher Ausicht auch Goess beipflichtet. Auch giht der Bischof dem kaiserlichen Gesandten Nachricht von einer Allianz Schwedens mit England nnd dass der unlängst am Hofe des Bischofes anwesende schwedische Gesandte Christian Hahhaens Lichtenstern mitgetheilt hahe, seinem Herrn stehe es nach diesem Vertrage frei sich wider die Holländer zu erklären oder nicht, mit fernerem Vermelden, dass das gute Verhältnis Schwedens zu Frankreich anfgehört und Schweden auf Frankreich keine Rücksicht mehr nehme, vielmehr geneigt sei in das heste Verhältnis zum Kaiser zn treten. Die Cavallerie des Bischofs beträgt nicht über 5000 Pferde, das Fussvolk ist in schlechtem Zustande, |: also dass der Herr Bischof sein Facit und Fundament mehr auf's künftige und erwartenden Secours als auf seine gegenwärtige Macht zu machen.

<sup>1)</sup> Gemeint ist die Allianz d. d. London 3./13. Juni 1665. Alpen. Ioa. ah, Decadis de vita etc. Christophori Bernardi 670ff. Tücking, Gesch. des Stiftes Münster unter Christoph Bernard von Galen 118f.

<sup>2)</sup> Das Schreiben ist vom 9. Dec. 1665; Auszng in Urk. u. Act. XI. 674f.

<sup>3)</sup> Die Antwort des Bischofes an Brandenhurg auf das Anerbieten des Goess vom 17. Dec. in Urk. u. Act. XI. 675 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Jodocus Edmand Brabeck; vergl. Alpen. l. c. 98f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bernhard Wiedenbrück.

<sup>6)</sup> Ueber Frankreichs Haltung in dieser Frage; Urk. u. Act. II. 297 ff.: Lefèvre Pontalis l. c. 1. 367 ff.

<sup>7)</sup> Allianz vom I. März 1665; vergl. Carlson L c. IV. 479f.

Es sei nun sein status wie er wolle, so muss or gleichwohl guten Muth und Resolution haben, wie er's dann auch thut und ist also disponirt, dass wann es auch mit ihm ad extrema kommen sollte, er sich nit leicht ad iniquas conditiones gedenket bringen zu lassen. Würde auch alle seine Ungelegenbeit und Ruin endlich verschmerzen, wann er's nur dahin bringen könnte, dasse E. K. M. und die andere Potentaten sich dieser Occasion und Coniuncturen bedieneten der Franzosen disegni und machinationes wider das römische Reich und dere Haus zu brechen und das Reich in pristiann libertaten zu vindiciern: :l.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 26. December 1665. (Or.) (Verhandlungen der Vertreter der Staaten mit dem Knrifinsten. Zweck der Verhandlungen Herry Walter Vane's. Dessen Kinge. Blaspells Sendung nach dem Haag. Schwierigkeit für Goess den Kurfürsten vom Abschlusse der Afflan mit den Staaten abruhalten. Verhandlungen mit Schwerin und Blaspeil bezüglich der Massregeln gegem Münster.

26. Dec. In meiner Abwesenheit seind dahie 3 Deputirte von den Herrn Staaten General gewest, zwar principaliter den Churfürsten iber seine Ankunft anhero zu complimentim; doch ist darbei auch vom gegenwortigen statu und sonderlich wegen der obhabenden Tractaten zwischen diesem Churfürsten und en Staaten Genoral gehandelt worden, wie ich vornimm mit ziemlicher Gelosia, indem der de Witt des Pensionarii in Holland Vetter'), denen beiden andern'), so gut oranisch, fleissig invicilit.

Es ist derweil auch ein ander Envoyé aus England ankommen mit Namen Henrich Vaen 19, den ich in Dänemark gekennt. Seine Negociation geht dahin, dass er diesen Churfürsten zu seines Könige Party bringe, oder doch von der holländischen abhalte. Er klagt mir, dass mus bis dato churfürstlicher Seiten in terminis generalibus verbliebe und besorgt, dass es mit den Tractaten mit Holland nit etwo all zu weit kommen. Ich habe ihm meine Meinung gesagt, wie ad specialia zu gelangen, nemlich dass er sich in specie erkläre, was sein König hierbei thun wolle; dann ich habe vermerkt, dass es bei diesem Hof auf Sub-

<sup>1)</sup> Johann de Witt.

Ripperda tot Buirse und van Haren. Ueber ihren Aufenthalt in Cleve; Aitzema V. 517, 670f. Puf. l. c. X. 12; Urk. u. Act. XI. 680f.

H. Welter Vaue; über dessen Sendung Urk. n. Act. XI. 675 ff., II. 321 u. a. O.;
 Mémoires d'Estrades III. 608, 620; IV. 14 u. a. O.

sidigelder angesehen. Meine Intention ist auf dem gericht, dass ich den Churfürsten ausser Pertei halte; feindlich wider Holland wird er sich diesmahlen schwerlich erklären. Der Vaen haltet darfür, dass E. K. M. Mediation mit England angenehm sein würde und sagt, dass man bei ihnen zum Frieden inclinire.

Es ist wehrender meiner Abwesenheit der Blaspeil auch im Haag gewesen'). Dieser Churfürst ist gewichen von seiner Praetention der Restitution Festung Orsoy aus lauter Generositet, wie da vorgegeben wird; ich muthmasse aber aus Einrathen derjenigen, so der oranischen Parthei zugethan and weiln man vermerket, dass man in Holland fest darauf verharre ihme diese Festung solchergestalt nit einzuräumen\*). Quidquid sit, diese Resolution solle in dem Haag sehr applaudirt sein worden und macht mir mein Werk den Churfürsten ausser Partei zu halten viel schwerer; dann es seind Offerten da von considerablen summa Gelds zu Unterhaltung der churf. Völker. Ich unterlasse doch nit mich zn bearbeiten und alle dienliche rationes einzuwenden, damit I. Ch. D. Er. K. M. gnädigste Intention den Frieden zu vermitteln vielmehr secundire; aber ich fechte mit ungeleichen Waffen. Der Churfürst, als ich iudicire, lasst seine Mediation nit formaliter antragen, damit er um so viel mehr frei bleibe in seinen consiliis in Annehmung einer oder andern Partei, nt res feret.

Den 22. kommen Schwerin und Blaspeil zu Goess, besprechen die Lage und fordern, E. K. M. sollten schärfer, nit allein mit mandatis poenalibns, sondern auch wohl mit Suspension der Regalien wider den Herrn Bischof verfahren und denselben dardurch zum Frieden nöthen; ... als ich nun vorgeschlagen, ob nit rathsam sein möchte, dass man den Domdechant Brabeck mit guter Manier herbrächte, damit breviori et eficatiori via zur Sachen geschritten würde, habe ich damahln und nacher vermerkt, dass, obzwar sie es ad referendum angenommen, doch nit darauf applicirt; so mich in meiner Meinnng stärkt, dass man dahie in den consiliis noch fluctuire.

Die Truppen der Staaten haben die Winterquartiere bezogen.

<sup>1)</sup> Werner Wilhelm Blaspeil; über diese Sendung Urk. u. Act. III. 156 ff., XI. 680f.; über Blaspeils Person III. 143,

Für diese Verhältnisse Urk. u. Act. III. 159f., XI. 678.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 30. December 1665. (Or.) [Staatisch-brandenburgische Verhandlungen. Urtheil des Goess über dieselben. Du Moulin. Anerhietungen des englischen Gesandten.]

30. Dec. .... Der Blaspeil, welcher fast stets bei den Handlungen dieses Churfürsten mit den Staaten General gebraucht wird, ist vor 2 Tagen bei mir gewest und hat mir referirt, dass obwohl der Churfürst, sein Herr, diesmahlen gewichen von der praetendirten Restitution der Festung Orsoy, dieienige so dem Churfürsten nit wohl zugethan, dannoch Bedenken haben bei der angehängten Condition, die wäre, dass nach geendigten diesem Krieg mit Münster von Restitution der churfürstlichen Festungen solle gehandelt werden. Es ist auch wohl zu glauben, dass wie die Staaten General diese Restitution nie zu thun gedenken, also ihnen alle darzu angesetzte termini werden unangenehm sein. Sie wollen diese Festungen behalten, dardurch sie nit allein ihre Lande bedecken, sondern auch dem Churfürsten in steter Subjection und Dependenz halten. Ihme, als einem Herrn von grossen und genereusen Gemüt fallt dieses überaus schwer und fast nnleidentlich, ist auch nit zu zweifeln, wann er die Mittel und die Gelegenheit darzu sähe, er würde trachten dieses Joch vom Hals zu schütten; in gegenwertigen Zustand aber, muss er die täglich empfangende disgusti verschmerzen. Ich judicire, dass je mehr der Churfürst sich in Postur setzet und seine Armee verstärkt, ie näher kommt er zum Schluss der Tractaten mit den Staaten General; |: es wäre dann, dass anderwerts Subsidigelder erschienen, dann diese findet man absolutemente notig, von welchem Ort man sie anch nehme : |. Sonsten gedünkt mich, dass sie selbsten dahie wohl befinden, dass ihr Interesse und Bestes wäre, wann sie frei und ohne Annehmung einiger Party der Sachen noch etwas zusehen thäten. Wann man von Subsidien meldt, merke ich wohl, dass man auf E. K. M. tacite deute. Nach Brüssel und Madrid habe ich geschrieben und den hiesigen statum bericht, damit man sehe |: ob man etwas thun konne und mit Abführung etwa eines einigen termini der versprochenen jährlichen Subsidien den Churfürsten von Brandenburg von gefährlichen Resolutionen abhalte: |.

Du Moulin ist wieder hier; bringt gewiss grosse Offerten mit. Er ist mit dem englischen Gesandten 1) in Pölnitz Haus zusammen getroffen. : Der englische Envoye thut Offerten, wann der Churfürst seines Königs Partei wider Holland nehmen wollte; diesmal sehe ich noch keine Disposition darzu;

<sup>1)</sup> Henry Vane.

wann er aber einige Subsidien offerirte den Churfürsten bei der Neutralität zu erhalten, möchte er's tentiren.:

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 6. Januar 1666. (Copie.)
[Verhandlungen des Kurfürsten mit Vane. Urtheil des Goess.]

... Dem englischen Abgeordneten hat man auf seine gethane Proposi- 6. Jan. tion |: und Offerten von etlichen Millionen, wann der Chnrfürst für Engelland wider die Generalstaaten agiren wollte : | 1), verbescheidet, dass Sr. Ch. D. status nicht znliesse, sich wider Holland hostiliter zn erklären 2). Es ist ihme aber einigermassen insinuirt worden, dass gegen Reichung einiger Subsidien man die Tractaten mit Holland ausschlagen und neutral bleiben würde, welches dann nit für ein geringes Avantage des Köuigs aus Engelland zu halten 1). Diese ist die Verbescheidung; |:ich vermerke aber, dass wann das Geld sowohl vorhanden wäre, als die Offerten gethan worden, dass die Tentation gross sein wurde. Die disgusti, so der Churfürst täglich von den Holländern empfängt, die wenige Estime, die sie zeigen von ihme zu machen, die immer zunehmende Verfolgungen der von Oranien') und die Begierde sich mit Eroberung eines oder andern Posto in diesem Land in besserer Freiheit zu setzen: würden viel hierbei thun. Ich habe diese Tag Anregung gethan, ob dem Churfürsten nit vorträglich sein würde, dass er sich bei diesen Coniuncturen mit dem Herzogen von Neuburg völlig vergliche 1). Man zeigt sich darzu geneigt und solle der Blaspeil zu diesem Ende bald eine Reis nach Düsseldorf thun 6). Die im Clevischen einquartirten staatischen und französischen Truppen schaden dem Kurfürsten sehr.

Proposition Vane's vom 12. Dechr. in Urk. u. Act. XI, 675f.; vom 17. Dec. 678f.

<sup>2)</sup> Resolution des Kurfürsten vom 14. Dec. Urk. u. Act. XI. 677f.

Vergl. den Bericht Colbert's an Lionne vom 28. Jan. 1666; Urk. und Act. II. 329.

Vergl. Lefèvre-Pontalis I. c. I. 387.
 Vergl. Proveen I. c. III. 195.

Vergl. Droysen l. c. III., 125.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 732f.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 9. Januar 1666. (Or.) (Staatisch-brandenburgische Besiebungen. Misbilligung von Jeus's Erklärungen in Regenaburg. Plan der Staaten jemanden nach Regenaburg zu senden. Unterredung des Goess mit Schwerin. Blaspeil gebt nach Düsseldorf.]

Der Baron von Schwerin fragte mich vorgestern, ob ich darvor hielte, |: dass anf des engeländischen Abgeordneten Offerten Fundament zu machen; gab genug zu verstehen, dass wann die Gelder vorhanden wären, seine Negociation dardnrch einen starken Nachdruck bekommen würden: . . . . fragte mich, ob E. K. M. im Fall sich der Churfürst wider Holland einliesse, denselben im Fall der Not mit Volk assistiren würden : : zeigte hessere Hoffnung, dass das Reich endlichen das Werk besser apprehendiren und andere resolutiones fassen würde. Ich gabe ihme zur Antwort, dass wie ihme bewusst E. K. M. dero kais. Sorgen dahin anwendeten, dass durch einen guten Frieden der Sach geholfen würde; wann derselhe nit zu erhalten, würden zweifelsohne E. K. M. mit dem Churfürsten und anderen Chur- und Fürsten darauf bedacht sein, damit alles besorgendes Unheil vom Reich und dessen treuen Ständen abgewendt würde. Er ist denselben Tag bei dem englischen Abgeordneten gewesen; derselbe schickt heute einen eigenen Courier nach England. l: Diese Negociation, wann sie mit Nachdruck geschicht, kann die mit Frankreich etwas zurückhalten. Herentgegen ist zu besorgen, dass je mehr der Churfürst in die Waffen kommt und sich in anderwertige Tractaten einlasst, ie weniger wird er geneigt zum Frieden selben zu befürdern helfen. :

Blaspeil ist nach Düsseldorf; der Kurfürst soll sehr gute Bedingungen für den Neuburger gegeben haben <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Gottfried Jena.

<sup>2)</sup> Vergl. Urk. und Act. XI. 739 ff.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 16. Januar 1666. (Conc.)

Billigt des Goess Benehmen, insbesondere die Bemühungen desselben, 16. Jan. · Friedrich Wilhelm zur Wahrung der Neutralität zu vermögen, deren Werth der Kurfürst selbst leicht einsehen dürfte. Carlingford ist hier augekommen.

## Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 16. Januar 1666. (Or.) [Brandenburgischer Bescheid für den englischen Gesandten-]

.... Dem euglischen Abgesandten hat man eine in 3 Puncten be- 16. Jan stehende Resolution gegeben; 1° ist ein Klag gewesen, wegen 2 churfürstlicher in England angehaltener Schiff, welches der Churfürst hoch empfindt; ... 2°. : hat man von ihme begehrt zu wissen, was er für Versicherung geben könnte wegen der gethanen Geldofferten; 3°. wie Engelland mit Schweden stände und ob sie ihrer versichert wären. Daraus E. K. M. zu ersehen, wie ich's auch noch seither aus des Baron von Schwerin Discursen abnehmen können, dass man den engelländischen Propositionen ziemlich Gehör gebe und bleibe ich meiner Meinung, wann das Geld vorhanden wäre und von Schweden nichts widerwertiges zu besorgen. dass der Churfürst endlichen wohl die engelländische Partei annehmen möchte. . . . : |

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 26. Januar 1666. (Conc.) Wunsch, dass Brandenburg neutral bleibt und die Alliance von 1658 mit dem Kaiser erneuert. Unterstützung der brandenburgischen Forderungen an Spanien durch den Kaiser. Carlingford.]

Berichte vom 6. uud 9. Jan. erhalteu. Hast recht und zu unserer gnä- 26, Jan. digsten Intention daran gehandlet, dass du dich fortan S. La. von Annehmung aller Parteilichkeit abzuhalten und zu Befürderung eines guten Friedens zwischen denen kriegenden Theilen anzutreiben dich bemühest: wie nicht weniger, dass du auf die an dich gestellte Frag, wann S. L. sich wider Holland einliesse, ob wir derselben im Fall der Not mit Volk assistiren möchten, dich in terminis generalibus, dass nemlich der Sach an guten Frieden bestens würde geholfen sein, gehalten. Zumahln S. L. auf deine so oft wiederholete Einwürf wegen Erneuerung und Extendirung der mit uns bereits habenden Bündnus sich im wenigsten nichts heraus lassen wollen; welches du derselben auf begebendem Fall gleichmässiger Occasion kräftig zu repraesentiren und so viel zu verstehen zu geben Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV. 16

hättest, dass alsdann die beste Gelegenheit von denen mutuis assistentils zu handlen sein würde. Der Kaiser hat nochmals nach Spanien geschrieben wegen Bezahlung der versprochenen Pensionen an Brandenharg. Carlingford hat im Namen des englischen Königs ein Defensivhindnis angetragen; der Kaiser hat isch im Prinzipe einverstanden erklätt. Zu specielleren Berathungen ist es aber noch nicht gekommen, da über die Verhandlungen Englands in Spanien noch keine Nachricht eingelangt ist!)

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 27. Januar 1666. (Or.) (Verhandlungen Bererningk's mit den Brandenburgern. Des Füllnitt Verhandlungen in flags. Notwendige Rekischinshame des Kurffrense von Brandenburg und Sebreden. Colhert. Gerüchte vom englisch-spanischen Frieden und spanisch-portugiesischen Weiterstillstande.

27. Jan. Goess wird der kaiserlichen Weisnng vom 4. Jan. entsprechend darauf sehen, dass der Kaiser in die staatisch-münsterischen Verhandlungen nicht zu tief verwickelt werde. Beverningk 7) ist angekommen und hat mit den kurfürstlichen Ministern herathen. Sein Negotium ist, wie ich vernimm und verisimile ist, dass er die mit dem Churfürsten angefangene Tractaten völlig zum Schluss bringe. Ich glaube gänzlich, : dass des engelländischen Envoyé Negotium dahie denen Hollandern Jalousie gegeben. Sie haben viel Freund und die von ihnen dependiren bei diesem Hof: unter andern ist der Obriste Stallmeister Pöllnitz vergangener Tagen im Haag gewesen und wie ich von dem Friquet bericht werde, unterschiedlich mit dem französischen Gesandten und dem Pensionario de Witt negotiirt, also dass die Staaten General haben können innen werden, wie weit es mit den engelländischen Tractaten kommen und etwa nothwendig befunden, die ihrige um so viel mehr zu befürdern, dann ob sie vielleicht vermeinen möchten, wie es bis dato das Ansehen gehabt, dass sie des Chnrfürsten Hilf nicht so hoch von Nöten, so sehen sie doch gnug, dass ihnen sehr schädlich sein würde, wann der Chnrfürst ihrer Feinde Party nähme : . Beverningk hetont die Neigung der Staaten Frieden zu schliessen, Der Chnrfürst muss in seinen consiliis grosse Reflexion machen auf die Schweden und jetzunder um so viel mehr, weiln sie im Reich armirt sein. er hat einen von Podewils 2) zu dem Feldherrn Wrangel abgefertigt, zwar in speciem sich für die Stadt Bremen, welche S. Ch. D. darum gebeten,

<sup>1)</sup> Ueber Carlingford's Mission Klopp L. c. J. 126f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hieronymus Beverningk; vergl. über ihn Urk. u. Act. III. 146 f.; für seine Verhandlungen 11. 329 ff., III. 106 ff.; Mém. d'Est. IV. 58 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Georg Wilhelm Podewils; über seine Sendung Puf. l. c. 1X. 83.

zu interponien, aber ich glaube, dass viel mehr zu penetriren was die Schweden bei gegenwärtigen Coniuncturen vor consilia führen. Colbert') soll hieher kommen, der Kurfürst dagegen Blumenthal nach Paris senden?, Es wird berichtet, dass zwischen Spanien and England der Frieder, swischen Spanien nad Portagall ein 30 jähriger Waffenstillstand geschlossen worden sei?, Der Churfürst hat gegen mich gemelt, dasse er von dem Beverningk so viel vernommen, dass man holländischer Seite sich befriedigen würde, dass alles im vorigen Stand, wie es vor dem Krieg mit Münster gewesen, restituirt würde; die Differenz wegen Borkelo aber auf weitere Handlung oder Compromissen auszusetzen, darzu hätte er sich nit wollen verstehen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 3. Februar 1666. (Or.) Ricksicktnahme des Kurffristen auf das Haus Ornzien. Beverningt's Urthell über die Wiederniestung des Prinzen Willeben. Enfilsansahme der Prinzensis Annalie von Ornzien. Der Engländer Erklärungen. Urtheil des Goess über Priedrich Wilbeln's Plinze. Eller. Colbert.]

Befehl vom 16. Jan. hat Goess erhalten und wird sich weiter bemühen 3. Fehr. den Knrfürsten für die Nentralität zu gewinnen. Es ist ausser allen Zweifel, dass man bei diesem churfürstlichen Hof sehr auf das Haus Oranien reflectirt und nit allein ratione sanguinis, sondern auch der eignen Convenienz, die Restitution des Prinzen von Oranien zu seines Vatern und seiner Vorfahren Chargen hoch verlangt. Es fallen aber die judicia nit geleich, wie man darzu zu gelangen. Meines Erachtens werden diejenige, so das Guberno ietzunder führen, mit guten es nie darzu kommen lassen. Eine grosse Not aber möchte die orangische Partei nnd das gemeine Volk, bei welchem nomen principum plausibl ist, praevaliren machen. Der von Beverningk, der nun diese Alliauz dahie tractirt, ob er wohl derjenige gewesen, welcher zu Zeiten des Cromwell die Exclusion domns Auriacae von dem Guberno auch iniussu statuum in England geschlossen, excusirt dieses Factum, wie er am besten kann und zeigt so kräftig seine gute Inclination zur Restitution des Prinzen in seines Vatern Chargen, dass ich vermerke, dass er nit wenig dardurch profitire. Nun seie nit darvon zu reden; der Prinz habe die Jahren nicht und könne diesen Chargen nicht vorstehen, wann ihm das Alter darzu taug-

Coibert-Croissy kam anstatt des d'Estrades. Droysen I. c. III.<sub>3</sub> 125; für seine Verhandlungen Urk. u. Act. II. 329 ff.

Ueber Blumenthal's Sendung nach Frankreich Urk. u. Act. XI. 703 ff.

Die Nachrichten bestätigten sich nicht.

lich mache, könne es ihm nicht fehlen '). Sie wollen aber nicht darzu gezwungen, sondern wie sie's allein thun werden aus Dankbarkeit und Estime gegen diesen Haus, also solle der Prinz und sein Haus ihnen und nit anderm darum obligirt sein. Concludirt also, dass I. Ch. D. dieses Werk besser nicht befürderen können, als wann sie die Staaten ihres Orts, sonderlich in diesen Nöten suchen zu obligiren; qua ratione ille quidem multnm profecit; |; sed Elector, ni fallor, parum proficiet. Ich vermerko anch, dass anch die alte Prinzessin muss eingenommen sein und dom Friquot nicht recht beichte. Ich habe gute Nachricht, dass sie des Beverningk Reis hieher bofürdert hat und dass er nicht hinweg gewollt, er wäre dann des guten Success seiner Negociation von ihr versichert worden. Zwar weiss ich auch gar sicher, dass sie an dem Churfürsten geschrieben und ihn sehr stimulirt sich an E. K. M. und das Reich zu halten; aber dies ist geschehen dehortando a Gallorum factione : Dem Beverningk kommt auch wohl zu statt, dass eben dieser Tagen des englischen Abgeordtnen Diener aus England per posta zurückkommen; der König sein Herr zeigt darfür zu halten, dass dieser Churfürst all tief mit den Staaten General impegnirt und lässt gleichsam die Negociation der Allianz fahren, begehrt, dass der Churfürst wolle neutral bleiben, doch gratis und ohne Subsidien. England, vermeinen sie, seie noch in dem Stand nicht, dass sie die Neutralität mit Geld zu erhandeln. Besser wäre gewesen, wann man nicht so kurz abgebrochen, sondern die Negociation derweil trainirt und fortgesetzt . . . Der Churfürst, wann von der Allianz mit Holland geredt und ihme die Inconvenienzen, so aus der Parteilichkeit zu besorgen, vorgestellt worden, contestirt, dass auch hierbei seine Intention auf den Frieden gericht und will ich glauben, dass dem also seie und dass er bei dieser Allianz mehr auf die Geldhülfen und etwa andere soine emolumenta, als auf andere diseigni gedenko. Er hat aber darbei zu consideriren, dass dieselbe ihm theur ankommen werden; die Gefahr sich in einem Krieg einznwickeln, grosse Potentaten zu desobligiron, seine eigene Freund zu inombragiren und dergleichen, seind alle Ding von grosser Consideration. Die Ungewissheit von schwedischer Seiten', wie dieselbe nemlich mit England und Münster stehen, macht ihm mehr perplex als alles andere. Eller hat vom Bischofe von Münster ziemlich gute Nachrichten gebracht 1). Colbert ist hier und fordert den Kurfürsten zum Anschlusse an die Staaten auf.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 680.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 690.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 10. Februar 1666. (Or.) (Irthell des Goess liber die Eisuchtung der Krieperkfüng Frankreich as England auf des Fortgang der stantisch-münsterischen Verhandlungen. Stand der brandenhurg-statischen Allizantzataten. Unterhandlungen der Brandenburger mit den englischen Gesandten. Des Goess Intervention in den neuburg-terandenburgischen Verhandlungen.]

Die Verhandlungen mit dem Bischofe von Münster werden fortgesetzt. Wich- 10. Fehr. tig ist, wie weit die Kriegserklärung Frankreichs an England ') auf die Haltung der Staaten einwirken wird. Ich bilde mir fast ein, dass die pacifici sich über diese Declaration wenig erfreuen werden, weilu sio das Friedenwerk remoriren and sie foster an Frankreich binden werd. Wann ich einige Nachrichten, die ich von nnterschiedlichen Orten bekommen, combinire, so mpss ich fast daraus schliessen, dass der König in Frankreich gern sähe propter proprios fines, dass der Bischof Fried machete und also von England abgezogen würde. Ich vermerke aus des Domdechant Brabeck Schreiben, dass etwas dergleichen bei ihnen unter Hand von Frankreich proponirt worden. Beverningk ist abgereist, dürfte bald zurückkehren. Obwohl man es dahie nicht gestehe, so scheint doch, dass die Tractaten in satis proxima dispositione zum Schluss stehen, die Geldsubsidien seind so viel als richtig; quoad quantum soll etwa 160000 Reichsthaler sein zur Werbung und die Verpflegung auf eine gewisse Anzahl; ratione terminorum solutionis ist man noch nicht einig. Der Churfürst wollte je ehender, je lieber die Gelder unter Händen kriegen, den Zoll zn Gennep will der Churfürst auch wieder haben. Wegen Restitution der clevischen Festungen bilde ich mir ein, dass man etwas ambigui wird hineinbringen, was ein ieder Theil künftig zu seinem Vortel interpretiren möge. Mich sucht man zu persuadiren, dass wann dieso Tractaten anch sollen beschlossen werden, S. Ch. D. dennoch keinen anderen finem darbei haben, als den Frieden zu befürderen und will ich so weit glauben, dass der Churfürst, nachdem er das Geld und seine bei diesen Tractaten führende Intention erhalten, wohl leiden möchte, dass der doch darum nicht bei allen Gelegenheiten zu repraesentiren, wie viel besser und sicherer es wäre, wann der Churfürst sich ausser Party hielfe und die Mediation zum Frieden, derer er sich sonsten unfähig machete, continuiren thäte. |: Das stärkeste Motivum zu dieser Intention ist metus a Suecis, wann dieselbe die engelländische und münsterische Party würden annehmen; massen dessen alle Tag einige indicia vorkommen: |.

<sup>1)</sup> Vergl. Klopp l. c. I. 124; Lefevre-Pontalis l. c. I. 371 f.

Der englische Gesandte forderte wiederholt eine Erklärung des Kurfürsten in puncto neutrilitätt. Es wurde ihm eine aktwort un Theil dahln lautend, dass zwar I. Ch. D. noch keine Partei genemmen; sie könnten doch bei gegenwärtigen Coninneturen anderst nicht thun, als sich zu armiren und in Postur zu setzen. Diesen Last könnten sie und ihre Unterthanen allein nicht tragen, sondern müssten Assistenz und Subsidien darzu haben; in alle Weg aber wellten sie die Allinaz und Freundschaft mit dem König aus England fest halten, mit welchen sie geschieden, obwehl der Abgeordnete die Incompatibilitet ihrer Contestation mit der Hostilitet wider seines Königs Allitier und Freunder rennestritt. Der Gesandte forderte noch am selben Tage seine Abschiedandienz, doch lieser sich zu fernerem Beliehn bewegen nnd berieft von neuem mit den Ministern des Kurfürsten; bialang aber ohne Erfolg. Der Herzog von Neuburg hat Goess nm seine Vermittelnag beim Brandebunger ernscht; Gesse bittet um Instructien darüber.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 11. Februar 1666. (Or.)

11. Febr. Goess sell fortfahren den Kurfinsten zur Anfrechierhaltung der Nortralität zu bewegen und dazu beizutrugen, dass zwischen den Niederlanden und Münster der Friede geschlessen werde. Ist es aber nicht möglich den Kurfürsten vom Abschlusse mit den Niederländern abzuhalten, dann hat Goess zu fordern, dass sie sich wider einigen Mitstand die Waffen zu führen nicht einlassen, sondern viel lieber in terminis guarantiae zu allen Seiten verbleiben. Der Kaiser heft, dass der Bischof vom Münster wie die Generalstaaten seinen Verschlage bezäglich Borkele's zurheissen werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 17. Februar 1666. (Or.) [Staatisch-brandenburgische Alliasz. Klagen des Bischofes von Münster.]

17. Febr. Beverningk ist am 11. zurückgekehrt mit Vollmacht zu schliessen und hat so gedrängt, dass der Vertrag bereits so gut als abgeschlossen ist'). Auf meine Klag, dass das Friedenwerk hierdurch gesteckt und die Kriegsflammen nur mehr angezündet werden, antwortet man, dass I. Ch. D. hierbei nichts anders intendire, als sich und ihre Lande bei diesem gefährlichen Leuften so viel möglich in Sieherheit zu sotzen und im Uebrigen ein Weg als den anderun, das Friedenwerk nach allen Kräften zu befürdern, sich in keine feindliche Action einzalssen, man schlage dann nequas et

Der Vertrag war am 6,/16. Februar unterzeichnet worden. Abdruck u. a. bei Loudorp I. c. X. 461 ff.; vergl. Mörner l. c. 272 ff.; Urk. u. Act. II. 332 ff., III. 164 ff.

honestas conditiones pacis aus. Zwar kann man mir nit leugnen, dass nach genommener solcher Resolution S. Ch. D. weniger qualificirt die partes eines mediatoris zu vertreten; es scheint aber man habe das tempus in Acht nehmen wollen einige Vortl von den Holländern heraus zu bringen, welche sie ausser diesen Coniuncturen ihnen nit zugestanden hätten. Man gibt auch vor, dass man hierdurch intendire die Staaten General etwas mehr von Frankreich zu detaschiren. Die Gefahr respectu der Schweden macht des Beverningk Asseveration geringer, der meldt, dass sie von Schweden versichert, wo nit der Assistenz doch der Neutralitet. In facto et in rei veritate kann ich glauben, dass der Churfürst nit so gar böse und weit aussehende Intention hierbei führe, als man sonsten suspiciren mögte und dass er nach geschehenen Schluss nit nachlassen werde, das Friedenwerk wie vorhin und vielleicht noch mehr zu befürdern. Der Bischof von Münster gibt blos allgemein gehaltene Erklärungen, klagt über das Vorgehen Brandenburgs und spricht die Befürchtung aus, es werde ihm nichts übrig bleiben, als unter grossen Opfern Schweden zu gewinnen. Der englische Gesandte dürfte demnächst mit möglichst freundlicher Antwort abgefertigt werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 20. Februar 1666. (Or.) [Verhandlungen mit Schwerin und Blaspeil über die brandenburg-staatische Allianz, über die vom Kaiser und Kurfürsten in der Streitfrage zwischen Münster und den Staaten zu beobachtende Politik, sowie über die Beilegung der brandenburg-neuburgischen Differenzen.]

Vom 17. dieses habe ich E. K. M. allerunterth. erinnert, dass die 20. Fobr. Allianztractaten zwischen diesem Churfürsten und den Staaten General auf dem Schluss stünden; nun seind eben denselbigen Tag nach dem Essen der Baron v. Schwerin und der Blaspeil aus Befelch des Churfürsten zu mir kommen und haben mir eben dies angedeut; was darbei hine inde vorgebracht worden, ist dieses. Illi: Ich wüsste mich zu erinnern, was dieses Allianzwerk betreffend unterschiedlich wäre gehandelt worden; dass man nun so weit darmit kommen, dass I. Ch. D. resolvirt die Tractaten zu schliessen. Deu Frieden hätten dieselbe sincere gesucht, weiln aber derselbe nit zu erhalten gewesen, insinuando als hätte es bei dem Herm Bischof gemanglet, hätten sie auf ihre Securität gedacht sein müssen; sie wollten dannoch nit unterlassen das Friedenswerk ferner zu befürdern, auch zu den Waffen nit greifen, es wäre dann, dass aequae et honestae conditiones pacis wollten ausgeschlagen werden,

massen dieses expresse im Tractat inserirt; wann's dem Herrn Bischof um die Rach und ressentimenti zu thun, wie es das Ansehen hätte, vindictae plus quam satis; er hätte denen Staaten General solchen Schaden zugefügt, dass sie dergleichen fast zu keiner Zeit gelitten; weiln sie dessen keine andere Compensation haben könnten, wollten sie wenigsten in modo tractandi einige praerogativam haben und mit dem Herrn Bischof immediate nit tractiren, er hätte sich dann erklärt, dass er propositas conditiones acceptire; wann ich aber darfür gut sein wollte, dass die vorgeschlagene conditiones würden acceptirt werden, würden sie die Staaten General dahin vermögen, dass sie ad tractatus immediatos schreiten würden; dass Ir. Ch. D. Intention bei diesem Werk ganz aufrichtig; praestare, dass sie darbei intervenirten, als dass die Staaten General in der so grossen Dependenz von Frankreich gelassen würden: dass der Churfürst nit zusehen wolle, dass ein einziger Fuss Erden weder dem Reich noch dem Herrn Bischof abgenommen, S. Ch. D. auch nit allein in seiner unterth. Devotion gegen Er, K, M, unverrückt verharren, sondern auch die Allianz mit deroselben religiose beobachten würde: haben darbei an mich begehrt, dass ich Er. K. M. das Werk also vortragen wollte, dass diese F. Ch. D. gefasste Resolution nit ungleich möchte ausgodeutet werden. Ego ad haec: Sie wüssten sich gloichfalls zu erinneren, welcher gestalt ich jederzeit wohlmeinend eingerathen und gebeton, dass S. Ch. D. in unverfangenem Stand bleiben, sich nit parteijsch machen, sondern neben Er. K. M. dero Mediation einen guten Frieden zu stiften interponiren wollten, Er. K. M. consilia und Gedanken wären alle ad hunc scopum gericht, mit den Herrn Staaten General stünden dieselbe in gutem Vernehmen, vergönneten ihnen gern, was ihnen zu Guten gereichen möge; weiln aber für diesmahlen diese Allianz I. Ch. D. in solchem Stand setzete, dass sie die partes mediatoris nit sowohl wie vorhin hinfüro würden vertreten können, die so starke Partei als da gemacht würde auch grosse Jalousio erwecken, und andere die auf ihre Securität auch würden gedacht sein ad similia foedera bewegen möchten, als künnten sie leicht erachten, dass E. K. M. ungern vernehmen würden, dass loco restituendae pacis zu grössere Weitläufigkeit Anlass gegeben würde. Ich meines Thoils künnto glauben, was sie wegen I. Ch. D. hierbei führenden guten Intention meldeten; quibus argumentis aber würde man anderen und sonderlich dem Herrn Bischofen dasselbige persuadiren? Was insinuirt worden, als remorirete der Herr Bischof tractatus pacis, müsste ich bekennen, dass ich bei meiner mit ihme gehabten

Negociation das nicht befunden; er hätte sich also erkläret, dass meines Erachtens mit Fug ein mehreres von ihm nit hat können begehrt werden; der modus tractandi, den die Staaten General vorschreiben, seie ja wider allen Brauch und gleichsam wider naturam contractunm. Die allzugrosse Verachtung eines Reichsfürsten solle billich allen und sonderlich den andern Chur- und Fürsten des Reichs propter exemplum misfallen; an aequum oder verantwortlich, um solcher Punctillen Willen einen grossen Theil der Welt in Combustion zu setzen und solchen Krieg zu veranlassen, dessen vielleicht unser keiner das End sehen werd; als Blaspeil hierbei interrumpirt, dass eben dieses bei den vorgewesten Krieg im Norden practicirt worden und der Fried denen nordischen Königen gleichsam vorgeschrieben, habe ich replicirt, dass dieses nit pro exemplo, sondern pro scandalo orbis et seculi nostri zu halten; mir wäre bewusst, wie os darmit abgeloffen; die Gesandte, als sie mit ihrem Project aufgezogen, wären fast schimpflich von dem König aus Schweden getractirt und abgewiesen worden, es hätte der Fried auch ehender nit können geschlossen werden, als bis die kriegende Parteien per plenipotentiarios suos, wie es sich gebührt und Herkommens, mit einander getractirt und geschlossen; habe zum Beschluss gemelt, dass E. K. M. nit aussetzen würden ein Weg als den andern den Frieden zu befürderen, exhortando, dass man ihrerseits dergleichen thun wolle. Ich habe observirt, dass, als ich gemelt, dass der Herr Bischof der schwächere Theil wäre und daher der Fried bei ihme nit stecken würde, dass ich auch nit wüsste zu combiniren, dass man ihn einerseits so hoch verachtete und anderseits so grosse und dispendiosa foedera wider ihm machete, dass sie insingirt, als glaubeten sie noch einigermassen, dass etwas Grosses, was bis dato noch nit herfürkommen, hinter diesen münsterischen Wesen steckete.

Ferner melden sie, es hätte der König in Frankreich ultro seine Mediation angetragen zu Componirung der zwischen Sr. Ch. D. und II<sup>s</sup>. Herzogen von Neuburg noch schwebender Differentien super his statibus Juliacensibus S), ob Er. K. M. nicht möchte beliebig sein bei den Fürsten zu hoher kaiserl. Gnad dero kaiserl. Authorität auch bei diesem Werk zu interponiren; respondi, dass ich hierüber keine andere Information hätte, als was etwa diseursweis möge darvon sein gemelt worden, dass ichs Er. K. M. unterth. hinterbringen wollte; etwas habe ich blicken lassen, als kime mir fremd für, was sie von der französ. Mediation gemelt.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. II. 314, XI. 739.

Blaspell ist vergangenen Tagen wiederum mit einigen Neuburgischen unterwegs zwischen Düsseldorf zusammen kommen und wird man zweifelsohne sich zum Schluss n\u00e4beren und etwa Er. K. M. Confirmation und garantiam darbei suchen. Ich werde Er. K. M. gn\u00e4digsten Befelch hier\u00fcber erwarten.

Vaue ist abgereist; Goess hat sich bemüht ihm eine gute Meinung von des Kaisers Absichten beizubringen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 24. Febr. 1666. (Or.) [Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über die Allianz mit den Staaten und seine Haltung in der Münstere Friedfrage. Rah des Goess. Jeans's Sendung zum Bischofe von Münster. Französische Mediation in der Neuburg-brandenburgischet Streitfrage.]

24. Febr. Am 22. Unterredung mit dem Kurfürsten. Dieselbe haben fast sorgfältig gesucht mir alle ungleiche Opinion von dieser dero Allianz mit den Staaten General zu benehmen 1). Es seind darbei fast eadem repetirt worden, was mit dem Baron von Schwerin und dem Blaspeil vorkommen. Allein als der Churfürst zu einiger Impatienz ausgebrochen und gemeldt, wann wir von Anfang den Herrn Bischofen inhibirt hätten, wäre es nit so weit kommen; wann ein evangelischer Stand soviel wie er gethan wären schon fulmina vom kays. Hof dargewesen; es wäre kein Exempl, dass sich einer unterstanden, was der Herr Bischof da gethan etc., habe ich geantwort, E. K. M. hätten nichts unterlassen, was dere kay. Amts wäre; man hätte deroselben gleichsam die Händ gebunden. Exempla wären odiosa und könnten dergleichen wohl andere angezogen werden, innuendo ipsum Electorem. Mein Bedenken bei dieser Allianz wäre hauptsächlich dieses, dass grosse Jalousie hierdurch gegeben wird und S. Ch. D. von dem proposito den Frieden zu befürderen scheinen abzuweichen und die Kriegsflammen noch mehr auzuzünden. Darauf sie abermahlen hohe und theure contestationes gethan den Frieden zu desideriren und denselben zu wollen helfen befürderen. Der Herr Bischof solle nur Fried machen, so wolle er gleich disarmiren, es wäre sein Interesse uud würde er solcher gestalt die Uukosten, in welchen er sich stecken müsste, ersparen. Allergnädigster Kaiser! quod factum, infectum fieri nequit; man hat nun dahin zu sehen, dass man das beste daraus nehme und

Vergl, das Schreiben des Kurfürsten an den Kaiser d. d. Cleve 22. Feb. 1666.
 Urk. n. Act. XI. 688; das Antwortschreiben des Kaisers vom 23. März ebendaselbst;
 Anm. 2.

grösser Unheil abwende; welcher der Zweck ist, wohin ich nun meine Negociation einrichte.

Friedrich Wilhelm hat Jena zum Bischofe von Münster geschicht, um ihn zu friedensverhandlungen zu vermögen.) Schwerin fordert den Gossa und die guten Bezichungen des Kurfürsten zum Wiener Hofe durch geschicktes Benchunen zu chalteu und Berathungen zu pflegen, wie man sich verhalten solle, wem es doch vivente rege zur Wahl in Polen kommen sollte. Betreffend des Königs aus Frankreich Mediation in causs Juliacensi, hat der König den Lerott, alse er zu Paris ware, dieselbe angetragen, webeche der Herzog, sein Herr, nit ausschlagen können; gabe zu verstehen, dass man die Tractaten vorhere schliessen und dem König hernacher honoris causa darzunehmen künnte. Der Kanzler Jens hethoeuert seine gute Gesinnung.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 3. März 1666. (Or.)
[Abschlass des staatisch-braudenburgischen Bündnisses. Erklärungen des Bischofes
von Münster an Jena.]

Schreiben vom 11. Februar erhalten, worin ihm hefohleu wird, welcher <sup>20</sup>. Misrz. gestalt ich mich dahin zu bemühen, dass dieser Churfürst ausser Partei und neutral bleiben möge. Aus des Gesandten Schreiben vom 20. und 24. Februar wird der Kaiser den erfolgten Abschluss des Bindnisses und des Gesandten fenere Unterhandlungen ersehen haben. Der Bischof von Minster hat sich Jena gegenüber bereit erklärt, die Verhandlungen zu beginnen, Aachen als Verhandlungsort vorgeschlagen und den Kaiser, Brandenburg, Gön, Neuburg, Bischof von Paderborn<sup>3</sup> und Herzog August von Wölfenhüttel als Mediatoren gewünscht<sup>3</sup>. Der Kurfürst ist zufrieden, macht sich Hoffunng auf Erfolg; Goess zweifelt an der Auffehtigkeit des Ministerers.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 10. März 1666. (Or.) [Fraçe der Zuziehung des Kaisers als Vermittler in der Differeur des Bitschöfes von Musiser nnd der Statsen. Erkfurunge Frankrischs in dieser Angelegenbeit. Blas-peil's Misston nach dem Haag. Celbert's Erkfurungen. Stellung des Herrogs von Wolfenbättel.)

Der Bischof von Müuster hat, wie aus des Jena Berichten, die dem Goess 10. März. ausgeweise vorgelegt wurden, zu erschen, dem Kurfürsten freigestellt, Goess zu den Tractaten zu ziehen. Nun habe ich dem Herrn Bischof Er.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber diese Sendung Jeua's Urk. u. Act. IX. 689 ff.; Tücking l. c. 142.

<sup>7)</sup> Ferdinand v. Fürstenberg.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 693; Tücking l. c. 142.

K. M. Mediation zu Coesfeld angetragen, der dieselbe auch damahlen acceptirt. Ich habe doch aus Er. K. M. P. S. vom 5. Januarii') so viel vermerkt, |: dass dieselbe zwar gern diesen Frieden befürderter sehen thäten, doch dass man wegen der dabei angedeuten Ursachen behutsam darin zu gehen und andern den Schein der Negociation lieber zu überlassen : . Anch sei es zweifelhaft, ob die Staaten die Mediation des Kaisers zulassen würden. Frignet hat Goess wissen lassen, dass der d'Estrades gegen dem Pensionario de Witt gemelt, dass sein König zwar in den Frieden mit Münster consentiren wolle, doch unter diesen 2 ausdrücklichen conditionibus: 1º, dass die Tractaten unter Er, K. M. Mediation nit vorgenommen würden; 26. dass der Herr Bischof disarmiren müsste. Bittet daher nm Instruction, ob er sich an den Friedensverhandlungen officiell betheiligen soll. Die Staaten haben bisher sich geweigert, sich in feierliche Vertragsnnterhandlungen mit dem Bischofe einzulassen, Blaspeil ist nach dem Haag gereist, um die Staaten dazn zu bewegen und die Auszahlung der Gelder zu urgiren 2). Viel kommt auf Frankreichs Stellung an. Der Colbert sagt, dass sein König den Frieden desiderire und dass er Ordre habe, solang dahie zu verbleiben, bis derselbe geschlossen\*); von dem Graf Wilhelm von Fürstenberg rapportirt er, dass Chur Cölln und der Herzog von Neuburg propositas conditiones pacis so aequitabl befinden, dass sie zu Annehmung derselben den Herrn Bischof nicht allein adhortiren, sondern in casum renitentiae darzu necessitirn helfen wollen'). Der Kurfürst theilt Goess mit, dass der Herzog von Wolfenbüttel anf die Seite der mit den Holländern Verbündeten getreten ist.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 13. März 1666. (Conc.)
[Nothwendigkeit des Friedens zwischen Mäuster und den Staaten. Billigung der Bemühungen des Goess in dieser und der Frage des Ausgleiches zwischen Neuburg und Brandenburg. Erneuerung der Alliaus von 1658.]

13. März. De nach den Berichten des Gesandten die Sache bereits zum Abschlusse zwischen Brandenburg und den Staaten gelangt ist, hat Goess alles anfzubieten, damit der Vergleich swischen Münster und den Staaten geschlossen wird; den Münsterer insbesondere möge er vorhalten, wie nothwendig es für ihn se, Frieden zu schliessen, da das verhöfte Bündnis zwischen Spanien nad England

<sup>&#</sup>x27;) Liegt vor. Inhalt aus dem obigen zu entnehmen.

<sup>7)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 694f.; Lefevre-Pontalis I. c. I. 374f.

Für Frankreichs Haltung in dieser Zeit Urk. u. Act. II. 348 ff.

Ueber Colbert's Verhandlungen mit Wilhelm Fürstenberg vergl. Urk. und Act. II. 358f.

so lange nicht erfolgt sei. Desgleichen billigt der Kaiser den Plan der Ansschung zwischen Brandenburg und Neubarg und erthellt Goess den Befehl, alles was in seiner Macht steht, um Beförlerung dieser Angelegenheit zu than, pricht jedoch zu gleicher Zeit sein Verwundern darbier aus, dass freunde Potentaten in diese Sache hineingezogen würden. Der Kaiser fondert Goess schliesslich auf nochmals die Erneuerung des alten Vertrages von 1658 bei Brandenburg vorzuschlagen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 17. März 1666. (Or.)
[Abethines der braudenburg-staatischen Allianz. Erlikrungen des Kurfürsten beziglich derselben. Ubererdung des Goess mit den Brauchburgern über die den Bischofe
gotellten Bedingungen. Wiequefort. Buschmann. Geschenk der Franzosen an die
Kurfürstin. Schwerin's Mithellungen über die Friedenspropositionen der Staaten.
Ermahnungen des Mainzen.

Goess übersendet ein Exemplar des staatisch-brandenburgischen Vertrages; 17. März. er vermuthet, dass Secretartikel gemacht worden sind. Zwar protestirt S. Ch. D., dass sie nicht zusehen wollen, dass dem Reich, weder dem Herrn Bischof ein einziger Fuss Erden entzogen werde, quod ego tamen cum grano salis intelligo und wollte mich nit gern darauf verlassen, wann es ad arma käme und sie grosse Progressen darbei thäten. Die neuen Bediugungen der Staaten scheinen dem Goess sehr hart, er hält dies für eine Folge des Bündnisses der Staaten mit Brandenburg und sagt dies auch dem Kurfürsten, welcher aber wie seine Räthe gegen den Bischof in heftige Klagen ausbrechen. Ich kann anderst nicht sehen, als dass I. Ch. D. serio den Frieden verlangen, das sehen sie aber auch nunmehr, dass sie denselben anietzo nit also wie in statu neutralitatis mit Nachdruck befürderen können. Gut ist, dass Jena') sich noch aequanimem erga episcopum bezeige und ist zu verhoffen, dass er ledie articulos zu welcher Aufsatz er concurrirt, als raisonable wird helfen manuteniren; ich habe aber nicht lassen auf die Erd fallen, was der Churfürst gegen mich : in discursu gemeldt, dass nemlich der Colbert, als er die von Jena eingeschickte articulos provisionales gesehen, dieselbe für billich und darfür gehalten, dass die Staaten General kein Bedenken darbei haben sollten. So habe ich I. Ch. D. auch erinnert, dass, als sie mir eben diese conditiones nach Coesfeld nachgeschickt, sie damahlen darbei gemeldt, dass sie dieselbe zn hart befunden und daran sein würden, dass sie möchten gemildert werden. Goess drängt daranf, dass Schmising und Beverningk hieher kommen, damit man mit Nachdruck in der Ausgleichfrage verhandeln könne. Es ist ein ge-

<sup>1)</sup> Ueber Fr. v. Jena's Sendnng in dieser Sache Urk. u. Act. XI. 689 ff.

wisser Wiequefort, von dem E. K. M. werden gehört haben, der in Holland in den Intriguen gar viel gebraucht wird, vergangenen Tagen dahie gewest; der hat gegen einem in Vertrauen gemeldt, dass man in Holland den Frieden sehr von Nöten habe. . . . Von Schweden hat man zwar gute Opinion und begehrts anderen auf alle Weis zu inprimirren, dass dieselbe wenigsten werden neutral bleiben. Der kurköllnische Kanzler Buschmann war hier'), einen Tag nur. Er hat sich Goess gegenber über dem Bischof von Minster und dessen Kampf bekägt; aber erklitt, auch sein Herr glaube, man mässe die Rechte des Bischofes auf Borkelo aufrechtenlaten und einen Ausglech auf gültlichen Wege in diesem Punkte verauchen. Colbert hat ein schönes Geschenk für die Kurfürstin aus Paris erhalten, als Dank für die Erhaubsides Taufzahlenam bei dem Primzer Friedrich ausben zu dürfen. Es ist ein Amenblement, grosse Leuchter und vieles andere. Goess meint auch der Kaiser sei Schuldener ex estem occasione.

Indem ich mit der Post occupirt, ist der Baron von Schwerin zu mir kommen und referirt, dass der Blaspeil aus dem Haag schreibe, dass man in Holland nun die vor diesem projectirte conditiones fast nit halten wolle; der Herr Bischof hätte dieselbe nit angenommen, sie wären nit daran gebunden; laesas provincias spirare vindictam. Niemand zeigete nun bessere Intention zum Frieden, als der de Witt ... Ich habe insinuirt, dass eben dieses alles fructus electoralis novi foederis wären; das foedus aber künnte I. Ch. D. nit verbinden, dass sie unbilligen Diugen beifallen müssten. Wann man in Holland solche Resolution bei dem Churfürsten verspüren würde, hätte man zu hoffen, dass sie sich besser zur Raison legen würden. Non negabat, dass sie nun nicht so frei sprechen, noch operiren künnten, dass gleichwohl die conditiones also gethan, dass der Herr Bischof sich darmit befriedigen künnte. An Borkelo esse tanti, dass man sich in einem gefährlichen Krieg darum einlassen sollte? Die Schweden würden interim Bremeu occupiren, mit des Reichs und sonderlich der Benachbarten höchsten Schaden; das Haus Lünenburg würde es ungern sehen und doch geschehen lassen müssen. Facta pace wirden die Schweden dieses Werk nit leicht tentiren und mehr Reflexion auf die Benachbarte machen müssen.

Der Mainzer ermahnt den Kurfürsten den Frieden zwischen den Staaten und dem Bischofe von Münster zu befördern.

<sup>))</sup> Ueber die kölnisch-brandenburgischen Beziehungen dieser Zeit Urk. u. Act. XI. 706 ff.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 23. März 1666. (Copie.) [Theilnahme des Kaisers an den Friedensverhandlungen zwischen Münster und den Staaten.l

Berichte vom 3, und 10. März erhalten. Anlangend ob du dich des 23. Märzofficii bei Fortgang der Tractaten sollst annehmen, stellen wir ausser allen Zweifel, nachdeme wir uns dessen vorhin nicht allein gegen beiden kriegenden Parteien, sondern anch seithere allhier gegen dem königlichen engelländischen Abgeschickten 1) ausdrücklich erklärt und uns destwegen aller Hilfleistung für ein und andern Theil entschuldiget, ... sowohl auch, weil die Cron Spanien nunmehr selbst den ihrigeu zu solchen Tractaten zu concurriren befohlen und solches um so viel mehr. weilen uns als einen römischen Kaiser bei dieser das heil, röm, Reich so hoch concernirenden Sach die Hand zu haben vor allen andern obliegen will, dessen wir uns um so viel weniger zu begeben, je mehr und ungescheneter die Kron Frankreich sich darein zu schlagen und uns darvon auszuschliessen sich bemühen will.

Dem Kaiser wäre es lieber, wenn die Verhandlungen nicht in feierlicher Weise geführt wirden, weil man so schneller zum Abschlusse kommen würde, Er übersendet Goess Vollmacht für die Verhandlungen und für die Garantie des eventuell zustande kommenden Vertrages.

Bei denen Tractaten aber wirst du sonderlich dahin zu gehen haben, dass uns und dem heil. Reich nichts benommen, des Bischofs zu Münster Altesse da möglich und die Sach an sich selbsten als wie vorgegeben wird, beschaffen, Borkelo verbleiben, auch im übrigen die conditiones pro re et tempore auf das leidlichste eingerichtet und der Schluss ehist befürdert werde, sonderlich aber wohl in Acht zu nehmen, dass die Sicherheit des Friedens also bestellt werde, damit sich nicht weniger ein als der ander Theil darauf zu verlassen habe.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 23. März 1666. (Copie.) [Nachrichten vom Abschinsse einer spanisch-englischen Allianz und eines spanischportugiesischen Waffenstillstandes. Verhandlungen bezüglich der Münster-staatischen Differenz. Brandenburg-schwedische Allianz.]

Der Kaiser wird wohl schon des Goess Bericht vom 17. März und die mit 23. März, demselben übersandte Abschrift des Allianztractates zwischen Brandenburg und den Staaten erhalten haben. Seitdem ist die Nachricht vom Abschlusse einer

<sup>1)</sup> Lord Carlingford.

Alliauz zwischen Spanieu und England und eines Waffenstillstandes zwisches spanieu und Portugal eingetroffen '). Schmising '') ist am 17. hieher gekommen, hat die Bereitwilligkeit seines Herru sich den Bestimmungen der Mediatoren zu fügen ausgedrickt. Der Churfürst ist ziemlich auf dem haagischen Project bestanden, als dem Friquet dasselbe inputirend und exusirend, dass nun schwer fallen würde hiervon abzuweichen, als man aber vermerkt, dass ich den Schmising informirt, wie es mit diesem Project bewandt und wie dasselbe von dem Pensionario de Witt entworfen, hat man nacher gemelt, dass Ir. Ch. D. ministri in dem Haag parte darbei gehabt und sequitatem conditionum propositarum behaupten wollen. Auf die Anchricht, dass Beverningk von Seiten der Staten, die den Verhandungen nicht mehr so eutgegenstehen, nach Gleve gesendet werde, sucht man allerseits alles für die Verhandungen vorzubereiten ').

P. S. Der Churfürst hat mir erzählt, dass nachdem die Nachricht seiner mit den Holländern geschlossener Allianz nach Stockholm kommen, die schon lang vorgehabte Alliauz mit der Cron Schweden alsobald darauf zur Richtügkeit kommen?.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 14. April. 1666, (Or.)
[Neuburg-brandenburgische Verlandlungen Königswahl in Polen. Deputiter für die
Verhandlungen berüglich des staatische-müssterischen Friedens. Antheilnahme de
Goess an den Berathungen über das sitaatische Friedensproject. Resultate derselben.
Ankunft des dändischen Gesanderen. Perstevenen. Jägerndorf. Ernseurung des Bindnisess von 1658. P. S. Urhell des Goess über die allgemeine Lage. Pline Frankrichs, der Staaten. Erklärungen Wildenbe Friestenbergie. Urhell des Goess über des

Brandenburgers Plane. Friedensneigung des Bischofes von Münster.]

14. April. Was den Punct der zwischen dem Churfürsten und dem Herzog von Neuburg obbandener g\u00fctlichen Tractaten \u00fcber ab. j\u00fclich s\u00e4ch s\u00e4ch s\u00e4ch i\u00e4ch \u00e4ch \u00e4ch s\u00e4ch \u00e4ch \u00e

Die Nachrichten waren nicht richtig. Vergl. für diese Verhältnisse Klopp.
 I. c. I, 126ff., 131; Ranke, Engl. Gesch. V. 22f.

<sup>7)</sup> Martthias Korff, genannt Schmising, münsterischer Domherr; vergl. über seine Sendung Urk. und Act. XI. 702f, 710ff., 11. 371; Alpen I. c. 716; Tücking I. c. 143.

Für die Verhandlungen Beverningk's vergl. Urk. u. Act. II. 329 ff., III. 166 ff. 9. Allianz vom 27. März 1666; vergl. Mörner l. c. 277 ff.; vergl. Urk. und Act. IX. 818 f.; Puf. l. c. 1X. 70.

burg geworfen. Nachdem dieser dieselbe angenommen, wüsste er's seiner Seit nit auszuschlagen. Bezüglich der polnischen Wahl betont Goess, der Kaiser wünsche, dass den Polen ihre Wahlfreiheit gelassen und zu Lebzeiten des regierenden Herrschers überhaupt keine Wahl vorgenommen werde. Die Vertreter der verschiedenen Mächte, Beverningk für die Staaten: Schmising und Wiedenbrück für Münster; Schönborn 1), Patz 2) und Gudenus 3) für Mainz; Wilhelm Fürstenberg und Kanzler Buschmann für Köln; Giese') für Neuburg, sind eingetroffen, nach ihnen dann der Wolfenbüttler Heimburg; der cellische Vertreter Dr. Müller3); Dechant Ketler ") für Paderborn; zuletzt Grote ") und Dr. Hugo ") als Vertreter Hannovers. Von Brandenburg sind Schwerin und Blaspeil abgeordnet worden: diese erklären dem Goess gleich, die Staaten dürften bei dem Haager Projecte nicht bleiben wollen. Nachdem Beverningk den brandenburgischen ein Project übergeben, wird bei Goess über dasselbe berathen. Goess betont, die Hauptsache sei, dass alles im vorigen statum, wie es vor'm Krieg gewesen, hergestellt und die Strittigkeit wegen Borkelo durch ein Compromis, wann kein sequestrum zu erhalten, abgethan würde, ersucht die Vertreter Brandenburgs mit Beverningk zu sprechen und ein neues Project zu verfassen. Dies geschieht, doch weicht das neue Project von dem Beverningk's in keinem wesentlichen Pankte ab. Die Räthe Friedrich Wilhelms erklären, sie hätten von Beverningk nicht mehr orhalten können.

Am 2. April erhält Goess die Vollmachten zur Mediation und zur Ernenerung des Bündnisses von 1658. Da der Münsterer ihn schon gebeten hatte zu interveniren, begibt sich Goess zum Kurfürsten und erklärt demselben, dass das Werk (Einigung zwischen Münster und den Staaten) mit besseren Nachdruck müsste angegriffen werden, wollte man anderst daraus kommen. Wann I. Ch. D. daran sein wollten, dass die Staaten General das haagische Project mit sammt dem Temperament in puncto Borkolo hielten und in den übrigen Punkten einige billichmässige Moderation litten, wollto ich mich bemühen, die bischöflich-münsterische dahin zu disponiren. Habe viel rationes angezogen, warum der Churfürst dieses zu thun. Seine Allianz mit den Staaten General thate ihn zu mehreren nicht verbinden und könnte ich nit glauben, dass S. Ch. D., als so ein genereuser Herr, den Namen haben wollten, dass, was sie einmahl approbirt, nun um

<sup>1)</sup> Melchior Friedrich von Schönborn.

<sup>3)</sup> Heinrich Patz 7) Joh. Christ. Gudenus.

<sup>1)</sup> Franz Giese.

<sup>5)</sup> Ernst August Müller.

<sup>6)</sup> Caspar Philipp v. Ketler: neben diesem auch Joh. Adam v. Fürstenberg und Conrad Meiuders.

<sup>1)</sup> Otto Grote.

<sup>8)</sup> Ludolf Hugo

Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

einige geringe Beneficien oder Nutzbarkeiten disapprobiren wollten. Der Kurfürst hat versprochen, was er kann, zu thun. Von ihm ist Goess zu den Vertretern des Bischofes von Münster geeilt, und habe sie nach vielen Difficulteten vermögt, dass sie sich zu obangedenter Intention bequemet; doch dergestalt, dass sie auf sich nahmen, I. F. G. von Münster dahin zu disponiren, dann sie wären hierzu nit instruirt. Darauf beruft Goess für den Nachmittag alle Räthe zu einer Versammlung in sein Haus. Nach Beilegung ceremonieller Streitigkeiten erklären die Vertreter des Brandenburgers, Beverningk wolle von dem haagischen Project wegen Borkelo nichts wissen; er erklärete sich in hoc puncto also: dominium directum in Borkelo maneat Domino Episcopo; renunciet iuri superioritatis, salvis iuribus imperii. Den anderten Tag hernach, als man den Artikl mit Vorbeigehung der Renunciation hiernach eingericht, haben die churbrandenburgische, nachdem sie mit Beverningk daraus conferirt, zurückgebracht; Beverningk disputire zwar das ius directum dem Herrn Bischof nit, er wolle es aber in dem articulo nit haben '). Die Sach gienge den Staaten nit an, man möchte sehen, wie man den Grafen von Styrum mit dem Herrn Bischof vergliche\*). . . .

E. K. M. kurz zu referiren, worin unsere consultationes bestanden, seind dieselbe über diese 4 Puncten lauptsächlich gewesen. 1.º wegen Borkelo; 2º. wegen Renunciation auf allen Praetensionen; 3º. wegen Abdankung der Völker und limitirter Anzahl derienigen, so der Herr Bischof zu behalten und 4º. wegen künftiger Werbung. Die Renunciation imi superioritatis auf Borkelo retento dominio directo et salvis iuribus imperii, haben endlichen alle darfür gehalten, dass der Herr Bischof, wann man staatischer Seiten nit darvon absteben wollte, amore pacis dieselbe than möchte, wie nit weniger die andere auf den übrigen Praetensionen, die man vagas nennt und darvon ohne das nit viel zu hoffen geic. Den 3. Punct der Restriction der Völker auf 2000 Mann, so der Herr Bischof nach der Abdankung allein zu behalten, haben alle tanquam summum praeindicium lurium principum imperii sehr empfindlich aufgenommen, wie nit weniger, wann man in 4º puncto potestatem conscribendi militis ultra consititutoses imperii restringiren wollte. De Mansterholm illitis tultra consititutiones imperii restringiren wollte. De Mansterholm

Ueber den Gang der zu Cleve geführten Verhandlungen vergl. Urk u. Act. Xi. 710 ff.: il. 382 ff

<sup>9)</sup> Graf Jodocus von Limburg-Styrum; über seine Bedeutung — er hatte, sie seine Vorfahren, als Verwandter des letten revbinnisigen Inabaers der Herrschaft Borkelo auf dieselbe Anspräche erhoben und als diese von dem Bischof von Münster nicht berücksichtigt wurden, sich an die Regierung von Geldern gewendet — vergl. Urk. u. Act. XI. 612.

schen haben sich bereit erklist ihrem Herrn von den Resultaten dieser Begrechnagen Mittellung zu machen. Goess spricht im Sinne der Beligung mit Bererningk, der aber erklist, wann der Herr Bischof propositas conditiones nicht annehmen wollte, er Befelch bätte, zu abrumpiren und nach Haus zu kehren, welche minas er gar dextre zu Hof und anderwerts hat wissen zu intentiren; daran doch ich meines Orts mich nit viel gekehrt, sondern mit Glimpf geantwortet, dass ich verhöffete, er würde es nicht thun, sondern vielmehr das Friedenwerk bis zum völligen Schluss helfen befürderen; wanns aber anders geschähe, so würden wir ein Wegs als dem andern unsere officia mediationis continuiren und der ganzen Welt bekannt machen, dass es an uns mit gemangelt, dass der Fried nit erfolgt. Der dänische Gesandte, Detlef von Altlefeld, ist anch hier angekommen, er soll entgiglich Delmenhent Verhandlungen plegen. Goes hat dem Friquet von den Stande der Verhältnisse genauen Bericht erstattet, damit derselbe im Hasg operiren Könne.

Ich befinde, dass der de Witt die Sach viel mehr sucht zu facilitiren, als der Beverningk allhier. Zwar sagen die chubrbaudenburgische, der de Witt gebe gute Wort und wann's zum Werk komme, suche er Ausflücht, der Beverningk aber gehe viel ruuder und aufrechter um. Quidquid sit, ich halte pro indubitato und hätte mir getrauet, dass wir viel besser mit dem durch dem Friquet angefangenem modo tractandi fortgekommen wären, als auf die jetzt angefangene Weis.

Nach nenen Berathungen fordert man von Beverningk eine endgültige Entscheidnng; er ühergiht durch die Brandenhurger ein Project, dass er als Ultimatum bezeichnet. Die Churbrandenburgische hielten darfür, dass wann man dies Project annähme, die Sach darmit abgethan sein würde, Die vota der Chnr- und Fürsten seind dahin gangen, dass man denen Mönsterischen anzudeuten, dass die mediatores darfür hielten, dass der Herr Bischof amore pacis in der Renunciation super inre superioritatis in Borkelo salvis juribus imperii einwilligen mochte. Was in puncto exauctorationis gesetzt wurde, hierin thäte man I. F. G. weder zurathen noch widerrathen; sie würden momenta rerum und ihren Zustand am besten kennen und dero resolutiones hiernach wissen zu nehmen. Wann aber die bischöflichen pressirt und gefragt, wann sie den mediatoribus deferiren und dannoch die Staaten den Frieden ausschlagen würden, was für Assistenz man zu gewarten, hat man die Achsel geschupft und sich defectu instructionis excasirt. Und ware zu wünschen gewesen, dass solches intra consessus parietes verblieben; nachdem aber solche dispositiones auf unserer Seiten nit allein gemerkt, sondern auch zuweilen gestanden worden, ist leicht zu erachten, dass man sich um so viel mehr auf der andern Seiten gestärkt und den postulatis inhaerirt. Giese und Grote sind mit Wiedenbrück zum Bischofe, von Münster geeilt, um ihn zur Annahme der staatischen Bedingungen zu bewegen.

Ich sehe, dass man dahie praesupponirt, dass der Herr Bischof propositas conditiones annehmen werde nnd wann gesagt wird, dass sie gleichwohl in etliches Stücken allzuhart, so antwort man, dass die Maul-schellen, welche der Bischof den Holländern gegeben, noch viel härter; auch dasjenige, was ihm bei ausschlagenden Frieden zu gewarten stehet, noch viel härter fallen werde.

Das Postwesen betreffend, wird Goss wiederholt angegangen, ob die Entscheidung des Kaisers auf das Begehren des Kurfürsten, der freie Verfügung bezüglich der Post in seinen Ländern fordert, noch nicht eingelangt sel. Goss hat sich nicht getraut, das was der Kaiser ihm diesbezüglich geschrieben dem Kurfürsten mitutellein, aus French ter ößben Gonsegenzen und hat daher gesagt, er erwarte Bescheid. Goss bittet um Nachricht, wie er in dieser Sach vorgehen soll!

Jägerndorf betreffend wäre gut und gewiss fast nöthig, dass dieses Werk dermahlneinst zum End käme. E. K. M. können schwerlich glanben, wie zu aller Gelegenheit nnsere Widerwertige sich dieser Sach (darbei sie des Churfürsten Empfindlichkeit wissen und dass ihme das Geschwer immerzu wehe thut) zu ihrer bösen Intention und zn Er. K. M. Schaden bedienen. In allen negotiis stehet mir dieses entgegen und ob ich zwar einiger gnädigste Zuneigung zu meiner Person und so weit eine gute Opinion von Aufrichtigkeit bei dem Chnrfürsten erworben; auch data occasione nit unterlasse zu repraesentiren, dass dieser Verschub uns nit zu imputiron und dass man thut was möglich Ir. Ch. D. hierin Satisfaction zu geben, so will doch alles in die Länge nit helfen und ist gewiss Er. K. M. zn rathen, dass sie diesen nun all zu lang in Weg gestandenen lapidem offensionis, daran schon all viel gute negociationes gescheitert cum simili in posterum periculo - massen ich täglich von den Wohlintentionirten dessen gewarnet werde - ie ohender, io besser auf die Seite räumen lassen. In puncto renovationis et extensionis foederis, habe ich zwar sowohl bei dem Churfürsten als dem Baron von Schwerin augesucht, damit wir darüber zusammen in Conferenz treten möchten, darzn S. Ch. D. sich auch geneigt erzeigen. Es haben uns aber diese Friedensnegociationen allerseits also anhebig occupirt gehalten,

<sup>1)</sup> Vergl. über diese Frage; Orlich, Geschichte Preussens l. c. II. 416 ff.

dass ich bis dato nit darzn kommen können; ich worde aber antroiben, damit es ehister Tagen geschehe.

P. S. Habe E. K. M. unterthänigst zu erinnern und werdens disselbe für sich solbst leicht erachten können, wie eireumspeet und behutsam
ich in dieser Negociation gehen müssen. [: Ich bin gesessen mitten uuter
Leuten, die in der rheinischen Allianz und sich mit Frankreich verstehen
und alle consilia und was vorgehet, dahin communiciren :[. Nun ist nit
ohne, dass in Holland auch von den Unserigen praesupponitt wird, der
Köuig in Frankreich begehre den Frieden zwischen Münster und Holland.
Colbert hat sich dahie fast passive gehalten und gemelt, er hätte keine
Ordre circa haec. Er hat's thun können, nam habuit per quos ageret,
eodem tempore, als er zu Hof sagte in puncto der Disarmirung des
Bischofs zu Münster, dass' sein König nit so lang gefochen pro libertate principum Germaniae, damit er ietzunder dieselbe helfe unter die
Füss brüngen, hat er gegon dem Beverningk gemelt, animande, er hätte
des Königs Ordre bei sich und würde Pradel ad nutum operiren.

Ich setze pro fundamento, und also werd's von männiglichen glanbt, |: dass des Königs in Frankroich Intention ist, den Krieg wider Niderland vorzunehmen; das macht mir suspectum, dass er diesen Frieden sincere begehren solle, dann es scheint, dass die Continuation des Kriegs, darein wir alle allgemach werden eingewickelt werden und dardurch zu Haus occupirt, zn diesem seinem disegno diene. Die Gelegenheit, die abdankonde Völker an sich zu ziehen, non est tanti, dass sie gegen die andere Consideration könne gesetzt werden. Ich weiss mit gntem Grund, dass der König in Frankreich Churcolln, Neuburg und Münster stark sollicitirt zu der Eroberung der Niederland ihme zu assistiren, promittendo montes aureos et partem spoliorum; was er vermeint, dass einem ieden ein Appetit machen könnte. Churcölln hat nit können über's Herz bringen, dass er E. K. M., die ihm mit Blutfreundschaft verwandt, unverschuldter Dingen soll ein solches Unrecht thun, non obstante, quod urgent ministri. Neoburgicus ist denen Spaniern nicht hold und hat privatas simultates mit Castel-Rodrigo, hat die fundamenta der französischen Praetension auf die niederländischen Provincien extollirt, renunciationem esse npllam propter non solutam dotem und was mehr wider des Stockmans publicirte rationes kann gosagt werden; quid ad se, aut alios Belgium? Der Jalousie halber propter vicinos Gallos würde sich die Sach schon künftig schicken. Münster hat die Widerpart gehalten und die gefährliche Consequenzen repraesentirt. Man solle nun

zwar völlig von diesen Gedanken abgangen und gewichen sein, sed est timenda recidiva et sunt timendae ingentes sollicitationes. Wird also gut sein, dass man invigilire und dem Uebel so viel möglich vorkomme, und möchte rathsam sein, dass der Herzog von Neuburg spe coronae Polonicae so viel thunlich lactiti würde. Ich habe derowegen mich in dem, was dies Werk angehet, gegen diesen Churfürsten also verhalten, wie E. K. M. in meinem andern Schreiben ersehen, contestando in relique affectum V. M<sup>48</sup>. erga dueren Neoburgicum : [-

Buschmann ist dem Kaiser wohl gesinnt; er vglanbt nicht, dass die erwälmten Mächte sieh werden bewegen lassen, direct gegen die Niederlande zu operiren; aber er kann nicht versprechen, ob sie nicht den Durchzug kaiserlicher Truppen nach den Niederlanden hindern werden. Wilhelm Fürstenberg ist die rechte Hand Colbert's.

Ich halte den articulum de exauctoratione dahin entworfen, dass auch die Stataen General pro rata et pro eo, quod ferret bellum eum Anglis, wie nit weniger dieser Churfürst und die Herzogen von Braunschweig disarmiren sollten. Fürstenberg hat sich darüber also erhitzt, dass er sich blos gegeben; er hätte keinen Befelch immad einige Disarmation zurumuthen und möchte man leiden, dass man dieser Orten noch mehr armiter stünde.

Sonsten hat mir der Graf von Fürstenberg in discursu gesagt, dass der König von Frankreich gegen ihm unterschiedlich gemelt, dass er wüsste, dass E. K. M. und dero hochlöbl. Haus in diesem münsterischen Krieg mit interessirt; er hätte dessen gründliche Nachricht und zwar von Wien aus. . . . Man wolle die rheinische Allianz übern Haufen werfen, der Bischof sei dem Haus Oesterreich ganz ergeben; Fürstenberg hätte opponirt, wie dem cohaerirote, dass der spanische Botschafter noch neulich in scripto denen Staaten General eine Allianz angetragen. Der König hätte bekennt, dass ihm dieses Particular etwas anstehen machen; er erwartete aber stündlich hierüber Nachricht von Wien. Ich habo einiger Massen observirt, dass man dahie bei Hof, in dem Grafen von Fürstenberg gesetzt; habitus est pro Gallis et merito : |. Dieser Churfürst, so viel ich indiciren kann, verlangt diesen Frieden; ich glaube, er möchte wünschen, dass die Hollander sich besser zur Raison legeten, obwohl er mit seinem foedere eine grosse Ursach ist, dass sie es nicht thun. Er lasst ihnen durch die Seinige zwar zusprechen, aber wann der Beverningk auf seiner Meinung besteht, so fallt man ihm zu, oder doch wenigsten nit ab und werden die rationes ab

acquitate, existimatione nominis et malo exemplo petitae durch dicienige elidirt, welche inculciren, dass man den Staaten keine Umbrage zu geben; man laborire ohne das fama non exactae constantiae; man habe der Churfürst, als ich ihm zum letzten gesprochen, gesagt, dass, wann die nach Münster gangen nit den Frieden brächten, er alsobald agirn würde, darauf ich nit unterlassen glimpflich zu repliciren was zur Sachen gehört und dass besser sein würde, wann man die conditiones suchete also zu moderirn, dass der gewünschte Fried erhalten wirde. Haec dicuptur in terrorem, man werd meines Erachtens sich nicht also vergehen noch praecipitiren; man hat noch nicht Nachricht, dass des Churfürsten Allianz mit Schweden unterschrieben sei, wohl aber dass Schweden die Allianz zwischen Dänemark und Holland nit gedenke zu gedulden, sondern ehender zu brechen; dass ihre Allianz mit Engelland richtig. welches auch in Holland grosse Reflexion macht; dergestalt, dass ich darfür halte, |: dass wann man sich dahier nicht so schwach erzeigte und gleichsam declarirte in quemcunque casum ehender wider dem Herrn Bischof, als für ihm zu sein, der Fried all leichter und besser würde erhalten werden. Ich muss mich also hierin in Acht nehmen und mich also guberniren, dass E. K. M. gnädigste Intention die gute Occasion de desiderio pacis und des guten Vertranen bei männiglich erhalten werde, quod dictu facilius quam factn. Wann die Schweden also fortfahren, so wird sich Occasion ereignen die Partei also zu machen, dass wir die französische werden können contrebalanciren und ihre gefährliche diseigno zprückzutreiben. Facta hac pace kann dieser Churfürst. Holland herbeitreten : |.

Blumenthal ist von Paris kommen, nbi, ut audio, non bene sperant de Sueco. Der Churfürst gestellt sich zwar, dass er facta pace disarmiren wolle; ich zweiße aber doch daran; [: videtur quod coquat aliquid; was es anch endlich sein mag; ich höre etwas susuriren, als wann er sein wohl an Mageburg machen wollte; [: Fr ist diesen Leuten schr feind. Neuburg muss sich gleichwohl auch vorsehen, quidquid tractent. Mir haben S. Ch. D. in discursu gesagt, sie müsseten etwas näher nach Polen kommen, ihre Interesse der Orten zu beobachten. Liessens sich vernehmen, dass sie das Amt Tran '), wann ich recht behalten, welches ihnen vi der brombergischen Tractaten zukommt, mit Gewalt wegnehmen wollten, wann man's ihnen nit mit guten gäbe; posset latere aliquid wollten, wann man's ihnen nit mit guten gäbe; posset latere aliquid

<sup>1) -</sup> Draheim.

maius und möchte er wohl dahin sein berufen worden. E. K. M. erinnern sieh gnädigst, wie der Churfürst sieh gogen mich vernehmen
lassen, als ich ihm zuweilen ]: burhando von der Kron Polen gesagt; dicendo
inter caetera hace verba, er seie kein Kind Gottes, wann er's verlange.
Wann ich aber considerire, was nitt allein seine, sondern auch der alten
Princessin von Oranien und hieiger ministrorum Sentimenten, als von
der Princessin Maria, des Churfürsten Schwägerin, Heirat mit dem Herzog
Signund supposita mutatione religionis getractritt worden; so kann ich
fast nit weniger als a simili diesfalls zu argumentiren. Die Churfürstin
zwar ist hierin heiklich und scrupuleus, hat dielenige angefeindet, die
das obte-sagte proponirt; sie wollte lieber ihro Sölin nach dem Kirchhof
als auf dem königlichen Thron sehen tragen mit Veränderung ihrer
Religion; 1...

Wiedenbrück hat an Schmising geschrieben, dass der Bischof sich endlich zum Frieden bequemen werde, doch müsse man auf Moderation der Bedingungen sehen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 23. April 1666. (Or.) [Abehluss des Münster-statischen Vertrages. Benülungen des Goess, bessere Bedingungen für Mänster zu erhangen. Opposition des Goess gegen die Zulassung Frankrichs als Mediator. Neuburg-brandenburgische Verhandlungen. Ueberlassung münsterischer Truppen au den Kaiser. Erneverung der Allaus von 1658.]

23. April. Der Vertrag zwischen den Staaten und Münster ist geschlossen.) Goes hat gesucht eine Besserung des Artikels wegen der Abdankung der münsterischen Truppen zu erwichten und Beverningk hat erfelktr, es werde nichts af sich haben, wenn der Bischof über die 30,00 noch 4-50,00 Mann mehr behalte. In puncto Borkelo et reservationis iurium imperii labe ich abermahlen repræsentirt, dass uns dahle, nee quoad rem ipsam, use quoad modum gebührete Er. K. M. das arbitrium asserendorum iurium imperii zu beschränken, weiln aber alle darfür gehalten, dass man's amore pacis alsa künnte stehen lassen, habe ich allein mich nit opinatriren wollen. Der Herr Bischof hat die Reuunciation auf Borkelo um so viel leichter ein simperii überlassen werden, darzu ich dann ad facilitandam pacem meine officia promittirt; darauf die Abgesandte gezeigt, grosse Hoffnung zu stellen.

b) Vertrag von Cleve vom 18. April; gedruckt bei Dumont I. c. VI., 106 fl.; Londorp I. c. IX. 431 fl.; Alpen L. c. 724 fl.; französisch in den Mém. d'Estrades IV. 227 fl.; vergl. feruer Puf. I. c. X. 17; Täcking I. c. 145 ff.

Goess protestiri lehnhaft gegen die Zulässung Frankriches als Mediator und erklärt nach vielen Verhandinnege, er Wirfel isbers sehen, dass überhaupt der Mediatoren keine Erwähnung geschehe, als dass Frankriche eingeschlossen werde. Schliesslich aber hat er, da des Kaisers Befehl nur dahin lautete die Mediation Frankriehs wenn möglich zu verändern, auchgegeben, wodurch er Geiegenheit erhielt die Opferwilligkeit des Kaisers zu betonen.) An bei der Ünterschrift geben als öberwirgigkeiten. Bereningk betont ver seiner Abreise, wie sehr die Staaten dem Kaiser verpflichtet seien and kündigt eine Gesandtschaft nach Wien? Jun. Collert hat den Goess besucht.)

Der Bischof von Müsster schreikt an selne hiesigen Gesandten, ein Vertreter Englands sei zu ihm gekommen mit der Meldung, der König von England wolle seine Differenzen mit den Staaten gleichfalls zu Cleve beilegen. Goess glaukt uicht, dass dem so sein kann<sup>3</sup>). Dem Giese ist ein Project heztiglich der Ord-nung der Religionsangelegenheiten von dem Brandenhurgern hiergehen worden. Goess hietet des Kaisers Mediation an und spricht gegen die französische, weelbe, wie Giese hetent, nothwendig für den Nenburger sei, da der Brandenhurger viel mächtiger wäre. Auch bedont Goess, dass der König von Frankreich immer noch für Englein in Polen agtitre. Die münsterischen Offsiere Gorgas nnd Ossery') tragen den Kaiser die ahzudankenden münsterischen Truppen an. Die Staaten suchen dem Schwedenkönige die Furcht wegen der von ihnen beabalteitgten Allians mit Dänemakt zu henehmen. Wegen Errenerung des Bünduisses zwischen Oesterreich und Brandenhurg hat Goess noch nicht Gelegenheit gehabt zu verhandeln.

In der Weisung vom 9. April wird Geess angewiesen sich zu erknutigen, was in den dem Kaiser von Regenahmy ingekommenen Mittheilungen seit, dass Brandenharg und Brannschweig sich erhoten hätten, in dem Streite zwischen dem Könige von Schweden als Herzog von Brenen und der Stadt Bremen in Pre- immedietatisch die Mediation zu übernehmen. Da nun die Angelegenheit sowohl heim Reichshofertate auhängig ist und über dieselbe im Auftrage des Kaisers auch zu Regensburg berathen ) wird, so erhält Geess auftrag, sich dahin zu bemühen, dass von Seite dieser Fürsten nichts dem Kaiser praejudicirilieise vorgenommen werde. In der Weisung von 21: April wird Gees 3 down verständen.

<sup>1)</sup> Vergl, Urk. u. Act. Xl. 718f.; Aitzema l. c. V. 1031.

<sup>7)</sup> Für Beverningks Ausenthalt in Cleve in dieser Zeit vergl. Urk. und Act. III. 184 ff.

<sup>5)</sup> Urk. und Act. H. 376 u. a. O., Xl. 718 u. a. O.

<sup>9)</sup> William Temple's Sendung an den Bischof von Münster galt dem Zwecke, denselben vom Abschlasse des Friedens abzuhalten; vergl. Urk. u. Act. XI. 720f.; Alpen I. c. 721ff.

<sup>5)</sup> Alpen l. c. 687, 695.

<sup>6)</sup> Vergl. Carlson l. c. 1V. 477 ff.

<sup>7)</sup> Vergl. die in dieser Angelegenheit zu Regensburg gewechselten Schriften bei Pachuer von Eggenstorff, Vollständige Sammlung der Reichsschlüsse I. 1871., 190ff.

digt, dass dem Kaiser am dato 14. April aus Regenaburg mitgetheilt worden sel, dass in allen 3 Reichscollegien blechlossen worden, dass wir durch Interposition unserer blechsten kay. Auctoritet mit Zuziehung einiger Stände des Reichs die Güte vorsuchen, inmittelst aber durch kay. nachdrückliche Remonstration und fernere Dehoration aller besopglicher Thälichkeit vorkommon wollten.) Der Kaiser hat zustimmend geantwortet, anfangs die Wahl der Mitmedistoren den Collegien freigestellt, später aber erklärt, er halte es für das zwecknissigute, wenn neben Karbayern, Brandeburg, der Rischof von Paderborn und ein Fürst aus dem Ilause der Welfen zur seiner Unterstützung in der Breuern Augelegenheit gewählt würden?)

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 30. April 1666. (Conc.) [Verhandlungen zu Cleve ]. Wunsch nach Einigung mit Brandenburg. Jägerndorf.] 30. April. Der Kaiser hat die Berichte vom 14, und 23, April erhalten und erklärt sich mit des Goess Verhalten zufriedengestellt. Er hat recht gehandelt Erinnerung zu thun wegen Erneuerung und Erweiterung des Bündnisses mit Brandenburg. Und sintemahlen wir uns leicht bescheiden können, dass der erste Angriff fortan wegen der urgirenden jägerndorfischen Satisfaction ein Anstoss wird leiden müssen, so haben wir an unsern geheimen Rath und Hofkammerpraesidenten') die mehrmalige Verordnung gethan, auf alle thun- und mögliche Mittel zu gedenken, wie dieser Ch. Ld. wegen selbiger Praetension ohne einzigen Verzug entweder in Geld oder Gütern Satisfaction gegeben werden möge. Goess möge zu erforschen suchen, wohin des Brandenburgers und der Staaten Absichten ietzt gerichtet sind. Wirst auch in guter Wachtsamkeit zu stehen haben, damit deiner unwissend zwischen Engelland und denen Staaten nichts gehandlet und sonderlich,

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 3. Mai 1666. (Conc.)

[Postangelegenheit.]

 Mai. Anf Wunsch des Kurfürsten hat der Kaiser nach Unterhandlungen mit dem Erbpostmeister Taxis sich entschlossen Ihrer L<sup>den</sup>. die Anordnung und

dass selbige Tractaten nicht nacher Paris gezogen werden.

<sup>1)</sup> Das Schreiben vom 14. April bei Pachner 1. c. I. 203.

Vergl. Pachner 1. c. L 214.

Für die Verhandlungen in Cleve vergl. Urk. u. Act. XI. 710 ff., wo auch die Antheilnahme des Goess hervortritt; II. 382 ff.

<sup>4)</sup> Georg Ludwig Graf Sinzendorf,

267

Bestellung der Posten in allen dero Landeu völlig zu überlasson, jedoch mit dem, Geding und Verstand, dass sie dargegen sich anderer, welche ab hoe exemplo dergleichen Concession zu pratendrinen sich unterstehen möchten, nit allein nit annehmen, sondern auch wider alle diejenige, so berwähntes unser kay. Postregal bei gegenwärtigem Reichstag oder sonst in andere Wege zu impagniren gesonnen sein möchten, ... von sich abweisen, hingegen auf unsere Seiten treten, unsere Gerechtsame beständig secundiren und sich nit weniger verbindlich erklären, ... dass unsere Schreiben, Conriere und Staffotten in des Churfürsten Landen ... wie vorhero gegen billichem und leidentlichem Post- und Rittgeld so Tags so Nachts unweigerlich befürdert worden.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 15. Mai 1666. (Or.) [Schwedens Verhalten bezüglich der von Braunschweig und Brandenburg angebetenen Mediation in der Bremer Angelogenheit. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten bezüglich dieser Mediation. Postangelegenheit.]

Wrangel') hat des Hanses Braunschweig Mediation in der Bremerangelegen. 15, Mai. beit nicht angenommen und die des Brandenbargers nur ad referendum genommen, ohne hisber zu autworten?). Der Kurfürst hat daher, als Goess ihm last Befehl vom 21. die Mediation antrag, sich anfangs suchen zu decil-niren, ohne Zweifel aus Beisorge in einiger Offension der Krone Schweden zu incurriren. Eest auf Zureden des Goess erklärt er sich bereit, mit Hinzusetzung dieser Worte, der Charfürst von Bayern werde müssen dero Vorfechter sein\*. Der Kurfürst hat auf des Goess öftere Drängen seine Gesandten in Regensbarg dahin instruirt, die Interessen des Kaisers in der Postangelegenheit zu nuterstätten.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 15. Mai 1666. (Or.)
[Verbadlungen wegen Ernenerung und Ausdehung des Bündnisses von 1658. Jagerndorf. Reise des Knrfürsten nach den Niederlanden. Brandenbarg-neubergische Verhandlungen.

Brandenburg-schwedische Allianz. Action des Kurfürsten gegen Magdeburg.]

Befehl vom 30. April erhalten. Anlangend nun renovationem et exten- 15. Mai. tionem foederis, habe ich nit unterlassen, alsobald nach erfolgten Schlass des Friedens, dieses Werk emsig zu treiben. Auf I'. Ch. D. Seiten hat man's Anfange gesucht zu verschieben, bis wir widerum nach

Gustav Wrangel, schwedischer Reichsfeldhert.

Yorgl. Köcher l. c. 458 f.; Droysen l. c. 111. 151 ff.

Berlin zurück kehren möchten. Als ich daun darbei observirt, dass das Absehen dahin glenge, dass man zuvor die Satisfaction für Lägerndorf wollte haben, habe ich contra morem meum so starke Versicherung gethan, dass dieselbe chisten zu I. Ch. D. Gnigen erfolgen würde, dass man's mir sicherlich glaubt. Daun ich habe, Gottlob, dahio den Credit, dass ich gar nit freigebig bin mit Zussgen, was ich nit gewiss wisse, dass es soll gehalten werden; welches, allermassen es zu E. K. M. Dienst in viel Wege gereichen kann, also versehe ich mich unterthänigst, dass sie meine gegebene Parola diesfalls disimpegniron worden. Ferner gaben die Brandenbarger als Grund der gewünschten Verzögerung die Amvesenheit Collerts an Goess betont aber, man könnte das Geheinnis ganz gut wahren. So verhandelt er nur mit Schwerin, in Gegenwart des Secretürs Kessler, der alle Schreibgeschäfte persönlich besorgte.

Schwerin wollte im Proëmium den langen Titel des Kurfürsten; Goess glaubte die ohne speciellen Befehl des Kaisers nicht billigen zu können und so wurde beiderseits der abbrevirte Titel gesetzt.

Im Artikel 2 ist als Zeit für die Unterstütung statt eines Monates gesetzt worden, so schendl als miglich, jedesfalls aber 2 Monate ande nérdiget verständigung. Die Truppenzahl blieb wie 1658, obgleich Schwerin eine Verringerung der Kurfürstlichen begehrte. Weiln I. Ch. D. gleich Anlargs erinnern lassen, dass die Obligation, in wolcher sie dieses foedus setzet, zum Türkenkrieg nit zu extendiren, ex ratione in articulo insorta und ich selbst einigermassen judicirt, dass dieselbe (obwohl E. K. M. sich gleichfalls Obligiren dem Churfürsten extra imperium zu assistira) einige speciem acquitatis habe, der Baron von Schwerin mich auch ganz kräftig versichert, dass der de Lisola beim letzt gewesten Türkenkrieg zwar der Hillf wider den Türken auch ex foedere praetendirt, aber hernacher gleich darvon gewichen, als habe ich den paragraphum destwegen also einrichten lassen, wie E. K. M. ad finem articul III. zu sehen'). Die

<sup>9)</sup> Dieser Passus lautet: Si vero bellua cum Turcis ingruat, S. S. E. zelo suo pro defondende d'Aristaniato nità quidem desses parletur; sed cum in tali necessitate certa auxilia adversus condem Turcas communi imperii placito decerni solenat Sauque S. E. tanquam Elector e Principes imperii por rata confereta e subveniat, ad ulteriora hoc casu auxilia, de quibus in hoc foedere agitur, non obligabitur. Tenebitur autem S. S. E. non obstante e o quod boc articulo dicitur, quod uma para siteri non debeat nisi uno in loco et contra nuom ex hostibus promissum auxilium subministrare, Suac Cera. Mu, si ab aliquo alliè odone tempore invaderettre, pactum hoc foedere militera auxiliamque praestare. Quod si etiam flagranti bello cum Turcis, ad quod una cum exestris imperii attibus S. S. E. auxilia sua miseria, edode menopre S. S. E. ab aliquo allo boste in territoriis suis invaderetur, ne tune quidem intermittet C. S. M. porout Turcicle belli moles patietur, Saus Se SP. Dy nortibus succurrent.

Reciprocation darboi auf Er. K. M. Seiten, auch wann sie im Türkenkrieg begriffen, habe ich für ganz unbillich, auch unmöglich zu practiciren, befunden; nachdem aber der Baron von Schwerin vorgewendt, dass sie mehr ad famam auxilierum in tali casu, quam ad auxilia ipsa, die er selbsten bekennete, dass schwer fallen würden, respiciten und man ihrerseits Er. K. M. ein mehrers, als was bei selcher Beschaffenheit geschehen künnte, nit zumuten würde, habe ich auf Er. K. M. gnödigster Ratification, mit Vermelden, dass ich hierzu nit instruirt, den paragraphum aufgesetzter Massen passiren lassen. Sonst sind nur unbedoutende Wortänderungen vorgenommen worden. Goess flaubt, man sollte Schwerin und den Secretär belohnen und auch sonst etwas Geld aufwenden, um Leute an Hofe des Kruffristez zu gewinnen.

Betreffend die Satisfaction für Jägerndorf befinde ich des Grafen von Tattenbach Begehren alse gethan, dass ich nit sehe, wie auf diesem Weg fortzukemmen, und weiln der Churfürst dech auf ein Stück Lands dringt und sich mit lauter Geld nit will contentiren lassen, als ist mir beigefallen, wann E. K. M. mit dem Grafen von Schwarzenberg handlen liessen, dass er deroselben seine in der Grafschaft Mark gelegene Herrschaft Gimborn und das darbei gelegenes Amt Neustadt überlassen thäte und man das übrige, allermassen mit Regenstein geschehen sollen, in baarem Geld hinzugäbe, dass es ein Mittel sein mechte S. Ch. D. zu contentiren. Ich habe zwar ven weiten etwas sendirt, finde aber nit rathsam sich hierüber in Tractaten dahie einzulassen, es sei dann, dass man anf Er. K. M. Seiten versichert, dass man gedachte Herrschaft und Amt haben könne. Im übrigen ist man dahie allemahl darauf bestanden, dass wann die Herrschaft Regenstein auf 100 000 Reichsthaler geschätzt würde, wie sie dieselbe nie höher geschätzt haben, nech 100000 Reichsthaler in Geld darzu zu geben, neben nech einigen andern beneficio, welches sie anfänglich auf die Expectanz einiges Reichslehens. so sie benennen wellten, gestellt; nun aber haben I. Ch. D. durch den Baron von Schwerin das privilegium de nen appellando in ihrem pommerischen Theil darfür begehren lassen, mit diesem metivo, dass weiln's die Schweden in ihren Theil haben, man's verhoffentlich dem Churfürsten, der E. K. M. in allem se gewärtig, auch verguunen würde. Ich habe dieses zwar angenommen bei Er. K. M. unterthänigst anzubringen, dech darbei zu verstehen gegeben, dass die Consequenz, wie auch dieses zu besergen, dass Er. K. M. ungleich möchte ausgedeut werden, wann dieselbe die kaiserliche iura von wegen dere Particularangelegenheiten vergeben thäten. Der Baron von Schwerin hat hierauf gemelt, dass es

240 1v. Erste Mission des Freiherfn Johann von Goess. Jan. 1665 - Mai 1668

nit eben bei diesem Tractat über Jägerndorf geschehen müsste; I. Ch. D. würden zufrieden sein, wann sie nur versichert würden, dass deroselben inskünftig bei guter Gelegenheit dieses Privileginm würde ertheilt werden.

Goess socht die Ueberlassung münsterischer Truppen an Spänien zu befordern. Der Knriffinst ist am II. nach Helband abgereist, nu motrt wegen des Prinzen von Oranien zu verhandeln ). Goess ersucht den Kurfürsten sich darüber Keuntnis zu verschaffen, wie es mit dem in vorschlag gekommenne Bündnisse der Staaten mit dem Reiche und in specie mit dem benachbarten Kreise stehe. Das beste Mittel England vom Abschlasse mit Frankreich abznhalten, wäre den Engländern eine vortheilhaftere Allianz anzutragen. Die Verhandlungen zwischen Nemburg und Brundenburg werden fortgeestzt. Eln sehe die Sach zum Vergleich disponirt und verspürt man auf des Churfürsten Seiten so starke Inclination darzu, dass es nit allein materiam diecurrendi; sondern auch fast suspicandi gibt. ... Der Herzog von Neulung desistirt nan von seinem hiebevor gethanen Begehren die französische Mediation hierbei zu Ababen.

Colbert hat freundschaftlichen Abschied von Goess genommen. Der schwedische Präsident im Herzogthume Bremen, Kleibe, ist um 7. Mi hiebergekommen; wie Goess glaubt, um den Stand der Dinge zu erfahren. Der Karfürst hat gewinscht, derselbe möge so bald als möglich abreisen. Das foedus defensivum zwischen dem "König in Schweden und dem Charfürsten ist unterschrieben mit Auslassung der Hülfe, die man schwedischer Seiten wider Moskau begehr hatte?) Man hat gemutmasset, dass der Kleibe käme einen näheren Tractat auf dieses Fundament zu bauen; sed non videtnr; ]: der Churfürst möchte fast mehr zu Dänemark incliniren propter commone interesse Höllanderum: ]. Goess hat wiederbot mit Kleibe gegrochen.

Ich habe E. K. M. in P. S. unterm 14. Aprilis erinnert, dass ich vermerkete, dass |: dieser Churfürst mit seinen Völkern noch einige Action vor hätte nnd etwas wegen Magdeburg gemeldt: |. Gestern seind die hie gelegene Völker aufgebrochen. Das Rendez-vous werd bei Hamm sein, das corpus werd bestehen ungefähr in 11 000 Mann, darunter 7000 Knecht; die sehwere Artillerie werd man von der Lippstadt mitnehmen. Der Feldmarschall Sparr, Fürst von Holstein, Golts nnd die bürigen generales gehen mit; der Fürst von Anhalt aber nit. |: Ich habe guten Bericht, ob man mirs zwar pro incerto vorgegeben, dass es noch wider Magdeburg gemeint. Die Stadt wird beschuldigt als contumax, welche bis dato die Huldfüngu verweigert; man wolle sie zu Raison

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. 11L. 147f.

Der Vertrag ist nach dem Wortlaute des Projectes vom 27. M\u00e4rz 1666 unterschrieben am 31. M\u00e4rz 1666. Vergl. M\u00fcraer 1. c. 277; Pnf. 1X. 70.

bringen; doch scheint es, wann sie sich werden bequemen, man wolle es nit ad extrema kommen lassen. Der von Platen und Jeen werden mit, wie ich vermnte, zu tractiren, si erit occasio. Der Herr Administrator') ist consciius huius consilii und seind Schreiben darüber gewechslet, ihme auch für seine Person das Amt Rosenberg pro beneficio zu Lehen versprochen. Von Chursschsen kann ich nicht befinden, dass er hierin zustimme, sed dicitur non habere militem und mit der Impresa wolle man bald fertig werden und bernacher die Armada, wann anderst nichts vorfallt, abdanken.... Der Churfürst hat mir von allem diesem nit das geringste, sondern omnia alia gesagt. Man vermeint, er werde mir zu seiner Widerkunft darvon sagen. Ich habe doch durch jemand, qui faceret tanquam ex suo, gerathen, man solle auf keine extrema gedenken und dardurch neue Weitleufigkeit erwecken, sondern placidis viis componiren, darzu mir einige Hoffnung gegeben worden, wann die Stadt sich nur zeitlich begenem werde ;!

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 29. Mai 1666. (Or.) (Geinnung des Kurfürsten. Des Kurfürsten Aussermagne über die Politik der Staten und ihren Wunsch sich mit den Friesten des westphälischen Kreises zu verbinden. Ornälische Angelsigenbiet. Dässiech-branchenbergische Alliumverbandlungen. Urtheil des Goess über des Brandenburgers Pflane. Brandenburg-neubnrgische Ausgleichswerbandlungen. Mageborg.)

Der Kurfürst ist am 22. aus Holland zurückgekehrt. Goess hat in seiner 29. Mai. Abwesenheit die Kurfürstin besseicht, die sich früclicht und gut kaiserlich gesimt zeigt. Aus des Churfürsten Discursen ist gnug zu vermerken, dass man in Holland den Frieden mit England sehr verlange. Die Abrumpirung der Conferenzien zu Paris? deuten sie zwar zu ihrem Avantagio aus; w\u00e4nschen aber darbei, dass ein ander modus tractandi m\u00fcchte gefunden werden und haben sie gnugsam zu verstehen gegeben, dass E. K. M. viel guts hierbei thun k\u00e4nnten. \u00e4\u00e4 Ch. D. haben sich willig erzeigt hierzu zu cooperiren und hierdurch nit allein die Staaten General zu obligiren, sondern zuch den K\u00f6nig in England, der wegen seiner neulich mit Holland getroffener Allianz nit wohl zufrieden, in etwas zu bes\u00e4nftigen. Der Kurfürst denkt den Kanzler der Nennark, Brandt's), nach London zu senden. Eine Verb\u00fcndan uns in Holland



<sup>1)</sup> Herzog August von Sachsen.

<sup>7)</sup> Lefèvre-Pontalis I. c. I. 372.

<sup>3)</sup> Vergt. Puf. l. c. X 20.

gar hoch und I. Ch. D. zeigen grosse Begierde dieselbe zu hefürderen. Als sie mit mir daraus geredt, habe ich insimirt, dass der hurgundischer Kreis darin mit einzuhegreifen. Sie hahen geantwort, dass die Staaten von wegen Frankreich diesmahlen sich nit so weit herauslassen würden; man müsste per gradus gehen und mit diesem Kreis einen Anfang machen, welches zur Disposition zum übrigen dienen würde. Durchgehend hätten alle mit welchen er geredt sich gegen ihm vernehmen lassen, dass sie nie zusehen würden, dass der König in Frankreich sich der Niederlanden bemächtige; um soviel mehr wäre der Fried mit England zu procuriren, dann dardurch würden sie in statu gesetzt ihre Interesse ohne so starke Reflexion auf Frankreich, als sie ietzunder hahen müssten, zu henbachten

In des Prinzen von Oranien Sachen, vermerke ich zwar, dass man dem Churfirsten alle gute Hoffmung gegeben; ich sehe doch, dass die contrari Faction sich gedenke zu wehren, so lang sie werden können und unterdessen ein oder anders beneficium temporis zu erwarten. Beverningk hat sich nit im Haag befunden, welches vielleicht nit caus geschehen, dann er hatte sich dahie ad captandam henevolentiam allziemlich heransgelassen. Der Churfürst insinuirt, dass die Education des jungen Prinzen fast zu viel auf die englische Art und Hoheit anschlage und dass er qua exemplo, qua consilio, die Popularität, durch welche seine Vorfahren sich helieht gemacht, sundirt. . . .

Man müsste sehen, oh nit Mittel gefunden werden möchten dieses aufgehende Feur, ehe es weit um sich greife, zu löschen nnd ist mein [: Absehen hierhei, dass E. K. M. Zeit gewinnen mögen zu deliberiren, quid sibi et angustissimae domui expediat in diesem ganzen Werk, welches ich von überaus grosser Importanz zu sein erachte. Der Chufürst scheint nun auch etwas Zeit zu gewinnen wollen: [:

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen L. c. IIL. 3 145.

In foedere mit Dünemark hat Ahlefeld begehrt, dass man in specie contra Succos setzen solle; welches der Churfürst nit thun will. Es ist ein Project eines Defensivbündnisses aufgesetzt und nach Kopenhagen gesendet worden, wohin der Kurfürst jemanden aborduen will.

Ich habe bis dato unterschiedlich vermerken können, ; dass dieser Churfürst fast mehr nach Dänemark propendire. Von holländischer Seiten unterlasst man nicht, ihn darzu zu stimuliren; es mag ihm auch gedünken, dass diese Party die stärkeste sein werde, vielleicht auch wohl Gedanken einfallen von einiger Occasion Vorderpommern zu recnperiren und, wie zuweilen die Reden gehen, Schweden widernm von Deutschland zn bringen. Auf der andern Seiten will gleichwohl auch sehr bedenklich fallen, mit Schweden zu brechen: |. Eine einige Seeschlacht, so die Engländer gewinnen, könnte Dänemark und die Confoederirte in grosser Gefahr setzen. Man gibt zwar vor. Schweden habe die Mittel nicht sich zur See auszurüsten; England seie nicht im Stand dieselbe zu subministriren, durante minorennitate regis werde die Kron sich in so einem beschwerlichen Krieg nit einlassen; des Wrangels militaria consilia seien den übrigen Regierungsräthen suspect, als wolle er alle Authorität an sich ziehen, auch wohl vielleicht ad majora aspiriren; die contrari Party seie sehr stark, herentgegen haben sie von Niemand als von England (es ware dann, dass das Haus Oesterreich ihre consilia verändere) keine sonderliche Assistenz zu gewarten. Mit Moskau wären sie auch nicht richtig und dergleichen considerationes mehr, die ich doch alle nit von solchem peso erachte, dass ich nit wohl glauben könne, dass entweder ietzunder, da Dänemark noch nit in Postnr, oder doch künftig, wann England über Holland Avantage haben solle, Schweden sich möchte zum Krieg resolviren, zumahlen sie nit aequis oculis die Anstalten, welche man seither erhaltener Souverennität in Dänemark macht, anschauen sollen.

Goess spricht mit Ahlefeld ausführlich über die dänischen Verhältnisse. Die neuburgischen Gesandten sind am 20. Mai wieder angekommen; es ist Amsischt vorhauden, dass die Verhandlungen zwischen Neuburg und Brandenburg zu einem erwünschten Resultate führen. Der Zog der brandenburgischen Truppen gegen Magdeburg dauert fort. 1: Ahlefeld glaubt, dass der Churfürst von Sachsen diesen nit zusehen werde noch könne, dass E. K. M. von wegen des Königreichs Böhaim und der Elb- auch höchlich darbei interessirt.:

## Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 31. Mai 1666. (Copie.)

[Erneuerung des Vertrages von 1658. Jägerndorfische Angelegenheit.]

31. Mai. Der Kaiser übersendet das Document der Garantie, für den Frieden der Staaten mit dem Bischofe von Münster und die Ratification des ermenerten österreichlisch-brandenburgischen Vertrages. Die einzige Aenderung die der Kaiser vorgenommen, ist, dass er austatt 4000 zu Ross und 2000 Mann zu Fuss, die der Kaiser and 2000 zu Ross und 1500 Wann zu Fuss, die Brandenburg zu stellen hat, 2000 zu Ross-nud 4000 zu Fuss, respective 1500 zu Ross und 2000 zu Fuss gesetzt hat, welche Aenderung, wie der Kaiser hofft, der Kurfürst billigen wird¹). Erhebt aber der Kurfürst grosse Bedenken, dann sell Goess von dieser Forderung abstehen und das unverfinderte Exemplar übergeben. Bezüglich der jägerndorfischen Affaire hat der Kaiser der Hofkammer befollen ihm genanen Bericht zu erstatten. Goess soll fortfahren die Aussöhnung zwischen Brandenburg und Neubeng zu fieden.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 5. Juni 1666. (Or.)
[Unterredung mit dem Kurffarten und seinen Räthen beräglich der poluischen Köulgwahl. Brandenburg-neuburgische Verhandlungen. Cutterredung des Goess mit Friedrich Wilhelm über die Magdeburger Frage. Allianzpläne der Bolländer. Dänischbrandenburg-siehe Allianzpläne der Bolländer. Dänischbrandenburg-siehe Allianzpläne.

Der Knrfürst lässt Goess fragen, ob der Kaiser die Wahl des Neuburgers 5. Juni. znm Könige von Polen fürdern wolle; Goess betont in seiner Antwort den Willen des Kaisers, die Wahlfreiheit den Polen zu erhalten. Die Brandenburger meinen, da es den Anschein habe, als wolle die Gegenpartei mit Gewalt ihre Pläne durchführen, so würde es zweckmässig sein, sich gleichfalls in Postur zu stellen und sich, wenn anch in secreto, über die zu wählende Person zu einigen, Sie bitten Goess dem Kaiser von diesen Plänen Brandenburgs Mittheilung zu machen. : Ich glaube man wolle und werde dem Herzog all starke Hoffnung machen, ihme zu der polnischen Kron zu verhelfen. Vielleicht intendirt man auch, dass ich diese anwendende Diligenz dem von Neuburg referiren solle. Es ist auch doch nit ohne, dass der Churfürst die französische Meneen in Polen apprehendirt. Bei der Mention so hierbei des Herzogen von Neuburg geschehen,: habe ich wie vor diesem also auch diesmahlen insinnirt, dass E. K. M. demselben mit kais. Affection wohl zugethan und würde der Herzog wissen dero kais. Gnad bei allen Begebenheiten zu demeriren 1).

<sup>&#</sup>x27;) Diese Aenderung billigte der Kurfürst, vergl. Mörner l. c. 279.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 747f.

Den 3. dieses habe ich mit Ir. Ch. D. wegen der neuburgischen Tractaten geredt und zwar solcher gestalt, dass ich darbei fast mehr das Desiderium die Tractaten zu befürderen, als unsere Religion zu avantagiren, welches durch die neuburgische Abgesandte füglicher geschehen kann, verspüren lassen. Dieses habe ich sonderlich suggerirt, dass, wann I. Ch. D. diese Tractaten beschlossener verlangen, sie den Eifer der reformirten ministrorum nit all zu viel nachzugeben, noch dem Herzog von Neuburg solche Ding zuzumuthen, welche er Gewissen halber nit thun künnte, noch würde; derentwegen wir auch ad aliqua specialia kommen. Sonsten sehe ich, dass der Churfürst supponirt, dass die Tractaten zum Schlass kommen werden; ich weiss nicht, an ex praesupposito, dass er, oder der Herzog, oder endlich beide von ihren praetensionibus nachgeben werden. In Holland, gegen Schweden und Dänemark gibt er die Tractaten vor geschlossen, quod non carot suo mysterio bei gegenwärtigen Conjuncturen.

Bei dieser Gelegenheit und ehender nit, hat mir der Churfürst entdeckt, dass der Marsch seiner Armee wider die Stadt Magdeburg angesehen; hat sich beklagt über der Stadt Arroganz und Hochmuth, die weder ihme noch dem administratori bis dato huldigen wollen. Die formula homagii, derer er authentica instrumenta in archivo habe, seie, dass sie dem administratori treu und gehorsam sein sollen, welches sie nun perfracte detrectiren.... Er hätte Nachricht, als wann Chursachsen vorhabe sich gemelter Stadt zu bemächtigen, welches zu sein Praejudiz und Schmälerung seiner Rechten gereichen würde. Von dem Herru administratore hat er zwar also geredt, als wann er diesfalls mit ihm einig wäre; doch weiln er darbei gemelt, dass der von Platen und der Jena nun zu ihme gereist und ich sonsten auch nit finde, dass dem Herrn administratori könne gelegen sein, dass der Churfürst sich dieser Stadt bemächtige, stehe ich hierin fast an. Soviel hat sich der Churfürst vernehmen lassen, dass wer ihn hieran hindern wollte, es ware Chursachsen, Schweden oder das Haus Braunschweig, denen würde der Feldmarschall Sparr nach habender Ordre alsobald mit aller Macht, welche gleichwohl in 14000 Mann bestünde, auf'n Leib gehen. Ich habe hierauf geantwort, dass mir sehr leid wäre, dass S. Ch. D. sich nit belieben lassen, mir diese dero Intention und führende Klagen wider die Stadt Magdeburg zu vertrauen, ich würde gewiss bei Er. K. M. daran gewesen sein, dass deroselben von gedachter Stadt alle billiche Satisfaction widerfahren wäre; ich lebete auch noch der Hoffnung, dass sie nit gedacht wären, mit dieser

impresa ad extrema und so weit zu verfahren, dass neue motus und Woiterungen im römischen Reich daraus möchten entstehen kommen; sondern dass sie sich befriedigen würden, wann die von der Stadt Magdeburg dasienige praestirten, worzu sie von rechtswegen gehalten, darzu is eincht zu zweifeln, dass E. K. M. dero kais. Autorität interponiren würden. Der Churfürst hat sich hiorauf gegen mich nit recht ausgelassen, sondern geantwort, dass die Magdeburger obstinate Leut wären, von welchen mit guten keine Satisfaction zu erwarten; er hätte Nachricht, dass sie sich zur Gegenwehr anschicketen; viel der Bürger wären ihm wohl affectionirt, aber etliche uuruhige Köpf praevalirten. Crockow berichtet aus Stockholm, dass Schweden nicht mehr so stark gegen Binemark rüste und dass den Schweden der münsterische Friede unangenehm gewesen sei? )

Friquet dürfte dem Kaiser schon von dem Plane der Generalstaaten eine neue Allianz mit Dänemark, Brandenburg und Braunschweig zu schliessen Mittheilung gemacht haben. Ahlefeld sagt, dieser Bund soll gegen Schweden gerichtet sein. Und ist nit ohne, dass man in Holland sucht diese Churund Fürsten in dem Krieg wider Schweden zu impliciren. : Mir ist die Sach suspect, weiln die Franzosen die Hand darin halten. Ich habe von dem Ahlefeld so viel wahrgenommen, dass der d'Estrades zu Fortsetzung dieser Allianz antreibt. E. K. M. werden aus des Marques de la Fuente Schreiben an dero Obersten Kämmerern ersehen haben, dass der König in Frankreich diese Allianz garantiren solle, darvon doch Ahlefeld nichts wissen wollen. Was der Marques in diesem Schreiben meldt de ecundo fine Electoris bei dieser Allianz, die Kron Polen etwa an sich zu bringen, scheint nit verisimile, noch zu quadriron mit dem, was mir in favorem Neuburg proponirt wird. Es ist auch zu consideriren, dass diese Allianz entweder in der rheinischen Allianz, oder doch sonsten mit Frankreich alliirt. Dem Churfürsten habe ich insinuirt, dass man sich hierin wohl vorzusehon; finis huius foederis möchten uns mit Fleiss verborgen werden; Frankreich suche omnes rimas in die Ostsee zu kommen und folgends auch in Polen : ; wann nichts böses hierunter verborgen, könnten E. K. M. in diese Allianz mit eintreten; opponirte man sich darwider, wäre es ein gewiss Zeichen, dass gefährliche intentiones darunter verdeckt. Der Churfürst applaudirte dieser letzten Proposition und sagte, er wollte die Gemüter darüber sondiren. Ahlefeld mit dem Goess spricht, glaubt aber, man solle Anfangs des Beitrittes des Kaisers mit Rücksicht auf Dänemark und Holland, die nichts Frankreich feindliches werden

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u Act. 1X. 815 ff.

than vollen, keine Errähnung than. Ahlefeld ist zu dem Herzoge von Branschweig abgereist. Das dahie getractirte foedus hat er nit geschlossen, sondern den Anfsatz zu seinem König remittirt. Die grösste Difficuliäten, daran es haften solle, seind, dass man dänischer Seiten praetendirt, dass antiquum foedus noch in vigore zu belieben und die renovatio allein cootra Suecos angesehen, brandenburgischer Seiten aber, dass novum foedus aufgericht, indem das alte per pacem cum Suecis erloschen und diesen int cootra Suecos, sondern contra quocacuque solle eingericht werden. Die Disparität wird von dem Ahlefeld in dem gesetzt, dass sie, die Dianen, sich fast allein gegen Schweden zu versicheren, der Churfürst aber weitsichtige Interesse allenthalbee habe.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 12. Juni 1666. (Or.)

[Magdeburg. Unterredung mit Anhalt über die geplante Allianz wischen Dinemark Generalstaaten, Brandenburg und Braunschweig. Haltung der Franzosen. D'Estrades, Urtheil des Jarfürsten über der Franzosen Vorgeben bei dieser Allianz. Schwerin plaut eine Reise nach Amsierdam. Mithellungen des Kurfürsten von einer geplanten Allianz mit Braunschweig und Schweden. Abreise der neuburgischen Gesandten.]

Mit dem Coadjutor von Magdebn<br/>rg soll der Kurfürst, wie Goess vernimmt, 12. Juni. einig geworden sein <br/>i).

Ich habe dem Fürsten von Anhalt, als er mich diese Tagen besucht, diejenige Ding vorgestellt, |: welche ich bei der vorgebender Allianz zwischen Dänemark, die Staaten General, diesem Churfürsten und dem Haus Braunschweig considerire?). . . . Der Fürst ist mir beigefallen und will nan täglich mehr an Tag kommen, dass die Franzosen dielenige sein, welche dieses Wert durch die Holländer treiben. . . D'Estrades inculpiret den Beverningk sehr, dass er sich bis dato bei dem Schwerin nit eingefunden dieses Allianzwerk zu perfectioniren: |; sobald der de Witt von der Flotte kommen wirde'), wärden andere von denen Staaten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Beziehungen des Kurffristen zum Coadjutor von Magdeburg in dieser Zeit; Theat. Eur. X. 162 f.; Puf. L. e. IX. 83; Droysen I. e. 111., 152 f.; M\u00f3m. de Pomp. II. 181 ff. Die Vertr\u00e4ge vom 18. und 28. Mai bei M\u00f3rner I. e. 280 f.

<sup>9)</sup> Gemeint ist die Quadrupchillians, die am 25.0ct im Blag swischen der Staten, Dikeemark, Brandenburg und den Herroger Ernst August und Georg Wilbelm abgeseklessen wurde; vergl. den Abdreck bei Altressa L. c. V. 905; Dumont L. C. V. 122; Londorp L. C. X-835; Nowier im Ansure L. c. 307f.; vergl. auch Parf. Le. X. 37; Droysen L. c. III., 158ff.; Urk. n. Act. II. 409; Köcher L. c. I. 454ff.; Mém. de Pomponne II. 278ff.; Lefferts C. L. 275.

<sup>3)</sup> Für die Verhältnisse der Staaten in dieser Zeit; Lesevre-Pontalis 1. c. 1. 376 ff.

278

General hierzu deputirt werden. Der Churfürst sagte mir, ich hätte recht in dem was ich indicirete, dass die Franzosen diese Alljanz peussiren; der de Witt und seine Faction hätten das Absehen darbei, sich dnrch solche Hülfen wider diejenige zu wehren, welche das Haus Oranien favorisiren 1). Er habe dem Schwerin geschrieben, dass er sich wohl in Acht nehmen und in dem Werk nit vertiefen solle. Der von Schwerin werd eine Reis nach Amsterdam thon, sich besser in allem zu informiren, quod ego dissuasi. Im übrigen meldete der Churfürst gegen mich, dass er gedachte |: auf eine Allianz mit dem Haus Brannschweig; liesse anch etwas schiessen von einer nähern Allianz mit Schweden, im Fall die Franzosen : mit sothane ihre diseigni fortsetzen sollten; er vernehme, dass man zu Paris sagete, der Churfürst von Brandenburg, wie er sich auch gestellen möchte, wäre nit gut französisch. Ich glaube, dass solche propositiones, sonderlich wann sie bei Braunschweig und Schwoden geschehen, bei diesen Coniuncturn angesehen sein mögen, das Magdeburgische Werk, ohne dass dieselbe sich darum annehmen, desto besser zu gutem End zu bringen. Die nenburgischen Abgesandten 3) sind nach Düsseldorf gereist, die letzten Verhandlungen betrafen pum. religionis 3).

## Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 28. Juni 1666. (Conc.)

Goess soll sich bemühen näheres über die beabsichtigte Liga zu erfahren and das Zustande kommen derselben zu hindern suchen. Bezüglich der Wahl in Polen soll Goess wiederholen, dass der Kaiser die Wahlfreiheit der Polen gewahrt sehen wolle und gegen eine Wahl zu Lebzelten des regierenden Königer sei; doch soll Goess zu erfahren trachten, auf wen Brandenburg sein Absehen gerichtet hat.

## Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 3. Juli 1666. (Or.) [Verhandlungen der Neuburger. Bremische Streitfrage.]

Goess lst krank. Die neuburgische Gesandte fahren fort mit ihre Tractaten; ich sehe aber, dass fast täglich neue propositiones herfür kommen. Sie seind vorgestern bei der Prinzessin von Oranien gewest,

<sup>1)</sup> Für diese Verhältnisse Lefèvre-Pontalis I. c. I. 388 ff.; Mém. d'Estrades IV. 263 ff.

<sup>3)</sup> Joh. Heinr. v. Winckelhausen und Franz Giese.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 744 ff.

welche sie stark adhortirt das Werk zu befürderen nnd grosse Begierde gezeigt zu dem Schluss zu cooperiren.

Die Magdeburger haben dem Administrator und dem Kurfürsten von Brandeuburg gehuldigt.

Der bremische Syndicus Eden spricht mit Goess über deu Zustand der Stadt Bremen. Goess warnt vor einer Particularinterposition.

## Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 17. Juli 1666. (Or.) [Erneuerung der Allianz von 1658.]

Der Baron von Schwerin hatte Anfangs keine Difficultät gezeigt, 17. Juli. dass die Anzahl und Qualität der Hülfen in der verneurteu Allianz also solle gesetzt werden, wie es E. K. M. begehrt. Ich befinde aber, dass iemand nacher per calculum aritmeticum ausgerechnet, dass solcher gestalt und nach Anschlag, was die Hülfen monatlich kosten, die Proportion nit gleich bleibe; ich habe geantwert, dass mich gedünkt, dass es fast zu sehr scrupulisirt seie; weiln er doch auf sich genommen, noch einmahl mit I'. Ch. D. daraus zu reden, habe ichs darbei bewenden lassen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 24. Juli 1666. (Or.) [Verhandlungen des Goess bezüglich der polnischen Thronfrage. Winchelsuwsen Erklärungen über das Benehmen seines Berra. Allianz visischen Dinemark, Brandenburg, Braunschweig und den Staaten. Magdeburg. Bremische Streiffrage. Ceble Stimmung in England gegen den Kuffrinen. Schwedens Pilase und Bremen.]

Bei den Verhandlangen zwischen Kenborg and Brandenburg spielt die 24. Juli. Wahlfrage eine grosse Rolle, obgleich dies von beiden Theilen indit zugegeben werden will. Man dringt in Goess, dahin zu sehen, damit das subjectum eligendum zwischen E. K. M. und dem Churfürsten zeitlich möchte verglichen werden und fallt mit destwegen um so viel schwerer das gute Vertrauen allerseits zu behalten, dieweiln ich mich hierüber nit so weit berauslassen will, noch kann, als man praetendirt, dass vor diesem in favorem des Herzogs von Neuburg von E. K. M. ministris geschehen. Ich evitire so viel ich kann, damit man mir diese materiam in specie nicht berühre und dannoch ist man seither allwiederum an mich gewesen.

Habbaeus war hier, hat mit dem Kurfürsten gesprochen und ist wieder abgereist. Gewiss ist, dass man von schwedischer Seite viel Anfmerksamkeit der polnischen Wahlfrage znwendet1). Der Kanzler Winckelhausen, der ein Cavalier von redlichen, deutschen Gemüth und Er. K. M. und dero hochlöblichem Hans allzeit wohl zugethan gewesen, hat mir weitläufig geklagt, welcher gestalt enlpa nostra der Herzog, sein Herr, von uns ab alienirt und zu der französischen Partei komme, da er doch von Jugend auf so gut österreicherisch gewesen, als wann er aus dem Haus geboren wäre; er wäre auch zu voriger Devotion wiederum zu bringen. . . .

Das foedus, so da vorgewesen zwischen Dänemark, Churbrandenbnrg, dem Haus Braunschweig und den Staaten-General, scheint nun eine Zeithero nit so stark getrieben zu werden. Der Baron von Schwerin sagt mir, dass er's auch also zu Amsterdam, als er da gewesen, befunden; er hat's dem genio der holländischen Republique, welche für sich selbsten langsam, zugeschrieben; ich vermeine aber vielmehr, es geschehe erstlichen, weiln sie sich vor Schweden nimmer so sehr, als wie vorhin, fürchten, weiln sie auch mit dem Haus Braunschweig in einige Misverständnus gerathen wegen der Völker, so diese in Ostfriesland geschickt nnd noch darin halten und dann drittens, dass sie vermerken, |: dass der Churfürst theils sub hoc praetextu und theils, damit er sich denen nebrigen gravirten Reichsständen nit adjungire, ihnen abermahlen Ursach such abzupressen : |. Die Franzosen, wie der von Schwerin meldt, sollen auch dieses foedus nit allzu fest preiren und der darbei führender Intention nit allerdings trauen.

Die hier anwesenden magdebnrgischen Abgeordneten beklagen ihren unglückseligen Zustand, I. Ch. D. wollen neben dem Commendanten, den Herzog Augustum von Holstein als Gouverneurn in der Stadt haben, der Herr Administrator will keine Fürsten an der Seiten haben. Der Handel ist, dass gedachter Herzog dem Churfürsten allein solle verpflicht sein. Die churfürstliche Guarnison ist in der Stadt und ist also nit zu fragen, wer in diesen Streit trinmphiren werd.

Die bremischen Abgeordneten haben beim Kurfürsten durchgesetzt, dass er 2 Vertreter nach Stade senden wird; auf des Goess Bedenken hin, erklären der Kurfürst und Schwerin, dass dies salva der kaiserlichen und der Reichscommission geschehen solle, Aus Paris und Stockholm langen Nachrichten von einer Frankreich günstigen Stimmung der Schweden ein. Der kurfürstliche Secretär Achen hat aus London berichtet, dass man daselbst mit dem Kurfürsten nicht zufrieden sei; man imputire ihm nicht allein den Frieden zwischen Münster und den

<sup>1)</sup> Mém. de Pomp, II. 113ff.

Generalstaten, sondern anch, dass er durch seine und des Prinzen von Ornaien Anwesenheit bei der Fiotte grösseren Zalauf des Volkes zu derselben verursacht labe. Das letztere soll, wie Goess erfährt, richtig sein. Ob die Mediation von England angenommen wird, ist noch ungewiss. Der nene Prinz ist Ludwig getanft worden.

P. S. 26. Jali. Der Churfürst vernimmt, dass die Schweden die Stadt Bremen werden attaquiren; er würde es ungern sehen, auch hinderen, wann er künnte. Der Wrangel hat an ihm geschrieben und die vorhabende Allianz mit den Staaten General, dem Haus Braunschweig und Dänemark widerrathen, der Churfürst sagt mir aber, dass er's desto ehender thuen werde. Die Nachricht von Schwedens Absicht sich in die berrschenden Differenzen zwischen Holland und England nicht zu mischen, strit confirmirt.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 4. August 1666. (Or.)
[Schwedisch-bremischer Conflict]

Die Schweden sandten dem Kurfürsten ihr Manifest gegen Bremen. Der 4. Aug. Kurfürst sendet Räte nach Stade nm zu vermitteln'), aber S. Ch. D. fragen mich darbei, im Fall die Schweden dannoch fortfahren sollten, was man unserseits vermeint darbei zu thun.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 14. August 1666. (Or.)
[Urtheil des Schmisting über die Haltung der brannschweigischen Fürsten gegenüber
den Alliauzanträgen der Staaten.]

Schmising, mit dem er zu Kanten zusammentrifft, theilt ihm mit, dass die 14- Aug. Staaten noch immer mit den branneskweigischen Herzogen wegen eines Bändnisses verhandeln. Herzog Johann Friedrich sei derjenige, der am meisten zurückhalte, er will sich ohne Not in keinen Krieg einlassen. Er habe auch grossen Einfluss auf die Räthe seiner Brüder. Schmising versichert, dass Johann Friedrich gut kaiserlich gesimt sei; der Herzog von Celle wünstehe auch sich mit dem Kaiser zu einigen. Der Onsahrücker verharre von dem Grafen von Waldeck geleitet noch am meisten bei den früheren Maximen?). Schmising giabub, es wire jetzt eine gute delegenhelt für den Kaiser sich mit dem Füsters des Reiches zu einigen. Die Verhandlungen mit Neuburg stehen nicht so gut, wie zu wünschen wäre.

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandiungen zu Stade vergi. Köcher l. c. 471 f.

Für die Haltung der braunschweigischen Fürsten in dieser Zeit vergi. Köcher l. c. 454 ff.

282

In den nächsten Monaten wird die Correspondenz sehr schwach und unbedeutend. Die Weisungen beschäftigen sich fast ansschliesslich mit den Reichstagsangelegenheiten, die sich durchans nicht in einer den Wünschen der Wiener Regierung entsprechenden Weise entwickelten. Der Kaiser suchte an dem Kurfürsten einen Buudesgenossen gegenüber den immer heftiger anftretenden Forderungen der fürstlich-weltlichen und eines Theiles der fürstlich-geistlichen Stände, zu gewinnen. Unter dem 5. September wird Goess dann anfgefordert, mit dem Kurfürsten über die vom Kaiser sehr befürwortete Prorogation des Reichstages auf unbestimmte Zeit, mindestens 6 Jahre, zu berathen und dieselbe auf alle Weise zu empfehleu. Goess, der im Laufe dieser Monate eine gefährliche Krankheit zu überstehen hatte, konnte nur wenig verhandeln. In der Prorogationsfrage fand er den Knrfürsten in einer den Winschen des Kaisers günstigen Stimmung. Der Churfürst, schreibt er am 20. Oct., incliniret darzu, dass man sehen solle den Reichstag zu Regensburg so gut man kann zu schliessen und materiam capitulationis perpetuae auf eine bequeme Zeit zu remittiren.

Ende October kam der Graf Rodolf Sinzendorf') an den Hof des Kuriesten von Brandenburg, em mit him über die Massergeln zu bertehen, die in den Streitigkeiten, welche zwischen dem Könige von Schweden und der Staft Bremen ausgebrechen waren, zu ergreifen wiren? Die Berichte darüber sind nicht erhalten; Goess war durch Krankheit verhindert an denselben lebhaften Antheil zu nehmen.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 3. November 1666. (Or.)
[Mitheilungen des Kurfürsten bezüglich der bremischen Frage und der Wahl in Polen.]

3. Nov. Der Kurfürst ist am 30. Oct. nach Berlin aufgebroehen, hat mir die hohe Gnad thuon wollen und mich den Tag vorher in meinem Quartier besueht, darbeit von dem gegenwirtigen statu ziemlich weitläufig geredt worden. Hat mir erzählt, dass dero Trompeter vom Wrangel zurückkommen, mit dieser Antwort, dass er sich in Tractaten gern einlassen und des Churfürsten Interposition darbei admitiren wolle. Die Stadt aber zu quitiren und die Völker abzuführen, das künnte er ohne seines Könige expressen Befelch int lunen. Auf das bürgig der churfürstlichen Schreiben,

<sup>9)</sup> Berichte des Sinzendorf liegen nicht vor, wohl aber die für ihn bestimmte Instruction, welche eine detaillirte Darstellung der bremischen Frage enthält und in die Forderung ausklingt, der Frandenburger möge seine Ansätnt über die in dieser Sache zu ergreifenden Massregeln mittheilen (Instruction vom 3. Sept. 1666).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Für diese Verhältnisse vergl. Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 158 ff.; Carlson l. c. IV. 489 ff.; Mém. de Pomp. II. Cap. VI. und VII.

wo der Churfürst angedeut hatte, dass im Fall er die Belägerung nit aufheben würde, I. Ch. D. sich nit entbrechen künnten Er. K. M. mandatis und dero tragenden Pflichten Gnügen zu thuen, antwortet er nichts. . . . Ich habe nit unterlassen Ir. Ch. D. abermahlen alles dasienige zn repraesentiren, was sie zu Uebernehmung der kaiscrlichen Commission und Schick- und Conjungirung ihrer Völker bewegen möchte; habe doch keine cathegorische Erklärung darauf erhalten können. Sie antworteten, dass sie ihre Cavallerie Ordre ertheilt, sich zum Marsch fertig zu halten; dass sie besorgeten, wann die Herzogen von Braunschweig wider den Wrangel anmarschiren sollen, dass er die Belägerung eine Weil sein lassen und auf ihnen losgehen würde, darbei ich dann nit ermanglet die beschwerliche Consequentien fürzuhalten, welche daraus entstehen würden, wann die Herzogen sollen geschlagen werden. Die Landgräfin von Hessen, seine Frau Schwester, wollte er dahin suchen zu disponiren, dass sie sich dieses Werks mit annähme. Man künnte aber schwerlich mit ihren ministris fort kommen, welche sich in allen solchen Dingen zu entschuldigen pflegten mit der Minorennität ihres Herrn. Den Jena wollten sie nach Hildesheim schicken; in summa, ich habe gnug merken können, dass er an diesem Securs nit gern kommt, dass er Zeit gewinnen und auch sehen will, was E. K. M. bei dem Werk thun werden nnd wann er endlichen sich ferner nit entziehen könne, dass es dann mit der Mass und Proportion sein wird, die ihn pro contingenti betreffen möge, obwohln die ministri stark versichert, dass, wann es so weit kommen, man alsdann auf solcher Mass noch Proportion nit reflectiren werd. Der Churfürst hat in diesem Discurs mich auch ersucht, ich möchte bei Er. K. M. daran sein, dass solche commissiones ihme nit allein aufgetragen würden, welches dieienige Suspicion und Umbrage anzeigt, als würde man bei uns kein Bedenken haben, ihn in einem Krieg einzuwickelen, damit wir uns daraus hielten. Ich habe geantwort, dass S. Ch. D. bei diese Commission nit allein sein und dass in omnem casum das Reich and E. K. M. auch zutreten und securiren würden. . . .

Dann ist der Churffirst kommen auf das polnische Werk; dass der Hoverbeck mit dem de Mayern darüber conferirt und dass dieser Er. K. M. von allem zweifelsohne würde bericht haben; dass die Königin die Wahl stärker als nie triebe, dass der König zu diesem Ende bekünftigen Reichstag gewiss abdieiren würde, dass derowegen hochnötig, dass man sich zwischen Er. K. M. und Sr. Cis. D. | verenigier rations

subjecti, welchem man zu der Kron zu helfen. Darzu wäre niemand besser als der Pfalzgraf von Neuburg: der hätte allbereit viel Freunde und Adhaerenten im Reich, ware auch allerdings qualificirt, wann dann Er, K. M. und seine officia darzukämen, könnte man der andern Faction, welche den Duc d'Enghien befürderen will, überlegeu sein. Sonsten, wann man diesfalls nit einig ware, wurde es nur der contrari Faction diseigni befürderen. Der Churfürst hat mich wiederholter Dingen ersucht, dass ich dieses alles Er. K. M. überschreiben und dero gnädigste Erklärung darüber einholen solle; bitte derowegen E. K. M. allerunterthäuigst, sie wollen mich gnädigst instruiren, wie ich mich bieriu zu verhalten. För diesmahlen habe ich geantwort, dass E, K. M. das Aug allzeit darhin gehabt, dass die constitutiones fundamentales regni erhalten und von keiner Wahl vivente rege sollte gehandelt werden. Wann es aber zu einer Wahl kommen sollte, so zweislete ich nicht, E. K. M. wären dem Herrn Herzogen von Neuburg mit aller guten kais. Affection wohl beigethan und würde derselbe wissen dieselbe noch ferner zu demeriren. Ich sehe den Churfürsten zu diesem Werk stark portirt. Die Herrschaft Ravenstein, welche vermöge der Tractaten dem Herzog von Neuburg verbleiben sollen, bis durch ein Compromis erörtert würde, wem dieselbe zukäme, solle durch einen neuen Traotat nun zu Ostern dem Churfürsten eingehändigt werden, inter caeteras cum hac conditione, dass wofern bei nächster Vacanz der Herzog oder sein Sohn nit sollen zu der polnischen Kron kommen, dass der Chnrfürst schuldig sein solle, diesen Herrschaft dem Herzog widerum zu retradiren 1).

Unter dem 10, Nov. 1666 berichtet Goess, Sinzendorf melde, dass der Kurfürst uud die Landgräfin von Hessen hessere Gesinnung zeigen Bremen zu unterstützen. Mit des Goess Gesundheit geht es noch immer nicht gut. Unter dem 6. Dec. berichtet er aus Brüssel, dass er zur Erholung nach den Niederlanden gereist sei. Er findet dort den Friquet sehr krank und meint, es wäre gut dem Friquet jemanden beizugeheu. Nach Mittheilungen des Sinzendorf und anderer ist die Sache zwischen Schweden und Bremen so gut wie heigelegt.

Goess an den Kaiser. Dat. Cleve 24. December 1666. (Or.) [Unterredung mit Castel-Rodrigo. Urtheil über denselben.]

Er hat wiederholt mit Castel-Rodrigo gesprochen und habe solche Devotion und Eifer zu allem, was zu Er. K. M. Dienst gehören mag bei ihm

Vergl. Urk. u. Act. Xl. 762 ff.

gefunden, dass ich wohl wünschen möchte, dass alle andere spanische ministri dergleichen hätten. Er hat mir aber selbsten bekennt, dass nit alle also gesinnt und dass man auf Er. K. M. Seiten wohl zu invigiliren, damit der Widerwertigen üble Intention möge zurückgehalten und hintertrieben werden. Ich habe ihm aufrichtig und in unserm von langer Zeit hero hergebrachten Vertrauen entdeckt, worüber ich vernommen, dass man sich in seinem führenden governo beklage, welches er als ein Zeichen einer rechten Freundschaft von mir aufgenommen und mir hinwidernm die Bewandtnus der Sachen und die rationes, so ihn zu einem oder zum andern bewegeten, vertraut. Unter andern habe ich ihme gesagt, : dass dieser Churfürst in seiner Affection gegen dem Haus Spanien sich etwas erkälte, dass er das nit - zuhalten der versprochenen iährlichen 28000 Reichsthaler pro contemptu sui interpretire : . Anch habe der Kurfürst sich beklagt, dass Castel-Rodrigo des Kurfürsten Notificationsschrelben bezüglich seiner Ankunft in Cleve nicht direct beautwortet habe. Castel-Rodrigo sagt, er habe den Mis, de Conflans znm Kurfürsten zu senden vorgehabt, habe ihn aber mit leeren Händen nicht schicken wollen, die Anweisungen aus Spanien seien aber bisher nicht gekommen. Goess rat dem Castel-Rodrigo durch ibn - Goess - ein Schreiben an den Kurfürsten gelangen zu lassen; er werde dann schon trachten ein besseres Verhältnis widerherzustellen. Castel-Rodrigo verspricht den Brief zu schreiben. Mit dem Neuburger ist Castel-Rodrigo nicht auf gutem Fusse; ceremonielle Schwierigkeiten erschweren den Verkehr. Castel-Rodrigo hält die Allianz Spaniens mit England für nützlich und wenn die Niederlande angegriffen werden sollten, für nothwendig. Er meint aber, man dürfe den Bruch mit Frankreich nicht herbeiführen. Er hat die Reputation bei allem in ganzen Land, dass er limpias manos habe und sich durch kein Interesse verleiten lasse: auch dass er die Chargen nach Meriten und nit, wie vor diesem soll geschehen sein, nach Gunst, Recommendation, viel weniger um's Geld conferire, welche dann Hauptstück seind in einem Governatorn. Die fibrige Qualitäten, Verstand, Application, Activität and Eifer in seines Herrn Dienste, weiss man, dass sie ihm nit abgehen, Ich befinde, dass er bei den wenigen Mittelen, die er gehabt, viel gethan hat nnd wann er besser soll assistirt werden, glaube ich, dass er das Land in gutem Stand setzen, die Grenzen wider ausländischen Feind wohl befestigen und den Staat inwendig in gute Ordre bringen würde. Mit Erbauung der Festung Charlerov hat er einmahl in der kurzen Zeit viel praestirt und obzwar nnterdessen die Mittel so darzn angewendt worden, den armen Soldaten und andern Nothwendigkeiten gleichsam entzogen, so ich doch niemand, der nit bekennen müsste, dass es ein hoch nothwendiges Werk und dass das Land, nachdem die Grenzen und

feste Plätze der Orten den Franzosen durch den Frieden eingeräumt worden, bis nach Brüssel ganz offen stünde.

Anfang des Jahres 1667 hat Goess dans eine Reise zum Herzog von Neburg niternomene, mu die zwischen diesem and dem Grafos Kehwarzenberg bestehenden Differenzen, vornehmlich betreffs des Schlosses Hückeswagen, beiznlegen. Bericht Goess d. d. Hildesheim 17. Jan. 1667 (br.) Bei seinen Unterredungen mit dem Herzoge wird auch der polinischem Wahl gedacht, und von dem Herzoge seine Candidatur dem Kaiser besonders empfohlen. (Bericht d. d. Hannover 23. Jan. 1667, or.) Anfang Februar ist Goess in Berlin.

Der Kaiser an Goess. Dat Wien 30. Januar 1667. (Conc.)
[Verhandlungen mit Blumenthal, vornehmlich über die polnische Wahlfrage. Haltung
Schwedens. Goess soll bezüglich dieser Punkte sich Klarheit zu verschaffen suchen.]

Blumenthal, des Knrfürsten Vertreter, hat hier wegen der von den Kosaken 30. Jan. and Tartaren drohenden Gefahr gesprochen, die Nothwendigkeit betont, in der polnischen Wahlfrage zu bestimmten Entschlüssen zu kommen und des Kaisers Pläne in dieser Angelegenheit zu vernehmen gewünscht. Der Kaiser erklärt darauf, bei seinem Entschlusse eine Wahl zu Lebzeiten des Königs nicht vornehmen zu lassen, zu beharren, und zumahlen mehrerwähnter von Blumenthal sich vernehmen lassen, dass des Churfürsten Lden, bei der Kron Schweden aus gutem Vertrauen zu unserem Consens einigen Anwurf zu Stiftung einer guten Zusammensetzung unter uns und derselben und anderen gethan, so ist unser gnädigster Befehl hiemit an dich, dass du zuförderist bei des Churfürsten Leen, in was für terminis selbiges Werk stehe und was dieselbe vermeinen, dass etwa weiter darinnen zu thun und zu schliessen sein möchte, so wohl auch ob nicht das zwischen uns und S. L. erst neulich extendirte und prorogirte foedus wider die Tartaren und Türken und dann weiter auf andere deutsche Häuser als Braunschweig und Hessen zu extendiren, dich eigentlich erkundigest und uns alsobald überschreibest 2). Da Blamenthal sich hat verlauten lassen, Brandenburg sel dem Pfälzer in der Wahlfrage zn nichts verpflichtet, wolle sich bezüglich des vorznschlagenden Candidaten mit dem Kaiser einigen, soll Goess auch in dieser Sache sich Klarheit zu verschaffen suchen,

Auszüge aus diesem Berichte, Hannover betreffend, bel Schleichl Dr. Fr. Leopold I. und die österrelchische Politik während des Devolutionskrieges 1667—1668, 52 f.

<sup>9</sup> Ganz in diesem Sinne hautet auch die kaiserliche Resolution an Blumenthal d. 30. Ann. 1667, mit dem am 25. Januar in dieser Angelegoebett eine Conferent gehalten worden war (Conferentprotocoll vom 28. Jan. 1667, W. A. Abtheilung Friedensachen Fas. 166). Für Blumenthal's — es ist der jüngere Christoph Caspar Blumenthal — Andetshalt in Wien Paf. I. et. X. 581; Droyene I. e. II., 1807.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. Februar 1667. (Or.) (Tod Lubonirski's. Accuserrages des Kuffristen über die nunmehr in der polinischen Wahlfrage un befolgende Politik. Schwedens Hallung in der Wahlfrage. Schwerin über diese Augelegenbeit. Des Kurffärsten Urtheil über die Haager Allianz. Wunsch des Kurffarste ein Einzerständist zwischen Schweden und dem Kaiser herzustellen Hilberheimer Allianz. Blumenthals Sendung nach Wien. Des Berlepsch Sendung nach Brossen. Besorgsinsse des Kurffärsten wegen der Hallung des sächsichens Kurffürsten).

Bei seiner Ankunft erhält er die Nachricht vom Tode Lubomirski's b. 7. Febr. 1. Ch. D. sagten mir, dass man darum den Muth nicht sinken zu lassen, discurrirten über die Qualitäten des nun verstorbenen Lubomirski und vermeineten, dass sich einige Dinge nunmehr besser schicken wirden, als in seinem Leben: [:] bie gute Patrioten wären bei diesem Zufall kräftig zu animiren, damit sie bei der guten Sach beständig verbleiben, sie wären sorgfältig um ihre Schreiben, die bei dem Lubomirski möchten gefunden werden und wenden Fleiss an, damit man dieselbe zurückbekomme.: [] Die Nachrichten aus Schweden lassen erkennen, dass dieser Stat geneigt ist, sieh in die ponische Angelegenbeit zu mischen?). Hoverbeck hat die Wahl des Nenburgers dem Könige und der Königin von Polen sehr empfohlen?)

Auch Schwerin zeigt durch seine Reden, dass man am kurfürstlichen Hofe gewillt ist, die polnische Angelegenheit energisch zu betreiben.

Die haagische Allianz betreffend, finde ich den Churfürsten eben der Meinung, dass die Staaten General, solang sie im Krieg mit England begriffen'), niemand darin wider des Königs in Frankreich Gutbedünken einnehmen werden, dass der Fried zwischen diesen beiden Nationen, um so viel mehr zu procuriren. ... Ich vermerke, dass der Churfürst sehr verlange, dass [: E. K. M. in bessere Verständnus und Vertrauen mit Schweden kommen thäten; beklagt, dass man von schwedischer Seiten den l'albitzki (welcher zwar sein Unterthan, aber ein Mensch von seltsamen und difficilen Humenr seie) an den kaiserlicheu Hof geschickt; ].

Betreffend die Allianz und Zusammensetzung, darüber man zu Hil-

i) Er starb am 31. Jan. 1667. Vergl. Krebs l. c. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) F

nr die Beziehungen Schwedens zur polnischen Wahlfrage vergl. Memoires de Pomponne II. a. a. O.; Carlson I. c. IV. 487, 496f.; Droysen I. c. III., 182f.

Vergl. Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 171 ff.

 $<sup>^{\</sup>rm o})$  Für diese Verhältnisse Lefevre-Pontalis I. 365 ff.; Klopp, Onno Gesch. des Falles des Hauses Stuart I. 142 ff.

desheim tractirt'), hat man dahie rationes, welche ich als für mich selbsten proponirt, warum E. K. M. darin mit einznbegreifen, ganz billich gefunden und halte ich darfür, dass wann's E. K. M. an I. Ch. D. gesinnen würden, dieselbe es nit allein nit difficultiren, sondern vielmehr befürderen helfen werden; sie approbiren nit, dass diese Defension also eingericht werde, |: als ware sie in specie wider die Schweden gemeint, dann dieses seie odieus : und diene zur Sache nit; ich sehe dieses Defensionwerk nit eben für so hoch importirend an, dass E. K. M. sonderlich viel daran gelegen; weiln aber die Billichkeit und ratio aequitatis so augenscheinlich darbei, dass anch die passionirte dieselbe erkennen, müssen, |: als möchte rathsam sein diesen Eingang zu machen, dardurch nach und nach der Weg gebahnt und die Disposition zn weiterer Verbindung mit diesen Chur- und Fürsten gemacht würde; massen dann dieser Churfürst darfür halt: |, dass E. K. M. in den Allianzen, welche im Reich gemacht werden, allzeit wo müglich mit eintreten sollen. Der von Blumenthal, wie ich von dem Baron von Schwerin vernimm, hat in instructione 2), dass er Er, K. M. die gute Gelegenheit, welche sie anietzo haben das Haus Braunschweig an sich zu ziehen 3), repraesentire; er hat darbei wiederum gemelt, dass E. K. M. in hoc passu unglaublich viel gewinnen würden, wenn sie circa religionem in dero Erbländern etwas indulgentior sein würden.:

Schloshauptnann Berlepsch wird nach Dresdee geschickt; die Rüstungen des sächsischen Kraffische erregen hier Bedenken, die Allianz mit Schweden vermehrt dasselbe; der Brandenburger scheint besonders Magdeburgs wegen in Sorge zu sein '). Der Churfürst bat sich gegen mich vernehmen lassen, i; als gedenke der Churfürst zu Sachsen sich catholisch zu erklären: ], und wolle sich durch die Waffen bierbei versicheren; dieses würde ihme nnd dem Churfürsten zu Sachsen, und F. K. M. sehr schädlich sein; ]; ein ander Minister hat bei mit schiessen lassen, als geschehe alles mit Er. K. M. Vorbewust: ]. . . .

Für diese Hildesheimer Conferenz vergl. Köcher l. c. 1. 515 ff; Droysen l. c. III.a. 164.

Vergl. Droysen I. c. III. 180 f.

F) Vergl. Köcher I. c. I. 519f.

Vergl. Droysen l. c. III. 178 und Anm.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 8. Februar 1667. (Conc.)
[Labomirski's Tod. Fortsetzung seiner Pläne. Unverkinderlichkeit der kaiserlichen
Resolution in dieser Frage. Plan einer Einigung mit Schweden, Braumschweig und
Sachsen in dieser Frage.)

Die Nachricht vom Tode Lubomirski's ist hier eingetroffen. Der Kaiser hat 8. Febr. den Anhingern Lubomirski's, die seine Sache fortzusetzen beschlossen, die Zusieherung geben lassen, sie, wie den verstorbenen Lubomirski, unterstützer zu wöllen. Einer dieser Minner, der Castellan von Fosen, Grynanktowski, will zum Kuffirsten von Brundenburg, um mit ihm über die zu ergreifenden Massregeln zu berathen. Geess soll dem Kurfürsten wie dem Castellan mittbelien, dass des Kaisers Resolution nuverfindet geblieben ist. Sonderlich hast du dich anch zu bemühen zu sondiren, ob 1. Ch. D. nicht für rathsam halten möchten, dass nicht allein die Kron Schweden, sondern auch das Haus Braunschweig, wie auch des Churfürsten von Sachsen Li-z. zu einer gemeiner Verbünduus und Zusammensetzung mit uns und des Churfürsten zu Brandenburg Lö-n. vermögt worden möchten. Anch soll Geess den Kurfürsten zu serzeitsfühen. Anch soll Geess den Kurfürsten zu serzeits alles aufzuhieten, um sich Klarbeit über die Pläne des sichsischen Kurfürsten zu zerzeitsfün.

Goess findet den Kurfürsten sehr für die Candidatur des Neuburgers ein- 18. Febr. genommen, mit dem er eitrigst verhandelt. Goess glaubt, dass der Kurfürst diese Verhandlungen ehrlich meine, vornehmlich mit Rücksieht auf sein prenssisches Interesse). Man weiss, wie er mit Polen stehe, auf welche Weis er die Souverännität in Prenssen erhalten; hat billich zu besorgen, dass wann ein König in Polen kommen, welcher ihm nit wohl gewogen und die Gelegenbeit und Coniuncturen sich darzu praesentiren möchten, ihme

künftig allerlei Difficultäten würden gemacht werden. Von Schweden möchte ihm dasselbe nit allein vergünnt, sondern

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III. 183 ff.

anch wohl procurirt werden; derowegen ist er sorgfallig, dass er eine benevolum, ja anch sibi deivnicum regem in Polon kriege; j. und hat ein vornehmer Minister mir in Vertrauen einmal gesagt, dass der Kurfürst anf alle Weis dahin sehen werd und solle, dass wer König in Döwnich, ihme darum Obligation habe. : Darzu kommt auch, dass er in dem Clevischen in steten Sorgen leben müssen, sonderlich bei dem Attachement des Herzogs von Neuburg an Frankreich, darum die Stände selbiger Landen diesen Vergleich sehr verlangt und eingerathen. Ich labe den Churfürsten fast in keiner Occasion so geneient und geduligi geseben, nun nachzugeben, nun die vorfallende Difficultäten zu superiren, daraus ich schliessen müssen, dass ihme starke rationes, warum er diesen Vergleich inzugehen, zu Gemäßt gangen?

Unsere rationes, warum vivente rege zu keiner Wahl zu schreiten,

: möchten wohl dahin ausgedentet werden, als thäten E. K. M. entweder auf sich selbsten, oder doch auf einen andern candidatum post fata regis gedenken. Und habe ich dieselbe hiebei zu erinnern, dass ich etwas susnrriren hören, als hätten sie dem Lubomirski seel. die Fürstenthümer Ratibor und Oppeln versprochen, non exprimendo ad quem finem, sed magnus aliquis procul dubio praesumitur; auf dem Prinz Carl von Lothringen 3) merko ich auch, dass man suspicire, dass E. K. M. incliniren; meines Erachtens hat man in diesem Werk sehr behutsam zu gelien 2): |. Wann die nenburgische Abgeordnete Schweden dahin vermögen könnten, massen man bei selbiger Kron bis dato diesfalls gute Propension zu dem Herzog von Nenburg gezeigt, |: würde dieser Churfürst sich leicht zu ihnen schlagen und die Wahl in favorem des Herzogs endlichen auch wohl armis durchdringen helfen. Dass er der französischen Wahl beifallen solle, wie der von Blumenthal insinuirt, darzu sich verändern. Der Kremski ') ist fort nacher Polen, imbuirt mit dieser Maxime, dass Polen keine Rnhe zu hoffen, man benehme dann durch eine Wahl der Königin die Hoffnung zu ihrem Intent zu gelangen : |. Die Hilfe, welche Hoverbeck der Königin von Polen gegen die Türken an-

Für die brandenburg-neuburgischen Beziehungen Urk. u. Act. XI. 731 fl.;
 Puf. l. c. 1X. 75f.; Droysen l. c. 173 fl.

Vergl. Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 184f.

Vergl. auch die Weisung Friedrich Wilhelms an Blaspeil bei Droysen l. c. 1II.<sub>2</sub> 185 Anm.

Pfalz-Neuburgischer Gesandte; vergl. Puf. l. c. X. 65.

geboten'), war ihr nicht recht; Goess meint, man hätte es lieber unterlassen sollen.

Des Ragefski') Reis nach der Porten glaubt man, dass dahin angesehen seie, dass man den Türkenkrieg auf alle Weis suche von sich
[: und herentigegen auf E. K. M. zu wälzen; mit vorgeben, dass dieselbe
nach der polnischen Kron trachten; man solle bei der Porten gedenken,
sas für eine formidahl Potens sie hierdurch and der Seiten bekommen
würden. Die Königin suche unterdessen dem König aus Frankreich
diesen Dienst zu thuen und seine anderwertige dieseigni hierdurch zu
fallitiren, weilen sie bis dato in dem Wahlwerk lirhen Versprechen
nach nit fortkommen können'). Es wären ja grausame consilia. Ich
bericht's allein, damit E. K. M. dessen Nachricht haben und sich vorsehen mögen, wann etwas daran wäre: [-

Unterdessen, weiln mau dieses ad mundum abschreibt, bin ich bei Ir. Ch. D. und dem Baron von Schworin gewesen; haben insinuirt, dass man in Conferenz mit mir treten würde . . . . und besteht man ihrerseits darauf, dass zwar ausser der grössten Not ]: vivente rege zu der Wahl nicht zu schreiten: wann aber dieselbe durch der Königin unaufhörlichs Treiben wollte durchgetrieben werden und der König zu diesem Ende nnversehens thäte abdiciren, da wäre ja in alle Weg nöthig, dass wir uns unter einander verstünden und verglichen, wen man pro candidato solle praesentiren. Man hat sich darbei beklagt, dass der de Lisola und Friquet den Herzog von Neuburg : von Er. K. M. wegen hierzu proponirt nnd dass man sich diesseits auf diesem Fundament weiter in der Sach eingelassen; nun aber wolle man bei Er. K. M. Hof nichts darvon wissen und |: exclamirt der Churfürst, wann er Er, K, M, publicis ministris : nit trauen kann, wem er dann endlichen trauen könne. Er hat's anfangs dahin ausgedeut, als wann man bei Er. K. M. Hof nit gern sehe, dass er sich mit dem Herzog von Neuburg verglichen. Ich habe Sr. Ch. D. aber remonstrirt, dass vielmehr E. K. M. meinen darbei angewendeten Fleiss, der niemanden besser als derosolben bekannt, nit allein approbirt, sondern mir jederzeit befohlen, noch ferner darin zu continuiren. Der Baron von Schwerin setzete ferner hinzu, dass wann E. K. M. damalen, als von diesem Werk anfangs gehandelt worden, dero Intention |: ratione candidati anderst entdecket, der Churfürst weniger nit als wegen des

Vergl. Droysen l. c. III., 183f.

<sup>2)</sup> Radziejowski.

<sup>3)</sup> Vergl. Droysen l. c. 111. 191 ff.

vorgeschlagenen Herzogs von Neuburg geschehen: | sich mit deroselben conformirt hätte.

Crockow meldet ans Stockholm, dass das Ansehen der Franzosen daselhet immer grösser werde, dagegen könne er nicht glanben, dass die Schweden die von Frankreich intendirte Wahl in Polen unterstützen werden?). Ueber die Herstellung eines guten Vernehmens zwischen dem Wiener und Stockholmer Hofe durch Vermittelung des Berliner Hofes wird in Berlin zwar gesprochen, aber bisher noch nicht gehandelt.

Der Baron von Schwerin hat mich abermalen ersucht, dass ich bei Er. K. M. meine officia interponiren wolle, damit I. Ch. D. das privilegium de appellande im Herzogtham Pommern, allermassen's die Schweden haben, erhalten mögen. Man hätte Nachricht, dass der H. Markgraf von Baireuth auch darum angehalten und gute Vertröstung bekommen. Ich habe gefragt, ob sie dann zufrieden, wann's leiner bekomme. Der von Schwerin sagte von nein und dass er hierin ein sonderliches Interesse habe, dann anf ihm, als der darin begütert, sonsten ungleicher Verdacht fallen möchte. Er hat darbei repetirt, was ich neulich erinnert, wie viel E. K. M. durch ein wenig mehr Indulgenz in dero Erblanden gegen den Protestirenden gewinnen würden. Als ich regerirt, wie sie das an E. K. M. begehren könnten, da sie in ihren Landen denen catholicis ganz keine exercitium zuliessen, hat er geantwort, wir möchten nur proponien und Vorschlag thun, sie würden sich ihrerseits gern finden lassen.

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III. 185f.; Pomponne Mém. II Cap. VI. u. VII.

<sup>2)</sup> Vergl. Köcher l. c. I. 518 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Februar 1667. (Or.) [Rathschlag des Goess in der polnischen Wahlangelegenheit. Verhandlungen mit dem Kurfürsten und dem Herzoge von Neuburg. Sachsen. Reiffenberg. Des Kurfürsten Verhalten in der Frage bezüglich Extendirung der Allianz gegen die Türken und Tartaren.]

Berichtet über die in dem anderen Schreiben bereits gemeldeten Gespräche 18. Febr. mit dem Kurfürsten und seinen Ministern.

Ich befinde, dass sehr nothwendig sein werd, dass E. K. M. sich in dem polnischen Wahlwerk also verhalten, |: dass dem Herzog von Neuburg und consequenter dem Churfürsten die Hoffnung zu ihrem Intent zn gelangen nicht benommen werde. Dann wann Er. K. M. consilia de non eligendo successore vivente rege aut conveniendo de candidato dahin sollen ausgedeut werden, dass sie entweder auf sich oder praeterito Neoburgico anf einen andern candidatum gedachten, wäre zu besorgen. dass sie herentgegen andere consilia und rosolutiones fassen und vernrsacht würden per quamcunque demum viam zu ihrem Intent zu gelangen : . . . Die rationes, welche ich kräftig dedncirt, warum für diesmalen von keiner Wahl zu tractiren, können sie dahie nit verwerfen. sondern lasst man dieselbe gelten, |; sed hactenus, wann keine Gefahr da, dass der polnische Hof unterdessen die vorhabende Wahl gleichsam per forza möchte durchtreiben; in quem casnm wir unserseits müssten gefasst und ratione caudidati eins sein: |. Dieser Ursachen halben habe ich mich beflissen, sowohl dem Herzog von Neuburg, als auch dem Churfürsten. Er. K. M. gegen gedachten Herzog tragender gnädigsten guten Affection zu versicheren, auch dasjenig zu erinnern, wodurch der Herzog dero kay. Gnad und Benevolenz zu erwerben; |: dann hier liegen scopuli verborgen, daran man leicht zu scheiter gehen könnte und möchte ein König in Polen werden, der an niemand weniger als an E. K. M. darum vermeinte obligirt zu sein: ....

Was das Bündnis gegen die Tartaren und Türken betrifft, ist der Kurfürst gewillt, alles was in seiner Macht steht bei Schweden, Braunschweig and auch bei Sachsen zu thun'). Wegen Sachsen gaben I. Ch. D. zu verstehen, dass wann sie wohl auf wären, auf Mittel und Wege wollten gedacht sein mit demselben etwa zusammen zu kommen und sich zu unterreden. Man ist dahie der Meinung, |: dass der Administrator zn Hall tam pro sno affectu erga Suecos, als aus Suggestion des Dietrichs, der vor diesem Er, K. M. Reichshofrath gewesen, dem Churfürst

Vergl. Puf. l. c. X. 61.

seinem Brudern allerlei Dinge im Kopf bringe, so dann dessen Allianz mit Schweden von dem Herrn administratore unterschrieben : |. Was aber bei dem chursächsischen Hofe |: mit dem König aus Frankreich vor neue Verständnus oder Anschlag gemacht worden sein mögen '), das werd alles dem von Reiffenberg, welcher seine Tage an Frankreich gehenkt, imputirt, der solle dem Churfürsten auch die Aemulation mit diesem Churfürsten im Kopf gebracht und hierdurch zu armiren und ad ineunda foedera : stimulirt haben, mit Vorwand, dass er sonsten bei der Welt in keiner Consideration sein würde. Nun will verlauten, |: als wann gedachter von Reiffenbergs Credit bei selbigen churfürstlichen Hof ziemlich fallen solle : . . . So viel ich vermerken kann, werd der Churfürst gern und treulich darzu cooperiren, damit auch die andere Er. K. M. Begehren nach in der Bündnus mit eintreten. Extra hoc aber habe ich bis dato die Erklärung von demselben nit heraus bringen können, dass er für sich allein |: das foedus etiam contra Turcas et Tartaros wolle extendiren lassen; wann er's auch thuen möchte, so zweisle ich nicht, er werd diese Praecaution darbei haben, dass demienigeu, was in nostro foedere wegen der Hülf wider den Türken excipirt worden, nicht praejudicirt werdo: |. Die Tractaten zu Hildesheim 2), darauf man sich berufen, stehen, wie ich von Ir. Ch. D. vernommen, in solchen terminis, dass Churcolln deroselben beigefallen, dass in demselben foedere oder Zusammensetzung das Werk nit also einzurichten, als wäre es wider Schweden und ratione der Stadt Bremen gemeint. Sie haben sich darbei beklagt, dass bei dem quanto der 15000 Mann, in welchen dieses Defensionwerk bestehen solle, dero quota, welche auf 6000 Mann belaufer würde, allzu hoch komme, sonderlich weiln sie mehr andere foeders haben; sie wollten sich lieber obligiren mit ganzer Macht den Attaquirten zu Hülf zu kommen.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 21. Februar 1667. (Or.) (Nachrichten über den benhsichtigten Angriff der spanischen Niederlande durch Frankreich. Spanisch-portugischer Conflict. Lisads hältung in dem englichhollkindischen Kriege. Urtheil des Goess. Schuiserht der Handelsvölker nach Prieden Hilderheimer Congress. Schwedisch-französische Beischungen.)

 Febr. |: Wir haben dahie durch Mittel gewisser, allem Ansehen nach ganz sicherer Correspondenz, dass der König in Frankreich resolvirt die

Für die sächsisch-französischen Verhindungen in dieser Zeit; Helhig 1. c. 295 ff.;
 Auerhach 1. c. 238 ff.

<sup>3)</sup> Vergl, Köcher I. c. I. 519f.

spanische Niederlanden zu attagniren 1); dass auch der Generalstaaten Gesandter zu Madrid seine principales berichtet, der Vergleich mit Portugal nun in der Spanier Hände stehen solle. Es ist mir auch eben auf's Fundament dieser Correspondenz dahie gesagt worden, dass der de Lisola den Frieden zwischen England und Helland, soviel er kann, bei dem König in England verhindere 3). Nun habe ich auch anderwerts einige gute Nachricht, was für Maximen er bei diesem Werk führe und lass ich dahin gestellt sein, welcher gestalt er von Er. K. M. instruirt und was man bei diesem Krieg oder Fried zu dero und dero hochlöblichen Hauses Convenienz dienlich und rathsam zu sein befinde. Ich halte dech darfür, dass wann etwa für E. K. M. besser sein möchte, dass dieser Krieg noch eine Zeit continuirte, dech in alle Weg um so viel mehr schädlich sein würde, dass man diese dero Intention vermerkte, weilen sie, wie ich berichtet werde, dero Mediation zn Befürderung dieses Friedens antragen. Ich will nun nit sagen, dass man nit allein die Generalstaaten, sondern auch alle dieienige disobligiren würde, welche diesen Frieden verlangen: . Bei diesen Hof und bei allen denen, welche entweder an das Meere gelegen, oder durch Strom in's Meer auslaufen können, sehnt man sich nach dem Frieden zwischen England und Holland trefflich, um willen bei wehrenden Krieg alle commercia gesperrt, die Früchten nit können verhandelt werden und die Zölle fast nichts eintragen und also ein grosser Mangel am Geld nothwendig erfolgt. Goess sucht dem Fürsten von Anhalt, der das über Lisola mittheilt, solche Ansichten mit des Kaisers angetragener und bereits angefangener Mediation in London auszureden.

Die zu Hildeshelm Versammelten sind auseinandergegangen und wollen im März wieder zusammen kommen.

Von einem mit schwedischen Verhältnissen Vertrauten erfährt Goess, dass Schweden wohl Fraukreich beim Angriffe auf die Niederlande anterstützen werde. Verhandlungen wurden gepflogen; die Differenz sei nur noch bezüglich des Zahlungstermines der Subsidien.

Für diese Verhältnisse Ranke, Franz. Gesch. III. 230 ff.; Droyson l. c. III. 3 187 ff.; Lefèvre-Pontalis L 415 ff.; Klopp l. c. I. 157 ff.

<sup>7)</sup> Dass dies nicht der Fall war, dass Lisola vielmehr alles that um den Frieden zwischen den Staaten und England zu vermitteln, geht aus Lisola's Berichten hervor; vergl. Klopp l. c. I. 143 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. Februar 1667. (Or.)
[Des Berlepses Rückkehr aus Dresden. Dessen Bitthellungen. Friquets Mitthellungen
bler die Ansicht der Höllidarf ber Lisola's Vergeben. Mitthellungen Blaspelli bied
die Pläne des Herzoge von Neuburg und des Königs von Frankreich. Königin von
Folen.]

25. Febr. Der Schlosshanptmann Berlepsch ist aus Dresden znrück und meldet, dass ein Bündniss zwischen Frankreich und Sachsen geschlossen sei; den Inhalt kennt er nicht, er habe doch so viel von den dänischen bei dem sächsischen Hof anwesenden commissariis, welche das Werk nit approbiren sollen, und dann von andern guten Freunden vernommen, dass gedachte Allianz zwar in terminis ziemlich generalibus; es ware aber ipsa generalitas. als welche von denen mächtigern pro libito et proprio commodo ausgedeut werde, bedenklich. Er hätte bei einem sondirt, ob sie auch wohl zn Verstattung des Passes der französischen Völker nach Polen angesehen sein möchte, der hätte die Achsel eingezogen und geantwort, nihil negat, qui omnia dicit. Die alte Rath sollen das Werk ganz nit approbiren und dahin gedacht sein, wie dasselbe widerum zu redressiren. Der chursächsische geheime Rath Gersdorf solle zu diesem Ende ehisten hieherkommen und wie ich von meinen Leuten vernimm schon ankommen sein mit Intention, einige Bündnus zu Defension dieser Kreis mit diesem Churfürsten zu veranlassen. Ich werde darbei nit unterlassen, dasienige zu beobachten, was mir E. K. M. wegen Miteinschliessung des Churfürsten zu Sachsen in nostro foedere gnädigst anbefohlen. Urheber und Förderer des sächsisch-französischen Bändnisses ist Reiffenberg, den der Knrfürst von Mainz in Würzbnrg in Verhaft genommen hat nnd an dessen Stelle Schönborn znm Statthalter zn Erfurt eingesetzt worden ist.

Friquet meldet ans dem Haag, dass anch dort Lisola's Benchmen dahin gedentet werde, als wolle der Kaiser den Frieden zwischen Holland nnd Eagland hindern. Ist derewegen wohl a tempo kommen, dass der de Lisola so gute Disposition zum Frieden auch mit Entwerfung der Conditionen dem Friquet bericht'), dass es scheint, dass man im Haag nun bessere Meinung destwegen hat.

Blaspeil berichtet aus Gleve, dass der Herzog von Neuburg seinen Kanzler Giese <sup>9</sup>) nach Wien senden wolle, num in seiner Angelegenheit zu verhandels mot seine Devotion dem Kniserhanse zu bezengen; wenn der Herzog ohne Höfnang gelassen werde, wärde er sich, — berichtet Blaspeil, — nothwendig an Frankreich ferner halten müssen. Man wäre im Werk von französischer Seiten ein foedus mit den benachbarten Chur- und Fürsten dahin zu

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Klopp l. c. I. 144.

<sup>3)</sup> Franz Giese,

proponiren, dass den kais. Völkern, wann einige nach Niederland — welches er praesupponirt, dass nafehlbarlich dies Jahr von Frankreich solle attaquirt werden — geschickt würden, der Pass nit gestattet werde. Hoverbeck berichtet von der schweren Erkrankung der Königin von Polen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 27. Februar 1667. (Conc.)
[Vorschlag einer Zusammenkunft der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen.
Schwedisch-oesterreichische Beziehungen. Privilegium de non appellando.]

Goess soll dem Kurfürsten den Vorschlag machen, er möge gelegestlich 27. Febr seiner vorhabende Reise mech Carisbad in Dresden mit dem Karfürsten von Sachsen zusammenkommen und die Allianz mit diesem Kurfürsten zu fördern sachen. Der Kaiser wird durch seinen Residenten in Nockholm 1) mit dem Könige von Schweden sich zu enigigen sachen, Goess soll mit. Wrangel bei deşsen Anwesenheit in Berlin verhehren. Bezüglich des Privilegiums de non appellande werden sehen die nohwendigen Nachforschungen gepfogen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. März 1667. (Or.)
Gersdorf's Verhandlungen in Berlin. Versicht des Brandenburgers bei diesen Verhandlungen. Unterredung des Goess mit den Kurfünten bezüglich der französischen Pläne. Unterredung mit Gersdorf. Geringe Geneigtheit Brandenburgs Sachsen Anhass zur Rätung zu geben. Des Goess Urheil über Frankrieche Pläne bezüglich Brandenburgs und Sachsens. Gersdorfs Erklärungen bezüglich Pelens und Frankriche. Unterredung des Goess mit Schwerin. Günknid.]

Gerdorf, des Karfinsten von Sachsen Minister?), war in Berlin, vornehm-4. Märzlich über das polnische Wesen und üher den niederländischen Krieg zu
berathen. Ich vermerke, dass man von beiden Seiten behutsam und mit
einigen Mistrauen procedire und dass dieser Churfürst, sonderlich nachdem der von Sachsen mit Frankreich Allianz gemacht, besorge, dass
seine Intention und Gedaaken den Franzosen möchten entdeckt werden.
Als ich diesem Churfürsten wegen Niederland repraesentirt, dass circulus
Burgundicus ein membrum imperii, derowegen das Reich sich dessen
anzunehmen, dass was in Instrumento pacis und in der kaiserlichen Capitulation, denselben betreffend, enthalten, ad praeterita et ism composita bella und nit ad futura zu ziehen, dass der Chur- und Fürsten des

<sup>1)</sup> Basserode.

<sup>2)</sup> Nicolaus Gersdorf.

Roichs Intoresse nit leide, dass der Kron Frankreich Potenz, welche ohne das nun der ganzen Welt leges vorschreiben wollte, noch grösser werde, haben I. Ch. D. mir geantwort, i: dass sie eben dieses und dann noch ferner den Gersdorf insinuirt, dass man ihrerseits vielmehr dahin zu sehen, dass des Hauses von Oesterreich Macht besser emporkomme und die Französische dardurch balancirt werde :!

Der von Gersdorf hat mir bekennt, dass der Churfürst, sein Herr, eine Allianz mit Frankreich aufgericht, dass dieselbe durch dem von Reiffenborg und dem von Burkersrode und dem Gravel negociirt und ihren geheimen Räthen erst neulich communicirt worden'); ... dass dieselbe nichts iu sich hielte, als wozu der Churfürst ohne das ox instrumento pacis obligirt; ob vielleicht secreti articuli ad partem aufgoricht, sagete er, dass er's nicht wüsste; ... hat sich ziemlich beklagt über die bei ihnen eingeführte Novitäten, doch alles mit gebührenden Respect gegen dem Churfürsten, seinem Herrn, dessen Sincerität und Facilität andere zu dero eigenen Schaden zuweiln misbraucheten. Als de remedie discurrirt wurde und ich sondirt, ob nit die Sach mit dem zu redressiron, |; dass zwischen Er. K. M., diese beide Churfürston und auch Schwoden, als welche mit ihren Landon der bei Polen androhenden Gefahr am nächsten, eine Bündnus gemacht würde, : hat er geantwort, dass die Devotion seines Churfürsten gegen E. K. M. beständig und integerrima verbliebe, dass man bei diesem churfürstlichen Hof sich diesfalls nit explicirete, dass zwar der Baron von Schwerin etwas, aber nur gar in genere innuirt; er von Gersdorf hätte auch nit Ordre weiter zu gehen.

l: Als ich nun bei diesem Hof suggerirt, dass es gut sein würde, dass man sich etwas näbender ratione der in Vorschlag kommender Zusammensetzung expliciren möchte, habo ich fast observirt, dass man diesseits nit verlange, dass Churrachesen Oceasion habe zu armiren, als vom dessen armis man nicht wisse, pro quo aut contra quem dieselbe angesehen: Ich mache mir die Gedanken, dass nachdem Frankreich gesehen, dass dieser Churfürst und der Herzog von Neuburg sich mit einander verglichen und also der Herzog inskünftig nit Ursach haben werd den Franzosen so fest wie vorhin zu adhaeriren, dass E. K. M. auch Mittel haben, sich densolben durch dere Befürderung zu der polnischen Kron zu devinciren, massen os der Pomponne zu Stockholm, als er wegen Befürderung gedachten Herzogen requirit vorden, gnugsam zu verstehen

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Helbig l. c. 292 ff.: Auerbach l c. 200 ff.

gegeben, der König in Frankreich dem Churfürsten und das Haus Sachsen mit der Hoffnung lactire, dass er sie zu ihre praetendirende Gerechtsame und Possession der Jülich'schen Landen verhelfen wolle, oder auf's wenigst, dass man das Werk bei diesem Hof also apprehendire.

Gersdorf hat während seiner Anwesenheit bezüglich der Pline seines Herren, des Kurfüsten von Sachben, vornehnlich zwierlei betott, dass Sechsen in den zu gewärtigenden polnischen Wirren keinen Krieg in den sächsischen Ländern wolle und zweitens, dass Sechsen es für zwecknissig erachte, wenn Frankreich die Niederlande überfallen sollte, sich neutral zu verhalten. Es warde nichts bestimmtes mit Gersdorf verahredet.

Als ich mit dem Baron von Schwerin, wegen dessen was der Gersdorf vom Krieg in Niederland gemelt, geredt, hat er gefragt, wie viel
Chur- und Fristen im Reich ich wehl vermeintet, dass ratione des
Passes für dero Auxiliarvölker auf Er. K. M. Seiten sein würden; ich habe
geantwort, die meiste und in primis der Churfürst, sein Herr, und dass
ich auch eben dieses von dem Herzog von Neuburg verhoffen wollte.
Ille, ja wohl, wann des Canzlers Giese Negociation damach sein werd; und
als man hac occasione von dieser Materie wiederum zu Redt worden (sic),
hat er gesagt, wann E. K. M. dero Resolution diesfalls nur soweit zurück
halten, ]: bis der Herzog deroselben alle verlangende Satisfaction und
Assecuration seiner beständigen Freundschaft gegeben: ], wäre es nit unbillich; wann man aber bei uns andere Gedanken und etwa Intention
hätte |: iemand andern (abermalen auf den Prinzen von Lothringen deu
tend) zu der polnischen Kron (zu) befürdern, so hätte ich leicht zu erachten, was daraus zu gewarten: ].

Gniaski, der Abgoordnete des Königs von Polen, hat Versprechangen des Kurfürzten von Brandenburg, welche seine Evrastungen übertrien, erhalten!), Der Kurfürst will mit einer Armee von nicht unter 8000 Mann nach Polen kommen. Gosss sucht dem Gninski gegenüber die Beziehungen des Kaisers zu Labomirski zu rechliertigen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. März 1667. (Or.)

[Privliegium de non appellando. Erkrankung der Königin von Polen. Mittheilungen Stratmans.]

Der Markgraf von Baireuth?) ist hier; er erklärt Hoffnung zn haben vom 11. März. Kaiser das Privilegium de non appellando zu erhalten nnd bittet Friedrich Wil-



<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Puf. 1. c. X. 61.

<sup>2)</sup> Christian Ernst.

helm nm Förderang in dieser Angelegenheit. Dieser will dies aber nicht thun, bis er nicht gewiss ist, dass er selbst das Privilegium do non appellando für die pommer'schen Länder erlangt. Hoverbeck meldet die schwere Erkrankung der Königin von Polen.

Stratmau'), des Neubnrgers Resident in Cleve, der nach Berlin gekommen, um hier zu verhaudeln, empfiehlt die Sache des Neuburgers bezüglich Polens dem Kaiser. Er hat mir erzählt, welcher gestalt der Churfürst von Köln?) zu Düsseldorf gewesen |; und wie der Bischof von Strassburg 3) die vorhabonde Bündnus treibe ad intercludendos succursus Caesareos in Belgium '); dass der Bischof von Münster ') auch stark tentirt werde : und darum sehr gut gewesen, wann ich denselben en passant gesprochen; wie nit weniger, dass die Opinion nit ohne Fundament seie, dass Frankreich mit England a parte tractire et quidem conscio de Witt 6). Der Romswinckel, clevischer Vicecanzler, hätte in hoc passu all viel im Haag penetrirt. Ein vornehmer Mann und der arcanorum particeps wäre, hätte ihm hiervon otwas und dieses darboi gesagt, |: dass der de Witt desparata und halsbrecherische consilia führe : . Ich lasse dahin gestellt sein, was daran ist; ich kann dieses aber nit wohl glauben; es werd darbei auch gesagt, dass der König in Engelland intentionirt sei, sich catholisch zu erklären und seine consilia dahin anstelle,

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. März 1667. (Or.)
[Mistrauen des Berliner Hofes bezüglich des Vorgebens des Kaisers in der polnischen
Wahlfrage. Rath des Goess. Wolfrad. Gninski.]

14. Mirz. [; Seither die brandeburgische Abgesandto ] von Wien zurück-kommen, vermerke ich, dass die Diffidenz dahie merklich zugenommen; man vermeint in intima arcana penetrirt zu haben und dass E. K. M. wegen der Kron Polen nicht auf den Herzog von Neuburg, sondern auf den von Lothringen gedenken, welches dahie allerlei Gedanken und fast nova consilia verursachen will. :]. Es wäre daher sehr gat, wie Goessmeint, wenn man dem Giese in Wien eine gute Erklärung geben wirde.

<sup>1)</sup> Der nachmahlige österreichische Hofkanzler Graf Theodor Stratman.

Maximilian Heinrich.
 Franz Egon v. Fürstenberg.

<sup>1)</sup> Vergl. Ennen, Frankreich und der Niederrhein I. 184f.

<sup>&#</sup>x27;) Vergi. Ennen, Frankreich und der Niederrhein L. 18

<sup>3)</sup> Christof Bernhard von Galen.

<sup>9</sup> Für diese Verhältnisse vergl. Klopp l.c. I. 146 ff.; Ranke, Franz. Gesch. 111. 231.

<sup>)</sup> Blumenthal,

Stratman's Erklärungen. Polnische Wahlfrage. Schutz der spanischen Niederlande. 301

Der schwedische Resident Wolfrad'), soll hier längere Zeit verbleiben. Gninski ist abgereist, soll nach Kopenhagen und Stockholm.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. März 1667. (Or.) [Gesundheitsrastand des Königs und der Königin von Polen. Stratman's Pläne berüglich des Schutzes der spanischen Niederlande. Unterredung des Goess mit Schwerin über diese Angelegenheit. Pläne Brandenburgs.]

Schlechte Nachrichten über den Gesundheitszustand des Königs und der 18. März. Königin von Polen. Letztere dürfte sterben. Stratman sagt mir, : dass wann dem Herzog von Neuburg von Er. K. M. Seiten eine gute Satisfaction gegeben würde, die Sach dahin künnte gericht werden, dass der westphälische Kreis sich in guter Verfassung stellete und der Defension der Niederländer, wann dieselbe von Frankreich angegriffen würden, annähme; nit zwar, dass man von Anfang sich erklärte, weder vermerken liesse, dass sothane Verfassung dahin gemeint; aber wann man schon in guter Postur stünde, würde man mit guter Manier den Kreis dahin bringen können. Der Herzog von Neuburg und dieser Churfürst, der sich dessen Promotion als seiniges Interesse lasst angelegen sein, als beide directores, werden hierzu können obligirt werden durch Er. K. M. favorable Resolution für gedachten Herzog von Neuburg. Der Herr Bischof von Münster könnte auch per aliquod praemium darzu disponirt werden : . . . Ich habe den Baron von Schwerin ein wenig darüber sondirt mit Vorstellung der allgemeinen Gefahr, I: wann Frankreich sich der Niederländer bemächtigen sollte. Er liess sich vermerken, dass man freilich es ungern sehen würde, der Pass auch den kaiserlichen Succursen nicht zn verwehren; dass sie aber die Hand mit anlegen und den Krieg wider Frankreich mit antreten sollten, das wäre allzu bedenklich. Ich glaube, dass sie hierin sehr starke Reflexion auf Schweden machen und wann sie derer versichert, wider Frankreich desto bessere Resolution ergreifen möchten. Ich habe gute Nachricht, dass sie unter der Hand officia bei dem König in Frankreich thuon lassen, damit dorselbe des Herzogs von Neuburg Promotion favorisire, indeme die disegni des Duc d'Englien einmal impracticabl. Als mir der Churfürst vorgestern in discnrsu proponirt, wie doch der Sachen zu thnn wäre und man die allzuweit um sich greifende Macht der Franzosen besser zurückhalten künnte und ich darauf geantwortet, dass wir alle, die wir Interesse

<sup>1)</sup> Herrmann Wolfrad.

darbei hätten, uns zusammen zu thun und deren gefährlichen Disegnen zeitlich zu begegnen, hat er mir gesagt, dass er vermerkete, dass die Schweden: eben destwegen grosse gelosia hätten und etwa mit herbeizutreten wohl kännten disponit werden.

Die nichsten Berichte des Gosse sethalten nichts von Bedentung. Der neue schwedische Resident! versichert Gosse, Schweden wolle die Freundschaft Oesterweichs (Ber. vom 25. Marz) und der Kurfürst fihrt fort im Sinne des Neuburgers wegen der Wahl im Folen zu verhandeln (Berichte vom 8. und 15. April). Gosse betout mimer wieder die Nothwendigleit, nicht bis wegen des Neuburgers, sondern vornehnlich mit Rücksicht auf den Kurfürsten von Brandenburg dem neuburgischen Kanzler in Wien eines so günstige Antwort zu geben, dass der Verdacht beseitigt werde, als begünstige der Wiener flof uuter der Hand die "Wahl des Lothringers (22. April). Trotz all dieser Erklärungen bleiht die Wiener Regierung bei dem Entschlusse zu Lebuciten Johann Castinirs keine Wahl vornehmen zu lassen (Weineng vom 16. u. 19 April 1667). In Uebrigen hilligt der Kaiser das Vorgehen seines Gesandten und lässt den Kurfürsten vom Brandenburg ersucheu, die Nissiou des kaiserlichen Gesaudten Basserode, der nach Stockholm gesendet wird, zu unterstützen (Weisung vom 19. April 1667). April 1667.

Goess an deu Kaiser. Dat. Berlin 6. Mai 1667. (Or.) Killiet. Desseu officielle Mission. Erklärung des Kurfürsten. Urbeil des Goess über Friedrich Wilhelms Haltung in der polnischen Wahlfrage. Defensionswerk im weitphälischen Kreis betreffend. Bereitvilligkeit des Kurfürsten Basserde's Mission in Stockholm zu unterstützen. Erkrankung der Kurfürstin. Brandts Reise nach Breds betreffend.]

6. Mai. Millet, der Vertreter Frankrieides ist am 1. an den Hof des Kurfürsten gekommench, um im Namen seinen Herrd die Erlanhuls des Durchunges für die die Bitte der Polen hin vom Köuige der Franzosen für einen Krieg gegen die Türken gewährten Truppen nachussuschen?). Der Kurfürst hat sich dilatorisch erhlärt und ist nach der Audienz in mein Zimmer zu mir kommen und hat mir erzählt was vorgangen und also darvon indicirt, dass diese Proposition nnd Begehren der französischen Faction in Polen mehr Schaden als Nutzen schaffen würde. Auf die vom Kurfürsten nach dem Begehren des Goess gestellte Forderung einer schriftlichen Erklärung autwortet Millet ablebnend. Der Kurfürst hat darauf in einer längeren Unterredung mit Millet ablebnend.

<sup>1)</sup> Wolfrad.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ueber Jeure Millet und desseu Missiou iu Berlin Urk. u. Act. I. 427ff.; Mignet l. c. II. 279ff., Mém. de Pomponne II. 492; Puf. l. c. X. 42ff. u. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Urk. u. Act. II. 428; Puf. I. c. X. 50.

die Ueberfinstigkeit der Unterstitzung Polens gegen die Türken, von denen nichts zu befürchten sei, hingewiesen und auf das Drängen Millet's, der Kurfürst möge die Pläne Frankreichs in Polen unterstützen, geantwortet, Frankreichs Pläne seien undurchführbar'). Goess spricht die Befürchtung ans, es Könute der Kurfürst, falls der Kaiser sich dem Neuburger nicht so günstig zeige, wie man in Berlin wünsche, insbesondere aber wenn Frankreich, was nicht ausgeschlossen, sich entschliesse die Candidatur des Enghien aufzugeben und die Neuburgische zu unterstützen, sich auf die andere Seite schlagen.

Wegen des Defensionswerk im westphälischen Kreis, habe ich, dass darbei der Burgundische in Acht zu nehmen, mit nienand anderm, als mit dem Baron von Schwerin daraus geredt und würde sich freilich nit thun lassen, dass man gleich anfangs aperte diese unsere Intention solle entdecken...

Der Kurfürst hat amf des Goses Mithellung von der Sendung Basserode's nach Stockholm, erklärt, er werde seinem Vertreter Crockow Befehl zugehen lassen, Basserode in Jeder Hinsicht zu understützen. Die Kurfürstlin ist schwer erkrankt. Der kurfürstliche Minister Brandt in London schreibt zu wiederholten Malen, der König von England wünsche, dass er nach Breda zu den daschbet stattfindenden Verhandlungen reise. Der Kurfürst wünscht des Kalsers Ansicht darüber zu wissen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Mai 1667. (Or.)
[Zustand der Kurfürstin. Mission Brandis nach Breda.]

Der Knrfürst und die Karfürstin sind vor einigen Tagen bler angekommen?). 16. Mai. Der Fürst Moritz von Nassau, welcher die Churfürstin aus dem Haag hieher begleitet, hat mich den anderen Tag darauf besucht und der Churfürstin Zustand also repræsentirt, als wire fast keine Hoffung ihres Aufkommens. Er hätte auch nit vermeint, dass er's lebendig hieher bringen würde und dannoch hat sie aus lauter Begierde den Churfürsten und die Prinzen zu sehen, also geeilt, dass er mit Beschleunigung der Reis ihr nie gung thun können. Sie ist ganz von Pleiseh und Kräften abkommen und solle heeticam und phtisin zugleich haben, darzu dann auch ein Durchbruch kommen, welcher sie am meisten abmattet. . . . Wie ich vernimm, zeigt sie sich über die Massen resolut und resignirt, bekümmert sich allein wegen der jungen Prinzen.

Vergl. Urk. n. Act. II. 432f.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. II. 433.

Auf wiederholtes Bitten des Königs von England wird der Kurfürst seinen Gesandten in London. Brandt, nach Breda zum Congress senden 1).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Mai 1667. (Or.)
[Tod der Känigin von Polen. Millets Erklärungen über Frankreichs Pläne in Polen und über die Polen selbst. Derchangefange. Unteil am Berlinen Bols über des Kaisers Pläne in der poluischen Thronfolgefange. Nothwendigkeit Giese in guter Stimmung zu erhalten. Millets Benühungen für Cond. Frankreichs Vorgeben in der poluischen Wahlinge. Borsebeck. Des Malinaes Urbeilt in der Durchungsfange.)

20. Mai. Die Nachricht vom Tode der K\u00fanigin von Polen ist eingelangt? Als ich Millet eben den Tag besucht, hat er mir persuadiren wollen, dass man ihrerseits auf keine Election, vivente rege, gedacht. Es w\u00e4re ein Phantasma, durch welches man die Leut abgeschreckt, sie h\u00e4ttens ihnen auch nichts kosten lassen, also w\u00e4ren eis auch nit die dupirte, noch die betrogene; prognosticirete in posterum schlechten Zustand in Polen. Der Hof und das Land w\u00e4ren ein bekannt; er h\u00e4tte noch neulich 2 Jahren aneinander unter sie gelebt.

Der Kurfürst hat Millet eine schriftliche Resolution in der Durchtzugsfrage zukommen lassen). ... Die conditiones auf des römischen Reciub Consens und der polnischen Republique Begehren der französischen Assistenz, haltet man für Ding, die nie geschehen werden. . . . Ich vermerke, dass man dahio darfür haltet, dass durch diesem Tod der Könign des Giesen Negociation noch schlechteren Fortgang als vorhin gewinnen werde, dass man bei uns darauf gewartet, dass man gedenke dem König die ältere Errherzogin in Tyrol') zu geben; in summa, dass wir ganz andere Absehen bei dem polnischen Werk haben. Ich observire auch, dass Giesen sehr schlechte relationes an seinem Herrn thun muss, nam quotidie tam bit quam hie minus speratur, welches ich ungern sehe, dann unterdessen verlauft man sich mit den consiliis. E. K. M. habe ich unterthänigst erinnert, dass ich für rathsam erachtete, dass Giesen bei guten Mut und auch in seinem particulari bei guter Satisfaction erhalten wärde. Der Millet hatte seine Negociation für Condé mit grossen Eifer angefangen? j

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Christoph Brandts Mission in Euglaud; Puf. l. c. X. 2 ff.

 <sup>10.</sup> Mai 1667; vergl. Krebs l. c. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Resolution liegt in Copie bel. Der Kurfürst erklärt in der Durchrugsfrage nur gemeinsam mit den übrigen Fürsten vorgeben zu können und hat daher an diese geschrieben. Vergl. Urk. u. Act. II. 432 ff.

<sup>4)</sup> Claudia Felicitas, die nachmalige Gemahlin Leopold I.

<sup>5)</sup> Urk. u. Act. II. 439 f.

Tod der Königin von Polen. Polnische Wahlfrage. Angriff auf die span. Niederlande. 305

ich glaube, dass er nun darvon relaschireu, die Hoffuung ziemlich verlieren und die Batterie veränderen werde; er schiesst, wie ich höre und Ursach habe zu glauben, wo nit mit vergift, doch mit gefährliche Kugel und solche, qui per medios ire satellites et perrumpere amant saxa potentius ictu fulmineo. Die Furcht, dass Frankreich sich jetzt für Neuburg ausspricht, wächst. Es seind nur 2 Tagen, dass wir den Bericht wegen der Königin Tod haben und solle allbereit die Proposition geschehen sein. : dass der König in Frankreich gegen gewissen Conditionen nicht allein dem Herzog zu der Kron helfen, sondern ihme auch Geld hierzu vorstrecken wolle, welches er ehender nicht als adepta corona zu restituiren : , quod mihi fit credibile; Papa Leo, wie man per proverbium sagt, gabe, was er nicht behalten kunnte, die Franzosen werden's verkanfen und zwar thenr gnug, wann ihnen hierdurch gerathen solle |: den Herzog, diesen Churfürsten und andere von Er. K. M. und dero hochlöblichem Haus bei gegenwärtigen Coniuncturen zu abalieniren: |. Brandenburgs Vertreter in Polen, Hoverbeck, geht den Anhängern des Neuburgers nicht energisch genug für dessen Sache vor; der Kurfürst hat ihm darüber geschrieben, er sich gerechtfertigt1). Der Knrfürst von Mainz hat dem Berlepsch erklärt, er halte für nothwendig, dem Franzosenkönige rundweg den Durchzug der Truppen nach Polen durch Deutschland abzuschlagen 2).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. Mai 1667. (Or.)
[Mittheilung Castel Rodrigo's über die Pläne Frankreichs auf die Niederlande. Nothwendigkeit seitens Spanjens etwas für den Kurfürsten zu thun.]

Castel-Rodrigo hat wie an alle Kurfürsten auch an den Brandenburger Mit- 23, Mai.

Heln habe wohl trenlich die Vorsorg gehabt, damit man von spanischer

Seiten doch etwas au der versprochenen Pension abführen und also diesen

Churfürsten bei guter Satisfaction erhalten möchte. Unschwer ist vorzusehen gewesen, dass man seiner künftig würde bedörfen; die negocia-

tiones erforderen materiam praeparatam und gute vorangehende Disposition

20

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 63.

<sup>7)</sup> Für diese Sendung des Berlepsch Puf. l. c. X. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Schreiben d. d. Brüssel 5. Mai 1667 liegt in Copie bel; vergl. Londorp l. c. X. 525.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. Mai 1667. (Or.) [Unierrednag mit Schwerin in der polnischen Wahlfrage. Berichte der neuburgischen Gesandten in Stockholm über ihre Verhandlungen in der Wahlfrage. Grosse Zugeständnisse des Kurfürsten in dieser Sache. Esth des Goess in der niederländischen Anzelerenbeit. Schwedens Stellung zu Frankreiche Pläsen in Polen.]

27. Mai. Schwerin fordert im Namen des Kurfürsten bestimmte Erklärungen in der polnischen Angelegenheit, indem er zngleich betont, wie nützlich die Candidatur des Neuburgers sein würde. Aus Stockholm berichten die Vertreter des Neuburgers, dass sie Hoffnnng hätten ihre Negociation baldigst mit guter Satisfaction zu beschliessen und dass das Werk nur daran hafte, dass man sich entweder einer gewissen snmma für des Königs aus Schweden Praeteusion auf die Jülichschen Lande verglichen möge, oder dass dem König sein Recht wie vorhin vorbehalten bliebe. Damit E. K. M. nun sehen, wie weit dieser Churffirst sich des Herzogs Promotion lasst angelegen sein, so hat er sich erklärt, dass er den halben Theil der summa, so man den Schweden zu geben, beitragen will; |: et insuper hat er seinem Abgeordneten, dem vom Crockow1) Befehl gegeben, wann einige ministri hierzu mit Geld zu gewinnen und die Sach darmit zu heben, dass er sich bis auf die 200 000 Reichsthaler hierin einzulassen: . Auf Giese's Drängen dürfte trotz aller Gegenbemühnngen des Goess ein Vertreter des Kurfürsten, wahrscheinlich Meinders, nach Wien entsendet werden.

Beziglich der niederländischen Angelegenheit räth Goess, der Mainzer Kurfürst möge dem Pranszenklnige schreiben aud seine Medistion antragen, om
so den gänzlichen Bruch zu vermeiden. Berichte aus Schweden zeigen, dass
Schweden nicht geneigt ist die Pläne Frankreichs beziglich Polens zu unterstütten. Was des Kurfürsten Hältung in der niederländischen Soche betrift,
glaubt Goess, dass er bis dato dieses consilium führe, dass man der
Sachen ein wenig zusehen und was einer und ander darbei tunn werde,
beobachten wolle. [: Zu dem Krieg wird er nicht leichtlich die Hand mit
anschlagen, er sähe dann die Party auf unsere Seiten stark genug und
dass man ihm gute Avantage darbei mache. :]

Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 30. Mai 1667. (Conc.) [Erklärung des Kaisers bezüglich des polnischen Wahlwerkes und der Pline Frankrekths. Wunsch der Nichtereuserung der rheinischen Allianz. Wahrung des spanischen latteresses in Breda.]

 Mai. Bezüglich des polnischen Wahlwerkes beharrt der Kaiser anf seinen früheren Entschlüssen. Gegen die Niederlande, hofft der Kaiser, wird Ludwig nichts

<sup>&#</sup>x27;) Für Crockow's Verhandlungen in dieser Zeit; Puf. l. c. X. 56.

unternehmen, bis er von Spanien Antwort auf seine Erklärungen erhalten'). Da aber allgemein bekannt ist, wohin die Franzosen ihre Pläne gerichtet, soll der Gesandte den Kurfürsten nm seine Ansicht fragen, wie den drohenden Gefahren am besten zu begegnen sei, sonderlich aber ein Anwurf thuest, sintemahlen aus allen Umständen klar herfürkommt, dass die Kron Frankreich zu dergleichen widerrechtlichen, unfreundlichen und unnachbarlichen Impresen fast durch nichts anders mehreres, als durch die Sicherheit und Vorschub, so sie von gedachter rheinischer Allianz hat, animirt werde und nun die in derselben bedingte Zeit in dem nachst bevorstehenden Monat Augusto zu Ende laufet, ob nicht zu erhalten sein möchte, dass solche weiter nicht prorogirt, sondern wenigst mit Verschieb - oder Verweigerung der Renovation tacite gleichsam aufgehebt und cassirt werde. Den gleichen Befehl hat Basserode in Stockholm erhalten. Es wäre gut, wenn Brandenburg dies Unternehmen gutheissen und bei Schweden, Braunschweig und Hessen Cassel unterstützen würde?). Auch möge der Kurfürst seinen Gesandten in Breda b Befehl ertheilen, darauf zu sehen, dass das Interesse Spaniens Frankreich gegenüber gewahrt werde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. Juni 1667. (Ör.) [Unterredung mit dem Kurfürsten und Schwerin bezüglich der gegen Frankreich zu ergreifendeu Massregeln. Mitthellungen aus dem Hasg. De Witt. Ansicht des Goess über dessen Pläne. Frandenburg-schwedisches Vertragsproject.]

Der Kurfürst ist bestrebt den Neuburger in seinen Pläneu zu förderu. 3. Juni. Bezüglich der niederläudischen Angelegenheit hält Goéss dem Kurfürsten

Bezägich der niederläudischen Angelegenheit hätt Goëss dem Kuffürsten und Schwerin vor, dass bei veranlasster Collegialofferirung der chuffürstlichen Interposition, dieselbe sich darbei gegen dem König in Frankreich dergestalt vernehmen zu lassen, dass weder sie, noch das römische Reich den burgundischen Kreis als ein vornehmen Glied dessen nit abandoniren noch hilltos lassen könnten und wollten. Der Chuffürst insimirte, dass die Bedrohung wenig considerirt würde, wann man nit die Macht darbei hätte. Weiln ich dann bei dieser Proposition und sonsten gnug in Acht nehmen können, dass man Bedenken habe dieses gleichsam pro consilio et tanquam consilii autores an Churmainz zu schreiben, als habe ich vorgeschlagen, dass man diesen Schlosshauptman, den Obersten

Vergl. diese Schriften im Theat. Europ. X. 674 ff; Diarium Europ. XV. p. II. App.; Londorp X. 526 ff.

Für des Kurfürsten Haltung in der Frage der Prorogation der rheinischen Alliauz; Urk. u. Act. XI. 469 ff.

<sup>3)</sup> Blaspeil und Brandt.

von Berlepsch, zu I. Ch. Gn. von Mainz zu diesem Ende abschicken und alles mündlich ablegen lassen, |: dessen Meinung hierüber sondiren und das Werk ad propositum scopum dirigiren solle : |. Dies ist auch geschehen 1). Oberstlieutenant von Isselstein, der im Auftrage des Herzogs Georg Wilhelm zu Celle nach Berlin gekommen?), hat, wie Goess von Schwerin erfährt, Befehl dem Kurfürsten zu melden: 1°. der König in Frankreich hätte ihm. Herzogen, seine genommene Resolution wider die Niederlanden notificirt, quaerit, quid respondendum; 2°. man wüsste nicht, was Schweden in Sinn hätte, die gaben mit ihre Armee in der Nachbarschaft grosse gelosia; 3°. dergleichen thäte der Herr Bischof von Münster, welchen man vernehme den clevischen Tractaten zuwider Werbungen anzustellen; 4°. man würde einen Tag zn Hameln anstellen 1), ob der Churfürst jemand der seinigen möchte dahin schicken. Ad primnm, nti audio, werd geantwort, dass hie noch keine Notification geschehen, wann aber einige geschehen würde, künnte man anderst nit antworten, als remissive an dem, was das Reich thun werde; ad secundum verhoffe man, weiln die Sach mit Bremen nun abgethan, habe man weniger Ursach zur Diffidenz, wann aber noch einige Strittigkeit übrig, offertur electoralis interposițio; ad 3um man wolle den Herrn Bischof abmahnen, massen ich vernimm, dass einer, Ledebur genannt 1), dahin geschickt werden, um so viel mehr, woiln von vielen Orten Bericht einlaufen, als habe der Herr Bischof mit dem König in Frankreich neulich einige Tractaten gemacht ') und gehe diese Werbung in dessen favor; ad quartum, wann der angesetzte Tag zu Hameln den Churfürsten notificirt werde, wollen sie der ihrigen jemand dahin schicken; suadet, dass man den Feldherrn Wrangel auch darzu einladen solle. . . .

Die churfürstlichen finistri') aus dem Haag berichten, dass man allda dieses Voruehmen des Königs aus Frankreich sehr apprehendire. Der Pensionarius de Witt hätte solito confidentius mit ihnen darüber deliberirt; sehr hinderlich ist darbei, dass dieser Churfürst überaus schlechtes Vertranen zu domeslüben hat welches am meisten herkommt von wegen

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 34.

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Köcher l. c. I. 528 Anm. 5; er wird dort als Major bezeichnet.

Vergl. Köcher l. c. I. 528 ff.

Gerhard Jan Ledebur; über seine Mission zum Bischofe von Münster Puf.
 L. C. X. 39.

In der That hatte Münster am 4. Mai mit Frankreich abgeschlossen; vergl. Mignet 1, c. II. 35f.

<sup>6)</sup> Blaspell, Romawinckel.

des Haus Oranien Interesse, welcheu der de Witt gehalten wird zuwider zu sein. Der Baron von Schwerin hat mich gefragt, was ich darvon indicirte; ich habe ihme unterschiedliche rationes vorgestellt, warum ich glauben müsste, dass des Pensionarii Intention hierbei gut wäre; dass ihre status es nit anderst litte und dass es des Pensionarii Rnin sein würde, wann man vermerken sollte, dass er einige Connivenz hierin gegen Frankreich brauchete'). Der von Schwerin ist mir beigefallen. Goess theilt dann die wesentlichen Punkte des sehwedisch-brandenburgischen Allianzprojectes bezüglich der polinischen Wahl mit?).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Juni 1667. (Or.)
[Notificationsschreiben Frankreichs. Nachrichten aus Polen über die Abdication des
Königs. Morstyn. Reichsungelegenheiten.]

Dem Kurfürsten ist jetzt des Franzosenköniges Notification und Manifest 10. Juni. aus Regensburg zugekommen<sup>3</sup>).

Ich habe von dem Chnrfürsten selbsten verstanden, dass des Herzogs zu Cell Meinung dahin gienge, dass man zufürderst eine gute Armee auf die Bein zu bringen und dann von Mediation oder Interposition zu reden. Der Churfürst wollte sich gern interposiren, damit alle Diffidenz zwischen Schweden und dem Haus Braunschweig möchte aus dem Weg geräumt werden!). Die Berichte aus Pelen melden, dass man dort sehr stark an die Abdication des Königs denke. Der Kurfürst von Brandenburg ha den auf der Durchreise von Paris nach Warsehau hier abgestiegenen Morstyn!) ermahnt, dass er bald die gute Partei nehmen und nit der letzte herbei zu treten sein solle.

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum berichtet Goess die Bereitwilligkeit des Kurfürsten in der Bamberger Angelegenheit die Sache des Kaisers in Regensburg zu fördern.

Für de Witt's Verhalten in dieser Zeit vergl. Lefevre-Pontalis I. c. I. 416 ff.; Klopp I. c. I. 159 ff.

Vergl. Mörner 1. c. 314 ff.

Das Schreiben bei Londorp l. c. X. 527 f.

<sup>4)</sup> Vergl. Köcher l. c. I. 528 f.

Andreas Morstyn; über seine Verhandlungen in Berlin, Mem. de Pomponne II. 428 ff.; Puf. l. c. X. 56, 61, 67; Urk. u. Act. II. 441 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. Juni 1667. (Or.)

[Morstyns Aensserungen fiber die polnischen Angelegenheiten dem Goess und dem Kurfürsten gegenfiber. Schweden.]

13. Juni. Morstyn spricht Goess gegenüber sehr ruhig über die polnischen Sachen, dem Kurfürsten und seinen Ministern aber eunpfiehlt er ungescheit den Prinzen von Coade und erzählt wie alles zwischen dem Könige von Polen und dem von Frankreich bereits abgemacht sei). Goess spricht die Vernaufung ans, dass Morstyn dies alles mit Gutheissen des Millet gethan?. Basserode berichtet aus Stockholm zwar gutes, aber Goess fürchtet doppeltes Spiel seitens der Schweden?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Juni 1667. (Or.)

[Verschiedene Ansichten über den Zweck der Morstyn'schen Sendung. Urtheil des

Goess über Brandenburgs Hallung in diesem Kampfe gegen Frankreich.]

17. Juni. Ueber die Bedeutung und den Zweck der Morstyn'schen Aensserungen gibt es hier verschiedene Meinnngen; einige halten sie für Wahrheit, viele für einen von Frankreich ausgehenden Schreckschuss. Ich vermerke, dass man dahie rem belgicam nit in gleicher Consideration habe, noch so sehr zu Herzen fasse als rem polonicam; nit dass man's nit apprehendire. sondern dass man nit gedenke, sich so leicht darin zu impliciren. Der Churfürst hat mich gefragt, was E. K. M. hierbei thäten. Ich habe geantwort, dass sie es leicht zu erachten, dass ich Nachricht hätte, dass man bei uns die alte Regimenter recrutirte und neue würbe. Gegen andere aber, vernimm ich, dass der Churfürst gesagt, ich triebe an ihm, dass er sich dieses Werks annehmen solle und wir selbsten thäten nichts darzu. Man lasst gnug vermerken, dass man sich dieser Seit (man sehe dann zuvorn eine starke Partei gemacht) hierin nit leicht einlassen werde. Der Herzog von Neuburg hat sich dahie erkundiget, was man hierin zu thun vermeine. Mich gedünkt und ich hab's auch so vernommen, dass man schwache Antwort bis dato gebe. Mir kommt vor, man gehe französischer Seiten diesen Weg, dass man sich gestelle, als würden sie endlichen des Herzogs von Neuburg Promotion nit zuwider sein, damit sie die darbei interessirte um so viel besser aus den niederländischen Krieg halten können. . . .

<sup>1)</sup> Vergl. das Schreiben Morstyns in Urk. u. Act. II. 441 ff.

<sup>7)</sup> Ueber dieses Verhältnis Urk, u. Act. II. 446 ff.

Für die schwedische Politik in dieser Zeit; Carlson I. c. IV. 494 ff.; Puf. I. c. X. 66,

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Juni 1667. (Or.)

[Tod der Kurfürstin, Frankreichs Krieg gegen Spanien, Jodoci's Reise nach Frankreich. Haltung Brandenburgs in der Frage der Prorogirung der rheinischen Allianz.]

Am 18. ist die Kurfürstin gestorben1). Frankreich hat trotz alles Ent- 20. Juni. gegenkommens Spaniens den Angriff auf die Niederlande begonnen und fortgesetzt 2). Die Reise des kurfürstlich mainzischen Rathes Jodoci nach Frankreich dürfte erfolglos sein 3). Die Befehle bezüglich der rheinischen Allianz wird Goess befolgen. Man gestellt sich dahie, dass man wenig Reflexion auf gedachte Allianz mache, dass sie auch in der That von wenigen Effect; weiln die Franzosen auf die Prorogation dringen, hat der Herzog von Neubnrg dieses Churfürsten Sentiment darüber begehrt zu vernehmen. Ich sehe, dass man diesseits bis daher fast inclinirt, dieselbe in vorigen terminis zu prorogiren; steht nun dahin, ob diese neue von Frankreich erweckende motus andere Gedanken verursachen werden. Sonsten hat man diesfalls die grösste Reflexion auf Schweden und weiss ich nit anderst, als dass die churfürstliche Gesandte zu Regensburg Befelch haben, sich in hoc passu mit den schwedischen zu vernehmen und bis dieselbe sich erklären zurück zu halten ). . . . Diese Coniunctur, da man sicht, wie Frankreich dieser Allianz zu Unterdrückung des Reichs misbraucht. solle sonsten sehr favorabl sein. Ich muss aber darbei E. K. M. erinnern, dass ich von guten Orten habe, dass einige im Reich eben diese Occasion scheinen nehmen zu wollen mit Frankreich in einer engern Verhündnus zu treten, sub praetextu, dass man hierdurch mehr Confidenz gewinnen und bequemer werd sein per viam mediationis den Krieg in Niederland zu sistiren und zu vermittelen 5).

Schliesslich weist Goess die Zumnthung zurück, als suche er den Kurfürsten zu einer Schweden feindlichen Stimmung zu vermögen.

<sup>1)</sup> Vergl. Orlich, Gesch. Preussen im XVII. Jahrh. 1. 549 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lefèvre-Pontalls I. c. I. 433 ff.; Klopp I. c. I. 171 ff.; Ranke, Franz. Gesch. III. 232 ff.

<sup>7)</sup> Ueber dessen Sendung Puf. I. c. X. 34.

<sup>9</sup> Vergl. das Schreiben des Kurfürsten an die Gesandten vom 10. Mai 1667: Urk. u. Act. XI. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Köcher I. e. I. 533ff.

## Goess an den Kaiser. Dat. 24. Juni 1667. (Or.) [Geringe Aussicht auf ein energisches Einschreiten der Reichsfürsten gegen Franreich. Brandenhurg-schwedisches Allianzproject. Rheinische Allianz. Mitinclusion

Burgunds in den Frieden von Bredn.]

24. Juni. Es ist wenig Hoffanng, dass Brandenburg ûnd auch die äbrigen Mitglieder
des Reiches etwas energisches zur Vertheidigung des burgundischen Kreises

thnn werden. Die Verzögerung der schwedisch-brandenburgischen Verhaudlungen ist dem Karfürsten sehr unangenehm.

Die rheinische Allianz betreffend, begreifen I. Ch. D. zwar, dass bilden bedenklich fallen solle dieselbe bei gegenwärtigen Coniuncturm zu prorogiren und glaube ich, dass sie gern sehen werden, dass Schweden sich zu der Prorogation nicht verstehe; solle aber schwedischer Seiten darin gewilligt werden, so werd schwerlich zu erhalten sein, dass sie ich diesells von gedachter Kron separiren. Darch Stratman hat Gees dem Kurfürsten über dieselbe Angelegenheit Mittheilung zukommen lassen. Dat Hans Brannschweig ist, wie der Kurfürst meint, sehr für die Prorogation der Allianz ?).

Wegen Mitinclusion des burgundischen Kreis in dem Friedenschlus, so zu Breda möchte gemacht worden?), erbiet man sich zwar dahie, die churbrand, ministros dahin zu instruiren. Weiln aber I. Ch. D. weider Mediator noch pars sei, als vermeinen sie, dass sie wenig darbei werden thun können, und werd auch darfür gehalten, dass dergleichen Inclusion von wenigen Effect seie?).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Juli 1667. (Or.)

Passes kaiserichter Truppen durch kurfürstliches Terriforium. Massanhane des Kurfürsten int diesen Fragen. Bessers Stimmung des Kurfürsten. Unterredung desselber die Goess Dieser Fragen. Bessers Stimmung des Kurfürsten. Unterredung desselber die Goess dieser Fragen. Klayen über Werhungen des Blischofs von Mänster. Millets Frage wegen Beschickung des Kürfürsten.]

Kölner Congresses seitende sick Kurfürsten.]

1. Juli. Der französische Envoyé Millet hat vergangenen Tagen prorogationem foedoris Rhenani gesucht und dann dass der Churfürst sich cathegorie orklären wollte keinen Socursen nach Niederland den Pass durch seine

gedruckt bei Londorp 1. c. IX. 506 ff.

Vergl. Urk. u. Act. XI. 471f.; Köcher I. c. I. 533 ff.
 Vergl. Klopp I. c. I. 185; Ranke, Engl. Gesch. V. 30 ff. Der Friedensvertrag

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. für diese Frage Miguet I. c. II. 258f.; Köcher I. c. 538; die Acten, die zu Regenshurg gewechselt wurden, Londorp I. c. IX. 551ff.

Landen zu verstatten. I. Ch. D. haben auf beide propositiones remissive auf dem, was die übrige consortes oder auch Stände des Reichs thun würden, geantwort; sie allein künnten hierin nichts statuiren?). Ich habe die Bedenken darwider weitläufig vorgestellt und haben dieselbe dem Generallieutenant Goltz 2) und dem geheimen Rath Reinhardt 3), welchen sie zu den Herzogen von Braunschweig geschickt '), abermahlen Ordre nachgeschickt, denen Horren Herzogen wohl zu repraesentiren, wie bedenklich bei sothanen Coniuncturen diese prorogatio falle, weniger nit dem Crockow zu Stockholm5), allda dergleichen zu thun, quod summopere refert, aufgetragen, der auch die unbegründte Opinion zu benehmen, als thate man von Er, K. M. Seiten die Kron Schweden bei Chursachsen und Churbrandenburg odienx und suspect machen; imgleichen ist auch an den churbrandenburgischen ministris nach Breda®), wegen dessen was E. K. M. gnädigst begehrt circa inclusionem circuli burgundici in den dasigen Tractaten, geschrieben worden. Soviel ich alle dieso Tagen observiren können, zeigen I. Ch. D. fast mehr Eifer als vorhin ihre und des Reichs Libertät zu beobachten und zu vertheidigen und begreifen sie gnug, wohin des Königs aus Frankreich vasti diseigni hinaus wollen. Auch die Namen der Servitut und der Sclaverei könnon sie ohne Enträstung nit hören; beklagen sich darbei zum höchsten, dass Chur- und Fürsten des Reichs und zwar die geistliche zuforderist das edle Kleinod ihrer Freiheit nit besser in Acht nehmen. Mich fragen sie wiederholter Dingen, was E. K. M. circa bellum belgicum thun werden. Ich antworte generalia, dass S. Ch. D. leicht erachten können, was man zu thun, wann man einem sein und seines Haus Patrimonium mit Gewalt hinweg nimmt, dass E. K. M. römischer Kaiser, die Niederlanden ein Kreis des Reichs sein, dass die gefährliche Consequentien von Seiten Frankreich deroselben gnugsam vor Augen liegen etc. Ein mehrers gebührt mir ohne gnädigste Ordre nit zu sagen; darbei ich an meinem geringen Ort sehr zweiflen muss, ob's Er. K. M. Diensten vorträglich, dass bis dato im Reich gleichsam dubitirt werde, ob E. K. M. sich der niederländischen Provinzen annehmen werden oder nicht.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Urk. u. Act. 11, 451 ff.

<sup>2)</sup> Joachim Rüdiger von der Geltz.

<sup>)</sup> working manager ton der Con

<sup>3)</sup> Johann Georg Reinhardt,

Vergl. Köcher l. c. 528; Urk. u. Act. 11. 452.

<sup>5)</sup> Vergl. Droysen l. c. 111., 194.

Christoph Brandt und Werner W. Blaspeil; über ihren Aufenthalt in Breda Puf. 1. c. X. 21 ff.

Der Karfürst wünscht, dass der Käiser der von den Generalstaaten erhobenen Beschwerde wegen der Rästungen des Bischofes von Münster, die den clerichen Tractaten zwider seien, abhelfe'). Wie weit die hier von den Werbungen des Bischofes eursirenden Gerüchte der Wahrheit entsprechen, will Gess nicht entscheiden, dass ist aber gewiss, dass Tractaten mit Frankreich obhanden?) ]: und der Herr Bischof von Münster nicht allein darbei interessirt, sondern auch französisch Geld darbei mit unterlaufen möge, derweegen E. K. M. am Rhein wehl zu inviglitren; 12.

Millet hat diesen Charfürsten gefragt, ob er nicht zu dem Convent nach Köln schicken?) und sich demjenigen, was allda gut befunden, coaformiren würde; eines Theils möchte es gut sein, damit man die consilia der Orten erfahren könnte, andererseits aber auch periculeux, [: dan es werden allda emissarii Gallici nicht ermanglen. Wie ich dann höre, dass de dividenda præeda, wann Niederland soll verloren gehen, agitirt werde : [.

Die Berichte vom 4. nad 15. Juli enthalten niehts von Bedeutung als die Meldung von der verunglückten Sendung Jodoci's nach Frankreich'). Ebensowenig bedentend sind auch die Weisungen des Kaisers ans dieser Zeit. Es wird in denselben dem Goess immer wieder aufgetragen die Ernenerung der rheinischen Allianz zu verhindern und im alligemeinen sich über die Plüse des Kurfürsten von Brandenburg zu informiren (18. u. 25. Juni). Erst in der Weisung vom 11. Juli spricht sich der Kaiser über das von Goess in der nieder-ländischen Angelegenheit zu beobachtende Verfahren aus.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 11. Juli 1667. (Conc.)
[Niederländisches Wesen. Congress zu Köln. Sendung Mannsfelds nach Berlin.]

11. Juli. Du hast auf die Frag, was wir in dem niederländischen Wesen zu thun gesinnet, wann solche wieder fürkommt, neben dem, was du bereits wohl geantwortet, auch dieses zu vermelden, dass wann es Zeit und die Bereitschaft vorhanden sein werde ..., wir uns alsdann weiter hierüber vernehmen zu lassen nicht ermangien werden. Verhalten dir benebenst nicht, dass Gottlob, zwischen der Kron Spanien und Engelland ein beständig Fried geschlossen? Anlangend die von des Bischofs zu

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 39.

Der Vertrag war bereits am 4. Mai 1667 geschlossen worden; vergl. Ennen l. c. l. 186.

Ueber diesen Kölner Convent; Mignet l. c. II. 178 ff.; Köcher l. c. I. 530 f.

<sup>9)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 34.

Der Vertrag vom 23. Mai 1667; abgedruckt bei Londorp 1. c. IX. 529 ff.; Dumont 1. c. VIL 27 ff.

Strassburg') L4. vorgeschlagene Zusammenkunft nacher Köln 1), ob zwar nicht viel zuträglichs f
ßr uns darvon zu hoffen; jedoch da dieselbe ja ibren Fortgang gewinnen wollte, so hielten wir f
ür nicht uurathsam, das des Chuff
ürsten zu Brandenburg L4. auch jemanden von denen ihrigen dorthin schicketen, wenigst die sch
ädliche consilia wo nicht zu hindern, jedoch zur Nachricht zu vernehmen; so du dextre bei derselben zu insimuren.

Zur Condolirung wegen der Knrfürstin Tod wird der Kaiser den Reichshofrath Franz Max. Grafen von Mannsfeld nach Berlin senden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. Juli 1667. (Or.) (Geplante Zuaumenkundt erk zufrüste aus Brauchelburg und Sichen. Brauchenupgschwedischer Vertrag bezüglich Polens. Des Meinders und des Kurfürsten Ektlerungen in der politischen und schwedischen Angelegenblet. Des Goess Urbeil in der einte teren Frags. Sendung Beyer's nach Kiln. Des Kurfürsten Haltung in det niederlindischen Frage.

Anf des Goess Ernschen spricht der Kurfürst von Brandenburg dem zur 22. Juli Trauerfeier nach Berlin gekommenen sächsischen Abgeordneten Flug dem Wunsch ans, sich mit dem Kurfürsten von Sachsen über die bei der geführlichen Lage nothwendigen Vorkenungen zu berathen. Der Vertrag zwischen Brandenburg und Schweche promanutenenda libertate reipublische Polonicae ist geschlossen?).

Meinders hat dem Goess im Namen des Kurfürsten vorgeschlagen; 1º, et möge dahin wirken, dass durch des Kaisers Vernüttlenig der Papel? dem Poleskönige und dem Clerus von der Abdication abrathe; 2º, es möge von Seite Oesterreichs alles anfgeboten werden, um unt Schweden eine Allianz zu schliessen. Meinders, wie auch der Kurfürst, halten zu diesem Zweche eine jährliche Subsidie von 200000 Kihlm. für Schweden sehr wünschenswertb. Der schwedische Resident in Berlin') erklärt wiederholt, wie günstig sein Hof einer Einigung mit Oesterreich gesinnt sei. Ich vernümm ungern, dass auch gegen ihn I. Ch. D. etwas wegen obgedachter Pension schiessen lassen, dann obwohl ich darfür halte, dass wann's darauf ankommen sollte, E. K. M. ein Stück Gelös unt anzusohen, damit sie die Kron Schweden von Frankreich abstrahiren und an sich ziehen mögen, welches dann bei diesen Coniuncturen ein hoch importriendes Werk wäre, auch nit zu hoffen.

<sup>1)</sup> Franz Egon von Fürstenberg.

P) Vergl. Ennen l. c. I. 188 f.; Köcher l. c. I. 531 ff.

<sup>3)</sup> Vergi. Mörner l. c. 314 ff ; Puf. l. c. X. 56; Mém. de Pomponne II. 407 f.

<sup>&#</sup>x27;) Clemens IX. seit 20. Jnni 1667.

<sup>4)</sup> Wolfrad.

dass man einen Fluss ex suo alveo, den er von langer Hand genommen, bringen und in oinen anderen werfen könne ohne starke und kräftige machinas darbei zu adhibiren, so wäre doch bessor gewesen und erforderte es ordo tractandi, dass man darmit bis zu seiner Zeit zurückgehalten hätte. . . . Er scheint dasjenige, was de praestandis subsidiis da in's Mittel kommt gleichsam für Praeliminar und tamquam conditio. ohne welcher von der Sach nit zu reden, zu halten; sonsten vermeint der Churfürst, dass diesmahlen die Occasion und Coninncturen mit Schweden zu handlen sehr gnt sein. Der Feldherr Wrangel scheint die französische impresa wider Niederland zu apprehendiren und dass man derselben nit also zuzusehen und weiln man den Frieden zu Breds für geschlossen halt 1), ... auch darfür gehalten werd, dass das Accommodament der Differenzien zwischen Schweden und den Staaten General darauf folgen werde 1), als möchten um so viel mehr die Schweden ihre etwa bishero geführte Gedanken verändern und die von vielen nnter sie eingerathene Maxime ergreifen, sich mit Er. K. M. und dem römischen Reich in guten Vortrauen und Verständnus zu setzen. . . . Der Kurfürst hat auf Drängen Stratman's den clevischen Rath Bever\*) nach Köln zum Congress abgeordnet, der sich aber bezüglich der Fragen der rheinischen Allianz und des Schutzes der Niederlande mit mangelnder Instruction zu entschuldigen hat. Ich kann anderst nit spüren, als dass der Churfürst gute intentiones habo und dass ihme die weit aussehende diseigni des Königs aus Frankreich sehr zu Gemüth gehen. Der Millet und die französische ministri anderstwo zeigen sich mit dem Churfürsten nit wohl zufrieden zu sein'). Blaspeil meldet aus Brüssel von seinen Verhandlungen mit Castel-Rodrigo.

Die beiden nächsten Berichte vom 19. Juli und 1. August enthalten nichts neues. In neuen Unterredungen mit dem Karfürsten und dem schwedischen Residenten in Berlin zeigt sich, wie unerlässlich eine grössere Geldunterstützung für die Durchführung der österreichisch-schwedischen Allianzprojecte ist.

Der Vertrag wurde erst am 31. Juli 1667 nuterzeichnet; Pruck u. a. in den Mém. d'Estrades V. 458 ff.

Vergl. Carlson I. c. IV. 498; die Verträge bei Dumont I. c. VII. 1, 37fL;
 Diarium Europaeum XX. App. 39 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Johann Beyer; vergl. Urk. u. Act. XI. 706 ff.

Vergl. Urk. n. Act II. 457 ff.; Mignet l. c. II. 279 f.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 26. Juli 1667. (Conc.)
[Dus niederländische Wesen betreffend. Erweiterung der österreich-brandenburgischen
Allianz.]

Castel-Rodrigo und der hiesige spanische Gesandte<sup>1</sup>) haben ernstlich die 26. Juli. Hilfe des Kaisers für die Niederlande, letzterer überdies gefordert, der Kaiser möge dem Goess beschlen den Markgrasen Herrmann von Baden bei seinen Unterhandlungen mit dem Kurfürsten von Brandenburg zu unterstützen 1). Gleichwie uns nun billich zuforderst gedachter unversehener ganz unbefugter Ueberfall der Niederlanden zu Gemüth und Herzen gehet und uns bewegt alle mügliche Mittel wie demselben zu steuern an die Hand zu nehmen, gestalt wir zu solchem Ende unsere Kriegsvölker bis auf eine gewisse competirende Anzahl eilends zu stärken im Werk sein, auch unserm Hofkammerrath, dem Freiherrn von Lisola, bereits Vollmacht ertheilt, nicht allein ein vor diesem obhanden gewesenes foedus mit des Königs in Engelland La., sondern auch mit des Königs in Schweden La., wie auch mit denen Staaten der vereinigten niederländischen Provinzen pro defensione mutua und sonderlich der obberührten niederländischen Provinzen zu schliessen 3); wie nicht weniger auch unserem Reichshofrath, dem von Basserode, befohlen seine Negociation in Schweden müglichsten dahin zu befürdern, dass selbige Kron zu Annehmung eines solchen Fleisses foederis ehist vermögt werden möge; also wollen wir, dass du nicht allein obbemeltes Markgrafen von Baden Ld. zu Behauptung seines Intents bei des Churfürsten zu Brandenburg La. alle mügliche Assistenz leistest, sondern auch mit beweglicher Vorstellung aller Umstände, so bei gedachtem Ueberfall concurriren. . . . dich dahin bemühest, dass des Churfürsten L4, sowohl wegen der gesuchten Extension unsers mit einander habenden foederis auf gedachte niederländische Provinzen, als auch wegen dero Cooperation bei dem Haus Braunschweig, damit dasselbe auch ehist darzu vermögt werden möge, unverlangt sich erklären wollen \*). Goess soll in allen Fragen die Intentionen des Kurfürsten zu erforsehen suchen, Unter dem 1. August erhält dann Goess die Vollmacht zur Erweiterung des zwischen Oesterreich und Brandenburg bestehenden Bündnisses,

<sup>&#</sup>x27;) Mis de Malagon.

Ueber die Sendung des Markgrafen Herrmann von Baden nach Berlin; Puf. l. c. X. 30f.; Mignet l. c. II. 220 ff.; Urk. u. Act. II. 463; Droysen l. c. III. 201 ff.

Ueber Oesterreichs Verhalten in dieser Zeit und über die Stellung Lisola's vergl. Klopp l. c. l. 177 ff.; Schleichl l. c. 73 ff.; Mignet l. c. II. 336 ff.

<sup>1)</sup> Ueber Braunschweigs Haltung in dieser Zeit; Köcher l. c. 538 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Küstrin 8. August 1667. (Or.) [Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten bezüglich der niederländischen Angelegenheit. Des Kurfürsten Sendung zum Brannschweiger Convent. Seine Erklärungen bezüglich der Erweiterung der österreich-brandenburgischen Allianz auf die Niederlande. Unterredung mit Schwerin. Des Goess Urtheil über die von Brandenburg gegen Fraukreich vermutlich erfolgenden Massnahmen. Stratman's Sendung nach Düsseldorf. Des Goess Bemühungen bezüglich des Neuburgers. Mannsfeld.]

Goess trägt dem Kurfürsten den Inhalt der Weisung vom 26. Juli vor: Frie-8. Aug. drich Wilhelm ist für die Beschleunigung der Verhandlungen; nur bezüglich Brannschweigs zweiselt er an der guten Intention. Den 22. huius soll ein Convent zu Braunschweig gehalten werden '); dahin schicken I. Ch. D. dero geheimen Rath Jena mit guter Instruction, wie ich vernimm und sonderlich, dass weder er, noch die churfürstlichen Abgesandte zu Regensburg 2), in der Prorogation der rheinischen Allianz consentiren sollen 3), massen ich in hac materia alle mit unterlaufende considerationes wiederholt, occasione desienigen was zu Köln bei dem Convent vorgeht. . . . Der Herr Markgraf von Baden ist noch nit ankommen: auf der Proposition, so ich gethan wegen Extension unsers foederis anf die niederländische Provinzien, haben I. Ch. D. Anfangs generaliter mit Contestation, dass sie Er, K. M. und dero hochlöblichen Hauses Interesse, wie ihr eigenes, sich allzeit werden lassen angelegen sein, beantwort; nachdem ich aber ferner urgirt, sich dahin vernehmen lassen, es wäre ein Werk von grösserer Importanz, als dass sie sich sogleich darauf resolviren künnten; sie würden die Sach in Deliberation ziehen. Unterwegs zu Landsberg habe ich mit dem Baron von Schwerin geredt und kann ich gnugsam merken, dass der Churfürst, es werde dann eine gute Partei gemacht, sich nit leichtlich in einem Krieg wider Frankreich einlassen werde; wann aber die Party gemacht künnte werden, sehe ich wohl, dass er für seine Person darzu inclinirt; die Räthe aber werden sehr langsam darin gehen, massen ich verspüre, dass ihre consilia auf Dilatation und Gewinnung der Zeit gehen und wanns auch endlichen darzu kommen solle, so werden alsdann die propositiones, von welchen ich zum öfftern geschrieben, wegen der Conditionen, so man dem Churfürsten zu machen, herfür kommen. Interim inculcirt man, dass der Churfürst liberas manus zu behalten.

Der neuburgische Resident Stratman ist mit uns hieher kommen,

<sup>1)</sup> Vergl. Köcher l. c. l. 535 f.; Urk. u. Act. II. 464.

<sup>2)</sup> Gottfried Jena und Mahrenholtz.

<sup>3)</sup> Vergl, für die Politik Brandenburgs in der rheinischen Allianzfrage in dieser Zeit Urk. n. Act. XL 473ff.

er solle eine Reis nach Düsseldorf thun; der Churfürst hat's proponirt und der Herzeg angenemmen. Hac eccasione habe ich I. Ch. D. suggerirt, dass sie dem Herzog durch dem Stratman von dem, was am Rhein vergenommen will werden, kräftig dehertiren wollen. Sie haben's zwar gethan, aber der Stratman insistirt, dass der Herzog von der Party am Rhein nit abweichen kann, man zeige ihme dann eine andere darbei er seine Sicherheit finden könne; und habe ich mich beslissen, dass der Churfürst seine Intention und Resolution dem Herzog wissen lassen selle, damit er sich derselben conformiren und dardurch animirt werden könne. Aber hierzu ist es nit zu bringen gewesen, sondern man lässt's darbei bewenden, dass der Herzeg sich nit zu engagiren und dass er nit zu zweiflen, dass eine gute Party werd gemacht werden.

Graf Mansfeld ist vom Kurfürsten freundlich empfangen worden; derselbe wird über seine Mission selbst berichten 1).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. August 1667. (Or.) [Ankunft des Markgrafen Herrmann von Baden. Unterredung des Goess mit demselben bezüglich Jägernderfs und einer neuen Heirath des Knrfürsten. Des Markgrafen Instruction. Dessen Erkläruugen bezüglich der Mittel den Kurfnrsten zu gewinnen. Castel-Rodriges Acusserung über denselben Punkt. Urtheil and Verhandlungen des Goess mit Schwerin über die Sache. Dessen Erklärungen und Urtheil über Schweden. Urtheil in Deutschland über des Kaisers Vorgehen. Urtheil des Goess über die Lage. Millet's Erklärungen. Mittheilungen Stratmans und des schwedischen Residenten. Grave in Dresden, ]

Markgraf Herrmann von Baden ist den 12, d. hieher gekommen. : Von 18, Aug. wegen des Herzogthum Jagernderf und eb man mit Offerirung desselben: den Churfürsten nit zu gewinnen, hat er zwar mündlich mit mir discurrirt; er hat's aber in seiner Instruction, die ich gesehen, nit gehabt; ich habe ihme die rationes vorgehalten, warum daran nit zu gedenken. Wohl hat er in instructione zu sondiren, ob nit etwa |: dieser Churfürst inclinire ad secunda vota zu schreiten und ob er nicht auf einige unsere Herzegin gedenken möchte: |; dech ohne sich hierin im geringsten zu engagiren; werüber ich ihn auch infermirt und hoffentlich capace gemacht, dass erstlich |: der Churfürst selche Intention nicht merken lassen : und dann, dass wann's auch darzu käme, dergleichen negetia nit besser können ruinirt werden, als wann man unzeitlich einigen An-

<sup>5)</sup> Vergl, weiter unten den Bericht Mansfeld's praes. 23, August; vergl. Urk, und Act. II. 463; Mignet II. 285.

wurf darvon thuet. Der Markgraf macht dem Goess Mittheilung von dem Inhalte seiner Instruction '). . . . Als ich den Markgrafen vorgehalten, was massen Spanien mit nit - zu halten den Credit bei diesem Chnrfürsten merklich verloren, ihn exhortirt mit sothanen leeren promissis nit anfzuziehen, und inquirirt, was er für Mittel mitbrächte diese schwere Negociation durchzutreiben, hat er für sich selbsten gedeut auf Einräumung eines Theils des Gelderlands, ja anch der Festung Geldern selbsten 2), darvon er doch in seiner Instruction nichts hat, ausser dass etwa zwischen sie mündlich möge darvon gered sein worden. Im übrigen sagte er mir, dass wann der Chnrfürst mit Geld zufrieden und ein mehrers nit begehrete, es daran nit ermanglen würde, dass sie auch von dem Churfürsten ehender nichts begehreten, bis das Geld nit vorhanden. Mir schreibt der Marques de Castel Rodrigo in seinem jüngsten Schreiben vom 30. Juli, dass er zn diesen Tractaten mit dem Churfürsten Vollmacht aus Spanien bekommen, dass man demselben sichere hypotecas würde einräumen, welcho ohne Zweifel abermahlen auf das Gelderlaud zn verstehen. Mich hat man vor diesem schon unterschiedliche Malen destwegen sondiren lassen. Ich habe ad disponendam materiam allzeit geantwort, dass man sich hispanischer Seiten zu dem was raisonabl gern verstehen würde. Wann der Feind ein Theil der Landen weg nehme und der Freund den andern begehrete, was dann demienigen, dem man helfen wollte, verbleiben würde. Ich bekennete unsere Noth und Interesse, aber erkennete darbei auch gar wohl, dass der Churfürst hierbei anch ein grosses Interesse proprium hatte; dann wüsste ich auch, dass die Staaten General pro suo intoresse sich zu einige subsidia für dem Churfürsten verstehen würden, alles dahin, damit die Begehren an uns desto moderater fallen möchten. Meines Erachtens, wann's darzu kommen sollte, wird man dem Chnrfürsten wenigsten Pfandwois und zu Versicherung der Gelder, so ihm versprochen werden, ein Stück von Gelderland müssen einräumen; in quo casu, wann man auch die Praetension auf Einräumung der Festung und Stadt Geldern extendiren wollte, stell ich zu Er. K. M. gnädigsten Belieben, ob sie mir dero gnädigstes Sentiment und Meinung darüber eröffnen wollen. . . . Ich bin gestern Abends spät bei dem Baron von Schwerin gewesen mit ihm ans der Sach zu reden und das Werk bestermassen zu recommandiren. Ich habe ihn in soiner vorigen Meinung beständig befunden, dass nemlich der Churfürst,

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. I. e. X. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Mignet l. c. II. 283; Droysen I. c. III. 202.

sein Herr, zwar grosse Interesse darbei habe, dass die spanische Niederlanden im vorigen statu verhleihen, dass, wann eine sufficiente Party darzu gemacht würde, der Churfürst mit einzutreten; dass er aber allein und wie die Sachen bis dato stehen, sich hierin einzulassen, könnte er nit finden. Und dieses ist, was auf meine Propesition ven Extension unsers foederis auf die spanische Niederlanden gleichfalls magis tacite quam expresse geantwort wird. Er hatte einige Nachricht, dass die Franzosen vor Brüssel stünden') und wollte ihm fast gedünken, quod semper timui, dass das malum incurabile wäre. Derewegen ich mich hemühet das contrarium zu remonstriren und dass der Franzos bishero nit ein einige tenahle Festung erohert, ja auch nit attaquiren dörfen; suchete famam victoriarum mit Erebernng fast offenstehender Städt, zweiselsohne mit Hoffnung das Land ad aliquam defectionem zu hringen und die benachbarte von dem Secours zn decouragiren; zeigete ihm, dass es eine sufficiente Party sein würde, wann E. K. M., dieser Churfürst, das llaus Braunschweig und etwa die Staaten-General und vielleicht England mit zu der spanischen Party träten und wann einige hierunter abgiengen und sich nit aperte declariren wollten, würden sie es doch gern sehen, uns nichts im Weg legen, auch wohl heimliche Vorschuh thun. Von Schweden hat der von Schwerin diese Opinion, dass sie zwar nit leicht wider Frankreich mit agiren, dech wehl neutral bleiben möchten; welches mir darum schwer zu glauben vorkommt, weiln Schweden heraus armirt und selcher gestalt nit länger subsistiren kann und dann propter genium des Feldhorrn Wrangel 1) ....

Ich muss E. K. M. andeuten, dass unangesehen dessen allen, was ich hier angebracht, man nit allein hier, sendern fast allenthalben darfür halt, dass dieselbe nit serio resolvirt isch der Niederlanden anzunehmen, quod permiciesissimum und höse effectus verursacht; was man ven Reernten und Verstärkung unserer Armee sage, seien nur leere Anstalten, man sehe bei allen dem keine effectus; beim Rhein wirft man vor, E. K. M. hätten weiters nichts als allein die Mediation begehrt; ja einige sollen praetendiren E. K. M. Willen und Wunsch hierin erfüllt zu hahen, dass sie dero Secursen den Pass verweigeren und also einen Praetext nen mittendi suhministriren. Mich piquiren solche Discursen der Seel, dann mich gedünkt, man greife E. K. M. in dero Reputation an, wann man sich könne lassen einfallen, dass sie eine so stattliches

<sup>1)</sup> Vergl. Lefèvre-Pontalis l. c. I. 423.

Für Schwedens Haltung in dieser Zeit Carlson 1. c. IV. 497 ff.

patrinonium ihres hochlöblichen Hauses sollen lassen wegnehmen, ohne einmal den Degen darum zu zucken.

Der Mediation halber habe ich's allezeit darfür gehalten, dass die Franzosen derselben primi, obzwar occulti autores; wenigsten ist klar und am Tag, dass für ihnen nichts fürträglicheres erdacht werden könne: sonderlich da man zusicht, dass sie unterdessen mit den Waffen agiren, scilicet, nun seio von der Gegonverfassung nit zu reden, bis man den effectum gedachter Mediation sehe, unterdessen kommt die Sach in Niederland ad terminos dosperatos und was ist von der Mediation zu erwarten, wann halb Niederland word hin sein? Vielleicht werden die mediatores wider Frankroich, wann der König die Billichkeit werd ausschlagen, die Waffen ergreifen und nit vielmehr Spanien adhortiren, sie sollen das verlorene und vielleicht noch ein Stück des noch behaltenen paci publicae sacrificiron? Der Millet intonirt nun dahie assidue, dass die mediatio das einzigo Mittel seie aus der Sach zu kommen; ganz Europa würde in Combustion gerathen, wann andere sich armis in diesem Krieg einmischen würden. Sein König werde sich so raisonabl darbei zeigen, dass man ein mehrers an ihm nit zu desideriren'). . . .

Stratman, Neuburg's Gesandter, betont wiederhalt, dass der Neuburger lieber durch Vermittlung Gesterreichs als Frankreichs sein Ziel in Poleu erreichen wirde, und wenn die Bleirath zwischen dem Könige von Polen und der Prinzessin von Neuburg') sich realisiren liesse <sup>3</sup>), diese auch mediautibas officiis des Kaisers lieber als darch die Franzosen haben wolfte.

Der schwedische Resident in Dresden, Grave <sup>9</sup>, ist hier und thoit Goses mit. dass man am sächsischen Hofe fürchte, Brandenburg suche Sachsen beim Kaiser verdächtig zu machen und benütze dazu das sächsisch-finazösische Binduis. Auch soll in Sachsen sehr stark von Seite der Franzosen für eine Rüstang gearbeitet werden.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Urk. u. Act. II. 466f.

P) Eleonore Magdalena; später Gemahlin Leopold I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. für diese Angelegenheit Urk. u. Act. II. 456 f.

<sup>4)</sup> Vergl. Urk. u. Act. II. 469.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. August 1667. (Or.) [Verhandlungen des Markgrafen von Baden mit dem Kurfürsten. Unterredungen des Goess mit dem Kurfürsten und Schwerin über diese Angelegenheit. Schwerin's Erklärungen bezüglich einer Anweisung österreichischen Erblandes an den Kurfürsten für den Fall des Aussterbens des Hauses Habsburg. Des Goess Antwort, Schwerin's Aeusserungen bezüglich der Jägerndorfer Angelegenheit. Des Goess Antwort. Des Markgrafen Reise zu Castel-Rodrigo. Urtheil des Goess über die Pläne Brandenburgs. Brandt's Berichte aus London. Schwerin's Urtheil über Arlington und Clarendon. Zusammenkunft der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen.]

Auf Wunsch des Kurfürsten begab sieh Goess am 19. d. nach Potsdam. 22. Aug. Der Markgraf von Baden gibt ihm Nachricht von dem Staude der Verhandlungen. Bald hat er (Markg.) vermerken können, wessen ich ihn zuvorn gewarnet, dass die Hauptdifficultät 1°. circa Suecos und dann 2°. circa media, so man dem Churfürsten hierzu zu geben, bestehen würde; sie gaben ziernlich cathegorice zu verstehen, dass man die Sach dahin zu bringen, dass Sueci entweder für uns oder doch wenigsten sich neutral erklärten, sonsten wäre in der Sach nichts zu thun. Der Markgraf antwortete, dass man allen Fleiss hierzu anwenden würde, wann's aber nit zu erhalten und man dem Churfürsten Mittel geben sollte, dass ausser was wider Frankreich gebraucht würde, sie noch ein Corpo von 8000 Mann, darzu von E. K. M. auch ein anders Corpo zu stossen, formiren künnten, ob man dann auch ohne, ja auch wider Schweden den Kricg nit könnte vornehmen; worauf sie, wie der Markgraf referirt und der Baron von Schwerin gegen mich darauf bezogen, affirmative geantwortet. Betreffend die subsidia antwortete der Markgraf, dass man ihrerseits zufrieden wäre, dieselbe zu richten nach dem was die Staaten General dem Churfürsten bei dem vorgewesten münsterischen Krieg gegeben 1), die Recompenz müsste man beim Feind suchen; im übrigen wäre der König genereus und würde jederzeit die Freundschaft wissen zu erkennen ....

Der Herr Markgraf ist mit allem diesem ziemlich wohl zufrieden gewesen. Nachdem ich mit dem Churfürsten geredt, welcher sich auf die gehaltene Conferenzien bezogen und im übrigen, wie vorhin, gute Intention bezeigt, bin ich zu dem Baron von Schwerin, mit welchem ich das Werk abermalen durchgangen. Unterwegs als ich nach Potsdam hinausfuhre, bekame ich ein Schreiben von dem Fürsten von Anhalt, welcher vor 2 Tagen vorher von Dessau dahin kommen, in welchem er mich erinnerte, ich solle allein sehen, dass ich ihnen nur die Schwe-

Vergi. Mörner I. c. 274f.; § 6, 8-10 des Vertrages vom 6./16. Febr. 1666.

den vom Hals hielte, so wirde alles wohl geben, mit dem übrigen würde man sehon Mittel finden. In facto ist bei dem Churfürsten diese, wie ich von langer Hand observirt, die grösste Difficultät. Goess tritt für die Nothwendigkeit eines Bündnisses mit Schweden, oder wenigstens der Sicherung der Neutralität seitens dieser Macht ein.

Bezüglich der Subsidien sucht Goess den Kurfürsten zur Herabestung seiner Forderungen zu bewegen. Schwein erklärt aber, dass der Churfürst hierin (durch die Theilnahme am Kriege gegen Frankreich) dem ganzen hochlöbl. Haus so ansehnlicho Dienste thun würde, dass er nit allein bei dem König in "Hispanien, sondern auch bei Er. K. M. eine Recompenz dardurch verdiene; massen der Churfürst bofohlen mir dasselbe zu insinuiren.

Mit dem de Lisola hätte er vor diesem in gewissor Occasion daraus geredt, dass E. K. M. diescn Churfürsten sich in perpetuum devincirn künnten, wann sie ihme eine Expectanz auf einigen Stück dere Landen, welcher sie viel und gleichsam übrig haben, im Fall das hochlöbl. Haus solle kommen abzugehen, ertheilen thäten. Er wünsche demselben die Perpetuität und dass der casus nic geschehen möge; es seie der ganzen Christenheit so viel daran gelegen, dass er gloichsam cum iuramento asseverirt, dass er zwar mit Pflichten dem churfürstlichen Haus Brandenburg zugethan, auch wohl vorsehe, dass grosse Unheil daraus entstehen würde, wann dasselbe solle abgehen; doch propter bonum universale und aus treuer unterthänigster Devotion gegen E. K. M. würde er ehender des Churfürstlichen als Er. K. M. hochlöblichen Hauses Untergang verschmerzen. Der de Lisola als ziemlich religieus hätte das einzigo Bedenken bei dieser Proposition wegen der Roligion gehabt. Ich wüsste aber, wie I. Ch. D. in diesem particulari beschaffen, und wie gnädig sie sich erga catholicos erzeigeten. So könnten auch Mittel gefunden werden die Religion allerdings zu versichern, der casus würde hoffentlich nie kommen; unterdessen verbünden sich E. K. M. den Churfürsten strictissimis vinculis und würden grosse beneficia und Vortheile daraus empfangen. Ich habe geantwort, dass mich verwunderte, dass der de Lisola, der von allem so guto Information hat, allein die Difficultat wegen der Religion berührt; er habe ja nit ignoriren können die pacta, welche der Succession halber bei dem hochlöblichen Haus seien; wie nun hierin regi minorenni könne praeiudicirt worden? Er hat replicirt, dass ich mir wohl einbilden künnte, dass infinitae und sehr schwere difficultates vorfallen würden, wann es einmal ad hunc casum des Abgangs des hochlöblichen Hauses käme und derowegen sehr vorträglich soin würde, einen mächtigen benachbarten Churfürsten zum Freund und

mit interessirt zu haben. Ratione minorennitatis des Kenigs in Ilispanien hat er gemelt, dass einige unter ihre ministros destwegen Scrupl gehabt sich in Tractaten mit Spanieu einzulassen, als wann man nit gmu darbei könnte versichert sein; worauf ich ihme die Notdurft geantwort. Weiln der Marques de Castel Rodrige in seine Schreiben an mich von Hypotheken Meldung that und ich billich besorge, dass man mit dem Geld nit aufkommen möchte, habe ich dem von Schwerin sondirt, ob sie nit sichere hypothecas annehmen und das Geld interim vorschiessen wollten. Er hat geantwort, quoad subsidis müsste baar Geld dar sein, wegen der Recompenz aber, wäre davon zu reden.

Er hat auch hierbei Meldung gethan, ob das Jägerndorf'sche Werk occasione dieser Negociation nicht könnte abgethan werden, quasi de restitutione intelligeret. Ich habe mich darbei beklagt, dass, nachdem ich mich so viel in diesem negotio bemühet und alles zu Wegen gebracht, was sie selbsten verlangt, man hernacher auf ihrer Seiten resilirt und gleichsam mit Fleiss eine materiam disgustuum ernähren wollen; dieses wäre vielmehr eine Mittel, dass sie ein guts Stück Geld's bekommen und ein Theil der Werbungen gegen gute Assecuration bestreiten künnten. Ille, dem Churfürsten käme allzuschwer an und künnte darzu nit gebracht werden, dass er ein Fürstenthum seines Hauses um ein Stück Geld solle fahren lassen. Der Markeraf wird auf Wunsch des Kurfürsten zu Castel-Rodrigo eilen; bei einer Zusammenkunft, zu der auch Vertreter anderer Fürsten, welche in eine solche Allianz einzutreten willens seien, eingeladen werden sollen, soll dann die Sache erledigt werden. Ich merke, dass man sucht Zeit zu gewinnen, bis die Sach sich besser maturire und man sehe, was man am einen und andern Ort für Resolution wird nehmen.

Die Berichte Brandts ans London lassen erkennen, dass England energische Antheliname des Kaisers an den Ereignissen wünscht!). Der Baron von Schwerin warnete mich auch, dass nit dienlich, dass der de Lisola allzu fest sich an dem secretario Arlington hielte. Der Grosskanzler? nähme Jalousie darvon; der erste wäre zwar dem König lieb und bei ihm in Faveur, dem Canzler aber uit gleich in Talenten, noch Autorität in dem Guberno und wäre der Canzler auch den Franzosen nit so sehr zugethan, als etwa gesagt würde. Auf besonderen Wunsch des Kurfürsten von Sachsen wird Goess sich zu der zwischen Brandenburg und Sachsen für

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 28; Klopp l. c. I. 187 ff.

<sup>2)</sup> Clarendon.

den 24. st. v. festgesetzten Zusammenkunft im Kloster Zinna 1) begeben. Das Bestreben des hiesigen Kurfürsten geht dahin, Sachsen und Frankreich zn entzweien und Johann Georg von der Fortsetzung der mit französischem Gelde begonnenen Rüstungen abzuhalten.

Goess an den Grafen von Lamberg. Dat. Berlin 22. August 1667. (Copie.)

[Heirathspläne zwischen Brandenburg und Oesterreich. Belohnung der kurfürstlichen Minister.]

Bei deme vem Freiherrn von Schwerin mir gehaltenen Discurs ist 22. Aug. mehrmalen eine Anregung geschehen ven einem Heirath zwischen dahiesigen Churprinzen mit einer aus denen kaiserlichen Prinzessin zu stiften, warzu dann, seviel ich vermerke, dies Orts die Inclination täglich sich vermehret. Und dieweiln bei gegenwärtigen Ceniuncturen äusserist daran gelegen ist, sich mit dahieigem Churhaus aufs stärkist zu vereinigen, alse mögte ich wünschen, dass I. K. M. allergnädigst geruhen wellten, reiflich zu überlegen, was dies Orts dere Convenienz sein mögte; zumal, dafern dieselbe darfür halten thäten in diesem weiter zu gehen, befinde ich die Sachen dahier dergestalt disponirt, dass man dahier sich weiter herauslassen würde, beverab, weiln der Churfürst ein grosses Verlangen bezeiget seinen Ha. Sehn auß ehist möglichst zu vermählen, sensten aber, wie gesagt wird, I. Ch. D. selbsten gedenken mögten, sich wiederum zu verheirathen. . . . Est ist zwar nicht ohne, dass I. Ch. D. 3 Prinzen haben, welches keine geringe circumstantia ist; dagegen aber ist auch der Zeit kein geringes Interesse und Vertheil mit diesem Herrn auf was Weise es sei, sich zu vereinigen, zumalen vorhere die Experienz gegeben, wie viel derselb der abgeleibten Churfürstin deferirt gehabt. Auch einiges Geld zur Belohnung der kurfürstlichen Minister hält Goess für nothwendig und zweckmässig.

Maximilian Graf Mansfeld an den Kaiser. Praes. 23. August 1667. (Aut.)

[Unterredung mit dem Kurfürsten bezüglich der niederländischen Angelegenheit und der Nothwendigkeit Schweden zu gewinnen. Der Kurfärst klagt über die Renntis der Franzosen von allen Verhandlungen zwischen Brandenburg und dem Kaiser. Des Kurfürsten Aeusserungen zu den polnischen Gesandten. Wolfrad. Stratman.]

 Aug. Mansfeld hatte Befehl blos zu condoliren; allein Goess machte ihn darauf aufmerksam, dass er so nicht durchkommen werde und instruirte ihn. In der

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X 35; Urk. u. Act. H. 470 f.

That war des Kurfürsten erste Frage nach Ablegung der Curialien; ob sich I. K. M. wegen des Niderländischen unwesen bekümmeren, solchen übel abzuhelffen hand anlegen, oder aber sich darein zu mischen nicht verlangten. Wiewol es dass leztere zu sein vill mit verwunderung glauben. so könne ehr es doch an seinen ohrt nicht ersinnen, wie I. K. M. ihr Erbland wollen lassen verlohren gehen, darbey es auch wol noch nit etwan beruhen würde; es seie ein weit ausssehende sach. Mansfeld erwidert, der Kaiser habe in einer so wichtigen Sache nicht leicht sich entschliessen können, jetzt aber treffe derselbe alle Massregeln, um das Werk durchzuführen. Der Kaiser habe sich entschlossen 10 000 Mann frisch zu werben und rechne bei seinen Vertheidigungsplänen mit in erster Linie auf den Kurfürsten von Brandenburg. Darüber der Churfürst ein grosso frewd gezeugt, versicherte seine trew und vermainte, wan alle Chur- und fürsten des Reichs sich also ihrer pflicht und nutzen erihnoreten, würde franckhreich dergleichen Rumor nit machen; Ehr wolle mit Ir. M. fest halten, so lang es ihme möglich sein wirt; man solle ihm nur solche partie machen, dass ehr etwass mit Ehren bestohen kan; es ist nöttig, dass die geringste zeitt nit vorsäumet werde, wie wol dass spill vor uns jezt guett seie, aber die franzosen feweren nit mit häuflig geld die schweden zu gewinnen, die I. M. vor dissmahl nit können muessig gehen, wiewolen der schweden interesse vor dissmahl also beschaffen, dass sie Ir. M. umb die helffte und noch weniger als Franckhreich dienen werden. Er frewe sich, dass wir disen zweckh gefunden und wie seine zeittungen melden, denen schweden zu hamburg hundert und sechzig tausendt Rther. aussgezelet; hete es allzeit wollen vorsagen, wie der Schweden ihr interesse auch möchte beschaffen sein, so würde doch ohne geld dise pegotiation niehmals sein zu End kommen. Ich aber entschuldigte mich, dass ich von solcher ausszahlung der gelder zu hamburg keine nachricht hete, glaube auch nit, dass es geschehen; jedoch der herr basseroda vor Ir. M. interesse mögligst zu beobachten gnuegsame instruction habe; darauf der Churfürst widerumb vermanete kein zeitt zu versäumen und koste wass es wolle dissmahl die Schweden nit ausszulassen; diss werde alles dass übrige nachziehen; bezeugte grossen unlust wider an seinen hoff Residierenden franzesischen ministrum 1), wie auch schlechten nutzen auss des graimonville\*) anwesenheit, weilen der erste alle seine propositiones läugnet, sogar dass der Churfürst ver-

<sup>1)</sup> Millet.

Jacques Brethel de Gremonville; vergl. Récueil des Inst. I. 65 ff.; Mignet I. c.
 335 ff.

schwohren nit mehr ohne protocollanten mit ihm zu reden, und der andere von Ir. M. nnd dero heff henisch schreibe, dafon nachricht absonderlich der Niderländischen hilff wegen auf Perlin kommen, wie auch unglaublich die expoditiones erforsche, dessen ehr sich selbst rühmet in seinen schreiben nacher Perlin an dem Mr. Millet, dass ich von Ir. M. neben den Condoglienz schreiben ein anderes handbrieffi mitbringe, gantz in geheym, betreffent die Niderländische hilff; Millet welle sich nur gedulden, künftige post soll ehr unfelbahr do verbo ad verbum dises brieffs und negotiation copiam erhalten. Ich solle diss I'. M. hinterbringen, es geschehe ihnen hirdurch unausssprechlicher schaden. Bezeugte ferner wie hefftig ehr, der Churfürst, von franckhreich solliciert worden umbzutretten und hab Millet sich bey fürsten von Anhalt beglagt, ehr mechte dech darob sein, dass wan der Churfürst gleich jezt dem könig aussschlage, se mëchte ehr seiner doch etwan ein andere zeitt nötigh haben, welle also auf's wenigste unterlassen I'. M. den kayser aufzuhezen. Verspricht auch femer mehrgedachter Churfürst zu Praunschweig besseren effectum der zusammenkunft, als zu Cöllen geschehen; welches ich alles Ir, M. gehorsamist vorzutragen und Ir. D. guette intention zn Rühmen versprochen.

Es befanden sich auch aldort bolnische gesandte von der Republique, gegen denen der Churfürst ober der taffi effentlich ser hirig geantet, wie dass soln minister noch nit seie zur Audienz gelassen worden.). Er lasse sich nit affrontieren; exagerierte sehr disse unrecht; es seie nur auss befelch des franzesischen ministri.) der schon jezt vermänt herr zu sein, da noch der andere könig die kren auf den kopf hat; was sied un sie tuen würden, wan sie den Zepter in hauden heten; ermante sie zu Republique freyheit zu beschitzen; könig von Schweden und ehr wollen ihnen vermög der liga? möglichist beysteheu; disen übrigen die urst zuwar hat ihnen der Churfürst nit mehr offentlich, sondern auch den essen in der retirata gehalten und mir ihm neben den baron de gese erzelet, wie auch dass sie zur antwurt gebon, dass soferne der baisier? nit mit guetten den hoff mayde, werde ihm die Republique mit gewalt eilieieren.). Dise gesandten besucchten baron de goes und mich; biten umb l. M. Assistenz, so wir der refferendum ansenommen.

- 1) Hoverbeck; vergl. Puf. l. c. X. 68.
- 2) Bischof Béziers.
- <sup>2</sup>) Gemeint ist der Vertrag vom 22, Juni 1667.
- 4) Bézie
- 3) Das geschah denn auch: vergl, Krebs l. c. 178,

Der schwedische Gesandte Wolfrad versichert die Geneigtheit seines Herrn mit dem Kaiser sich zu einigen. Stratman, der Resident des Neuburgers, empflehlt die Sache seines Herrn.

Beim Abschiede sagte der Knrfürst zn Mansfeld, man möchte nur bald darzue tuen, ein iede stund seie schad, so man verliehre, da wir solten feweren und der widerteil operieren; ehr werde allzeit verbleiben trew gehorsamer Churfürst Er. K. M.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 25. August 1667. (Conc.) (Niederländisches Wesen. Jägerndorf. Verhalten bei der Zusammenkunft der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen.]

Auf sein Schreiben vom 18. Aug. erhält er Befehl in verschiedenen Pankten, 25. Aug. Was nun das niederländische Wesen belanget, wollen wir deiner fernern Relation, was vorgedachtes Markgrafen zu Baden La. über gemelter seiner Negociation für resolutiones erlangen wird, mit nechsten gewertig sein; lassen es sonsten annoch in hoc passu bei unserer vorigen dir ertheilten Instruction gnädigst bewenden, mit dieser Specialerinnerung, dass du bei des Churfürsten L4, expresse dich erkundigest, auf den Fall wir einigen Spccurs in gedachte niederländische Provinzien destinirten, ob S. L4. demselben durch ihre Länder den Pass verstatten würden. |: Was aber den sehr gefährlichen Vorschlag auf das Fürstenthum Jägerndorf belanget, verwundern wir uns, dass du dich mit dem Pfalz-Neuburgischen ministro 1) hierüber so vertrenlich eingelassen2), da das Werk selbst redet, mit was für gefährlichen consiliis des Pfalzgrafen L4, hierinfalls umgehe. Gleichwie du nun in der mit demselben pflegenden Correspondenz dich aller Behutsamkeit zu gebranchen; also wirst du insonderheit in dem was gedachtes Fürstenthum belangt, dich also zu comportiren haben, damit die Sach in kein gefährliches Compromiss gesetzt, sondern in vorigen terminis verbleiben möge: !.

Der Zasammenkunft der Karfürsten von Sachsen und Brandenburg soll Goess unbedingt beiwohnen; der am Dresdener Hofe befindlich Vertreter Gesterreichts, der böhmische Appellationsrath Freiherr von Blum, wird gleichfalls anwesend sein, beide sollen dahin trachten, wie nicht allen die destinirte Abschickung des von Burkersrode und Kanne an des Churfürsten zu Mainz sowohl als Königs in Frankreich L. L. ganz revoeirt oder doch so lang müglich zurückgehalten werde, sondern auch damit sonsten mehr

i) Stratman.

P) Zu diesem Passus bemerkte Leopold eigenhändig: Lieber Walderode! Wann dieser passus ein wenig glimpflicher eingericht werde, wär's wol besser, wann auch der Courier umb eilich Stundt spetter wegh soldt; dann Ich sorge, der Goessen werde Sehr disconsolirt werden.

ermeltes Churfürsten zu Sachsen L<sup>4</sup>. sich ferner nicht mit der Kron Frankreich intricire<sup>1</sup>).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. September 1667. (Or.)
[Verhalten des Kurfürsten gegenüber Münster. Klagon desselben über die Fürstenbergs. Neuburgische Hieriah betreffend. Slimmung der Brauuschweiger Fürsten.
Militeilungen aus Regensburg über Schwedens Verhalten in der Frage der Protogation der rheinischen Allianz. Unterredungen des Goess mit dem Kurfürsten und des Kurfürsten mit dem schwedischen Residenten. Mittbeliungen des Sculletus über polnische Verhältnisse. Russischer Gesandte.]

1. Sept. Der Kurfürst spricht sich gegen die von Holland und Braunschweig?) geplante Unternehmung gegen den Bischof von Münster aus?). Die scharfe Sprache des letzteren dem Bischof von Strasburg?) gegenüber, hat dem Kurfürsten sehr gefallen und liesse dersetbel sich gegen mich vernehmen, dass wann der Herr Bischof zu Mänster sich zu der guten Party wollte begeben, er demselben redlich mit aller Macht beistehen wolle. Er kann nit leiden, was die von Fürstenberg sich aller 'Orten unterfaugeu; hat sich sehr ge\u00e4rgert, als er unl\u00e4nngten geb\u00fcrt, dass sie von Er K. M. zum F\u00fcrstenstand erhebt worden?) und mich vielmalen cum sliqua indignatione gefragt, ich solle ihme doch sagen, womit sie diese Gnad bei Er K. M. verdient h\u00e4tten, oder was dieselbe bewogen f\u00fcr so viel \u00fcbles, als ein bei aller Gelegenheit deroselben thun, ihnen solche Gnad zu erweisen.

Wegen des Herzogs von Neuburg und dessen Tochter Heirath haben.

L. Ch. D. vertreulich mit mir daraus geredt und bekennt, dass sie destwegen an dem König in Frankreich geschrieben?), nit dass sie's gut
finden, sondern dem Herzog, der es begehrt, hierin Satisfactiou zu geben.

Im übrigen misfallt ihneu sehr, dass sieh der Herzog soweit au Frankreich henke. Diese Heirath werde mit keiner guteu Intention von den
Franzosen vorgeschlagen, seie auch, wann sie geschehen solle, dem
Herzog zu seiner Intention mehr hinderlich als vorträglich, beklagte sich,
dass der Herzog seine gute consilia nit folgete, . . . man bedaurt doch,

<sup>1)</sup> Vergl, Urk. u. Act. IL 470; Helbig l. c. 296f.

Uober die staatisch-braunschweigischen Beziehungen in dieser Zeit Köcher I. c. II. 542 f.

<sup>3)</sup> Köcher L c. I. 544; Tücking I, c. 161.

<sup>4)</sup> Franz Egon von Fürstenberg.

 <sup>20.</sup> März 1667; vergl. Münch, Ernst, Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg III. 117 ff.

Das Schreiben vom 10. Juli 1667 in Urk. und Act. II. 456f.; Mignet I. c.
 280.

dass E. K. M. die Gelegenheit verabsäumt, den Herzog durch einige dem Giesen gebende gute Vertröstnig von der französischen Party ab- und auf die ihre zu bringen, welches gleichwohl bei diesen Conjuncturen ad dissolvenda illa consilia Rhenana sehr importirlich gewesen wäre.

Nach Berichten Jena's sollen die braunschweigischen Fürsten bei guter Stimmung sein; Blum dürfte dasselbe dem Kaiser gemeldet haben 1),

Nach Berichten des Mahrenholtz hat Snoilski, Schwedens Vertreter zu Regensburg, erklärt, die Erfahrung habe gezeigt, dass die rheinische Allianz den Evangelischen mehr Schaden als Nutzen gebracht habe. Sollten aber die anderen Allijrten die Continnation wollen, so werde er sich nicht ausschliessen; iedenfalls sei es zweckmässig die Entscheidung noch etwas hinaus zu schieben, nnd die Prorogation, zu der er instruirt sei, zu verzögern\*). Ich habe hierüber bei diesem Hof repraesentirt; 1°. dass diese rheinische Allianz nunmehr allbereit expirirt; 2°. dass die Renovation derselben bei dem von Frankreich angefangenen Krieg viel bedenklicher als vorhin fallen müsste, zumalen einige der Alhirten dieselbe soweit extendiren wollen, dass man auch vi huius foederis dem König in Frankreich wider die Niederlanden zu assistiren; 3°. dass man in Schweden erkennt, dass dieses foedus dem evangelischen Wesen mehr Schaden als Nutzen gebracht hätte; 4° dass man darin anders nit consentirt, als weiln man praesupponirt, dass die andere Alliirte alle hierin schon eins und Schweden sich nit allein separiren wolle: 5°, dass der schwedische Gesandte Ordre hat di concerto mit der churbrandenburgischen Gesaudtschaft zu gehen; weiln dann weder I. Ch. D. noch auch das Haus Braunschweig gut noch rathsam finden diese Allianz zu prorogiren, als habe man nit zu zweiflen, dass Schweden nach eingenommenen rechten Bericht sich mit ihnen conformiren werde.... Dem schwedischen Residenten Wolfrad erklärt der Kurfürst, es käme deroselben diese in Schweden genommene Resolution fremd vor, Schweden hätte sie bis date animirt und angefrischt in keiner fernere Prorogation dieses foederis einzuwilligen und nun, da sie sich hierauf verlassen und ihre consilia darnach angestellt, wollte man sie in Stich lassen; sie künnten und wollten sich zu dieser Prorogation nit verstehen.

Scultetus 2), früher des Hoverbeck Secretär, berichtet dem Goess über seine im Auftrage des Kurfürsten unternommene Reise, um den Grosskanzler von Polen ') mit dem Palatin von Posen auszusöhnen,

<sup>1)</sup> Für die Haltung Braunschweigs in dieser Zeit Köcher 1. c. 544 ff.

<sup>7)</sup> Vergl. das Schreiben des Mahrenholtz d. d. Regensburg 9,/19. Aug. 1667; Urk. u. Act. X1, 474f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Scultetus v. Unfried vergl. Isaacsohn l. c. Il 260.

<sup>4)</sup> Johann Leszcynski,

Der anwesende masische Gesandte meldet die Beunruligung, welche Frankreiche Vorgehen in Polon bei den Russen verransche und forheit des Kurfürsten zur Herstellung eines dasernden Friedens zwischen Russland und Poloant<sup>4</sup>). In einem P. S. bestätig Goess den Empfang der Weisungrom 25. August und bittet um fernere speciellere Instruction, was er aufbieten könne, um Sachben von Frankreich zu treungen.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Sept. 1667. (Or.)

Empfiehlt Stratman dem Kaiser für den kaiserlichen Dienst, in welchen 2. Sept. einzutreten Stratman bereit ist, insbesondere mit Rücksicht auf das Alter und den schlechten Gesundheitszustand Friquets, den zu ersetzen Stratman besonders geeignet sei. Der Stratman ist gebürtig von Cleve, sein Vater ist ein 84 jähriger Mann, vir antiqui moris et probitatis, der in seiner Zelt dieses Churfürsten und des alten Herzog von Neuburg2) Rath gewesen, seind Leut pro ordine illo von guten Mitteln. Er hat wohl gestudirt und cum laude gradum licenciatus in der Universität zu Löwen genommen, hat auch gute praxin in jure, hat die deutsche, niederländische und französische Sprach, hat ziemlich gereist; ist ungefähr 30 Jahren alt; in publicis hat er gute Erfahrung, wie er's dann dahie bei seiner Negociation erwiesen; guts juditium, gratiam et modum in tractando, Discretion und Bescheidenheit, dardurch er sich bei hohen und nieder Standspersonen beliebt gemacht; in genere morum; Conscienz, Pietät und Probität, keine Laster, kein Geldinteresse, noch sordes, welche auch die gute Qualitäten, sonderlich in solcher Profession, inutil und auch schädlich machen; hat Weib und Kinder und ist die ganze familia boni ordinis et existimationis....

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 3. Sept. 1667. (Conc.)

[Massregein bezüglich Sachsens. Nothwendigkeit des Abschlusses der Verträge.

Frage des Passes für kaiserliche Truppen durch kurfürstliches Gebiet.]

Sept. Goess soll trachten Sachsen und Frankreich zu entzweien, dem Kurfürsten von Brandenburg die Gefahr bei Verzögerung der vorhabenden Tractate vorstellen und ihn ersochen den Sehlnas in Berlin, oder in London oder Stock-

i) Vergl. Urk. u. Act. II. 471, 476; Puf. l. c. X. 61,

<sup>2)</sup> Wolfgang Philipp.

holm, wo Vertreter der verschiedenen Michte nawesend seien, vorzunehmen!), unterdessen aber alle Vorkehrungen zu treffen, mm im nichsten Frühjahre zum Kampfer schreiten zu können. ... Und gleich wie du benehenst des Churfürsten Lém, wohl versicheren kannst, dass wir anch unsers Theils uns in gute Postur zu setzen nicht unterlassen, also wirst du auch unseren vorigen Beschehn unch nicht ermanglen dich zu erkundigen und uns mit nechsten zu berichten. oh I. Lém, auf den Fall, da wir einigen Snecurs nacher den Niederlanden abgeben lassen wollten, sie denenselben durch ihre Länder den siehern Pass verstatten werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Kloster Zinna 7. Sept, 1667. (Or.) [Zusammenkuuft der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Millet's Benehmen daselbst. Erklärungen des Kurfürsten von Sachsen. Verhandlungen über ein Bündnis. Forderungen am Goess. Friesen.]

Da der französische Gesandte Millet erklärt, wenn Goess sich nach Zinna 7. Sept. begebe, dahin zu folgen, bleibt Goess, als der Kurfürst Berlin verlässt, zurück und fährt erst später ab. Millet, der ihn beaufsichtigen lässt, erfährt davon und reist nach. Goess beklagt sich über dieses Vorgehen; am anderen Tage verlässt Millet das Kloster, nachdem er den Fürwitz mit einem guten Rausch gebüsst 3). . . . Chur-Sachsen hat gegen den Canzler Stein 3) gemelt, er ware ihm in's Zimmer gefallon, wio eine wilde San. Seine Proposition bei demselben, wie ich höre, seie gewesen, dass er nit hoffen wollte, dass diese meine Negociation etwas praejudicirliches wider seines Königs Dienste auswirken werde; bei dem Churfürsten zu Brandenburg hat er repetirt, dass er darum herauskommen wäre, weiln ich heraus kommen. Blnm ist nicht hiehergekommen, sondern in Jüterbogk, 1/2 Meile von hier, abgestiegen. Goess wird vom Kurfürsten von Sachsen sehr freundlich aufgenommen; der Kurfürst sagt ihm, dass sie bei deroselben (dem Kaiser) und bei dem Reich allzeit thnn werden, was einem ehrlichen, aufrechten Churfürsten gebührt; seine Allianz mit Frankreich') würde mit Unfug von

<sup>&#</sup>x27;) Es handelte sich um deu Abschluss des B\u00e4ndnisses gegeu Frankreich; vergl. f\u00edr die damaligeu Verh\u00e4ltnisse Droysen 1.c. III.2 206 ff.; Lefevre-Pontalis 1. c. I. 435 ff.; Klopp 1. c. I. 193 ff.; Mignet 1. c. II. a. v. 0.

<sup>2)</sup> Vergl. Urk. u. Act. II. 471 f.

<sup>3)</sup> Carl Stein, Vertreter des Markgrafen von Baireuth.

<sup>9)</sup> Das Bündnis war am 2/12. April 1664 zunächst auf 4 Jahre geschlossen werden; abgedruckt mit falschem Datum bei Dumont l. c.  $VL_2$  7 fl.; später wurden Zusätze gemacht und die Dauer des Vertrages für ewige Zeiten ausgesprochen; vergl. Helbig l. c. 293 fl.; Auerbach l. c. 200 fl.

einigen bei E'. K. M. übel ausgedeut, dieselbe hielte nichts in sich, als was ohnedas das instrumentum pacis vernöge. ... Goess sucht ihm die Nothwendigkeit energisch gegen Frankrich vorzugehen nachzuweisen, bemerkt aber, dass man starke Mittel werde anwenden müssen, um Sachsen zu gewinnen?,

Der Churfürst ven Brandenburg hatte des Tags zuver weitläufig und vertreulich mit Chursachsen gesprechen; unter andern auch dieses gemelt, dass er leicht gedenken künnte, dass, wann er sich ferner mit Frankreich vertiefen sollte, dahin deuteud, wann Werhungen mit französischen Geld wollten angestellt werden, dass weder E. K. M. noch S. Ch. D. diesen in der Nähe nit zu sehen kennten, sondern auf ihre Sicherheit müssten gedacht sein. Als ich nun deroselhen referirt, wie es mit meiner Audienz abgangen und der Baron von Schwerin darzu kommen, hat man befunden, dass man etwas näher zusammentreten und eiue Couferenz zwischen den Ministren zu halten, darhei ich gemerkt, dass man beiderseits dahin gangen, dass man einer des andern Theils Gedanken vernehmen und also sehr behutsam gehen wollen, welches zwar bei so gestalten Dingen wehl von Nëten. Ich habe doch I. Ch. D. zu Brandenburg darbei erinnert, dass es nëthig sein würde, wolle man anderst Nutzen von dieser Zusammenkunft haben, sich gegen einander in guten deutschen Vertrauen etwas besser zu expectoriren und die consilia zusammenzutragen. Man hat unserseits zuförderist das Absehen dahin gehabt, dass Chursachsen seine Ahgeschickte nach Frankreich\*) möchte revociren, eder doch unterwegs lassen eine Zeit subsistiren; von der franzesischen Allianz deuselbeu alse stracks abzubringen, oder sich sonsten mit uns einzulassen, vermeinete der Schwerin, dass es nit zu erhalten sein würde, man müsste sich contentiren, wann der Chnrfürst nichts für Frankreich, weder auch nichts wider uns thäte. Ich bin der Meinung gewesen, dass, wie des Churfürsten Gedanken und consilia giengen, dieses solchergestalt nit würde zu erhalten sein; ob nit etwa rathsamer sein mechte den Churfürsten durch eine Allianz mit uns, von derjenigen, so er mit Frankreich hat, indirecte zu abstrahiren; zumalen nit zu verhoffen, dass dieser Herr, welcher vermeint, dass es wider seine Reputatien wäre, derselben directe und also platt renunciiren solle.

seine reputation ware, derseiben directe und also piatt renunchren sone.

Bei der Conferenz, die darauf zwischen Schwerin einer-, Friesen und Ramsdorf anderseits gehalten wird, bringt Schwerin vor, wie nothwendig es sei, sich

Vergl, für diese Zusammenkunft Helbig I. c. 299; Puf. I. c. X. 35; insbesondere aber Auerhach I. c. 264 ff.

<sup>2)</sup> Burkersrode und Kanne.

gegen Frankreich zu einigen und wie nunngenehm es den Kurfürsten von Brandenburg berühre, dass in dem sächsisch-französischen Bündnisse Artikel euthalten seien, nach welchen der König von Frankreich den Kurfürsten von Sachsen in seine Protection nimmt - was der Würde Sachsens nicht entspreche und dass der Kurfürst von Sachsen widerum versprochen habe, bei den Verhandlangen über Allianzen nur Räthe zu gebrauchen, die Frankreich genehm sein werden. Auch klagt Schwerin über die Sendung sächsischer Räthe nach Frankreich. Die sächsischen Räthe nehmen die Sache ad referendnm. Da aber der Kurfürst fürchtet, wenn man nicht energisch vorgeho nnd ad specialia schreite, nichts zu erreichen, hat er den süchsischen Ministern folgende Vorschläge gemacht: 1°. Burkersrode und Kaune, die nach Frankreich gesendet worden, erhalten Befehl, dort, wo sie von dieser Weisung Kenntnis erhalten, zu bleiben, bis die brandenburgischen Räthe sie treffen, die gleichfalls die Interposition anbieten werden. 2º. Beide Kurfürsten bemühen sich den Waffenstillstand zu befördern und werden Ludwig XIV, antragen, ihm zu dem, was ihm rechtmässig zukomme, zu verhelfen, zugleich aber andenten, dass die Fürsten des Reiches nicht zusehen könnten, dass Frankreich in den Ausschreitungen fortfahre. 3º. Beide Knrfürsten wollen ein Bündnis zur Wahrung des Reichsfriedens errichten und darauf achten, dass dem Relche nichts entzogen werde, Sachsen erwidert ad 1: die Gesandten zuräckzurufen werde zu spät sein; ad II wünscht Sachsen die Auslassung des Passus \_dass Chur- und Fürsten nit zusehen könnten, dass mit diesem Werk also fortsefahren würde"; ad III meldete Friesen, dass die Clansel, dass man nicht gedulden wolle, dass dem Reiche etwas entzogen werde, womit tacito die Niederlande gemeint wären, erst dann einzufügen sei, wenn das Bündnis bereits völlig formirt worden. Es ist gnug zu vermerken, dass man chursächsischer Seiten abhorrire von allem, was sie im Krieg mit impliciren möchte. Der Churfürst meldete gegen mich in Beisein des Churfürsten zu Brandenburg, dass sich das Reich in keine fremde Händel zu impliciren; ich gabe aber zu verstehen, dass unsere eigene Glieder weder dem corpori noch den Gliedern unter sich für fremd gehalten werden müssten.

Goess hat doch darauf geachtet, dass dem Burkersrode und dem Kanne der Befehl nachgesendet werde; er hofft anch, dass sie die Weisung noch rechtzeitig erhalten werden.

Ob nun zwar nit ein grosses mit diesen also eingerichten punctis gericht, so bin ich doch der Meinung gewesen, dass sie in alle Weg von beiden Churfürsten sollen verfertigt und unterschrieben werden, wie geschehen?); damit es nit das Ansehen labe, als scheidete man unver-



<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Zwischen beiderseits churfürstlichen Durchleuchtigkeiten zu Sachsen und Brandeburg ist bei jetziger Anwesenheit folgends beliebt und beschlossen worden:

I. Erstlichen wollen S. Ch. D. zu Sachsen dero nach Frankreich destinirten Gesaudten Befehl thun, dass, wo selbiger sich aunoch zu Köln am Rhein, oder der Oerter

richter Sache von einander und dann damit fernere Tractaten veranlasst werden, sonderlich aber, weiln ich weiss, dass der Chnrfürst zu Sachsen seine Handschrift sehr religiose sncht zu beobachten, massen er circa foedus gallicum immerzu pflegt zu melden, dass der König seine Handschrift, welche er nit in Stich lassen könne, in Händen habe. Derowegen ist nit ohne also zu handlen, nit als muthete man Sr. Ch. D. zu etwas den gepflogenen Tractaten zuwider zu thnn, sondern dass deroselben unverwehrt bleibe auch mit andern, sonderlich mit dero Oberhaupt nnd mit Churfürsten und anderen Fürsten ferner nach dero Belieben und Gelegenheit zu tractiren. So ist auch nit zu zweiflen, dass von dieser Negociation all mehr werd praesumirt werden, als in sich selbsten daran ist, so die wohl intentionirte animiren, die andere aber zurückhalten werd. Eine Inconvenienz möchte darbei zu besorgen sein, dass Frankreich hieraus nit etwa bewogen werde, dem Churfürsten mehr Geld zu geben, als sie sonsten nit gethan hätten, obwohl auf die andere Seiten sie auch mehr möchten darmit an sich halten aus Beisorg, dass sie das Geld nit etwa umsonst ausgeben dörften, welches der König, wie der Millet hier selbsten sagt, nit pflegt zu thun.

Als man de foedere ineundo gedacht, ist man alsobald von beiden Seiten an mich kommen und vom ir zu wissen begehrt, wessen ich hierzu instruirt wäre und habe ich gnugsam merken können, dass man praesupponirt, dass ich sine plenipotentia nit daherkommen seie und zwar

antreffen würde, daselbst solang zu subsistiren, his S. Ch. D. zu Brandehurg auch die ihrige mitschicken und die Interposition offeriren lassen könnten.

II. Zum anderten erbieten sich heiderseits Ch. D<sup>og</sup>. anfänglich den Stillstand der Waffen zu hefürlern und darhei Frankreich zu offeriren, ihm, warzu es mit Recht hefugt, zu verheifen.

III. Und damit drittens heiderseits Ch. Des. die letzige Gefahr deeto besser abwenden und selbst destwegen keine Widerwertigkeiten zu hessergen bahen mügen, so wollen sie unter sich eine Bünduns anfrichten, deesen Zweck fürnehmlich sein solle, die Beobachtung des instrumenti pacls, die Erhaltung der chur- und fürstlichen Freiheit und Sicherheit, auch sonderlich, dass das heil. Nein. Reich hei seiner löhl. Harmonie, Integrität und Verfassung, auch dessen Glieder hei Dignität und Winde conservitt werden mochte, welche Bündune ehistens in zettensa forma aufgesette, mit Churaschen Projectsweis vertreulich communicirt und dero wohlneinenden Erinnerungen daheit zu funn and allerdings freigleassen werden sollen.

Wann um von beiderseits Ch. Drw. die Conditionen und Functen allenthalben richtig gemacht, so soll der Röm. K. M., Kron Schweden und dem first. Il Inause Braunschweig, wie auch andern mehr, so solche Intention haben und des bell. röm. Reiches Consisten um Rübesbaud erhalten bellem wollen, mit darzu zu treten frei und offen gelassen werden. Signatum zu Zinna 26. Aug. 1667 (Copie). Vergl. Auerbach I. e. 286 Aum.

dahin, dass ich dem Churfürsten von Sachsen eine summa Gelds zu offeriern, entweder sich in Postur zu setzen dem foederi gemäss, oder doch ihn von Frankreich ab- und auf unserer Seiten zu bringen; wie ich dann bericht worden, dass der Churfürst von Sachsen so sehr nach mich verlangt, dass, wann ich länger ausbileben, man mir einen Courier geschickt hätte. Der von Schwerin und der von Friesen seind beide auch destwegen an mich gewesen und inständig hierzu, als ohne dem nichts geschehen künnte, adhortirt. Der Baireuth'sche Canzler Stein, welcher bei diesem ganzen Werk gute Intention zeigt und sich auch bei der Zusammenkunt befunden, hat mir persuadiren wollen, ich möchte doch nur etwas versprechen, wann ich's auch nit in Befelch hätte, er wüsste erwiss, dass E. K. M. mich int würde stecken lassen.

Der Chufürst selbst, als man Montag Abends stark getrunken und ich ihn in sein Gemach begleitet, hat mieh noch eine Zeit aufgehalteu und im starken Rausch und unter vielen Contestationen seiner treuen Devotion gegen E. K. M. etlichemalen repetirt; ich solle machen, dass er 100 000 Doucaten von Er. K. M. bekämer er wärbe deroselben solche Dienste leisten und sich in solchem Stand setzen, dass er dieselbe bei der kaiserliche Kron, welche er ihro hätte helfen auf m. Kopf setzen, auch treulich wärde helfen manuteniren. Dieses aber hätte ich niemand zu sagen, auch seinem Oberkämmerling¹) nit. Ich habe aber nit befunden, dass ich aus meiner Instruction zu sehreiten und zwar um so viel weniger, weiln ich bei Er. K. M. hierüber unterthänigste Nachfrag gethan und dieselbe nit gut befunden, mir hierauf etwas ferners zu befehlen.

Goess bittet nm Instruction in diesem Punkte. Der Knrfürst von Brandeuburg und seine Minister haben sich die redlichste Mühe gegeben, Sachsen zu gewinnen und verdienen den Dank des Kaisers.

Friesen zeigt sich sehr kaiserfronndlich; es wäre zu wünschen, dass er beim Knufürsten on Sachsen das alte Vertrauen gewänne. Friesen sagt, das Gemüld des Kurfürsten von Sachsen sei für den Kaiser, man möge nur seine Wünsche erfüllen und ihm-'die gebörige Achtung erweisen. Insbesondere in der Julich'seinen Angelegenheit möge man die Forderungen Sachienss berücksieligen? "
Waldeck kommt nach Berlin; das gibt die Möglichkeit mit den Braunschweiger Firsten zu werbandeln.

<sup>1)</sup> Wolframsdorf.

<sup>2)</sup> Vergl. Helbig l. c. 299.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Sept. 1667. (Or.)
[Bemöhungen Jodoci's den Kurfürsten für den Plan der Mediation zu gevinnen. Erklürungen des Kurfürsten nud des Goess in dieser Seche. Plan des Kurfürsten nud
kurfürsten oder Seche Siche Siche Studiente Studien

Sept.

Des Mainzer Kurfürsten Vertreter Jodoci, der in Frankreich und Brüssel gewesen, ist hieher gekommen und hat den Knrfürsten für den Plan der Mediation zu gewinnen gesucht. Der Kurfürst stimmt bei, sagt aber, dass zur Mediation mehr Indifferenz und Impartialität erfordert würde, als die bis dato am Rhein geführte consilia und gegebene resolutiones, sonderlich wegen der Durchzüge, nit zeigoten. Dasselbe nur in schärferer Art hålt auch Goess dem Jodoci vor; inshesondere anch das Interesse, welches das Reich an der Erhaltung des burgundischen Kreises habe. Ich bin der Meinung, dass man am Rhein in den bishoro geführten consiliis etwas vacillire, weiln man leicht sehen kann, wo es darmit hinaus will; sonderlich aber, weiln man wahrnimmt, dass man dieser Orten andere consilia führe und etwa besorgt, dass eine solche Party da möchte gemacht werden, der die ihrige nit bastant sein würden. Habe derowegen I. Ch. D. gebeten, sie möchten gogen dem Jodoci um soviel mehr Resolution verspüren lassen, welches auch allziemlich geschehen. Den vom Knrfürsten von Brandenburg vorgebrachten Vorschlag, eine Versammlung aller Kurfürsten betreffs der gegen Frankreichs Vorgehen zu ergreifenden Massregeln zusammenznrufen, hilligt Goess mit Rücksicht auf die zu gewärtigende Jalousie der Fürsten nnd der fihrigen Stände nicht. Auch von einer Zusammenkunft zwischen dem Brandenhurger und Mainzer zu Erfurt ist gesprochen worden. Den 14. dieses ist der Jodoci von hier widerum nach Mainz abgereist. Ich habe ihn noch selbigen Tag gesprochen und hat er eich gänzlich der Meinung zu sein gezeigt, dass zuförderist aller Fleiss anzuwenden, damit durch interponironder Mediation der Fried erfolge, darbei aber man sich in solcher Verfassung zu setzen, dass man in quemcunque casum parat seie, nit läugnend, dass dieses auch ad tractatus ipsos viel coutribuiren künnte, wann man in guter Postur stünde und gute Resolution verspüren liesse, quod vanum esset sine armis, ut sunt vanae sine viribus irae 1). Dem Basserode hat Goess Mittheilung gemacht, dass Brandenburg fest entschlossen sei gegen die Erneuerung der rheinischen Allianz aufzutreten, dass also des Snoilski 1) Behauptnng, als folge Schweden bei dem Entschlusse in die Erneuerung zu willigen nur dem Beispiele Brandenhurgs, unrichtig sei,

b) Vergi, Urk, u. Act. II. 475.

<sup>5)</sup> Schwedischer Gesandter in Regensburg; vergl. Urk. u. Act. XJ. 477.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 16. Sept. 1667. (Conc.)

[Billigung des Verhaltens Goess' gegenüber Sachsen. Gesandtschaft Sachsens nach
Paris betreffend. Sächsisch-brandenburgische Allianz. Vorsicht im Verkehre mit
Castel-Rodrigo.]

Der Kaiser billigt, dass du in Beobachtung der fast unerschwing- 16. Sept. lichen und bei diesen gefährlichen Coniuncturen noch immer zuwachsenden Ausgaben unserer Hofkammer, dich über vorgedachte summa Gelds mit des Churfürsten zu Sachsen Lden, ferner nicht eingelassen hast, Der Kaiser hofft auch, dass die von dem Kurfürsten von Brandenburg mit Sachsen eingegangene Ahrede, dass des letzteren Gesandtschaft nach Frankreich 1) solange verzögert werden solle, bis der Brandenburger auch seine Gesandte dahin abordne, dahin gemeint sei, dass dieselbe dadurch überhaupt unterlassen werde; denn sonst wäre die Sache ja noch viel schlechter. Die Allianz zwischen Brandenburg und Sachsen möge Goess hefördern, aber darauf sehen, dass wir als des heil. Reiches Oberhaupt nicht nur per accessum in dieselbe admittirt, sondern principaliter darinnen begriffen. ... Ferner haben wir dich zu erinneren eine Notdurst erachtet, dass gleich wie du daran wohl gethan, dass du dem Marques de Castel Rodrigo des Churfürsten zu Brandenburg Lden. Eventualerklärung wegen Passirung der Succursen durch dero Landen nicht ihres ganzen Inhalts, sondern verdeckter und in terminis ambiguis widerantwortlich wissen lassen, also auch forthin in dergleichen mit demselben um so viel behutsamer nmgehest, je mehr zu besorgen, dass derselbe durch Vorzeigung dergleichen Schreiben uns sogar vor der Zeit und ehe wir anderer Fürsten und Stände des Reichs gungsam versichert, in das niederländische Wesen mit einzuzwingen trachten möchte.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 23. Sept. 1667. (Or.) [Unterredungen des Goess mil Waldeck. Dessen Erklärungen. Klagen über schlichtes Bewahren der Geheinnisse am kaiserlichen Hole. Sein Urtheil über Schweden. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über die Lage. Urtheil des Goess über die Haltung Fandenburger, Rathechlige.]

Anf des Kurfürsten Winseh hat Goess mit Waldeck öfters gesprochen<sup>3</sup>). 23. Sept. Waldeck versichert wiederholt seine gute Gesinnung, für welche auch der Kurfürst einzustehen sich bereit erklärt. Waldeck ist demnach kommen auf

<sup>1)</sup> Burkersrode und Oberst Kanne; vergl. Helbig l. c. 298.

des Königs in Frankreich führende grosse diseigni, um welche er all ziemlich viel weiss, auf dem Krieg in Niederland, auf die consilia bei Rhein, auf dem gegenwärigen Zustand im Roich und benachbarten Landen und hat geschlossen, dass wo je vorhin, diesmalen die Freiheit unsers Vatorlandes deutscher Nation periclitire: man möge von ihm judiciren, was man wolle, aber er wolle lieber todt sein, als diejenige Libertät, welche er von seinen Voreltern ererbt, verlieren und unterm französischen Joch, welches er wohl kennete, leben.

Im weiteren Verlaufe des Gespräches betont Waldeck die gute Gesinnung der braunschweigischen Fürsten, in deren Dienste er sich befinde1). Bezüglich der Holländer äusserte sich Waldeck: Die Holländer wären vor andere jaloux über die französischen Progressen in Niederland; sie hätten aber se starke reflexioues auf Frankreich, dass sie schwerlich zu etwas zu bringen. dardurch sie selbigen König directe choquirten, derowegen schlügen sie und sonderlich der Pensionarius de Witt andere Mittel vor, dardurch sie per indirectum zu ihrem Intent gelangen könnten und wäre dieses: Der Herr Bischof von Münster armirete in favorem Frankreich dem clevischen Tractat zuwider, dossen E. K. M. Garant wären. Denselben sollen dieselbe dehortiren; wann er nit parirete, dem Churfürsten von Brandenburg und dem Haus Braunschweig commissionem ad exequendum auftragen; die Hollander waren ihrer Seiten fertig darzu; nahme sich nun Frankreich um dem Bischof an, so würde man einen casum foederis daraus machen und wäre der Weg zur Action gefunden. Ich replicitte. die Sach gienge erstlich einen Geistlichen an und dann hörete man nit mehr so viel von des Bischofs Werbungen; so liesse er sich anch noch also an, dass nit alle Hoffnung verloren ihn herbeizubringen, darzu die Coadintoriestrittigkeiten vielleicht auch helfen würden; insinuande die grosse beneficia, so uns dardurch zuwachsen würden; welches er gern zugestanden, und was die Geistlichkeit angieng, müsste er lassen dahin gestellt sein, wie weit E. K. M. dieselbo zu consideriron; was aber seine Werbungen angienge, waro er gewiss, dass er 8000 Mann auf die Bein hätte und mit allerlei Inventionen andere irr zu machen Anstalt machete zu mehrern. . . . Als ich ihn gefragt, indem diesor Vorschlag etwa Difficultäten haben möchte, wie er vermeinete, dass sonsten das Work anzugreifen wäre, ob nit die Holländer für sich dem Herrn Bischof seine Werbungen einstellen möchten, hat er darfür gehalten, dass man (es) keines-

Ueber Waldeck's Einfluss am braunschweigischen Hofe; Köcher l. c. I. 411 ff. u. a. O.; über die Haltung der Braunschweiger in dieser Zeit ebendaselbst 545 ff.

wegs darzu kommen zu lassen. Es wäre nit jedermann bekannt, was an dem westphälischen Kreis und sonderlich an das Bisthum Münster gelegen; wann die Hollander einen festen Fuss darin kriegen sollten, würde sie kein Mensch mehr daraus bringen können und würde der ganze Kreis in grosser Subjection gesetzt; derowegen ware es bei dem vorigen Kriog für alle Ding festgestellt, dass man den Holländern in dem Stift Münster nit einen Fuss Erde zn lassen. Da ich nacher von einer guten Party unter uns zu machen einen Anwurf gethan, hat er geantwort, dass alsobald die Herrn Herzogen subsidia hierzu begehren würden, die ich aber vermeint, dass man's bei Holland zu suchen; sowohl Spanien als wir würden sonsten mit uns selbsten gnug zu thun haben. Seiner Meinung nach, wann man den Degen solle ausziehen müssen. habe man's mit der Resolution zu thun, denselben nit wiederum einzustecken, man habe dann sich und das Reich in solchem Stand gesetzt, dass man nit alle Tag und bei allen sich erregenden Occasionen noue insultus und Ueberfallungen von Frankreich zu gewarten; darin mich gedfinkt, dass er nit Unrecht hat.... Waldeck klagt, dass am kaiserlichen Hofe das Geheimnis nicht gewahrt werde. Ich kann E. K. M. nit aussprechen, was für grossen Schaden dero kaiserliche Dienste wegen dieser fast universal Opinion, dass kein secretum bei uns seie, leiden ..., wann unser einer für sich so viel Credit erworben, dass man ihme wohl etwas vertrauen möchte, so halt man doch zurück, weiln man praesupponirt. dass man's nach Er. K. M. Hof berichte und denen, welchen die Sachen angeht, nit verhalten bleibe. Waldeck betont dann die Nothwendigkeit ernster Verhandlungen seitens des Kaisers. Blnm und Sinzendorf hätten ganz nngenügende Vollmachten gehabt 1). Schweden, glaubt Waldeck, wird sich nicht in einen Krieg einlassen, solange der König minorenn ist; die geistlichen Kurfürsten sind, wie er glaubt, der Ansicht, sie könnten allein Frankreich keinen Widerstand leisten und es sei daher besser In den Verlnst eines Theiles der Niederlande zn willigen; für sich hoffen sie in diesem Falle Gebietsschonung. Waldeck ersneht den Goess, den Kaiser zu bitten, die Verhandlungen so führen zn lassen, dass er - Waldeck - keinen Schaden erleide,

In einem zweiten Schreiben vom selben Tage meldet Goess, dass or im Sinne der Weisung vom 3. Sept. mit dem Knrfürsten gesprochen habe. Ueber die Erfolge des Markgrafen von Baden sind noch keine Nachrichten eingelangt. London oder Stockholm vorzuschlagen hilt Goess für nnaweckmissäg, weil in London gegenwärtig kein Vertreter Brandenburgs, in Stockholm kein Vertreter Spaniens anwesend ist. Als ich Ir. Ch. D. kurz vor dero Abreis gesagt,

Ueber Sinzendorf's Verhandlungen mit den Braunschweigern Köcher l. c. I. 539, 558 f.

dass man auf Er. K. M. Seiten ernstlich darzuthäte, sich in guter Postur zu setzen, haben sie mir geantwort, dass wir nit einen Mann geworben und können E. K. M. gnädigst gedenken, dass Werbungen und Recruten solche Ding seind, welche nicht in occulto geschehen. Darzu ist man dahie so wohl informirt, dass nit allein dergleichen, sondern auch, was arcaniora und ich selbsten vielmalen nit weiss, ihnen unverborgen. Meine unterthänigste Schuldigkeit ist, demjenigen nachzukommen, was mit E. K. M. gnädigst befehlen. Ich hielte doch dafür, wann die fernere Verfassung um erhebliche rationes noch etwas zu verschieben, dass es dienlich sein möchte, die gute Considenz in dem Churfürsten zu setzen und denselben, insoweit sich's thun lässt, dero hierbei führende Intention zu vertrauen; dieses würde obligiren, das andere thut einmal keinen guten Effect. Ich kaun nicht anderst spüren. . . . als dass dieser Churfürst für sich gute Intention und Gedanken habe; auch sich bemühe andere zu dergleichen zu disponiren; meines Erachtens aber würde man sehr irren, wollte auch nit gern, dass E. K. M. dero consilia darnach richteten, wann man intendirte oder hoffete den Chnrfürsten zu einiger Action, die Niederlanden zu securiren, zu bringen, es sei dann mit Er. K. M. zuförderist und dann mit anderen eine solche Party gemacht. dass er glauben könne gnugsam darbei gesichert zu sein, und wann auch von spanischer Seiten das Geld nach Verlangen erfolgen sollte, mit welchem es doch all schwerer hergehen möchte, als der Markgraf nit vermeint, so werd es dannoch allzeit auf diese Party ankommen; auf was man sich dahie heraus gelassen, auch in eum casum, da die Kron Schweden weder zu Mitbeitretung, noch zur Neutralität zu bewegen, hat man sich meines Ermessens nit zu verlassen: wann aber eine gute nnd starke Party gemacht wäre, hat man zu glauben, dass sich alsdann das Werk zu Regensburg schon finden würde. Bei allem dem Eifer, den man hier zeigt, vermerke ich dannoch wohl, dass man sich nit also mit uns impegnire, dass man bis dato nit allzeit freie Hand behalte, die consilia, nachdem es die Coniuncturen erforderen möchten, zu veränderen; derowegen man dann unsere andamenti überaus fleissig observirt und alle Schritt in Acht nimmt. Millet ist attent, andere feiere auch nit und werd man sich um so viel mehr bewerben den Churfürsten zu gewinnen, je mehr man erkennt, dass er bei der Sachen thun kann und je grössere Adhaerenz er hat; derowegen man unsersseits desto fleissiger zu invigiliren und so viel möglich allen Scrupl und Anstand

zu benehmen.

In welcher Weise Gravel <sup>3</sup>, der französische Gesandte, in Regensburg das 24, Sept Vorgeher Frankreichs gegen des honzymdischen Kreis zu rechterigne gesnoht und wie die Vertreter Burgands dies zurückgewiesen haben, dürfte Goess belaunt sein.<sup>3</sup> Nei der auf Wansch der bargundischen Vertreter vorgenommenen Berathung hat der Fürstenntah beschlossen, dass man sich des burgundischen Kreises als eines membri imperii von Reichswegen billich anzunehmen habe; theils Stände aber wieder dasselbe einige Bedenken movirt und neben den Charffirstlichen darvor halten wollen, abstrahendo von vorberührter clausula, dass man sich dieses besagten Kreis als ein membrum imperii betreffenden Werks von Reichswegen billich anzunehmen, dass man eine gütliche Beilegung der Differenzen zwischen Spanien und Frankreich versachen solle. Goess soll trachten den Kurfürster von Brandenburg und darch diesen das Haas Sachsen dahin zu vermögen, dass sie ihren Gesandten in Recensburg Weisung erthellen ganz im Interese des Wiener Bofes vorzuschen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 27. Sept. 1667. (Conc.)
[Brandenburgs Verträge mit Sachsen und Braunschweig. Zusammenkunft des Mainzers und Brandenburgers. Schwedische Truppenüberlasungen. Stratman. Burgnndische und Capitulationsangelegenheit]

Goess soll dahin wirken, dass der Knrffirst die vorhabenden Bündnisse mit 27. Sept. Sachsen und Braunschweig abschliesse 3).

Von der Zusammenkunft des Mainzers und Brandenburgers kann der Kaiser für sich nichts gutes, wohl aber schädliches erwarten, daher Goess dieselbe zu verhindern sachen, wenn sie aber zu Stande komme, derselben nawohnen solle. Ueber der Schweden Vorlaben, ihre Truppen an Frankreich und Brandenburg zu äberlassen, wänscht der Kaiser näher Bittelleingen. Erkratana soll mit der Hoffung, in den Dienst des Kaisers anfigenommen zu werden, noch einige Zeit hinsehalten werden, da ietzt Keine Stelle frei ä

Unter dem 28. erhält dann Goess Befehl, wie in der burgundischen so anch in der Capitulationsangelegenheit Brandenburg und durch dieses Sachsen zur Unterstätzung der kaiserlichen Pläne in Rezensburg zu vermögeen.

Rohert von Gravel, Vertreter Frankreichs in Regeusburg; über seine Thätigkeit daselbst in dieser Zelt; Mignet 1. c. II. 165 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die betreffenden Schreiben bei Londorp 1. c. IX. 551 ff.; vergl. anch Gemeiner 1. c. III. 20 ff.; Meiuecke, Fr., Der Regensburger Reichstag und der erste Devolutionskrieg; Sybel's bist. Zeitschr. 1888 LX. 193 ff.

<sup>7)</sup> Für das mit Sachsen vergl. die folgende Note; das mit Braunschweig wurde schon am 22. August g-schlossen; über Braunschweigs Beziehungen zu Braudenburg in dieser Zeit: Köcher 1. e. I. 548ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. Sept. 1667. (Or.)

[Brandenburg-sächsische Alliauz. Des Kaisers Interesse bei derselben. Klage Crockow's über Basserode. Besorgnisse der Schweden. Congress zu Köln.]

Die angedentete Absendung eines Vertreters Friedrich Wilhelms nach 30. Sept. Frankreich in dem Zinna'schen Entwurfe war, wie hier behanptet wird, wirklich nur ein Vorwand die Sächsische desto sicherer zu verhüten. Somnitz, der sich beim Kurfürsten befindet, übersendet Goess auf dessen Bitte das Project der brandenburgisch-sächsischen Allianz 1). Dieselbe bietet, wie sie jetzt vorhiegt, dem Kaiser wenig für seine Zwecke und zur Unterstützung der Niederlande; sie zn erweitern, wird aber ohne Opfer schwer möglich sein. Doch glaubt Goess, es würden 100 000 Ducaten als Unterstützung seitens des Kaisers nicht nöthig sein, vielmehr der 4te Theil genügen. Goess empfiehlt wieder dringend dem Kaiser Sachsen und Brandenburg zu gewinnen. Ja diese und dergleichen Bestellungen seind einzig und allein dasjenige, so den König aus Frankreich zur Raison und zu Tractaten kann bringen. Der Baron von Schwerin hat mir ein des Telliers 1) in Niederland intercipirtes Schreiben communicirt, darin er meldt, dass der König die obhandene Allianz zwischen Er. K. M., Schweden und Brandenburg sehr apprehendire. Es wäre mir sehr leid, wann E. K. M. sonsten auf einige Mediation oder Interposition das geringste Fundament thäten machen. Derowegen wäre ich der unterthänigsten Meinung, dass, wann auch diesmalen ein mehrers nit als ein foedus defensivum, massen wir mit Churbrandenburg allbereit haben, könnte geschlossen werden, E. K. M. dasselbe nit allein

<sup>1)</sup> Nach dem von Goess eingesendeten Projecte beschlossen die beiden Kurürten von Sachsen und Braudenburg, mit Rücksicht auf den dermaligen Zustand des römischen Reichs und der Zernätung und Urnübe im burgundischen Kreise, sich über die zur Wahrung der Reichsfreiheit und Sicherheit zu ergreifenden Massregeln zu einigen und haben festgesetzt!

<sup>1</sup>º. Vertrauliche Correspondent über alles soll bestehen. 2º. Beide Kurfürnte werden sich benüben, dass der Friede züschen den sich bekriegenden Parteien bergstellt werde und zu diesem Zwecke geneinsam handeln. 3º. Beide Theils werden sich bemüsse die Elizigkeit im Reiche hernastellen und ein geneinsames Vorgeben des Reiches in der burgundischen Frage zu erwirken. 4º. Sie wellen sich bemüßsen, dass allenthalben und also zusch im burgundischen Kreis keine Ansderung vorgede, sonder alles in den Stand, wie es vor dem Kriege gewesen, gesetzt, dem Reich kein freundes Directorium mit Gowalt aufgenührtigt werde. Diese intention wollen sie in Regensburg und heid der Mediation befrühren. 5º. Beide Theile wollen mit .... Mann gerüstet sein. 6º. Solche Truppen sollen zufördent zur Defension beider Theile Lünder gehrauft und damit ferner nach gemeinsamen Rath zu oberwährten Zweck agfür werden. 7º. Inabesondere zur Verhätung jeder Iruppion in das Reich, Störung der Reichverfassung z. d. sollen die Truppen verwendet werden. 8º. Kommt es zur Action, so wird nach gemeinsamen Beschlössen vorgegangen, Vorgl. Austend. b. c. 2795.

<sup>2)</sup> Ueber Le Tellier's Hultung in dieser Zeit; Rousset, C., Louvois I. 145f.

345

mit Chur-achsen, sondern auch mit dem Haus Braunschweig und andern, entweder zugleich, oder doch nach einander, wie es sich am besten schicket, anzutteten. Erstlichen wirde es dienen zur Reputation der Party et ad famam armorum et potentiae und dann zur Disposition ad ulteriores tractatus, zu Faeillitrung der Tractaten mit den fremden Kronen und Republiquen, zu Abhalt- und Reprimirung derjenigen, so andere consilia führen und letztlichen, wann es zur Handlung und Friedenstractaten kommen solle. zu Verbesserung der Conditionen.

Crockow bekingt sich in seinem Schreiben aus Stockholm, dass Basserode ihm von seinem Verhandlungen mit den Schweden kelne Mittelting mache. Goess empfichtt dem Kaiser, Basserode die entsprechenden Weisungen zukommen zu lassen. Der Feldherr Wrangel hat einige Ombrage vermerken lassen wegen des neutlich zu Braunschweig gemachten foederische einesen wegen des neutlich zu Braunschweig gemachten foederische defensivi!), als wäre es eine Continuation desjenigen, so vor diesem occasiono der Statd Bremen und gleichsam wider Schweden allda gemacht worden 3).... Somnitz meldt, dass alle consultationes zu Köln auf die Mediation gehen; de defensione imperii aut avertendis manu armata auxillis in Belgium destinatis, altum silentium?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. October 1667. (Or.)

[Burgundischen Kreis betreffend. Sachsens Haltung in dieser Frage. Klapen des
Bischofes von Strasshurg über des Kaisers Haltung dem Kurfürsten von Köln gegenüber.]

Im Sinue der kaiserlichen Weisung vom 24. Sept. schreibt Goess an den 7. Oct. Kurfürsten), der auf der Jagd ist, bezüglich der Streitsache betreffend den burgundischen Kreis; der Kurfürst antwortet zusagend) und weist seine Gosandten in Regensburg in diesem Siune auf). Das Benchmen Sachseus in dieser Angelegenheit zu Regensburg ist, wie Goess micht, ein neuer Bewies, wie onthwendig es ist, dieses Haus von Frankreich ab- und auf die Seite des Kaisers zu bringen.

- 1) Das Bündnis vom 22. Aug. 1667 zu Braunschweig: vergl. Mörner l. c. 318ff.
- 7) Das Bündnis vom 15/25. März 1667; Mörner 1, c. 313ff.
- 3) Ueber die Kölner Berathungen; Köcher I. c. 1. 539 f.
- Schreiben vom 2, Oct. 1667.
- Schreiben vom 23. Sept./3. Oct. 1667.
- 9) Schreiben vom 23. Sept./3. Oct. 1677. Da der Kurffirst vernommen, dass der französieche Euroy's in Begensburg sich bembin soll, dass dan Infinitilent Colleg gefallene conclausum wegen des burgandischen Wessus m\u00f6chte gedneft und dahn in eingerlichtet werben, dass der burgundischen Wessus m\u00f6chte gedneft und dahn in eingerlichtet werben, dass der burgundische Kriss incht pro membre lasperli erkannt noch gehalten werden sollo, gibt er seinen Gesandten Kund, dass er in dieser Angelegenheit bei seinen frührene Beschlüssen behalten.

Burkersrode — einer der nach Frankreich bestimmten sächsischen Räthe schreibt aus Köln, dass die Reise nach Frankreich nicht vor sich gehe. Schwein schreibt an Geoss über die Klagen des Bischofs von Strassburg wegen Nichtbeachtung des Kölner Erzbischofes und seiner Person seitens des Kaisers').

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 7. October 1667. (Conc.)
[Die zu Köln in der Mediationsfrage getroffenen Massregeln betreffend.]

Oct. Mediationsconferenz beschlossen worden ist, den Kaiser durch ein besonderes Schreiben um seine Utserstitung bei dem Versuche Spanien zum Frieden zu vermögen anzugehen. Dieses Schreiben an Spanien ist auch bereits concipirt und dem Käiser zur Unterschrift ihrerendet worden. Da nun beziglich der Utserschrift sich Schwierigkeiten ergeben haben, der Käiser aber sich in dieses Medistionswerk nicht einlassen will, hat der Kaiser sheer sich in dieses Medistionswerk nicht einlassen will, hat der Kaiser Sinzendorf besaftragt, die Vertreter der gut gesinnten Michle, wie Trier, Brandenburg und Braunschwig, aber auch Sachsen — mit Ricksicht auf die Jülich lebe Successionssche— zu überreden, sich in nichts einzalassen. Goess soll beim Kurfürsten von Brandenburg dies unterstützen?

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 12. October 1667. (Conc.)
[Erklärungen Schwedens.]

12. Oct. Basserode übersendet dem Kaiser ein Project einer Allianz mit Schweden?)

Die hezeichnende Stelle aus diesem Schreiben Otto's von Schwerin an Goess d. d. Landsberg 25. Sept. 1667 (Copie) lautet: "Sonsten verhalte ich E. Exc. nicht, dass der Bischof zu Strassburg sich neullicher Tagen zu Köln gegen den Herrn Blaspeil sehr beschweret, dass man den Churfürsten von Köln und ihn so gut französisch hielte: wohei derselbe auch hoch betheuert, dass er eben so gut spanisch als französisch wäre und sehr beklaget, dass an spanischer Seiten man keinen guten Rath folgen wollte. Sein Herr Bruder, Landgraf Wilhelm, ware im Frühling zu Wien gewosen und hätten sich erboten mit einem geringen diesen damals bevorstehenden Krieg abzuhelfen; hatten auch bei den kaiserlichen ministris gute Inclination verspüret; insonderheit da er sich erboten in Ir. K. M. Gewalt zu bleiben, bis dass er das versprochene praestiret; allein die Spanische hatten es verhindert. S. Ch. D. haben mir gnädigst befohlen, mich bei Er. Exc. zu erkundigen, ob sie vorhin Nachricht haben, dass es sich also verhalte: Die conditiones waren eigentlich gewesen, dass, wann der König von Spanien stürbe, die Grafschaft Burgund, la Franche Comté genannt, an Frankreich verbleiben sollte. (Ueber Wilhelm Fürstenbergs Aufenthalt in Wien: Mignet l. c. 11. 325 ff.)

Ueber die Verhandlungen in Köln; Köcher l. c. I. 589f.; Alpen l. c. Il. 34fl.;
 Mignet l. c. Il. 270fl.; Droysen l. c. Ill.; 211ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Carlson l. c. IV. 500ff.

und berichtet, er habe vernommen, dass Schweden auch ohne England zu einer Allianz mit Osetreriech nud Spanien bereit siet, wenn nur die Geldforderungen genehmigt und Schweden des Reiches sieher sein könnte. Man fordere von Seite Schweden das Generalat über die gemeinsame Armee für Waldeck. Osess soll dem Knfürsten all dies sagen und betonen, wie nothwendig also ein Entschlass des Kurfürsten sei.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. October 1667. (Or.) [Brandenburg-statische Berishungen. Schwerins Aessserangen über die Lage der Binge. Sachsens Hältung. Schwedens Hältung in der rheinischen Allianzangelegenbeit. Klagen Millet's über den Kurfürsten. Abdankung schwedischer Truppen betreffend. Binmenthalis Sendung auch Wien. Hammerstein's Erikfungen.]

Im Haag verhandeln die Vertreter des Knrfürsten und der Holländer über 14. Oct. die Art einer Einigung 1). Schwerin, mit dem Goess fiber diese Verhandlungen und über die allgemeine Lage spricht, betont wiederum die Nothwendigkeit einer reellen Unterstützung Brandenburgs durch Oesterreich und Spanien. . . . Von Sachsen sind keine Nachrichten eingelangt; man fürchtet der Knrfürst von Sachsen schwanke. Schweden ist bezüglich der rheinischen Allianz, wie Goess von dem in Berlin befindlichen Residenten?) erfahren, entschlossen, dem Werk, sonderlich nach vernommener churbrandenburgischer Resolution, Anstand zu geben und sich nachdem, wie es die Zeit und Läuften erforderen werden. zu reguliren 1). Millet hat sich über des hiesigen Knrfürsten Benehmen in der rheinischen Allianzfrage, wie auch sonst, sehr beklagt. Dem Churfürsten selbst hat er gesagt, dass wer sich in dem niederländischen Krieg einmischen würde, sein König ihn für seinen Feind halten würde. Ich sehe aber nicht, dass man für solche Bravaden erschrecke. Dann hat er abermaln heftig geklagt, dass S. Ch. D. diejenige sein, welche E. K. M. am meisten stimuliren, sich des niederländischen Werks anzunehmen ?. Wegen Abdankung und Ueberlassung der schwedischen Völker ist nichts neues von Bedentung dem Goess zu Ohren gekommen. Blumenthal wird nächstens nach Wien gesendet, einerseits nm dem Kaiser zur Geburt des Prinzen') zu gratuliren, dann um Verhandlungen daselbst zn führen; Schwerin deutet auf das Privileginm de non appellando für Pommern®).

Vergl. Droysen l. c. III.<sub>2</sub> 212f.; Urk. und Act. III. 189f.; Köcher l. c. I. 546 ff.
 Wolfrad.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. n. Act. XI. 477 f.

Vergl. Urk. u. Act. II. 483ff.; Mignet I. c. II. 287f.

Ferdinand Wenzel geb. 28. Sept. 1667. + 3. Jan. 1668.

 $<sup>^{6})</sup>$  Ueber Blumenthals Sendung nach Wien; Pnf. l. c. X. 59; Droysen l. c. III.  $_{3}$  217 ff.

Hammerstein, der im Namen der Herzoge Georg Wilhelm und Ernst August von Brannschweig-Lineburg hier verhandelt, betont die gute Intention seiner Herren, die aber unbedingt zur Erhaltung ihrer Truppen eine Geldunterstützung benöthigen).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. October 1667. (Or.)
[Mediationsangelegenheit. Vorschlag des Goess in dieser Angelegenheit. Erklärungen
Schwerins und des Kurfürsten in dieser Sache.]

21. Oct. Goess hat bezüglich der ihm in der Weisung vom 7, Oct. vorgeschriebenen Verhandlungsweise in der Mediationsangelegenheit sehr vorsichtig zn Werke gehen müssen, da man hier schon behauptet, Spanien wolle den Frieden nicht, wie aus den von dieser Macht gestellten Friedensbedingungen hervorgehe?), Goess schlägt daher vor, es möge diese Mediationsangelegenheit nach Regensburg remittirt werden. Der Baron von Schwerin hat mir hierzu gute Hoffnung gegeben, I. Ch. D. aber meldeten, dass es nun zu spät fallen wollte. Es ware eine verglichene Sach; sie allein, da all die andere es out befunden, hättens nit hinderen können. Als ich darbei vermerkt, dass sie nit wohl zufrieden, umwillen bei der zu Mecheln zwischen dem Herrn Markgrafen von Baden und dem Blaspeil und Romswinckel gehaltener Conferenz gedachter Markgraf mehr an sich gehalten als vor diesem und die Tractaten verschoben und nach dem Haag remittirt worden 1), habe ich mich dessen bedient und repräsentirt, dass durch diese Abschickung nach Frankreich man spanischer Seiten in einiger ungleichen Suspicion gerathen und die Tractaten dardurch remorirt werden möchten: welches mich gedünkt, dass der Churfürst mehr apprehendirt und ist demnach mit mir auf unterschiedliche Anschläg kommen, wie mit diesen zu Köln veranlassten Schickungen zurückgehalten und herentgegen das Werk nach Regensburg remittirt werden könnto. Vermeineten, wanns nur bei dem Reichstag in die Umfrag gebracht würde, sie wolltens also lassen secundiren, dass man den scopum erreichen thäte; unterdessen könnte die Expedition zu Köln mit den Difficultäten, so bei der Unterschrift vorfallen, aufgehalten werden.

Georg Ch. Hammerstein; über seine Sendung nach Berlin; Köcher l. c. l. 548 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Für die allgemeine Lage in dieser Zelt Ranke, Engl. Gesch. V. 50ff.; Französische Gesch. III. 236f; Klopp I. c. I. 203ff.; Lefevre-Pontalis I. c. I. 443ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 40.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 25. October 1667. (Conc.)

[Des Kaisers Pläne bezüglich der Niederlande.]

Goess soll den Kurffisten in seinen guten Intentionen bestärken, massen 25. Oct. du dann dieselbe in unserm Namen beständigst zu versichern hast, nicht allein, dass uns niemals in Sinn kommen Ihre L<sup>der</sup>, ohne uns und Vorbereitung einer guten Partei in gedachtes Wesen einzumischen; sondorn auch, dass eben zu solchem Ende wir sowohl mit wirklichen Recrutir- und Werbungen uns in Verfassung stellen, als auch durch unterschiedliche unsere in Schweden, Engelland, Holland und anderer Orts obhabende negociationes unsere Partei zu verstärken und bestmöglichst zu versicheren suchen 1). Der Kurfürst möge seinerseits alles thun, nm mit Sachen nud Brannschweig zum Absehlusse zu gelangen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. October 1667. (Or.) [Millet's Klagen. Mittheilungen Wolfrad's, Schwerin's, Glese's und Stratman's über die polnische Wahlangelegenbeit. Urtheil des Goess über die Lage und die einzuschlagende Politik.]

Der Kurfürst hat auf des Goess Bitten eingewilligt, dass in Regensburg 28. Oct die Umfrage erfolge, ob man nicht von Reichswegen die Mediation in den Irrungen zwischen Frankreich und Spanjen in den Niederlanden antragen solle,

Millet bekingt sich beim Kurfürsten, dass dieser dem Kaiser den Durchmarsch von Truppen nach den Niederlanden gestattet habe und den Goess immer antrelbe, den Kaiser zu energischen Massregeln zu ermantern. Anch bei den Ministern sucht Millet die friedliche Stimmung seines Königs und die Zweckmässigkeit der Neutraliël Brandenburgs nezhuweison?

Somnitz ist von Leipzig zurück; der Kurfürst von Sachsen sucht alles zu vermeiden, sas dem Königo von Frankreich verücknig scheinen könnte; im übrigen aber soll er keine Schwierigkeiten betreffs des übensendeten Vertragsprojectes gemacht haben?... Die geplante Zassumenkunft des Brandenburgers und Mainzers dürfte nicht stattfinden. Der hiesige schweichen Resident?) macht Goess auf die Nothwendigkeit aufmerksam, dass der Wiener Bof sich bezüglich der im Polen zur Königswahl vorzuschlagenden Person entschliesse, en

Für des Kaisers Verhalten in dieser Zeit; Klopp l. c. I. 177f., 192, 208f.;
 Mignet l. c. II. 228 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Urk. u. Act. II. 487 ff.; insbewondere die Unterredung Millet's mit dem Kurfürsten wegen der Mittheilungen des Goess nach Wien über des Kurfürsten Haltung 489 f.

<sup>3)</sup> Vergl. Urk. und Act. II. 487.

<sup>4)</sup> Wolfrad.

er deutete dabei auf Neuburg, — oder wenigstens in den Tractat zwischen Brandenburg und Schweden pro manntenenda libertate Polonica mit eintrete. Ich halte darfür, dasse er diese officia ex impulsa nalue und auch Neo-burgicorum gethan. Bald darauf hat denn anch Schwerin gauz in diesem Sinne von des Kurfürsten Plänen bezäglich Polens gesprochen. Ebenso Giese und Stzatnam?

P. S. |: Ich vermerke, dass man von allen Orten sehr daran arbeite, dass man diesen Churfürsten zur Neutralität in re belgica bringe: Alle die andere Churfiirsten scheinen dieser Intention zu sein. Der König in Frankreich verspricht hier aureos montes. Etliche dieser ministrorum, welche ohne das darzu incliniren, möchten völlig gewonnen werden Nun kommt das neuburgische Werk, welches dem Churfürsten angelegen, wie E. K. M. wissen, darzu. Wann der König in Frankreich verspricht des Herzogs Promotion zu secundiren gegen der Neutralität, so er von diesem Churfürsten begehrt, wird es eine grosse Tentation sein. Die Neuburgischen werden sich auch auf alle Weis bemühen den Churfürsten darzn zu disponiren. Der Herzog ist in dieser seiner Intention also verpicht, dass er alle Mittel uud Wege darzu versnehen wird. Ich habe wahrgenommen, dass der von Schwerin darfür halte, dass es sich thuen lasse, dass E. K. M. mit dem König in Frankreich zur Promotion des Herzogs concurriren; also seie es mit der Wahl des ietzigen Königs und öfter geschehen und endlichen besser einigen, als kein Theil darbei zu haben; dann sonsten da bei gegenwärtigen Zustand in Polen der König käme zu abdiciren, werden entweder die Franzosen mit ihren Dessein aufkommen, oder, wann sie es nicht erhalten könnten, den Herzog promoviren und den Dank allein darzu verdienen und in onemcumque casum, wann einiger Krieg occasione electionis entstehen wollte, würden E. K. M. darin mit implicirt und von dem niederländischen Seconrs divertirt werden. Ob's dann nicht besser von da in Zeiten sich freie Hand zn machen.

Es würde meines Erachtens gut sein, wann man spanischer Seiten die Tractaten mit diesem Churfürsten beschleunigte, dann die Verazögerung gibt der anderen Partoi Gelegenheit denselben darvon zu divertiren und auf andere Gedanken zu bringen. Ich kann mir wohl einbilden, dass man's lieber bis gegen den Frühling würde lassen austeben, sonderlich quoad subsidis; es ist aber die Frage, ob der Churfürst bis dahiu darauf warten wird!.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. II. 488; Puf. l. c. X. 51,

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. November 1667. (Or.) Schwerin's Kipmen über Spanines und des Kisters Vorgebes. Utsterredung des Goess mit Glese über die Fausteisch-krandenbergieben Beziebungen. Urtheil des Goess über die Lage. Verhandungen mit dem Kuffristen. Eddlieungen Gines' und Strauan's. Neue Verhandungen mit dem Kuffischen und Schwerin. Urtheil des Goess über die Lage.

Schwerin theilt dem Goess im Anftrage des Kurfürsten mit, wie bitter es dieser 7. Nov. empfinde, dass Spanien jetzt den Abschlass des Vertrages so sehr verzögere, während Frankreich grosse Versprechungen mache, wenn der Chnrfürst nur nentral bleiben wolle. Und ebenso lebhaft empfinde der Knrfürst das zögernde Benehmen des Kaisers in der polnischen Sache, welche so wichtig ist, dass der Knrfürst wissen müsse, wohin die Absichten des Kaisers gerichtet sind. Goess spricht auch mit Giese über diese Verhältnisse, welcher bethenert, dass mit Frankreich von Seite dieses Knrfürsten noch nichts abgemacht sei; man wolle vielmehr abwarten, wie sich der Kaiser entscheiden wird. Ich habe aus allem was ich aus nnterschiedlichen Discursen vernehmen können, so viel gemerkt, dass der Vorschlag dieser ist: Frankreich habe eine so starke Faction in Polen, dass ohne der Zuthun nit wohl zur Kron für den Herzog von Neuburg zu gelangen; herentgegen habe Frankreich auch das niederländische Werk so sehr a core, dass der König theils wegen dessen und theils wegen der bei des Condé Promotion erscheinender Difficultäten 1). endlichen den Herzog von Neuburg zu dieser Kron helfen möchte. Und wäre, wie man hier vermeint, es darum anzunehmen, auch supposita neutralitate, welche darfür von französischer Seiten begehrt wird, weiln dieselbe weiter nit geht, als durante mediatione und wann darbei die Billichkeit wollte ausgeschlagen werden, man ein Wegs als den andern freie Hand behielte und sich unterdessen in guter Postur stellen künnto. Und damit der Verzögerung, so Frankreich hierbei suchen möchte, vorgekommen werde, solle zu der Election ein so kurzer Termin angesetzt werden, dass man bei könftiger Campagne, si Gallia falleret, nichts versäumete, sondern um so viel mehr Ursach hätte, sich des niederländischen Werks mit allem Ernst anzunehmen. . . . Ich habe nun hierwider viel considerationes repräsentirt, sonderlich dass, nachdem man neuburgischer Seiten bekenne, dass man ganz frischer Dingen in matrimonio principissae, quod ad eandem spectat materiam, eludirt worden 2), man keine Ursach habe sich abermalen zu prostituiren und zwar um so viel weniger, weilu es ganz notorium, dass Frankreich des von Condé Promotion gegenwärtig stärker treibe, als nie vor diesem, sie auch inter

<sup>1)</sup> Vergl. Krebs l. c. 172f.

Mém. de Pomponne II. 452.

has turbas a Tartaris et calamitaten regni und dann per accessionem multorum ad illorum partes, welches sie solbsten gostehen müssen, nähender darboi, als nie vor diesem. Ich vernimm, dass der Churfürst selbsten zu dem Giesen gesagt, dass sie abermalen werden betrogen werden. Gegen mich, als ich gestern mit Ir. Ch. D. daraus geredt, seind sio nit so weit herausgangen; wohl aber man könne ihnen, den Franzosen, die volle Mass geben; man verliere nichts darbei; man werde nacher nur destomehr Ursach und Praetext haben, sich ihnen in Niederland zu widersetzen. Den Giesen habo ich pluribus vorgestellt, dass weiln er vermeint, dass allein der eingefallene Tod der Königin nod nova spes alicuius matrimonii mit dem Konig (welche nnn abermalen ganz geschwunden) den guten Success seiner Negociation verhindert, es möchte das beste sein, dass er's reassumirte, wo er's gelassen und dass bis dahin diese ihre obhabonde negociationes, welche nichts guts und viel übles verursachen könnten, plane bei Seit gesetzt würden. Er hat gegen mich und wie ich bericht werde, auch gegen andere gezeigt, dass er meiner Moinung wäre. Er ist den 3. dieses von hier nach Düsseldorf abgereist, mit der Hoffnung, dass wann der Herzog, sein Herr, seine Relation werde angehört haben, er die Meinung verändern werde. Ebenso spricht Stratman. Ich habe nit unterlassen fleissig sowohl bei dem Churfürsten als bei dem Baron von Schwerin zu sondiren, was die eigentliche Intention bei diesen nun obhandenen Negociationen wäre. I.Ch.D. zeigeten sich gestern ziemlich impatient über der Spanier Verzögerung und Vorweisung von einem Ort zum andern. Als ich deroselben insinuirete, dass allein der Rumor der in Vorschlag kommender Neutralität alle andere Tractaten in Stecken bringen wurde, haben sie mir geantwort. es geschehe ohne das nichts darin als Verweisungen von Herode zum Pilato, . . . Der Baron von Schwerin sagte mir, wann nur das Geld von spanischer Seiten und von Er. K. M. Seiten die Erklärung für dem Herzog von Neuburg herauskäme, würde man von des Churfürsten Seiten alle diese Tractaten fahren lassen. Ich mache mir auch die Gedanken, dass es wohl also sein und auch vielleicht meistens darauf angesehen sein möchte; obwohl auch nit zu rathen, dass, ehe man gnugsam nit allein wegen der Assistenz so zu leisten, sondern auch super scopo et fine foederis versichert und verglichen, man zum Seckel greife. ... Der D'Aubry, wie der Millet hier vorgibt, ist wegen des Buchs, so er hat ausgeben lassen, "Des justes prétentions du Roy sur l'Empire" in der Bastille kommen und periclitire er de capite, quod ego non credam nisi suspenso; halte

Klagen der Brandenburger über des Kaisers Verhalten. Hammerstein in Wien. 353

es für ein lauter Spieglfechten und dass ihme praemia et pro libro et pro carcere versprochen worden '); sonsten müsste man viel andere franzeisische autores ausgraben und wie mit dem Cromwell geschehen, nach ihrem Tod aufhenken.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 9. November 1667. (Conc.)
[Der Kaiser fordert von Hammerstein Uebermittelung des Alliamprojectes zur Sicherung
des burgundischen Kreises.]

Der vor 3 Tagen angekommene beranschweigische Abgeordnete Hammer- 9. Norstein hat eine Liga zur Unterstitung des buryundischen Kreises und gegen Frankreich in Vorschäng gebracht. Seine Herren, die Herzoge von Celle und Onnabrück, vollen 10—12000 Mann stellen, wenn ihnen eine entsprechende Geldunterstitung, soviel als Brandenburg, zugestanden werde?). Da nun die Verhandlungen mit Brandenburg nicht so weit gedieben sind, hat der Kaiser von Hammerstehn ein Project der beabsichtigen Allianz gefordert und druch den hiesigen spanischen Botschafter!) Castel-Rodrigo davon in Kenntnis setzen lassen, damit auch er nicht Stume. Auch hat Leopold dem Johann Kramprich befohlen seine Reise nach dem Hang zu beschleunigen?), um zu erfahren, was man n Geldsabslichen von den Staten zu erwarten habe.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. November 1667. (Or.)

[Binmenthal geht nach Wien. Kinsky. Klagen Schwerins. Verhandlungen am kurfürstlichen Hofe. Absendung einer Gesandtschaft nach Polen.]

Nachdem Goess unter dem 14. die Abreise Blumenthals nach Wien gemeldet 21. Nor. und mitgednellt hat, dass Graf Kinsky? yn die fer siene nach Düsseldorf aus Polen in Berlin sich anfigehalten, ohne aber nennenswerthe Verhandlungen geführt zu haben, herichtet er am 21: Der Baron vom Schwerin ist vorgestern Nachmittag zu mir kommen und hat mir proponirt; 1º. dass P. Ch. D. sehr fremd fürkommen, dass ein foedus zwischen Er. K. M., dem König in Hispanien und dom König in Schweden, wie sie dessen gewisse Nachricht hätten, getroffen worden, darvon deroselben die geringste Communication nit geschelen; ..., 2º. dass der von Basserode nach Wien solle

<sup>1)</sup> Vergi. Puf. l. c. X. 34; Urk. u. Act. II. 468f.

P) Ueber Hammersteins Verhandlungen in Wien Köcher i. c. 1, 558 f.

<sup>3)</sup> Malagon.

Friquet war bereits im Angust 1667 gestorben; Kramprich wurde sein Nachfolger.

<sup>5)</sup> Kinsky war Vertreter des Kaisers in Polen gewesen. Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

berichtet haben, als proponireten I. Ch. D. ein foedus unter den Protestanten, dardurch dieselbe hin und her odieux gemachet würden; ... 3°. dass dieser Churfürst intentionirt wäre nach Brüssel und Frankreich zu schicken, den Frieden nit allein in communi mit den andern, sondern anch in particulari bestermassen zu beförderen. Goess deukt an diesem Tage noch mit dem Kurfürsten zu sprechen. Diesmalen habe ich allein erinneren sollen, dass eben vorgestern eine Conferenz gewesen zwischen dem Millet, dem von Schwerin, Sonnitz und Jena und dem nenburgischen Residenten Stratman; dass diese Abschickung nach Frankreich diese Negociation betrifft, von der ich nnterthänigst bericht; nemlich, dass Frankreich dem Herzog von Neuburg zur polnischen Krot verhelfen, der Herzog und dieser Churfürst herentgegen sich neutral er klären sollen, welche Neutralität diese weiter nit extendiren, als wann der König in Frankreich aequam pacem nit ausschlagen solle 1). Ich habe gesucht und werde heut mich noch ferner bearbeiten, dass diese Abschickung differirt werde. Ich sehe aber, dass man dieselbe beschleunigen wollto. Der Oberster Stallmeister Pöllnitz und der Secretarius Meinders, wie ich vernimm. -- darvon mir doch der von Schwerin nichts gemeldt - seind diejenige, so zu dieser Abschickung gebraucht sollen werden 2).

Der Kaiser au Goess. Dat. Wien 23. November 1667. (Conc.)

[Bemühungen des Kaisers bei Spanien, Polnische Wahlfrage, Sächsisch-brandenburgisches Bündnis.]

Der Kaiser sucht sowohl durch den spanischen Gesandten in Wien, als 23. Nov. auch durch seinen Vertreter am spanischen Hofe, Grafen Poetting, Spanien zun Abschlusse des Vertrages mit Brandenburg zu vermögen. Bezüglich der polnischer Angelegenheit soll Goess nicht verhandeln; der Kaiser wird sehen, was Blumenthal in dieser Sache für Vorträge halten wird. Dagegen soll Goess sich Mühe geben, dass die Allianz Brandenburgs mit Sachsen zu Staude komme,

<sup>&#</sup>x27;) Für Brandenburgs Haltung in dieser Zeit Puf. l. c. X. 41 f.

<sup>2)</sup> Vergl. Mignet l. c. II. 295.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 25. November 1667. (Or.) [Verhandlungen des Goess mit dem Kurfürsten über die von letzterem vorgebrachten

(vernandungen oss toess mit een aurusteu uer ein en retteen vorgeoracine Klagen. Aeusserungen des Kurfürsten über Frankreich und seine – des Kurfürsten – Rüstungen. Characteristik des Polluitz und des Meinders. Blaspeils Vorgeben In Brüssel. Unzufriedenheit mit ihm.]

Die Nachricht von einem Vertrage zwischen Oesterreich, Spanien and 25. Nor. Schweden rührt, wie Goese refahren, von Blaspeil her. Goese betont dem Knrfürsten gegember, dass mir nit bewusst, dass es mit des Basserode Tractat
anders beschaffen, als ich's gesagt. Der Churffirst hat mir zwar gesagt,
dass er sicherlich wüsste, dass ein ander Tractat vorhanden; wann ich
aber solle die Wahrheit sagen, so gedünkt mich, dass sie's Anfangs
wohl ein wenig mögen apprehendirt haben, aber re bene examinata nit
recht glaubt.

Die zweite Klage, als hätte Basserode nach Wien geschrieben, dass von Seite Brandenburgs eine Liga der Protestanten geplant werde, hat keinen Grund, wie man auch hier eingesehen hat; was Basserode gemeldet, rührte von Crockow, Brandenburgs Vertreter her und bezog sich auf allgemeine Gespräche. Bezüglich des dritten Punktes, der Sendung nach Frankreich, sucht Goess Schwerin nnd den Kurfürsten zu dehortiren. Der Knrfürst antwortet, als wäre dieselbe nur allein zur Mediation angesehen, bis ich endlichen deroselben gesagt, dass gleichsam mit Fleiss von andern divulgirt würde, dass dieselbe auf das polnische Werk und bedingender Neutralität angesehen, dardurch der Welt zu persuadiren, dass S. Ch. D. völlig auf die französische Party getreten. Goess sucht mit vielen Gründen dem Kurfürsten die schlechten Pläne Frankreichs vor Angen zu führen. Der Churfürst hat dannoch, nach vielen Remonstrationen, selbsten gestanden, dass er glaube, dass die Franzosen betrügen; so hat er's auch seithere zu dem Meinders gesagt und er mir referirt; sie würden aber nichts darbei gewinnen; er schicke darum alsofort hinein, schleunig auf dem rechten Grund zu kommen und vor der Campagne in claris zu versiren. Unterdessen würde man die Zeit dannoch nit verlieren; er sei all etwas stärker armirt, als nit alle wissen; getrage sich auch mit dem übrigen in kurze Zeit aufzukommen. Seine Gedanken und Absehen seind allzeit auf Widerbringung des Friedens gericht gewesen und gehe die Neutralität von der getractirt werde, weiter nit, als wann Frankreich billiche conditiones nit ausschlage, man könne ihnen die volle Mass geben. . . .

Als darauf Goess die schädlichen Folgen, die daraus entstehen könnten, dem Knrfürsten vorhält, ist er mit Impatienz ausbrochen und gesagt: thun doch ohne das die Spanier nichts und bei Euren Hof geschicht Diese Abschickung nach Frankreich, was ich auch darwider sagen mögen, bleibt einen Weg, als den andern, festgestellt und sollen die Abgesandte, als der Pöllnitz und der Meinders, die künftige Wochen fort gehen. Pöllnitz wird für ganz französisch gehalten, ist in Frankreich in des Vicomte de Turenne Haus erzogen und des Millet grösster Confident; möchte auch sein, dass er aus Höffung hierbei gebraucht zu werden und grosse Arantage darbei zu haben, bei dem Churfürsten, bei welchem er, obzwar er uuter den ministris nit gerechnet wird, viel vermag, diese Resolution mit poussirt. Der Meinders ist ein grosser Confident bei dem Churfürsten und haltet sich ausser den Factionen, werd sehr in den wichtigsten expeditionibus gebraucht und vermag viel. ... feh habe ihn sonsten von guter Intention für E. K. M. befunden. ... Die beiden nehmen lihren Weg über Düsseldorf, um dort mit dem Herzoge von Neuburg zus prechen; es bleich bzwarzere, was dieser sagen wird.

Ich habe nie anderst verspüren können, als dass bis dato der Churfürst von diesen Handlungen mit den Franzosen sehr alienus gewesen; hat in dem Herzog zum öftern getadelt, dass derselbe sich an Frankreich all zu viel hielte. Als ihm auch diesmalen das Werk für

gebracht worden, hat er anfangs nichts darvon hören wollen, es für einen Betrug gehalten und noch; ist also zu verwundern, dass er sich nun so weit darin eingelassen; es scheint fast, . . . dass die Impatienz und Empfindlichkeit, so er gehabt, dass er weder bei nns im polnischen, noch bei Spanien im niederländischen Werk fortkommen köunen, viel darbei gethan. Man hat ihmo fast nit benehmen können, dass E. K. M. nit sucheten mehr andere zum niederländischen Securs zu impegniren, als selbsten ernstlich darzu zn thun, unangesehen ich ihme wiederholter Dingen contestirt, dass E. K. M. ihme nie zumuthen würde, einen Schritt dahin zu thun, es seie dann, dass sie mit, oder auch voran giengen. Als St. Ch. D. referirt worden, dass ich mich dessen beklagete, sollen sie geantwortet haben: Ich wäre ein guter Mann, meinete es gut, sagte daher, was mir befohlen würde. Im nbrigen vertraute man mir nicht, was die Maximen und consilia zu Wien wären. Ich wäre ein halber Spanier mit und triebe das niederländische Werk mit grossen Eifer, zu Wien aber wären andere Gedanken und sähe man nicht, dass man sich um den niederländischen Succurs recht annähme; daraus E. K. M. erstlich zu ersehen, dass meine Simplicität deroselben schädlich und zu dero kaiserlichem Dienste fürträglicher sein würde, wann sie bei diesem Hof eines ministri von besseren Credit und Opinion gebraucheten und dann, wie tief der gefasste Wahn und Verdacht, von dem ich Er. K. M. zum öftern geschrieben, bei diesem Churfürsten eingewurzelt. Ich kann doch pit sagen, dass I. Ch. D. bis noch eine böse, oder Er. K. M. und dero Diensten widrige Intention bei diesem Werk führen sollen: obwohln sehr zu befahren, dass sie nit nach und nach tiefer hineingerathen. Die Sach ist ihr plausibiliter proponirt worden, allermassen Gomont 1) zu Düsseldorf auf des Herzogs Instanzen Apertur darvon gethan und der Millet dahie des Königs Ordre und Instruction darüber vorgewiesen, doch darbei sich ferner nit eingelassen, sonderu immer begehrt, man möchte nach Paris schicken. Das polnische Werk ist deroselben trefflich angelegen; sie mögen etwa verhoffen, dass durch diesen Weg sie am nächsten sich von dieser Sorg befreiet und den Herzog zur polnischen Kron promovirt sehen möchten. Sie supponiren, dass des Königs Abdication und die vota der französischen Faction Zugethanen in des Königs in Frankreich Hand und Willen stehen, dass die übrige Polen, so des Elends müd, den Herzog gern annehmen werden, dass

Französischer Gesandte sm Kölner llofe; vergl. für seine Thätigkeit Ennen l. c. l. 186 f.; Köcher l. c. I. 531 ff.

E. K. M. in solchem Fall nit darwider sein werden wollen, oder auch, dass man in solchem Fall ohne deroselben fortkommen könne und wann dann von französischer Seiten ein Betrug darunter stecke, wie sie es besorgen, so vermeinen sie ihm vorzukommen mit dem, dass sie alsobald nach Frankreich schicken und sich ohne Zeitverlieren eclaireiren; dass in allem Fall sie bei künstiger Campagne noch a tempo kommen werden, um sich den französischen Diseignen um so viel resoluter zu opponiren, ie mehr sie's nach verspürten Betrug Ursach haben werden; sie mögen auch glauben, dass E. K. M. und Spanien allezeit parat sein werden die Tractaten mit deroselben wiederum zu reassumiren. auch unangesehen der Schickung nach Frankreich ein Weg als den andern nach gestalten Dingen fortzusetzen. Die Neutralität belangend, darzu sie sich zu obligiren, wann sie einmal mit der Wahl in Polen richtig, würden sie sich apparentlich nit viel darvon abhalten lassen, zumalen ihr eigenes Interesse gar nit zulasst, dass der König in Frankreich grössere Progressen in Niederland thun solle und möchten eben diese auch wohl die Gedanken des Herzogs von Neuburg sein. Ich förchte aber, man flattire sich mit all zu guter Hoffnung; sie haben vielmehr zu besorgen, dass der König in Frankreich sie eludiren, praesenta commoda, so ihme aus dieser Negociation entstehen, a bon conto annehmen und hernacher in Polen thuen werd, was die Zeiten und Conjuncturen, auch sein Interesse, an die Hand geben werden; und wann er auch dieses Scandal der Welt nit geben und seine parola wegen der polnischen Kron, wie sie's hoffen, halten wollte, so werd er sich nit allein wegen der Neutralität gnugsam versicheren, sondern noch vielmehr andere Ding, die er verlangen möge, als die Renovatiou der rheinischen Allianz und dergleichen mehr darzu begehren und sich von seiner Seiten mit Praestirung des Versprochenen keineswegs übereilen; massen dann die Schwächere in sothanen Handelungen mit den Mächtigen gern pflegen einzubüssen, dessen leider man im Reich all zu frische exempla hat.

Ich habe Nachricht, ob man's zwar gegen mich verbergt, der Marques de Castel-Rodrige mir auch nichts geschrieben, dass der Blaspeil zu Brüssel ein Provisioneltractat mit ihme aufgericht; soviel ich veruehmen kann, ohne praecise Ordre, oder doch ultra limites mandait'). Ich höre, dass man dahie übel darmit zufrieden, nit so sehr wegen des Tractats, den man sonsten wohl passiren lasse, sondern wegeu der obhandenen Negociation mit Frankreich, indeme man besorut, wann man's innen wer-

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l, c. X. 41,

den solle, der König in Frankreich von dem obhabenden Tractat nichts mehr wissen wollen würde. Gegen mich beklagt man sich in hoc passu, die Spanier geben magnifica verba, aber kein Geld und sagte der Churfürst, es wäre nit gnug, dass man den ersten Termin abführete, es müsste auch wegen der künftigen gnugsame Versicherung dar sein. Ich glaube man werde an dem Marques wiederum schicken, obwohl der Blaspeil darfür gebeten, im Fall I. Ch. D. dasjenige, was er tractirt, nit ratificiren würden. Er hat trefflichen Eifer und guten Intention in diesem Werk bezeigt. Mich verdriesst, dass die seine Freund sein sollen. sich seiner nit besser annchmen. Sonsten haltet man dahie für gewiss, dass wann die Spanier dem Churfürsten 100 000 Ducaten geben können, sie ihm in ihren Werk völlig impegniren würden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. December 1667. (Or.) Vergehliche Versuche des Goess die Absendung nach Frankreich zu verhindern. Des Kurfürsten Aeusserungen. Mittheilungen Stratmans, Pläne der Franzosen. Wrangels Urtheil über der Franzosen Vorgehen. Polnische Wahlsache.]

Goess sucht in neuen Unterredungen die Unterlassung, oder wenigstens 2. Dec. den Aufschub der Sendung nach Frankreich zu erwirken; allein vergebens. Der Churfürst meldete im Discurs etlichemalen, es würde Fried werden, insinuirend, als wüssten sie destwegen etwas mehr, als sie nit sagen wollten; da ich aber replicirete, dass dieser Weg, den sie nahmen, nit der rechte wäre, antworteten sie; ich hätte eben dieses gesagt wegen der Resolution, die sie im münsterischen Werk nahmen, sich mit dem Holländer auf gewisse Weis und Maass zu verbinden und ware dannoch Fried worden. Ich replicircte, dass die Experienz es gezeigt, dass damalen die beste Disposition zum Frieden gewesen wäre, wann S. Ch. D. sich ausser Party und beide Kriegende in der Sorg gehalten, dass sie sich wider diejenige, welche die Billichkeit ausschlagen thäte, erklären würden; dann durch dem, dass sie die Hollandische genommen, welche ohne das die stärkeste ware, seind dieselbe so hart und intractabl worden, dass sie gleichsam die conditiones pacis vorgeschrieben und alles nach ihren Sinn und Willen emportiren wollen; welches nun in praesenti casu . . . in alle Weg zu verhüten und vielmehr daran zu sein, dass eine solche Party gemacht würde, welche der König in Frankreich zu consideriren, von seinen allzu grossen Diseignen abzulassen und einen billigen Frieden nit auszuschlagen. . . . Der Kurfürst klagt daun

Goess räth, sich mit den Holländern womöglich zu eiulgen, damit diese nicht allein, zum Nachtheil der übrigen, sich mit Frankreich einigen.

Ich habe seither erfahren, dass die Franzosen bei dieser obhabender Negociation mit diesem Churfürsten nit allein auf die Neutralität, sondern auch auf Renovation der rheinischen Allianz gehou und hat der Domdechaat Gröben ), welcher zu den Herzogen von Braunschweig und den Feldherrn Wrangel geschickt worden, in Befelch, derer Sentiment hierüber zu vernehmen. Ich weiss von guter Hand, dass es dem Wrangel sehr übel gefalle, dass or die Volubilität dieses Hofs censurirt, welcher die Kron Schweden von der Prorogation dieser Allianz dehoritt und nun wegen einer artificieusen Proposition in favorem des Herzogs von Neuburg sich zur Renovation derselben wolle verleiten lassen. Er halt das ganze Werk für ein autsers artificieum, diesen Churfürsten und andere bei künftiger Campague aus der Sache zu halten und ihren Desein desto bessor fortrusetzen. Er considerirt den Vorsatz mit der Armee, so der Prinza de Coudé auf die Bein bringt, dahin, dass er dar-

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 42.

mit und mit Macht nach Polen durchbrechen wolle und könue; welches von einem Capitaine von grosser Reputation und den dieser Chnrfürst hoch estimirt, dahie nit geringes Nachdenken macht. Der schwedische Resident sicht dieses Hofs gegenwärtige consilia ungern und rathet pro posse darvon ab. - Millet setzet schlechts Vertrauen zu ihm. Nach den Mittheilungen Mayernhergs sucht Goess den kurfürstlichen Ministern klar zu machen, dass Frankreichs Vorgeben in der polnischen Wahlsache kein anfrichtiges sei, doch gelingt es ihm nicht.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 2. Decbr. 1667. (Conc.) [Unrichtigkeit der Gerüchte vom Abschlusse einer österrelch-schwedischen Allianz. Verbinderung der Sendung kurfürstlicher Gesandter nach Frankreich. Allianzangelegenbeit.]

Dass der Kaiser mit Schweden einen Vertrag abgeschlossen, ist nicht wahr; 2. Dec. der Kaiser wird anch ohne Brandenburg dies nicht than. Basserode hat nur von einem Gerüchte über ein heahsichtigtes Bündnis der Protestanten geschrieben. Die Sendnng nach Frankreich soll Goess womöglich hintertreiben. was ihm nm so leichter fallen werde, weil, wie der hiesige spanische Botschafter meldet, der Vertrag zwischen Blaspeil und dem spanische Gubernator in den Niederlanden bereits geschlossen sein soll. Im übrigen soll Goess, da Blumenthal in der Allianzsache nichts mithringt, in Berlin diese Angelegenheit hetreiben und anch sehen, dass hei der bevorstehenden Zusammenkunft zwischen Sachsen und Brandenburg diese beiden Knrfürsten die begonnenen Tractate zum Abschlusse bringen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12, December 1667, (Or.) [Unzufriedenheit des Kurfürsten mit dem spanischen Vertrage. Vorgänge beim Leichenbegängnisse der Kurfürstin. Verbandlungen mit Sachsen. Haltung der Franzosen. Des Czarensohnes Candidatur. Schwerins Mittheilungen über die niederländische Angelegenheit.]

Man hat Goess nichts von dem Abschlusse des Vertrages zwischen Blaspeil 12. Dec. and Castel-Rodrigo gesagt, bis man bemerkte, dass er von demselben Kenntnis hatte. Der Berliner Hof ist nicht zufrieden mit dem Vertrage, als nemlich, dass die capitulirende Geldhilf all zu gering gegen die grosse Unkosten, so man hierbei anzuwenden und auch gegen die Gefahr, so man darbei anzutreten und würde sonderlich geandet, |: dass Spanien mit 2 monatlicher Vorabkündigung jedesmal a foedere recediren künnte: ; die Hauptraison aber ist ohne allem Zweisel, dass man sich seithere mit Frankreich so weit eingelassen und vor geschehenen Versuch, wie es darmit ausschlagen möge, sich die Händ nit binden, auch Frankreich hierdurch

keine Jalousie geben wolle. Am 6. Dec. fand das Leichenbegängnis der ver-

storbenen Kurfürstin statt; unter den zu dieser Feier erschienenen Personen, befindet sich anch der Kurfürst von Sachsen mit Familie. Es wurde stark getrunken. Millets Vetter, der etwas deutsch versteht, ist während der ersten Malzeit die ganze Zeit hinter dem Kurfürsten von Brandenburg gestanden, zweifelsohne anzuhören, quid veritas in vino proferret, quod non latet ambos electores. - Mit dem Knrffirsten von Sachsen verhandelt Goess und drängt denselben zur Fortsetzung der Verhandlungen mit Brandenburg, die auch thatsächlich energisch geführt werden. Es wird ein Project eines Bündnisses aufgesetzt, das beiden Kurfürsten genehm ist und dem schwedischen Residenten von dem Inhalte desselben Kenntnis gegeben, da man Schwedens Eintritt wünscht. Dem Goess wurde das Project bisher nicht communicirt, ans Furcht vor den Franzosen; doch verspricht Friesen, der Hanptvertreter Sachsens, dem kaiserlichen Gesandten die Communicirang des Vertrages an den Kaiser durchzusetzen. Die französischen Gesandten, Millet und Chassan, der von Dresden hieher gekommen, sind mit dem Benehmen der beiden Kurfürsten nicht einverstanden. Die von den Franzosen ausgestreute Behauptung, dass der Kaiser die Candidatur des Czarensohnes für den polnischen Thron begünstige und denselben mit einer Erzherzogin zu verheirathen denke, erklärt Goess für ein leeres Gerede.

Der Barou von Schwerin in Discurs, den ich mit ihm von wegen der niederländischen Ding gehalten, hat unter andern Raisons, warun dieser Churfürst sich nit leicht in diesem Krieg zu impliciren, auch dieses gemelt, dass wie die Staaten General und sonderlich der Pensionarius de Witt sich vor diesem in diesem Werk ganz eiferig erzeigt und den Churfürsten und andere angefrischt; also führen sie ietzunder ganz andere consilia, halten andere fast ab und gehen dahin, dass man Spanion zum Frieden gleichsam per forza zu obligiere!); zwar hätten sie i diesem partes mediatoris vertreten, dass wie sie dem Don Estevan de Gamarra zugemuth, dass Spanien über die allberoit conquorite Plätze noch etwas mchrers dem König in Frankreich einzuräumen, also hätten sie gedachten König die Restitution alles dessen, was er bei diesem Krieg occupirt, hinwiderum zugemuthet.

Bescheid für Blumenthal. Dat. 17. December 1667. (Copie.)
[Was dem Blumenthal auf sein mündliches Anbringen vom 14. Dec. berüglich des
Bündnisses pro defensione libertatum regal Polonise wider mündlich zu antworten.]

17. Dec. Der Kalser dankt dem Kurfürsten für seine Eröffnungen?).

Soviel nun in specie die Miteintretung in das proponirte foedus be-

Vergl. Ranke, Engl. Gesch. V. 53 ff.; Lefevre-Pontalis I. c. I. 437 ff.
 Ueber Christoph Caspar Blumenthals Sendung nach Wien Puf, I. c. X. 46;
 Droysen I. c. III., 217 f.

dies Orts führende intentiones nicht vorhere individualiter bekannt wären, so würde nicht undienlich sein, wanu sie demselben diese I'. K. M. Gedanken ehist beibringen, und er, Hierr Abgesandter, derselben von diesen allen parte geben und inmittelst bis zu einlangender Antwort sich allhie aufhalten thäte.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. December 1667. (Or.)
[Brandeuburg-sächsisches Allianzproject. Aufnahme des Kaisers in dasselbe. Polnische Wahlsache.]

19. Dec. Schwerin theilt dem Goess im Anftrage des Kurfürsten den Inhalt des Defensivbändnisprojectes zur Sicherung beiderseits Läuder and Lente zwischen Brandenburg und Sachsen mit. Vom burgundischen Kreise habe man Sichsischerseits keine Meldung darin geschehen lassen wölten. Schwerin behanptet, dass das Project noch nicht endgligt verfasst worden, weil man vorher die Entscheidung Schwedens zu kennen wünsche. Friesen aber hat behanptet, des ein solches defanitives Project bereits abgefasst worden; dasselbe behanptet der schwedische Resident vom Kurfürsten vernommen zu haben. Auch ist der sehwedische Resident überhappt mit dem zurfeckhaltenden Wesen der Brandenburgt, die offenbar die Verhandlungen mit Frankreich hat 1y. uieht zufrieden. Auf die Aufforderung, den Kaiser in das Defensivbindunis zwischen Brandenburg und Sachsen aufznehnburg, gilb Schwerin ausweichende Antworten.

Im polnischen Werk vermerke ich, dass der von Hoverbeck besere Hoffnung hat, dass es die Franzosen got und recht meinen. Der von Mayernberg ist ganz anderer Opinion. Ich bleibe bei der meinen, dass die Franzosen promissa entweder gar nicht oder doch so langsam als möglich præstiren werden und dass ihr vornehmeter Scopus auf das beneficium temporis gericht. Der Stratman hat heut einen Conrier von dem Herzog, seinen Herrn, bekommen; er sagte mir, dass die Franzosen in ihren sincerationibus continuiren und dass si aliqua fides in mundo superest, man da gleichwohlen etwas trauen müsste.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 21. December 1667. (Conc.)
[Polnische Wahlsache. Brandenburg-österreichisches Bündnis.]

 Dec. Goess soll sich in der polnischen Sache, wie bisher, ganz passiv verhalten; die Ergebnisse der Verhandlungen mit Blumenthal bewegen den Kaiser nicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Vertrag zwischen Frankreich und Brandenburg war am 5./15. Dec. 1667

seine bisherige Auffassung der polnischen Frage zu ändern. Er trachtet demnach dieselbe vielmehr, zu einer besseren Occasion zu reserviren, als
noch zur Zeit eine Negociation darin zu veranlassen. Bilmenethal habe
von dem im Namen des Kaisers von Goess dem Kurfürsten vorgeschlagenen welteren Bindnisse nichts wissen wollen; trotzdem erhält Goess Befehl
in Berlin mitzutheilen, dans gleich bei deiner Ankunft allödrt, du fr. L.
in unserm Namen, obzwar noch ohne Project, iedoch in genere eine
fernere Zusammensetzung beeder Theilen denen periclitirenden Niederlanden zu Hilf angetragen und bis soch inständiglich sollicitret habest.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Januar 1668. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerin über ein brandenburg-österreichisches Bändnis und fiber die allgemeine Lage. Hoverbeck. Polnische Angelegenbeit. Brandenburgsächsisch-schwedisches Allianzproject. Nachrichten aus Holland.]

Der Baron von Schwerin, als ich ihn gestern besucht, hat gleich 2. Jan. anfangs gemelt, der von Blumenthal hätte referirt, dass man beim kaiserlichen Hof gegen ihm Meldung gethan, wegen eines gewissen von mir proponirten foederis. I. Ch. D. wüssten nit eigentlich, ob dasselbe von dem Zinnischen oder einem anderen zu verstehen. Ich habe geantwort. dass von demienigen, so ich unterschiedlich zu Rettung und zum Securs des burgundischen Kreis proponirt, dessen er sich zwar alsobald gnugsam erinnert, aber gleich darmit abgebrochen. Als ich nun ferner angeworfen, ob I. Ch. D. nit möchten geneigt sein, dieses foedus noch zu perfectioniren, hat er geantwort, dass sie zufürderist den Frieden zu vermittelen sucheten; diese wären allzeit des Churfürsten consilia gewesen und befinde man, dass Spanien für diesmal nichts nützlichers procurirt werden könne, semper insinnando, dass Er. K. M. consilia eben dahin gericht. Ich habe ihme daranf erzählt, was ich für Discursen mit dem chnrcöllnischen Abgesandten, dem Baron v. Frenz, geführt, dass nemlich wir weniger nit als sie den Frieden verlangeten und wohl gewünscht, dass wir denselben behalten mögen. Die quaestio seie allein, wie darzu zu gelangen; ob man nit vermeine, dass die mediatio von grösseren Nachdruck sein würde, wann durch ein Reichsconclusum circulus burgundiens pro membro imperii und dass man sich dessen vom Reichswegen anzunehmen erkennt und declarirt und die gehörige Anstalten

zu Stande gekommen; vergl. Mörner I. c. 321 ff.; Puf. I. c. X. 44; Mignet I. c. II. 296 ff.; Droysen I. c. III.<sub>3</sub> 215 ff.

dem concluso gemäss gemacht würden, als wann man nit allein inermem und dahero contemptibilem, sondern auch wie diese consilia dahin gehen, imposterum non armandam mediationem vornehme; darauf er insinuirt, dass auch pendente mediatione an diesem Reichsconcluso kõnnte laborirt werden. Als ich gefragt, ob er dann hoffen künnte, dass es Frankreich ernst seie, dass sie den Frieden begehren, unangesehen sie so stark armirt und die übrige aut inermes ant pro inermibus zu halten? hat er gesagt von ja; nit dass er den König von Frankreich pro tam pacifico hielte, sondern dass er wohl sehen könnte, dass weder das Reich noch England, Holland, Schweden, noch andere Interessirte dieser Conqueste zusehen, noch ihm mit Niederland gewehren lassen würden. . . .

Dem Hoverbeck ist zugeschrieben worden, er solle nit allzu incredulus sein und scrupulos erwecken, dardurch man Ombrage geben, der Chnrfürst in schwere Händel und er selbst in Ungelegenheit gerathen möchte; dahero der von Hoverbeck nun timidior sein solle, dasjenige, was er hie unangenehm zu sein weiss, zu berichten. . . . Gegen mich ist man dahie in re polonica sehr still und doch darbei sehr dubieux, ob sie von Frankreich nit betrogen werden. Ich halte darfür, dass ich besser daran thue, dass dem Churfürsten durch andere dasienige, was ich destwegen anbringen könnte, gesagt werde, als durch mich, es seie dann, dass es geschehe ex occasione data et tanquam non ex professo. . . . Der schwedische Resident lässt Goess das ihm übergebene Project der brandenburgisch-sächsisch-schwedischen Allianz lesen. Die contenta seind, dass das foedus zwischen den beiden Churfürsten und dem König in Schweden, als Herzogen zu Bremen. Pommern und Verden sein solle; finis foederis defensio mutua ihrer allerseits Chur- nnd Fürstenthümer und Landen; keinem Menschen zu schaden; die Anzahl des Securs ware in blanco; das Commando und übrige Ding, wie die foedera pflegen eingericht zu werden; wann die Anzahl der Mannschaft nit klecke, solle man wegen der Verhöcherung sich unter einander vergleichen. Die Fürsten von beiden churfürstlichen Häusern sollen mit eintreten können. Von Er. K. M. geschicht nicht die geringste Meldung; mir hat man von diesem Project nichts communicirt, sondern vielmehr auf meine Anfrag dasselbe verleugnet. . . .

Die Nachrichten aus Holland bringen mit heutiger Post abermalen, als gedenke man sich gewisser conditionum pacis zu vergleichen und Spanien, wann man sich gutwillig darzu nit verstehen wollte, mit Gewalt zu Annehmung derselben zu obligiren 1). Dieser Churfürst zeigt

Vergl. Klopp 1. c. I. 217ff.; Lefèvre-Pontalis I. c. I. 451ff.; Mignet I, c. I. 547ff.

eine treffliche grosse Diffidenz gegen den Pensionarium de Witt, welcher, nachdem er seine intentiones expiscirt, seines gehabten Vertrauens nun zu seinen Schaden misbrauche.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. Januar 1668. (Or.)
[Schwerins Haltung. Gremonville thellt dem Millet den Verlauf der Verhandlungen mit Blumenthal mlt. Giese.]

Ich habe gute Nachricht, als wollte Schwerin von dem foedus, von 9. Jan.
dem ich sprach, nichts wissen und dass er einiger Masen geandet,
dass man die so hoch importirende Resolution im polnischen Werk destwegen aufschieben wollte. Es ist gleichwohl viel, dass man sich ratione
dessen, was ich dahier wegen Assistens für die Niederlanden continuo
urgirt, so vergessen anstelle, da doch bekannt und sie selbsten es nit
dissimulirt, ... dass man fast darfür halten wollen, ich treibe dieses Werk
so stark, mehr als ein halber Spanier, wie sie es aussprachen, als aus
Er. K. M. Befelch, welche man guugsam merkete, ganz andere consilia zu
führen und am Securs der Niederlanden wenig zu gedenken. Grenonville hat an Millet ans Wien den gauzen Verlauf der Blumenthal'schen Verhandlungen überstrieben; das ein karheithet uncht von Blumenthal'schen Verhandlungen überstrieben; das ein karheithet uncht von Blumenthal haben kann,
vielmehr sich über dessen Uzungänglichkeit beklagt, wäre es nothwendig den
Vermitter zu erforsschen und nachfälle zu machen. Giese wirh hier erwartet.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Januar 1668. (Or.) [Ban der Brücke bel Philippsburg über den Rhein seitens der Franzosen. Des D'Estrades Aeusserungen über Blaspeil. Des Goess Erklärungen an Stratman über der Franzosen Vorgeben.]

Die Nachricht, dass die Franzosen bei Philippeburg eine Brücke über den 16. Jan. Reine verfertigen lassen, hat den Kurffristen sehr bennenhigt; ebenso unangenehm hat ihn der Ausfall des Getrardes wider Blässell, wegen der Brüssel'sehen Tractaten, berührt. Des d'Estrades Entschuldigung ist ärger gewesen, als das erste Verbrechen; er hätte den Blaspeil nemich hier nicht als einen Churbrandenburgischen, sondern als einen spanischen ministrum considerirt. Ich habe Gelegenheit genommen diese Imperiosität der Franzosen ein weig mit ihren Farben vorzustellen und zugleich partes

amici des Blaspeil zu vertreten '). . . . Blaspeil hat denn auch ein Recht') Ueber D'Estrades' Thätigkeit in dieser Zeit Mém. d'Estrades VI. 159 ff.

fertigungsschreiben erhalten. Dem Stratman habe ich gesagt, welcher massen der von Platen ') zu Paris bravirt und gleichsam bedrohet worden, um willen die Herzogen von Braunschweig den von Hammerstein nach Wion geschickt'), darbei ich remonstrirt, was man zu gewarten, wann man sub jugo sein werde. wann schon jetzo, da man noch zit subjugirt, solche leges praescribirt werden wollen. Der Chuffürst, wie ich vernimm, hat es trefflich ressentirt und lasse ich mit Fleiss solche Ding nun zuweilen lieber durch jemand andern an dem Chuffürsten kommen und mag mohr Effect thun, als wann ich's selbsten sage.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Januar 1668. (Or.)
[Den französisch-spanischen Frieden betreffende Unterredungen des Goess mit Schwerin.
Giese. Eindruck der französischen Betheuerungen in der polnischen Wahlsache.]

Schwerin hat dem Goess die Bedingungen, nater denen die Generalstaaten 20. Jan. den Frieden zwischen Spanien und Frankreich zu richten?) bereit seien, mitgetheilt. Goess übersendet dem Kaiser einige Schreiben, welche von Frankreich bezüglich des Congressortes gewechselt worden sind '). Als ich vergangenen Tagen hieraus mit dem Baron von Schwerin vor des Churfürsten Bett - welcher am Podagra liegt - geredt, habe ich gefragt, ob sie wohl vermerkt, dass die Franzosen das portugiesische Werk in dem Niederländischen suchen zu mengen und also diese Tractaten, darzu sie in Apparenz so grosse Begierde gezeigt, zu eludiren 3). Der Churfürst hat geantwort, dass das portugiesische Werk darhin gar nit gehöre.... Circa causam principalem fragte er (Schwerin) mich, ob ich nit vermeinete, dass considerato praesenti statu nach allen seinen Umständen, Spanien die von den Staaten General proponironde conditiones anzunohmen. Ich antwortete, dass er hierüber eben diese Antwort von mir orwarten müsste, welche er geben wurde, wann dem Churfürsten ein so grosses Stück seines patrimonii solchergestalt weggenommen wäre und ihme von Schwerin dann eine solche Frag, wie er mir thäte, geschähe.... Wegen Versicherung dieses Tractats hat der von Schwerin die Garantie der Mediatorn angezogon, darauf ich geautwort, dass man in instrumento pacis Garantie gnug habe, wann man dieselbe nur, wie es von Recht

<sup>7)</sup> F. E. Platen, osnabrück'scher geheimer Rath.

<sup>7)</sup> Vergl. Köcher I. c. I. 565f.

<sup>7)</sup> Vergl. Lefèvre-Pontalis I. c. I. 458 f.; Mignet I. c. II. 549 ff.

<sup>4)</sup> Schreiben von Lionne 21. und 25. Dec. 1667.

N Vergl. für die Stellung Portugals in diesen Fragen Mignet 1. c. 11. 565ff.

nnd Billigkeit, auch des Reichs Interesse wegen, geschehen sollte, praestiren wollte und dannoch würde dieselbe geleist, wie man nun sähe. Wegen des Stillstands der Waffen bekenne ich, dass ich etwas daran zweifie, ob auch Frankreich so gern darin consentire; sie mögen etwa gedenken, dass zur Zeit die Campagne diese Tractaten entweder geschlossen oder gebrochen werden sein; in primo casu ist kein Armistitium von Nöten; in 2" erklären sich die Holländer, wann Spanien praescriptas conditiones ansechlage, Frankreich zu assistiren und Spanien darzu zu astringiren. Giese ist angekommen; man giast jetzt in Berlin an der Aufrichtigkeit der französischen Erklärungen für Rewburgs Christiau nicht mehr zeichen zu derficht.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27, Januar 1668. (Or.) [Eindruck der Nachricht von Tode des jungen kaisurlichen Prinzen. Unterredung des Gesses mit. Schwerin über die allgemeine Lage, über das alederländische und das polinische Werk. Erneuerung der rheinischen Allianz. Urthall des Goess über den Erfolg dieser Unterredung. Schwedisch-österreichische Allianz. Unterredung des Goess mit Soerkels.

Die Nachricht vom Tode des jungen kaiserlichen Prinzen1) hat hier 27. Jan. grosse Trauer hervorgerufen. Schwerin drückt Goess das Beileid des Berliner Hofes aus. Wir seind nächst dem in einem ziemlich langen Discurs super praesenti statu rerum gerathen, darin ich ihm vorgestellt, super quam Inbrico fundamento, als fides Gallorum seie, man sich diesseits soweit eingelassen; Frankreich erhalte de praesenti alles, was sie verlangen, neutralitatem, renovationem foederis Rhenani, Unterbrechung aller obhandenen Tractaten und Discouragirung derjenigen, so neben dem Churfürsten pro libertate et securitate publica stehen wollen etc. Herentgegen was hätten sie von Frankreich als mera promissa und schöne protestationes, darbei man in utroque, sowohl circa pacem in Belgio, als promotionem Neoburgici in Polonia, alle Tag mehr Ursach bekäme an der Franzosen Sincerität und Zuhalten zu zweiflen. Quaenam hic esset comparatio und ob er wohl vermeinete, dass man Ursach gehabt von den vorigen und sicheren consiliis abzugehen und sothane neue anzutreten; dass mir pro affectu meo erga ipsum sehr leid sein würde, wann ihme diese schädliche Veränderung solle imputirt werden. Er antwortete, dass alle Rath, nemine excepto, dieser Meinung gewesen, dass etliche darunter noch weiter gangen und darfür gehalten, dass, wann auch Frankreich nichts offerirete, der Churfürst dannoch keine

Ferdinand Wenzel † 3. Jan. 1668.
 Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

Wegen Renovation der rheinischen Allianz weiss ich nit eigentlich, wie weit es darmit kommen. So viel vermerke ich, dass, wann in quaestionem an? nit absolute vom Churfürsten consentirt, doch den Franzosen destwegen soviel Versicherung gegeben worden, dass sie darmit zufrieden 1). Der von Schwerin verneinete es nit, als ich mich darüber, als über eine geschehene Sach beklagt und die Inconvenienzien, auch dass des Churfürsten Reputation nit wenig darbei gelitten, vorgestellt; insinuirete allein, ich wüsste, wie es mit sothanen foederibus beschaffen; andere foedera hätten den Churfürston nie dahin gebracht, dass er Er. K. M. in etwas geschadet hätte; dieses würde es ebensowenig thun. Ich habe diesen ganzen Discurs dahin gericht, dass ich remonstrirt, dass man in Zeiten diese obhabende periculosa consilia fahren zu lassen und die vorige widerum zu reassumiren; das sich darfür hielte, was I. Ch. D. hierin thäten, wäre motus violentus, man solle sie widerum ad naturalem, nempe zur Union mit Er, K. M. kommen lassen. Ich hätte Er, K. M. noch immerzu versichert, dass unangesehen alles, was vorgienge, des Churfürsten Affection und Devotion gegen E. K. M. unverändert verbliebe;

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. XI. 481 f.

welches er zeigete sehr gern zu hören, addito, ich hätte mich zu getrösten quoad violenta, non dnrarent diu und wir würden noch endlich aus einem Horen blasen. . . . Mich hat gedünkt, dass einige Ding, so ich hierbei berührt, ihme all ziemlich zu Gemüth gangen. Ich weiss anch, dass er narrando, quae inter nos erant acta, eine ziemliche Veränderung und meliorem spem verspüren lassen; unde nata suspicio, ob etwa der von Blnmenthal einige tröstliche Zeitung, sive quoad publicam, sive quoad privatum des Barons von Schwerin, hieher geschrieben. Vielleicht mag man auch die in diesem Werk vorfallende Difficultäten täglich mehr gewahr werden. Ich habe anch a quo consilia hic mutata. Fleiss angewendt, damit die opinio de concludendo foedere zwischen E. K. M. nnd die Kron Schweden so viel möglich möchte gestärkt werden; certus, dass dieses ein starkes frenum sein würde, den Churfürsten in zu halten. Die von verschiedenen Seiten elnlaufenden Berichte stellen das österreichisch-schwedische Bündnis in der That als dem Abschlosse nahe, ja zum Theile als bereits abgeschlossen, hin; es wäre gut, wenn Blnmenthal ans Wien dasselbe berichten würde. Der von Spörcke ist von Seiten des Herzogs von Celle hieher gesendet worden, nm des Kurfürsten Pläne zu erforschen. Goess theilt ihm den Zustand mit und betont, wie wichtig das Vorgehen der Braunschweiger Fürsten für die Entscheidungen des Knrfürsten sein würde. Spörcke versichert, dass sein Herr einen sicheren, raisonablen Frieden haben wolle 1).

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 3. Februar 1668. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerin über die politische und über die niederländische Frage. Des Kurfürsten Aeusserungen über seine Stellung zur englisch-staatischen Allianz. Blaspeil und Romswinckels Reise nach Mecheln.]

Mit Schwerin hat Goess am 1. Febr. eine längere Unterredang. Schwerin 3. Febr. betont die Nottwendigkeit für Neebnerg Konddatur einnutreten; erzählt wie gut jetzt Hoverbeck vom Könige von Polen behandelt werde?). Goess crklärt, diese Aenderung sei ebenfalls wie die frühere auf Frankreichs Einfluss hin erfolgt. Dann wird anch von der niederländischen Frage esprenchen; Goess sagt, was Frankreich berühere, ist zu viel?). Schwerin gibt zu, dass Frankreich viel fordere, aber die Verhältinisse seien zu dessen Gussten; asgete aber, es möchte der König in Frankreich sich endlich mit der Grafschaft Burgund, welche eine abgesonderte Provinz, ... contentiren, zumalen der König ex foedere, welches nun im Haag zwischen Eagland nud den Staaten

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Spörcke's Aufenthalt in Berlin Köcher I. e. 577f.

Vergl. Puf. l. c. X. 68f.; Droysen l. c. 111., 240f.
 Vergl. Klopp l. c. l. 221ff.; Lefèvre-Pontalis l. c. I. 461ff.

General geschlossen worden '), leicht zu ersehen, dass man seine fernere Progressen nit gedachte zuzusehen. . . . Der Kurfürst sagt dem Goess, die Staaten hätten ihm den Eintritt in diese Allianz freigestellt, er hätte aber erst die näheren Bedingungen derselben zu wissen begehrt 2). Der von Schwerin hat mir unter andern geklagt, dass einer, der doch wissentlich den Franzosen zugethan, (ich vermuthe, er habe auf dem de Witt gedeut.) gegen Don Estevan de Gamarra gemelt, dass dieser Churfürst nun derjenige seie, der nit allein von den vorigen consiliis abstehe, sondern auch andere zu der rheinischen Allianz und was dergleichen, urgire; daraus ich Occasion genommen, abermalen zu repraesentiren, wie glorieux Ir. Ch. D. die bisher geführte consilia gewesen und wie ich mir's für eine particulari glori gohalten, dass ich mich bei diesem chnrfürstlichen Hof, da pro honore et securitate gentis germanicae so r\u00fchmliche und tapfere consilia geführt wurden, in Er. K. M. Dienste aufhalten thäte; herentgegen auch um so viel mehr und schmerzlicher empfinden müsste, wann man nun darvon abweichen sollte. Er antwortete erstlich, dass der Churfürst nit darvon abwiche und dann, wann sie hierin auch etwas mehr, als wir verlangeten, gethan, hätten wir's selbsten, indem man sich nie declariren wollen, verursacht; alles hätte facillime können vermeidet und vorgekommen werden; man wüsste, was dem Churfürsten an Preussen gelegen und consequenter an der Wahl eines Königs in Polen. Er redete mit mir im gewöhnlichen Vertrauen; der Churfürst ware gewiss im Herzen, wie bis date, also auch noch Er, K. M. mit treuester Devotion zugethan; wann dieselbe aber sich dem Herzog von Neuburg im polnischen Werk opponiren sollten, müsste er besorgen, dass es zu grosse Extremitäten kommen möchte. Ich insinuirete, dass noch weniger der Churfürst sich Er. K. M. guten intentionibus und consiliis zu opponiren, massen ich sonsten zum öfteren repraosentirt, dass es wider die leges der Freundschaft seie, wann ein Freund sich überall und allzeit, alle commoda and eigene Convenienz arrogiren und seinem Freund hinwider die seine nit vergönnen wolle; dass fast alle Welt sich verwundere über diese ihre consilia, auch nit glaube, dass dieselbe allein das polnischo Werk pro motivo haben. Hierauf antwortete er pro more, dass der Churfürst sich nit eingelassen, als nachdem E. K. M. selbsten dem Herzog dero Cooperation vertröstet, dero ministri auch bei

Die Tripleallianz vom 13,/23. Jan. 1668; gedruckt bei Du Mont l. c. VII. 1, 66 ff.; vergl. Mignet l. c. II. 549 ff.; Ranke, Franz. Gesch. III. 238; Engl. Gesch. V. 57 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Droysen l. c. III., 220; Puf. L c. X. 47.

diesem Hof das Werk in dero Namen proponirt; wann man froi wäre, wollte man sich gern conformiren; nun man sich und zwar auf Er. K. M. ministrorum Proposition so weit impegnirt und die Tractaten mit dem Herzog von Neuburg vornehmlich zu diesem Ende angetreten, setzte er das unterthänigste Vertrauen zu Er. K. M., ... sie werden dem Churfürsten und dem Herzog diese kaiserliche Gnad erweisen. Wegen das übrige, dass sie andere motiva oder Absehen hierbei haben sollten, sancte iuravit, dass ihnen Unrecht geschehe. Ob ich vermeinete, wann die Necessităt sie nit absolute zu diesen consiliis in re polonica obligirete, dass nit sowohl dem Churfürsten als dessen ministris sonsten sehr grosse emolumenta und beneficia offerirt worden; sie hätten aber alles constanter ausgeschlagen. Giese ist am 30. Jan. nach Warschau gereist'). Dem Abte von Blesen gegenüber vertritt Goess das Vorgehen des Kaisers in der polnischen Wahlfrage, Blaspeil und Romswinckel sind nach Mecheln wegen der Compromisssache. Der Churfürst hat mich vorgestern lang darmit unterhalten; ich rathe zur Composition und möchte das beste sein; sonsten habe ich von Anfang nit gern gesehen, dass dieses Compromiss auf das Parlament zu Mecheln geschehen; der gewinnende Theil profitirt keine Obligation, der verlierende werd disobligirt. Der Churfürst zeigt sich zum gütlichen Accommodement nit ungeneigt; die Hollander aber scheinen's all zu hoch zu spannen').

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 6, Februar 1668. (Conc.) [Weisung bezüglich des österreichisch-brandenburgischen Allianzprojectes. Polnische Wahlsache. Rheinische Allianz.]

Nachdem der Kaiser am 30. Januar dem Goess aufgetragen hatte, beim 6. Febr. Knrfürsten die Förderung der kaiserlichen Wünsche bezüglich der Wahlcapitulationsverhandlungen zu betreiben, erhält Goess am 6. Februar als Antwort auf seine Schreiben vom Januar Befehl, dass soviel die mit ihro verlangte engere Allianz betrifft, du derselben annoch insistirest und nach jetzigen der Sachen Umständen dahin anzutreiben nicht unterlassest, damit I. La. ohne Zeitverlierung, wo nicht absolute, jedoch eventualiter nnd auf den Fall,

da die Kron Frankreich zu einem billigen Frieden nicht zu bringen

<sup>1)</sup> Ueber seinen Aufenthalt daselbst Puf. L. c. X. 69.

<sup>7)</sup> Es handelte sich vornehmlich um die Räumung von Orsoy und um die Erledigung der Hoefyser'schen Schuldsache. Vergl. für die Beziehungen des Kurfürsten zu den Hollandern in dieser Zeit Heinrich Peter, Johann De Witt, Sybel'sche Zeitschrift XIII, 142 ff.

wäre, das vorhin mit uns habende foedns1) auf den Succurs der Niederlanden erheischender Notdurft nach extendiren lasse. Allermassen dem uns einlaufenden Bericht nach zwischen des Königs in Engelland L4, und denen Generalstaaten bereits ein solche Eventualliga geschlossen sein solle3). Wann nun S. L400, sich zu solcher Extension zwar einlassen, unsere Mitverhelfung aber für des Herzogen zu Nenburg Leen, zur polnischen Kron pro conditione darin mit einziehen wollen; gleich wie du deroselben ein solches auf alle Weis auszureden und zu repraesentiren hättest, wie hoch es die Polaken und zwar zu mehrer des Herzogens La. Verhinder- als Beförderung, empfinden würden, dass exteri super successione in regno pro certo quodam procurando sich vinculiren und mit dergleichen Obtrusion sie in der freien Wahl gleichsam irr machen wollten, also könntest du gleichwohl dabei Sr. La, zu verstehen geben, dass vorermelte engere Allianz per se zu einer guten Vorbereitung hierzn inskünftig bei uns dienen würde. Der Kaiser wird übrigens demnächst mit Blumenthal über die polnische Sache verhandeln. Goess soll sich auch sehr bemühen, dass der Kurfürst in der rheinischen Allianzangelegenheit bei der bisherigen guten Intention verharre und derselben Ausdruck verleihe.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Februar 1668. (Or.) [Abreise des Kurfürsten, Inbalt eines Wrangel'schen Schreibens, Französisch-brandenburgische Beziehungen. Inhalt der brandenburg-französischen Allianz. Oesterreich-schwedische Allianz. Blumenthal's Berichte. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über Frankreichs Vorgehen.]

10. Febr.

Der Kurfürst ist nach der Neumark verreist. Der schwedische Resident<sup>3</sup>) zeigt dem Goess das Schreiben Wrangel's, worin dieser bedauert, durch Krankheit bisher an der gewünschten Zusammenkunft verhindert worden zu sein. Er meldt auch, dass er von guter Hand aus Paris habe. dass dahie ein gewisser Tractat mit dem Millet geschlossen worden; welches der Resident nit glauben wollen. Es ist doch etwas daran, obzwar die Ausmachung des Werks auf die churfürstliche Abgesandte nach Paris remittirt worden; es lauft, soviel ich darin vernehmen können, einer Seiten auf die Neutralität und Renovation der rheinischen Allianz, anderer aber auf des Herzogs zu Neuburg Promotion in Polen and den

<sup>1)</sup> Gemeint ist das Bandnis vom 10. Mai 1666.

<sup>7)</sup> Vergl Klopp L. c. J. 219; Mignet L. c. H. 549 ff.; Ranke, Engl. Gesch. V. 63. ) Wolfrad.

Frieden in Niederland nach raisonablen Conditionen hinaus <sup>1</sup>). Die Allianz zwischen Osterrichi und Schweden hält der Resident in questione zu für sieher; wird davon in Berlin Mitheliung machen. Ich vermerke, dass man dahie von dem von Blumenthal einige Nachricht haben muss, als liesse man sich zu Wien wegen Promotiou des Herzogs von Lothringen zur polnischen Kron etwas mehr heraus und als wann er gewärtig wäre, dass ihme einige formelle Proposition destwegen geschehen möchte <sup>3</sup>)...

Der Kramprich hat mir nun seither copiam des im Haag geschlossenen foederis defensivi und der übrigen Resolutionen, so circa hanc materiam gefasst, zugeschickt. Als ich dem Churfürsen hierüber repræsentirt, dass Frankreich allbereit im Werk, dies alles über ein Haufen zu werfen, den gegenwärtigen statum ereum zu perturbiren und also zugleich seine gethane protestationes pacificas und diese hangische Tractaten zu eludiren, indem der König nun in Person wider die Grafschaft Burgund in Anzug wäre, hat er geantwort, dass man ihm dieses nit so hoch zu verölben, dass, da kein Stillstand geschlossen, er seine Progressen suchete fortzusetzen. Ich replicitte, dass herentgegen diejenige übel gerathen, welche bei so grossem Interesse, als sie bei diesem Werk hätten, otiosi zusehen und liesen den König in Fraukreich gewehren.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Februar 1668. (Or.) [Verhandlungen des schwedischen Residenten mit Schwerin wegen der französischbrandenburgischen Berlehungen. Urthell des Goess über Schwedens Haltung in der polnischen Wahlfrage.]

Der schwedische Resident hat sich Schwerin gegenüber über die zwischen 17. Febr. Brandenburg und Frankreich ohne Wissen Schwedens, — was doch gegen die Bestimmungen der Allians sel — geführten Verhandlungen beklagt. Schwerin gibt zu, dass Verhandlungen gepflogen worden, behauptet aber, dass nichts abgeschlossen worden sei und verpflichtet sich mit dem Kurfinsten über die Communication des Frojectes an Schweden zu sprechen; die Verhandlungen — segt er — enthielten nichts, was der schwedisch-brandeburgischen Allians zuwischenbe. Wie aus den Erklärungen des schwedische Residenten und den aus Schweden Kommenden Nachrichten zu ersehne ist, dürfte Schweden die Gundidatur Neuburgs in Foken unterstützen, wenn Schwedens Practensionen bezüglich der Jülich sehn Lande Berücksichtigung finden <sup>3</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Gemeint ist die Allianz vom 15. December 1667; vergl. Mörner l. c. 321 ff.; Droysen l. c. III., 219f.; Puf. l. c. X. 44; Mignet l. c. II. 296 ff.

Vergl. Puf. I. c. X. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Ansprüche Schwedens auf die Jülich-elevischen Länder wurden von Magdalena, der Tochter Wilhelms des Reichen, die mit Job. von Zweibrücken vermihlt war, herglediet.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. Februar 1668. (Or.)

[Stimmung am kurfürstlichen Ilofe. Polnische Wahlsache. Erzeuserung der rhelnischen Allinan. Schwerins Mithe-liungen an den schwedischen Residenten über die brundenburg-franzische Alliana. Mitheliungen des schwedischen Residenten Graußer über die Zinnaschen Verhandlungen. Ratification der von Blaspeil geschlossenen Trattate betrefend.

Tractate betrenend.

Die Stimmung am kurfürstlichen Hofe bleibt dieselbe: man erklärt hier 24. Febr. nicht gebunden zu sein. Stratman frägt Goess, ob er es für vortheilhaft erachten wurde, wenn der Herzog von Neuburg selbst nach Wien reiseu wurde. Im iibrigen merke ich gnug, dass man dahie gar sichere Hoffnung hat, dass der König in Polen und zwar gar bald abdiciren werd. Wegen Renovation der rheinischen Allianz werd man bei diesem churfürstlichen Hof darmit nit eilen, sondern vielleicht gern sehen, dass das Werk auf die lange Bahn gebracht werde; dass aber der Chnrfürst für diesmalen seine vorige consilia reassumiren und sich dieser Renovation widersetzen. oder von seiner Erklärung quaestione an? abweichen solle, darzu sehe ich nit die geringste Apparenz und kann meines Erachtens nun nichts bessers darin geschehen, als dass man Fleiss anwende, damit die Handlungen darin aufgehalten, das Werk trainirt und soweit es sein kann, res integra zu besseren Coniuncturen gehalten werde 1). Das Haus Braunschweig werd hierzu gern concurriren und werd Schweden auch dergleichen thun, wann sie nit soli hierin wider Frankreich zu erklären, wenigsten werden sie die moras, so darin gemacht werden, gern leiden-

Der Baron von Schwerin hat seithere ein Briefl an dem hiesigen schwedienen Residenten geschrieben, darin er meldt, dass zwar bei seiner, des Residenten, Abreis nach Pommern, mit dem Millet, wie er's ihm damaln gesagt, nichts geschlossen gewesen, weiln aber dem Millet hernacher fernere Instruction zukommen und die Churfürstliche nach Paria destinirte Abgesandte') stark darauf gedrungen, dass der Tractat dahle aufgesetzt und verfertigt werden möchte, habe man's endlichen gethan; ersucht iln, Residenten, instanter, dass er's bei dem König, seinem Berm, bestermassen entschuldigen wolle. Nun, dass der Resident die Zeit und das Werk ein wenig überlegt und combinirt, vermeint er, dass er leicht das contrarium und dass der Tractat noch vor seine Abreis geschlossen, beweisen könnte. Grave, der schwedische Resident in Dresden, hat dem Goess bei seiner Darchreise nach Bremen gesagt, aus den Zinnachen Verhandlungen bei seiner Darchreise nach Bremen gesagt, aus den Zinnachen Verhandlungen

Vergl. Urk. u. Act. XI. 481 f.

Pöllnitz und Meinders.

werde nichts werden, dass er's ex mandalo sui regis bei Chursachsen, welcher ohne das nit darzu inclinire, dissuadirt; dass sein König wenig darbei zu thun haben wirde, wann er allein als Herzog zo Bremen und Pommern darbei solle considerirt werden. Hätte Churbrandenburg Lust darzu, könnte er in ihr foedes mit Chursachsen mit eintreten; er sagte mir auch, dass dieses foedus seither weiter extendirt worden). Er hat die gute Meinung, dass Chursachsen sich an Schweden halten und alle Tag mehr von Frankreich abgehen werde.

Dem Don Estevan de Gamarra\*) meldet Goess anf dessen Anfrage wegen Beschlennigung der Ratification der von dem Blaspeil zu Brüssel geschlossenen Tractate, dass dieselbe bisher nicht zu erhalten gewesen sei.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 29. Febr. 1668. (Conc.)
[Entschliessung des Kaisers in der polnischen Wahlsache.]

Der Kaiser theilt dem Gesandten mit, dass er bezüglich der polnischen An-29. Febr. gelegenheit bei seinen bisiber oafrecht geführten principiis, nemlich der polnischen Republic die Wahlfreiheit bis ad ipsum casum vacantiae vielmehr zu conserviren, als zu unterbauen und den König bei diesen so gefährlichen Conjuncturen vielmehr ad perseverantiam in regno als ad abdicationem zu persuudiren, noch ferners fest zu inhaeriren gedenken. Binnendahl abse man davon auch Mittheliung gernacht<sup>19</sup>.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. März 1668. (Or.)
[Blnmenthal's Mittheilungen aus Wien. Verhandlung des cellischen Gesandten in Berlin. Millet.]

Binmenthal berichtet aus Wien von dem Fehlschlagen seiner Mission. Die 9. Märzbrandenbergischen Gesandten meiden aus Paris, dass Frankreich es mit den Verhandlungen ernst meine<sup>5</sup>). Der cellische Abgesandte<sup>5</sup>) hat zu unterschiedlichemalen dieses Churffürsten Intention, ob S. Ch. D. in der neulich im Hang gemachten Allianz mit eintreten wollen oder nicht [zu

Gomeint ist der Vertrag vom 6. Juli 1666; vergl. Auerhach 210f.; über die Erneuerung dieses Vertrages Ende 1667 Auerhach 1. c. 295.

<sup>2)</sup> Spanlens Vertreter im Haag.

Conferenz mit Blumenthal den 21. Februar 1668; Friedensacten Fasc. 106;
 Puf. l. c. X. 59.

Eine ähnliche Mittheilung machte Goess bereits in einem Schreihen vom
 März 1668.

W. H. Spörcke; vergl. Köcher l. c. I. 577f.

erforschen gesucht]'), massen sowohl dieselbe, als die Herzogen, seine Herrn, darzu invitirt worden, hat aber keine cathegorische Antwort erhalten können. Der Churfürst lasst sich vernehmen, dass der modus praescribendi conditiones pacis, allzuhart; bricht auch gegen mich und andere zum öfteren aus wider die Holländer. Der Cellische vermeint und möchte wohl recht darin haben, dass der Churfürst, ehe er sich hierüber erkläre, des Königs in Frankreich hierbei führende Intention etwas näher zu vernehmen verlange. Sonston spricht er, der Abgesandte, gar resolut und deutsch heraus, meldete neulich in der anticamera, wann Brandenburg gemuth ware, wie seine Herrn, ware der Sachen bald Rath gefunden. Da der Generallieutenant Goltz gefragt, was sie dann thun würden, antwortete er, den Franzosen auf die Köpf schlagen; ad quae Goltz: Ihr habt don Köuig in Schweden neulich offendirt, jetsunder wollt ihr den in Frankreich auch offendiren; Spörcke antwortete. dass sie mit dem König in Schweden in guten Vernehmen stünden ... Millet soll in kurzem nach Paris zurückkehren; er hat nach und nach grosse Geldsummen erhalten. Hier wäre mir des Davids Kunst und Hülf von oben wohl von Nöten, wann ich wider solche Goljath inermis fechten solle.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. März 1668. (Or.)

[Abreise des cellischen Gesandten. Erfolg von dessen Mission. Braunschweiger Convent. Spanisch-portugiesischer Frieden.]

6. März. Der Kurfürst weicht Gesprächen über die polnische Frage aus. Der cellische Abgesandte Spörcke ist wieder abgereist; man hat ihm den Inhält des brandenhung-französischen Tractates mitigetheilt, den Vertrag selbst aber nicht übergeben. Bezäglich des Eintrittes Brandenburgs in die haugische Allianz lat er keine hestimmet Erklärung erhalten. Beim Convent in Brannachweit Schweden für Bremen und Pommern in das im vorigen Monat August allä anfgerichtete foschus defensivum mit eingetreten ). Spörcke ist sehr green die von den Generalistaten geforderte Uberhassung vom 3000 Soldaten seitens der brannschweigischen Fürsten ). Kramprich berichtet aus dem Haug den Abschluss des Friedens awischen Spanien und Portugal ).

<sup>1)</sup> Die Worte "zu erforschen gesucht" sind vom Herausgeber hinzugefügt.

Verg!. Köcher I. c. I. 583 ff.

Vergl. Köcher I. c. I. 582.

Der Friede wurde am 13. Februar 1668 geschlossen; Druck des Vertrages bei Dn Mont I. c. VII., 70ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. März 1668. (Or.)
[Klagen Schwerin's über Misachtung des Kurfünsten in Wien. Waldech's Erbebung in den Färinstand. Polisiehe Wahlsache. Projectifie Reise des Kurfürsten und Preussen. Unterredung des Goess mit Schwerin und mit dem Kurfürsten berüglich Frankreichs.]

Schwerin bekingt sich im Namen des Kurffursten über die geringe Beach. 19. Marz taug der kurffustliches Wüssebe in Wien; so sei die von Friedrich Wilhelm gewünschte Erhebung des Grafen von Waldeck in deu Fürstenstand nicht 
erfolgt und sätzt den Noubarger in seinem Bestreben um die polinische 
Krone, wie Brandenburg es wünsche, zu unterstützen, dem Lothringer zu 
dieser Wirfe zu verhellen vorsentt worden. Der Kurffurst heilt Goess mit, 
dass er im Juni nach Preussen reisen werde, weil die wirthschaftlichen Verhältnisse seine Auwesenheit dasseht erforderlich macheug Goess glaubt aber 
die Reise habe andere Grüude, und zwar hänge dieselbe mit der Abdication 
des Polenköuigs zussammen.

Als ich mit dem Baron von Schwerin wegen des geschlossenen Friedens zwischen Spanien und Portugal und der von Marques de Castel-Rodrigo acceptirten alternativae') und jetzigen Zustand der Sachen, da entweder der König in Frankreich auch die alternativam annehmen, oder die Mascara herunter nehmen müsste, geredt; fragte ich ihn, ob er nit vermeinete, dass es nan Zeit wäre, unsere consilia etwas näher zusammen zu tragen;... er antwortete fere in generalibus; sie wären froi und zu nichts verbunden, als zu Vermittelung eines raisonablen Friedens; man hoffe doch der König in Frankreich werde sich hierzu bequemen; der Chartfürst sagte mit von den seinigen Nachricht zu haben, dass der Stillstand bis auf den 15. Mai eingewilligt.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 26. März 1668. (Or.)
[Haltung Brandenburgs bezüglich der spanisch-französischen Verwickelungen, der
polnischen Wahl und der haagischen Allianz.]

Es lanfen Nachrichten ein, dass grouse Hoffunng auf Durchführung des 28. Mürz. Friedens zwischen Spanien und Frankreich sei. In Berliu will man sich trotz aller Redeu des Goess, der an den Frieden nicht glaubt, in eine festere Einigung nicht einlassen. Nachrichten aus Polen zeigen, dass die Abdication des Köuigs beschlossene Sache ist. Schwerin spricht von ueuem für den Neuburger,

<sup>&#</sup>x27;) Die Alternative, welche Castel-Rodrigo wählte, war, die Freigrafschaft bleibt spanisch, dagegen sollen den Franzosen die von ihnen eroberten Plätze in den Niederlanden überlassen werden. Vergl. Ranke, Franz. Gesch. III. 239; Mignet 1. c. II. 620 ff.: Leferre-Pontalis 1. c. I. 468 ff.

erklärt auch Schweden sei sehr für denselben. In die haagische Allianz ist der Kurfürst noch nicht eingetreten. Der kurfürstliche Resident im Haag, Copes, berichtet, dass er bisher keine Hoffnung auf Subsidien seitens der Generalstaaten machen könne.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. April 1668. (Or.) (Iciringe Boffamg auf Hentellung des spanich franzisches Priefens. Unterrehnung den Goess mit den schwelichen Reddenten und mit dem Kuffniten über des Kaisers Hallung in der politischen Walschen. Niederländische Sache. Hallung des Kurfürsten benüglich der Hauper Allianz. Polinitz und Meinders.

Die Hoffnung auf Frieden zwischen Spanien und Frankreich wird immer ge-A pril. ringer, der hiesige Hof hofft zwar noch auf Frieden, aber bei weitem weniger zuversichtlich als vorher. Der Kurfürst erwähnt dem schwedischen Residenten gegenüber die Pläne des Czaren, den polnischen Thron für seinen Sohn zu gewinnen. und dass er fürchte, der Kaiser unterstütze ihn, indem er willens sei eine oesterreichische Princessin mit dem jungen Fürsten zu vermählen. Goess zeigt, wie ungerecht und unlogisch ein solcher Vorwurf sei. 1, Ch. D., dero zweifelsohne nit lieb gewesen, dass ich dieses alles eben in Beisein des schwedischen Residenten, dahin man zielt und uns bei Schweden verdächtig machen will, vorgebracht, schaueten bei diesem Discurs immer zum Fenster hinaus. . . . Als bei diesem Discurs mit dem Churfürsten auch wegen des niederländischen Werk Meldung geschehen und der Scrupul wegen des Marques de Castel-Rodrigo Plenipotenz, weiln dieselbe lang vor der Alternative emanirt, nit für unbillig gehalten werden wollen und ich herentgegen vorgestellt, dass die Alternative allein conditiones pacis respicire, auf welche der Marques amplissime instruirt und er endlichen seine actiones zu verantworten; hat nach meinem Abzug der Churfürst zum Residenten gesagt, ich nähme mich heisser der Spanier an, als E. K. M. selbsten nit thäten.

Wegen Miteintretung in das haagische foedus haben S. Ch. D. geven gemelten Residenten diesmalen auch gemelt, dass es darmit gut Zeit hätte. Ich vermerke, dass sie die von den Herzogen von Lüneburg geschehene Ueberlassung theils ihrer Völker an den Staaten General nit approbiren?); sie haben nit gute Opinion de statu interno Anglia und ominiren fast sinistra von Holland, und sonderlich von dem Pensionario de Witt bleibt immerzu einige Aversion. Als Meldung geschehne wegen des Mechelischen compromissi, darvon sie sagten, dass Holland

<sup>1)</sup> Vergl. Köcher l. c. I. 588ff

Die Weisungen aus dieser Zeit enthalten nichts von Bedeutung; der Kaiser erklärt, bis die Verhältnisse sich geklärt, keine nenen Befehle geben zu können und bei den bisher gefassten Beschlüssen, insbesondere auch bezüglich des polnischen Wahlwesens, verbleiben zu müssen. (Weisungen vom 16. März, 18. April).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. April 1668. (Or.)
[Misslon Detlef's von Ahlefeld. Klagen desselben über des Kaisers Vorgeben. Unterredung des Goess mit demselben. Heirath des Kurfürsten.]

Dettef von Ablefeld ist angekommen, reist zum Karfürsten anch Lehnin, 20. April. Seine Mission betrifft das oldenburgische Successionswerk, den Zoll and der Weser und dergleichen. Er beklagt sich Goess gegenüber wegen des Kaisers Vorgehen in diesen Angelegenheiten. Goess wiederlegt diese Klagen und rith gültliche Beilegung des Successionsstrietes. Der däniche Gesandte erwidert, sein Herr wolle eine Summe Geldes hergeben; Herzog Joachim Ernst wollte Land und Leut haben, und gleichsam statum in statu formiren; darzu würden sie's nie kommen lassen. Ahlefeld berichtet auch, dass die Generatistaten seinen Herra zum Einstitt in die hasgiehe Allinat eigeladen hätten. Die Heirath des Kurfürsten mit der verwittweten Fürstin von Celle wird immer wahrscheinlichen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. April 1665. (Or.) [Millet's Erklärungen iu der Friedensfrage. Wranget's Neigung für eine österreichschwedische Allianz.]

Millet erklärt dem Schwerin und dem Goess, sein König habe in die Ver-27. April. längerung des Waftentillistandes gewilligt; der Friede dürfte daher bald erfolgen. Der schwedische Resident ist aus Pommern zurück, hat Wrangel in günstiger Stimmung für eine Allians mit dem Wiener Hofe gefunden. Wrangel wünscht die Beschleunigung der Verhandlungen ).

<sup>1)</sup> Vergl. für die schwedisch-österreich Beziehungen dieser Zeit Carlson l. c. 1V. 508 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4, Mai 1668. (Or.)
[Unterredung des Goess mit Schwerin über die niederländische Angelegenheit und
Brandenburgs Interessen bei derselben. Geplante Heirath des Kurfürsten.]

Der Kurfürst ist vom Lande in die Stadt zurückgekehrt, woselbst er die Nachricht von dem Abschlusse des Friedens zwischen Spanien und Frankreich erhält'). Der Baron von Schwerin hat darbei frei bekennt, dass dieser Fried nit also gethan, noch die Sachen in solchem Stand gesetzt werden, dass man grosse Ursach habe sich darüber zu erfrenen; ausser dass der cursus armorum Gallicorum sistirt würde. Man vernehme, dass die Königin in Hispanien dem Marques de Castel-Rodrigo Ordre gegeben, alles zu unterschreiben, was ihm vorgelegt würde; welches ich insinuirte, dass intra terminos alternativae müsste verstanden werden, er aber dahin deutete, dass man spanischer Seiten etwa gedachte, alles dieses widerum über Hauf zn werfen, oder wohl sich künftig mit Frankreich oder England wegen der Niederlanden zu vergleichen und Holland ihres jetzigen procedere gereuen zu machen; insinnando mithin, was er dem de Lisola zum öftern gesagt hätte, dass er wünschen möchte, dass der Churfürst, sein Herr, etwas in Sicilien oder anderswo hätte, was man mit dem Obergelderland vertauschen und also der Churfürst des Königs in Hispanien vasallus werden künnte. Ad quae ego, wann sie meinen guten Rath gefolgt, dem König in Hispanien assistirt und ein Theil des Gelderlands zur Hypothec der vorschiessenden Gelder angenommen, wie ich ihm's proponist bei des Herrn Markgrafen von Baden Negociation bei diesem Hof, möchte es eine gute Disposition hierzu gewesen sein. Er hat mir auch gesagt, dass auch diejenige unter ihren Leuten, welche am meisten gerathen, dass S. Ch. D. in das haagische foedus mit eintreten sollten, nun bekennen, dass wohl geschehen, dass man's nit gethan, als wann man nun befunde, dass Holland hierbei gefährliche diseigni führe und gleichsam mit Frankreich colludire. . . . Er wollte nit zustehen, massen ich's insinuirete, dass sie hierin Reflexion auf Frankreich genommen: gestünde doch, dass auf Polen, quod tamen hic idem est ... Des Churfürsten Heirath mit der verwittibten Herzogin zu Cell2), haltet man für gewiss und dass dieselbe noch im Junio, post

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der Friede wurde am 2. Mai 1668 geschlossen; vergl. Du Mont l. c. VII., 89 ff.; Ranke, Franz. Gesch. Ill. 241; Lefèvre-Pontalis l. c. I. 485f.; Klopp l. c. I. 222 ff.; Mignet l. c. II. 632 ff.

Dorothea, Tochter Philipps, Herzogs von Holstein-Sonderburg-Glücksburg; vergl. Orlich 1. c. I. 551 ff.

elapsum annum viduitatis, welches auf den 18. eiusdem sein werd, vollzogen werden werd und zwar sine pompa.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. Mai 1668. (Or.) [Drangen der Schweden auf Abschluss der oesterreich-schwedischen Allianz, Urtheil des Goess, Geplante Reise Giese's oder des Herzogs von Neuburg nach Wien.]

Im Namen Wrangels dringt der schwedische Resident in Goess, dieser 11. Mai. möge dem Kajser dringend znm Abschlusse des Bündnisses mit Schweden rathen, weil sonst Gefahr sei, dass Schweden sich wieder an Frankreich hänge. Goess meint dem Residenten gegenüber, Schweden könnte jetzt, wo kein Krieg zu führen, seine Forderungen herabsetzen. Ich bin allezeit der Meinung gewesen und noch, dass man allen Fleiss anzuwenden, auch ein gut Stück Geld nit anzusehen, damit man Schweden von Frankreich ab und an uns bringe. Ich kann anders nit sehen, als dass man schwedischer Seiten darzu wohl inclinirt, die Kron hat eine grosse Reflexion auf die beide potentias maritimas, als Eng- und Holland und sonderlich auf England; wann diese nun in dem foedere mit eintreten sollten, würde es bei Schweden ein starkes motivum sein. E. K. M. wissen gnädigst, was für eine grosse Reflexion dieser Churfürst auf Schweden zu machen und möchte vielleicht kein kräftigers Mittel gefunden werden können S. Ch. D. auf Er. K. M. Partei zu affirmiren, als wann sie Schweden mit deroselben wohl vereinet') and mit einer guten Allianz wohl verbunden sähen; welches nun abermalen all viel gute Consequenzien nach sich ziehen würde, sowohl wegen der eigenen Macht Sr. Ch. D., als wegen des Abseliens, so die andere Ständ im Reich auf dieselbe haben. Der Kurfürst fragt oft, wie es mit den Verhandlangen steht?). Stratman berichtet dem Goess, dass Giese, vielleicht aber der Herzog von Neubnrg selbst, nach Wien reisen werde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. Mai 1668. (Or.) [Gerüchte von einer Einigung Russlands und Spaniens. Zweck derselben. Rückkehr des Pölinitz und des Meiuders. Geschenke für den Kurfürsten. Heirath des Kurfürsten.]

Die Franzosen verbreiten das Gerücht, die Abgesandten Russlands in Ma- 21. Mai. drid 3) hätten der Königin beständige Frenndschaft, Union wider die Ungläubigen und Assistenz wider alle Feinde des Hanses Habsburg angetragen, wenn

<sup>1)</sup> Im Original das unverständliche verinnest.

Vergl, Carlson I. c. IV. 508 f.

<sup>3)</sup> Ueber diese Gesandtschaft Theat. Europ. X. 901 f.

Spanien die Wahl des zweitgeberenen Solnes des Carenz zum Polenkönige und die Verheitstung mit einer osetzreichkehen Princessin fördern volle. Nun ist der zweitgeberene 8-9 Jahre alt. Trotzdem wird die Sache hier ernst gegenommen. Die Pranzosen vollend urter diese Gerichte, wie Goses glaubt, die osetzreichisch-schwodische Allianz bintertreiben. Meinders und Püllistig die osetzreichisch-schwodische Allianz bintertreiben. Meinders und Püllistig sind aus Paris zuräckgächerlt; breichte dem Kurffrieten einen kostaberen Degen, dessen Werth von einigen auf 50 000, von anderen aber auf 20 000 Rühlt. geschitzt wird.

Die Heirath des Kurfürsten soll am 25. Juni stattfinden. Ich vernimm, dass die Princesse von Oranien') schon 3 Wochen an dem Churfürsten nit schreibt; man vermeint, es seie wegen dieser Heirath, die sie nit gern sehe.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. Mai 1668. (Or.) [Religionsangelegenheiten. Tod des Sparr.]

25. Mai. Goess denkt demnächst nach Karlsbad zur Kur zu reisen.

Vergangenen Tagen ist die Difficultät wegen der Religion und darüber ergangenen churfürstlichen Edicten widerum geregelt worden. Der Churfürst hat schon längsten verboten, dass so Lutherische als Reformirte sich enthalten sollen, einander zu verketzeren und zu verdammen. Weiln aber die churfürstliche edicta sehr ad specialia kommen und den Lutherischen gedünkt, dass sie Gewissen halber hierin nit pariren künnten, als haben die Predicanten sich geweigert, gewisse Revers, so den edictis gemäss verfasst worden, zu beschwören und auch zu unterschreiben. Weiln man nun vermuthet, dass sie von den lutherischen Räthen gestärkt worden, als haben I. Ch. D. an dieselbe begehrt, sie sollten eine gewisse Schrift unterschreiben und sich obligiren, dass sie daran sein wollen, dass gedachte edicta, welche einigermassen moderirt worden, gehalten und wann etwas darwider geschicht, dem Churfürsten dessen advertirt werden; wann auch ihrer einer oder ander sich ad consensum fundamentalem beider Religion nit verstehen könnte, so solle er doch a coetu suo und Religionverwandtschaft diejenige nit ausschliessen, welche sich hierzu verstünden. Der Obermarschalk Canstein hat diese Schrift zwar unterschrieben; es scheint aber, dass er nun Scrupl darbei habe und sich beklage, dass er übereilt worden und hat er eine ausführliche Declaration zu Papier gesetzt, wie und welcher gestalt er diese Schrift verstehe und folgends unterschrieben, mit Begehren,

<sup>1)</sup> Amalie.

dass dieselbe der von ihm unterschriebenen Schrift beigelegt werde. Die andere Räthe alle, wie ich vernimm, wollen sich hierzu keineswegs verstehen. Meines Erachtens ist es eine delicate Materie, darin man sehr behutsam zu verfahren. Des Churfürsten Unterthanen seind meistens Lutherisch und sehe ich, dass auch die devotiste gegen S. Ch. D. sich hierüber bekümmern. Es werd von eningen glaubt, weiln nun eine lutherische Churfürstin kommen solle, dass man noch vorhero gern dieses Werk zu der Reformirten Sicherheit und Avantagio zu behaupten suche'). Sparr ist gestorhein?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. Mai 1668. (Or.)
[Burkersrode's Rathschläge hezüglich einer Allianz zwischen dem Kaiser, Schweden,
Sachsen und Brandenburg.]

Burkersrode ist aus Dresden nach Berlin gekommen; wie Goess glauht, 25. Mai mehr am die Stimmang des Berliner Hofes zu erforschen, als eines bestimmten Zweckes halber. Er berichtet, dass zu Dresden von einer Allianz zwischen dem Kaiser, Schweden, Sachsen und Brandenburg gesprechen werde; dass Sachsen nicht abgeneigt sei, aber die Verhandlungen so geführt wünsche, dass Frankreich keine Jahonsie fasses; Geld sei danz in erster Linie nothwendig; als Mittel dasselbe aufzuhringen, schligt er die Besteuerung der Unterthanen vor. Goess denkt am 29. Mai nuch Karlsbad zu reisen.

<sup>5)</sup> Für die religiösen Verhältnisse im allgemeinen: Braudes, Geschichte der krichlichen Politik des Hauses Branchaupt [1.2296, Hugo Landwehr, De irkellikens Zustände der Maik unter dem Grosses Kurfürsten, Forschungen zur brandenb, und preuss, Geschichte, Ir 181f.; Lehmann, M., Preussen und die kabrilliche Kirche seit 1640, I. 22f. Für die im Texte errühnte Angelegenheit inabesondere, vergl. das Schreiben des Kurfürsten vom 15. Juli 1665; Orlich L. E. III. 175.

Otto Christoph Freiherr von Sparr, Generalfeldmarschall; er starb am 9. Mal; Klaproth l. c. 354 f.



#### V.

#### Zweite Mission des Freiherrn Johann von Goess. Oct. 1668 – Sept. 1671.

#### Einleitung.

Die erste Mission des Freiherrn von Goess war ohne hesondere Erfolge gehliehen. Wohl hatte sich Friedrich Wilhelm zur Erneuerung der Allianz von 1658 entschlossen und hezüglich der Reichsangelegenheiten eine dem Kalser gnnstige Haltung beohachtet; allein er hatte dies letztere nur insoweit gethan, als die Interessen des Kaisers denen seiner Mitkurfürsten nud seinen eigenen nicht zuwiderliefen; und wenn er sich die Erneuerung der Allianz von 1658 hatte gefallen lassen, so hatte er doch zu gleicher Zeit mit anderen Mächten Abkommen getroffen, die den Werth des mit Leopold eingegangenen Bündnisses wesentlich heeinträchtigten. Zumal aher während des Verlanfes des ersten Devolutionskrieges trat eine hedenkliche Verschlechterung in den Beziehungen der heiden Staaten ein. Das zögernde Benehmen des Wiener Hofes, des Kaisers entschiedene Weigerung durch ein energisches Eingreifen dem in den Niederlanden geführten Kampfe eine entscheidende Wendung zn gehen, verletzten den Knrfürsten, der im Lanfe des Jahres 1667 sehr lehhaft an dem Plane einer gemeinsamen Ahwehr der französischen Uebergriffe gearbeitet hatte. Immer fester fasste der Gedanke bei Friedrich Wilhelm Wurzel, dass der Wiener Hof es mit seinen Erklärungen gegen Frankreich nicht ehrlich meine, dass geheime Ahmachungen zum Nachtheile der Protestanten zwischen den beiden Höfen geplant würden, und dieser Gedanke bewog ihn, da er anch hei den Staaten wenig Entgegenkommen fand, in rascher Wendung mit Frankreich ein Ahkommen zu treffen, durch das er sich znr Neutralität im niederländischen Kriege gegen das Versprechen Ludwig XIV, verpflichtete, seine Wünsche in der polnischen Wahlfrage zu berücksichtigen. Um so empfindlicher musste es ihn daher herühren, als alle seine Bemühungen den Kaiser zn einem ähnlichen Versprechen zn vermögen, erfolglos blieben. Mehr als alles andere hat, wie ans den im vorigen Ahschnitte mitgetheilten Acten zn ersehen lst, das wenlg entgegenkommende Benehmen des Wiener Hofes in dieser Sache zur Verstimmung des Knrfürsten heigetragen. Da geschah es nnn, dass wenige Wochen, nachdem Goess Berlin verlassen hatte, die Wiener Regierung den Eutschluss fasste, die bisher in der polnischen Wahlfrage hefolgte Politik aufzugeben

und - wenigstens officiell - für die Förderung der Wahl des Neuburgers einzutreten 1). Kein Zweifel, dass in erster Linie die Ereignisse in Polen selbst die Veranlassung zu diesem Umschwunge in der Haltung des Wiener Hofes gegeben haben. Johann Casimir hatte sich, aller Ahmahnungen des Kaisers ungeachtet, dessen Interessen die Fortdaner der Regierung des Herrschers aus dem Hause Wasa am besten entsprochen hätte, im Lanfe des Jahres 1668 zur Abdankung entschlossen und schon Mitte des Jahres 1668 zweifelte man in unterrichteten Kreisen nicht mehr daran, dass dieselbe demnächst erfolgen werde. Die französische Partei in Polen war, obgleich sie durch den Tod der Königin Marie Louise ihre bedeutendste Stütze verloren hatte, noch immer eine nberaus mächtige; es stand zu befürchten, dass Ludwig XIV. eine fernere Weigerung Leopolds die neuburgische Candidatur zu fördern, benützen werde, nm trotz all der gegebenen Zusagen die Wahl des Prinzen von Condé oder eines anderen Mitgliedes seines Hauses durchzusetzen, und es war bei der Zersplitterung der Stimmen, bei der Gewinnsneht elnzelner Magnaten und mit Rücksicht auf die reichen Mittel, welche den Vertretern Ludwig XIV. zur Verfügung standen, mehr als zweifelhaft, ob es gelingen werde, die Wahl eines französischen Candidaten zu hintertreiben 2). Unter allen Umständen schien es dem Kaiser, der durch den Abgesandten des Herzogs von Neuburg immer wieder nm Förderung der neuburgischen Candidatur angegangen wurde und der von den Wünschen nnd Bemühnngen des Brandenburgers in dieser Angelegenheit, wie von desselhen zur Förderung der pfälzischen Candidatur mit Schweden und Frankreich abgeschlossenen Verträgen3) Kenntniss hatte, zweckmässig, dem Abgesandten des Neuburgers, Giese, die Versicherung zu geben, dass er seinen ganzen Einfluss auf bieten werde, um die Wahl des Nenburgers zu fördern und dem Kurfürsten von Brandenburg von diesem Entschlusse Mittheilung zukommen zu lassen. Schon am 14. August 1668 war Goess, der, zu dieser Mission ausersehen, sich in Karlsbad anfhlelt, in diesem Sinne verständigt und beanftragt worden, nach Berlin zu eilen. Seine Abreise verzögerte sich. Unterdess erfolgte aber nicht allein am 16. September 1668 die Abdankung des Polenkönigs, sondern es lief zu gleicher Zeit in Wien die Nachricht ein, dass ein grosser Theil des polnischen Adels auf das entschiedenste gegen die Wahl des Neuburgers protestire, dass Friedrich Wilhelm die Candidatur nicht ernst nehme

<sup>7)</sup> Die Politik des Wiener Hofes bei der polnischen Königswahl von 1669 verdieute eine besondere Darstellung; was bei Grauert "Ueber die Thronentsagung des Königs Kasimir von Polen und die Wahl seines Nachfolgers" Sitzber. der Wiener Acad. der Wiss. VI., sich findet, genügt nicht.

<sup>3)</sup> Die Literatur über die polnische Königswahl von 1689 bei Krehs, Oakar, Vorgeschichte der polnischen Königswahl im Jahre 1689-7, Zeitschrift für die Provine Posen 1887; p. 159 Ann. Für Prankreiche Plane überdies die Instructionen für Beiters in dem Bande, Pologoze\* der Recuell des instructions données aux ambasseduer françaises. I. p. 53ff. und die Schrift Wallszewski\*s; Condé et d'Enghien, candidats an tröme de Pologa.

Verträge vom 5./15. Dec. 1667 mit Frankreich; vom 6. Mai 1668 mit Schweden; Mörner 1. c. 321 ff., 328 ff.

und dass Ludwig XIV. daran sei, 4-5000 Manu nach Polen zu senden, um dort die Wahl in einer Frankreichs Interesseu entsprechenden Weise durchzuführen. Um so dringender schien es nuu der Wiener Regierung eine Vereinharung in dieser Frage mit dem Kurfürsten von Brandenhurg zu treffen. Die im Nachfolgeuden mitgetheilten Acten zeigen den Verlauf der von dem Vertreter Leopolds mit dem Kurfürsten und seinen Räthen geführten Verhandlungen. Goess empfing hei seiner Aukunft in Königsherg, woselhst der Kurfürst damals weilte und wo Goess gegen Ende des Jahres 1668 eintraf, den Eindruck, dass alle Nachrichten von einem Melnungswechsel des Kurfürsten bezüglich der neuhurgischen Candidatur unhegründet seien, dass Friedrich Wilhelm vielmehr fester als je eutschlossen sei, alles was iu seiner Macht stehe, zu Gunsten der Wahl des Neuhurgers aufzuhieten. Und da nun der Kurfürst seinerseits sich mit den von Goess im Namen seines Herrn gegehenen Versicherungen üheraus hefriedigt erklärte, hestand die wesentlichste Differenz in dieser Zeit der ersten Verhandlungen darin, dass Goess an der Aufrichtigkeit der französischen Erklärungen zu Gunsten des Neuhurgers nicht recht glauhen, Friedrich Wilhelm aher von einer Täuschung nichts wissen wollte. Je näher aber die Zeit der Wahl heranrückte, desto grösser wurden die Differenzen. Denn während es Goess mit der Zeit gelang den Kurfürsten davon zu üherzeugen, dass Ludwig XIV. es mit der Förderung der neuhurgischen Caudidatur nicht ehrlich meine; dass der Bischof v. Béziers, der Vertreter Frankreichs in Poleu, vielmehr im geheimen noch immer für den Priuzen von Coudé sgitire, weigerte sich der Wiener Hof auf den Vorschlag des Kurfürsten zur Begegnung jeder derartigen Gefahr einzugehen, welcher dahiu gieng, den Neuhurger, wenn nöthig auch mit Waffengewalt, gegen jeden anderen von einem grösseren oder kleineren Theile der polnischen Nation gewählten Fürsten, in seiner Würde aufrechtzuerhalten, uud hestärkte dadurch Friedrich Wilhelm in dem längst gefassten Argwohue, dass auch der Wiener Hof es mit der Wahl des Neuhurgers nicht ehrlich meine, vielmehr die Wahl des Prinzen von Lothringen zu fördern wiliens sei. Uud dieses - wie wir wissen gerechtfertigte - Mistraueu nahm immer zu, obgleich der Kaiser und seine Vertreter in Polen und am kurfürstlichen Hofe uicht mude wurden, das Gegentheil zu behaupten, und sehwand auch danu uicht, als in Folge der Uneinigkeit und des eigennützigen Vorgehens der interessirten Mächte, die Poleu sich zur Wahl eines Eingeborenen eutschlossen. Denn nehen Vorwürfen, mit denen der Kurfürst nicht sparte, so oft der Wahl Michael Wiesnowiecki's gedacht wurde, hekam Goess auch Aeusserungen des Mistrauens zu hören, das sieh noch steigerte, als die Ahsieht des neuen Polenköuigs eine hahshurgische Prinzessin heimzuführen, in Berliu hekannt wurde. Die Beruhigung des Kurfürsten bezüglich der Pläne Oesterreichs in Polen und die Vermitteluug zwischen Friedrich Wilhelm und Michael Wiesuowiecki hlieh eine der wesentlichsten Aufgahen des kaiserlichen Gesaudten am Berliner Hofe, die derselhe, wie aus den im Nachfolgeuden mitgetheilten Acten zu ersehen ist, mit vielem Geschick und nicht ohne Erfolg durchführte.

Iu denselben Tagen, da man dem kaiserlichen Gesaudten die Instruction für sein Vorgehen iu der poluischen Wahlfrage gab, wurde ihm auch die ent-

sprechende Weisung üher die Haltnng übersendet, die er bezüglich der vielen Angelegenheiten zu beobachten habe, über die gerade damals zu Regensburg sehr lebhaft verhandelt wurde und für deren Erledigung die Entscheidung des Kurfürsten von Brandenburg von ansschlaggebender Bedentung werden konnte. Schon während seines ersten Aufenthaltes am Berliner Hofe hatte Goess wiederholt die Gelegenheit wahrgenommen mit dem Kurfürsten über die Reiehsangelegenheiten zn spreehen, und er hatte denselben, wenn aneh nicht bezüglich aller, so doch bezüglich der Mehrzahl der Fragen in einer den Plänen Leopolds günstigen Stimmung angetroffen. Freilieh hatte diese Neignng des Kaisers Fordernngen zu unterstützen sieh stets innerhalb der durch das eigene Interesse umgrenzten Bahnen bewegt und war in erster Linie dem Umstande zuzuschreiben, dass Friedrich Wilhelm den anf dem Reichstage geplanten Reorganisationen nur sehr geringes Gewieht beimass. Auch konnte es einem anfmerksamen Beobachter nicht entgehen, dass Friedrich Wilhelm iedes bindende Verspreehen in der Mehrzahl der Fälle zu vermeiden suchte nnd seine Entseheidnng in den versehiedenen Reichsfragen als ein geeignetes Mittel zu betrachten schien, nm den Kaiser in anderen Dingen zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Von all' den Fragen, welche die Reorganisation des Reiehes betrafen und seit der im Jahre 1663 erfolgten Eröffnung des Reichstages zu Regensburg Gegenstand der Berathung gewesen waren, war nieht eine einzige erledigt worden. Noch immer verhandelte man über die Sicherheit des Reiebes, über die Revision der Matrikel, nber die Reichskriegsverfassung; noch immer war die Frage der Wahleapitulation nieht erledigt, eine Einigung zwisehen Kurfürsten und Fürsten, zwisehen Fürsten und Städten, zwischen den evangelisehen und katholischen Reiehsständen nicht erfolgt.

Von Tag zu Tag wuchsen vielmehr Uneinigkeit und Verwirrung. Die weltliehen Fürsten wünschten die Maeht des Kaisers, zugleich aber aber anch die der Knrfürsten zu brechen; die Kurfürsten ihrerseits ihre Vorreehte an wahren, ohne jedoch die anf Vergrösserung seiner Macht nnd seines Ansehens im Reiche geriehteten Bestrebnngen des Kaisers billigen, oder die Färsten in ihrer Opposition gegen das Reiehsoberhaupt unterstützen zn wollen; der Kaiser widerum gieng daranf aus seine Autorität anf Kosten aller Reiehsstände zu vergrössern. Dieses eigennützige Vorgehen aller Parteien kam aber keiner derselben, sondern lediglieh den answärtigen Mächten, in erster Linie Frankreich zu Gnte, das aus dem Wirrsal nnd der gegenseitigen Befehdung der verschiedenen Reichstände Vortheil zu ziehen, seinen Einfluss im Reiehe zn vergrössern verstand.

Gerade in jenen Tagen nnn, als Goess zum zweiten Male an den Hof des Knrfürsten von Brandenburg gesendet wurde, befanden sieh die Reichsangelegenheiten in der grössten Verwirrung, drohten dem Kaiser durch das Verhalten einzelner Fürsten schwere Einbnsse an Macht und Ansehen. Denn während die weltlichen Fürsten bis dahin bei ihren Versuchen die Maeht des Kaisers dnreh den von ihnen projectirten Appendix und Epilog zur Wahleapitnlation zn sehmälern, an den Knrfürsten - mit Ansnahme des von Baiern - entschiedene Widersaeher gefunden hatten, wurde jetzt am Wiener Hofe immer vernehmlieher davon gesprochen, dass Friedrich Wilhelm, bislang einer der

treuesten Verfechter der kaiserlichen Rechte, schwanke und die Forderungen der Fürsten znm grossen Theile zn billigen vorhahe. Anch wurde gemeldet, dass er hezüglich der den Kaiser anf das lehhafteste interessirenden Frage nach der Autorität desselben über die in Kärnthen gelegenen Güter des Bischofes von Bamberg, ganz entgegen seinen früheren Versprechen, die Sache des Bischofes zu vertreten sich geneigt zeige, überdies aber seinen Vertretern in Regenshurg Befehl ertheilt habe, auf den haldigen Schlass des Reichstages zu dringen. Dieser Wechsel der Stimming des Brandenburgers drohte dem Kaiser um so verhängnisvoller zu werden, als Frankreich unterdess an das Reich mit der Forderung herangetreten war, ihm seine durch den Frieden von Aachen neuerworhenen Besitzungen zu garantiren und ihm zugleich Sitz und Stimme auf dem Reichstage zu ertheilen und bei so manchem der Kurfürsten und Fürsten mit Bestimmtheit auf die Billigung and Förderung seiner Pläne rechnen durfte. Um so nothwendiger schien es der Wiener Regierung den Kurfürsten von Brandenhurg, der, wie man wasste, von Frankreich immer wieder mit grossen Versprechungen angegangen worde, von jedem Anschlusse an Frankreich abzuhalten, und man hoffte dies um so eher zu erreichen, da man den Wnnschen des Kurfürsten in der polnischen Wahlfrage Rechnnug trug. Die im Nachfolgenden mitgetheilten Documente zeigen den Verlanf der Uuterhandlungen, die in den Jahren 1669 bis 1671 von Goess bezüglich der Reichsaugelegenhelten gepflogen worden sind. Sie zeigen ganz dentlich, in wie hohem Grade der Kurfürst seine Erklärungen in diesen Dingen von dem Stande der allgemeinen Verhältnisse ahhängen liess, wie geschickt er hindenden Versprechen aus dem Wege zn geben verstand und wie sehr er daranf ausgieng, den Kaiser für ein Entgegenkommen in den Reichsangelegenheiten zu Gegenleistungen zu verpflichten. Als Goess gegen Ende des Jahres 1668 in Königsberg erschien, Mittheilung von dem Entschlusse seiner Regierung in der polnischen Successionsfrage machte und zugleich dem Wunsche des Kaisers Ansdruck verlieh, mit dem Kurfürsten bezüglich der Reichsangelegenheiten zn einer Vereinharung zu gelangen, da erklärte Friedrich Wilhelm, in der Bambergerfrage müsse das Recht des Kaisers, das er vollkommen anerkenne, gewahrt werden, er zeigte sich ganz damit einverstanden, dass der Schluss des Reichstages solange verschoben werde, his wenigstens in den wichtigsten Angelegenheiten, in der Frage der allgemeinen Sicherheit und der Bestenerung der einzelnen Reichsstände eine Entscheidung erfolgt sei, er verpflichtete sich, dem Kaiser bei der Beschaffung von Römermonaten behilflich zn sein und sprach sich auf das entschiedenste dahin ans, dass man dem Franzosenkönige weder Sitz noch Stimme anf dem Reichstage gewähren dürfe nud anch das Zngeständnis der Garantie für seinen nenerworhenen Besitz erst zum Gegenstande eingehender Berathnugen machen müsse. Je grösser aber im Verlanfe des Jahres 1669 das Mistranen des Knrfürsten in die Politik des Wiener Hofes wurde, ie weniger er des Kaisers Verhalten in der polnischen Wahlfrage and gegenüber den durch die Tripleallianz geeinigten Mächten hilligte, desto weniger vermochte Goess trotz allem Bitten und Drängen den Kurfürsten zu definitiven Erklärungen bezüglich all dieser Fragen zu vermögen. Friedrich Wilhelm zeigte vielmehr immer geringere Neignng des Kaisers Pläne zn fördern. Hatte er zn Beginn des Jahres 1669 die Forderung des Kaisers an die Reichsstäude bezüglich der Römermonate zu unterstützen versprochen, - allerdings nicht ohne für sich Befreiung von jedem Beitrage zu fordern - so erklärte er im Sommer desselben Jahres des Kaisers Begehren überhanpt nicht erfüllen zu können. Und wenn er zu Beginn des Jahres die Rechte des Kaisers in der Bambergerfrage für unanfechtbare erklärt und diese Anffassung bis auf's äusserste zu vertreten sich bereit gezeigt hatte, so glanbte Goess ans des Kurfürsten Haltung am Schlusse des Jahres, als dieser sich von allen Seiten bedroht und verletzt durch das Vorgehen des kaiserlichen Gesandten in Warschau<sup>1</sup>) und durch die Haltung Leopolds in der Tripleallianzfrage2), an Frankreich angeschlossen hatte, zn erkennen, dass derselbe anch bezüglich dieser Angelegenheit nicht mehr geneigt sei des Kaisers Interesse wahrzunehmen. Die erregten Debatten, die in ienen Tagen zwischen den kurfürstlichen Räthen Jena und Meinders einer- und Goess anderseits stattfanden, in denen die Vertreter Friedrich Wilhelms wiederholt darauf hinwiesen, dass ihr Herr von Leopold seit des Goess Anwesenheit in Berlin in keiner Sache gefördert worden sei, für keine Unbill Genngthuung erlangt habe und ihrer Unzufriedenheit mit des Kaisers Benehmen nnverhüllten Ausdruck verliehen, zeigen auf das deutlichste die Verbitterung des Berliner Hofes. Diese fand denn anch ihren Ansdruck in der Entschiedenheit. mit welcher Friedrich Wilhelm sich gegen den von Mainz in Vorschlag gebrachten Antrag anssprach, nach welchem in Berücksichtigung der resultatiosen Verhandlungen in Regensburg, ein Collegialtag zur Ernenerung des Knrvereines and zur Anfnahme der Krone Böhmen in denselben gehalten werden sollte, wie in der Heftigkeit, mit der er sich gegen die von dem Kaiser gewünschte Aufnahme einer Clausel in die Executionsordnung aussprach, nach der es den Kurfürsten, Fürsten und Ständen nicht erlaubt sein sollte, ohne Vorwissen nnd Belieben des Kaisers and der Kreisobersten zu werben oder werben zu lassen 3). Alle Bemühnngen des kaiserlichen Gesandten den Kurfürsten in diesem Punkte znr Nachgiebigkeit zn vermögen, blieben erfolglos. Ja zu einer Zeit, zu Beginn des Jahres 1670, schien es sogar, als werde sich derselbe rückhaltslos den Gegnern Oesterreichs anschliessen, mit Köln und Baiern für den Abbruch der Regensburger Verhandlungen eintreten. Allein Friedrich Wilhelm war ein viel zn erfahrener Staatsmann, als dass er sich zu einem solchen Schritte hätte hinreissen lassen. Er wasste sehr wohl, dass die gänzliche Vernichtung der kaiserlichen Antorität im Reiche seinem Interesse ebensowenig entspreche, als eine Stärkning derselben; dass ein geschicktes Laviren zwischen den von dem mächtigen Herrscher im Westen beeinflussten Reichsständen und dem Reichsoberhanpte seinem im Anfblühen begriffenen Staate am vortheilhaftesteu sei; dass es daher auch seinem Interesse mehr entsprach, den Kaiser durch ein zögerndes, znrückhaltendes, aber nicht abweisendes Benehmen zn weitereu Zn-

Für diese Angelegenheit vergl. Puf. l. c. X. 85; Droysen l. c. III. 264 f.

Für Oesterreichs Bezlehungen zu den Alliirten nach dem Frieden von Aachen vergl. Wolf, A., Wenzel Lobkowitz 370 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Droysen l. c. Ill. 3 354 f.

geständnissen zu vermögen, als denselhen durch die entschiedene Weigerung in irgend welcher Hinsicht für seine Pläne zu wirken, zu den äussersten Massregeln zn treiben. Daher das stete Schwauken zwischen gewähren und versagen, das hald entgegenkommende, hald znrückhaltende Benehmen des Kurfürsten, wenn Goess, was in den Jahren 1670 und 1671 wiederholt geschah, die Gelegenheit wahrnahm mit dem Kurfürsten über Reichsanlegenheiten zu sprechen. Freilich gewisse Fragen gah es, hezüglich derer der Kurfürst und dessen Räthe eine ganze entschiedene Ansicht sich gehildet hatten, von der sie nicht liessen. Zu diesen Fragen gehörte die bereits erwähnte über die Clausel, welche Leopold in die Executionsordnung aufgenommen zu sehen wünschte, nach welcher es Knrfnrsten, Fürsten und Ständen nicht gestattet sein sollte, ohne Vorwissen and Billigung des Kaisers and der Kreisohersten zu werhen oder werhen zu lassen. Denn welche Mühe sich anch Goess geben mochte, das der landesherrlichen Macht verderhliche dieser Clausel zn hemänteln; wie energisch er anch daranf hinweisen mochte, dass der Kaiser von den Fürsten eigentlich nicht mehr fordere, als was von ihm durch das Verbot bei den Reichsfürsten ohne Genehmigung des Reiches zu werhen, gefordert worden sei, Friedrich Wilhelm liess sich von der Ueberzeugung nicht ahhringen, dass durch die Aufnahme einer solchen Clansel das den Fürsten durch die Bestimmungen des westphälischen Friedens gewährleistete Recht der freien Action in hedenklicher Weise geschmälert werden würde and heharrte unerschütterlich hei seiner Ansicht, dass von der Einfügung einer solchen Clansel abgesehen und alles beim Alten gelassen werden müsse. Und ebenso hestimmt wie in diesem Pnnkte lautete der Protest, den Friedrich Wilhelm gegen den kaiserlichen Bescheid erhoh, durch den der Kaiser in der wichtigen Frage, ob die Landstände oder ihre Herren über das Mass dessen zu entscheiden hätten, was die Landstände zum Unterhalte der einzelnen Garnisonen und Festungen heitragen sollten, sich mehr auf die Seite der Stände stellte, indem er die von den Fürsten geforderte Extension des § Und gleich wie 1) für die Territorien "wo ein mehr nicht gleichmässig hergehracht" ahlehnte und den Unterthanen und Landständen falls sie unbillig beschwert würden, den Weg Rechtens offen hielt. Allein gerade bei dieser Gelegenheit zeigte sich der wesentliche Unterschied der Opposition des Knrfürsten von Brandenburg und jener Relchsstände, die im Bunde mit Frankreich die völlige Untergrabung der kaiserlichen Antorität erstrehten. Denn diese - Baiern nnd Köln allen anderen voran - suchten diese Gelegenheit zu benützen, um den Reichstag anfzulösen und entwarfen, als dieser Plan nicht znm letzten durch die Erklärung des Kurffirsten von Brandenhurg gescheitert war, dass die Weigerung des Kaisers in diesem Punkte die W\u00e4nsche der F\u00fcrsten zn erfüllen nicht hinreichend sel jede Theilnahme an der Ordnung der fihrigen Reichsangelegenheiten zn weigern, eine Allianz, die sich nicht allein gegen die widerspenstigen Unterthanen, sondern auch gegen jene richtete, die den Unterthanen Beistand leisten würden - womit in erster Linie der Kaiser gemeint

Der § Und gleich wie ist der 180te des Reichsabschiedes von 1654, Abdruck bei L\(\tilde{n}\)ing, Reichsarchiv p. gen. I. 620; M\(\tilde{o}\)rmer i. c. 697 Anm.

war - und beschlossen zu diesem Behufe die Unterstützung der "fremden compaciscirenden Kronen" anzurufen. Friedrich Wilhelm aber weigerte seinen Beitritt zu einer solchen Verbindung und wusste die übrigen Alliirten zur Annahme eines Projectes zu vermögen, das durch die vorsichtige Form, in der dem Widerstande gegen die Unterstützer der Stände Ausdruck verliehen und von den im Falle eines Angriffes zu ergreifenden Massregelu gesprochen wurde, sehr vortheilhaft von dem ursprünglichen Projecte abstach und es Friedrich Wilhelm ermöglichte, dem Kaiser zugleich mit der Mittheilung von dem Abschinsse des Bündnisses die Versicherung zu gehen, dass er nach wie vor die Interessen des Kaisers in allen Stücken wahrznnehmen entschlossen sei. Und da der Kurfürst zur selhen Zeit, da die Allianz der Extendisten 1) zu Stande kam, in der Bamberger Streitfrage eine dem Kalser günstige Haltung beobachtete und sich auch hezüglich anderer Punkte zu einer Verständigung geneigt zeigte, so erreichte er, dass Leopold, obgleich erzürnt über des Kurfürsten Vorgehen, die Verhandlungen mit demselhen nicht ahhrach, vielmehr später, als er die Möglichkeit die Reorganisation in Regensburg durchznführen, schwinden sah, immer ernster sich hemühte, den Brandenhurger durch ein Particularhüudnis für die Förderung seiner Reichspläne zn gewinnen, ein Versuch, dessen Gelingen von dem Verlaufe der seit langen über die Fragen der allgemeinen europäischen Politik gepflogenen Uuterhandlungen ahhängen musste.

Wir erinnern uns, dass Friedrich Wilhelm, als seine Bemühnngen den Kaiser und die Staaten für ein energisches Eingreifen in den französisch-spanischen Krieg zu gewinnen, geschoitert waren, mit Frankreich einen Vertrag geschlossen hatte, der ihn gegen entsprechende Entschädigung zur Neutralität in diesem Kampfe verpflichtete. Dieser Politik der hewaffneten Neutralität blieb nun der Kurfürst auch nach dem Abschlusse des Friedens von Aachen treu, obgleich die Mitglieder der Tripleallianz und nicht woniger der Kaiser nnd der Köuig von Spanien ihn immer von nenem von der Nothwendigkeit und Vortheilhaftigkeit des Anschlusses an Frankreichs Gegner zu überzeugen suchten und obgleich Ludwig XIV. in seinen Bemühungen nicht nachliess, ihn durch seine Vertreter und die seiner Bundesgenossen in Dentschland unter Gewährung hedeutender Concossionen für den gänzlichen Uehertritt zu gewinnen. Es entsprach eben dem Interesse des Kurfürsten von Brandenburg, sich nicht voreilig für eine der heiden grossen Parteien, in die das damalige Enropa gespalten war, zn entscheiden. Er verkannte durchaus nicht die grosse Gefahr. die dem Reiche von Frankreich drohte; er wusste sehr wohl, dass sich aller Wahrscheinlichkeit nach in nicht allzuferner Zeit die Nothwendigkeit ergehen werde, den ühermüthigen Nachbar in die von ihm üherschrittenen Grenzen zurückzuweisen; allein er täuschte sich ebensowenig darüher, dass weder die Staaten, noch der Kaiser, noch Spanien sich dazu verstehen würden, die von ihm geforderten, zur Erhaltung seiner Armee unerlässlichen Subsidien zu zahlen, solange die von Frankreich einem oder mehreren dieser Mächte drohende Gefahr in weiter Ferne lag und er wusste auch, dass er im gegebenen Momente

<sup>1)</sup> Defensivallianz vom 27, Mai 6, Juni 1671; Mörner I. c. 342 ff.

seinen Anschluss an Frankreichs Gegner unter um so vortheilhafteren Bedingungen werde vollziehen können, in je innigeren Beziehungen er zu Ludwig XIV. stehen würde. Dazu kam, dass Friedrich Wilhelm der Unterstützung des Franzosenkönigs dringend bedurfte, nm seine Pläne in Polen zur Durchführung zu bringen und bis zur Entscheidung dieser Frage alles zn vermeiden wünschte, was Ludwig XIV, hätte verletzen können. Dazu kam ferner sein wie wir wissen nnr allzn berechtigtes Mistrauen in die Aufrichtigkeit der Erklärungen der englischen und schwedischen Minister, seine entschiedene Aversion gegen den in Holland herrschenden Staatsmann, Jean de Witt, mit dessen selbstsüchtiger Politik er sich niemals hatte einverstanden erklären köunen nnd dem er eine empfindliche Niederlage vom Herzen wünschte; dazu kam eudlich der stete Argwohn Friedrich Wilhelms, dass der Kaiser, trotz all der Versicherungen von der Nothwendigkeit dem französischen Uebergewichte entgegen zu treten, mit dem Könige von Frankreich auf Kosteu der Protestanten zu einer Einigung zn gelangen wünsche. Nichts hat das unablässige Bemühen des kaiserlichen Gesandten den Kurfürsten für die Pläne Leopolds zu gewinnen, mehr erschwert, als dieses Mistranen des Knrfürsten in die Anfrichtigkeit der Erklärungen der Wieuer Regierung, das seinen Höhepnnkt erreichte, als man im Verlaufe des Jahres 1669 eine wenn anch nicht erschöpfende Keuntnis von dem Vertrage erhielt, der im Januar 1668 zwischen Frankreich und Oesterreich geschlossen worden war und die Theilung der spanischen Mouarchie zum Inhalte hatte. Nur unter Zuhilfenahme all' dieser Momente, der Unmöglichkeit die Truppen aus eigenen Mitteln zu erhalten, des Mistranens in die Ehrlichkeit der Bethenerungen der englischen, schwedischen und österreichischen Regierungen, des Hasses gegen deu leitenden Staatsmann der Niederlande, der Fnrcht, bei längerem Festhalten an der seit Jahren befolgten Politik der freien lland eine Beute der grossen Mächte zu werden, lässt sich der Schritt erklären, zu welchem sich der Knrfürst am letzten Tage des Jahres 1669 entschloss, als er den lange Zeit nnbekannt gebliebenen Vertrag mit Frankreich eingieng, durch den er sich - allerdings gegen entsprechende Entschädigung -, nicht nur verpflichtete, der Tripleallanz fern zu bleiben, gegen die Anfnahme Böhmens in den Knrverein zu stimmen nnd für die Fortdauer der rheinischen Liga zu wirken, sondern sich auch bereit erklärte, falls Ludwig XIV, nach dem Tode des krauken Königs von Spanien seine Ansprüche auf die spanischen Niederlande geltend machen sollte, denselben mit 10000 Mann zn unterstützen nnd im übrigen Frankreichs Interessen im Reiche zu fördern 1). Dass Friedrich Wilhelm aber den Vertrag mit Frankreich nnr als einen Nothbehelf ansah, nm sich für's erste vor gäuzlicher Vernichtnng zn sichern und durchaus nicht gewillt war, sich ganz unter das Joch des Franzosenkönigs zu beugen, zeigte sich, als Ludwig XIV, vorerst durch die Vertreter seiner dentschen Bundesgenossen und später durch seine eigenen Gesandten den Kurffirsten zum Abschlusse eines Offensivbundnisses gegen Holland, zum gänzlichen Auschlusse an Frankreich zu bewegen suchte 2). Denn

Vertrag vom 21./31. Dec. 1669; vergl. Mörner l. c. 335 ff.

Vergl. Mignet, Négociations relatifs etc. III. 294 f.; Droyseu l. c. 370 f.; Puf. l. c. XI. 18 f.

Friedrich Wilhelm erklärte von derartigen Plänen nichts wissen zu wollen, weigerte sich immer entschiedener seine Hand zur gänzlichen Vernichtung der Niederlande zn reichen und blieb diesem Vorsatze tren, obgleich Frankreich im Verlanfe der Jahre 1670 nnd 1671 immer grössere Anerbietungen für den Fall des Uebertrittes machte, obgleich England, Schweden und eine Reihe dentscher Reichsfürsten anf Frankreichs Seite traten, obgleich die Staaten, von de Witt geleitet, die billigen Forderungen des Kurfürsteu zu erfüllen sich weigerten and dessen wohlgemeinte Warnangen in verletzender Weise zurückwiesen, obwohl auch das Vorgeben des Kaisers und seiner Räthe in dieser Frage ihn keineswegs zn energischem Vorgehen gegen Frankreich ermuthigen konnte. Freilich so weit gieng die Rücksichtnahme des Kurfürsten auf die allgemeinen Verhältnisse nicht, dass er ihretwegen die Existenz seines Staates auf's Spiel gesetzt, seine Länder schutzlos der Rache des beleidigten Nachbars preisgegeben hätte. Ganz richtig bezeichnete Goess, der wie ans den im Nachfolgenden mitgetheilten Acten zu ersehen ist, über die Verhältnisse am Berliner Hofe sehr genan nnterrichtet war, die Gewährung bedeutender Snbsidien als ein nnerlässliches Erfordernis für eine gedeihliche Entwickelung der seit langem geplanten Allianzverhandlingen mit Braudenburg und wies treffend daranf bin, dass das zögernde Vorgehen der Staaten und der Höfe von Wien uud Madrid in diesem Punkte allein die Ursache des schwankenden, zögernden Benehmens des Knrfürsten seien. Dieser Auffassung der Verhältnisse und der Erkenntnis der Nothwendigkeit einer Einigung mit Brandenburg entsprach es anch, dass Goess immer von nenem den Kaiser drängte, den Kurfürsten zu befriedigen, indem er zugleich seiner Ueberzengung dahin Ansdruck verlich, dass Friedrich Wilhelm trotz aller Anerbietungen Ludwig XIV, und trotz der ablehnenden Haltung de Witts sich viel eher mit den Holländern als mit den Franzosen einigen werde. Und je näher die Gefahr heranrückte, je deutlicher sich die Pläne Ludwig XIV. gegen die Niederlande richteten, je grössere Mühe sich die Franzosen und ihre Bundesgenossen gaben, den Kurfürsten von Brandenburg zu gewinnen, desto lauter erhob der kaiserliche Gesaudte seine Stimme, um Leopold von der unnmgänglichen Nothwendigkeit zu überzengen sich die Mitwirkung Brandenburgs für alle Fälle zu sichern. Allein was auch immer Goess thnn mochte nm dieses Ziel zu erreichen, wie sehr er auch zumal seit dem Frühjahre 1671 daranf aus war, seiner Regierung den Beweis zu liefern, dass die Gelegenheit den Kurfürsten zu gewinnen überaus günstig sei, da dieser mit Frankreich nicht verbunden, vielmehr dnrch Ludwig XIV. Vorgehen beunruhigt sei und daher bei gebührender Berücksichtigung seiner Bedürfnisse leicht zum Anschlasse an Frankreichs Gegner werde bewogen werden können; wie stark er auch die Bedentung der Entscheidung des Brandenburgers betonte, dem viele andere dentsche Fürsten folgen würdeu und wie nnermüdlich er im Ersinnen von Mitteln zur Beschaffung der nothwendigen Subsidien war, alle seine Bemühungen blieben ohne Erfolg. Denn die Wiener Regierung, deren einflussreichste Mitglieder französisch gesinnt waren und seit langem mit dem Vertreter Ludwig XIV., dem schlanen Chevalier Bréthel de Grémouville über die Ordnung der schwe-

benden Fragen verhandelten'), verharrte in ihrer zuwartenden Haltung und weigerte die Unterstützung des Knrfürsten, während zugleich der von ihr mit nicht allzn grossem Eifer betriebene Versuch von Spanien und von den Staaten die zur Unterstützung des Kurfürsten nothwendigen Summen zu erhalten, zu keinem Resultate führte. Und diese jeder definitiven Abmachung mit Friedrich Wilhelm bezüglich der Niederlande abgeneigte Stimmung nahm in dem Masse zn, als die Aussichten auf eine Einigung mit Frankreich grösser wurden. Goess aber, der von den Vorgängen am Wiener Hofe wie vor Jahren auch diesmal keine Knnde erhielt, vielmehr in dem Glanben belassen wurde, dass Leopold eine Einigung mit Brandenburg ernstlich wünsche, wurde nicht müde die guten Absichten des Kaisers zu betonen und wies die Behanptung der Räthe Friedrich Wilhelms, als sei Leopold im Begriffe sich mit Frankreich über die Niederlande zn einigen und die Eroberungspläne Ludwig XIV, zn billigen, mit Entrüstung zurück. Und doch war, was Goess als "wahnsinnige Idee" bezeichnete, der Entschlass des Wiener Hofes. Wenige Wochen nachdem er zum zweiten Male Berlin verlassen, wurde in Wien der Vertrag unterzeichnet, durch den der Kaiser dem Könige von Frankreich gegen die Niederlande freie Hand liess.

<sup>3)</sup> Vergl. Mignet l. c. IIL, Part. IV., Sect. III.

#### V. Zweite Mission des Freiherrn Johann von Goess. Oct. 1668—Sept. 1671.

Memorial filr Goess. Dat. Wien 14. August 1668. (Conc.)

[Polnische Successionsangelegenheit.]

Goess wird sich erinnern, dass der Kaiser stets die Ansicht vertreten hat. 14. Aug. dass man sich, bis die Vacanz des polnischen Thrones eintritt, für keine bestimmte Persou entscheiden dürfe. Nun dürfte Goess erfahreu habeu, dass Johann Casimir am 12, Juni 1668 im Senat öffentlich seinen Entschluss abzudanken kundgethan hat. Der Kaiser sucht Johanu Casimir zur Fortführung der Regierungsgeschäfte zu vermögen; erklärt aber, falls dies nicht gelingen sollte. die Wahl des Herzogs von Neuburg befördern zu wollen. Gleichwie aber wir vorberührte unsere dehortationes bei des ietzigen Königs L4. vor allem eiferigst werden continuirn lassen; also haben wir oftermeltem unserm Reichshofrath auch von solcher Eventualdetermination auf mehrbesagtes Herzogen L4, zuvorderst zu dessen Nachricht und dann auch zu dem Ende parte zu geben gnädigst für gut angesehen, damit er des Churfürsten zu Brandeburg La., als welche uns gedachte Pfalz-Neuburgs La. zu dieser Promotion so oft und eifrig recommendirt und auf dero recommendationes wir hiebei ein sonderbarer Obacht gehabt, sonsten aber niemanden, in geheim und hergebrachten Vertrauen zu verstehen geben . . . möge-

Unter dem 28. August wird Goess aufgefordert den Kurfürsten zur Unterstützung der kaiserlichen Forderung bezüglich der Römermonate zu vermögen.

# Neues Memorial für Goess. Dat. Wien 20. October 1668. (Conc.)

[Polnische Successionsangelegenheit.]

Die Verhältnisse haben sich geändert: der König von Polen hat wirklich 20. Oct. abdicirt; für die neue Wahl werden Vorbereitungen getroffen. Mavernberg berichtet aber, als wollte sich der mehrere Theil in Polen nicht allerdings gegen mehrermeltes Pfalzgrafen Ldon, und zwar um so weniger inclinirt erzeigen, ie mehr daselbst empfunden und apprehendirt wird, dass des Churfürsten zu Brandeburg Lden, hoc interregni tempore die Possession der Starostie Draheim apprehendirt habe. Sodann auch (haben sich die Verbältnisse geändert)) indeme ermelte mayernbergische Relation vom 9. dies nicht unklar indigitirt, als wann Anzeigungen vorhanden sein müssten, dass churbrandenburgische Seiten man nicht so aufrecht procedirn. als Pfalznenburgischerseits etwa praesupponirt werden möchte. Goess soll so rasch als möglich zum Kurfürsten eilen und dem Memorial vom 14. Aug. gemäss dem Kurfürsten von der Intention des Kaisers bezüglich der polnischen Wahl Mittheilung machen; dabei aber auch, dass sie sich nicht etwa mit der Kron Frankreich - allermassen verlauten wolle, dass dieselbe 4 bis 5000 Mann nacher Danzig übersetzen werde - der polnischen Wahlfreiheit zum Nachtheil in die Waffen einlassen, äusserster Kräften zu verhindern, mit den particularioribus aber gegen dieselbe nicht sogleich herauszugehen, sondern vorhin deroselben Sentimenten und derzeit führende principia eigentlich zu sondirn und vor allem uns darüber zu referirn, haben werde.

## Nebeninstruction für Goess. Dat, Wien 26, October 1668. (Conc.)

[Reichsangelegenheiten.]

Der Kaiser ist mit dem Knrfürsten eines Sinnes, dass die zu Regeusburg 26. Oct. Geber der Schriften Verhandlungen zum Absehlusse gebracht und wenigstens über die 
wichtigstem Materien eine Eutscheidung gefällt werden misse?). Da aber der 
von den Reichaständen dem Kaiser vorgeschlagene Termin von 3—4 Monaten 
nicht hinreichend zur Erleidigung dieser Fragen scheint?), soll der Kurfürst dem 
Kaiser sagen, wie er sich die Möglichkeit eines freidlichen und berliedigenden

Reichsschlusses und Abschiedes denkt. Den von einigen weltlich-fürstlichen

') Die in Klammern befindlichen Worte sind vom Herausgebor binzugefügt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber den Stand der Reichsangelegenheiten in dieser Zeit Droysen I. c. 111.<sub>3</sub> 351 ff.; Gemeiner I. c. 111. 98 ff.

F) Reichsgutachten vom 9./19. Oct. 1668; Pachner I. c. I. 348. Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten, XIII.

Ständen den kurfürstlichen Gesandten zugestellten Appendix und Epilog capitulationis perpetuae') kann der Kaiser nicht annehmen, weil er dadurch nicht nur an 2 verschiedene Capitulationen gebunden wäre, soudern auch weil ihm durch diesen Appendix alles das genommen werde, was dem geringsten Staude des Reichs durch das instrumentum pacis articulo 8vo solidissime bestätigt worden. Da nun aber gemeldet werde, dass der Kurfürst von Brandenburg. der wie alle übrigen Kurfürsten, Baiern ausgenommen, die Auslassung dieses appendicis versprochen, der gegebenen Zusage zuwider gesonnen sein soll Baiern beizutreten und den bambergischen Unfug?) zu unterstützen, soll Goess sich erkundigen, ob dem so, und wenn, den Kurfürsten davon abzubringen suchen. Ferner soll Goess dahin sehen, dass die nothwendigen Massregeln gegen die von Frankreich - wie aus dem von Gravel zu Regensburg vorgebrachten Memoriale<sup>2</sup>) hervorgehe - geplanten Unternehmungen ergriffen werden. Wie nun dies Memorial also gethan ist, dass man auf alle Weis zu verhindern, damit des Königs in Frankreich Lden, in primo membro alternativae, scilicet junctionis cum imperio, durch die Stände nit willfahrt werde, indem sie die eroberte Plätze, eo, quo Burgundia possidet, modo inzuhaben begehren, worunter nun das votum et sessio cum imperio implicite et sub involucro verborum verstanden wird; zumalen Spanien wegen des völligen burgundischen Kreises und also auch pro parte wegen dieser eroberten Landen als ein Erzherzog von Oesterreich votum et sessionem in comitiis, auch zugleich sein Stell bei der Reichsdeputation gehabt, so alles Frankreich in simili und benebens auch praetendiren würde, dass das Reich ... ihne wegen gehörter Landen contra quoscunque zu protegiren und zu garantiren schuldig wäre. . . . Es ist aber zum andern das secundum membrum alternativae Gallicae auch gefährlich, weiln dasselbe dahin gestellt wird, dass man wegen dieser Landen ein solche Cession der Kron Frankreich einhändigen solle, als wie wegen der beim westphälischen Friedensschluss ermelter Kron eingeräumt und beschehen. Dieweil man aber vermög erstgehörten Friedenschluss solcher vom Reich hingebener Landen halber ad garantiam verbunden, also thuet Frankreich solche implicite auch wegen der in besagtem letztern Krieg eroberten Plätze begehren und also quoad onus et obligationem garantiae zwischen dem primo et secundo

Ueber diese Angelegenheit Droyseu l. c. III. 2 351 ff.; Acten bei Pachner l. c. 1, 300 f., 323 f. u. a. O.

<sup>5)</sup> Es handelte sich darum, ob Oesterrich nach den Bestimmungen des Reichsabschiedes von 1548 und nach der Capitulation Leopolds genöthigt sei, die Streitfrage mit Bamberg wegen dessen k\u00e4ntimmterischer G\u00e4fer coram camera verhandeln ru lassen, oder ob Bamberg schuldig sei, seine Klagen bei Oesterreich anh\u00e4ngig zu msechen und Bescheid zu euvarten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Memorial vom 8. Oct.; praes. 2,/12. Oct. 1668. Vergl, Pachner I. c. I. 335 ff.

membro dictae alternativae kein Unterschied ist. Im ersten Punkte kann Frankreich gar nicht, im zweiten uur soweit nachgegeben werden, dass endlich das Reich so viel Recht es bei und auf den eroberten Plätten gehabt, sich dessen, doch sine obligatione garantiae, begebe. In soleher Weise werde das österreichische Votum eingerichtet seln. Vom selben Datum ist das Credraschreiben für Gosse 2(26. October).

Goess an den Kaiser. Dat. Könligsberg 11. Dec. 1668. (Or.) [Ilaliung des Kurfürsten in der polnischen Wahlsache. Nachrichten über Ludwig XIV. Vorgehen in dieser Angelegenheit. Urtheil des brandenburgischen Ideles über üle Aussichten der verechiedenen Candidaten für die polnische Krone. Verhandlungen wegen Drabelen. Urchareteristig der Kurfürsfun und des Kurpfürsen. Untervelung mit Schwerin wegen der Jügernadrefer Angelegenheit. Verhandlungen mit den Kurfürsten und Schwerin basiglich der Reichsunglegenbeiten.)

Goess langt am 2. Dec. 1668 in Königsberg an.

Der Knriötst, den Goess krank antrifft, erklärt anf die Auseinandersetzungen 11. Dec. des Goess, welche darin gipfeln, dass der Kaiser jetzt sich für die Recommandation des Herzogs von Neubnrg zur polnischen Krone entschlossen habe, das was der Kaiser thue sei ibm lieb. Dasselbe sagen Schwerin und Hoverbeck, lch habe anders nit vermerken können, höre es auch nit anders, als dass man bei diesem Hof mit voriger Emsigkeit und Begierde des Herzogs von Nenburg Promotion sucht zu befürderen, massen, wie ich von dem neuburgischen Residenten Stratman vernehme, man willig und prompt zu allem dem, was man ihrer Seiten nur immer desideriren könne, also, dass der Churfürst auch seinen eigenen Säckel angriffen und Gelder vorgeschossen, ohne dass der neuburgische Resident, aus ermanglender Ordre, sich zu Widererstattung obligiren können '). Anch aus Frankreich laufen überaus günstige Nachrichten für Neuburg ein; die Leute hier finden das Benehmen Ludwig XIV. dem Prinzen von Condé gegenüber sogar ungerecht, insbesondere, dass er von ihm die Erklärung gefordert, dass wann er anch von den Poln erwählt würde, dannoch die Kron nit aunehmen wollte. . . . Die scrupulos, so man bei allem diesem haben und etwa gedenken möchte, dass die artes und Dissimulation die ärgiste seien, die am meisten bedeckt und coprirt werden, interpretirt man in meliorem partem. Dass Béziers, von welchem man wisse, dass er in Poln sehr exos und des Prinzen von Condé Faction allzeit trefflich zugethan gewesen, wiederum dahin komme, geschehe, wie sie selbst sagen, weiln der Herzog und sie dahie es gut gefunden.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Droysen l. c. iii. 249 ff.; Puf. i. c. X 82 ff.

Die Leute hier halten die Aussichten des Neuburgers für glänzend, trotzdem die einlaufenden Berichte wenig Anlass zu einer solchen Hoffnung geben. Für den gefährlichsten Gegner wird allgemein der Herzog von Lothringen gehalten, der, wie man hier andeutet, vom Wiener Hofe geheim unterstützt wird. Goess erklärt, dass diese Behauptung gar keine reale Unterlage habe und dass andererseits Mayernberg gewiss nicht hinter dem Rücken des Kaisers oder gegen dessen Willen die Sache des Lothringers vertreten werde. Furcht vor Wahl des Czarensohnes oder des Herzoges Johann Friedrich von Hannover herrscht hier nicht mehr. Wegen der von diesem Churfürsten occupirten Starostei Draheim'), werd von Warschau bericht, dass in consilio privato senatorum veranlasst worden, dass pro restitutione eiusdem jemand von der Republik wegen an S. Ch. D. solle abgeschickt werden. Der Baron von Schwerin sagt mir, dass der Erzbischof\*), der Bischof von Krakau2) und andere It. Ch. D. Befugnis und rationes also vorgestollt, dass es der von Hoverbeck nit besser thun können; dass die animi nun all ziemlich mitigirt und dem Wisnowiecki leid sein solle, dass er so acerbe darüber geschrieben. Die Kurfürstin empfängt Goess sehr freundlich. Sie hat die reformirte Religion angenommen, mit so grossem Vergnügen des Churfürsten, als Disconsolation der Lutherischen, welche eine grosse Freud gehabt, eine Churfürstin ihror Religion zu haben, massen diese Stadt Königsberg dieselbe durch den ungewöhnlich stattlichen Empfang bei Ir. Ch. D. Einzug bezeigt. Sic ist mit grosser Assiduität immer, soviel möglich, um den Churfürsten, gilt überaus viel und ist zu glauben, dass sie immerfort mehr gelten werde. In negotiis publicis, soviel ich vernehme, mischt sie sich nit ein; zeigt eine Freud mit allem, was dem Churfürsten freuet, und sonderlich bei den Jagen. Ich habe gestern observirt und hatte cs vorhin gehört, dass sie lauter kräftige und auf braunschweigische Art zugerichte Speiscu essen thut; auch in diesem werd sie dem Churfürsten gute Gesellschaft leisten, dann I. Ch. D. ungeachtet ihres Podraga greifen gern zu solchen Speisen zu. . . . Der Churprinz kommt mir für, dass er ziemlich gewachson, seither ich ihn nit gesehen; er werd nun im 15ten Jahr gehen; er hat ein Strauss ausgestanden, weiln er nit fort studiren wollen, vermeinend, dass der Degen und der Krieg mehr für ihme wäre als die Pedanterie, wie er's heisst; sein Herr Vater aber verstehts nit also und hat ihn ctliche Tag nit ans

<sup>1)</sup> A = Trabeu; vergi. darûber Puf. l. c. X. 64; Droyseu 1 c. III., 238f.

<sup>2)</sup> Erzbischof von Gnesen war Nicolaus Prazmowski.

<sup>2)</sup> Andreas III. Trzebicki.

dem Zimmer gelassen, bis die Deprecation gar solomniter geschehen. Das werd der Prinz mir wohl schwerlich erzählen.

Bis jetzt hat der Kurfürst sich über den Kaiser noch nicht beklagt, doch werden Klagen nicht ausbleiben. Schwerin frägt den Goess, ob er Befohl habe in der jägerudorfischen Angelegenheit zu verhandeln. Ich beklagete mich darüber, dass ich mich so weit impegnirt, Er. K. M. Hofkammer und anderen privatis Ungelegenheit gemacht, damit die Mittel zu völliger Abthunng dieses Werks beigebracht würden und nacher hätte man mich nit ohne meiner Confusion und Mortification im Stich gelassen. Er replicirete, dass man zwar circa quantum so weit einig gewesen, nit aber circa modum solutionis. Goess räth wiederum dem Kaiser die Sache auszugleichen, weil sonst grosse Gefahren zu befürchten seien. Vom selben Datum ist ein zweites Schreiben des Goess erhalten, worin er über des Kurfürsten Stellung zum Regensburger Reichstage berichtet'). Friedrich Wilhelm beklagt die lauge Dauer und wünscht einen baldigen Reichsabschied. Bezüglich der savovischen Angelegenheit schwelgt der Kurfürst, wie Goess glaubt, aus Rücksicht für Baiern. In der Bamberger Sache erklärt sich Brandenburg für den Kalser 2), bezüglich des punctum securitatis publicae und des in Vorschlag kommenden provisionalem modum ex aequo et bono contribuendi 3), bis die Reichsmatrikel völlig eingerichtet sein werde 3), findet Schwerin, mit dem Goess darüber spricht, wie der Kaiser, dass dieses Work auf allzu weitläufigen Weg wollte gericht werden, und glaubt, dass der Kurfürst sich mit dem Kaiser in diesem Punkte elnigen werde. Botreffend das von französischem Plenipotentiario Gravel dem churmainzischen Reichsdirectorio zugestellte Memorial, haben I. Ch. D. gar wohl begriffen, warum von dem ersten membro desselben, als de sossione und voto, nit zu gedenken, fielen also gar leicht auf das andere membrum, nemlich, dass die occupirte Oerter, gleich wie Elsass beim münsterischen Frieden, an Frankroich zu überlassen; als aber darbei von der Garantie geredt worden und ich den Unterschied remonstrirt, der da zwischen der Sach mit Elsass und dieser in Niederland occupirten Oortern ware, wie nit weniger die Inconvenienzien, die daraus zu besorgen; gaben I. Ch. D. zu verstehen, dass bei den aachischen Tractaten sich einige Chur- und Fürsten - nennete in specie Mainz und Cöln - zu dieser Garantie verstanden; dass es eine Sach wäre von grosser Wichtigkeit; sie könnten allein nichts darin thun,



<sup>9)</sup> Am 19. Dec. erhält Goess neuen Befehl den Kurfürsten zu bewegen, seinem gegebenen Versprechen gemäss in der Bamberg'schen Frage die Sache des Kaisers zu vertreten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. für diese Angelegenheit Pachner l. c. I. 329, 348f. u. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Pachner l. c. I, 329; Gemeiner l. c. III. 148 ff.

sondern nüssten es mit ihren Herrn Mitchurfürsten überlegen; ma mitche nacher noch ferner darvon rodeu können. Als nun hernacher der Baron von Schwerin zu mir kommen und ich diese Sach und die bei der Garantie unterlaufende considerationes abermaln doducirt, hat er denselben soweit Platz gegoben, dass er befunden, dass man sich zu sothnare Garantie mit einzulassen. . . . Von den Römermonaten hat Goess noch nicht gesprochen.

Goess an den Kaiser. Dat, Königsberg 18. Dec. 1668. (Or.)
[Polnische Wahlsache.]

18. Dec. Die Wahl des nenen Königs in Polen ist für den 2. Mai angesetzt. Der Bischof vom Besiers, dem zu Danzig mitgetheilt werden ist, dass die Republik seine Reise nach Polen nicht w\u00e4nsche, soll sich zu Marienwerder, etwa 9 Meilen von Thera, aufhalten 1). Die Conferenz, die kurf\u00fcrstlicherseits mit Goess verabredet worden ist, hat nochnelbst statgefonden. Meines Ermessens w\u00e4red as rathsamste, si vel in sola tractatione de tallbus modis modici simus und habe ich allbereit occasione data innuirt, dass das gr\u00f6sste beno\u00eficium, so man er dilatione comitiorum electoralium nehmen k\u00e4nne, seie, dass interim die in Poln gefasste suspiciones und Ombrage, sich ein wenig sotzen, die exacerbirte Gem\u00fctt tranquilliren und bessers Vortrauen gewonnen werden k\u00f6nne. ...

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 25. Dec. 1668. (Or.) [Verhandlungen des Goess mit Schwerin und Jeua in der polnischen Wahlsache. Unterredungen mit Stratman bezüglich derselben Angelegenheit.]

25. Dec. Am 18. Dec. Conferenz mit Schwerin und Jena in der polnischer Frage. Sie bedanken sieh im Namen des Kurfätend für die ginstigen mündlichen und schriftlichen Erklärungen, die Giese in Wien erhalten; erklären, dass der Karfürst die Wahl des Nenhangers enengisch befördern wolle und fragen Goess, in welcher Art er sich die Unterstützung des Neuhangers seitens der Beförderr seiner Wahl denke. Goess erklärt nochmals die Geneigtheit des Kaisers für den Neuhunger einzuterten; bezüglich der Art, wie dies zu geschehen, habe er (Goess) keine Instruction. Die Räthe Friedrich Wilhelms nehmen die Erklärungen des Goess an, hordern aber von him, sich möglichste bald die nöblige Instructionen für die Vorkehrungen im Interesse der Wahl des Neubrgrers et hellen zu lassen. Stratman, dem Goess den Nachtulle der Propalitrung der

<sup>7)</sup> Vergl. Droysen l. c. III. 249.

kaiserlichen Unterstützung für Nenburg vorhält, versucht die Schuid den kaiserlichen Ministern beizumessen.

In einem P. S. berichtet Goess von einer Unterredung mit Stratman, der eine Erklärung wünscht, ob der Kaiser auch mit Kriegsmacht die Wahl des Neuburgers aufrechterhalten wolle, wenn eine zwiespältige Wahl erfolgen sollte. Goess antwortet, dieses wären propositiones, die man zu Wien nit zu thuen und die sehr fremd fürkommen würden, remonstrando was Paulus sagt; haec ne quidem nominentur in vobis. Aus den weiteren Erklärungen nud Fingen Stratmans sei zu ersehen, dass der Nenburger am meisten den Lothringer fürchtet.

# Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 31. Dec. 1668. (Conc.) [Reichsaugelegenheiten.]

Der Kaiser hoft, der Kurfürst von Brandenburg werde mitwirken, anf dass 31. Decdie Reirhsversammlung, die zum Schinsse zu bringen auch des Kaisers Absicht
sei, nicht aufgelöst werde, bis nicht wenigstens über die wichtigsten Fragen
eine Entscheidung erfolgt ist. Goess soll den Kurfürsten ersuchen, in der Angelegenheit der Romermonate des Kaisers Pilme zu fördern.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 1. Jan. 1669. (Or.) [Verhandlungen des Goess mit Scultetus und Schwerfu bezüglich der polnischen Wahlsache. Reichsangelegenheiten.]

Scuitetus, der vom Kurfürsten nach Warschau gesendet worden war und 1, Jan. zurückgekeht ist, herichtet, dass Narwiz, der des Bizoru von Lisola Secretär gewesen, sich in Polen für den Secretär der kaiserlichen nach Polen bestimmten Gesandtschaft ausgebe und ganz offen im Interesse des Lothringers wirke, was bei seiner Begabning und Kenntinis der Jente isöchst gefährlich werden könnte. Goess erwidert, wenn das wahr wäre, was da herichtet werde, dann werde sich zeigen, dass Marwiz nicht hurft serverlär der kaiserlichen Gesandtschaft ist. Ebenso erklärt Goess die Behauptang, dass die Jesuiten für den Lothringer wirken, für unwahr. Schwerin, mit dem Goess gleichfalls über diese polnischen Augelepnheiten gesprochen hat, nimmt die Sache wegen Narwiz leichter und behauptet, die Sache des Nenburgers stehe gut; wenn der Kaiser für denselben wirke, dürfte er durchdringen.

In einem zweiten Schreiben vom selben Datnm berichtet Goess von seinen Verhandlungen bezüglich der Reichsangelegenheiten '). Schwerin, dem Goess

b) In den Weisungen vom 15., 19. und 31. Dec. 1668 fordert der Kaiser Goess auf, den Kurfürsten zur Förderung der kaiserlichen Pläue in Regeusburg, insbesoudere in der bambergischen Frage zu ermuuteru und ihn zu bewegen, gegen die von Frank-

von den Römermonaten spricht '), erklärt sich für den Kaiser verwenden zu wollen, betont aber, wie wenig der Kaiser die Wünsche des Kurfürsten berücksichtige; das gleiche that der Kurfürst. Betreffend die französische Praetension zu Regensburg wegen der in Niederland occupirten Plätze, vermeineten I. Ch. D. abermalen, dass man ihnen dieselbe auf die Weis, wie Elsass, überlassen sollte, und nahmen, dass das Reich sich desjenigen Rechtens, so es auf die occupirte Plätze haben möchte, begeben könne, dahin ein, als wann das Reich ihnen das Recht, so es darauf hat, cedirete, daraus sie endlich sessionem et votum praetendiren würden. Ich informirte sie aber besser und dass diese die Meinung nit wäre; dass man nit allein auf gegenwärtiger, sondern auch künftiger Securität und Ruhe des Reichs müsste gedacht sein und keinen Anlass geben, dieselbe unter Vorwand einer praetendirenden Garantie oder sonsten zu turbiren. Man sähe nun in Niederland wie es hergehe, da unter Praetext der Appertinenzien der obgemelten Plätze leicht abermalen ein neuer Krieg möchte vorgenommen werden. Der Baron von Schwerin sagte mir in hoc passu, dass ihre Intention nit wäre, sich zu dieser Garantie zu impegniren. Der Kurfürst glaubt nicht, dass der Reichstag bald zu einem guten Ende gebracht werden könne und bemerkt, wann der Reichstag sollte ein End nehmen, so würden die Fürsten auf eine Deputation dringen. Ich remonstrirte, dass dieses idem per diversa wäre, man triebe auf den Schluss des Reichstags, damit die Stände der schweren Spesen überhebt würden, welche bei der Deputation eben so wohl anzuwenden. I. Ch. D. zeigeten sich ganz alien von der Deputation und dass sie ihrenseits darin nit consentiren wollten; deuteten an, dass dieselbe nit zu des Reichs, sondern Particularinteresse angesehen 2).

reich beabsichtigten Eingriffe und gegen die Auflösung des Reichstages ohne Reichsabschied oder Einsetzung eines Deputationstages zu stimmen.

Vergl. für diese Frage Pachner I. c. I. 371ff.; die Antwort der Reichsstände ehendaselbst 398f.; weitere Verhandlungen 402f.; Gemeiner I. c. III. 175f.

<sup>.</sup>º) In der Antwort auf dieses Schreiben d. d. I. Februar 1669 (Conc.) bemarkt der Kaiser, dass Gesse beräglich des franzäsischen Bemerials und des punctum grantine richtig betont habe, dass man an Seiten des Reichs zu deme, was diesfalls zwischen Spanien und Franzheit vorgangen, nicht verbunden und abber uns seit weniger sich zu der prætenditter Garantia zu versteben schuldig seit<sup>2</sup>. Sachsen hat sich in dieser Sache gut gekunsert. Gosses soll trachten en Entificaten in der Asicht zu bestärken, dass der Deputationstag "nicht zu des Reichs- sondern blos Particularinteresse angeseben ist."

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 8. Jan. 1669. (Or.) [Polnitiche Wahlsache. Unterredung mit Schwerin über Frankreichs Haltung in dieser Angelegenheit und über die seitens der übrigen Machte zu ergreifenden Massregeln. Stratmans Aeusserungen in dieser Frage. Reichsangelegenheiten.]

Bisher haben die Brandenburger behanptet bezüglich Frankreichs nichts S. Jan.
fürthen zu missen; nun aber beginnen sie an der Aufrichtigkeit Frankreichs
zu zweifeln; anch der Neuburger soll, wie Schwerin Goess mittheilt, aufaugen
an Frankreichs Aufrichtigkeit zu zweifeln und sich bei Lionne und Beiters
beklagt haben, welch l'etzterer beständig die Geneighent seines Herrn für den

Neubnrger einzutreten, betone. Lerodt 1) und Blumenthal schreiben aus Paris alles gute über des französischen Königs Intentionen. Goess gibt dem Schwerin zu bedenken, dass Lerodt als Anhäuger der französischen Partei sich nicht leicht dazn entschliessen werde, einen Verdacht gegeu Frankreich auszusprechen, addendo, dass ich wönschen mögen, dass meine treue Warnung Platz gefunden. Da ich remonstrirt, wie periculeux ihre Tractaten mit Frankreich wären, bei welchen auf ihrer Seiten de praesenti an Fraukreich alles gegeben würde, was man nur verlangen können, herentgegen von Frankreich nichts, als die schöne Vertröstung und wie sie es damaln hoch exaggerirten, la parole royale. Er bekennete, dass sie sich darauf verlassen, |; hielte es noch für die grösste perfidia und dem grössten scandalo, so je geschehen wäre, wann man französischer Seiten daran manquiren würde; bei allem dem sehen sie selbsten genugsam vor, was für Praetexten der Impossibilität mit Neuburg aufzukommen könnten vorgeschätzt werden und was das ärgiste ist, so möchten sie unter der Hand das Werk für Neuburg difficil und also ihren Praetext selbst suis manibus machen und : | zu Wegen bringen; nnterdessen hat man die Freund, welche Neuburg magna ex parte propter odium contra Gallos praeferirten, verloren, oder gar ex eodem odio zu Feinde gemacht und die von der französischen Faction, welche ein Weg als den andern anf Condé bestehen, hat man nicht gewonnen. |: Et quid, wann dieser Anschlag eben von Anfang von französischer Seiten dahin gericht? Quis credat, dass Franzosen, wann's ihnen Ernst gewesen, nit ein einzigen ihrer Faction von Prinz Condé ab und auf den Neuburger bringen können? : Diese Faction, wie man dahie bekennt, tantum abest, dass sie abnehme, dass sie vielmehr zunehme und stärker werde. Diesem allem vorzukommen, discurrirte der Baron von Schwerin, dass kein bessers Mittel, als dass diejenige, welche Neubnrg portiren, sich wohl unter einander vernehmen, und gieng tanquam per gradus mit seinem

<sup>1)</sup> Pfalz-neubnrgischer Gesandter.

Discurs endlichen dahin, |: dass man sich ferner per tractatus zu vergleichen, was von unserer Seiten in solchem Fall zu thuen oder zu lassen. Es möchte darzu kommen, dass theils vota für einen, die andere für einen andern ausfielen: da wäre gleichwohl zu statuiren, wie wir unserem candidato zu assistiren vermeinten. Ich antwortete, dass die Erfahrenheit gegeben, wie viel die schon gepflogene Tractaten geschadt; ob er nit vermeinte, dass diese proponirende noch viel mehr schaden würden. Fatebatur, wann man's in Polen innen würde; man könnte es aber secret halten. Ich allegirte darwider die Experienz und wären ihme der Zustand und inclinationes hominum in Schweden bekannt; wir hätten gesehen, dass allda den Franzosen nichts verborgen geblieben. Er deutete dies auf den caucellarium regni'); quaerendo a me, was ich vor besser hielte, dass man auch cum periculo revelationis die gehörige Anstalt vornäbme, oder aus dergleichen Apprehension dieselbe unterliesse und zusähe, dass unterdessen unsere contrari cum tanto damno nostro mit ihrer impresa aufkämen2). Er sagte darbei, dass von dem Churfürsten wollte judicirt und gehalten werden, dass S. Ch. D. in solchem Fall endlichen dem von Condé auch beifallen und dieselbe ebensowohl als wir mit allerlei Verdacht beladen würden, welches er zwar weit wirft; ich wollte aber nit gern, dass der casns uns auf die Prob setzete. Der Stratman, welcher sonsten überaus gute Opinion von der diesseitigen guten Intention hat, und zwar nit obne Gruud, dann die demonstrationes seind gross, scheint sich ebensowenig auf diese Prob zu verlassen; er förchtet, dass der Vanbrun3), welcher allbereit von Paris aufgebrochen, an diesen Hof komme, solchen occasionibus zu invigiliren und mit Mittel etwas grosses durchzudringen; dieser Hof habe sich sehr discouragirt durch das Desarmement von Schweden; um soviel nöthiger seie, dass man ihn von Er. K. M. Seiten animire, damit der Chnrfürst von Brandeburg wisse, dass er sich diesfalls auf E. K. M. zu verlassen : ; dass derwegen hochnöthig, dass ich hierzu Befehl und Instruction bekomme. Auf der ander Seiteu habe ich dahie einige Appreheusion verspüret, dass der König in Frankreich durch anderwertige anerbietende grosse Satisfaction |: den Herzogen von Neuburg dahin vermögen möchte, dass er von dieser Praetension desistirte: , dessen man sich doch gegen den Stratman gar nit vernehmen lasst.

<sup>1)</sup> Magnus de la Gardie.

<sup>2)</sup> Ueber Schwedens Verhalten in dieser Zeit Carlson l. c. IV, 508f.

<sup>2)</sup> Nicolaus Bautru, Marquis de Vaubrun.

In einem zweiten Schreiben meldet Goess, dass Schwerin bezüglich der bambergischen Frage die besten Versicherungen gegeben habe; ebenso bezüglich der Römermonate; doch will der Kurfürst selbst von der Zahlnng befreit sein.

### Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 15. Jan. 1669. (Or.) [Polnische Wahlsache.]

Schwerin theilt dem Goess mit, dass in Litthanen die Dinge für den Neu-15. Jan. bruger günstig stünden; die grösste Hoffunng ruhe aber in der Sincerität der französischen Erklärung, die von dort ans immer behanptet werde.

: Der von Basserode wird Er. K. M. referirt haben, was massen man von hier aus durch den nun abgereisten schwedischen Resident Wolfrad zu Stockholm die Impression machen wollen, als portiren E. K. M. zwar publice den Herzogen zu Neuburg, occulte aber den Herzogen von Lothringen; suggerende, dass man Pfalz-Heidelberg wider Lothringen zu assistiren'), damit er zu Haus zu schaffen habe und dem Herzogen zu Neuburg kein Eintrag in Polen thue; dass mau diesseits darzu parat, wann Schweden auch der Intention seie: J.

### Der Kaiser an Goess. Dat, Wien 16. Jan. 1669. (Conc.) [Polnische Wahlsache. Jägerndorf.]

Der Kaiser bleibt bei seiner Absieht, Neubnrg zu unterstützen, alle Ge- 16. Jan. richte, die das Gegentheil behaupten, sind unbegründet; dagegen ist der Kaiser gegen jede bewafinete Manntenirung der künftigen nenburgischen Wahl. Des Goess Verfahren in der jägerndorfischen Angelegenheit wird gebilligt, er soll fortfahren so. zur reden.

Die nichsten Berichte des Goess enthalten nichts Wesentliches. Von Seite Frankreichs behart man hel der Behunptung es mit der Fürderung der Wahl des Neuburgers ernst zu meinen; aus Polen langen Nachrichten ein, die für den Neuburger ungünstiger lanten (Berichte vom 22., 29. Jan., 5., 12. Febr. 1669). First Bogislaw Radziwill, der als Gesandter der Republik Polen nach Königsberg kommt, besucht den Goess und betont die Bedenken, die zegen den Neuburger vorgebracht würden (Bericht vom 19. Febr.). Anch in den Reichsangelegenheiten treten keine besonderen Ereignisse ein. Der Karfürst erklärt sich bereit, es mit dem zum Schlause des Reichstages festgeetstelt reminn incht

<sup>1)</sup> Für diese Streitigkeiten Huhn I. c. 11, 296 f.

genau nehmen zu wollen; ist auch für den Plan einer Reichsarmada eingenommen (Bericht vom 29. Jan.); dagegen bleibt er dabei, dass an Frankreich die occupirten niederländischen Plätze wie ehedem Elsass überlassen werden sollen (Bericht vom 22. Jan. 1669).

# Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 25. Februar 1669. (Conc.)

[Reichsangelegenheiten.]

25. Febr. Goess soll forfahren den Kurfürsten in der Ansicht zu bestärken, dass em it dem Endermine des Reichstages nicht so genan nehmen därfe. Der Kaiser gibt seinen Gesandten Befehl, dahin zu sehen, dass die wichtigsten Angelegenheiten möglichst rasch zu Ende geführt werden. Bezäglich der Reichsichertet hält der Kaiser es mit Richsicht anf Frankreichs Vorgehen gegen Lothringen um so nothwendiger zu einer Entscheldung zu gehangen und wenigstens eine Provisionalmatrikel zu vergleichen, damit man wissen Könne, was jeder Kreis in omnem casum necessitatis pro securitate publica beizuttagen haben würde. Der Kaiser sicht infelt in, warum diese Sache sich nicht dard Berathungen der einzelnen Kreise bewerkstelligen liesse. Dass der Kurfürst für seine Länder keine könnermonate leisten will, ist zu hart; der Kaiser glaubt, es werde sich der Kurfürst bequenen, von den 50-00 oder mehr Römermonaten, die der Kurfürst für seine Länder ansschreiben würde, 30-40 dem Kaiser zu geben.

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum meldet der Kalser, nachdem wir vernommen, dass man an Seiten des churfürstlichen collegii in die Gedanken gerathen, als ob wir durch Auslassung des appendicis ad epilogum capitulationis perpetuae förderist dieses suchen thäton, samb wir dardurch die völlige Frankfurter Capitulation cassirt und aufgehebter zu haben verlangten, hingegen uns nie dergleichen in Sinn kommen, sondern wir allein die Auslassung des appendicis (wönschen)) und darin von solcher frankfurtischen Capitulation beschehende Meldung für nonöthig erachten; hat Leopold dies dem Kurfürsten mitgetheilt?).

<sup>&#</sup>x27;) Vom Herausgeber binzugefügt.

<sup>2)</sup> Nicht erhalten.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 26. Febr. 1669. (Or.) [Des Kurfirsten Erklärungen in der polisischen Wahlstack. Nachrichten füber die Tripkulliamz. Brandenburgs Stellung zu derrebben. Urthell des Goess. Pomponne's Reise nach dem Hang. Urthell über de Witt in Borlin. Bemühungen des Goess das Mistrauen des Berliner Hofes zu beseitigen.

Goess meldet dem Kurfürsten die Geburt einer kalserlichen Prinzesin); 26. Febr. der Kurfürst gratultit und spricht dabei von der polinischen Angelegenhelt; er betont, man rechne auf die Abrifchtigkeit Frankrichels; denn es würe die grösste Perfdie, wenn es nach diesen Erkfürungen in geheimen für einen französischen Candidaten arbeiten lieses. Die Befürsthungen des Kurfürsten, es Könute der Card die Krone in Pelen erhalten, weiss Goess zu beeitigen. I. Ch. D. sagten mir auch, dass die Polen ihre Grenzen dieser Seiten mit Völker besetzten und dass der Koritzki"), welcher sonsten für gut Condüisch gehalten worden, in Braunsberg läge; sie wiren resolvit etliche 1000 von ihren Völkern aus der Mark nach Colberg und von dannen zu Wasser hieber kommen zu lassen.

Sie haben hier Nachricht, dass in puncto subsidiorum für Schweden und der Universalgrantie, «o die Tripleallinaz zu leisten, die Sach nun ihre völlige Richtigkeit habe, die Terminen zu Abführung der Gelder und das übrige, was dem Werk anhängig, auch schon völlig verglichen. Goess glaath inkt, dass die Saches o weit gediehen ist.<sup>5</sup>).

I. Ch. D. meldeten gegen mich mit bezeigender Empfindlichkeit, als
häten die Staaten-General sie nun auch et quasi ultimo loco zur Tripleallianz invitiren '); es ist, wie E. K. M. mit mehreren werden sein bericht
worden, auch vorhere mit derselben daraus tractirt worden. Ich kann aber
glauben, dass sie selbsten hierin temporisirt und Frankreich bei gegenwärtigen Coniuncturen nit ingelosiren, noch disobligiren wollen; sie
liessen in diesem Discurs schiessen, dass ;: wann man einmal mit dem
polnischen Werk fertig, so künnte man im übrigen seine Mesuren besser
nehmen :|, welches mich neben anderen Reflexionen um so viel mehr in
dieser meiner Opinion confirmirt; ich halte auch darfür, dass I'. Ch. D.
gelosia gebe, dass man von Wegen dieser Tripleallianz mit dem Haus
Braunschweig und auch mit Chur Mainz nud Chur Trier tractire'); i: sup-

<sup>&#</sup>x27;) Marie Antonie, später vermählt mit Max. Emanuel von Baiern.

Christoph Koritzki, polnischer Heerführer; vergl. über ihn Urk. u. Act. IX. 23 Anm.

Vergl. Lefèvre-Pontalis I. c. II. 8f.

Vergl. f
ür die Lage In dieser Zeit Lefevre-Pontalis I. c. II. I ff.; Ranke, Franz. Gesch. III. 284 ff.; Droysen I. c. III., 250 ff.

<sup>9)</sup> Vergl. Lefèvre-Pontalis l. c. II. 10.

ponendo fore, dass die subsidia, welche mau eben so gern als Schwedeu und die andere haben möchte, pro modo necessitatis und dahero geringer, als wann man ihrer hoch von Nöten, werden fallen. Das Mistrauen gegen dem de Witt continuirt; vielleicht nit ohne Ursach :|. Der Pomponne, wie mir auch der Wicka') schreibt, werd aus Holland stimulirt, seine Reis nach dem Haag zu beschleunigen und dass er sonsten zu spät kommen möchte 1). Die Difficultäten wegen Admission des Königs in Spanien zu der Tripleallianz ") werden dahie dem Pensionario de Witt meistens imputirt, dessen Maxime seie; |: sich durch Frankreich zu stabiliren und das Haus Oranien unterzuhalten; et forte non plane errant, ut puto, in hoc, welche glauben, dass I. Ch. D. eben sowohl grosse Reflexion (auf Frankreich nehmen)4) und eben diese verursacht, dass gegen uns nicht die Confidenz, wie es wohl sein solle, gezeigt werde. So zweifelt man auch immer daran, ob E. K. M. den Herzog von Neuburg so privative und auch mit solchem Nachdruck, wie sie wollten, zur poluischen Kron zu recommandiren gemeint sein: Lich thue nun zwar, was ich kann. das gute Vertrauen zu erhalten; dass ich aber die Diffidenz in vielen Stücken und zwar mit Nachtheil der übrigen Negotien, so mir obliegen, nit vermerken solle, das wäre mir und ihnen all zu viel geheuchelt; die Zeit werd solche Ombrage dissistiren (sic) und wie ich da zu sagen pflege, das Werk den Meister loben.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. März 1669. (Or.) [Polnische Angelegenheit. Geldsnehungen für Betiers. Unterredung des Goess mit dem Kurffirsten über Frankreichs Vorgeben gegen den Lotbringer. Urtheil des Goess über den Zusammenhang dieser Angelegenheit mit der polnischen.]

12. März.

färz. In der polnischen Angelegenheit schwankt man hier zwischen Furcht and Höffaung. Dass ein Graf von Schlieben?), der im kurfürstlichen Preussen zu Hause ist, die Sacho des Lothringers bei dem Convent zu Graudenz vertreten, hat den Kurfürsten sehr verdrossen.

Dass Béziers aus Frankreich grosse Summen Geldes erhalten, wird von allen Seiten berichtet C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Kaiserlicher Gesandter in Paris.

Ueher Pomponne's Thâtigkeit in dieser Zeit vergl. Mignet L. c. III. 269 ff.; Peter, Sybel'sche Zeitschrift XIII. 152 f.; Lefevre-Pontalis II. 25 ff.; Méca. de Pompouno II. Cap. IX. u. X.

<sup>3)</sup> Vergl. Lefèvre-Pontalis I. c. 11. 14f.

Vom Herausgeber binzugefügt.

b) Vergl. Droysen I. c. III. 259.

Vergl. Droysen I. c. 111.3 254.

Aus Regensburg hat Goess Nachricht, was massen der Duc de Crequi, nachdem der Herzog von Lothringen auf des Königs in Frankreich Ansuchen, oder vielmehr Bedrohungen und versprochene Garantie disarmirt, Pont-à-Mousson per stratagema eingenommen ') und dass gleichwohl zu Regensburg Leut gefunden würden, welche solches factum nuter einem und anderen Praetext wollten excusiren. Als ich I. Ch. D. gefragt, ob deme also, haben sie mir gesagt von ja und dass man französischer Seiten darzu bewegt worden, weiln der Herzog seine Völker, wider geschehene Abrede, zusammen zöge: sonsten | ; liesse der Churfürst von Brandenburg in dem Discurs wegen der Händel zwischen Churheidelberg und Lothringen auch schiessen, dass der König in Frankreich Churheidelberg nit würde hilflos lassen2). E. K. M. werden sich auch gnädigst erinneren, was ich unter m 15. Januarii bericht, dass der von Basserode mir geschrieben, dass Churcoln durch den hier gewesten schwedischen Resident Wolfrad die schwedische Regierung adhortiren lassen, dass man Churheidelberg wider Lothringen zu assistiren und dass sie darzu bereit, wann Schweden mit concurriren wollte: Alles dieses respicirt ohne allem Zweifel das polnische Werk und hat man gesucht den Herzog von Lothringen zu Haus zu occupiren, damit er seinen Vettern in re Polonica nit könnte assistirn. Wie man nun nit gern gesehen, dass durch die resolvirte Abdankung der Herzog sich von dieser Verhinderung frei gemacht, also werden diese neue imbarazzi nicht unangenehm sein; steht aber dahin, ob alles in favorem des Herzogs von Neuburg vermeint. . . . Schwerin ist noch immer schwer krauk.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 19. März 1669. (Or.) [Reichsangelegenheiten,]

Des Kaisers Befehlschreiben vom 25. Februar hat Goess erhalten und mit 19. März. dem Kurfürsten über die Angelegenheit des Appendix ad perpetuam capitulationem gesprochen. Sie haben kürzlich daranf geantwort, dass sie die anteacta und protocolla aufsnchen und die Sach würden vornehmen lassen; seind aber bald auf andere Ding und zwar cum gravibus querimoniis gefallen, also dass ich bei solcher Beschaffenheit nit rathsam befunden, die übrige in Er. K. M. gnädigstem Schreiben euthaltene puncta

Vergl. Huhn l. c. II, 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Droysen I. c. III., 247 f.

zu berühren, darauf in illa commotione animi keine gute Erklärung zu verhoffen gewesen.

Der Kurfürst klagt insbesondere darüher, dass man dem Jena im Fürstenrathe Session und Votum für Camin verweigert habe und über die queruheimische Angelegenheit

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum berichtet Geess, dass er in Erfahrung gebracht, dass Feiers über grosse Gedimitet verfüge; den Gerüchtet, dass such Brandenhurg sich auf die Seite Frankreichs schlage, aber keinen Glauhen schenke, da er keinen Grund habe an den ehrlichen Absiehten Friedrich Wilhelms zu zweifeln. Unter dem 26. März berichtet Goess, dass der Moscowiter, wie ans Warschau gemeldet werde, eifrig für seinen ältesten Sohn die Königskrone von Polen zu erlangen strehe und selbst den Religionswechsel des Prinzen zugestehen wolle'). Unter dem 2. April meldet dann Goess, dass diese runsassche Werhung nicht vom Carzen direct, sondern von Rac') geleitet werde. Radzivill, mit dem Goess vor dessen Abreise spricht, meint, alles sei noch ungewiss.

### Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 9. April 1669. (Or.) [Reichsangelegenheiten.]

9. April. Die Stimmung des Kurfürsten ist noch immer die gleiche: Schweriu ist krank. Das Antwortschreiben des Kurfürsten auf das kaiserliche Schreiben vom 25. Febr. ist dem Goess nicht übergeben worden. Ich habe durch den secretarium Meinders remonstriren lassen, dass, was in obgedachter churfürstlicher Antwort enthalten wegen eines Schreibens, so das churfürstliche Collegium in puncto appendicis an E. K. M. zu thun Vorhabens, idem per diversa und eben so viel seie, als wann der Appendix (dessen Auslassung doch per majora verglichen) in der Capitulation inserirt würde und dahin zielete, dass das conclusum per majora per indirectum umgestossen würde. I. Ch. D. hätten hierbei das geringste Interesse nicht, die Savoy'sche und Bamberg'sche Sachen würden allein hierdurch getrieben. : Wegen Savoyen meldete er, dass sie mit Churbaiern nit so sonderliche Communication hielten; sed quidquid ille dicat, bei mir ist richtig, dass Churcölln sich hierin mit Churbaiern impegnirt und wann dieser auf bessere Gedauken zu bringen. Churbrandenburg : sicherlich keine Difficultät darin machen würde. In der Bamberger Sache aber versichert der Kurfürst, was Goess auch für richtig hält, des Kaisers Sache ver-

<sup>1)</sup> Vergl. Theat. Eur. X.2 34.

Christoph Pac, Kanzler von Litthauen; vergt. über ihn Urk. und Act. 1X.
 Anm.

treten zu wollen. Bezüglich der Verlängerung des Aufenthaltes der kurfürstlichen Gesandten zu Regensburg erklärt der Kurfürst sich den Beschlüssen der übrigen Stände conformiren zu wollen. Punctum securitatis publicae betreffend, befinde ich, dass man dahie nit grosse Hoffnung hat, dass derselbe ausgemacht werde; I. Ch. D. melden und hat mir's der Meinders weitläufig gesagt, dass sie sich hierin fast vor allen anderen Ständen willfährig erklärt; modum contribuendi betreffend, will ich hoffen, dass S. Ch. D. sich demjenigen, welchen man für gut befinden möchte, nit würde zuwider sein lassen; wie der Meinders discurrirt, wann einmal a matricula imperii gewichen werde, könne schwerlich ein anders Mittel gefunden werden, sich eines Fuss oder simpli zu vergleichen; ein Stand werde sich nach dem anderen richten und es keinem Verwand und Practexten sich des Lasts zu entschütten mangelen'). Man hat hier unterschiedliche Nachricht, dass die Franzosen Pont-à-Mousson wiederum anittirt, also möge diese Gefahr nun auch weniger apprehendirt werden, : zumalen auch vorher einige gezeigt sich wenig darum zu kümmern. Wegen des Commando oder Generalat über die Reichsarmada hat sich hac occasione Churbrandenburg weiter nicht ausgelassen, wohl aber bedaurt, dass man zu Zeiten, als der Fried zu Oliva tractiret wurde, das Tempo und die Occasion nicht in Acht genommen : |; wann man dero Rath gefolgt, würden Er, K. M. Sachen anietzo in einem besseren Stand stehen: deducendo, was man für eine considerable Macht hätte können beisammen bringen und was darmit können gericht werden.

Bezäglich der Römermonate spricht Goess mit Meinders; dieser aber, der Schwerin und den Kurffristen von dem Begehren des Kaisers in Kenntnis setzt, erklärt, ess eig erringe Anssicht auf Unterstötzung des Käisers durch Brandenburger, selbst wenn der Brandenburger gänzlich von Zahlung für seine Länder befreit würde, is dann sie wären von uuterschiedlichen Ständen angeloffen und von Verwilligung dieser Römermonat dehortiret worden i. Goess hat in Erwartung einer Abweisung bisher selbst mit dem Kurffürsten nicht über diese Angelegen-beit gesprochen. Der Kurffürst klagt von neuem über das Vorgehend es Kaisers in den Camin'schen und quernbeimischen Angelegenbeiten. Goess sucht diese Klagen zu widerlegen.

Unter dem 15. April verständigt der Kaiser den Gesandten, dass er Schaffgotsch mit dem Befehle nach Polen geschickt habe, einzig und allein die Wahl des Neuburgers zu beförders <sup>7</sup>).

Vergl. Gemeiuer l. c. III. 185 ff.

Ueber des Christoph Leopold Schaffgotsch Aufeuthalt in Polen Puf. l. c. X. 82 ff.;
 Droysen l. c. 1U.<sub>2</sub> 257 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 16. April 1669. (Or.)
[Urtheil des Goess über den Zweck der Misslon des Crockow nach Schweden. Unteredung des Kurfürsten mit Goess über die Tripleallianz.]

Der Kurfürst theilt dem Goess mit, dass er die Absicht habe, Crockow, 16, April. der schon früher in Schweden gewesen, wieder dahin abzusenden. Diese Abschickung, wann sie goschicht, werd meines Erachtens sonderlich dahin angesehen sein, damit man die Gedanken derselbigen Regierung expiscire, was sie darbei zu thuen gemoint, |: wann etwa die vota in Poln sich zertheilen und auf unterschiedliche subjecta gehen sollen und dann auch, wie es mit den Tractaten wegen der Tripleallianz und so fort mit Er. K. M. eigentlich stehe. So viel ich merken können, halten I. Ch. D. diese letzte weiter avancirt, als sio re vera nit sein, und sagten, dass wir mit dem Geldgeben nit so sehr zu eilen. Ego dissimulabam und thäte, als verstünde ich's: auf die spanischen Gelder wegen der Subsidien, dass England und Holland dieselbo pactuirt und Spanien servandae tranquillitatis publicae causa endlichen darin condescendirt: sie sagten mir auch, ut videbatur cum aliquo plausn, dass die Schweizer in die Triploallianz nit mit eintreten wollon und dass der Chevalier Terlon von dem König in Frankreich wiederum in Schweden geschickt würde, welches doch kein anders Fundament hat, als dass der Terlon dem Pufendorf') seine Geneigtheit nach Schweden zu gehen mitgetheilt hat, was schwedischerseits aber abgelehnt wurde. Der Kurfürst betont, dass er eher als für Lothringon und Condé, sich für den Moscowiter entschliessen wärde, was Goess nnr als Redensart betrachtet.

In den nächsten Wochen ändert sich nicht viel in der polnischene Wählfrage. Man zeigt sich am kurfürstlichen Hofe mit der Instruction, die Schaff-gotsch vom Käiser erhalten hat, zufrieden, beklagt aber, dass Goess sich nicht deutlich genug führ des Käisers Haltung in der Wahlfrage äussere (Beriedt. 7. Mäl 1669) und zeigt noch immer Mährtnuen in des Käisers Absichten zu setzen (Berichte vom 23, 26. und 30. April 1669).

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 21. Mai 1669. (Or.) [Unterredung des Goess mit Meinders bezüglich der polnischen Wahlsache. Urtheil des Goess über Frankrichek Haltung in der polnischen Wahlfrage. Mitheilung Kramprichs aus dem Hang über des Kurfürsten Streben nach der polnischen Krona]

 Mai. Meinders meldet dem Goess, Schaffgotsch habe mit Béziers gesprochen und erklärt, er habe blos Befehl für den Nenburger zu wirken, jedoch auf die Frage,

<sup>1)</sup> Esaias Pufendorf war Vertreter Schwedens In Paris.

wie man die Wahl des Lothringers zu hindern habe, geschwiegen. Goess erklärt, er habe darüber hier in Königsberg nicht zu verhandeln, könne aber nicht nmhin, zu betonen, was er auch Schwerin gegenüber gethan, dass man der polnischen Libertät nicht zu nahe treten und nichts thuen solle, was wider die Honnetität und die grossen Potentaten geziemende Generosität liefe. Meinders bemerkte, dem Lothringer sei es sehr förderlich, dass sein Regiment in der Nähe liege. Ich replicirete, dass dieses Regiment in Schlesien einquartirt ware, ehe diese des Prinzen Praetension herfürkommen; dass ein jeder Privatoberster, sowohl bei ihnen, als bei uns, sich seiner untergebenen Officier in dergleichen Occasionen zu bedienen pflege.

Er bezeigte sehr zu besorgen, wie wohl |: der von Béziers sich auch bezeige, dass inter duos litigantes, der Prinz von Condé aufkommen möchte. Wann die consilia von Frankreich dahin gericht, wie ich meines Theils allzeit besorgt, so werd der Herzog von Neuburg keinen gefährlicheren, obzwar heimlichen Opponenten haben, als Frankreich; man wird palam recommendiren und sich eiferig stellen, clam aber und per tertios (dann von der Faction genug seind) die Sach also veranlassen, damit Frankreich sagen könne, man habe ihrerseits alles gethan, was man gekönnt und was man an sie begehren mögen; weilen dannoch mit Herzogen von Neuburg nit aufzukommen gewesen, seien sie nicht zu vordenken, dass sie endlich den Herzog von Condé'), Lothringen, welcher von E'. K. M. heimlich portirt werde, (nam ut video hoc agitur, dass dieser Praetext allgemach formirt werde) praeferiren und dann wird an Satisfactionen für den Herzogen von Neuburg, für diesem Chur-Brandenburg, für Schweden und für die in Polen, wie solche einer für dem andern Party zngothan, nicht ermanglen und wer weiss, was Er. K. M. selbsten möge gedacht werden. Meinders sagte mir, dass die Franzosen es ungeschenet iactiren, dass sie diejenige sein, welche E. K. M. auf den Herzogen von Neuburg gebracht, wann sie dieses juxta suam opinionem vermögt, ob sie nicht praesumiren können, E. K. M. wiederum auf eine andere Party zu bringen, zu vermögen : |. . . . Als nun auch darvon geredt worden, wessen dieser Churfürst sich zum öfteren vernehmen lässt, dass nemlich er endlichen den Moscowiter tam Condeo quam Lotharingo praeferiren würde, zeigete der Meinders, de Mosco es nit so eben zu glauben, wohl aber, dass wann mit Neuburg nit aufzukommen, S. Ch. D. Condeum Lotharingo praeferiren würden. . . .

Kramprich meldet aus dem Haag, es werde dort stark davon gesprochen,

<sup>&#</sup>x27;) A = Herzog von Neuburg.

der Kurfürst wolle katholisch werden, um die polnische Kroue zu erlangen. Goess glaubt nicht daran.

In den nichtsten Wechen wiederbolen sich die gleichen Dinge. Der Kuifrist von Braudenburg und seine Rähe klagen, dass, nach den aus Polen einlangenden Berichten, Schaffgotsch heimilch für den Lothringer wirke; Goess
widerspricht dem und ebenso Schaffgotsch, an den Goess in dieser Angelegenbeit ischriebt. Gefreichte vom 28. Mai, 4. und 11. Juni). Allein die Klagen
gegen Schaffgotsch danern fort und werden durch Ceremonialstreitigkeiten, die
wischen Schaffgotsch und den kurffrstilchen Räthen bestehen, noch vermehrt').
Man glanbt übrigens in Königsberg, dass die Franzosen jetzt, wo die Exclusion des
Prinzen von Conde öffentlich ausgesprochen ist, die Auflösung des Reichstages versechen und die Vornahme der Wall verhindern werden, um dann den Aussehlus
Condé's, als durch Gewältmassregeln in Seene gesetzt, widerrufen zu lassen')
(Bericht vom 18. Juni).

Auch in den Reichsaugelegenheiten führen die Verhandlungen zu keinem Resultate. Der Kurfürst bleibt bei seiner Ansicht bezäglich der Römermonate und nimmt die von Goess im Namen des Kaisers vorgebrachten Vermittelungsvorschläge, die darin gipfeln, dass ein Theil - schliesslich blos der vierte Theil - der von den kurfürstlichen Ländern zu erwartenden Summen dem Kaiser, das übrige aber dem Kurfürsten zufallen möge (Weisungen vom 28. Febr., 9. Mai, 21. Juni 1660), nicht an (28. April, 24. Mai), sondern sucht vielmehr die Frage der im Verkehr der kaiserlichen und kurfürstlichen Gesandten zu beobachtenden Ceremonien mit dieser in Verbindung zu bringen (Bericht vom 20. Ang.); was der Wiener Hof aber entschieden zurückweist (Weisung vom 4. Sept.). In der Frage des Appendix zu der capitulatio perpetua oder des von Seiten eines Theiles der Kurfürsten an Stelle des Appendix vorgeschlagenen Schreibens an den Kaiser1), sucht Goess den Brandenburger, im Sinne der kaiserlichen Wünsche, für die Unterdrückung des Schreibens zu stimmen. Er bemerkt unter anderem, dass es erscheine, dass sonsten die Churfürsten selbsten an der Validität ihrer frankfurtischen Capitulation dubitiren, wann nöthig sein solle, dass dieselbe in hac perpetua durch gesammte Stände expresse confirmirt und wann dieses nicht geschicht, ihr Recht durch sothane vorschlagende Schreiben verwahrt werde. Schwerin ist für des Kaisers Pläue in dieser Sache eingenommen und lässt sich den Vorschlag, Brandenburg möge sich der Majorität, falls der Kaiser, wie er hoffe, eine solche gewinne, anschliessen, wohl gefallen (Ber. vom 28, Mai 1669).

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. X. 84 f.; Droysen l. c. III. 264 f.

Vergl. Puf. l. c. X. 86; Krebs L. c. 182; Drovsen l. c. III., 258ff.

Vergl. Droysen 1. c. 111. a 359.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 25. Juni 1669. (Or.) [Wahl Wisnowiecki's, Urtheil des Kurfürsten über den Ausgang des Wahlkampfes, Verhandlungen des Silvius über den Eintritt Brandenburgs in die Tripleallianz. Verhalten des Goess in dieser Angelegenheit. Nachrichten des Silvius über der Braunschweiger Verhalten in dieser Angelegenheit.]

Während der Kurfürst neue Klagen gegen den kaiserlichen Gesandten er- 25. Juni. heben lässt, langt die Nachricht von der Wahl Michael Wisnowiecki's 1) in Königsberg ein. Ich habe mir nun wohl einbilden können, dass I. Ch. D. nit ohne grossen disgusto diese Nachricht würden vernommen haben, habe derowegen einen Tag entzwischen hingehen lassen, ehe ich zu deroselben kommen, ex praescripto proverbii, da locum irae, und dannoch habe ich all ziemliche Alteration und Commotion verspürt. Sie asserirten pro indubitato, wann andere gehalten, was versprochen worden, neminem nominando und wann der Herzog von Lothringen nit darzu kommen. dass der von Neuburg gewiss wäre König worden, diese Concurrenz und daraus entstandene Division hätte ihn darum gebracht. Goess betont, dass es an Seiten des Kaisers nicht gefehlt habe, übrigens dürfte der erwählte König dem Kurfürsten genehm sein. Ich vermerke, dass man die Rechnung macht, dass Polen des Churfürsten Freundschaft noch wohl von Nöten haben möchte. Weil der erwählte König nit verheirath, wurde sowohl von dem Churfürsten, als von dem Baron von Schwerin von einer Allianz mit Moscau discurrirt, zumalen der König seine Patrimonialgüter auf der Seiten hat. Von uns thäten sie keine Meldung; steht dahin, was sie mögen gedacht haben. Ich liesse es alles so hingehen, bin aber der Meinung gar nit, dass der Moscowiter sich sehr angreifen, noch incommodiren würde, eine Tochter oder Schwester dahin zu verheirathen....

Der englische Abgesandte Silvius hat seither I. Ch. D. zur Tripleallianz invitirt"); hat aber keine Vollmacht zu tractiren, sondern vermeint, dass im Haag mit gesammter gedachter Allianz zu tractiren seie. Der Chnrfürst begehrt vor allen Dingen zu wissen, was die Tripleallianz in sich halte; supponirt, dass articuli secreti darbei sein, mit welchen man nit hervor wolle; hat nit das beste Vertrauen zu England; suspicirt, dass sie anderwärts mit Frankreich tractiren 3). Silvius praetendirt bei mir, dass sein negotium causa communis seie; ich kann mich

<sup>1)</sup> Die Wahl erfolgte am 19. Juni 1669. Krebs l. c. 183.

<sup>2)</sup> Vergl. für die Mission des Silvius Puf. l. c. XI.a.

<sup>3)</sup> Vergl. für diese Verhältnisse Ranke, Engl. Gesch. V. 76 ff.; Klopp l. c. l. 251 ff.: Lefèvre-Pontalis 1, c. Il. 56 ff.

aber hierin nit woit einlassen; es würde mir gehen, wie vor diesem, als vom niederländischen Secours gehandelt wurde; man würde mich gleich fragen, was wir dann hierbei zu thun gemeint. Der Silvius ist auch bei den Herzogen von Braunschweig gewesen; alle sollen gute Intention gezeigt haben, ausser des Herzogs Johann Friedrich, welcher gar generaliter geantwort und seiner, des Silvii, Meinung nach, sehr auf Frankreich reflectirt. Ich halte, dass allda ebensowohl als dahie, es endlich auf die Subsidien ankommen werde. Silvius verneint, dass die Staaten-General dieselbe endlichen verwilligen möchten; sonderlich, wam es zur Action und zum Krieg kommen solle; tempore pacis möchte es mehr Difficultät geben.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 2. Juli 1669. (Or.) [Stimmung am Höfe beräglich der polnischen Wahl. Verhandlungen des Sitviss mit Schwerin. Frankreicht Vorgehen. Urtheil des Goess darüber und fiber die allgemeiese Haltung in der niederfländischen Frage. Erklärungen der Franzosen bezäglich der Tripfeallian. Unterredjung Schwerins mit Goess in dieser Angelegnabeit.]

2. Juli. Man ist am knrfürstlichen Hofe mit der polnischen Königswahl schon znfriedener, da man von dem neuen Könige nichts befürchten zn m

nissen glaubt 1). Der Kurfürst denkt im August nach Berlin zn ziehen.

Silvius hat mit Schwerin conferirt und leugnet, dass England mit Frankreich, wie Schwerin behanptet, a parte tractire; aber der Baron von Schwerin sagt mir, dass sie von allen Orten diese Nachricht haben, Silvius sei schon lang von Haus weg. Don Heronimo de Quiñones beklage sich zu Paris über England und auch über Holland sehr, sage rundaus, dass, wann der König in Frankreich seine Conquesten in Niederland mit den fortificationibus in den Stand gesetzt, wie er's vor hat, könne der König in Spanien, sein Herr, was er in Niederland übrig hat, nit behalten. Ich bin auch allzeit der Meinung gewesen, dass es schwer hergehen werd, und wann Frankreich fidem publicam besser observirete und ein raisonabl equivalens könnte gefunden werden, möchten endlichen solche resolutiones erfolgen, welche alle die benachbarte und wohl anch die weit abgelegene sehr zu bereuen. Wann ich vor diesem solche Discours dahie geführt, hat man's mehr für einem Streich da ministro, dardurch ich sie in dem niederländischem Werk impegniren wollte, als dass es sehr zu befahren, aufgenommen; quasi vero mit Niederland nit ge-

b) Vergl. Droysen I. c. 111., 262 ff.

schehen könne, was neulich mit Portugal geschehen, oder die Differenz so gross seie zwischen dem, was man schon verloren und was man in procinctu steht zu verlieren und nit manteniren kann, zumalen, wann von einem Equivalente soll gebandelt werden. Nnn aber, ob zwar spät und noch nicht gnug, scheint man all mehr Reflexion darauf zu machen. Ich sehe, dass man spanischer Seiten auf eine Permutation der französischen Conquesten dringe und habe gelesen, was der holländische Resident zu Paris an seinen Principalen referirt, dass Don Heronimo de Quiñones ihme destwegen vorgetragen. Meines Eracbtens hinderen sie dieselbe vielmehr dardurch, als sie's befürderen. Frankreich vermerkt, wo es ibnen wehe thut, werd an sich halten, auch kein Permutation annehmen, wordurch sie nit vermeinen den Ueberrest besser als durch die jetzt besitzende Conquesten zu eroberen; wann Spanien mit der andere Proposition der völligen Abtretung der Niederlanden serio herfürkäme, möchten alsdann die benachbarte und interessirte diese Permutation, oder auch andere Mittel und Rettung kräftiger, als nun nit geschicht, befürderen und besser herbeitreten. Die Franzosen sagen, dass sie sich um die Tripleallianz nicht viel bekümmeren, und dass derentwegen ibr König von seinem Dessein nit abstehen werde und dannoch befleissen sie sich aller Orten so sehr, was gemacht ist, zu dissolviren, and was noch im Werk, zu unterbrechen. Der Baron von Schwerin sagte mir auch, dass auf sothane Allianzen sich nit viel zu verlassen. Ich replicirete, dass dannoch dieses das einzige Mittel wäre, sich wider die all zn hoch steigende französische Potenz zu versicheren und wann diese Dämme nit bastant den torrentem auf- und in seinem Bett zu halten, möchte ein jeder der nit überschwemmt wollte sein, nun die hohe Berg zur Retirada suchen.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 9. Juli 1669. (Or.) [Klagen des Kurfürsten und seiner Rithe über Frankreichs und des Kaisers Haltung in der polinischen Wahlsache. Bemühungen Vanbruns den Kurfürsten günstig zu stimmen. Gelegenheit einer Einigung mit Brandenburg. Lette Verhandlungen und Verbaschiedung des Stiftus.]

Der Kurfürst und seine Ekthe sind jetzt überzengt, dass Frankreich nicht 9. Julia africhtig in der polnischen Wahlangelegenheit vorgegungen ist, vielmehr die Caudidatur Conde's bis zum letzten Momente aufrecht erhalten hat. Desgleichen klagt man über des Knäsers Benehmen, der den Lothringer unterstützt habe, überdies in der jägermdorfischen Angelegenheit kein Entgegenhommen zeige.

Vanbrun1) gibt sich alle Mühe des Kurfürsten ungünstige Ansicht über Frankreichs Verhalten zu beseitigen; er steht in reger Correspondenz mit Béziers. Es sollen grosse Geldsummen in Danzig liegen; vermutlich wird Frankreich auf diese Weise die Klagen des Brandenburgers und Neuburgers zu stillen suchen. Die Conjuncturen lassen sich gegenwärtig also an, dass sich nun wohl Gelegenheit ereigenen möchte, etwas gutes zu negociiren und in besserer Verständnus mit diesem Churfürsten zu kommen. . . . Der englische Gesandte Silvius werd morgen von hier aufbrechen und über'm Haag sich nach Haus begeben. I. Ch. D. haben sich gegen ihme erklärt, dass sie jemand der ihrigen nach London und dann auch ihre ministros nach dem Haag von wegen der proponironden Trippleallianz ferner zu handlen abfertigen werden. Gegen dem Abgesandten hat man nit dissimulirt zu empfinden, dass, da man vor diesem destwegen im Haag mit denen Herzogen von Braunschweig gehandelt, S. Ch. D. und dero ministri gleichsam negligirt oder postponirt worden. Ich sehe bis noch keine grosse Begierde sich hierin einzulasson, das Anerbieten einiger ausgebigen Subsidien möchte dioselbe erwecken. Goess erwartet Weisung, wie er sich in dieser Angelegenheit benehmen soll,

Goess an den Kaiser. Dat, Königsberg 16. Juli 1669. (Or.) [Brandenburg-französische Beziehungen. Nachrichten über Frankreichs Bemühungen für Condé in Wien. Rathschlag des Goess in dieser Angelegenheit.]

16. Juli. Obgleich man von der unehrlichen Handlungsweise Frankreichs in der Wahlangelegenheit überzeugt ist, abndet man es nicht allein nicht, [: ex axiomate, odisse homines, praceipup principes, quos lassorint, sondern (ich sehe), dass man's mit Fleiss dissimulirt, und wann endlichen einige Ahndung geschehen solle, möchte es meisten Theils dahin angesehen sein, damit Frankreich Ursach habe innen mit anderwärtigen Satisfactionen an die Hand zu gehen; massen ich darfür halte, dass selbiger König trachten werde, diesen Churfürsten aus der Triplealliance und saltem in neutralitate mit einem gutem Stück Geld zu halten?). Man hat bei diesem Hof erfahren, dass der König in Frankreich bei E'. K. M. Ansachung gethan, damit sie den Prinzen von Condé secundo loco, wann nemlich mit dem Herzog von Neuburg nicht aufzukommen, zur polnischen Kron helfen wollen. Man verwundert sich hoch über dieses Fürtragen, zumalen der König in Frankreich wie zur Wegen gebracht, sich nie unter-König in Frankreich wie gern er's zu Wegen gebracht, sich nie unter-

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die französisch-brandenburgischen Beziehungen Droysen L. e. III. 3 265 ff.

425

standen diesem Chuffürsten diese Proposition zu thuen. Ich kann nit sehen, dass es E. K. M. Dienst seie, dass sothanes Vertrauen zwischen dieselben und dem König in Frankreich dahie praesupponirt werde; weilen man's aber sehon erfahren, hielte ich darfür, dass gut wäre, dass sowohl dem Chuffürsten als dom Herzog von Neuburg, wegen dieses bei Er. K. M. geschehenen Ansuchens, anthenticum aliquid könnte vorgezeigt werden, oder sie dessen certificirt werden; dann wie Frankreich dieses ganze Werk mit solchem artificio und so behutsam geführt, dass ihnen schwerlich auf die rechte Spur zu kommen, also importire es gar hoch, dass der Chuffürst und Herzog von Neuburg beiderseits disingannirt und consequenter in der allbereit gefastset Opinion gestärket wirden:].

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 23. Juli 1669. (Or.)
[Meinders. Sein Einfluss. Unterredung des Goess mit ihm.]

Baron Platen, der gebeimer Rath and Generalcommissär war, ist zu Berlin 23. Jani. gestorben '). Meinders hat sein Ann, incht dem Tiel, aber der Sache mach. er-erhalten. |: Er kommt täglich mehr in Credit, und hat er die Hand fast in allen vornehmen negotiis. Ich habe in einem Discurs, den ich mit ihme vor seiner Abreis gehabt und sonsten auch nech ferner befunden, dass sie darfürhalten, dass sie von Frankreich betrogen worden; item, dass die Erkärung, so E. K. M. für den Herzog von Neuburg gethan, allein von Franzosen zu Wegen gebracht, die auch totam gratiam desthalben sich arrogirt; dass Er. K. M. Vernehmen mit Frankreich sich so weit erstrecke, dass auch in camm mortis regis Hispaniae etwas gewisses verglichen '), dahero der König in Frankreich des Don Juan Attentaten ') nunmehr zuwider sei. Er improbirte der Holländer Thuen, welche sub praetatut cautionis Snecis dandae die gelderische Plätze den Spanischen extorquiren wollten, dass dieselbe besser diesem Churfürsten, welcher auch mehr darfür thene wirde, zu geben:

<sup>1)</sup> Claus Ernst v. Platen.

<sup>2)</sup> Bekanntlich war am 19. Jan. 1668 der Theilungsvertrag geschlossen worden; vergl. Mignet I. c. II. 325 ff.; Klopp I. c. I. 209ff. Die Kunde davon war sehen sehr bald verheitet; vergl. Droysen I. c. III., 226 Ann.

<sup>5)</sup> Vergl. Mignet l. c. III. 384 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Königsberg 30. Juli 1669. (Or.)

[Confoederation der polnischen Armee. Frankreich und die polnisch-österreichischen Heirathspläne.]

30. Juli. Die Mittheilung von der Confoederation der polnischen Armee, die hier verbreitet worden ist, bestätigt sich nicht. Dass Frankreich trachten werde die Heirath des polnischen Königs mit einer österreichischen Prinzessin zu hintertreiben ¹), daran sei nicht zu zweifeln.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 13. August 1669. (Conc.)

Der Kalser rechtfertigt sein Vorgehen in der polnischen Angelegenheit und
berichtet dem Goess, dass Lisola Befehl erhalten habe, sich nach dem Haag zu

begeben, um daselbst im Namen des Kaisers sich an den Tractaten bezäglich der Tripleallianz und der Garantie des aachischen Friedens zu betheiligen.

Goess an den Kaiser. Dat Berlin 23. September 1669. (Or.)

[Gerüchte von französisch-brandenburgischen Allianzverhandlungen. Des Kurfürsten Erklärungen bezüglich Schwedens. Nachrichten aus dem Haag.]

23. Sept. Goess ist über Danzig und Stettin nach Berlin. Ich habe zwar auch von anderwärts einige Nachricht, als solle S. Ch. D. mit der Kron Frankreich auf's nene in heim- und nachdenklichen Tractaten begriffen sein<sup>2</sup>) und hat's der spanische ministro Iturieta aus Paris also bericht; ich habe aber bei diesen Hof hiervon noch nichts vernommen, ausser was ich wegen anwendenden Fleiss von französischer Seiten, diesen Churfürsten ausser der Tripleallianz zu halten, allbereit unterthänigst bericht; werde mich aber befleissen, unvermerkter Dingen, was daran ist, innen zu werden, wie nicht weniger, was für Sentimenten oder Inclination der Churfürst nnn weiter gegen oder zu der Tripleliga bezeige. Soviel habe ich aus dessen Discurs wohl vernehmen können, dass seines Darfürhaltens die Schweden nun nit in statu sein, diejenige Socoursen, derer man sich etwa getrösten und sie versprechen möchten, wirklich zu leisten. Nach dem Haag haben S. Ch. D., wie sie sich gegen dem Silvio erklärt, noch niemand der ihrigen geschickt, welches ein Zeichen ist, dass sie in diesem Werk uit eilen. Aus des de Lisola nnd Kram-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Heirath Wisnowiecki's mit Eleonore von Oesterreich kam dann doch zu Stande.

<sup>7)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI. 5; Droysen l. c. III., 265 ff.

prich Schreiben ersehe ich, dass nit allein zwischen Spanien und der Triplestlianz wegen der Garantie, und Determinirung der Anzahl des Secours vor Erlegung des ersten Termines, sonderen auch zwischen den Confederirten selbsten noch einige Difficultäten vorhanden, welche man doch verhofft zu superiren?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. September 1669. (Or.) [Schwerins Acusserungen über die Pläne de Witt's. Ersiderungen des Goess. Unterredung des Goess mit Schwerin über Brandenburgs Verhandlungen mit Frankreich und über die niederländische Angelegenbeit.]

Schwerin äussert sich in der Angelegenheit der Tripleallianz dahin, der 30 Sept. Kurfürst werde seine Vertreter nach dem Haag senden, nm dort zu verhandeln. Er ist der Meinung, dass der Pensionarius de Witt nit verlange, dass der Chnrfürst mit darein trete, aus der Beisorg, dass I. Ch. D. hierdurch mehr Mittel bekommen würden, den Prinzen von Oranien zu seiner Voreltern Chargen zu verhelfen; die übrige Provinzien wären sonsten dem Churfürsten wohl affectionirt, allein einige in Holland wären Sr. Ch. D. zuwider?). Ich antwortete, dass eben hierum dieselbe in der Tripleallianz miteinzutreten, dieser malevolorum Intention zu hintertreiben. Er replicirete, dass in dieser ihrer Macht die Mittel, ohne welchen I. Ch. D. sich hierzu nit resolviren könnten, stünden, welches auf die subsidia gemeint und werden diese wohl das erste sein, was davon dieser Seiten werd proponirt werden. Als der Discurs dahin ausgefallen, dass man wegen der Ombrage, so einer von dem anderen hat, geredt, hat sich der von Schwerin gleichsam beklagt, dass einige aussprengeten, als wären I. Ch. D. in neue Tractaten mit Frankreich begriffen; nahme mich zum Zeugen, dass nichts daran wäre pnd wollte fast empfinden, da ich regerirte, dass allviel da tractirt würde, darum ich keine Wissenschaft hätte. Ich habe zwar nit erfahren können, dass diese Tractaten, darvon ich auch anderwärtige Nachricht gehabt, obhanden; es ist mir doch etwas verdächtig, dass der von Blumenthal über Winter zu Paris verbleibe, obzwar auch seine Unpässlichkeit es mit verursachen solle. Der Baron von Schwerin zeigt nit zu glauben, dass es in Niederland zu

Ueber Lisola's Thätigkeit in dieser Zeit Klopp l. c. l. 255 f.; Grossmann, Lisola, Archiv f. K. 5. G. Ll. 7 f.

Vergl. f
ür de Witt's Haltung in dieser Zeit Lefevre-Pontalis 11. 15 ff.; Klopp l. c. f. 260; Peter l. c. 155 ff.

neuer Ruptur von französischer Seiten kommen werde, es wäre dann, dass dem König durch Contravention, contra pacem Aquisgranensem ein rechtmässiger Praetext gegeben würde; so wären diese Conquesten dem König sehr dispendieux, immensas summas impendi die Festung zu fortificiren, quasi hoc non magis fiat, damit er von dannen aus den Ueberrest conquestiren möge, als seine Conquesten zu manteniren. Haec ita dieuntur, damit die Noth des Secours nit so gross gemacht werde. Im Uebrigen, wie ich's auch erinnert, ist nit wohl abzusehen, warum man sich mehr auf den aachischen, als auf den pyräneischen Frieden zu verlassen; addebam, dass wann Spanien nit besser assistirt würde, die Sach endliehen dahin aussehlagen möchte, dass man auf eine Permutation der Niederlanden gedenken müsste; welches ieh zu dem Ende insinuirt, damit sie auf ihre eigene Convenienz und auf die Gefahr, so ihnen daraus entstehen würde, gedacht wären. Er aber antwortete, dass man in solchem Fall auch auf I. Ch. D. zu gedenken und das Gelderland deroselben lieber als den Franzosen zu vergunnen.

Die nächsten Beriehte enthalten nichts von Bedentung. Der Kurfürst ist anf der Jagd, Schwerin verreist. Nach der Rückkehr erklärt Schwerin sich in puneto fori austriaci in einer Weise, aus der deutlich zu ersehen ist, dass man an Seiten Brandenburgs, vornehmlich wegen der Ceremonialstreitgkeiten in Warschau, von der zum öfferen mändlich oder schriftlich gegebene Erklärung, den Kaiser und sein Hans bei der Exemptionsgerechtigkeit mannteniren zu wollen, gelebsham zuräcktreit, (Bericht vom 21. Oct. 1669).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. October 1669. (Or.) [Unterredung mit Schwerin über die Beziehungen Oesterreichs zu Brandenburg. Nothwendigkeit die kurfürstlichen Minister zu gewinnen. Vorschlag des Goess in dieser Beziehung.]

28. Oct. In einer Debatte mit Schwerin, in der dieser frägt, worin der Kaiser dem Kurfürsten seit der Anwesenheit des Goess in Berlin willfahrt habe, antwortet Goess, in der polnischen Angelegenheit. Schwerin erstellert, nach allem was man vernehme, müsse man daffrhalten, dass man kaiserlicherseits mehr für den Lothringer gearbeitet habe. Goess bestreitet dies. Uebrigens weiss Goess aus bester Quelle, dass der Kurfürst und die Mehrzahl seiner Rithe jetzt davon überzengt sind, dass Frankreich nicht bona fide in der polnischen Wahlange-tesenheit echandelt hat.

Als ich gegen dem von Schwerin mein Unglück und dass ich sogar

bei diesem Hof nit fortkommen könnte, beklagete, insinuando, dass ich das gute Vernehmen Ir. Ch. D. mit Er. K. M. so hoch schätzete und verlangete, dass wann meine Person einigen Theil bei dieser Misverständnus hätte, ich auf alle Weis meine Avocation procuriren würde, antwortete er viel Ding zu meinem avvantaggio, im Gelächter hinzusetzeud, es sollen nur gute resolutiones vom kaiserlichen Hof, Jägerndorf, oder ein Stück vom Fürstenthum Grossglogau kommen, so würde ich wiederum der liebste und angenehmeste sein; ad quae cgo wiederum im Gelächter, das wäre eine schöne Freundschaft die mit Auszieh- und Spolirung des Freunds anfangen müsste. Ille, das wäre eben, was sie klageten, auf Jägerndorf deutend. E. K. M. erinneren sich gnädigst, dass ich zum öfteren vorgestellt, dass zu Befürderung der Negotien in alle Weg einige Geldmittelen von Nöten wären, einen und anderen der Ministren dardurch zu obligiren. Dieses, ob zwar nit attendirt worden, ixt dannoch sicherlich also und kann ich einmal für keine gute Oeconomie passiren lassen, dass man hierin stretto und gesparsam gehe. Weilen ich nun diese Mittel nit habe und des Humeurs gar nit bin, etwas zu versprechen, was etwa nacher nit gehalten und also auch der Credit und gutes Vertranen, so ich in publicis et privatis allzeit gesucht zu erhalten, verloren würde, habe ich gegen dem von Schwerin wegen der Römermonat solcher gestalt Erwähnung gethan, dass propter exemplum und damit's nit schiene, dass 1. Ch. D. gar nichts thun wollten, doch der vierte Theil in gedachten Römermonat von deroselben möchte beigetragen werden. Es wäre eine Bagatelle und würde etwa dienen, denienigen, so Er. K. M. willfährig erscheinen, eine Recompense zu verschaffen. Er hat's zwar angehört und wegen des vierten Theils über sich genommen zu referiren, aber der Effect hat gewiesen, dass die Mine zu schwach war....

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. November 1669. (Or.) [Verhandlungen mit Meinders in puncto fori austriaci und wegen der Verhandlungen Brandenburgs mit Frankreich. Aeusserungen des Meinders über die allgemeine Lage. Klagen über der Holländer Vorgehen. Heirathspläne bezüglich des Kurprinzen.]

Meinders, dem Gocss über des Kurfürsten Vorgehen in puncto fori austriaci 4, Nov. klagt, erklärt keine genaue Kenntnis von dieser Angelegenheit zu haben, betont aber die Unzufriedenheit des Kurfürsten mit dem Wiener Hofe. Die ueue Tractaten mit Frankreich betreffend, nec omnino fatebatur, nec omnino negabat und ist mir fast also vorkommen, als wann er mich gern in

diesem dubio liesse; versichert könnte ich sein, dass wider E. K. M. nichts würde tractirt werden. Die gegenwärtige Conjuncturen wären aller Orten wunder- und gefährlich, Ir. Ch. D. wären nit zn verdenken, dass sie auf sich und auf ihre Conservation gedachten; berührete selbsten, dass apprehendirt würde, dass Spanien den Ueberrest in Niederland an Frankreich gegen ein Equivalent ernstlich überlassen wollte. Er hätte von mir allzeit gehört, dass es E. K. M. ungern sehen würden; nun möchte man godenken, dass auch in hunc casum ihnen einige grosse beneficia, als ein Stück an Gelderland, welchos grosse Tentation macht, von Frankreich versprochen werde. Ich halte sie aber zu klug darfür, dass sie ihre Interesse und ihre Gefahr, wann es darzu käme, nit besser erkennen sollten; halte vielmehr darfür, dass sie nit glauben, dass es ernst seie. Ich fragte ihn, wann er ein spanischer Rath wäre und darum gefragt würde, ob er nit für besser halten würde, ein Equivalent wegen dessen, was 'man sonsten nit manteniren kann, zu nehmen, als es also wie das vorige zu verlieren. E. K. M. würden es freilich nit gern sehen, aber Spanien, so beim vorigen Krieg schon vermerkt, dass wann E. K. M. sie auch gern assistiren wollten, dieselbe von den benachbarten Chur- und Fürsten hierin nit allein nit secundirt, sonderen vielmehr, wie zu Köln beim vorigen Krieg geschehen, daran gehindort werden, quasi intersit imperii, dass die niederländische Provinzien völlig unter Frankreich kommen möchte, ihre eigene Convenienz in Acht nehmen und aus Noth eine Tugend machen. Wie ich nun weiss, dass man dahie für alles einige Geldshülf und subsidia sucht, habe ich ihn auf die Staaten-General und wie sie mit denselben stünden, was Romswinckel von dannen berichte und dergleichen gebracht, insinuando, dass ich an Et. K. M. ministros') der Orten geschrieben und sie exhortirt, Ir. Ch. D. Interesse bestmöglichst zu secundiren. Da ist er in unterschiedliche Klagten ausgebrochen; die Holländer thäten, als wann koin Chnrfürst von Brandenburg in der Welt wäre, caressirten die Herren Herzogen zu Braunschweig; sie hätten doch im münsterischen Krieg erfahren, dass I. Ch. D. ihnen viel genützt und anch viel schaden hätten können; mit der Hofyser'schen Schuld, obwohl die Sach per compromissum zu Mecheln decidirt, mache man dem Churfürsten allerlei nnnothwondige Fastidien; dergleichen thue man in den Grenzstrittigkeiten zwischen Cleve und Geldern; dergleichen in denen im clevischen Land von Holland inhabenden Städton; kein Vertrauen zeige man zu Sr. Ch. D.;

<sup>1)</sup> Lisola und Kramprich.

die Party, so dem Haus Oranien zuwider, praevalire und halte den Chnrfürsten ohne Ursach und Fundament suspect; kam nacher darauf, dass nach alle Bericht Frankreich wider Holland wolle losgehen; den Bischof von Münster apprehendire man darbei in Holland dergestalt, dass man ihme alles thue, was er begehrt') und vernimm ich, dass der Generalwachtmeister Eller, welcher von Bielefeld hieher kommen, referire, wie grosse Anstalt gedachter Herr Bischof, nit soeben mit Werbungen, als mit anderen praeparatoriis zum Krieg mache. In summa mich gedünkt, dass man den Holländern den Teufel gern so schwarz machete, dass sie dardnrch bewegt würden, Ir. Ch. D. bessere Satisfaction zu geben und etwa einige subsidia, welche die Brant, darum getanzt wird, verwilligen möchten und wäre es meines Erachtens wohlgethan, wann sie sich hierzu resolviren möchten; Spanien hat dieselbe ad arbitrium illorum an Schweden und zwar allein bezahlen müssen, die von der Tripleallianz haben's mit diesem Vorwand von sich geschütt, dass ihnen obliegen würde, diesen Churfürsten und das Haus Braunschweig diesfalls zu contentiren....

Es wird sehr stark von einer Heirath zwischen dem Knrprinzen und der Tochter der Fürstin von Nassau gesprochen. Der Kurfürst soll mit Röcksicht anf die oranische Erbschaft sehr für diese Ehe, der Knrprinz gegen dieselbe sein.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 16. November 1669. (Conc.)

Goess soll fortfahren alles zu than, um ein gates Verbältnis zwischen 16, Nov. Brandenburg und dem Kaiser herzustellen, über des Kurfürsten Haltung in den verschiedenen Fragen berichten und angeben, welche unter den brandenburgschen Räthen er für würdig hält einer kaiserlichen Unterstützung theilhaftig zu werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. November 1669. (Or.) [Französisch-brandenburgische Beziehungen. Blumenthal. Schwerins Erklärungen bezüglich der österreich-brandenburgischen Beziehungen.]

... Man bericht mich von guter Hand, dass der König in Frank-18. Nov. reich diesem Churfürsten keine subsidia verwilligen wolle, wann er darfür mehr nit thun solle, als sich aus der Tripleallianz oder neutral

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Peter l. c. 154; Lefèvre-Pontalis l. c. 1l. 10.

zu halten; dass der Chnrfürst sich nun weiter in einige Offensivallianz einlassen solle, werd meines Erachtens all gross Bedenken haben.

Binnenthal dürfte ans Paris bald abberufen worden; er schreibt selbst, er glaube nicht, jetzt mehr im Interesse des Kurfürsten wirker zu können. Auf was ich proponit wegen Redintegrirung der vorigen guten Verständnus, hat Schwerin fast bessere Hoffnung und diese Versicherung darbei gegeben, dass des Churfürsten Gemütt gegen Ex M. allzeit ungeändert geblieben, das Mistrauen gegen einige unserer ministrorum seie herentegeen gross. ...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. November 1669. (Or.)
[Neue Uuterredung des Goess mit Meiuders. Frankreichs Bemühungen bei England.]

25. Nov. Aus einer neuerlichen Unterrednag mit Meinders ersieht Goss, dass man in Berlin der Ansieht ist, Holland lege keinen Werth auf den Kruftissten und seinen Eintritt in die Tripleallianz; Goess sacht Meinders vom Gegentheil zu überzuugen. Schwerin theilt dem Goess mit, wie sehr sich der König von Frankreich bemühle den König von England der Tripleallianz zu entfrenden 1).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. December 1669. (Or.)
Belohaug der kurfürstlichen Minister. Jean. Schwerin. Meiuders. Binnensthals
Rückehr aus Paris. Brandenburg-holläudische Berichungen. Mission des Ablefeld
in Berlin. P. S. Betohnung für den Fürsten von Anhalt. P. S. Braudenburg-franzische Alliant.

2. Dec. Bezüglich der Unterstitzung der kurfürstlichen Räthe glanbt Goess, dass man Schwerin 2000, Meinders 1000 Thaler geben und weitere 2000 Thaler unter die äbrigen Räthe, vornehmlich Jena, Sommitz, Canstein, vertheilen solle.

j: Von Jena habe ich zwar die Hoffnung nit, dass er uns viel gutstunen wird; es haben mir aber die wohlintentionitren gesagt und zum öfteren eingerathen, man solle dem Teufel die Kerzen anz\u00e4nderen eingerathen, man solle dem Teufel die Kerzen anz\u00e4nderen en necest und ihme etwas geben, damit er andere in ihrer f\u00e4hrenen guten Intention mit seinen gew\u00f6hnlichen contradictionibus nit hindere; sonsten mit seinen bisherigen Comportament hat er's nit verdient, und glaube ich auch nit, dass er's erwarten, viel weniger practendiren k\u00f6nne... Vor dem Baron von Schwerin weiss ich wohl, dass dasjenige, was ich jetztunter ausgeworfen, zu wenig ist. Ich halte aber f\u00fcr f\u00fcr besser, dass

Vergl. für diese Verhältnisse Mignet l. c. III. 99 ff.; Klopp l. c. l. 247 ff.; Lefevre-Pontalis II. 42 ff.

man dasienige, was man ihme geben wollte, abtheilen und dass es mehr ansgeben werde, wann man ihme oft etwas moderats, als anf einmal eine grössere snmma geben thäte; wäre derowegen mein unterthänigstes Einrathen, E. K. M. möchten ihme so viel als jetztunter ausgeworfen, jährlich nnd gleichsam als eine Pension versprechen lassen. Er kann so vielfältiger dienen und sehe ich, dass es mit seiner Gesundheit also bestellt, dass ich besorgen muss, dass er diese Er. K. M. Munificenz, welches ich gewiss sehr bedaure, nicht lang geniessen möchte. Eben dieses wäre gut, dass man mit dem Meinders thäte; mit den übrigen könnte man sich künftig nach der Zeit und Gelegenheit reguliren: !.

Blumenthal hat Befehl erhalten aus Paris znrück zu kehren. Wie ich vermerke, ist man in Holland noch nit gesinnt diesem Churfürsten tempore pacis einige subsidia zu verwilligen. Der Pensionarius de Witt zeigt einigen Verdacht zu haben, dass der Churfürst durch sein tractiren mit den Staaten-General nur Frankreich ingelosiren und seine conditiones desto besser machen wolle.

Detlef von Ahlefeld ist als dänischer Abgesandter hier angekommen; Zweck seiner Mission ist das Oldenburger Successionswerk und andere zwischen dem Herzoge Joachim Ernst zn Plön und seinem Herrn bestehende Streitigkeiten beizulegen 1).

P. S., |: In puncto der ministrorum bei diesem Hof und derer Gratification, habe ich vom Fürsten von Anhalt oben keine Meldung gethan, weilen es mit ihme eine andere Bewandtnus und ein mehrers darzu gehöre. Sonsten ist er keineswegs zu practeriren. Ist ein Herr von schönen Qualitäten und zeigt eine sonderliche Devotion gegen E. K. M. nnd gegen mich lässt er sich in dem, was vorfällt, vertreulicher aus. So viel ich vernimm, haben E. K. M. ihn vor diesem mit einer kaiserlichen Gnad von 30 000 Reichsthalern angesehen, daran mit dem Contingent an Römermonat des Fürstenthums Anhalt schon einige 1000 abgeführt worden; wann diesmalen dergleichen geschehen könnte, wäre es sehr gut : |.

P. S2. : Ich werde von guter Hand bericht, dass dieser Churfürst sich in neue Tractaten mit Frankreich eingelassen und dass Blumenthal dieselbe mit sich bringe\*). Die subsidia zu Unterhaltung der brandenburgischen Völker werden ein starkes motivum darzu gewesen sein. Worzu herentgegen sich Brandeburg mag obligirt haben, kann ich nicht

<sup>1)</sup> Ueber diese Streitigkeiten vorgl, Waitz, Schleswig-Holsteinische Gesch. 121 ff.

<sup>2)</sup> Für die Verhandlungen, die zum Abschlusse der Allianz vom 31. Dec. 1669 führten, vergl. Droysen J. c. 11L, 265 ff.

wissen; wohl aber vermeine ich, dass hier gnte Leut die Sach nit approbiren und dass bei den anderen das Interesse all viel werd operirt haben. Frankreich wird's nicht achten, wann sie für diesmalen den Churfürsten von andern Tractaten divertiren können und wird per gradus denselben weiter zu impegniren suchen. Mir ist suggerirt worden und kann mir fast einbilden, von weme es herkomme, dass wann E.K.M. dem Churfürsten einige Hölf thäten zur Unterhaltung seiner Völker, dass derselbe wiederum anf den guten Weg zu bringen wäre, dann man erkenne genugsam die Gefahft, in welche man sich, setze.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. December 1669. (Or.) Urbeil des Goess über die Beziebungen Brandenburgs zu Frankreich und über des Kurfürsten Baltung im allgemeinen. Rath des Goess über die vom Kaiser zu beobnetende Politik. Haltung der deutschen Färsten. Waldeck. Münster. Mitthellungen aufer Landgrüßn von Hessen-Gassel. Mitthellungen aus dem Hang über die Allianzssche.)

Was ich Er, K. M. | : wegen des von Blnmenthal nnd dieses Chur-9. Dec. fürsten neue Tractaten mit Frankreich geschrieben: kommt zwar von guter Hand, ich kann doch bis dato Er, K. M. keine verlässliche Versicherung darvon geben. So waren bei dieser Relation Umstände, die bei mir dieselbe etwas verdächtig machen; nemlich, dass Fürst Wilhelm von Fürstenberg hieherkommen und grössere Ding tractiren würde. Non est illa persona grata et hoc scitnr und müsstens all favorable Ding sein, die ihn angenehm macheten. Ich habe mich unter der Hand erkundigt; : der Churfürst von Brandenburg hat gegen dem von Ahlefeld schiessen lassen, dass er sich nentral halten wolle; eben dieses referirt mir die Prinzessin Elisabeth. Wann's aber eine pactuirte Nentralität, so werden sicherlich andere conditiones mehr dabei sein; die jüngste Tractaten mit Frankreich hat man eben mit diesem Praetext bescheinen wollen; man bleibe scilicet nentral, wie man's ohne das als Mediatorn (zu) verbleiben gehabt :|. Der nodus rei bestehet in dem, dass der Chnrfürst entweder ein Theil seiner Völker abdanken, oder zu Unterhaltung derselben snbsidia haben müsse; : primum non faciet, nisi valde invitus, secundum vix impetrabit pro sola neutralitate: |; daraus man soweit den Schluss machen kann ex alia parte, dass man sich weiter vertiefen und in gefährliche impegni einlassen solle; darbei werd man anch gross Bedenken haben; wann die Staaten General nur etwas than wollten, würde meines Erachtens der Churfürst feil sein und sich mit leidentlichen Conditionen

befriedigen. Die drei Herzogen von Braunschweig, Celle, Wolfenbüttel und Osnahrück, seind resolvirt sich mit der Tripleullianz einzulassen; der Herzog Johann Friedrich zu Hannover sehent noch zu cunettien, werd sich aber schwerlich von seinem Haus separiren. ... ]: Der Graf von Walleck treibt diese Negociation in Gallia, offert aureos montes denen Herzogen von Läneburg, ihren Frauen, ministris; ... dieses Haus muss der Tripleallianz zuhalten; haec principissae Elisabethae, quae inde venit, uti et haec opinio, dass der Bischof von Münster sicherlich von Frankreich Geld empfangen, de quo multa dieuntur, sed mihi nihil certi constat. Die Frau Landgräfin von Hessen-Cassel) hat mir viel erzählt von deren Menage und grossen Spesen dieser Herren; attribuirt die Disordre denen französischen Bodienten, welche bei ihnen häufig<sup>5</sup>). Sie zeigt sich der Nation nit hold; improbirt die Heirstahn der Deutschen in Frankreich, sie sele sehr darzu solicitirt worden, aber habe sich wohl darfür echlietzt:

P. S. Es kommen gleich die Brief aus dem Haag, die Tractaten mit der Tripleallianz stecketen in vorigen terminis; dieser Churfürst gibt vor, dass sie gar zerschlagen; möchte gut sein, wann die morae abrumpirt und ein Schluss gemacht werden könnte.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. December 1669. (Or.) Bilthehingen Sie erli gepalate Reise Wilhelb Faricheteger auch Beich. Amserlation of Landgräfe in Blasser-Canel Bier der Kurferien Filhe und Ansiehn Unterveilung des Goess mit der Landgräfe in der der Flycheillien und über die Habung Englands. Unterreitung des Goess mit der Landgräfe in der die Flycheillien und über die Habung Englands. Unterreitung der Landgräfe mit dem Kurffrieten. Gephale Zusammerken und der Sturffrieten von Francheiburg um Siechen. 1

Es wird nan öffentlich berichtet, dass Fürst Wilhelm von Fürstenberg hie- 16. Dec. heromat; Goess zweifelt aber noch immer an der Glanbwürdigkeit der Nachricht.

Als ich vorgestern von der Frau Landgräfin von Hessen-Cassel Abschied genommen, hat dieselbe sich gegen mir in publicis ziemlich vertreulich, doch mit wiederholtem Beding, dass ich's menagiren wolle, herausgelassen. Sie glaubt nit, dass der Churfürst, ihr Herr Bruder, sich bis noch in einige neue Tractaten impegnirt und will ihr gedünken, dass derselbe nun weniger, als da sie erst herkame, inclinire, sich mit

<sup>&#</sup>x27;) Sophle Hedwig; vergl. Orlich l. c. I. 519f.

<sup>2)</sup> Vergl. Havemann, Gesch. Braunschweigs und Lünebnrgs II. 150 f. 28\*

Frankroich einzulassen, sonderen vielmehr, dass er nentral und in Ruhe bleiben wolle. Schwerin habe ihr damals dasselbe gesagt. Ich bekenne, dass mir die Sach suspect ist nnd zwar desto mehr, weilen der von Schwerin auch der Frauen Landgräfin persnadiren wollen, dass Frankreich wider Spanien, noch wider Holland etwas feindliches vornehmen worde, daher scilicet die Neutralität weniger Bedenken habe und die commoda unterdessen sine scrupulo angenommen werden können. Sie hat anch gnug observiren können, dass der Churfürst sehr übel mit Holland zufrieden: die Tripleallianz geben S. Ch. D. für gänzlichen dissolvirt et quod notavit Landgravia, sie erzählen's cum aliquo applausu. Ich habe der Frauen Landgräfin erzählt in quo statu es darmit seie, dass sicherlich die Difficultäten superirt und der Schluss erfolgen werde; was von den Tractaten zwischen England und Frankreich über dem, was etwa die commercia angehe, darbei gespargirt werde, sei ein artificium der Franzosen, die hierdurch andere von gedachter Tripleallianz abhalten und zu Secundirung ihrer Intention induciren wollen; man müsse aber das Interesse ansehen, darans könne man am besten judiciren. Wio ich dann der Meinung bin, dass die morae, so von England bei diesem Werk verursacht werden, nit auf eine Abtretung von der Tripleallianz, zumalen das Parlament darbei festhalten wolle, sondern allein auf einige avvantaggi und Beneficien, so sie etwa bei Spanien suchen, angesehen und wann's mein thun gewesen, hätte ich das vom Pensionario de Witt vorgeschlagene Temperament angenommen; dann diese morae und der Zweifel, in welchem unterdessen alle Welt gelassen wird, fällt Spanien sehr schädlich und Frankreich herentgegen vorträglich. Sonsten hat der Frauen Landgräfin selbsten gedünkt, dass Spanien mit guter Raison wegen des Secours, so die Allijrte zu leisten, begehre versichert zu sein. Dem Churfürsten hat sie vorgestellt, dass die Allianz, welche ihnen allen am besten anstünde, die Vereinigung wäre der Glieder mit ihrem Oberhaupt und unter sich; man solle die Reichsvorfassung werkstellig machen, dardurch würden sie samentlich nit allein in Sicherheit gesetzt, sonderen auch bei den benachbarten in besserer Consideration kommen und hat ihme besseren Lust zu machen, angeworfen, er könnte Generalissimus darüber werden. Der Churfürst aber machete wenig Datum auf diese Reichsverfassung, wie ich's dann auch allemalen bei Sr. Ch. D. also verspürt und mag dieses deroselben eben von denen suggcrirt werden, welche sie in anderwärtigen Allianzen suchen zu impegniren. Auf was die Frau Landgräfin erwähnt wegon des gegonwärtigen Zustands Er, K. M. hochlöblichen Hauses, dass dieselbe noch ohne Succession; wann ein nnglückseliger Fall geschähe, dass der König in Frankreich die römische Kron auf alle Weis würde suchen zu emportiren nnd was daraus zu gewarten, hat der Churfürst replicirt, darzu solle er nit kommen; er würde sich destwegen noch steif herumschlagen.

Goess bedankt sich bei der Landgräfin sehr für diese Mittheilungen. Eine Zusammenkunft mit dem Kurfürsten von Brandenburg wird vom Kurfürsten von Sachseu sehr gewünscht.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. December 1669. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerin über die allgemeine Lage und über die vorzukehrenden Massregeln.]

lu einer längeren Unterredung mit Goess betont Schwerin die Nothwendig- 23. Dec. keit für deu Kurfürsten Subsidien zur Erhaltung der Trappen zu fordern. Von Holland und von Spanien werden S. Ch. D. negligirt, Frankreich werde wider Niederland nichts feindliches vornehmen, . . . und wann Frankreich auch etwas attentiren wollte, würde die Tripleallianz, wann sie verher nit geschlossen, alsogleich et propter hoc ipsum geschlossen werden; diese (wio sie boi sich raisoniren mögen), seie zur Resistenz bastant; ergo könne man neutral sein und subsidia nehmen. So seien die spanische Plätze nun besser versehen, die Monarchie auch nit so impar Galliae, als man's darfür halten wolle; leicht könne eine Mutation einfallen, welche alles in einem anderen Stand setze; dann werde noch immer stark geredt von Permutation und Ueberlassung der Niederlanden an Frankreich, cui casui ab electore providendum sit; de Suecorum consiliis et intentione schiene er zu dubitiren und hat pro indicio continuandae amicitiae mit Frankreich angezogen, dass der schwedische Secretarius Pufendorf, welcher darfür bekaunt, dass or gar nit gut französisch, von Paris abgefordert und ein ander dahin geschickt worden ').

Goess sucht in seiner Erwiderung nachzuweisen, dass man sich auf Frankreich durchaus nicht zu verlassen habe und dass Frankreich niemals Geld hergebe, ohne entsprechende Dieuste dafür zu fordern; übrigeus habe er schon an des Kaisers Vertreter nach dem Haag geschrieben, ob dieselben nicht dort Subsidien für don Kurfürsten erwirken könnten. Von der Zusammenknnft der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen hält Schwerin nichts.

<sup>1)</sup> Ueber Schwedens Haltung in dieser Zeit vergl, Carlson I. c. IV. 551 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. December 1669. (Or.)
[Brandenburg-sächsische Zusammenkunft. Fürstenberg.]

30. Dec. Schwerin theilt dem Goess mit, dass Berlepsch ein Schreiben des Kurfürste von Sachsen an diesen Hof gebracht habe, in welchem der Kurfürst von Sachsen den von Brandenburg nach Annaburg einläd; vor dem Frühjahre werde aber nichts darans werden.

Vanbrun') besneht den Goess und sagt ihm, Lienne hätte ihm nichts von der Hieherkunft Fürstenbergs gemeldet.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. Januar 1670. (Or.)
[Des Kurfürsten Gesundheit. Urtheil desselben über Auersperg und Wilhelm Fürstenbergs Mission. Nachrichten über die brandenburg-französischen Beziehnungen.]

6. Jan. Der Kurfürst ist vem Lande hereingekommen. Befindet sich anssergewöhnlich wehl; er schreibt dies vornehmlich den Medicamenten zu, die er von einem "Chimico Bonett genannt" erhält. I. Ch. D. haben bei mir curiese nachgefragt, was die Ursach wäre der Resolution, so E. K. M. mit dem Fürsten von Auersperg genommen 2); zeigoten nit zu praesumiren, dass er einiges grosses delictum begangen, wohl aber, dass wegen seiner Erfahrenheit in Reichssachen ein notabler Abgang an seiner Person bei Er. K. M. Hef sein würde. Von dem Fürst Wilhelm von Fürstenberg und dass er herkommen werde, ware zwar unterschiedlich geschrieben worden; sie gaben aber zu verstehen, dass seine Commission nit von dem König in Frankreich, sondern etwa von dem Churfürsten von Keln soin müsste, nachdem der Vanbrun hier anwesend und demselben, was von Frankreich wegen zu negetiiren wäre, aufgetragen würde. . . . Ich habe einigen Bericht, dass dasjenige, was zwischen Frankreich und diesem Churfürsten selle sein tractirt worden, in eum casnm gericht, wann der König in Spanien (Gott bewahr I. M.) solle kommen mit Tod abzugehen. Ich zweiflo sehr, ob Frankreich ante casum grosse subsidia geben und ob man's post casum von dieser Seiten bei den subsidiis bewenden lassen möchte.

Vertreter Frankreichs in Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ueber den Sturz des Fürsten Auersperg vergl. Wolf, A., Wenzel Lobkowitz p. 185 ff.; Mignet l. c. III. 453 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Januar 1670. (Or.) [Fürstenbergs Unterredungen mit Goess.]

Fürstenberg ist den 6. dieses hier angekommen 1). Goess besneht ihn nnd 10. Jan. Fürstenberg erklärt der Reichsangelegenheiten wegen?) an den kurfürstlichen Hof gesendet worden zu sein und nicht im Auftrage des Königs von Frankreichs, was Goess jedoch nicht glanbt.

Circa statum publicum hat er sich fleissig bei mir erkundiget, wie es mit der Tripleallianz stünde; wollte mordicus sustiniren, dass dieselbe auch auf den casum mortis regis Hispaniae gericht; ... vermeinete destwegen, dass E. K. M. derselben nit beitreten könnten; die hätten ihr Recht ex testamento regis (ob zwar andere behaupten wollen, dass hierdurch denen constitutionibus fundamentalibus nit könne derogirt werden) und könnten sie derowegen der Tripleallianz Intention, dass sie nomlich dem assistiron wollten, welchen die Spanier für ihrem König und Herrn erkennen würden, nit gut heissen. Ich habe ihm kürzlich gesagt, dass er in diesen seinen praesuppositis sehr irre und dass die Triplcallianz auf solche Fälle nit gericht. Dann kame er auf der Nothwendigkeit sich bei gegenwärtigen gefährlichen Läuften wohl vorzuschen; es attaquire Frankreich die Holländer, oder die Holländer Frankreich, so wären sie am Rhein die nächste Nachbaren; sie müssten's nit machen, wie der abgestorbene Herzog von Nouburg, der für seine Person neutral und darbei sein Land praeda der streitenden Parteien ware. Churbrandenburg wäre armirt und könnte sich besser helfen; der Churfürst, sein Herr, stünde blos und inermis. Diese Gefahr abzuwenden, trüge er die Sach nit allein auf die Reichsverfassung, sondern auch auf eine Particularunion der benachbarten Chur- und Fürsten und der Chur-Rhein-westphälischund niedersächsischen Kreis an3); es wollte ihme godünken, dass den Holländern der Handel schwer fallen würde; blieben sie im jetzigen Stand, wären sie zu schwach; armirten sie, müsste das Armament stark sein, dardurch sie sich selbsten consumiren würden; dann dass sie wider Frankreich losgehen sollen, das wäre nit wohl zu glauben; sie hätten endlich besser gethan, dass sie Spanien beim vorigen Krieg securirt und lieber mit ihnen, als nun allein, wider Frankreich den Krieg geführt.

<sup>&#</sup>x27;) Für seinen Aufenthalt in Berlin Ennen I. c. I. 235 ff.; Droysen I. c. III., 335 ff.; Puf. I. c. XI. 5.

<sup>2)</sup> Ueber diese Reichsangelegenheiten vergl. Puf. l. c. XI. 5.

<sup>3)</sup> Vergl. Droysen I. c. III. 3 335.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Januar 1670. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerin and Meinders über die brandenburg-kölnischen Verhandlungen beriglich der Richkangelegenbelne. Rivintenberg Ausserungen über die Tripleallianz und Frankreiche Pläse. Reichsicherheit und Vertheidigung. Urtheil des Goess über des Fürstenberg Mission. Fürstenberg altalung.]

20. Jan.

Am 17. kamen Schwerin und Meinders zu Goess und übergaben ihm die Proposition Kölns und die Antword Brundenburg. \(^1\) Aus diesen Schriften ist zu ersehen, dass beide Kurfürsten für den von Mainz vorgeschlagenen kurfürstlichen Deputationstag nicht eingenommen sind. Bezüglich der Einrückung der Clausel in die neen Excentionsordnung und allgemeine Reichsverfassung, dass nemlichen solche Exceutionsordnung und allgemeine Reichsverfassung nit anderst als nach dem instrumento pacis sollte verstanden werden, sind beide Kurfürsten für dieselbe eingenommen. Bezüglich der Römermonate sind sie einig in quaestione an? Köln will aber einen langen Termin und der Kurfürst, wie Schwerin dem Goess mittheilt, noch immer, wie im Vorjahre, Verwendung des ams seinen Ländern eingehobenen Geldes für sich. Ich habe geantwort, dass er wüsste, warmum ich so sehr verlangt, dass sie nur etwas und etwa den 4<sup>tea</sup> Theil beitragen möchten, damit nemlich E. K. M. sehen möchten, dass sie etwas für deroselben zu thun begehrten und dass man sich des guten Exemples bei andern bedienen Könnte.

Ganz einig findet Goess die Kurfürsten von Köln und Brandenburg in dem Entschlüsse, die Forderung zurückzuweisen, dass nemlichen Chur-Fürsten und Ständen nicht erlaubt sein sollte ohne Wissen und Belieben Ir. K. M., ja des Kreisobristen, auch zu ihrer eigener Nothwendigkeit und Sicherheit in ihren selbst eigenen Landen sich in einige Verfassung zu setzen oder Werbungen anzustellen, viel weniger andern zu gestatten, sondern allein bei Ir. K. M. und dem Kreisobristen stehen solle, solches zu erlauben 1). Die Erklärungen des Goess haben keinen Erfolg. Die Reichsverfassung erklären beide Kurfürsten fördern zu wollen, allein — schreibt Goess — ist doch sicher, dass man sehr wenig datum darauf mache und seind die Gedanken vielmehr auf andere Allianzen gericht. Wegen der Tripleallianz lebt man noch immer in Ungewissheit, ob dieselbe noch zur Perfection kommen werd oder nicht, unangesehen ich mich bemühe, sie zu versicheren, dass mit negstem der völlige Schlus un

i) Die beiden Schreiben "Der Summarische Inhalt dessen, was der churcilnische Abgesandter praemissis curialibus im Namen seines Principalen bei S. Ch. D. zu Brandenburg den 7. Jannari 1670 angebracht\* und die "churbrandenburgische summarische Erklärung auf diese puncta" liegen bei.

P) Vergl. für diese Frage Droysen I. c. III. 354 f.

gezweicht erfolgen werde. Der Fürst von Fürstenberg vermeint wohl informirt zu sein, dass dieses Tripleallianz allein zu Manutention des aachischen Friedens angescheu und, wann die Holländer sollen ange-fochten werden, die übrige Confoederirten vi huius foederis ihnen zu sucenriren nit gehalten sein sollen. Er vermeint darbei auch und sprichts gar positive aus, dass Frankreich wider die spanische Niederlanden nichts tentiren und dann, dass der Krieg wider Holland gar wohl könne geführt werden, ohne dass die spanische Niederlanden, wann sie nit selbst wollen, desson müssten theilhaftig werden, welche Dinge sein, so ich mir nit so leicht persuadiren lasse.

Bezäglich des Schlusses des Reichstages sind beide Fürsten einig, dass derselbe möglichst hald erfolgen solle; nur ist Brandenburg gegen die Überweisung der unerfedigten Angelogenheiten an einen Deputationstag, — welchem Köln nicht abgeneigt ist — und tritt für die Überweisung an einen künftigen Reichstag ein?

Gosss aucht dem Kurfürsteu und seinen Räthen die Nothwendigkeit eines Reichsschlusses vor Augen zu führen. Es contestirt der Baron von Schworin gar hoch, dass ihre Meinung in allo Weg seie, dass man ohne förmlichen Reichsabscheid nit von Regensburg zu scheiden.

Die proponirende Zusammensetzung nun betreffend, kann ich aus allen darüber geführten Discursen nit anders vormerken, als dass dieselbe auf Weis und Form, wie bei vorigem Krieg die kölnische am 
Rhein gewesen, gemeint und angetragen werde; man wolle seine Leut 
und Laude schlützen, keinen Krieg wolle man nit, noch auch Thoil darbei nehmen, welches, wann Nioderland unt angefochten werd, wie es, 
uuidquid dieant, schwerlich anders soin werd, abermalen auf ein Abaudono 
des burgundischeu Kreis ausschlaget, dahin nun die französische Diligenzen 
und negotiatioues zu Regensburg und anderwärts ungezweifelt angesehen; 
dergestalt, dass bei alle dem was hie vorgegeben wird, dass der Fürst 
von Fürstenberg nit die geringste Negociation für Frankreich mitbringe, 
mich gleichwohl godünken will, dass dasjenige, was er negocitrt, Frankreich so util und avantageux falle, dass es gar wohl um die Müho stehe, 
dass er von Paris hieher kommen. Färstenberg sacht seine Haltung zu 
rechterfügen und erfältri, niemals etwas gegen Oesterreich thur zu wollen.

<sup>1)</sup> Puf. l. c. XI. 5.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. Februar 1670. (Or.)
[Blumenthals Ausicht über Frankreichs Pläne. Crockow soll nach Paris. Fürstenbergs Mission. Unterredung des Goess mit Schwerin über die allgemeine Lage.]

3. Febr. Blumenthal ist den 28, Jan. aus Paris hiehergekommen; er behauptet, der König von Frankreich sei zwar übel auf die Holländer zu sprechen. doch ist er der Meinung, dass es Ludwig XIV. anf die spanische Niederlando abgesehen habe. Der zu Stockholm lang gewester Crockow solle nun nächster Tagen nach Paris verreisen'), wie mir der Baron von Schwerin sagt, bis noch ohne Credentialen an dem König und nur allein mit ein Schreiben an dem de Lionne und dieses darum, weilen man zuförderist sohen wolle, wie diese des Churfürsten officia, welche der von Sehwerin sancte asseverirt, dass sie allein angosehen den König von weiteren Krieg zu dehortiren, angenommen werden möchten. Ich habe in diesem Discurs observirt, dass, nach des von Schwerin eigene Geständnus, der Fürst von Fürstenberg diesen modum suggerirt et quidem ex metu, dass diese officia nit gar angenehm sein möchten: daraus man nun sehliessen kann, dass seine Proposition und Negociation, wenigsten in Regard von Frankreich, nit so gar pacifica gewesen, als man uns glauben machen wollen. Der von Blumenthal, wie mir der Baron von Schwerin es selbst gesagt, hat's auch darfür gehalten, dass Fürstenberg mit französischer Negociation hieher kommen; es möge auch anfangs die Meinung gewesen, aber nacher verändert sein worden, weilen der Pfalzgraf von Sulzbach 2) dem König bericht, dass er von diesem Churfürsten keinen Beifall noch Assistenz zu gewarten und dass es viel sein würde, wann der Churfürst sich in terminis neutralitatis hielte. Bei der grossen Contestation, die mir der von Schwerin thäte, dass sie nichts als Fried und Ruhe verlangeten und alle ihre consilia pacifica wären. habe ich nit unterlassen vorzustellen, dass S. Ch. D. um diese und vielfältige andere eonsiderationes, so ich zum öfteren dedueirt, sich vollkommentlich mit Er, K. M. als derer consilia unice ad pacem gericht, zu voreinigen. Er zeigete noch der Meinung zu sein und solle ihn der von Blumenthal noch mehr darin bestärkt haben, dass der König in Frankreich vivente rege Hispaniae wider Niedorland keinen neuen Krieg vornehmen werd. Von der Tripleallianz und dem Schluss mit Spanien zeigt er immerfort zu dubitiren. Er gjong etwas frei heraus, dass der Churfürst sich also, wie er's thäte, gegen Holland bezeigen müsste;

Vergl. Droysen L c. III. 337 f.; Puf. I, c. XI. 7.

<sup>2)</sup> Christian August.

sonsten, wann die Noth nit da wäre, machte man wenig Reflexion auf S. Ch. D., alle andere, ausser derselben, sucheten die Herren Staaten-General. Ich insinuirete, dass die Opinion, als wären sie mit Frankreich auf's neu engegirt, die meiste Ursach hieran wäre; dann besorgte man in Holland, dass sie alsogleich die Restluttion der cleivschen Plätze würden begehren. Ad quae ille, das wäre wahr, man würde es auch ohne das thun, und wer I'. Ch. D. darum verdenken könnte? Ich habe darbei auch observirt, dass seiner Meinung nach das römische Reich noch rechte und befügte practensiones habe auf Deventer, Zwolle und Kampen. . . .

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Februar 1670. (Or.)
[Nachrichten und Verhandlungen über die brandenburg-kölnischen Beziebungen.
Romswinckel und Blassell sollen wieder nach dem Baag. Anhalt wird Feldmarschall.
Polnische Heiratbaangebegenbeit. Landlage.

Als ich dem Baron von Schwerin gesagt, dass der von Fürstenberg 10. Febr. unterm Praetext der verlorenen Credentialen nicht zu den Herzogen von Braunschweig gangen, hat er darzu gelacht, doch darauf bestanden, dass seine Negociation ein mehrers nit in sich gehabt, als was mir communicirt worden. Dass er in discursu etwas sondirt habe, wie man hier intentionirt sein möchte, das hat er nit geleugnet, auch abermalen wiederholt. dass Fürstenberg vielmalen versichert, Chur-Cölln sehe Rheinberg und auch Mastricht lieber in der Holländer, als in der Franzosen Hände; sogar, dass er auch angeworfen, ob man in casum belli sich nit für Holland zu erklären. Es ist ein Project aufgesetzt worden derjenigen Allianz zwischen Chur-Cölln und diesem Churfürsten, welche der von Fürstenberg proponirt; darvon hat man mir nichts gesagt. Ich habe aber sonsten Nachricht darvon bekommen. Der Baron von Schwerin sagte mir hierauf, dass dieses Project nit einmal unterschrieben; contestirte abermalen sehr hoch, dass der Churfürst pro posse deu Krieg divertiren und wann ihme dieses nit gelingen wollte, sich doch darin nit impliciren würde. Ich halte, dass sie allgemach etwas mehr an der Tripleallianz glauben. Blaspeil und Romswinckel werden wiederum nach dem Haag.

Der Fürst von Anhalt ist vom Kurfürsten zum Feldmarschall ernannt worden '); derselbe hat dem Goess, der ihm gratulirte, seine Devotion gegen den Kaiser ausgesprochen.

Vergl. das Patent vom 24. Jan. 1670 bei Orlich l. c. III. 360 f.; Mülverstedt l. c. 566 f.

444 V. Zweite Mission des Freiherrn Johann von Goess. Oct. 1668-Sept. 1671.

Der König von Polen hat dem Kurfürsten von seiner Heirath Mittheiluug zukommen lassen 1).

Bei diesem Landtag ist mau auch im Werk und dringt der Churfürst stark darauf, dass die Landschaft von den Schuldenlast möge befreiet werden. Die creditores werden wohl etwa den dritten Theil an den Capitalien fallen lassen müssen ').

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 12. u. 15. Februar 1670. (Conc.)

[Rath des Kaisers für Brandenburg bezüglich der Anträge Fürstenbergs. Reichsangelegenheiten. Römermonate. Rüstungen im Reiche.]

Die Lage der kurfürstlichen Lande und das allgemeine Interesse fordern. 15. Febr. dass der Kurfürst sich in keine Particularallianz, anf welche es Fürstenberg doch abgesehen haben werde, cinlasse, sondern sich rüste und frei bleibe. Goess soll alles thun, um den Kurfürsten von der Richtigkeit und Vortheilhaftigkeit dieser kaiserlichen Rathschläge zu überzeugen. Unter dem 15. erklärt der Kaiser, die immer neuen Clauseln, welche Gravel fordert, nicht zugestehen zu wollen, billigt das Vorgehen des Goess in dieser Frage und empfiehlt als Ausgleich, dass in die Formel der Reichsverfassung und der Executionsordnung als Artikel VI aufgenommen werden könnte: "Wie pun dieses alles nach den Reichssatzungen und des instrumenti pacis inhaltlichem Begriff und dessen eigentlichem und wahrem Verstand und zu keines Praejudiz und Schaden, noch zu Abbruch einigen Stands habenden Befugnus gemeint, als solle auch solches alles gebürend beobachtet werden", nicht aber die von Fürstenberg vorgeschlagene Addition nach dem Worte "Stands" "weder der Compaciscirenden". Darwider sich dann zuversichtlich einiger Compaciscent nicht zu beschweren haben wird, wann in dem Project das instrumentum pacis gleich anfangs salvirt, im übrigen die Executionsordnung sowohl als die Reichsverfassung nach deneu Reichssatzungen und unserer ocsterreichischen Gesandtschaft dabei gethanen Erinnerungen eingerichtet und benebens wohl praecavirt wird, damit durch dergleichen Captiositäten und verdächtige clausulas anstatt der im Mund führender allgemeinen Sicherheit nit vielmehr zu neuem Krieg und Unternehmen Anlass gegeben werde. Du wirst also . . . bei Ir. Ch. D. sowohl selbst, als bei dem von Schwerin und anderen ministris zu unterbauen wissen, weiln diese Clausul "et non aliter" kein allgemeines Reichsconclusum

<sup>3)</sup> Wisnowiecki hatte Leopold's Schwester, Eleonore, geheirathet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. für diese Angelegenheiten Urk. u. Act. X. 356 f., 416 ff.

ist und wir sammt der Kron Spanien ebenso wenig nachgeben werden noch können, dass des Königs in Frankreich L<sup>éme</sup>, solche nach ihrem Willen und Vorthel sollten interpretiren mögen, als wenig nas sie werden geständig sein wollen selbige für uns auszudeuten; — ob wir schon dessen weit mehrer befugt seind — dass zu Vorkommung alles unnötigen Disputats a qualicunque clausula aequivalenti allerdings abstrahrit und se bei obgesetzter formula gelassen werde. Die Römermonate-Angelegenheit gedenkt der Kaiser bald wieder vorzunehmen; Goess soll trachten den Karfürsten von Brandehmen für des Kaisers Pläne in dieser Sache zu gewinnen; derentwegen wir uns mit derselben, sovici ihrer Chur-, Fürstenthumund Landen Quota betreffen thäte, zu derselben höfentlicher Vergnigung ad partem billichen Dingen anch zu vergleichen erbeitig wären.

In die den Fürsten nach den Bestfimmungen der Reichtsgesetze zustehenden Rechte einzugreifen, denkt der Kaiser nicht; er weiss was ihnen für eine Befaguis zur Schliessung von Bindnissen und zur Bewaffnung zustehe; wenn man aber dem Kaiser vor einigen Jahren Rästungen im Reiche vorzunehmen verboten habe, so därfe man jetzt noch weniger freuden Potentaten solche gestatten.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 24. Februar 1670. (Or.)
[Unterredung mit Vanbrun über des Kaisers Stellung zur Triplealliauz.]

Vanhrun verneist heate; er hat sich bei mir erkundiget, wie os E. 24. Febr. K. M. respectu der Tripleallianz machen und ob sie derselben beitreten würden; ich habe ihm geantwort, dass ich wüsste, dass alleriel Discursen hiervon geführt würden; er würde aber in facto erfahren, dass Er. K. M. conslik blos und allein auf Erhaltung des Friedens ereicht sein.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. März 1670. (Or.)
[Abreise des Kurfürsten. Nachrichten aus Polen. Reichsangelegenheiten.]

Der Kurfürst ist nach Frankfurt a. d. Oder gereist. Aus Polew wird ge- 10. Märzmeldet, dass die Frantosen alles thun, un die Polem gegen des Künig Wissowiecki antameiren. Sehwerin versiehert dem Gossa aus dem Haag Nachrichten zu baben, welche zeigen, dass die Verhandlungen bezüglich der Triplealliams sech immer wicht beendet sind. Goess hat anders lantende Mittheilungen. Wie ich die consilia dabie observire, seho ich nit, dass man intontionirt gedachter Alliams beizuteten, es wäre dann, dass die Staaten-General mit Offerirung einiger Subsidien, quod pro modo non facile fict, S. Ch. D. auf andere Resolution brächten. Man vermeint, man habe se nit Noth weder etwas widriges von einem oder anderen Theil zu besorgen nnd mag man lieber also in dieser Postur bleiben wollen, damit man Frankreich ohne Noth nit disobligire und man freie Händ behalte, mit einem oder anderen Theil, welcher die grösste Avantage offerire, knnftig zu tractiren.

P. S. Was ich heute in meiner anderwärtigen Relation wegen dessen, was der Baron von Schwerin wegen Beschliessung oder Abrumpirung des Reichstags zu Regensburg gegen mir gemelt, referirt, : hat mir nicht wenig Nachdenken gemacht. Ich sehe, dass sie wenig Reflexion auf die comitia, sondern vielmehr diese Rechnung machen, dass wann sich etliche der Mächtigern zusammen thuen und sich unter einander vergleichen, sie sich der Uebrigen halber nit sonderlich zu bekümmern; ob etwa zwischen Chur-Cölln, Bayern, Brandebnrg und einige andere sothane Union obhanden sein möchte : |. Gravel, wie E. K. M. gnädigst wissen, ist neulich zu München gewesen und obzwar von Regensburg bericht werd, dass er bei weiten dasjenige, was er gesneht, nit erhalten, so kommen doch billig alle diese Ding verdächtig vor 1). Ich halte, man babe um so viel mehr alle Patienz aufzubieten und dahin zu trachten, dass der Reichstag, so gut er immer sein kann, zu einem Schluss gebracht; oder wann je wider Verhoffen derselbe abgebrochen werde, alle Welt zn erkennen, wer daran Ursach und dass E. K. M. an sich nichts erwinden lassen.

Unter demselben Datum berichtet Goess in einem anderen Schreiben über die Reichsangelegenheiten. In dem was die fremde Werbungen ad constitutiones imperii zu restringiren anbelangt, finde ich gar schlechte Disposition darzu und werd mir fast pro omni ratione geantwort, dass I. Ch. D., wie ich wüsste, in dergleichen überaus hecklich; sonsten was die rationes anbelangt, gedünkt mich, dass sie dardurch fast selbst convincirt werden und habe ich Nachricht, dass die churbrandenburgische Gesandtschaft aus Regensburg Anfangs an dem Churfürsten geschrieben, dass sie in hoc puncto auders nit zu thun gewusst, als den Reichsconstitutionibns nachzuleben; dabero ich besorgen muss, dass das Exempl und Stimulation von Cbnr-Cölln und Cbur-Bayern dahie all starken Antrieb bierzu gegeben. Ich insinuirte gegen dem von Schwerin, dass die churfürstliche ministri S. Ch. D. in dieser Meinung stärken müssten; die grosse Herren hätten eben nit Zeit über die Bücher zu liegen und die Reichsabschied so genau zu examiniren. Er antwortete, dass ich hierin irrete und nit

<sup>1)</sup> Ueber Gravel's Aufenthalt in München Mém. de Pomp. I. 230 f.

wohl zu glauben, wie I. Ch. D. selbsten ihre Meinung auch wider dasjenige, so etwa darwider movirt werd, wissen zu defendiren. Als ich das seandalum im römischen Reich, ja bei aller Welt abermal remonstrirt, so erfolgen würde, wann ein Stand des Reichs dem römischen Kaiser, seinem Oberhaupt, die Werbungen verweigeren und herentigegen fremden Potentaten zulassen würde, hat der von Schwerin, ohne Zweifel motts indignitate rei geantwort, dass es nit darzu kommen werde und man zwar potestatem et facultatem capitulire, sich aber derselben solcher gestält zu gebrauchen mit begehre?). Bezäglich der Aufösung des Reichses tage ohne Reichsschied zeigt er zwar, dieselben dicht zu wüssehen, gibt aber zu gleicher Zeit zu erkennen, dass het der gerügen Rücksichtmahme auf die Reichsschlüsse and der Aufüssung keine besonder Bedeutung beizumssen wäre.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 14. März 1670. (Conc.)
[Erklärungen des Kaisers in der Frage der Werbungen im Reiche ehne kaiserliche
Bewilligung.]

Gegen die von Köln, Baiern und Brandenburg auf dem Reichstage zu 14-März. Regensburg ausgesprocheus Behauptung, dass ihnen mit und ohne häsierliche Bewilligung die Verstattung freuder Werbungen freistinde, soll Goess verstellen, dass diese Behauptung nicht allein gegen die Ordnungen des Reiches verstosse, sondern dass der Kurffirst von Brandenburg viel weniger als die übrigen eine derratige Bestimmung henötlige, da ein hin zie freiste bei Preussen, das nicht zum Reiche gehöre, Werbungen, in welcher Höhe auch immer, auzustellen.

Votum vom 26. März 1670 über des Goess Schreiben vom 12. März 1670.

[Reichsangelegenheiten.]

allzuweit aussehender französischer Einladung zu so gestalter Garantia,

Der Kaiser hitte vernommen, was Goess mit Selwerin über die Clausel (et 12. Mårr. nen aliter), welche in die Rechtelwerfasseng und in die Exceutionschungs aufgenommen werden soll, gesprochen. Das arcanum aber, warum mehrbesagter Gravel anf Behauptung der clausniae ("secundum instrumentnm pacis et non aliter") so stark beharrt, seie dieses, weiln Frankreich alle Könige und Potentaten Europae zu Garantirung des aachischen Friedens eingeladen, dass Engelland, Schweden und Holland unter dieser

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. über diese Dinge auch Droysen l. c. III. 3 354 ff.

endlichen die Augen soweit geöffnet worden, weiln sie vermerkt, dass Frankreich E. K. M. und dero Erzhaus zu dieser Garantie nit mit invitirt. dass dessen Intention seie, oblata occasione noch weiter um sich zu greifen und dahero veranlasst worden, auf die nunmehr geschlossene Tripleallianz bedacht zu sein, mithin ihme insoweit das Ziel zu stecken, damit man für weitere infestationes gesichert sein möchte. Diesen nun ex parte Frankreich begangenen Fehler einigermassen zu repariren, hat man seinerseits vermeint, dass solches durch die nenerlich inventirte clausul (secundum instrumentum et non aliter) geschehen und mithin etwa auch die Tripleallianz zurückgetrieben und enervirt werden könnte. Ob nun zwarn besagte clausula "et non aliter" kein allgemeines Reichsconclusum seie, E. K. M. und die Kron Spanien auch ihres Orts ebenso wenig nachgeben würden, dass Frankreich solche nach seinem Sinn und Vortheil interpretiren möchte, als wenig er Er. K. M. geständig sein würde, selbige für sich und dero Erzhaus auszudeuten, ob sie schon dessen weit mehrers befugt seien, so hätte er von Goess doch aus Er. K. M. Antwortschreiben vom 15. Febr. vernommen, dass Er. K. M. zn Vorkommung alles unnötigen Disputats ihro nicht zuwider sein liessen, dass a qualicumque clausula aequivalenti allerdings abstrahirt und es bei der ihme überschriebener formula gelassen werden möchte.

Ganz entsprechend die Weisung vom 29. März.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 28. März 1670. (Or.)
[Unterredungen mit Schmising über dessen Verhandlungen mit dem Knrfürsten von
Brandenburg und dessen Räthen. Schmisings Haltung.]

28. März. Domdechant Schmising, Rath des Bischofs von Münster, ist hier. Er erzählt dem Goese, er sei lediglich hiehergekommen, um die Ansichten des Kurfürsten zu vernehmen; dieser aber und seine Räthe hitten in den Untervedangen sehr an sich gehalten. Ich hatte ihme vorber gesagt, dass er I. Ch. D. all ziemlich verändert finden würde; er hat mir's auch alsobald nach der ersten Andienz bestätiget; der Churfürst wäre ihm fast pensif, still und retirat, auch etwas melancolisch fürkommen, also, dass er observirt, dass S. Ch. D. im Discurs etlichemalen geseufzet. Dass in den Conferenzen gar keine Vorschläge gemaelt worden selen, wie Schmising behauptet, glanbt Gosss nicht. Nach nenerlichen Weisnagen hat Schmising weitere Unterredungen mit dem Kurfürsten. Er fordert von densselben, wie er Goess mithtell; zu wissen, ob Färstenberg bler eine Allinan proponirt oder tractirt; woranf geantwortet worden, dass er nichts tractirt, als was seine schriffliche Proposition und dieses

Kurfürsten darauf gethane Erklärung in sich hielten; ferner ob der Kurfürst in das neulich zu Hildesheim zwischen Münster und dem Hanse Braunschweig abgeschlossene Bündnis) mit eintreten wolle, worauf geautwortet wurde, man wolle die Sache in Deliberation ziehen. Bezüglich der allgemeinen Verhältnisse zeigt Schmising, der am 26. März Berlin verlässt, sehwankende Gesinnung. Als ich gegen dem von Schmising den Verdacht, dass dieser Churfürst sich abermalen in Tractaten mit Frankreich eingelassen, mit Fleiss stark vermerken lassen, hat er mir sehr positive gesagt, dass es nit geschehen, and wann's geschehen wäre, so hätte es der König sicherlich soinem Brudern') nit verhalten, welche so grosse Confidenz, die Wahrheit zu sagen, mir fast bedenklich gefallen').

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. April 1670. (Or.)
[Ceremonialstreitigkeiten. Verhandlungen mit Schwerin über Reichsangelegenheiten.]

Goess sucht in den Ceremonialstreitigkeiten zwischen kurfürstlichen nnd 7. April. kaiserlichen Gesandten das Recht der letzteren nachznweisen und fordert von Schwerin, dass den kurfürstlichen Gesandten in Regensburg Befehl ertheilt werde den Vertretern des Kaisers die erste Visite abzustatten. Bezüglich der Frage der fremden Werbungen bleibt Schwerin, trotz aller Anseinandersetzungen des Goess, bei der früheren Erklärung, man wolle die Erlanbnis der Fremden zn werben im Principe zwar durchsetzen, sie nicht aber in Wirklichkeit werben lassen. Ich habe Nachricht, dass an der churbrandenburgischen Gesandtschaft nach Regensburg die Ordre ergangen, dass sie auf alle Weis sehen sollen den Reichstag zu End zu bringen, dass materia capitulationis perpetuae auf dem künftigen Reichstag remittirt und punctus executionis solchergestalt abgethan werde, dass die Officier and Generales zwar resolvirt, doch ohne Sold bis auf würklichen Krieg gehalten werden. Gute wohlintentionirte Leut bedauren diese Resolution bei gegenwärtigen Coninncturen, da man abermalen einige neue motus in Ungarn und gar von den Türken zu besorgen.

29

Vergl. Tücking l. c. 168 f. Der Vertrag lst geschlossen am 25. Febr./7. März 1670.

<sup>9)</sup> Goess übersendet in diesem Schreiben eine "Copla dessen, was man in It. K. M. zu Bhaemak Jouvidigieta Andelsans Calendre gescheiben gefunden, welche sie kurz ver ihrem Tod mit eigenen Händen bineingssetzt. "Leb ware in meinem Leben einer Raspette zu retypielichen, welche, nachdem sie angezeindt und nie einem Augenblick in die Loft führet, sebön und belle ienebtet. Und als leb im bichsten war und mit einem Fünklein, als mit tausend Strable prangets, da liess ich plättlich einen Krach und verschwand vor denen Augen derer, die mir zusahen und fiel auf dem Boden und bin zu Staath, Mehl und Arche worden. Mori volg; me moriturum sees non curo."

Mater, z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. April 1670. (Or.) [Reichsangelegenheiten. Oldenburg'sche Successionsstreitigkeiten.]

14. April. Nachrichten aus Regeneburg melden, dass der Kaiser seine Haltung in der Angelegenheit der Werbengen fermier Potentaten aufgegeben habe. Der Karfürst hat, wie Geess erfährt, seinen Gesandten in Regensburg zugeschrieben, wann innerhalb 3 Monat die Executions- und Verfassungswaterie nit zu völliger Richtigkeit kommen, sie sich alsdann von dannen weg und nach Haus begeben sollen. Goess setzt dem Kurfürsten die Grände ameinander, die ein derartiges Vorgeben nupplitisch erscheinen lassen. Der nene König von Dänemark ) will die Ordnung des oldenburgischen Successionswerkes hinausschieben. Goess arbeitet für die baltige Wickeranfahme der zu Hamburg begonnenen Verhandlungen. Schwerin erklärt ebenfalls in diesem Sinne wirken zu wollen.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 14. April 1670. (Conc.) [Reichsangelegenheiten.]

14. April. Da der Mainzer eine besondere Gesandstehnt nach Sachsen nad Brandenser sendet, um diese Mächte in den Reichsangelegenbeiten für die Interessen des Kaisers zu gewinnen?), erhält Goess Befehl dieselbe dabei zu nuterstitten und mit allem Fleiss daran zu sein, damit der punctus securitatis dermalens zum Stand gebracht und es der fremden Werbungen halber bei dem von Chursachsens I.4. vorgeschlagenem Temperament per relationem auf den letztern Reichsabschied de anno 1654 gelassen, oder aber, wann auch darmit über allen angewendten Fleiss nicht zu spuntiere sein sollte, dass alsdann von solchen fremden Werbungen allerdings abstrahirt werden möchte. Desgleichen soll Goess die luteressen des Kaisers in der Competensatseitigkeit vertreten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. April 1670. (Or.)
[Verhandlungen des Kurfürsten mit den Deputirten des Mainzers bezüglich der Reichsangelegenbeiten. Unterredung des Goess mit denselben.]

25. April. Die mainzischen Abgesandten Freiherr von Schönborn und Canzler Bertram sind am 18. hier angelangt, haben am 19. Conferenz gehabt und sind am 20. wieder abgereist<sup>3</sup>). Die schleunige Abfertigung hat die Gesandten, wie sie

<sup>1)</sup> Christian V.

<sup>7)</sup> Für des Mainzers Politik in den Reichsangelegenheiten, vornehmlich in der Werbungsfrage; Guhrauer l. c. I. 100 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI. 5; Guhrauer l. c. I. 104f.

Goess mittheilen, sehr in Erstaunen gesetzt, da sie dieselbe nicht begehrt. Goess glanbt, der Grund sei Furcht vor fiblen Reden derer, die sich über des Mainzers Politik beklagen. Bezüglich des von Mainz in Anregung gebrachten Collegialtages, zu dem alle Kurfürsten, mit Ausnahme des von der Pfalz, ihre Zustimmung bereits gegeben haben 1), erklärt Friedrich Wilhelm, der, wie Goess glaubt, dem Collegialtage im Grunde abgeneigt ist, selbst nicht erscheinen zu können, wohl aber, wenn die übrigen Kurfürsten darfür seien, seine Bevollmächtigten dahin senden zu wollen. Goess, der über des Kaisers Haltung diesem Collegialtage gegenüber nicht orientirt ist, macht die Vertreter des Mainzer Erzbischofes auf die von verschiedenen Seiten, insbesondere von dem gut gesinnten Schlosshauptmanne Berlepsch, gegen denselben vorgebrachten Bedenken anfmerksam, welche diese aber für gänzlich unbegründet erklären. Den Beitritt zur Tripleallianz, welchen die Vertreter des Mainzers vorschlagen, hat Brandenburg abgelehnt. Ueber die Competenzstreitigkeiten haben sie mit dem Kurfürsten nicht gesprochen, da sie die Ansicht ihres Herrn auf das vom Kaiser diesem zugeschickte Schreiben nicht kennen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. April 1670. (Or.)
[Verhandlungen der mainzischen Gesandten. Werbungsfrage.]

Schwerin theilt dem Goess den Inhalt der Unterhandlungen mit dem män-28. April.
sicheu Deputirten mit. Wegen des Collegialtags sehe ich, dass er darfür
halte, erstlichen, dass er mit geschehen worde und dann, dass wenig
gats darbei gericht wirde. Neben dem, was Goess schon berichtet, haben
die Vertreter des Mainzer Erzbischofes, wown sie Goess keine Mittheilung gomacht haben, eine Particularzusammensetzung etlicher Kur- und Fürsten vorgesehlagen, darauf man Churbrandenburgischerseiten referirt, was mit Churcölln bei des von Fürstenberg Abschickung diesfalls gehandelt worden und
dass I. Ch. D. sich mit einem und anderen pro securitate communi gern
verstehen und vereinigen werden. In der Werbungsfrage hat Goess den
sächsischen Vorschig der Relation auf den Reichsabschied von 1654 vorgebracht,
der dem Schweirn incht übet gefallen hat.

Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 4. Mai 1670. (Conc.)\*)
[Reichsangelegenheiten.]

Goess soll dem Kurfürsten von der Abberufung seiner Vertreter in Regensburg 4. Mai. vor fertiggestelltem Reichsabschiede abrathen und noch ferner für die Fortsetzung der Verhandlungen zum gütlichen Vergleiche der Oldenburger Successionsango-

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III., 354.

<sup>7)</sup> Nach dem Votum der Conferenz vom 30. April 1670.

legenheit eintreten. Es wäre dem Kaiser erwünscht gewesen, wenn Goess der Zusammenkunft zwischen Friedrich Wilhelm und Johann Georg II. zu Leipzig beierwönnt hätte.

Goess an den Kaiser. Dat. Leipzig 4. Mai 1670. (Or.) [Verbandlungen des Goess mit Burkersrode bezäglich des Collegialtages. Ceremonialfrage. P. S. Mittheilungen Burkersrode's über des Mainzers Ansicht von der Lage.]

Mai. Da Goess es im Interesse des Kaisers gehalten hat der Zusammenknnft zwischen Brandenburg und Sachsen beizuwohnen'), ist er, obgleich er keinen Befehl dazu erhalten, nach Lefuizig gereist.

Burkersrode theilt dem Goess mit, dass Mainz den Collegialtag sehr begehre. Goess beklagt, die Meinung des Kaisers in dieser Angelegenheit nicht zu kennen. Ich meines Theils halte darfür, dass der Herren Churfürsten ihre Gemüther vorhere etwas besser müssten disponirt und vereinigt werden, ehe man zu solchen Collegialtag kime und habe ich dem von Burkersrode vorgestellt, dass bei dieser der beiden Churfürsten Unterredung ein guter Anfang hierzu geschehen künnte, habe ihme die obstacula angezeigt und wie dieseble zu removiren und welchergestalt man dann zum vorgesetzten Zweck gelangen könnte. Gravel beklagte sich Burkersrode gegenüber lebhaft über des Mainzers Vorgehen. Bezüglich der Cermonialfrage steht es se, dass Brandenburg den kaiserlichen Gesandten in Regenburg die ihnen gebührenden Vorrechte erweisen lassen will, wenn den Brandenburg den kinserlichen Gesandten in Regenburg die ihnen gebührenden Vorrechte wird.

P. S. | ; Wie mir der von Burkerrode sagt, habe Chur-Mainz gegen ihme gemelt, es gehe wie es wolle, wann der König in Frankreich etwas wider Lothringen vornehme, wolle er dem Herzogen Karl von Lothringen mit allen Kräften beistehen. . . . Der Churfürst von Mainz, sagt Burkersode, lenke sich ganz auf Fr. K. M. Party; klage allein über unserer irresolutionibus und dass in der Zeit der Noth kein Nachdruck dar seie; verhöffe doch, dass hinfüro vigureusere consilia werden geführt werden. Wie mir gegebene Resolution in puncto des Succurs lautet und ich die Disposition ansehe, ist darauf kein gross Capital zu machen, bis nit ein bessers Vernehmen gestifft wird :

r) Diese Zusammenkunft ist erwähnt bei Guhrauer l. c. I. 109.

## Goess an den Kaiser. Dat. Leipzig 8, Mai 1670. (Or.) [Rheinstein. Werbungsfrage.]

Der Kurfürst theilt dem Gosss mit, dass er Rheinsteln, das dem Tatten- S. Mai. bach gehörte, dessen Gützt der Kalser elugezogen, durch einige sehen Leute besetzt, Herzog Rudolf Augest zu Wolfenhüttel dieselben aher daraus vertriehen habet, wogsgen er sich mit Waffengewalt wehren wolle'). Doch hofft Gosss, dass der Kurfürst so lange zögern werde, bis der Kaiser sich in dieser Streifrage gefänsert haben wird. Wie Friesen ihm mittheilt, hat Frandenburg sich zur Gutheissung des sächsischen Vorschlages in der Werbnugsfrage bereit erklärt.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Mai 1670. (Or.)
[Reichsangelegenheiten. Braudenburgs, Sachsens und des Mainzers Stellung zur Tripleallianz. Rebeinstein.]

Brandenburg hat erklärt, bezüglich der fremden Werhungen das sächsische 16. Mai. Expedienz annehmen zu wollen. Bezüglich der Kümermonate findet Goess die Karfürsten in einer dem Kaiser günstigen Stimmung. Friedrich Wilhelm hat auf die Erklärung, dass die von Balern, Köln und Brandenburg gethane Aeusserung Eade Juni dem Betelstag zu verlassen, sehr schädlich set, gemeint, er lanhe dies nur zur Aufmunterung und Beschlennigung gethan, denke aber nicht daram wirklich Ende Juni seine Leute abzuberufen. Bezüglich der Reichsverfassung und Einbegreifung Böhmens und dessen Nebenländer hält Goess den Räthen der Kurfürsten orv, wie nützlich dieses Werk dem Reiche werdes Kontuct). Den Collegialisg wirde Sachsen gerne sehen; Brandenburg bleibt bei seinen den manizischen Augeordneten im Berüls gegebene Erklärungen.

Wegen der Tripleallianz seind I. Ch. D. zu Brandenburg fest auf ihre vorige Sentimenten verblieben und hat der von Friesen, so bei dem Churfürsten selbsten, als bei dem Baron von Schwerin, bald wahrnehmen können, was ich ihme vorhere gesagt, dass es sonderlich an den Subsidien und an der wenigen Satisfaction, so man von den Holländern habe, hafte. Wie nun Er. K. M. des Churfürsten zu Mainz Meinung und Gedanken eiren hoe triplex foedus bekannt sein werden, also sehe ich Chursachsen also disponirt, dass derselbe sich mit Churmainz hierin leicht conformiren werde. Der von Friesen hat sich fleissig bei mir erkündiget, was E. K. M. hierbei für Intention haben. Ich habe nun bei jüngster Post die Nachricht aus'm Haag erhalten, dass die sehwedische

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. für diese Differenz Puf. l. c. XI. 46; Theatr. Europaeum X., 187 ff.

Für diese Augelegenheit Droysen i. c. 111., 354; Pachuer l. c. I. 461.

45.1 V. Zweite Mission des Freiherrn Johann von Goess, Oct. 1668 - Sept. 1671.

Ratification in optima forma eingeschickt und allbereit, ohne Movirung einiger weiteren Praetension, wie es der von Basserode besorgt, ausgewechselt worden').

Brandonburg besteht auf seinem Rechte Rheinstein, das oin Lehen von Halberstadt sei, einzuziehen und ist gewillt, 5000 Mann nnter Fährung der Generäle Dohna und Goltz gegen die Braunschweiger ziehen zn lassen.

Der Kaiser au Goess. Dat. Lilienfeld 20. Mai 1670. (Conc.)\*)
[Rheiustein.]

20. Mai. Tattenbach ist noch nicht verartheilt und wenn er auch verurtheilt werden sollte, fällt sein Erbe seinem Bruder zu; daher die ganze Streitfrage, ob Braunschweig oder Brandenburg das Recht Rheinstein einzuziehen haben, wegfällt.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 26. Mai 1670. (Or.) [Reichsangelegenheiten. Oldenburger Successionsangelegenheit. Rheinstein.]

26. Mai. Schwerin gibt neuerdings gute Versprechen bezüglich der Nichterfällung der Drohung, Ende Juni die Gesandten von Regensburg abzuberufen.

In puncto der fremden Werbungen sagt mir der Baron von Schwerin, dass Ir. Ch. D. zu Brandenburg Meinung nach diese Sach nit relative auf dem Reichsabschied de anno 1654, wie mir der von Friesen zum anderenmal referiret, zu erörteren, sonderen vielmehr, dass man allerdings darvon zu abstrahiren, wodurch, wie der von Schwerin raisonirte, dieselbe doeh in effectu bei den alten constitutionibus gelassen würde. Die hanburgische Commission für die oldenburgische Successionsangelegenheit ist resultatios auseinander gegangen. Der Herzog von Wolfenbüttel hat die freuudlich gelatienes Schreiben an den Kurfürsten in der rheinsteinschen Angelegenheit gerichtet, worauf dieser seinen marschirenden Truppen Halt geboten hat.

Unter dem 30. Mai berichtet Goess, dass Schwerin gegen die Bernfung des Collegialtages sich dentlich ausgesprochen und nicht nur hinzugefügt habe, dass die Fürsten noch grössere Jalousie darvon nehmen, auch etwa materia

Für die Verhältnisse der damaligen Zeit Klopp I. c. I. 258, 263 u. a. O.; Lefevre-Pontalis I. c. II. 45 ff.; Ranke, Engl. Gesch. V. 77 ff.; Franz. Gesch. III. 283 ff.; Carlson I. c. IV. 552.

<sup>2)</sup> Nach dem Votum Schwarzenbergs und Hochers vom 18. Mai 1670.

electionis unzeitig auf die Bahn gebracht werden möchte, sonderen auch dieses darbei angezogen, dass von unterschiedlichen Orten bericht würde, als wollten E. K. M. den Prinzen Karln von Lothringen zur römischen Kron befürderen helfen; er zeigete doch darbei gnugsam zu begreifen, dass diese Nachricht nit allein nit wahr seie, sonderen auch ganz nit pro versismili könnte gehalten werden.

Der Kaiser an Goess. Dat, Laxenburg 31. Mai 1670. (Conc.)
[Werbungsfrage.]

Trott der Nachrichten des Geess, dass Brandenburg sich in der Werbungs- 31. Mai. frage bereit erklärt, das sichsisches Expelienz auszunehmen, hat der Käiser vernommen, dass die Brandenburger den Werbungsartlikel so erlentert wissen wollen, dass davon abstrahirt und nur gemeldt werden möchte, dass es diesfalls nach dem instrumento pacis und denen Reichssatzungen zu halten wäre; nicht aber, dass man sich hierin blos auf den letztern Reichsabschied de anno 1634 bezichen sollte, als welches Brandenburg nicht hätte approbiren wollen. Geess soll trachten den Kurfürsten für das sächsische Expedienz zu gewinnen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. Juni 1670. (Or.)
[Frankreichs Bemühungen sein Fernbleiben von den kroatischen, ungarischen und
polnischen Bewegungen nachzuweisen. Polnische Angelegenheit. Werbungsfrage.]

Der König von Frankreich that alles, om zu beweisen, dass er mit den 9. Juni. kroatischen, nagrarischen nud polnischen Bewegungen nichts zu thun habe!) und hat in diesem Sinne Crockow? Deauftragt an den Kurffürsten von Brandenburg zu schreiben. Goess hält dieses Benelmen Frankreichs gerade für einen Beweis der Schuld.

Die Nachrichten aus Polen rufen in Berlin lebhafte Benuruhigung hervor \*). Sewohl der Churfürst als der Baron von Schwerin zeigen wohl zu consideriren, was ich zum öfteren vorstelle, wie hoch sowohl E. K. M. als S. Ch. D. bei diesem polnischen Werk interessirt und dass man derowegen consilia und vires zusammen zu tragen, allen von dannen besorgenden Unheil zu begegenen; wie die Gefahr fast ben diejenige seie,

<sup>&#</sup>x27;) Für diese Angelegenheiten — es handelte sich vornehmlich um die grosse Ungarnverschwörung — vergl. Wolf 1. c. 236 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brandenburgs Vertreter in Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. Theat. Europ. X.<sub>2</sub> 283 f.; Puf. l. c. XI. 13; Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 297 ff.

um welcher willen wir uns vor diesem untereinander verglichen und verbunden; ja wegen unterschiedlicher Umstände und sonderlich wegen der Beisorg, dass sich die Türken dieser Occasion bedienen und sammt anderen barbaris das Königreich Polen anfallen möchten, noch grösser worden; also habe man die consilia eben nach dem Schlag einzurichten und möchte sein, dass dieses ein Mittel wäre mit Ir. Ch. D. in besserer Verständnns zn kommen und dieselbe von anderen consiliis hierdurch allgemach abzuziehen, darauf ich nit zweifle, dass E. K. M. die behörige gnädigste Reflexion nehmen werden. Sie (Friedrich Wilh.) scheinen zwar etwas perplex hierin zu sein,... indem sie die von der französischen Faction fast zu viel und also consideriren, als bestünde in derselben der meiste Theil der Republik. Sie haben doch in dem neulichen casu des Castellan zu Posen sehen können, dass wenigsten in Grosspolen sie nit darfür gehalten werden. Ich vernimm, dass S. Ch. D. an dem König, wie auch an den Sobieski und andren schreiben wollen, offerendo sua officia zu einer Reconciliation, welches ohne Zweifel aus eben diesem principio herkommt, dass man in der Mitten durchgehen und an keiner Seiten propter incertos eventus rerum nit gern anstossen wolle nnd gehen dero Sentimenten dahin, dass der König vor diesmalen nach möglichen Dingen nachzugeben und sich die Malcontonten quocnnque modo zu reconciliiren.

In einem Schreiben vom selben Datam meldet Goess von den Versnchen Baierns den Brandenburger in der Werbungsfrage zu gewinnen, was, wie Goess hofft, nicht geschehen wird.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Juni 1670. (Or.)
[Werbungsfrage. Polnische Angelegenheit. Mission des Nicolarts.]

16. Juni. Befehl vom 31. Mai erhalten. Sehwerin und Geheimrath Köppen"), welcher die Reichsaschen unter sich hat, halten in ihren Erklärungen berüglich der Werbungsfrage zuröck. Goess sieht Brandenbargs Haltung in dieser Frage nicht mehr für so g\u00e4nstig an, wie vorher. Sehwerin klagt von neuem über die polnischen Verh\u00e4ltmisse. Der karkf\u00fcnische Vieckanzler Nicolaris") f\u00e4lit\u00e4 (Goess als Zweck seiner Mission an den Ber\u00e4ltmis (Hors in der heinstelnischen Angelegenbuts angebone, welche beiderseits angenommen worden sei; man wolle nar das Resultat der demankahst stattfindenden Bersthungen der beiderseitigen Vertreter abwarten. Ferner habe ich von

<sup>1)</sup> Johann Köppen; vergl. Klaproth l. c. 363,

<sup>2)</sup> Johann Franz Nicolarts,

ihme vernommen, dass inhaerendo des Fürst Wilhelm von Fürstenberg dahie gethanen Proposition, er eine Zusammensetzung und Bünduns zwischen beiden Chnriffirsten zu Cölln und Brandenburg, dem Herzog von Nenburg, dem Herzog von Nenburg, dem Herzog und die Landgräfin zu Cassel zu dem End proponirt, damit man allerseits Länder und Leut bei diesen gefährlichen Conjuncturen desto besser schützen und defendiren könne.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. Juni 1670. (Or.)
[Mission des Nicolats. Ansicht des Berliner Hofes über Baiserns Politik. Geplantes
Bindais swischen Köln, Brandeburg, Neuburg, Münter, Braunschweig, Cassel. Wahrer
Grund der Mission des Nicolarts. Pläne Frankrichs. Unterredung des Goess mit dem
Kniffursten und Schweig in über Frankrichs.)

Neben den erwähnten Punkten betraf die Mission des Nicolarts auch die 23. Juni. Collegialtag- und Reichstagsprorogationsfragen. Die beiden Kurfürsten sind gegen den Collegialtag und für die Prorogation. Nicolarts ist eine Creatur des Bischofs von Strassburg; er wird für tüchtig gehalten. Von dem Churbayrischen Hof jndicirt man (in Berlin), dass auch derselbe noch wohl auf andere Wege und consiliis zu bringen wäre. Ich sehe zwar einigermassen die obstacula und Difficultäten, so man darbei zu besorgen; man haltet sie doch nit für insuperabl. Das vorschlagende foedus anbelangend, ist es desthalben bei dem blossen Vorschlag, soviel ich bericht werde, verblieben, keine materia berührt, kein Ort noch Zeit benennt, auch des vorigen foederis, so mit dem Fürst Wilhelm von Fürstenberg projectirt gewesen, keine einzige Meldnng weder vom Nicolarts, noch von dieser Seiten gethan worden. . . . Die Intention scheint dahin gangen zu sein, dass beide Churfürsten die übrige Fürsten bierzu invitiren sollten, welches doch pro modo von dieser Seiten nit placidirt, sonderen auf andere Zeit hinans gesetzt worden, zumalen das foedus, so vor diesem zu Braunschweig gemacht worden 1), darin anch Schweden mit comprehendirt 2), erst im künftigen Monat Augusto expiriren solle.

Diese Ding hat mir auch der Nicolarts ... communicirt, was er mir aber verhalten et quidem ex mandato, quod scire mp puto, ist dasjenige gewesen, warum er meines Erachtens herkommen und ist dieses. Der König in Frankreich hat dem Fürsten Wilhelm von Fürstenberg, dem

Gemeint ist das "N\u00e4here Defensivb\u00fandnis zu Braunschweig" vom 22. August 1667 auf 3 Jahre; M\u00f6rner l. c. 318 ff.

Schwedens Beitritt erfolgte am 1. März 1668; Mörner l. c. 323.

Schmising, der von wegen Münster zu Paris ware und dem churbrandenb. Crockow einige Proposition thun lassen, ihre principales in dem Krieg, den er wider Holland voruehmen wollte, mit zu engagiren '); hierüber hat Chur-Cölln dieses Churfürsten Intention und Meinung vornehmen wollen, und würde die Zusammenkunft von dem obgedachtem foedere unter mehr andere Fürsten zu handlen zu diesem End meistens vorgeschlagen, darmit man darbei von diesem Werk wider Holland unvermerkt und ohne Jalousie zu geben, deliberiren und sich unter einander vergleichen könnte. Was für Offerten von französischer Soiten einem und anderen hierzu geschehen, das kann man nit so eigentlich wissen; wohl zu vermuten ist, dass sie gross und eines joden Verlangen und Convenienz werden proportionirt sein. Churbrandenburg, wie übel man auch mit Holland zufrieden, will sich dannoch nit so weit einlassen, noch offensive wider die Staaten-General gehen. Man hat dem Nicolarts mündlich geantwort, dass man durch dem Crockow dem König eins und anders vorstellen lassen und bis man fernere Nachricht von demselben habe, sich in keine weitere Tractaten einlassen könne. Goess betont, wie in seinen früheren Berichten, die Gefahren, welche aus einem näheren Anschlusse Brandenburgs an Frankreich für den Kaiser erwachsen würden. Aus allem ist zu ersehen, dass diese Negociation abermalen französisch ist und dann was Frankreich für diseigni führe, wie nit weniger, dass das Vertrauen zu dem Horzog von Neuburg und den Uebrigen, welche zum obgemelten foedere sollen eingeladen werden, nit so gross zu sein scheine. Vom Haus Braunschweig und sonderlich von Cello und Osnabrück verhofft man nit, dass dasselbe sich in einige Tractaten wider Holland einlasse. Was nun Chur-Cölln und Münster hierzu bewegen könne, steht dahin. Ich erinnere mich, dass vor diesem zelus religionis unter den stärkesten motivis hat wollen gezählt werden; der ist nun gut, sed debet esse discretus, sonderlich da man vielfältig erfahren, wie sehr man sich darin verstossen könne und dass unter dergleichen specieuse Praetexton andere gefährliche Ding und disseigni zum öffteren verborgen stecken. Wie mir einer, dem der Nicolarts es vertrauet, reforirt, soie er mit dieser seiner Verbescheidung nit wohl zufrieden gewesen. . . . I. Ch. D. haben wegen diesor Proposition Holland betreffend gegen mir nit das geringste merken lassen. Der Baron von Schwerin, als ich ihn mit Fleiss darüber sondirt, ist ebenso wenig herauskommen; sagte, dass S. Ch. D. vielmehr von diesem Krieg dehortirten;

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Puf. l. c. XI. 11.

daraus ich inferiren wollen, dass sie andere darzu inclinirt befunden haben müssten. Er hat vor diesem mit mir wetten wollen, dass der König in Frankreich bel seiner unn verrichten Reis nichts feindliches wider die Niederlanden vornehmen würde und fragte mich nun, wer's gewonnen bätte. Er wollte abermalen mit mir wette, dass dergleichen auch im künftigen Jahr nit geschehen würde. Ich insinuirte, welches eben einer unter ihren ministris also judieirt, dass etwa der Compass etwas verückt worden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. Juni 1670. (Or.)
[Französisch-brandenburgische Verhandlungen. Stellung Brandenburgs zur Tripleallianz, Morstyn.]

Bradenbarg scheint durch Crockow direct mit Frankreich sehr eingehend 30. Juni. zu verhandeln "S. Sonsten kommt mir auch vor, als lasse man nun die Tripleallianz dahie besser passiren und finde man weniger daran zu tadelen, steht dahin, ob die Gedanken auf einige aubsidia gehen pro sola neutralitäte, darvon ich zum öfteren Erwähnung gethan. Mostyn, der hier verhandelt hat, aber darchaus nichts von Bedentung, ist nach Polen zurück-gekehrt?

Die nächsten Berchte aus Bertin vom Juli enthalten nichts von Bedetung. Ende Juli geht Goess nach Eger und Carlsbad, von wor Ende September nach Berlin zaniekkehrt. Der Kaiser hatte ihm naterdes anfgetragen, neuerdings den Karffärsten zur Fortsetzung der Verhandungen in Regensburg bis zum Reichsabschiede zu bewegen (Weisungen vom 21. nnd 27. Ang. Conc.) in Berlin findet Goess weder den Kurffärsten noch Schwerin; aus Schwerin aus Schwerin aus Schwerin aus Schwerin aus Schwerin aus Schwerin ein Schwerin aus Schwerin aus Dagegen zeigen die Reden Jena-8, dass der Kurffärst in der Richtsteinfärge nicht nachgeben wird. (Bericht vom 29. Sept. 1670. Or.) Ganz in diesem Sinne änssert sich ande Schwerin, den Goess zu Landsberg besucht. Der framzösische Einfall in Lothringen gibt in Berlin zu grosser Beunrahlgung Anlass\*) (Bericht vom 6. Oct. 1670. Or.)

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen I. c. III., 341 f.; Puf. l. c. Xl. 10 f.

P) Vergl. Pnf. l. c. Xl. 100.

<sup>3)</sup> Schreiben Schwerin's d. d. Landsberg 8, Sept. 1670 Or.

Vergl. Puf. l. c. XI. 12; Droysen l. c. III., 342; Klopp l. c. 1 274; Mignet III. 487f.; Huhn l. c. II. 297ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. October 1670. (Or.) [Unterredung des Goess mit Sehwerin über die polnischen Angelegenbeiten. Crockos's Berichte über die lothringische Angelegenbeite. Verhandlungen mit Schwerin und Jana über die Richsangelegenbeiten. Rehensteinfrage. Habbaeus.)

13. Oct. Dem Kurfürsten sind, wie Schwerin dem Goess mittheilt, Berichte zugekommen, dass Mayernberg 1) die Verhandlungen der brandenburgischen Minister. welche die Beschwörung der Bromberger Tractate betreffen, zu durchkreuzen snche. Goess widerlegt das and weist nach, dass Mayernberg sehr viel gethan habe, ein gutes Einvernehmen zwischen dem Könige von Polen und dem Brandenburger herznstellen. Anch die Anklage, als ob der Kaiser die Erbeinignng mit Lanenburg hindere, weist Goess zurück 2). Super re lotharingica solle der von Crockow aus Paris hieher bericht haben, dass der König selbiges Herzogthum dem Duc de Guise geben wolle; ob's nun die Meinung habe, oder es nur also divulgirt werde, den Prinzen Karla zu Lothringen besser zu die conditiones, so man ihme vorschreiben wolle, zu bringen, steht dahin. Ich sehe nit, dass man hier die Reflexion auf dieses Werk mache, so dessen grosse Importanz wohl erforderte. . . . Hier sind Gerüchte von nenen Bewegungen in Ungarn. Im Discurs von den dasigen Dingen, indicirete der Baron von Schwerin, dass wann E. K. M. alle diese neue Besatzungen ans dero Erbländer zu erhalten, fast mehr Beschwernus als Vorthel daraus entstehen würde. Der von Jena aber, a proposito des so lang wehrenden Reichstags zu Regensburg, vermeinete, dass E. K. M. selbst dessen Verlängerung nit zu verlangen, es wäre dann vielleicht respectu der hungarischen Sachen, damit, wann der Türk sich darin mischen sollte, die Stände des Reichs alsdann bei einander und nit erst zusammenzubringen wären. Ich aber allegirte die Reputation des Reichs und dass es niemand als unsere Feind wünschen könnten, dass man nach so viel angewendte Zeit und Unkosten von einander gehen sollte, ohne einen förmlichen Abschied zu machen und wenigsten die angefangene und fast erörterte materias znm völligen Schluss zu bringen. Die Zusammenkunft zu Wernigerode mit den Braunschweigern soll ohne definitive Abmachnng betreffs Rheinsteins, aber in frenndlicher Weise verlaufen sein. Habbaens ist in dänische Dienste getreten, er kann den Schweden, deren Verhältnisse er genan kennt, leicht schaden.

<sup>&#</sup>x27;) Des Kaisers Vertreter in Polen.

<sup>7)</sup> Vergl. für diese Verhältnisse Puf. l. c. XI. 100.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. October 1670. (Or.) [Plane der Landgräfin von Cassel, vornehmlich bezüglich einer Allianz zwischen Brandenburg, Mainz, Braunschweig, Münster, Neuburg, Cassel. Unterredung darüber zwischen Goess und Schwerin. Urtheil des Goess.]

Die Landgräfin von Cassel kömmt nach Berlin. Sie soll mit den con- 20. Oct. siliis dieses churbrandenburgischen Hofs nit allerdings zufrieden sein. Das lothringische Wesen nimmt sie zu Herzen und apprehendirt die Consequenzen und weil sie fast die Hoffnung verliert, dass man mit der Reichsverfassung zu Regensburg aufkomme, gedenkt sie an eine Particularzusammensetzung etlicher Chur- und Försten, als nemlich Churbrandenburg, Churmainz, das Haus Braunschweig, Münster, Neuburg und das Haus Cassel. Als ich den von Jena hierüber sondirt, habe ich wahrgenommen, dass der Stratman, von dem er praesupponirt, dass ich's hatte (so doch nit ist, sondern von dem Berlepsch)1), ihme von diesem Vorschlag geschrieben. Er ware der Meinnng, dass wann dieses geschähe, der König in Frankreich sich nie unterstehen würde einen Krieg mit den Staaten-General anzufangen. Goess bittet um Instruction in dieser Angelegenheit. Ich besorge, dass wann man hierzu appliciren solle, um so weniger zu Regensburg an Ausmachung der Universal-Reichsverfassung gethan werden möchte. So ist auch bei der grossen Reflexion, die man auf Frankreich hat und aus der Behutsamkeit, mit welcher man umgeht, damit man selbigen König nit ingelosire oder offendire, leicht zu erachten, dass man E. K. M. wenigsten im Anfang nit word wollen darbei haben. Sonsten möchte zu praesumiren sein, wann man ie seine eigene Convenienz und das gemeine Interesse nur einigermassen begreift und beobachtet, dass diese Zusammensetzung wohl pro scopo haben möchte die französische aller Orten ausbrechende gefährliche diseigni zu hintertreiben oder zu hinderen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Ebersdorf 22. Oct. 1670. (Conc.) [Reichsangelegenheiten. Rheinstein.]

Der Kaiser ist mit den Erklärungen Brandenbargs bezüglich Verlängerung 22. Oct. der Anwesenheit der brandenbargischen Gesandten in Regensburg zafrieden. Die Rheinsteinfrage sei von Brandenburg zn früh aufgegriffen worden; es sei ja noch nicht die Verurtheilung Tattenbach's erfolgt. Die Streitfrage selbst müsste, wenn der Fall eintrete, vor den ordentlichen Gerichten entschieden

werden.

<sup>1)</sup> Die Worte "sondern von dem Berlepsch" sind vom Herausgeber binzugefügt.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. November 1670. (Or.)
[Wilbelm Fürstenberg. Geplante Allianz deutscher Fürsten. Klagen Brandenburgs
über Polen. Unterreduug des Kurffarten mit dem Hirzuge von Hobstein beträgfeh
der ungarischer Verbältnisse und der Oldenburg'schen Successionsangelegenbeit.]

 Nov. Wilhelm Fürstenberg ist zu seinem Bruder nach Strassburg. Er soll mit französischem Credenzhriefe nach Berlin kommen.

Wegen der in Vorschlag kommender Zusammensetzung etlicher Chur- und Fürsten, damit man, wann Frankreich weiter einbrechen möchte, gnugsam gefasst sein könne, habe ich gute Nachricht, dass der von Schwerin auf der Proposition geantwort, es würde das Werk sehr grosse Difficultäten haben und in specie angezogen, die rheinsteinische Strittigkeit würde respectu des Hauses Braunschweig sehr hinderen; welches andere nit, sondern vielmehr dafür halten, dass auch die übrige Difficultäten, auf welche der von Schwerin douten möge, sich noch wohl würden superiren lassen. Der Knrfürst klagt über des Polenkönigs Benehmen, das Goess zu rechtfertigen sucht. Den Herzog von Holstein Johann Adolf 1) frägt der Kurfürst sehr eingehend über den Stand der kaiserlichen Truppen und über die Gründe der Rebellion in Ungarn. Der Herzog erklärt, der Kaiser rüste und die Rebellen hätten Unrecht. In der oldenburgischen Successionssach und andern Strittigkeiten, so durch die kais, Commission beizulegen, hat sich die Ch. D. gegen den Herzog Johann Adolf alles gutes erboten; die Conduite des Königs in Dänemark haben sie gezeigt nit zu approbiren und will gefähr- und bedenklich scheinen, dass bei der noch so neuen Souveränität und erhaltener Erbgerechtigkeit man die fremde Miliz abschaffe und anstatt derer eine in lautere Nationalen bestehende, auf die Weis, wie in Schweden geschicht, bestellen wolle 1). Der Churfürst hat sich auch vernehmen lassen, dass er das foedus, so er mit Dänemark hat und nun in kurzen expiriren solle 1), nit zu renoviren gemeint.

Johann Adolf von Holstein hatte als Generalmajor der kaiserlichen Cavallerie den Türkenkrieg von 1664 mitgemacht.

Vergl. Gebhardi l. c. 506.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemeint ist wohl die auf 6 Jahre am 25. Oct. 1666 geschlossene Quadrupeldefensivallianz; die Erbdefensivallianz vom 23. Mai 1666 war auf 8 Jahre geschlossen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. November 1670. (Or.) (Schwierigkeiten bei dem Plane einer Einigung der deutschen Färsten. Fürstenbergs Mission in Dänemark. Nachrichten über des Königs von England Haltung.]

Die Landgräfin von Cassel findet bei Ihrem Versuche einer Zusammensetzung 10. Nor. etlicher Kurfürsten und Färsten mehr Schwierigkeiten als sie erwartete, insbesondere herumend wirkt die rheinsteinische Angelegenheit. Des Bischols zu Strassbarg Negociation in Dinemark war dahin gerlebtet, dass er den König in Dinemark in einige andere Party widet dio Tripleallianz engagiren wollen, so ihme doch nit angangen sein solle. . . . Ich bekomme gleich Nachricht mit der niederlämdischen Post, dass England fast Anlass gebe zu zweiglen an Fortsetzung der vigourusen Resolution, so der König zeigte wollen zu nehmen. Des Kramprich Schreiben zeigen so viel an, dass auch im Haag man destwegen etwas sorgfältig. Will doch hoffen, der König werde bei der zuten Resolution verharen.

Die nächsten Berichte enthalten nur wenig des Inderessanten. Da Natirichten von neuen Conflicten zwischen des kurfürlichen und fürstlichen Vertretern zu Regensburg einlangen, sucht Goess die Minister Friedrich Wilhelms von der Nothwendigkett einer Einigung im Sinne des Kaisers zu bierzeugen und gegen die Auflösung des Reichstages ohne Reichsschluss zu stimmen (Ber. vom 1. Dez. 1670. Orz.).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. December 1670. (Or.) Reise des Kurfürsten nach Preussen. Verhalten des Kurfürsten gegenüber den Preussen. Nachrichten über Prankreichs Pläne. Geplante Zmanmenkund fer Vertreter Frankreichs, Köhns, Münsters und Baierns. Des Habbaeus Bemühungen ein gutes Bivernehmen zischen Brandenburg und Dänemark herzustellen.]

Die Reise des Knrfürsten nach Preussen wird jetzt ernstlafter besprochen; 5. Dec. er will noch im Winter, trotz aller Unannehmlichkeiten, mit ungefähr 1000 Reistern nad 1000 Fesseoldaten dahin. Man hat darfür gehalten, dass was von dieser Reis gemelt worden zu dem Ende geschehen, damit es zum Antrieb bei den preussischen Ständen, welche die begehrende Verwilligung zu Unterhaltung der Miliz verweigeren, dienen solle. Goess glaubt aber, dass der Kurfürst nur im üsseersten Falle sich zur Reise nach Preussen entschliesen werde. Dem Herzeg von Croy. Stathalter in Preussen haben

Ueber Englands Verhalten in dieser Zeit Ranke, Engl. Gesch. III. 85 ff.;
 Kiopp l. c. I. 262 ff.

Vergi. Pachner l. c. I. 469.

sie Ordre gegeben, dass, wann die Stände sich länger in der Verweigerung der zu Unterhaltung der Soldatesca begehrter Accisen opiniastriren würden, er alsofort 20 polnische Gulden auf jede Hufe Land schlagen und dieselbe mit allem Ernst einforderen solle ').

Hier einlangende Nachrichten melden, dass der König von Frankreich in seinen Pläsen gegen Holland etwan auchlässe und der grossen Auslagen für die Pläne in Polen möde sel. Ans Polen treffen aber Nachrichten ein, weiche das Gegentheil der letzteren Behanptung beweisen?). Man hat hier auch Nachricht, dass des Grafen von Windischgrätz Negociation in der lothringischen Sach wohl guten Success haben möchte?) und muss ich bekennen, dass wir die Franzosen das Herzogthum Lothringen zurichten und im Grund verderben, mir's nit anders fürkommt, als dass man gemeint, dasselbe endlichen, obzwar mit überaus schweren conditionibus, zu restituiren, doch wig esagt, also zugericht, wie der armen Menschen Leiter pflegen, welche von bösen Geistern beessen gewesen. Zu Lättich soll eine Zusammenkunft der Vertreter Frankreichs, Kölns, Münsters und Baierns statfinden. Habbaeus, der dinische Resident, ist seit einiger Zeit in Berlin, noch ein gittes Verhältnis zwischen Brandenburg und Dänemark herzustellen met Friedrich Wildelm von seiner Abnögung gegen den Mainzer ababrüngen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. December 1670. (Or.)
[Nachrichten von der Confoederation in Polen. Kalckstein.]

[Nachrichten aus Polen, dass die Armee, mit Annahme von 20 Cos12. Dec., pagnien, welche auch mit Gewalt dann gezogen werden sollen, sich confoederit,
nnd den Feidhertn Solheist, den Mevioweden von Kujavine Potocki nnd den
von Reussen Jablonowski zu Protectoren erwählt, bestärken den Kurfirsten in
dem Vorisatze nach Preussen zu ziehen. Der Kalckstein, welcher die schaffe
Memorialen wider S. Ch. D., dem Könige in Polen und der Republik
unlängsten übergeben 3, ist durch einen gewissen churbrandenburgischen
Lieutenant Montgomere, ein Scholt von Nation, welcher onsteten, wie am
vorgibt, auch einige Privatinimicitias mit ihme gehabt haben solle, zu Warschau, als man ihn vorhero ganz voll angetrunken, enlevirt, auf ein Pferd
geworfen, nach Preussen gebracht und in die Memel, wie ich bericht

Vergl. Droysen l. c. IIi., 300 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Frankreichs Verhalten in Polen in dieser Zeit Droysen l. c. 161.2 301 f.

Vergl. Klopp i. c. l. 275; Mignet l. c. Ili. 488, 494 ff.

Vergi. Droysen i. c. ili.<sub>2</sub> 302f.; Puf. i. c. XI. 103. Neuestens Josef Pactkowski, Der Grosse Kurfürst und Kalckstein, Forsch. z. brand. n. preuss. Gesch. II. 192ff.

werde, gesetzt worden '). Die Polen dürften Klago darüber erheben. Stratman soll nach Berlin kommen; er wird vermutlich mittheilen können, was zwischen Köln und Baiern verhandelt worden ist.

Unter dem 15. Dec. berichtet Goess, dass der Bischof von Bamberg in einer Schrift sein Recht in puncto fori austriaci dem Kurfürsten von Brandenburg anseinandergesetzt, Goess dagegen opponirt hat?). Kalckstein dürfte schnell abgeurtheilt und hingerichtet werden.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 17. Dec. 1670. (Conc.)
[Reichsangelegenheiten.]

Goess soll den Kurfürsten bewegen seinen Theil der Römermonate zu 17. Dec. bezahlen und die Ansicht widerlegen, welche des Kurfürsten Vertreter zu Regensburg geäussert, sie wollten die Römermonate nicht zahlen, weiln Theils solcher Römermonat auch mit zu des Herzogs zu Lothringen L4. Satisfaction destinirt 1). Was die Mittheilung Schwerin's betrifft, als wann die Fürstliche denen Churfürstlichen alle ihre praerogativas disputirlich machten und was in der frankfurtischen Capitulation\*) zu Beibehaltung dessen enthalten b) in die jetzt tractirende perpotuam nit inseriren lassen wollen, wogegen die Kurfürsten dem prologo der perpetuirlicher Capitulation einige clausulam reservatoriam unserer Frankfurter ausdrücklich einverleibt haben wollen "); ist uns dieser Vorschlag darum etwas fremd vorkommen, als wir uns hiebei alsogleich erinnert, dass der gesammten Churfürsten LLden, in ihrem an uns gethanem von ihnen allerseits eigenhändig unterzeichnetem Collegialschreiben ausdrücklich herkommen lassen (so wir gleichwohl gegen dich in zuverlässiger höchster Enge und Geheim gemeldet haben wollen, ohne dass es vor der Zeit publici iuris werde), dass sie uns zu gehorsamisten Respect und Ehren in die verlangte Auslassung des appendicis und Relation auf unsere Frankfurter Capitulation ihres Theils um so viel leichter einwilligen

<sup>)</sup> Vergl. Droysen 1 c. 111., 307; Puf. 1 c. XI. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In einem Schreiben vom 4. Jan. (Conc.) billigt der Kalser des Goess Vorgeben in dieser Frage.
<sup>3</sup>) Vergl. Pachner I. c. I. 509 f.

Die Wableapitulation Leopolds von 1658; gedruckt a. O. bei Lünig, Reichs-Archiv Pars Gen. I. 791 ff.

 <sup>§ 5</sup> nnd 6 der Wahlcapitulation Lünig l. c. I. 793 f.
 Ueber diese Angelegenheiten Droysen l. c. III., 359 ff.

Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

möchten, weiln sich von selbsten verstehe, dass, was hierinfalls nit aufgehoben, in seinem ungeänderten Stand verbleiben thue; jedoch alles mit der Bescheidenheit, dass, wann darin ichtwas begriffen, so unserm Erzhaus an dessen von vorigen Kaisem erlangten und hergebrachten privilegiis zuwider, ihre der Churffürsten LL<sup>50-8</sup>, uns darin keinen Nachtheil zuzufügen gemeint seien. Das soll Goess in Berlin vorhalten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. December 1670. (Or.) [Reise des Kurfürsten nach Preussen. Geplante Zusammenkunft zwischen Köln, Brandenburg, Neuburg und Hannover. Stratman. Erklärungen des Habbaeus.]

19. Dec. Der Obermarschall Baron von Canitz theilt dem Goess mit, dass der Kurfürst sich demnichst nach Preussen begeben werde. Goess bittet um Weisning, ob er dem Hofe folgen solle.

Der Bischof von Strassburg hat an dem Baron von Schwerin geschrieben und eine heimliche Zusammenkunft zwischen Chur-Cölln, Chur-Brandenburg, den Herzogen von Neuburg und Herzogen Johann Friedrich von Hannover vorgeschlagen. Man hat's dahie mit diesem Vorwand declinirt, dass der Herzog von Neuburg an S. Ch. D. geschrieben, dass sie ihro den Stratman mit nächstem zuschicken wollen. Stratman wird täglich hier erwartet!). Habbneus ist noch hier; er erklärt immer von Neuem. wie sehr man sich vor Frankreich vorsehen müsch vor

Die letzten Berichte des Jahres 1670 enthalten nichts wesentliches. Goess sucht immer von neuem den Kurfürsten zu einer den Intersessen des Kaisers günstigen Haltung in den Reichsangelegenheiten zu bewegen, jedoch obne besonderen Erfolg. Unter dem 31. Dec. erhält Goess Befehl dem Kurfürsten, falls dieser seine Reise nach Preussen antreten sollte, dahlir zu folgen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Januar 1671. (Or.) [Kalckstein. Fürstenbergs Erklärungen bezüglich Frankreichs. Urtheil des Goess über Frankreichs Pläne bezüglich Brandenburge. Jena. Des Kurfürsten Stellung zur Tripfeellians.]

- Jan. Der Kurfürst und seine Räthe suchen das Vorgeben gegen Kalckstein zu rechtfertigen <sup>2</sup>).
  - Ueber die Beziehungen Neuburgs zu Brandenburg in dieser Zeit Puf. 1. c. XI. 19.
    - 2) Die Abführung in die Citadelle in Memel; vergl. Droysen 1. c. III. 3 307.

Stratman ist hier. Wilhelm Fürstenberg und Schmising sollen demnächst hieher kommen. Sonsten hat der Ffirst Wilhelm zu Neubnrg, wo er gewesen, noch fast für gewisser, als er dahie gegen mich gethan, asserirt, dass der König in Frankreich den Krieg wider Holland werd vornehmen und auf diesem unfehlbaren supposito die ganze Deliberation gericht, wie sich die benachbarte Chur- und Fürsten pro proprio interesse et conservatione darbei zu verhalten; weilen dann die Neutralität per un partito periculoso gehalten werd, als ist leicht zu erachten, wohin man die consilia lenken wollte. Wie nun der von Schwerin mit seinem contrario supposito, dass nemlich Frankreich wider Holland noch auch wider Spanien nichts anfangen werd, sich mit dem Fürst Wilhelm diesfalls vergleichen werd, steht dahin. Wohl begreife ich, dass des von Schwerin suppositum nit weniger gefährlich als des Fürsten, indeme der Churfürst dardurch zu Annehmung der von Frankreich ohne andere Obligation als sich nentral zu halten geschehender Offerten disponirt kann werden, zumalen, wie es die Erfahrenheit gegeben, man solchergestalt als per gradus endlichen zn grösserem impegno kommt; wohin zweifelsohne Frankreich das Absehen hat. Es ist nit zu zweifelen, dass man auf alle Weis snchen werd diesen Churfürsten zu gewinnen. Mir ist leid, dass der von Jena schon von hier nach der bielefeldischen Zusammenkunft abgereist 1); er ist gleichwohl derienige gewesen, der bei der vorigen Negociation des Fürst Wilhelms vom Bett aus (dann er lage krank), durch sein votum verhindert, dass es nit schon damalen zn einem Schluss kommen und vortraue ich, dass er diesfalls noch bei seinen vorigen Sentimenten verharre....

Man fragt fleissig nach, was E K. M. circa triplex foedus zu thun gesinnt; dieser Churfürst zeigt sich sehr alienum darvon und werd mir pro certo gesagt, dass er nie hierzu zu bringen sein werde....

Unter dem 9. Januar berichtet Goess von neuen Unterredungen bezüglich der Bamberger Streitsache; er sucht den Brandenburgern klar zu machen, dass die in der Wahlcapitulation § 32 besprochenen Augelegenheiten sich nur auf die Reichastände beziehen, was Bamberg für die kärtnerischen Güter nicht sei.

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III. 369.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Januar 1671. (Or.) Reise des Kurfürsten nach Preussen. Urtheil Schwerin's über Frankreich. Klagen der Brandesburger über des Kaisers Vorgeben in Polen. Rath des Goess, wie Brandenburg zu gewinnen sei. Urtheil desselben über des Kurfürsten Pläne. Kalckstein. Urtheil dessenden über des Kurfürsten Pläne. Kalckstein.

16. Jan. Der Kurfürst bleibt bei seinem Entsehlnsse nach Preussen zu reisen. Goess hat aber noch immer Hoffanng, dass diese Reise unterbleiben wird. Man scheint auch an diesem Hofe den französischen Vorgängen mehr Gewicht als vorhin beizumessen.

Der Baron von Schwerin, welcher allzeit behaupten wollen, dass Frankreich wider Spanien, noch auch wider Holland, nichts feindliches vornehmen würde, hat vorgestern, als ich ihn visitirt, fast darin vacilliren wollen, mit Vorwenden, dass er zwar noch der Meinung wie vorhin, dass Frankreich allein es nit attentiren würde, allein habe man sich zu besorgen, dass der König in Frankreich nit etwa den von England auf seine Seiten bringe. . . . Gegen des Kaisers und seiner Vertreter Vorgehen in den polnischen Angelegenheiten hören die Klagen hier nicht auf. Alle diese Ding liessen sich, meines Ermessens, nit besser remediren, als wann Mittel könnten gefunden werden, das gute vorige Vernehmen zu restabliren, die disgusti und das Mistrauen hinweg zu nehmen und solche Vorschläg zu thun, darbei man allerseits seine eigene Convenienz, Sicherheit und Avvantaggio finden möchte: darzu bei allen dem, was jetzt gemelt worden, die gegenwärtige Coniuncturen und rerum status nit allerdings unbequem zu sein scheinen. Mit Frankreich contestirt man dahie gar hoch, dass man kein impegno habe, bei Apprehendirung der gefährlichen französischen diseigni möge man auch Bedenken haben. sich mit ihnen einzulassen. Der Genius des Churfürsten, die Coniuncturen et ratio propriae securitatis suadent, dass derselbe nit allein, wie bishero, armirt verbleiben, sondern seine Kriegsvölker verstärken solle; propriis mediis will sich dies nit wohl thun lassen; hinc non aequis oculis spectantur subsidia, welche an Schweden und anderen gegeben worden, zumalen man vermeint, dass man von dieser Seiten wohl bessere und promptere Dienst darfür thun könnte. Alle diese Ding erwecken bei mir zum öfteren die Reflexion, sonderlich anjetzo, da man von schwedischer Seiten mehrere subsidia an Spanien begehrt, damit sie ein corpo d'armato auf den Reichsboden, die Niederlanden im Fall der Noth zu securiren, halten können, |: ob es nit zu thun, dass man Distribution der zu diesen Subsidien gehörigen Mittelen am spanischen Hof machete, dass dem Churfürsten eine erkleckliche summa darvon zum

Theil und derselbe hierdurch zum Secours der spanischen Niederlanden verbunden würde. E. K. M. können ohne fernere meine Anführung leicht erachten, wie importirlich es wäre, waun man den Chnrfürsten von Frankreich völlig detachiren und auf uusere Seiten bringen könnte, und dieses nit allein wegen seiner Macht, welche gleichwohl considerable, sondern auch wegen der Reflexion, so andere Potentaten-, Chnr- und Fürsten des Reichs auf ihn nehmen. Wir haben gesehen, wie schädlich es gewesen, dass Chur-Cölln und Chur-Bayern Mittel gefunden den Chur-Brandeburg in ihren consiliis und Maximen zu interessiren und mit einzuflechten'), ebenso uützlich würde sowohl respectu des Reichstags, als anderen Negocien fallen, wann man denselben widerum abstrahiren könnte und möchte vielleicht die Conjunctur diesmalen gut darzu sein; dann ich habe gute Nachricht, dass man Chur-Brandenburg Seiten auf die Spur kommen, dass eben Chur-Cölln und Chur-Bayern diejenige gewesen, welche die fürstliche in ihren nun führenden Maximen sotto mano gestärkt, oder gar dieselbe an die lland gegeben und doch hernacher sich also bezengt, auch Chur-Brandenburg dahin inducirt, dass man derentwegen in procinctu gewesen den Reichstag zu zerreissen: |, darvon ich, wann ich besser auf den Grund komme, Er. K. M. fernere unterthänigste Nachricht geben werde. Nun zu meiner vorigen Proposition zn kommen, gedünkt mich, dass Spanien, sonderlich bei jetzigen Zustand und Minorennität des Königs ihr Absehen und Gedanken anf diese 2 Stück zu richten: 1°. dass man den Krieg wo möglich divertire, welches nit besser geschehen kann, als wann man unsere Party also wohl formire, dass den Franzosen die Lust und die Hoffnung viel beim Krieg zu prosperiren vergehe und 2°, wann dies nit zu erhalten, dass man sich in solcher Postur setze, dass man den Feind mit gnugsamer Macht begegnen könne. : Zu beiden Stücken würde meines Erachtens viel zugeben, wann man den Churfürsten auf unsere Party bringen könnte; wann man nun diese Geldmittel, welche darzu gehören möchten, considerirt, wäre ich der Meinung, dass alles dieses mit einer geringeren summa auf viel Jahren zu erhalten, als eine halbe Campagne, wann's zum Krieg kommen solle, absorbiren würde; daraus zu ersehen, wie ein nntzlich angelegtes wäre : , wann man es darzu bringen könnte; es möchte auch mit den Staaten-General gehandlet werden, dass sie pro propria et pro communi securitate das Ilaus Braunschweig gleichfalls ad eundem scopum und zu Man-

<sup>1)</sup> Ueber Kölns und Baierns Verhalten vergl. Ennen l. c. l. 226 ff.: Drovsen l. c. III. 3 365.

tenirung des Friedens erhandelten, |: wann nit etwa für bedenklich gehalten werden wolle, dass man sich da mit Potentaten, zumalen von anderer Religion, de quo tamen hic non agitur:|, einlassen thäte.

Die hierbei kommende gedreckte Schrift wider den Kalekstein I) ist, wie ich vernimm, von dem von Somnitz aufgesetzt worden; darin werden E. K. M. nun gnädigst sehen, dass man sich dahie erklärt, dass, was mit gedachtem Kalekstein vorgenommen worden, ohne Wissen und Befehl St. Ch. D. geschehen. Als ich mit dem Baron von Schwerin hieraus geredt und er mir zu verstehen geben wollen, dass man den Brandt gleichbam zur Demonstration und Bestrafung nit würde lassen nach Hof kommen?, habe ich subridendo gesagt, man solle ihn mit dem d'Aubry und Akakia in der Bastille thun; von jenem sagt der Graf von Dohna, dass er sein Lebtag nit besser Tage als in der Bastille gehabt; von diesem werden E. K. M. gesehen haben, was der de Lionne an dem Fantozi wegen seiner Incarcerirung schreibt. Worfür müssen uns doch die Franzosen halten? Ich weiss, was bei ihnen bedeut, wann sie fragen, ob man's für einen Deutschen oder für einen Polacken halte? Wir können uns revengiren, wann wir sie für die halten, die sie seind.

Unter dem 25. Januar berichtet Goess, dass er vom Kurfürsten in puncto der Römermonate zur Satisfaction des Herzogs von Lothringen, wie er erwartet, eine negative Antwort erhalten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 26. Januar 1671. (Or.)
[Streitigkeit wegen Höxter. Conflict des Erzbischofes von Köln mit der Stadt Köln.
Frankreichs Pläne auf Köln.]

26. Jan. Schmising ist hier, Rath und Illife des Korfürsten in des Bischofs von Münster Streitigkeit mit dem Herzoge von Wolfenbüttel wegen Hötter zu suchen.). Der hiesige lifof findet des Wolfenbüttelrs Vorgehen nicht unblilig, erklärt sich aber zur Mediation bereit. Schwerin zeigt Besorgnis wegen der Conflicte zwischen der Staat und dem Kurfürsten von Käln? und erseucht Goess

<sup>1)</sup> Christian Ludovici Kalcksteinii Mores et Fatum. Anno M. DCLXX.

Vergi. Puf. l. c. Xi. 103; Droysen l. c. 111., 308 f.

<sup>3)</sup> Vergl. für diese Höxter/sche Ängelegenheit — der Wolfenbüttler Herrog hatte bei den Streitigkeiten des Bischofes von Münster mit der Stadt Höxter, die letztere unterstätzt — Droysen I. c. 111. 366 f., Tücking I. c. 163 ff.

Für diesen Conflict — der das Verhältniss der Stadt zum Kurfürsten betraf — Ennen I. c. l. 196 ff.; Theat. Europ. X. 2, 431 ff.; Londorp I. c. 1X. 728 ff

den Käiser um seine Mediation zu hitten. In dem Diseurs zeigete er sonsten nit gluuben zu können, dass der König in Frankreich sich der Stadt Cölln bemächtigen wolle, oder auch, wann er's gleich wollte, dass er's in's Werk richten könne. Ich aber bin sowohl wegen des Willen, als wegen der Macht einer naderen Meinung und sehe ich, dass die benachbarte Fürsten, welchen der Zustand in einem und anderen am besten bekannt und also mit besserem Grund darvon judiciren können, die Gefahr sehr apprehendiren; ist auch leicht zu ermessen, wie importirlich dieser Ort dem König in Frankreich zu seinen hin und wieder habenden Dissignen sein würde.

Unter dem 30. Jan. herichtet Goess die Ankunft des polnischen Gesandten Opazki'), der in der Kalcksteinangelegenheit Erklärungen und Satisfaction fordern soll.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. Februar 1671. (Or.)
[Unterredung des Goess mit Schmising. Dessen Mission. Brandenburg-polnische Verhandfungen.]

Schmising ist abgereist: er hat dem Goess im Auftrage des Bischofes 6. Febr. von Münster von dem Zwecke seiner Mission Mittheilung gemacht und um Unterstützung gebeten, welche ihm Goess znsagt; die Antwort des Kurfürsten war: Annahme der Interposition durch Brandenburg und Nenburg und Verhandling der strittigen Angelegenheit wegen Höxter zu Bielefeld, Schmising hat diese Erklärung im Namen seines Herren angenommen, oh Wolfenbüttel es annehmen wird, steht noch aus. Goess sucht alles vorzuhringen, nm die Polen mit dem Brandenburger auszusöhnen; hisher haben die Verhandlungen Opazki's wenig Erfolg gehabt; er ist mit den mündlichen und schriftlichen Erklärungen des Kurfürsten und seiner Räthe nicht zufrieden. Goess glaubt die Auslieferung Kalckstein's werde nicht erfolgen. Unter dem 13. Februar berichtet Goess dann, dass Opazki abgereist sei mit dem Anerhieten des Kurfürsten, falls der Polenkönig mit selnen Erklärungen bezüglich der Herausgabe des Kalckstein, zu welcher sich Friedrich Wilhelm, mit Rücksicht auf die ihm von diesem Manne drohende Gefahr, nicht verstehen könne, nicht zufrieden sei, einen besonderen Gesandten nach Warschan senden zu wollen, auf dass dieser die Angelegenheit ordne.

Die freudige Nachricht, dass der Bischof von Münster und die Vertreter des Herzogs von Wolfenbüttel sich in der höxterschen Angelegenheit in einer Münster überaus günstigen Weise geeinigt (Höxter soll in Kärze von dem

<sup>1)</sup> Ueber den Aufenthalt dieses Albert Opazki in Berlin Puf. l. c. XI. 104.

Wolfenbüttler geränmt werden), von der Goess (16. Febr.) berichtet, wird durch die bald darauf erfolgende Erklärung des Wolfenbüttlers, die Abmachang seiner Vertreter nicht anerkennen zu wollen, in Frage gestellt (26. Februar).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. März 1671. (Or.) [Unteredung des Goess mit Schwerin wegen des Streites der Achtissin von Essen mit dem Kurfürsten, über die Mittel einer Einigung zwischen dem Kurfürsten und dem Kufärsten über die Reichsangelegenheiten. Höxter'sche Streiffrage.]

Der Kurfürst klagt über des Kaisers Vorgehen in der Streitfrage zwischen 6. März. der Aebtissin von Essen und dem Kurfürsten1). Goess bespricht diese Sache sehr eingehend mit Schwerin und sucht das Vorgeben des Kaisers zu rechtfertigen, nicht nur in dieser Angelegenheit, sondern überhaupt. So kam die Rede wieder auf die Nützlichkeit einer vollkommenen Einigung. Schwerin sagte, die Intention und was ich verlangte, wäre sehr gut, die obstacula müssten removirt werden; worüber sie sich beklagten hätte ich zum öfteren angehört; ich sollte nun sagen, worin wir uns hinwiderum über S. Ch. D. beklagten. Ego, meine Gedanken wären vielmehr dahin gericht, wie die gute Freundschaft zu restabiliren, als die Ursachen, wordurch dieselbe etwa unterbrochen, zu examiniren und noch viel weniger zu reprochiren. . . . Der von Schwerin fiele vor sich selbst auf die comitialia; er erinnerte sich, dass ich mich vor diesem beklagt, dass I. Ch. D. einige Froideur für E. K. M. in puncto fori austriaci gezeigt, es wären nun seither andere und bessere Befelch an ihre Gesandtschaft destwegen abgangen; ob sie in der Controvers "super § Und gleichwie"2), wie andere aufgestanden und ex collegio abgetreten. Wann man vorgehabt ihre Gesandtschaft von Regensburg abzufordern, hätten I. Ch. D. allemalen auf Er. K. M. gnädigsten Befelch und meine Instantien dieselbe allda ferner subsistiren lassen; wann dann I. Ch. D. zuweilen etwas ferventior

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es handelte sich darum, dass die Aebtissin die Reformirten nicht, sondern blos die Lutheraner dulden wollte; Aebtissin war Anna Salome von Salm-Reifferscheidt-Dvek.

<sup>7)</sup> Ueber diese Angelogenbeit vergl. Droysen Le. III., 356£; die Acten bei Pechaer Le. 1.5126. Der Paragraph, Und gleich wie in der 1809 des Reichsabschiedes von 1654 und bestimmte, dass die Landstände zum Unterhalt der nöhligen Garnissene und Festungen ihren Landesberren mit bülfreichem Beitand an die Hand Eiben sollten (vergl. den Durke bei Länig 1. e. f. 260). In dem Streite wer über die löbe dieser Abgeben zu bestimmen haben sollte, batten die Kurfinsten und die Meirahl der Fristen ein Reichsgutatiehen zu Stande gebracht (26. Januar 1676), das zu übern Gunsten lautete; Leopold gab lange keine Antwort und als diese endlich erfolgte (12. Febr. 1671) lautetes is zu Gunsten der Stünde.

gewesen und sich emportirt, keunete ich dero genium und dass sie's darmit nit so übel meineten. Ich bliebe auf meinen vorigen proposito, berührete obenhin, dass ich allzeit beklagt, dass occasione des polnischen Wahlwerk und was dem anhängig gewesen, allerlei suspiciones und der guten Freundschaft nit wenig schädliche Verdacht eingeschlichen; wäre mir auch nit weniger leid gewesen zu vermerken, dass einige Chur- und Fürsten Mittel gefunden I. Ch. D. in ihren consiliis, darbei sie sousten meines Erachtens kein sonderliches Interesse hätten, mit einzuslechten. In puncto fori austriaci wüsste ich die bessere Befelch, so I. Ch. D. an dero Gesandtschaft gegeben, nit eigentlich. Super § "Und gleichwie" erfreuete ich mich und gereichete F. Ch. D. zu grösstem Ruhm, dass dero Gesandte night Moderation hierbei, als von anderen nit geschehen, bezeigt, zweifelte auch nit, wann sie also darin fortfahren würden, dass es den Schluss des Reichstags und des allgemeinen Wesens Beste nit wenig befürderen würde. Die Correspondenz mit Chur-Cölln und Chur-Bayern wäre nach des von Schwerin Aussagen weiter nit gangen, als dass man ratione prologi et epilogi bei dem Capitulationswerk das gemeine Interesse der Herrn Churfürsten beobachtet, darin nichts wider E. K. M., noch deroselben zu Nachtheil, geschähe 1). Die Verhandlungen zu Bielefeld haben in der Streitfrage über Höxter zn einem Resultate geführt, nach welchem Höxter von den Wolfenbüttler Truppen bald geränmt werden dürfte.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. März 1671. (Or.) (Verhandlunger an kurfürtlichen Hefe in der preussiehen Stüdenagpfagenbelt. Schwerins Ansicht in diesem Punkte. Nachrichten Schmisings. Meldungen von der beabslichtigten Sendung des Vergiss an den kurfürtlichen Hof. Schwerins Meinung äher Frankrichs Pläne. Nachrichten über die Verhandlungen zu Bielefeld. Gerüchte

Der Kurfinct ist mit den Erkläringen der prussischen Stände, nach 16. Märzwielchen ist (2000 Rithi: in 4 Monaten und später, wenn ihre gramanins berücksichtigt worden?), ein mehreres erlegen wollen, nicht zafrieden, und werd
noch immer von Hineinschickung einiger Kriegsvölker oder auch von
S. Ch. D. Reiss dahin in Person geredt. Was die Hineinschickung der
Völker anbelangt, vernimm ich, dass der Baron von Schwerin der Meinung gewesen, dass man dem König in Polen zu Benehmung aller

Gelosie diese des Churfürsten Intention durch Schreiben notificiren solle,



<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c, 111., 360.

<sup>2)</sup> Ueber diese Angelegenheiten Proysen J. c. III., 311f.

andere aber wären der Meinung nit gewesen und solle auch unterwegs geblieben sein. Mich hat der von Schwerin ersucht, dass ich hiervon etwas gegen den von Mayernberg melden möchte, wie es ohne das vorhin geschehen. Er hat eine andere Maxime in den preussischen Dingen, als nit einige andere churfürstliche ministri, welchen doch I. Ch. D. mehr beizufallen scheinen und weilen er in Preussen begütet, seine Frau auch von dannen ist, dahero leicht einiger Verdacht auf ihm fallen möchte, als geht er gar behutsam hierin und schiebt die Sach von sich, so viel er kann. lch meines Theils muss seine principia für gut und statni rerum gemäss und convenable halten; die gehen dahin, dass man die Preussen leni freno regieren und zuweilen lieber etwas nachgeben, als zu stark in sie setzen solle; man könne doch, wie es die Erfahrenheit gegeben, zu dem, was man verlangt und die Conjuncturen erforderen, gelangen. Somnitz hat seine Reise nach Warschau noch nicht antreten können. Schmising hat hieher berichtet. Er hat sich zu Hildesheim viel Tag aufgehalten, er gibt Hoffnung, dass der provisionel Tractat zwischen Münster und Braunschweig werd ratificirt werden'); im übrigen solle die Intention sein auch das übrige zwischen den Parteien allein und ohne Mediation abzuthun. Ich vernimm, dass nun auch Frankreich sich in diesem Werk einmengen wolle") und dass ein Mr. Verjus, welcher vor diesem in Portugal gewesen und ein kluger Negociant sein solle, heraus komme\*). Ich sähe nit gern, dass bei diesen Conjuncturen er oder ein ander französischer Minister an diesem Hof käme. Aus des Baron von Schwerin Discursen vermerke ich, dass er allwiderum auf seine vorige Opinion komme, dass Frankreich weder wider Spanien noch wider Holland einigen Krieg vornehmen werde, daraus nun zul besorgen, dass consequenter die vorige consilia und Maximen, in welchen man sonsten allziemlich angefangen anzustehen, gleichfalls continuirt werden möchten. . . .

Aus Bielefeld schreibt man mir und ich höre es auch dahie, dass die Tractaten allda in puucto religionis schwer und langsam hergehen'). Ich vermerke darbei, dass einige allda in solchem Wahn begriffen, wie ich vor diesem dahie vielmalen verspürt, dass nämlich E. K. M. heinlich sich mit Frankreich wohl verstehen, und solle ein vornehmer etab-

Der Vertrag wurde am 5./15. April zu Höxter geschlossen; Du Mont l. c. VII., 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber Frankreichs Verhalten in dieser Angelegenheit Droysen I. c. III.<sub>2</sub> 366.
<sup>3</sup>) Lonis de Verjus, Graf von Crécy, der bekannte französische Minister in Recensburg.

<sup>1)</sup> Ueber diese Zusammenkunft zu Bielefeld Ennen; l. c. 1, 240

lischer Minister gesagt laben, es seie aus allen E? K. M. consiliis und Actionen zu sehen, dass man sich denen französischen Beginnen nicht im geringsten entgegensetze, sogar dass man den Franzosen dero eigenes Patrimonium ohne einigem Widerstand wegnehmen und occupiren lassen, und wurde hinzugesstet, dass anch die jetzige Negociation des Grafen von Windischgrätz') zu Paris zwar dem Schein nach auf Restitution des Herzogthums Lothringen, re ipse aber wäre dieselbe auf gauz andere und zwar grössere und weitlanssehende Ding angesehen; was ich nun anders darvon melde und die Vorschlig die ich thue, wie man sich zusammen zu thun und Frankreich, wervon einzig und allein turbatio pacis diesmalen zu besorgen, in Schranken zu halten, das möge von mir gar wohl gemeint sein, ich wisse aber arcana consiliorum aulae Caessreen einkt.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23, März 1671. (Or.) [Reichsangelegenheiten.]

Der Befelch an die churbrandenburgische Gesandtschaft zu Regens-23. Marzburg, dass sie bei Er. K. M. gnädigster Resolution super § Und gleich wie zu acquiesciren, war dabie sehon aufgesetzt und zur Unterschreibung nach Potsdam geschickt; allda (sst) aber ganz eine andere Resolution genommen und obgedachter Gesandtschaft befolben worden, dass sie bei der von den also genennten Extendisten projectirten?) und seither auf gewisse Weis und Maass moderirten Protestation mit zu concurriren. ... Wieso diese Aenderung eingertent, weiss Goess nicht.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 25. März 1671. (Conc.) [Kölner und Essen'sche Streitfragen.]

In der Streiftrage zwischen dem Kurffristen von Küln und der Stadt Küln 25. März. wänscht der Kaiser, dass anch Brandenburg jemanden in die Ausgleichscommission delegire<sup>3</sup>). In der höxterischen Angelegenheit lässt sich vorerst nichts tham. In der Essen'schen Sache ind die Klagen Schwerins grundlos; der Kaiser mässe die Sache dem Weg Rechtens nehmen lassen.

Ueber Windischgrätz' Mission in Parls Klopp I. c. I. 274; Mignet I. c. III. 494 ff.

P Ueber die Pl\u00e4ne der Extendisten und ihre Beziehungen zu Brandenburg Droysen l. c. III. 257 f.; Acten bei Pachner l. c. I. 512 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Ennen I. c. 1. 216 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. März 1671. (Or.) [Reichsangelegenheiten. Geplantes Büudnis zwischen Köln, Baiern, Brandenburg, Neuburg, Mecklenburg. Stellung Brandenburgs zu diesem Plane. Unterredungen des Goess mit Schweirn bezüglich dieser Angelegenheit und der Bæns ichen Streiffrage.]

Die brandenburgische Gesandtschaft in Regensburg hat hieher berichtet, 30. März. dass Kurköln, Baiern, Neuburg und Mecklenburg den Protest den kaiserlichen Commissären überreicht; sie hätten mit ihrer Entscheidung zurück gehalten, bis sie neue Befehle erhalten'). Nun hat Chur-Bayern vergangenen Tagen einen Courier hieher geschickt, welcher von hier aus nach Chur-Cölln gangen; das Negotium hat eben diesen § Und gleichwie anbetroffen und werd von Chur-Bayern ein foedus zwischen Cölla. Bayern, Brandenburg, Neuburg und beide Herzogen zu Mecklenburg zu Behauptung dieser ihrer Intention vorgeschlagen. Ich habe das Project nit zu sehen bekommen, so viel aber habe ich von guter Hand vernommen, dass es dahie den guten Effect gethan, dass man ziemlich vermerkt und sich nit wenig darüber formalisirt, dass man die Sach auf nachdonkliche Extremitäten anrichten wolle. Es ist auch aus It. Ch. D. zu Brandenburg darauf gothaner Erklärung abzunehmen, was das Project möge in sich halten, dann dieselbe solle ausdrücklich dahin gangen sein, dass sie sich zu solchen foedus weiter nit, als allein zu Compescirung der ungehorsamen Unterthanen einlassen, im Uebrigen, dass etwas darin wider E. K. M., wider dero kais, Resolution, auch wider dem, was beim Reichstag möchte geschlossen werden, hineingerückt werde, nit consentiren wollen 2). Mir ist dieses in grossor Geheim vertrauet und bin ich darbei sehr gebeten worden, es also zu machen, dass man nit innen werde, dass ich etwas hierum wisse. Der Baron von Schwerin hat das ganze Werk gegen mir dissimulirt. Auf einige Fragen des Goess in dieser Angelegeuheit antwortet Schwerin ganz leichthin. In der Essen'schon Angelegenheit klagt Schwerin von neuem und behauptet wieder, dass man die Sach wohl besser per commissionem caesaream ex officio (dann sie würden's nit begehren), als durch die harte erkennte processus, terminiren können, wogegen Goess die Nothwendigkeit den Rechtsweg einzuschlagen betont.

<sup>1)</sup> Vergl, für diese Angelegenheiten Droysen I. c. III. 3 358 f.

P) Vergl. Droysen I. c. III., 358.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. April 1671. (Or.)
[Preussische Ständeangelegenheit. Mission eines kurfürstlichen Ministers nach Poleu.
Küher Streifung. Euterredung des Goess mit Schwerin darüber und über die Vereinbarung in dieser Sache zwischen Brandenburg und Holland. Frankreichs Er-kläungen beziglich Kölm. Büstzierhes Breitsichser.

Die preussischen Stände haben 50 000 Rthlr. für 4 Monate bewilligt; er- 3. April. biten sich zu mehr, bitten aber dabei um Erfedigung ihrer Beschwerden, so dass des Kurfürsten Reise dahin nur verschöben, nicht aufgeloben ist ').

Opazki hat au Schwerin geschrieben und um baldige Sendung des Somnitz nach Warschau gebeten. Da dieser aber krank ist, auch wenig Lust hat nach Warschau zu reisen, dürfte Blumenthal dahin gesendet werden.

In der Kölner Commissionssache zeigt sich der Kurfürst gut gesinnt. Der von Schwerin zeigete grosse Jalousie wegen der Nachricht, so sie haben, dass die Holländer ein Regiment in der Stadt Cölln legen 1); dieses würde nit allein der benachbarten Chur- und Fürsten gross Bedenken machen. sondern auch Chur-Cölln und etwa auch Frankreich zu andern Resolutionen Anlass geben. Nun hatte ich schon vorhin einige Nachricht wegen dieses Regiment und kann ich mir leicht einbilden, was für ein Absehen darbei seie; dem von Schwerin habe ich geantwort, dass zwar sowohl in der Stadt Cölln als in audern Reichsstädten die Holländer möchten werben lassen, es hätte aber darum die Meinung nit, wie er da praesupponirte. Weilen ich nun vorhin Nachricht gehabt, dass man dem Baron de Lisola und dem Kramprich von wegen der Staaten-General einige Proposition dahin gethan, dass, wann dieser Churfürst und die Herzogen von Braunschweig ihre Völker in der Stadt Cölln legen und dieselbe vor der androhenden Gefahr versicheren wollten, sie sich nit zuwider sein lassen würden mit einigen Subsidien hierzu zu concurriren, darvon ich nit gut befunden, ehe und bevor der Churfürst wegen Mitantretung der kais. Commission sich erklärt, Apertur zu thun; als habe ich nun diese Gelegenheit in Acht genommen und den Baron von Schwerin hierüber etwas sondirt. Er embrassirte die Proposition stracks, nam subsidia sunt valde persuasiva; mich hat doch gedünkt, dass nach etwas mehrere Reflexion, ihme einige scrupuli darbei mögen zu Gemüth gangen sein, ohne allem Zweifel, weilen Chur-Cölln, zufürderist aber der König in Frankreich dieses ungern sehen möchten; ist derowegen im Vorschlag kommen, dass die Sach in secreto zu halten; so habe ich auch remonstrirt, dass sie hierin nichts thäten, als was E. K. M. auf

Vergl. Droysen I. c. III.<sub>3</sub> 312 f.

<sup>7)</sup> Ueber diese Verhältnisse Enuen l. c. I 213 ff.

unterthänigstes Bitten der Städt denen benachbarten ausschreibenden Fürsten allbereit befohlen; ich halte, man werde jemand aus Cleve etwa unter andem Praetext nach dem Haag sehleken, hiervon etwas näher au handlen, oder doch die Meinung eigentlich einzunehmen. Ich habe rathsam geacht bei dieser Occasion diesen Amwurf zu thun und wie ich das Werk nach allen Umständen considerire, möchten gute effectus daraus zu hoffen sein. Im übrigen erklärt Selwerin, der König von Frankreich weie die Zumuthung, als beabsichtige er etwas fendliches gegen Köln, mit Enrästang zurück. Unter dem 10. berichtet Goess, dass in Berlin der Vertrag zweischen Braunschweig und Mänster wegen flöter für perfect gehalten werfe! \text{}

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. April 1671. (Or.) [Kölner Streitfrage. Frankreichs Pläne bezüglich Lothringens.]

17. April. Schwerin klagt filer das Benehmen der hollindischen Soldaten in K\u00e4n. Auf der von Goess in Vorschlag gebrachten Modus der Beestumg K\u00fclied auch brandenburgische und braunsehweigische von Holland besoldete Truppen sit noch keine weitere Erkl\u00e4ling erfolgt. Dass Frankreich Lothringen f\u00fcrip sich nehmen wolle, wie Goess dem Schwerin mittheilt, erkl\u00e4rt Schwerin nicht g\u00e4sehen zu k\u00fcnne.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Mai 1671. (Or.)
[Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten über die Essen'sche Streitfrage und iber
die Kölner Angelegenheit. Aeusseringen desselben über Frankreich, Holland und
England.]

1. Mai. Goese hat in Potsdau eine längere Unterredung mit dem Kurfürsten, der vorerst in der Basen-kend Sache dieselben Klägen und Forderungen vorbriegt, wie Schwerin, wonart Goese mit denselben Argumenten erwidert, mit dense er dem Schwerin entgegnet hat. Wegen der cöllnischen Sach meldeten S. Ch. D., dass sie der Stadt zugeschrieben und ermahnt, dass sie sich keiner fremden Vülker bedienen wollte"); sie vermerkten, dass der von deroselben gehtaner Vorschlig enige Kreisvölkler in der Stadt zu legen, welchen von allen Soiten mehr Rospect wirde getragen werden, den meisten nun wohl gefele. Von ihre und brannschweigische Völker drain zu legen auf die Weis, wie es von dem Pensionario de Witt Er. K. M. ministris im Haag vorgetragen worden, thäten sie keine Meldung und habe ich von dem Baron von Schwerin wohl verspieren können, dass.

<sup>1)</sup> Der Vertrag wurde am 5./15. April unterzeichnet; Dumont I. c. VII., 147.

F) Vergl. Ennen I. c. I. 217.

obzwar die Proposition wegon der darbei gemelten Subsidien anfangs angenehm geschienen, doch nach etwas mehrerer Reflexion, diejenige, so man auf Frankreich und etwa auch auf Chur-Cölln hat, Bedenken darbei gemacht. I'. Ch. D. habe ich gesagt, dass es nunmehr wegen des holländischen Regiments keine Difficultät haben würde, sintemalen, wie mich der Marques de Grana bericht') und der Kramprich mir vorhin aus dem Haag geschrieben, die Staaten-General dieses Regiment nit einmal in ihren Pflichten nehmen, sondern der Stadt überlassen und derselben schwören lassen wollen, ... Frankreich betreffend, zeigeten I. Ch. D. der Meinung zu sein, dass der König keinen Krieg vornehmen und etwa seine Armee sehr ruiniren würde, wann er seine Franzosen, welche der Arbeit nit gewohnt, zu dem Fortificationwerk anhalten wollte. Wider die Holländer habe ich die gewöhnliche Animosität und Unvergnügung verspürt; sie würfen etwas an, als correspondire der Pensionarius de Witt noch heutigen Tags mit dem König in Frankreich "); auf England machen sie wenig Fundament. Weilen nun die Herzogin von York gestorben3), hielten sie darfür, dass man in Frankreich auf einige Heirath, die ihnen avantageux sein möchte, gedenken würde; würfen auch etwas an, ob nit auf die Erzherzogin, Et. K. M. Frau Schwester\*), möchte gedacht werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. Mai 1671. (Or.)
[Ankunft des Verjus und des Nicolarts. Unterredung des letzteren mit Goess über die Kölner Streitfrage und über die Bielefelder Allianz. Schwerins Mithellungen über der Zweck der Verius-Schen Misson. Bielefelder Allianz.]

Am 1. Mai kamen der frauzösische und der kurkölnische Gesandte, Verjus 4. Mai. nud Nicolarts, nach Berlin'). Nicolarts sagt dem Gosss, sein Herr sei bereit die kaiserliebe Mediation in den Streitigkeiten, in die er mit der Stadt Kölin gerathen, autzusehmen, doch nur, wenn Ihm zugestanden wird: 1°. dass die Stadt von Fortstetung ihrer Fortification auf l'. Ch. D. Grund und Boden

abstehe; 2°. dass sie die fremde Völker abschaffe; 3°. sich erkläre, denen

') Ueber Otto Helnrich Marquis de Grana's Verhalten in dieser Sache vergl.
Ennen l. c. l. 216f.

<sup>2)</sup> Ueber de Witt's Verhalten in dieser Zeit; Lefèvre-Pontalis I. c. 11. 72 ff.

Anna Hyde war am 31. Márz 1671 gestorben.

<sup>4)</sup> Marie Anna Josepha; 1678 mit Johann Wilhelm von Neuburg vermählt.

Ueber die Anwesenheit dieser beiden Männer in Berlin vergl. Puf. l. c. Xl. 17f; Droysen l. c. III., 369ff.; Mignet l. c. III. 289 ff.

churürstliches nodisputirlichen juribus in der Stadt kein Einteng zu thun; 4°, wann die Güte bei der kais. Commission nit verfangen sollte, dass alsdann eben die kais. commissarii die Sach decidiren, oder ad compromissum ausgestellt werden möge. Auch dem Marques de Grans sei in diesem Sinne geschrieben worden. Goess erklitet aber, Grana habe an ihn and an den Kurfürsten von Branderburg geschrieben, die Commission des Kaisers sei pera angenommen worden.

Der zweite Pankt der Mission des Nicolarts betraf den § Und gleich wie; Köln, wie die übrigen, gewähren die karfürstlichen Forderungen.

Vom dritten Punkt seiner Negociation hat mir der Nicolarts anfangs nichts gesagt; der ist dieser, dass Chur-Cölln wegen Lüttich begehrt in der zu Bielefeld zwischen Chur-Brandenburg, Münster und Neuburg nur projectirten, wie mir der von Schwerin sagt, wie ich aber von andern habe, von den Gesandten schon unterschriebenen Defensivallianz') mit admittirt zu werden. Der von Schwerin meldete hierbei, dass das Stift Lüttich diesmal locus suspectus und da leicht einige Unruhe entstehen könnte, wäre; dass sie lieber sähen, dass Chur-Cölln wegen des Unterstifts, so ohne das am nächsten gelegen, darunter begriffen würde; ist also leicht zu sehen, dass man nit gedenkt, S. Ch. D. daraus zu halten. Nicolarts hat mir von diesem foedere, als wir zum andertenmal zusammen kommen, etwas gesagt und gemelt, dass der Churfürst, sein Herr, bis noch nit darin begriffen \*). . . . Der König in Frankreich verlange zu obgedachter westphälischer Allianz admittirt zu werden; als ich insinuirt, dass solchergestalt dieselbe auf dem Schlag, wie die rheinische gewesen, augetragen und der fremden Interesse mit eingeflochten würden, gienge die Antwort dahin, dass es etwa ein Mittel sein möchte die Sicherheit des Kreises um so besser zu erhalten, weilen auch der König sich darzu verobligirte; ich aber vermeine, dass scopus huius foederis hierdurch divertirt oder gar verloren würde; man müsste von der Sachen, wie sie an sich selbsten wäre, reden. Dieses foedus wäre in Vorschlag kommen wegen der Gefahr, so man vou Frankreich hat, im Fall selbiger König den Krieg wider Holland oder auch wider Spanien vornehmen würde. Quid?, wann die Holländer gleichermassen begehren wärden hierzu admittirt zu werden? Ob's nit besser, sich mit dem Vorwaud zu entschuldigen, dass diese eine Kreisverfassung, worzn

<sup>9)</sup> Das Defensivbündnis war in der That sebon am 7. April 1671 zu Bielefeld unterzeichnet worden; vergl. Mörner I. c. 339 ff.; Dumont I. c. VII., 145; über Köln's Baltung dasebet Ennen I. c. I. 240.

<sup>2)</sup> Köln wurde erst am 8. Juli aufgenommen; vergl. Mörner I. c. 344,

die Fremde nit gehören, oder doch sich mit Er K. M. als dem Oberhaupt und andern vornehmen Ständen des Reichs zu vereinigen? Er gabe zu verstehn, dass es endlichen dem Churfürsten seinem Herm würde indifferent sein, ob der König in Frankreich zu diesem foedere zugelassen würde, oder nit.

Des Verjus Misston besteht, wie Schwerin dem Goess mittheilt, darin, die friedlichen Gesinnungen des Franzosenkönigs gegenüber Deutschland zu betonen, die Mediation Frankrelchs bei den Verhandlungen zwischen Brannschweig und Münster anzutragen und zu erklären, König Ludwig XIV. habe niemals daran gedacht, Köln oder Strasburg anzurgerien ). Verjus habe sich anch um die zu Bielefeld abgeschlossene Alliauz erkundigt und angefragt, ob Ludwig XIV. in dieselbe aufgenommen werden könnte. Nicolarts sagt, die kaiserliche Mediation sei deswegen gar nicht infumirt worden, well das Schreiben gegen Branschweig in zu harten terminis abgefasst war. P. S. Strattana ist von Belefeld hier angekommen und berichtet den Abschluss der Allianz.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. Mai 1671. (Or.)

[Abreise des Nicolarts. Brandenburgs Erklärungen auf dessen Anfragen. Reichsancelezenbeiten. Wolfrad.]

Nicolarts ist abgereist. Bezüglich der 3 ersten Punkte hat Brandenburg 11. Mai. versprechen an den Kaiser und an die Statt Köln zu schreiben, bezüglich des Compromisses hat man dafür gehalten, dass über diese Frage in der Commission berathen werde?). Den § Und gleichwie dürfte man, rotz aller Bemühnungen des Goess, in der von Brandeburg underirten Forna der Extendisten annehmen. Wegen Anfnahme des Kurfärsten von Köln in die zu Bielefeld geschlossene Allianz ist dieser nach Bielefeld verwiesen worden, obeno Verjus. Der chemalige sehwedische Resident Wolfrad ist hier angekommen, ohne besonderen Anftrag; er seacht sich über die Gestunnung des Berüner Hofes zu

Der Kaiser an Goess, Dat. Wien 13. Mai 1671. (Or.)

[Reichsangelegenheiten. Oesterreich-französische Beziehungen. Brandenburg-polnische Beziehungen. Kölner Streitfrage.]

Der Kaiser billigt, dass Brandenburg, wenn die Streitigkoiten zwischen 13. Mai. dem Kurfürsten nnd der Stadt Köln nicht in Gäte belgelegt werden können, als Concommissarius einige, nicht zwar ihro, sondern Kreisvölker zu

Mater. 2, Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

orientiren 3).

Vergl. Puf. l. c. XI. 18; Droysen l. c. III. 369 ff.; Mignet l. c. III. 289 ff.
 Die Erklärungen des Kurfürsten bei Puf. l. c. XI. 17.

<sup>2)</sup> Ueber Wolfrads Aufenthalt in Berlin Puf. 1. c. Xl. 12.

<sup>31</sup> 

mehrerer Sicherheit, in die Stadt bringe. Goess soll trachten den Knfürsten zu bewegen in der Bamberger Sache und bezüglich des "§ Und gleich wie" die Interessen des Käisers zu vertreten und ihm den Beweis liefen, dass der Kaiser keinenwegs geheime Correspondenz mit Frankreich führe"), dies vielmehr nur Anastrenungen Frankreichs seien, um die Einigkeit des deutschen Reiches zu stören. Goess soll fortfahren, dem Kurfürsten und sehnen Räthen vorznhalten, wie nothwendig die Erhaltung des jetzigen Königs von Polen sei und sich bemüthen die Differenzen. welche zwischen beiden die Greenzen verlene zu.

Unter dem 16. wird ihm dann noch besonderer Befehl gegeben den Kurfürsten zur Absendung eines Deputirten zur Bellegung des Kölner Streites zu vermögen nnd ihm die Ansicht des Kaisers, einen gätlichen Vergleich wenn möglich durchzuführen, vorzustellen ).

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Potsdam 13. Mai 1671.

[Jägerndorfer Angelegenheit.]

13. Mal. Der Kurfürst hat trotz aller Bemfüningen für seine Ansprüche am Jägerndorfn noch keine Satisfaction erhalten; er bittet den Kaiser daher nochmals, in Anerkennung der grossen Verdienste, die er — der Kurfürst — sich nm das Haus Habsburg erworben, ihn aleht zurückzuweisen, sondern vielmehr Anlass (zu) geben, dass ich durch Wiedererlangung dieses meines Herzoglums und Erstattung deren so viele Jahr mir vorenthobenen Einkommen, E. K. M. bei allen Begebenheiten noch ferner treulichst zu assistiren und dersselben Interesse zu befördern angefrischet werden möge.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. Mai 1671. (Or.)

[Reichsangelegenheiten. Abreise des Verjus und des Wolfrad. Erklärungen der Brandenburger an letztereu. Dreyer.]

25. Mai. Aus Regensburg einlangende Nachrichten zeigen, dass die kurfürstlichen Räthe sich in der Bambergersache den Interessen des Kaisers geneigt zeigen. Verjus ist am 23. abgereist<sup>1</sup>); am selben Tage auch Wolfrad<sup>3</sup>), dem der Kurfürst und seine Räthe wiederholt versichert haben, dass sie kein Bändnis

Für die österreich-französischen Beziehungen dieser Zeit Mignet l. c. III. 511 ff.
 Für die brandenburg-polnischen Beziehungen dieser Zeit Droysen l. c. III. 3

Für die brandenburg-polnischen Beziehungen dieser Zeit Droysen l. c. III.3 309 f.

Vergl. Ennen I. c. I. 220; Theat. Europ. X., 444.

<sup>&#</sup>x27;) Mignet I. c. 111, 290.

mit Frankreich geschlossen und ein solches bei den gegenwärtigen Verhältnissen auch nicht zu schliessen gedenken. Circa triplex foedus liessen I. Ch. D. alsogleich sich vermerken, dass sie ganz keinen Lust darzu haben, dann als sie vorgewendt, dass sie nit also wie sein sollen darzu invitirt worden und Wolfrad sich erboten, dass man's noch mit aller desiderirender Solemnität thun würde, hat's der Churfürst declinirt, mit Vermelden, man würde dardurch denen Catholischen Anlass geben auf andere Gegenliguen und Bündnussen zu gedenken. Im übrigen hat man den Wolfrad versichert, dass I. Ch. D. bei der guten Freundschaft und Verständnus mit Schweden in alle Weg wollen verharren und dass sie einen Abgesandten nach Stockholm schicken wollen, stellen dem König auch frei, ob er von wegen des Herzogthums Verden in das bielefeldische foedus mit eintreten wolle: sonsten hat man ihm auch ziemlich zu verstehen gegeben, dass nit alle in Schweden bei der Tripleallianz fest bestünden, sondern ihrer viel und sonderlich der Grosskanzler mit seiner Faction für Frankreich incliniren 1). Ueber des Verjus Missjon hat Goess nichts mehr. als er bereits berichtet, erfahren können. . . . Vorgestern ist dahie ein reformirter Minister, Dreyer genannt, durch den Scharfrichter aus der Stadt mit Ruten gestrichen und des Landes verwiesen worden. Er hat des Churfürsten Hand nachgemacht und einige Gelder, vermög solcher falschen churfürstlichen Rescripten, erheben wollen und sonsten allerlei Bubenstück, sowohl hier als bei dem Fürst Moritz von Nassau, bei welchem er vor diesem Hofprediger gewesen, gethan.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 29. Mai 1671. (Or.)
[Unterredung des Goess mit Schwerin über die Kölner Streitfrage. Nachrichten über die Verabschiedung des Kurfürsten von Verjus. Mittheilungen aus Begensburg.]

Schwerin spricht ausführlich mit Goess über die Kölner Streitfrage, fordert 29. Mal. dringend die Abführung des holländischen Regimentes, früher werde der Kurfürst seine Delegiren nicht absenden. Im Uberigen zelgt er, dass der Kurfürst bereit ist für die Rechte der Stadt Köln einzutreten. Goess vernimmt, Brandenburg werde an den Käiser das Ansuschen stellen, dass neben Brandenburg, Mainz und Trier auch noch Neuburg dieser kaiserlichen Commission adjungirt werde. Mir werd referirt, dass I. Ch. D. als er (Verjus) darzusen zu Pots-

dam von derselben Abschied genommen, sich ziemlich resolut gegen ihm vernehmen lassen, sie begehreten des Königs Freund zu verbleiben, wann ) Verg. får Schwedens Parteivrehldnisse in dieser Zeit Cartson L. c. IV. 553 ff.; Mignet L. c. III. 295 ff. Record des Instructions II. Suède Einl. LIX. 102 ff.

aber derselbe etwas wider das Reich vornehmen würde, könnten und würden sie nit unterlassen, sich also, wie ihr churfürstliches Amt erforderte, darbei zu bezeugen '). . . .

P. S. Soeben trifft die Nachricht aus Regensbnrg ein, dass die Extendisten sich öffentlich von den übrigen Ständen bei der re- und correlation snper seesritate publica separit?)

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Juni 1671. (Or.)

[Somnitz' Reise nach Warschau betreffend. Werbnngsfrage. Haltung des Kurfürsten in der Kölner Streitfrage. Braunschweigische Angelegenheit.]

Der Kurfürst ist von Polen aus - unter anderen, wie man sagt, vom 5. Juni. Grosskanzler3) - gewarnt worden, Somnitz dahin zu senden; es könnte an demselben Rache genommen werden für die Behandlung Kalckstein's 1). Dem Goess hat der Kurfürst nichts davon erwähnt; !: quod indicinm est non bonae confidentiae erga nos: |. Bis dato haben I. Ch. D. noch keine Werbung vorgenommen, zwar sagten sie mir jüngsten zu Potsdam, dass sie ihre Sachen dahin anstellen wollten, dass sie 16000 Mann könnten zu Feld bringen; |: ich glaube, sie haben's gegen mich also erwähnt, damit die Polacken, wann sie etwas böses wider sie im Sinn, abgeschreckt würden: In der cöllnischen Sach finde ich sie ziemlich wohl persuadirt, dass man von der Stadts Seiteu sich zur Billigkeit offerire, aber die sonderbare Reflexion und Deference, so sie für Chur-Cölln haben, macht, dass sie gemach darin gehen und nit gern etwas thun wollen, wordurch selbiger Churfürst sich disobligirt befinden möchte; bis noch haben sie dahie von Chur-Cölln keine Nachricht, dass derselbe bei dem nun von dem Bamphield'schen b) Regiment der Stadt geleisteten Eid acquiescire.

: In der braunschweigischen Sach ') haben mir zwar I. Ch. D. so viel gesagt, dass sie denen Herzogen assistiren wollten. Ich bekenne

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. für des Kurfärsten Auffassung der französischen Anerbietungen das Schreiben desselben an Otto von Schwerin bei Orlich, Friedrich Wilhelm 118.

<sup>7)</sup> Vergl. den Vertrag in dieser Angelegenheit vom 27. Mai/6. Juni zu Regensburg zwischen Kön, Baiern, Brandenburg, Neuburg und Mecklenburg-Schwerin bei Mörner l. c. 342f., 696 ff.

a) Johann Lesczynski.

Vergl. Droysen I. c. 111. 309.

<sup>)</sup> A = Pamphilischen.

<sup>9)</sup> Vergl. für diesen Streit der Herzöge mit der Stadt Braunschweig Havemann. l. c. II. 140ff.: Droysen l. c. III., 366f; Acten im Theat. Europ. X., 407 ff.; Londorp. l. c. IX. 769 ff.

aber, dass ich nit glaube, dass es ihr Ernst wäre. Ich kann aber ihr Interesse darbei nit sehen, der regensteinischer Strittigkeiten zu geschweigen. Ich habe aber seither vernommen, dass ihr rechter Ernst sein solle und mag dahin gesehen werden, dass man die Herzogen hierdurch dahin bringen wolle, dass sie von obgedachter regensteinischer Praetension abstehen. So mag man auch darfür halten, dass ohne das und ohne des Churfürsten zu Brandeburg Hilf die Herzogen sich der Stadt bemächtigen werden. Der Herzog Georg Wilhelm zu Celle hat in seinem Schreiben gemelt, dass sie mit nächstem einen eigenen an ChurBrandenburg abschicken wollen, welche es nit allein für angenehm genommen, sondern sie wollen hinwider auch unter den ihrigen jemand zu den Herzogen abschicken. Bei diesen abso resolvirten Dingen ware niemand als allein der Meinders zu Potsdam: !

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum berichtet Goess, dass der Kurfürst sich auf die Ermahnungen des Goess, seine Delegirten für die kölnische Streitsache abzusenden, dazu bereit erklärt habe.

Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 6. Juni 1671. (Conc.)

Die Thatssehe, dass Köln für Lüttich nnd dass Frankreich in die Biele- 6. Juni. leider Allianz einzutreten begehren, zeigt, wie wenig diese und ähnliche Einigungen das Bedürfuis der Einigung zwischen dem Oberhaupte und den Gliedern des Reiches befriedigen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 15. Juni 1671. (Or.)
[Polistch-brandesburgische Beriehungen. Eindruck der ungarischen Angelegenbelten in Berlin. Rath des Goess bezüglich dieser und der Kölner Sacher: Schwerin's Mitthelinagen in der Kölner Angelegenbelt. Des Kurfürstes Erklärungen in derselben aben. Urtheld des Goess über das Bleiefdeler Bindist, über den Kurfürsten und dessen voraussichtliche Haltung bei den nichtsben Conflicten. Werbungsfrage. Truppen des Kurfürsten. Bindisk der Extendiston. Barmaschweiger Sacher.

tiren und zu vindiciren'). Ist auch ein Zeichen, dass sie nit das beste

Der Kurffirst diffrit dieses Jahr weder nach Prenssen noch nach Cleve 15. Juni.
reisen. Das Verhältnis zwischen Brandenburg und Polen ist ein sehr gespanntes.

1. Ch. D. vermeint gute Nachricht zu haben, dass man's in Polen
nit gut mit ihr meine, sondern der König selbst einige Proposition
gethan, wie die praetendirende torti wider Chur-Brandeburg zu ressen-

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Droysen l. c. III., 320f,

Vertrauen zu uns haben, weilen sie unangesehen sie nit ignoriren können, dass ich alle gute officia zu Restabilirung dieses guten Vernehmen thue, mir dannoch nichts von dem, was illnen da hinterbracht wird, sagen: |. Goess sucht diese Gedanken dem Kurfürsten auszureden.

Die Patenten, so E. K. M. in Hungarn publiciren lassen, haben sie dahie schon längsten geschen'). Ich habe observirt |: dass, als ich von dieser Materi der hungarischen Rebellion etwas erwähnt, sowohl der Churfürst als der von Schwerin still darzu geschwiegen und sich nicht herausgelassen: Neulich aber, als ich zu Potsdam Gelegenheit genommen darvon zu reden, die Atrocität der Rebellion vorgestellt und unter andern gemelt, dass man Er. K. M. nach dem Leben getracht, ... seind sie sehr commovirt worden und ausgesprochen, es könnte keine Severität wider solche undankbare, meineidige Leut zu gross sein und dergleichen Sentimenten vernimm ich, dass sie auch gegen andere hören lassen. |: Eins hat man bei diesem hungarischen Werk wohl zu beobachten, dass die Religionsinteresse, wie es die bös intentionirte suchen, nicht darein gemengt werden, massen ich E. K. M. vorhin unterthänigst erinnert, dass man vorgeben wollte, als würden allbereit grosse und starke reformationes in Hungarn vorgenommen. Dahie bei diesem Hof hat man bis dato doch keine rechte Klag destwegen gegen mir geführt. In dem cöllnischen Werk wäre ich der unterthänigsten Meinung, dass man die Consideration der Religion und das Praejudicium so derselben znwachsen möchte, wann Churbrandeburg oder der westphälische Kreis ihre Völker in der Stadt legen sollten, zu dissimuliren und auf andere Mittel sich dieser offerta zu entschlagen, zu gedenken.:

Das holländische Regiment hat unnöthig viel Fastidien und Schwierigkeit gemacht, meines Erachtens hätte mau deren guten Theils entübriget
sein können. Der von Schweiri hat gegen mich gemelt, dass wann
Er. K. M. Völker in die Stadt gelegt, sie nit die geringste Difficolist
darbei gemacht hätten; nun dass das Regiment der Stadt geschworen...
ist man zwar etwas stiller mit dieser Klag; wann aber Chur-Cölln und
die von Fürstenberg, wie man darvon hört, auf ihre vorige Gedanken ein
Weg als den andern bestehen sollten, könnte man diesen Churfüssten
widerum irr machen; sonsten haben mir I. Ch. D. vergangenen Montag
gesagt, dass sie dero Subdelegirten allbereit befohlen sich ad locun
commissionis zu begeben. Keineswegs ist zu vermnthen, dass I. Ch. D.

Für die Beziehungen Leopolds zu den Ungarn in dieser Zeit Wolf, A., l. c. 335 ff.

gestatten wollen noch können, dass die Franzosen sich in der Stadt Cölln einnesten sollen, es lauft all zu stark wider ihr Interesse und bin ich der Meinung, dass wann man französischer Seiten dergleichen intentiren wollte, S. Ch. D. wohl den Degen wider sie darum zücken würden '). Goess erwartet des Graua Mittheilungen in dieser kölner Frage und sucht den Kurfürsten für den raschen Fortgang der kaiserlichen Commission zu bewegen. |: Betreffend das neulich zu Bielefeld zwischen Brandeburg. Münster und Nenburg geschlossene foedus defensivnm, . . . scheint, dass diose Allianz sonderlich daher veranlasst worden, weiln man eine Ruptur zwischen Frankreich und Holland besorgt und für nöthig halten mögen sich in solcher Postur zu setzen, dass man von beiden streitenden Parteion in der Nähe nicht incommodirt würde; wann man Frankreich daraus halt, wie man zeigt gemeint zu sein, will ich nit hoffen, dass dieselbe so schädlich, wie die Rheinische vor diesem gewesen, fallen solle. I. Ch. D. werden nit leicht bei diesem Krieg, wann er auch erfolgen solle. Party nehmen: sie verlangen zwar mit Frankreich in gutem Vernehmen zu verbleiben, seind auch übel mit Holland znfrieden and möchten gern wenigsten eine ihrer clevischen Festungen zurück haben2); aber dieses alles gehet nit so weit, dass sie sich wider dieselbe so leicht orklären, noch die französische Macht wider ihr eigenes Interesse und zwar an ihren Grenzen noch mehr bestärken helfen sollten. Man vermeint vielmehr, dass wann llolland die conditiones darnach stellen thäte und die Party also gemacht würde, dass man sich bastant erachten könnte, der Chnrfürst sich endlichen viel ohender für Holland erklären würde 3). Der Baron von Schwerin und andere ministri werden pro posse den Churfürsten von dergleichen impegno, so zum Krieg angesehen, suchen abzuhalten. I. Ch. D. nähern sich allgemach zum Alter, die Gesundheit und sonderlich die Fnss werden immer schlechter, also dass ihnen das gehen und stehen schwer ankommt. Sie seind sorgfältig für ihre Succession und werden nit gern dieselbe mit einem Krieg beladen lassen; sie gewöhnen sich alle Tag mehr zu dem Landleben und den darbei fallenden Divertissementen, mögen auch gedenken, dass sie für ihre Person genng gethan und dero churfürtlich Haus all viel acquirirt, dessen Conservation sie sich nun zuforderist angelegen sein zu lassen;

Ueber Brandenburgs Verhalten iu dieser Frage Puf. l. c. Xl. 20; Droysen l. c. 11l., 375 f.

<sup>7)</sup> Orsoy, Rees, Emmerich u. a. m.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ueber die Beziehungen Brandenburgs zu den Staaten in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 191ff.: Puf. XI. 14.

darzu ich data occasione immerzu remonstrire, dass nichts dienlichers sein könne, als dass der Churfürst sich mit Er. K. M. nnd mit dero hochlöbl. Haus arctissime nnd beständigst vereinige.: Die vorgehabte Werbung der 6000 Mann haben sie noch nit angefangen, sehe auch noch keine Apparenz darzu, dass sie dieselbe so bald vornehmen wollen; dero auf die Bein habende Miliz besteht in 10 Regimenter zu Fnss, neben noch einige einsichtigen Compaguien und in 7 Squadronen zn Pferd und 2 Squadronen Dragoner. Die Regimenter zu Fuss seind des Churprinzen nnd des Grafen Dönhoff, welche beide in Preussen liegen, Schwerin liegt zu Colberg und der Orten, Goltz in Pommern, Dohna zu Cüstrin, die Leibguardi unter dem Generalwachtmeister Pöllnitz dahie zu Berlin, Herzog Augustus zu Holstein zu Magdeburg, Fargel zu Halberstadt und auf'm Rheinstein. Kannenberg zu Minden und der Orten, Spaen im Clevischen, diese Regimenter seind wenigsten auf 1000 Mann ein's in's ander zu schätzen. Die Squadronen zn Pferd und Dragoner werden ungefähr 200 Mann stark; Prinz Friedrich zu Pferd und Görtzke Dragoner liegen in Preussen; die Leibguardi ist dahie zu Berlin; Anhalt, Pfuel zn Pferd und Derfflinger Dragoner liegen in der Mark Brandenburg, Kannenberg im Mindischen, Eller in der Grafschaft Mark und Ravensberg, Spaen im Clevischen: alle diese Völker werden von den Ländern unterhalten und bekommen das ihrige gar richtig. Wann nun ein Krieg auskommt, so machen die Lehenpferd eine considerable Anzahl an Cavallerie, massen die Mark Brandenburg allein deren auf 1500 gibt. Die Artillerie steht zu Spandau und werd alles was hierzu gehört allda in Bereitschaft gehalten, also dass nur die Zugpferd darzn zu verschaffen 1). |: Das andere foedus zwischen den also genannten Extendisten betreffend, ist dasselbe zwar, so viel ich vernimm, noch nit unterschrieben, wäre aber an dem, nachdem der Pfalz-Nenbnrgische Abgesandte \*) wiederum nach Regensbnrg angelangt, dass es unterschrieben werden sollte 3). Die churbrandenburgische Gesandtschaft\*) hat damalen, als die öffentliche Separation dieser Extendisten von den übrigen Ständen vorgangen, hieher geschrieben, dass sie auf alle Weis getracht, dieses grosse scandalum zn verhüten; nnn aber in ihrer jüngsten Relation bitten sie den Churfürsten gar inständig, dass er doch super hoc § "Und gleichwie" weiter keine protestationes ab-

<sup>1)</sup> Vergl. die Angaben über die Truppenzahl bei Orlich l. c. II. 403 ff.

<sup>2)</sup> Johann Ferdinand Yrsch.

<sup>3)</sup> Es war bereits am 6. Juni unterschrieben worden,

<sup>4)</sup> Jena und Mahrenholtz.

legen lassen wollte, indeme es boi den andern Ständen sehr ungleiche Gedanken und viel Nachdenken verursache. Zu wünschen wäre, dass Mittel möchten gefunden werden dieses Schisma aufzuheben.:

Der Abgeorduste des Herzogs Georg Wilhelm zu Celle, Hacken, sucht Goess gegenüber das Vorgehen des fürstlichen Hauses gegen die Stadt Braunschweig zu rechtfertigen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 16. Juni 1671. (Conc.)

[Kölner Streitfrage. Reichsangelegenheiten.]

Goess wird erancht, nochmals die Absendung der kurfürstlichen Delegirten 16. Juni. in der kölnischen Streiffrage beim Kurfürsten zu urgiren und ihn zur Unterstützung des Kaisers in den Reichsangelegenheiten zu ermahnen.

In einem P. S. vom selben Tage wird der Gesandte dann aufgefordert, dem Kurfürsten die Ungesetzlichkeit des Vorgehens der Extendisteu vorzuhalten und um dessen Unterstützung für deu Kaiser bei seinen Massregeln zu bitten

Die uichsten Berichte des Goess sind ohne Bedeutung; er berichtet von dem Stande der Belagerung und der Uebergabe Brannschweigs (22. u. 24. Juni) und seinen wenig erfolgreichen Unterredungen über die Kölner Streitfrage. Am 29. Juni berichtet er dann über ein Gespräch mit Schwerin über den § Und gleich wie. Schwerin fähl dem Käsier den Ständen hierin etwas nachzugeben; betont dann wiederum, wie nützlich es wäre, weuu der Käiser und Brandenburg sich völlig einigen wärden. Das bleiefelische Bäudins erklät er für ein bloases Defensionswerk des Kreises, der Kaiser habe darchaus nichts von demselben zu fürzthen. Der Prinz von Orsauien ist angekommen und überaus freundlich aufgenommen worden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. Juli 1671. (Or.)
[Unterredung zwischen Schwerin und Goess über die hrandenburg-polnischen Be. ziehungen und über das Bielefelder Bündnis. Canstein's Reise nach Braunschweig.]

Goess sucht dem Schwerin die Nothwendigkeit eines guteu Einverständ- 3. Juli nisses zwischeu Brandenburg und Poleu klar zu machen. Schweriu erklärt, der Kurfürst wolle ein solches und bedauere, dass Somnitz krank sei.

Wegen des zu Bielefeld neulich gemachten foederis, meldete er, dass soweit davon, dass man den König in Frankreich darzu zu admittiren gedenke, dass man dasselbe vielmehr in rei veritate wider Frankreich vermeint, man hätte es aber nit so klar und deutlich melden dörfen, weilen man darfür halte, dass Münster in einiger sonderlicher Verständuns mit Frankreich stehe.... Canstein ist gestern nach Braunschweig abgereist, dem Vorgeben nach in Privatgeschäften, wie Goess aber erfahren, um ein hesseres Vertrauen und engere Freundschaft zwischen heiden Staaten herzostellen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 9. Juli 1671. (Conc.)
[Die Beziehungen des Kaisers zu den braunschweigischen Fürsten betreffend.]

Juli. Durch die Uebergabe der Stadt Braunschweig an den Herzog ist die dem Goess aufgetragene Mission an den braunschweigschen? Hof überflüssig geworden. Da aber der Käiser, wann möglich, ein Bindnis mit den braunschweigschen F\u00e4rsten abschlüssen m\u00f6cht, soll Goess dem Sch\u00e4tt, den der K\u00e4iser durch Windlesgr\u00e4ffr an den Bendes sondiern l\u00e4sst, g\u00e4eiteban, vas eigener Init\u00e4tive einen Vorsehlag anecben und dem K\u00e4tier berichten, vas er — Goess — selbst von einem solchen Bindnisse denkt. Auch soll Goest trachten, dass ein gutes Einvernehmen awischen dem K\u00e4sier und dem brandenburgischen Hofe hergestellt werde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Juli 1671. (Or.)

Die Verhandlungen mit den Herzogen von Braunschweig betreffend. Urtheil des Goess

über den Plan einer Allianz des Kaisers mit deuestlens. Mitthellungen Schmistiges

über das Verhalten des Bischofs von Münster. Unterredung des Goess mit Schwein

über die Reichsungelegnbeitet, wie über die politische und die kölnische Farga.

10. Juli. Des Kalsers Neheninstruction vom 27. Juni aus der Hofkanzleh hat Goese challen); ferner das Creditiv an den Herzog vom Brannschweig-Linnehmr, sowie die Abschrift dessen, was der Kaiser dem Mv. de Grans und dem Baron de Lisola wegen ihrer Verrichtung heim Bischofe von M\u00e4nnter aufgetragen. Er hat aus des Kaisers Weilsung enttommen, dass derseihe vermnthe, Goess werde sich unterdess sehon zom Herzoge von Brannschweig hegeben haben. Nun wird der Couiert, der Goess diese Nachfeich h\u00e4tte briegen sollen nnd der auf die Mittheliung von der Uchergahe der Stadt Braunschweig von Dresden nach Wien zurückgekehrt ist, daselbst ausgelangt sein.

Was nun anbelangt das mutuum vor E. K. M. vorschlagende foedus defensivum, darüber ich hechgedachten Hi. Herzogen zu sondiren, ob sie etwa darzu incliniren möchten und wann ich was fruchtbarliches auszurichten verhoffete, auf solchem Fall das beigeschlossene Creditiv zu überliefern, erinnere ich mich wohl, dass die Herren Herzogen, insonder-

<sup>1)</sup> Vergl. das folgende Stück.

<sup>2)</sup> Schütz, braunschweig-cellischer Kanzler.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

heit der zu Celle und Osnabrück, Er. K. M. vor diesem durch den von Hammerstein ein foedns mit Obligation zu einem ziemlichen starken Secours offeriren lassen'); es waren aber ihre praetensiones so hoch gostellt, dass E. K. M. dieselbe nit annehmen können. Er. K. M. werd zweiselsohne von dero österreichischen Gesandtschaft aus Regensburg sein hinterbracht worden, dass das Haus Braunschweig zu Miteintretung in das foedus super § Und gleich wie sonderlich durch den Neuburgischen sollicitirt werde; ich habe den Stratman darüber sondirt; er meldete, wann dem also ware, müsste es durch ihren Abgesandten zu Regensburg 2) geschehen sein; er hätte keine Wissenschaft darvon.

Des Mis de Grana and Lisola's Verhandlungen beim Münsterer sind abzuwarten. Der Domdechant Schmising theilt dem Goess mit, sein Herr sei aufrichtig dem Kaiser ergeben; ich besorge aber, dass die bekannte Animosität, so er wider die Staaten-General hat, den Franzosen nit Gelegenheit gebe, ihu in einigen Tractat mit ihm zu impegniren; ... die brandenburgischen ministri halten darfür, dass er ziemlich gut französisch seie, so ich doch nit wohl glauben kann.

Mit Schwerin spricht Goess wieder über die Wege eine bessere Einigung mit dem Kaiser zu stiften, klagt, dass der Kurfürst immer seine persönlichen Interessen betone, dass anstatt bessere Vereinigung, das foedus super § Und gleich wie, ein gefährlicheres Schisma, als lang nit gewesen, im Reich gemacht, kame sofort auf die polnische Sach, da unser commune Interesse so notorium und so oft vor Augen gestellt worden wäre.... Super & Und gleich wie bekennete er, dass I. Ch. D. noch immer stark beständen und ist wohl zu vermuthen, dass sie sich nit leicht von den übrigen Confoederirten separiren und dass auch dieses foedus demjenigen, so E. K. M. da vorschlagen, so viel diesem Churfürsten anbelangt, im Weg stehen werde. Wegen der polnischen Dingen gabe er mir sowohl ratione communis Interesse, als der von der Seiten zu besorgen stehender Gefahr, Beifall, contestirte abermalen, dass I. Ch. D. mit denen Malcontenten nit die geringste Communication noch Verständnus hätten, sie wären noch intentionirt ... einen Abgesandten nach Polen zu schicken. ... Wegen des cöllnischen Werks kommt ihm zwar hedenklich vor, dass selbiger Churfürst so stark werbe; er haltet doch noch darfür, dass der König in Frankreich sich hierin nit einmengen werde und versichert, dass I. Ch. D. die Stadt in alle Weg in statu quo erhalten helfen werden. . . .

3) Yrsch.

<sup>1)</sup> Ueber Hammerstein's Mission nach Wien im Herbste 1667 Kocher 1. c. 1. 551 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Juli 1671. (Or.) [Urtbeil des Goess über die vom Kaiser im Reiche einzuschlagende Politik, sowie über das geplante Bändnis mit Brannschweig und Brandenburg. P. S. Anerbietungen des Neuburgers. Urtbeil des Goess über diesbeben.]

17. Juli. Befehl vom 9. erhalten. Wird an Schütz schreiben, aber nur allgemein, bis er erfahren hat, was Schütz auf des Windischgrätz Vorschlöge geantwortet, da er einen Uebereite für schädlich hält.

Ich kann mir leicht die Gedanken machen, dass, wie es wohl das beste ware, also auch E. K. M. für alles verlangen, dass man mit der so lang getractirten Reichsverfassung aufkommen und dardurch das Reich in bessere Sicherheit setzen könnte und dass weilen hierzu bishero nit zu gelangen, sondern occasione des § Und gleich wie fast grössere Trennung eingerissen, E. K. M. bewogen werden auf ein solches Particularfoedus zu gedenken, damit sowohl sie, als die Stände, mit welchen man tractirt, in gnugsamer Verfassung stehen, gemelte Stände von andern Gedanken abgehalten, die confoederirte Extendisten auch die Rechnnng machen mögen, dass ihnen schwer fallen werd, mit ihrer Intention wider das ganze römische Reich durchzudringen; also ist nicht zu zweifelen, dass diese dero gnädigste Intention und vorgesetzter Zweck von allen Wohlintentionirten zum höchsten werd gerühmet werden; wie aber im römischen Reich nichts schädlicher, als dass darin gleichsam altare contra altare aufgericht und sub praetextu foederum, neue und gefährliche Trennung und Mistrauen eingeführt werden, als wäre ich der unterthänigsten Meinnng, man hätte auf alle Mittel und Wege zu gedenken, damit man das foedus super § Und gleich wie dissolvire, die darin begriffene Stände '), welche gleichwohl von grosser Macht und Vermögen, zu besserer Einigkeit bringe und also dieses aufgehende Feuer in die Asche dämpfe. Ich verhoffe, die darbei interessirte Stände werden sich um so tractabler erzeigen, weilen sie selbst gnngsam absehen können, zu was für gefährliche Extremitäten dieses Werk mit der Zeit ausschlagen kann....

Was nan diesen Churfürsten und das foedus, so E. K. M. gleichfalls mit demselben gern antreteu wellen, betrifft, habe ich Ir, F. G. von Lob-kowitz unterm 27. Martii nächsthin ziemlich ausführlich bericht, wie ich eins nan danders bei diesem Hof disponirt befunde<sup>2</sup>) und was zu Befürderung Er. K. M. gnädigster Intention dienlich sein möchte; dahli oh

<sup>&#</sup>x27;) Es waren dies Köln, Baiern, Brandenburg, Neuburg, Mecklenburg-Schwerin.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

mich auch diesmalen remittire, jedoch noch dieses hinzu zu setzen habe; dass wann E. K. M. ein beständiges foedus mit Schweden eingehen sollten, dieses um so mehr diesen Churfürsten zu guten Vernehmen mit deroselben antreiben würde, weilen niemand Sr. Ch. D. rathen könnte, dass sie sich in übler Verständnus zwischen E. K. M. und die Könige in Polen und Schweden finden lassen sollten.

P. S. Ant. Stratman theilt dem Goess mit, sein Herr sel dem Kaiser sehr günstig gesinnt nud wäre bereit im Interesse des Kaisers zu wirken, ja selbst nach Wien zn reisen, wenn das secretnm gewahrt bliebe. Goess glaubt die Reise des Herzogs von Nenburg nach Wien würde auffallen; doch könnte Stratman, der beim Herzog sehr viel gilt, nach Wien reisen and dort, unter dem Vorwande eine Entscheidung über des Herzogs Streit mit den Ständen abzuwarten, über die im Interesse des Kaisers zn ergreifenden Massregeln beratheu. Goess empfiehlt dem Kaiser die Annahme dieses Anerbietens sehr, da er sich von der Mitwirkung des Herzogs von Nenburg und Stratman's viel verspricht.

Die nächsten Berichte des Goess enthalten nichts wesentliches. Der Kurfürst und Schwerin zeigen viel mehr Zuversicht als der Kaiser die Kölner Streitfrage auf gütlichem Wege beizulegen. An eine Abberufung der brandenburgischen Gesandten ans Regensburg denkt man in Berlin nicht; ebensowenig glaubt man an einen Gewaltstreich des Kurfürsten von Köln oder Frankreichs gegen die Stadt Köln (Berichte vom 24. Juli, 3. und 7. Ang. 1671).

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 2. August 1671. (Conc.) [Particularbundnis des Kaisers mit Braunschweig. Schwedisch-österreichische Beziehungen. Stratman's Reise nach Wien betreffend.]

Goess soll in seinem Schreiben an Schütz des Particularbündnisses, weun 2 Aug. auch in allgemeiner Form, Erwähnung thun, da der Kaiser sich entschlossen hat, dnrch ihn and nicht durch Windischgrätz die Sache in Vorschlag bringen zu lassen.

Zn einem Bündnisse mit Schweden ist der Kather bereit und lässt schon darüber verhandeln.

Die Art der Verhandlungen über die Herstellung eines engeren Verhältnisses mit Brandenburg überlässt der Kaiser vollständig dem Ermessen des Gesandten. Den Plan der Reise Stratman's an den Wiener Hof billigt der Kaiser and verspricht alles zur Wahrung des secreti verkehren zu wollen.

# Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 5. Aug. 1671. (Conc.) [Kölner Streitfrage.]

Aug. Der Kaiser theilt dem Kurfürsten mit, dass die Staaten sich entschlosen haben, der Stadt k\u00e4\u00e4n zu Hilfe zu eilen. Der Kaiser habe dieses Anerheiten mit Dank angenommen und beschlossen, dass das Commando sowohl \u00fcber die staatischen als kaiserlichen Truppen, die dahin gesendet werden sollen, der vom Kaiser verordneten Commission anfgetragen werden soll. Da inn der Kurfürst zu dieser Commission gebört, zweifelt der Kaiser nicht, dass der Kurfürst des Kaisers Battechluss gerne vernehmen and f\u00f6rder wird.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. August 1671. (Or.) [Braunschweigische Beriehungen betreffend. Urtheil des Goess über die Stimmung am brandenburgischen Hofe. Landgräfin von Hessen-Cassel. Jena's Berieht über die Abmachunger zu Bieledeld. Stratnams Reiss nach Wein betreffend.]

Befehl vom 2. Ang. erhalten; wird sobald Schütz auf sein voriges Schreiben 14. Aug. geantwortet, demselben wegen des Bündnisses in allgemeiner Form schreiben. Bei diesem churfürstlichen Hof werde ich nichts an mich erwinden lassen, was zu Befürderung Er. K. M. Dienste und gnädigster Intention gereichen möge. : Die Sachen bleiben noch im vorigen statu: auf einer Seiten ist man mit uns übel zufrieden, auf der andern ist die starke Reflection auf Frankreich; dann ob man zwar contestirt, welches ich auch einigermassen glauben kann, dass man mit Frankreich kein impegno habe, so hütet man sich doch etwas zu thuen, was Disgusto oder Mistrauen verursachen möchte. Der Schwerin hat noch unlängst, als Meldung geschehen wäre wegen besserer Vereinigung mit Er. K. M., die Difficultät darin gesetzt, dass man hierdurch, gleichwie Holland. des Königs in Frankreich Aversion und mithin viel böse Händl auf sich ziehen möchte. Ich bin noch der vorhin berichteten unterthänigisten Meinung, wann Pfalz-Neuburg auf unsere Seiten gebracht würde, dass durch ihme und durch die andere nicht wenig bei diesem Hof könnte gerichtet werden : |.

Berlepsch überbringt dem Goess die Grüsse der Landgräfin von Hessen-Cassel, welche behauptet bei ihren früberen Beachlüssen zu verharren. Goess wird line Ansichten bezüglich der vom Kalser gewünschten Einigung zu erfahren suchen. Jena ist aus Bielefeld zurück; seiner Aussicht nach ist wenig and diese Kristerfassung zu bauen; er misbilligt sehr die grosse Nachgebögkeit des Kurfürsten von Brandenburg gegenüber Neuburg'). Stratman wird so bald als möglich zum Herzoge von Neuburg, um mit deutselben über die Sendung nach Wien zu sprechen.

<sup>1)</sup> Ueber Jena's Aufenthalt in Bielefeld vergl. Puf. l. c. XI. 20.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. August 1671. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerm über die Kölner Streitfrage und über die Reichsverfassung. Mittheilungen des Fürsten von Anhalt über seine Unterredungen mit dem Prinzen von Oranien und dem Rheingrafen, vornehmlich Brandenhurgs Stellung in den grossen Fragen der europäischen Politik hetreffend. Urtheil des Goess über diese

Verhandiungen.]

Goess spricht mit Schwerin bezüglich der Beilegung der zwischen dem 28. Aug. Kurfürsten von Köln und der Stadt Köln herrschenden Streitigkeiten und betont, dass der Kaiser eine friedliche Entscheidung will, auf die strenge Einhaltung des Weges Rechtens aber sehen mässe. Schwerin behauptet, das sei auch die Absicht des Kurffirsten, der alles than wolle, um die Stadt bei ihrem vorigen Stand und Wesen zu erhalten.

Goess betont auch, dass der Kaiser entschlossen sei, die Angelegenheit der Reichsverfassung in Regensburg demnächst wieder zur Sprache zu bringen 1) und ersucht Schwerin dahin zu wirken, dass des Kurfürsten Vertreter die Kaiserlichen zu unterstützen Auftrag erhalten. Wie Goess vernimmt, ist Schwerin zur Wiederherstellung eines guten Einvernehmens zwischen Brandenburg und Oesterreich sehr geneigt.

Wie der Fürst von Anhalt dem Goess mittheilt, hat er mit dem Prinzen von Oranien, der sich auf der Rückreise nach Holland in Dessan aufhielt, über verschiedene Dinge gesprochen. : Er sagt mir, dass der Prinz gar nit gut französisch seie, sondern zu Er. K. M. hochlöbl, Erzhaus Inclination und Devotion habe. Er und der junge Rheingraf3), welcher catholisch und in spanischen Dienste ist, haben dem Fürsten erstlichen diese Fragen gethan, ob Churbrandenburg mit Frankreich engagirt und dann, ob derselbe nit viel besser ihr Interesse darbei haben würde, wann er sich mit Spanien und Evangelischen wohl verstünde. Der Rheingraf hat gezeigt wohl informirt zu sein von allem dem, was vor diesem von spanischer Seiten mit Churbrandenburg getractirt, aber nit zugehalten worden. Die Sachen, wie er gemeldet, giengen nun auf eine andere Weis zu, und ware der Conde de Montereva) überaus punctual in Zuhaltung dessen, was getractirt und verglichen worden; thäte demnach vorschlagen, dass man Churbrandenburg jährlich vor 150 000 Reichsthaler Bol-Salz, welches er in seinen Landen verschleissen könnte, gegen einem gewissen Succurs, so Churbrandenburg an Spanien zu thuen, gebeu würde. Der Prinz von Oranien schlüge auf der andern Seiten vor, wann Churbrandenburg von den Holländern 12 000 Mann begehrn und dieselbe

<sup>5</sup> Vergl, die Acten bei Pachner I. c. 1. 540 ff.

<sup>3)</sup> Kari, der Sohn Friedrichs.

<sup>3)</sup> Gubernator der spanischen Niederlande.

halb, halb aber die andern unterhalten möchten, ihme oder denen Spaniern in Kriegszeiten assistirn, wollte er durch seine gute Freunde die Sach wohl dahin richten helfen, dass man deroselben auch tempore pacis ein Subsidium zu Haltung von 3-4000 Mann reichen solle. Der Fürst von Anhalt hielte doch darfür, wann diese Offerten von der andern Seiten zu erhalten, dass Churbrandenburg völlig auf nasere parte zu bringen sein würde, und dann, wann dieses geschehen, dass Frankreich sich nie unterstehen würde einen Krieg anzufangen. Nun weiss ich nit, mit was Fundament oder Ordre diese Proposition der Rheingraf gethan; wegen Spanien bin ich allzeit der Meinung gewesen, was man sich getrauet zu praestiren, dass man es thuen solle, dann der contrarius agendi modus hat allzeit mehr geschadet als genutzet. Dieses begreife ich auch wohl, wann dieser Vorschlag werkstellig gemacht und der König in Frankreich dardurch wenigstens solang, bis aber der König in Spanien zu seinen Jahren komme, vom Krieg künnte abgehalten werden, dass utrinque Geld und Salz nit allein ex ratione politica, sondern auch oeconomica sehr wohl angelegt wäre. Der Fürst von Anhalt ist mit dem Rheingrafen verblieben, dass sie das Werk den ihrigen weiter incaminiren und ihme von beiderseits Resolution Nachricht geben sollen. Ich habe insinuirt, dass mit dem Pensionario de Witt nothwendig Confidenz zu machen, dann ohne ihn werden sie schwerlich fortkommen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. September 1671. (Or.) [Mittheilungen des Schütz über die Stellung der Braunsehweiger Fürsten. Nachrichten über Brandenburgs Stellung zur Kölner Streifunge.]

7. Sept. Schütz hat geschrieben, der braunschweigischen Angelegenheit nur kurz gedacht, im übrigen aber betont, dass die Herzogen von den Fremden fleisig besucht und solliolititt werden und zwar mit vorwendenden so guter Intention zu Befürderung des publici bont, dass man Mühe habe zu deelluiren, worzn man sonsten jult geneigt, welches zweifelsohne auf des Verjus und des Fürst Wilhelms Negociation vermeint¹) Goess hat geautwortet und der Verbindung der Herzoge mit dem Kaiser im Sinne der kaiserlichen Instruction gedacht. Man theilt dem Goess mit, dass der Kurfürst von Brandenburg an den von Köln geschrieben und erklärt habe, ein gewaltsames Vorgeben gegen die Stadt Köln nicht dubden zu können; Goess hatt dafür, dass Brandenburg es in dieser Frage, sehon mit Rücksicht auf das eigene Interesse, chrilch meine.

<sup>1)</sup> Vergl. Ennen I. c. I. 244; Mignet I. c. III. 290f.

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum berichtet Goess, dass Kurköln in die Bielefelder Union aufgenommen worden, jedoch ansdrücklich bestimmt worden sel, dass die Streitfrage des Erzbischofes mit der Stadt mit dieser Einigung nichts zu thon habe <sup>9</sup>).

Von Berlin begab sieh Goess nach Carlsbad, wo er das kaiserliche Schreiben vom 28. Sept. (Conc.) erlielt, durch das ihm mitgeshellt wurde, dass man dem spanischen Botschafter von den Vorschlägen des Prinzen von Oranieu wegen des Bolsalzes keine Mittheilung gemacht habe, weil, wie Goess selbst behauptet, nichts erspriessliches zu erwarten sei. Anf diese Weisung antwortet Goess am 6. Oct.

Goess an den Kaiser. Dat. Carlsbad 6. October 1671. (Or.)
[Mitthellungen aus Berlin über des Kurfürsten Haltung. Stellung Brandenburgs zu der Tripleallianz.]

Von dem Prinzen von Oranien ist meines Wissens wegon dos vor- 6. Oct. hin unterthänigst berichten Vorschlags weiter nichts einkommen. Von Berlin aus werde ich bericht, dass, als der Fürst von Anhalt Ir. Ch. D. die motiva und rationes vorgetragen, warum dieselbe sich sondorlich bei gegenwärtigen Conjuncturen allerdings mit E. K. M. zu vereinigen, S. Ch. D. es gern angehört und gute Disposition darzu vermerken lassen Ich habe bis dato gegen dieselbe wegen ihrer Miteintretung in das mit Chnr-Mainz und andern Chur- und Fürsten geschlossenen foederis nichts gemelt 1), um willen ich die Disposition nit darnach gesehen; woilen ich aber ans höchstgodachten Er. K. M. gnädigsten Schreiben an Chnr-Mainz und an den Marchese de Grana so viel ersehe, dass anch Chur-Cölln, der Herzog von Neuburg und der Bischof zu Strassburg zur Miteintretung in dieses foedus sich offoriren, als stelle ich zn Er. K. M. gnädigsten Gutbefinden, ob nit rathsam, dass ich an den Baron von Schwerin destwegen ein Anwurf durch Schreiben thue, damit S. Ch. D. sich nit, wie mit der Tripleallianz geschehen, beklagen, dass man sie negligirt und nach allen anderen erst darzn invitirt . . . .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Köln war am 8. Juli der Bielefelder Allianz beigetreten. Mörner 1. c. 344.

Vergl. über dieses Bündnis und die Ideutität desselben mit dem Marienburger vom 10. Jan. 1672 Guhrauer l. c. 138 f.

## VI. Goess in Berlin, Anhalt in Wien. 1672—1675.

### Einleitung.

Es war eine eigenthümliche Lage, in der sich Leopold gegen Schluss des Jahres 1671 befand. Aufgewachsen in einer Umgehnng, die von dem tiefsten Grolle gegen die französische Nation erfüllt war, erzogen von Männern, die mit leidenschaftlichem Eifer den Hass gegen das gewaltig aufstrebende Haus der Bourhonen in das empfängliche Gemüth des jungen Fürsten zu pflanzen hestreht waren, hatte Leopold von Jugend auf in dem jungen Könige von Frankreich nicht blos seinen politischen, sondern auch seinen persönlichen Gegner gesehen und diese Antinathie war um so stärker geworden, ie häufiger er als Herrscher Gelegenheit gehaht hatte, das feindliche Vorgehen Ludwig XIV. zu heobachten; zu sehen, wie der junge Fürst alle Kräfte seines weiten, mächtigen Reiches anspaunte, um ihn, seinen Nehenbuhler im Kampfe um die Suprematie in Europa, zu vernichten. Und mit diesem Manne, den er im Grunde seiner Seele hasste und gegen deu er eine unüberwindliche persönliche Ahneigung hegte, hatte Leopold zu Beginn des Jahres 1668 einen Vertrag geschlossen, durch welchen Ludwig XIV. kosthare Theile der spanischen Erhschaft für den Fall ihrer Erledigung zugewiesen wurden und diesen Vertrag am 1, November 1671 nicht nur erneuert, soudern durch diese nene Vereinharung dem Könige von Frankreich gegen die Holländer freie Hand gelassen. Es fällt nicht leicht, diesen Schritt Leopolds zn erklären. Denn dass derselhe von der Bedeutung dieser Verträge keine rechte Vorstellung gehaht, sich ganz auf den Fürsten von Lobkowitz verlassen habe und dessen Rathschlägen blindlings gefolgt sei, wird man wohl nicht ernstlich hehaupten wollen. Viel zu genau war, wie wir wissen, der Kaiser von dem Gange der Unterhandlungen unterrichtet und viel zu eifersüchtig auf die Wahrung seiner Autorität, als dass er hlos auf den Rath seines von ihm allerdings in jenen Tagen hochgeschätzten Ministers seine Zustimmung zur Unterzeichnung eines Vertrages gegeben hätte, welcher ihn mit alledem, was er seit seiner Jugend als Regierungsmaxime angesehon, in Widerspruch hrachte. Aher auch die anderen zur Erklärung dieses Schrittes geltend gemachten Gründe erscheinen nicht ganz hinreichend. Denn mag auch die Furcht von Frankreich in dem Augenblicke angegriffen zu werden, wo die Bewegungen in Ungarn und der Kampf gegen die Türken seine Kräfte vollauf

in Anspruch nahmen, eine sehr grosse gewesen sein, mag auch das zum Theile feindliche, zum Theile zögernde Benehmen der Reichsfürsten und die Znrückhaltung der Staaten den Kaiser sehr verdrossen hahen, mag anch der Einfinss jener Kreise ein sehr bedeutender gewesen sein, welche auf den ungeheneren Vortheil hinwiesen, der aus der Einigung der beiden bedeutendsten katholischen Mächte erwachsen würde, die Durchführung einer Vereinbarung mit Frankreich für möglich erklärten und dieses Opfer persönlicher Noigung vom Kaiser als Beweis kaiserlicher Gesinnung forderten, all dies hätte Leopold wohl schwerlich vermocht seine Zustimmung zu einer Politik zu geben, durch welche die Niederlande ihrem Schicksale überlassen wurden, wenn er nicht der festen Ueberzeugung gewesen wäre, dass die protestantischen Staaten, in erster Linie der Kurfürst von Brandenburg dem Untergange Hollands nicht rubig zusehen, vielmehr die Waffen zur Aufrechterhaltung des Gleiehgewichtes ergreifen würden. War dies aber der Fall, konnte der Kaiser mit Bestimmtheit daranf rechnen, dass der Krieg des übermächtigen Königes von Frankreich gegen die Niederländer nicht mit der gänzlichen Vernichtung der letzteren enden werde, dann konnte ihm, im Hinblicke auf das Sonderinteresse seines Hauses, ein französischholländischer Confliet nicht nnerwänseht erscheinen. Denn nur ein solcher liess hoffen, dass Ludwig XIV. die seit Jahren mit den Ungarn, Polen und Türken gepflogenen Unterhandlungen abbreehen, von der Unterstützung aller unznfriedenen Elemente des österreichischen Staates ablassen und dadurch dem Kaiser die Unterwerfung der widerspenstigen Unterthanen und die Besiegung der feindlichen Nachharn erleichtern werde. Dass diese Auffassung eine irrige war, ist gewiss. Leopold hedachte eben bei all seinen Erwägungen nicht den snäter wirklieben eingetretenen Fall, dass es Frankreich gelingen könne, wie ihn, so auch die übrigen Fürsten Europa's zur Preisgehung der Niederlande zu vermögen, diese ungestört über den Hanfen zu werfen und sich dann gegen das Reich und den Kaiser zu wenden; ein Versehen, das um so weniger zu entschnldigen ist, als es an seinem Hofe und in seiner Umgehung an Männern nicht fehlte, welche mit nicht genug zu rühmendom Freimnthe die bedenklichen Folgen dieser Frankreich freundlichen Politik betonten und mit überzeugenden Gründen die Nothwendigkeit eines energischen Vorgehens gegen Ludwig und dessen Verhündete nachwiesen. Allen anderen voran der alte, unversöhnliche Gegner Frankreichs, der geistreiche Franz von Lisola, der seit Jahren an dem Plane eines grossen Bundes gegen Ludwig arbeitend, in einem zu Beginne des Jahres 1672 verfassten, durch Klarheit, Schärfe und Praecision gleich ausgezeichneten Memoriale alle Gründe widerlegte, welche den Kaiser zum Anschlusse an Frankreich vermögen könnten, den Krieg Ludwig XIV, gegen Holland als ein Vorspiel des Kampfes gegen das Reich und den Kaiser bezeichnete und auf das entschiedenste für den gänzlichen Bruch mit Fraukreich, für den Abschluss mit den Staaten und mit allen anderen Mächten eintrat, die an dem Kampfe gegen Frankreich theilzunehmen willens wären 1). Allein weder Lisola, noch die übrigen

Vergl. Grossmann, Der kaiserliche Gesandte Franz von Lisola im Haag 1672
 bis 1673. Arch. für Kunde öst. Gesch. Ll. p. 12 ff.

Männer, die seiner Ansicht beighichteten — unter ihnen Graf Montecncooll, des Käsiers bester Feldherr — vermochten gegen den übermächtigen Einfluss des Fürsten Lobkowitz, dessen Ansichten Leopold theilte, etwas anszurichten. Der Kaiser blieb dabet, dass das Interesse seines Stastes die Erhaltung guter Beziehungen zum französischen Höße erheische und es bedurfte erst der vielen in den nächsten Jahren eingetretenen Ereignisse, um ihn von der Irrigkeit seiner Meinung zu überrengen.

Die in diesem Capitel mitgetheilten Schriftstäcke gestatten diesen Unsehwung in der Auffassung des Kaisers zu verfolgen. Sie zeigen, wie Leopold durch den Gang der Breignisse sich allmählig von der Schädlichkeit seiner Frankreich freundlichen Haltung überzeugt, wie er zu der von ihm ursprünglich befolgten Deilk zurückkehrt und im Vereine mit dem Kurfürsten von Brandenburg und mit den überigen von Frankreich bedrohten. Gegen aufnimmt.

Die Allianz vom 23. Juni 1672 und der Vertrag von Vossem vom 6. Juni 1673 markiren scharf die Phasen dieser Wandlung. Noch ganz unter dem Eindrucke der mit Frankreich getroffenen Abmachungen, unbekaunt mit der Grösse der den Niederlanden drohenden Gefahr, von der Furcht erfüllt, durch ein energisches Eingreifen in die hollandischen Verhältnisse den König von Frankreich zu verletzen, bleibt der Wiener Hof dem Drängen des Kurfürsten gegenfiber, der seit dem Beginne des Jahres 1672 an den bald erfolgenden Ueberfall der Niederlande durch Frankreich nicht mehr zweifelt, ruhig, zurückhaltend, Goess, der zum dritten Male mit der Aufgabe betraut wird, am Hofe des Kurfürsten das Interesse des Kaisers wahrzunehmen, erhält zwar Befehl, dem Bedanern des Kaisers über Frankreichs Vorgehen Ansdruck zu geben, er wird auch ermächtigt Friedrich Wilhelm die Hilfe des Kaisers für den Fall in Aussicht zu stellen, dass der Brandenburger sich mit Holland einigen und als Bundesgenosse der Holländer vom Köuige von Frankreich in seinem Lande augegriffen werden sollte, allein es wird dem kaiserlichen Gesandten zugleich auf das strengste aufgetragen, jedes bindende Versprechen in der holländischen Angelegenheit und anch sonst alles zn vermeiden, was dem Könige von Frankreich Anlass zur Klage geben könnte. Und entgegen dem Wunsche des Kurfürsten, der den Abschluss eines die holländischen Verhältnisse betreffenden Bündnisses wünschte, wird Goess beanftragt den Eintritt Friedrich Wilhelms in den blos zur Wahrung des Reichsfriedens mit den Fürsten von Mainz und Trier bereits geschlosseuen Vertrag zu empfehlen. Kein Wunder daher, dass Goess, wie er in seinem zu Beginn des Jahres 1672 auf Befehl des Fürsten Lobkowitz abgefassten überaus vorsichtig gehaltenen Memoriale vorher gesehen hatte, in Berlin in die schwierigste Lage gerieth. Denn während er seinen Instructionen entsprechend alles aufbot, nm den Kaiser in keiner Hinsicht zu binden und den Kurfürsten für den Eintritt in das Provisionalbundnis zu bewegen 1), das mit

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieses Bündnis war am 10. Jan. 1672 zwischen dem Kaiser, Mainz, Trier, Sachsen, Münster und Brandenburg-Culmbach geschlossen worden; Dumout C. U. VII., 210.

der holländischen Angelegenheit nichts zu thun hatte, forderte der Knrfürst, insbesondere seitdem er nngeachtet der Drohnngen Frankreichs und des zögernden Benehmeus der meisten dentschen Fürsten mit den Staaten sich geeinigt \(^1\). immer dringender den Eintritt des Kaisers in das brandenburg-holländische Bünduis. Allein alle diese Bemnhungen des Kurfürsten und seiner Rathe, sowie des in Berlin weilenden Vertreters der Staaten, Amerongen<sup>2</sup>), wären, obgleich es ihnen nicht schwer wurde, Goess von der Richtigkeit ihrer Behauptnngen zn üherzengen, ohne Erfolg gebliehen, wenn nicht das nnerwartet schnelle Vordringen und die glänzenden Erfolge des Königs von Frankreich dem Wiener Hofe die Ueherzengung aufgenöthigt hätten, dass die Rücksicht anf das eigene Interesse in chenso hohem Grade als das Wohl des Reiches wenigstens die Erfüllung eines Theiles der kurfürstlichen Wünsche fordere. Nur dem numittelharen Eindrucke der aus den Niederlanden einlaufenden Nachrichten war es znzuschreihen, dass Leopold die mit dem Schwager Friedrich Wilhelms, mit dem Fürsten Johann Georg von Anhalt seit dem Eude des Monates Jnni nur lässig geführten Verhandlungen rasch zum Abschlusse hrachte uud eine Allianz nnterzeichnete, welche, ohgleich sie in die Form einer hlossen Erneuerung der alten Verträge von 1658 und 1666 gekleidet war nnd obgleich in derselben Hollands nicht Erwähnung geschah, für die weitere Entwickelung des holländischfranzösischen Krieges von ausschlaggehender Bedentung werden musste. Denn wenn auch in dem Vertrage vom 13./23. Juni 1672 2) nicht direct von einer Diversion zn Gunsten Hollands die Rede war, wenn derselhe sich auch lediglich anf das Reich bezog und in demselben alles vermieden war, was dem Könige von Frankreich Anlass zum Bruche hätte gehen können, so war doch durch die Hervorhehung der Unerlässlichkeit die Integrität des Reiches zu hehaupten, die von dem Kölner Knrfürsten Maximilian Heinrich, Frankreichs Verhündeten, bedrohte Stadt Köln zu schützen (), wie durch das Verhot von Werhungen, Durchzügen and Einquartierung fremder Truppen zum Nachtheile des Reiches und des öffentlichen Friedeus, insbesondere aber durch die Verpflichtung auf die Wahrung der Friedensschlüsse von 1659-1668 zu achten und zu diesem Behnfe ein Heer von 24 000 Mann hereit zu halten, der Keim zu Differenzen mit Frankreich gegeben, die im Verlaufe der Zeit zum gänzlichen Bruche führen mussten.

Dass Friedrich Wilhelm dies betweckte, ist gewiss. Er sah in den Abschlasse der Allanz von Juni 1672 nur den Beginn einer Rielte von Ahmachangen, durch die der Kaiser – von dessen Mitwirkung ihm der Erfolg alzuhlängen schien – zur energischen Antheinahme am Kampfe gegen Ladwig XIV. bewogen werden sollte, nud glaubte um so eher na einen glücklichen Ausfül seiner Benültungen, als der Friest von Anbalt nicht mide wurde, on der

<sup>1)</sup> Büuduis vom 26. April/6. Mai 1672; vergl. Mörner 1. c. 359ff.

<sup>1)</sup> Ueber seine Thatigkeit in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 195 ff.

Vergl. Mörner l. c. 364 ff.

Für diese Fragen vergl. Enneu, Gesch. von Stadt und Kurstaat Köln seit dem 30 jährigen Kriege I. 197 ff.

Frende zu erzählen, mit welcher der Wiener Hof auf des Kurfürsten Anerbietungen eingegangen sel, während zugleich die nächsten Schritte der Franzosen, der Ahung Turenne's aus den Niederlanden und der Marsch desselben egegen die Reichsperanzen hin, den Beweis Hierferten, dass Priedrich Wilhelm sich in seiner Voraussetzung über die Wirkung des österreich-brandenburgischen Bindnisses nicht zeitlnecht hatt.

Am Wiener Hofe gab es wirklich in ienen Tagen eine grosse Partei, welche dafür eintrat, der Kaiser möge die Sache des Krieges gegen Frankreich zu seiner eigenen machen, sich an die Spitze der Bewegnng stellen und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Truppen den Marsch gegen den Feind antreten. Ueberaus characteristisch ist in dieser Hinsicht das weiter naten veröffentlichte Gutachten des kaiserlichen Feldherrn Montecnccoli, in welchem auf das entschiedenste die Theilnahme am Kriege empfohlen, zngleich aber die Schwäche des kaiserlichen Heeres auf das schonnngsloseste anfgedeckt und Abhilfe gefordert wird. Und wie Montecuccoli sprachen andere Räthe, äusserte sich anch Goess, der immer wieder Gelegenheit hatte sich von der rastlosen Thätigkeit des Knrfürsten im Dienste der allgemeinen Sache zn überzengen. In der That schien es einen Augenblick, als werde die Kriegspartei am Wiener Hofe das Uebergewicht behaupten. Die Versprechungen, die man dem Fürsten von Anhalt gelegentlich seines zweiten Besuches in Wien zu Beginn des Monates Juli 1672 gab, liessen das beste erwarten. Man willigte in eine Erhöhung der zum Kriege vertragsmässig versprochenen Truppenzahl von 12000 auf 16000 Mann and versprach, sobald die Furcht vor nenen Einfällen der Türken beseitigt und die Unruhen in Polen beigelegt sein würden, weitere 4000 Mann abznsenden; man erfüllte das Begehren des Kurfürsten, der den zu raschem Vorgehen entschlossenen Montecuccoli znm Commandanten der kaiserlichen Armee ernannt zn sehen wünschte: man traf alle Vorhereitungen, um Dänemark, Brannschweig, Sachsen und Hessen znm Eintritt in den Bnnd zu vermögen und forderte ausdrücklich vom Brandenburger Unterstütznng für den Fall, dass Frankreich den Kaiser in seinen vorder- oder oberösterreichischen Besitzungen angreifen sollte. Friedrich Wilhelm war mit Anhalt's zweiter Mission noch zufriedener als mit der ersteu; er nnd seine Räthe hofften auf eine gänzliche Umkehr der Wiener Regierung. Keinen besseren Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung könnte es geben, als die im Folgenden mitgetheilten Gespräche des kaiserlichen Gesandten mit Schwerin, welche die Heirath des Knrprinzen mit einer Erzherzogin zum Gegenstand hatten. Aber nnr zu bald sollte der Kurfürst sich davon überzengen, wie sehr er sich getäuscht, wenn er die Hoffnung gehegt hatte, der Wiener Hof werde sich mit dem ganzen Aufgehote seiner Kräfte dem Kampfe gegen Frankreich znwenden. Nnr allzabald gewann die dem Kriege abholde Partei das Uebergewicht am Hofe Leopolds. Bereits in der Conferenz vom 11. Angust 1672 wurden Bedenken gegen die mit Brandenburg getroffenen Verabreduugen laut. Man betonte die Gefahr, welcher sich der Kaiser anssetzen würde, falls er, ohne die ührigen Fürsten für den Kampf gegen Frankreich gewonnen zu haben, losbrechen wollte. Man sprach sich entschieden gegen den von Brandenburg gewünschten schleunigen Abmarsch der kaiserlichen

Truppen aus nnd forderte dringend, dass Goess beauftragt werde, die Differenzen, welche zwischen dem Kaiser und dem Knrffirsten seit langem bestanden, vorznbringen und den Kurfürsten von jedem energischen Vorgehen gegen den Bischof von Münster, Frankreichs Vorbündeten, abznhalten. Und diese dem gänzlichen Bruche mit Frankreich abgeneigte Stimmung des Wiener Hofes zeigte sich immer deutlicher, je mehr der Kurfürst darauf ansgieng den Kaiser zur directen Unterstützung der Holländer zu vermögen. Auf alle Schilderungen des Goess von den grossen Anerbietungen des französischen Gesandten Vauguvon und der Nothwendigkeit sich des Knrfürsten anzunehmen, erfolgte stets die Weisnng, Friedrich Wilhelm von jedem entschiedenen Schritte gegen Frankreich und dessen Verbündete abzuhalten. Auch des Kurfürsten eigenhändige Schreiben vermochten den Kaiser nicht amzustimmen. Ans der Haltnag Monteenceoli's, an dessen persönlicher Bereitwilligkeit den Kampf mit Eifer zu führen Friedrich Wilhelm nicht zweifeln konnte, masste man ersehen, wie entschieden die Wiener Regierung auf dem Standpunkte verharrte, alles zu vermeiden, was Frankreich Anlass znm offenen Kampfe hätte geben können. Denn Montecnccoli blieb. obgleich er von verschiedenen Seiten zu entscheidenden Operationen gedrängt wurde, dabei, solche nicht wagen zn dürfen und nöthigte durch dieses Vorgehen den Kurfürsten zu einer Zeit ruhig sitzen zu bleiben, wo ein rascher Vormarsch der vereinigten Armeen seiner Ansicht nach zum Siege hätte führen müssen. Begreiflich, dass der Kurfürst es unter solchen Umständen an Klagen nicht fehlen liess, die nm so lanter wurden, je empfindlicher die Verlnste waren, die der Kurfürst erlitt, je schwieriger sich seine Lage gestaltete, je weniger Leopold des Knrfürsten Wünsche bezäglich der Winterquartiere zu erfüllen sich bereit fand und dass schliesslich der Gedanke sich der leidigen Bundesgenossenschaft durch ein Abkommen mit dem überlegenen Gegner zn entziehen, bei Friedrich Wilhelm zur Reife gelangte. Die im Nachfolgenden mitgetheilten Actenstücko zeigen, wie genau Goess von der durch den Abfall Brandenburgs dem Kaiser drohenden Gefahr nnterrichtet war, wie eifrig er dem Gange der in diesem Sinne zwischen Brandenburg und Frankreich gepflogenen Berathungen folgte und wie nnablässig er darauf bedacht war, den Kurfürsten vom Abschlasse mit Ludwig XIV. Vertretern abzuhalten. Sie zeigen aber anch wie in dem Maasse, als Friedrich Wilhelm sich vom Kriegsschauplatze zurück zu ziehen suchte, das Bestreben des Wiener Hofes wuchs, Ihm znr Fortsetznng des Kampfes zu bewegen. Denn ebensowenig als eine directe energische Intervention zn Gnnsten Hollands wünschte der Kaiser die gänzliche Einstellung der Operationen gegen Ludwig XIV. Aber weder die Bemühungen des kaiserlichen Gesandten, der unablässig an dem Ausbaue der gegen Frankreich geplanten Coalition arbeitete, dem Kurfürsten die Grösse der aus der Trennung der österreichischen und brandenburgischen Truppen erwachsenden Gefahr vorhielt, mit dem Prinzen von Oranien und dem spanischen Gouverneur in Brüssel über die Mittel berieth den Kurfürsten vom Abschlusse des Vertrages mit Lndwig XIV. abznhalten und nach seiner Rückkehr an den Hof Friedrich Wilhelms unsusgesetzt in diesem Sinne thätig war, noch anch jene des Wiener Hofes, welcher dem in Wien weilenden Vertreter des Knrfürsten, Krockow, die Nachtheile

eines Waffenstillstandes klar zu machen und ihn von der Nothwendigkeit und Zweckmässigkeit der Fortsetzung des Krieges zu überzengen suchte, waren von Erfolg begleitet. Denn wenn der Kaiser seine Geneigtheit anssprach, 30000 Mann ins Feld zn stellen, so bald er versichert sei, dass Brandenburg ein gleiches thun wolle; wenn er den Eintritt Spaniens in das österreich-brandenhnrgische Bündnis und die Berathnng über die Art der Kriegsführung im Haag empfahl, so antwortete der Vertreter Friedrich Wilhelms es gebe kein anderes Mittel den Kurfürsten zur Fortsetzung des Kampfes zn vermögen, als die offene Kriegserklärung des Kaisers und Spaniens an Frankreich. Und wenn die Wiener Regierung, als jede Aussicht auf Fortführung des Kampfes seitens des Kurfürsten geschwunden war, an denselben mit der Forderung herantrat, keinen einseitigen Waffenstillstand mit Frankreich zu schliessen, dasselbe vielmehr zur Annahme eines allgemeinen Waffenstillstandes zu nöthigen, so erwiderte der Knrfürst zwar, er werde einen einseitigen Waffenstillstand mit Frankreich nur dann schliessen, wenn alle seine Bemühnngen, einen allgemeinen zu Stande zu bringen, sich als undurchführbar erweisen würden, fuhr aber dem ungeachtet in seinen Unterhandlungen mit dem Könige von Frankreich fort, die nicht nur znm Waffenstillstande, sondern zn einem Friedensschlasse führten, darch den Friedrich Wilhelm gänzlich ans der Reihe der kriegführenden Mächte trat, auf die Unterstützung der Hollander in ihrem Kampfe gegen Ludwig XIV. Verzicht leistete nud die guten Beziehnngen zum Könige von Frankreich wieder aufnahm, der ihm seinerseits neben bedeutenden Subsidien die in seinem Besitze befindlichen clevischen Festungen theils gleich, theils nach erfolgtem Friedensschlusse mit den Staaten zu überlassen versprach 1).

Der Eindruck, den die Nachricht von dem Abschlusse des Friedens von Vossem in Wien hervorrief, war ein überaus nachhaltiger. Man hatte bis zum letzten Angenblicke gehofft, dass es der Vermittelnng der kaiserlichen und staatischen Vertreter am Berliner Hofe gelingen werde, Friedrich Wilhelm zu bewegen, sich mit einem Waffenstillstande zufrieden zu geben, in welchem auch dem Kaiser ein Platz gesichert sein sollte. Man hatte auf diese Weise wenigstens für's erste die dem Kaiser von Frankreich drohende Gefahr abzuwenden gehofft. Nun aber, wo dies nicht geschehen war, wo der Knrfürst von Brandenburg sich vom Kriegsschanplatze znrückgezogen hatte, während Turenne gegen den Rhein marschirte und die kaiserlichen Erblande bedrohte, musste man inne werden, welche Gefahr dem Kaiser und dem Reiche von dem übermächtigen Gegner drohte. Jetzt begann Leopold einznsehen, dass seine Hoffnung dnrch ein vorsichtiges, jeden Conflict vermeidendes Vorgehen dem Kriege mit Frankreich zu entgehen, eine irrige gewesen, dass Lobkowitz ihn Wege geführt, die nicht zur Vermehrung, sondern lediglich zur Verringerung seiner Macht und seines Ansehens im Reiche führen konnten. Der Sturm gegen den allmächtigen Minister wurde immer heftiger. Von allen Seiten wurde dem Kalser der Verrath des Fürsten Lohkowitz vor Angen gestellt, wurde die Nothwendigkeit betont, sich dieses Rathgebers zu entledigen und zu der lange Zeit hindurch

<sup>1)</sup> Vertrag von Vossem vom 6. Juni 1673; Mörner 1. c. 373.

befolgten franzosenfeindlichen Politik zurückzukehren. Leopold konnte die Berechtigung dieser Behanptungen nicht lengnen. Er entzog Lohkowitz sein Vertrauen nnd mit dem Sinken der Macht dieses Mannes stieg der Einfluss der Kriegspartei, Montecuccoli forderte schlennigen Aufbruch der Armee, Lisola Unterstützung der Holländer, Spaniens Vertreter den Abschluss mit ihrem Könige und die Kriegserklärung an Frankreich. Allgemein brach sich die Erkenntnis Bahn, dass man den Uebermnth der Franzosen nicht dulden dürfe. dass man die Reichsfürsten, die - allen anderen voran der Kurfürst von Trier. dessen Länder von dem Könige von Frankreich in rücksichtslosester Weise verheert wurden - den Kaiser nm Hilfe angegangen, nicht im Stiche lassen könne, vielmehr die Gelegenheit ergreifen müsse, die im Verlaufe der letzten Jahre tief gesnnkene Autorität des Kaisers im Relche und in Europa wieder zu heben. Und es gelang jenen, welche diese Ansicht vertraten, nm so leichter die Zustimmung des Kaisers zu erlangen, als derselhe persönlich den tiefsten Groll gegen Ludwig XIV, hegte und hei genauer Erwägung der Umstände anerkennen musste, dass der gegenwärtige Angenblick ein überaus geeigneter sei, den Kampf mit dem alten Gegner zum Anstrage zu bringen. In Ungarn waren die Empörer gezüchtigt, die kaiserliche Antorität hegründet, die Türkengefahr war durch die Beziehungen des Sultans zu Polen abgewendet, Holland und Spanien boten dem Kaiser für den Anschluss die denkbar günstigsten Bedingnngen; auf die Unterstützung von Dänemark und Sachsen durfte man mit Bestimmtheit rechnen; der Kurfürst von Mainz und viele andere Reichsfürsten erklärten sich bereit his auf's änsserste mit dem Kaiser für die Aufrechterbaltung der Reichsintegrität zu kämpfen. In der That erfolgte im Verlanfe des Sommers 1673 der lang ersehnte Umschwung am Wiener Hofe. Bereits Ende August rückte Monteenecoli mit ausgiebigen Vollmachten versehen an der Spitze eines Heeres von 30 000 Mann über die Grenzen Oesterreichs nach Franken und trug im Herbste und Winter 1673 entschiedene Vortheile über die Franzosen davon. Das Vertrauen zum Kaiser wuchs. Spanien erklärte am 1. Oct. an Frankreich den Krieg und begann in Gemeinschaft mit den Holländern den Kampf, während die Engländer sich vom Kriegsschauplatze zurückzogen. Und obgleich in Folge der nnzähligen Differenzen zwischen den einzelnen Reichsständen der Krieg an Frankreich erst im Frühighre 1674 erklärt wurde, konnte doch im Herbste 1673 kein Zweifel darüber bestehen, wie endlich die Entschliessung der Majorität der Reichsfürsten ausfallen werde. Denn wenn auch einzelne nnter ihnen mit Erfolg der mächtigen Bewegung trotzten, die sich in allen Theilen des Reiches gegen die unerhörten Uebergriffe des westlichen Nachharn geltend machte, die Mehrzahl derselben. - unter ihnen die trenesten Parteigänger Ludwig XIV., der Kurfürst von Köln und der Bischof von Münstertrat unter dem Drucke der Stimmung des Volkes in das Lager des Kaisers und seiner Verbündeten fiber.

Anch an den Brandenburger trat mit der Zeit die Nothwendigkeit heran, sich an entscheiden, weicher der Parteien, in die sich die damalige politische Welt spaltete, er sich anschliessen wolle. Denn je schärfer sich der Conflict zwischen den Verbindeten und dem Könige von Frankreich zuspitzte, je klarer es für jeden richtig Denkenden wurde, dass in kürzester Zeit der Kampf anf allen Linien werde aufgenommen werden müssen, desto nnerlässlicher wurde es für den Kurfürsten schon im Hinblicke anf die Lage seiner Länder und anf die zur Erhaltung seiner Truppenzahl nothwendigen Gelder, diese Frage zn erwägen. Wie die Dinge beim Abschlusse des Vertrages von Vossem lagen, stand ihm jeder Weg offen; er konnte die mit Frankreich wiederhergestellten frenndschaftlichen Beziehnngen benützend ganz auf die Seite Lndwig XIV. treten und durfte mit Bestimmtheit daranf rechnen, dass der Franzosenkönig alles anfbieten werde, sich seiner Mitwirkung in dem Kampfe gegen die Verbündeten zu versichern; es war ihm aber anch die Möglichkeit geboten, die in dem Vertrage von Vossem ausbedungene Reservation dem Reiche gegenüber zur Annäherung an die Alliirten zu benützen, auf deren freundliches Entgegenkommen er hoffen konnte, und es stand ihm schliesslich anch frei die ihm von Schweden und anderen Mächten zur Gründung einer "dritten Partei" gereichte Hand zu ergreifen, als deren Zweck die Herstellung des Friedens bezeichnet wurde. Es scheint nicht, dass Friedrich Wilhelm jemals ernstlich daran gedacht hat, den ersteren Weg zu betreten, sich ganz auf die Seite der Franzosen zu schlagen. Er brach zwar die Verhandlungen mit denselben nicht ab, aber er hielt den Abgesandten Ludwig XIV., Verjus, lange Zeit hin; er erklärte, sich in ein engeres Bündnis mit Frankreich nicht einlassen zu können und wurde nm so kühler, ie dentlicher die verheerenden Züge Ludwig XIV, in das Geblet der Kurfürsten von Trier nnd von der Pfalz, die wahren Absichten desselben enthüllten 1). Goess, der in dieser Zeit nnunterbrochen in der Umgebnng des Kurfürsten weilte und in seinen im Folgenden mitgetheilten Schreiben sehr eingehend über die Haltung desselben berichtete, empfing von allem Anfange an den Eindruck, als ob die Einigung Brandenburgs und Frankreichs keine aufrichtige sei. Unmittelbar nach dem Abschlusse des Vertrages von Vossem meldete er seinem Hofe, dass der Kurfürst, der sonst die Sache der ergriffenen Partei mit Feuer zu vertreten gewohnt sei, nicht anfhöre, seine Treue gegenüber Kaiser und Reich zu betonen. Viel bedenklicher als die Einigung mit Frankreich schienen Goess, wie wir glanben mit Recht, die Verhandlungen Friedrich Wilhelms mit den Schweden<sup>2</sup>). Es lag etwas bestechendes in den Plänen dieser Macht, es lag etwas verführerisches in dem Gedanken die Rolle des Vermittlers des europäischen Friedens zu spielen, die ihm nach den Mittheilnugen des schwedischen Gesandten zufallen sollte. Die im Folgenden mitgetheilten Documente zeigen, wie lebhaft Goess und auf seine Anfmunterung hin anch die Vertreter der übrigen alliirten Mächte<sup>3</sup>) die Bemühungen der "dritten Partei" zu durchkreuzen, den Kurfürsten von der Unaufrichtigkeit der schwedischen Erklärungen zu überzeugen bestrebt waren, ein Bemühen, das um so eher von Erfolg gekrönt wurde, als Friedrich Wilhelm selbst durchaus keine

Für die brandenburg-französischen Beziehungen dieser Zeit Droysen I. c. III., 461 f.

<sup>2)</sup> Vergl. Droysen I. c. ill., 464f.

<sup>\*)</sup> Für die Verhandlungen der Niederlande vergl, Urk, u. Act. Hi. 420ff.

Neignng fühlte, sich ganz an eine Macht zu halten, vor der auf der Hut zu sein er alle Ursache hatte und deren Interesse dem seinen in vielen Stücken entgegenlief. Unter solchen Verhältnissen waren für die Anfgabe, der sich im Namen des Kaisers Goess nnterzog, die besten Vorbedingungen gegeben. Denn je schwieriger nach dem Verlaufe des Winterfeldznges von 1673 auf 1674 die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zu Frankreich wurde, ie deutlicher die Neigang der Mehrzahl der schwedischen Staatsmänner zu Tage trat, von Frankreich Subsidien zu nehmen und dessen Sache zu vertreten, desto klarer stellte sich für Friedrich Wilhelm als einziger Ausweg aus diesem Labvriuthe der innige Anschluss an die Gegner Ludwig XIV, heraus. Dass trotz dieser Erkenntnis der Abschluss der Verhandlungen, die den Eintritt Brandenburgs in das österreichisch-holländisch-spanische Bündnis bezweckten, sich so lange verzögerte, wird nicht einem Verschulden des kaiserlichen Gesaudten, sondern lediglich den Schwierigkeiten zuznschreiben sein, welche der Lösung der Subsidienfrage im Wege standen. Die im Nachfolgenden mitgetheilten Actenstücke zeigen vielmehr, wie nnablässig Goess für die Ordnung der Subsidienfrage im Sinne des Kurfürsten wirkte, wie eifrig er diesmal, unterstützt von den kaiserlichen Ministern, bemüht war, die Staaten und Spanien zur Uebernahme der von Brandenburg geforderten Geldsummen zu vermögen. Trotzdem bedurfte es vielfacher Verhandlungen in Berlin und in Wien, woselbst seit dem Frühjahre 1674 der bereits wiederholt zu Sendungen an den Wiener Hof verwendete Krockow weilte, bis unter dem Eindrucke der Nachricht von der Niederlage der kaiserlichen Armee bei Sinzheim der Vertrag zum Abschlasse kam, durch welchen Friedrich Wilhelm sich zur Stellung von 16 000 Mann gegen die Gewährung einer entsprechenden Unterstützung - 200 000 Gulden Werbegeld und die Erhaltung von 8000 Mann für die Dauer des Krieges - verpflichtete 1). Von der Mittheilung der eigentlichen Kriegsacten für die Feldzüge von 1672 auf 1673 und von 1674 auf 1675 mnsste aus principiellen Gründen abgesehen werden. Für den ersteren Feldzug ist die Schrift Grossmann's, welche nach den Acten des Kriegsarchives gearbeitet ist 1); für den Letzteren das Buch von Peter3) heranzuziehen. Die im Nachfolgenden mitgetheilten Berichte des kaiserlichen Gesandten, der im Lager weilte und die wenigen Schreiben Friedrich Wilhelms an Leopold, welche seine Haltung rechtfertigen sollten, dürften immerhin erwünscht sein und das über diese Feldzüge bereits Bekannte nach mancher Richtung hin ergänzen.

<sup>)</sup> Vertrag vom 21. Juni/1. Juli 1674; Mörner L c. 383 ff.

J. Grossmann, R. Montecuccoli; Archiv für Kunde österreichischer Geschichte LVII. p. 401 ff.; daselbst auch einige Schreiben und Memoriale Montecuccoli's p. 446 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Peter, H., Der Krieg des Grossen Kurfürsteu gegen Frankreich, Halle 1870.

#### VI. Goess in Berlin, Anhalt in Wien. 1672—1675.

Memorial des Goess an den Kaiser. Dat. Wien 9. Jan. 1672. (Or. 1)

[Differenzen awischen Oesterrich und Erandenburg. Urtheil des Goess über des Kurfürsten und der brandenburgisches Minister Polltik. Andereung in der Anffassung der französisch-bollkadischen Beziebenagen. Urtheil des Goess über Brandenburge vorzussischtlich Haltung bei einem französisch-bollkadischen Kriger. Anserrongens, Schmisings und St. Gérans Wirkun in Berlin. Des Goess Reise nach Berlin betreffend. Sein Rath Derstiglich der Stellung des Kaisers und em hollknösierfranzösischen Conflicte und zum Kurfürsten von Brandenburg. Mittel den Kurfürsten zu gewinnen.

Ant Befahl des Färsten Lobkowitz, verfasst Goess dieses Memorial. Die 9. Jan. Competenzstreitigkeiten beim polnischen Wahlwerke, die Conflicte zu Regensburg in comitialibus und zu Wien in judicialibus et cameralibus haben Anlass zu Klagon seitens des Kurfürsten und seiner Räthe gegeben. Goess sucht diese Klagen zu wiederlegen, hät laber für sehr nitzlich, wenn man kaiserlicher Seits,

insbesondere in cameralibus, wobei vornehmlich die Jägerndorfer Angelegenheit in Betracht komme, dem Kurfürsten entgegen kommen würde.

Die consilia bey dem Churbrandenburgischen Hoff anbelangent, seindt dieselbe unn eine geraume zeit dahin gangen, dass man sich nit gern undt ohne grosse nothe der grossem vorteil ne einger weitlenfligkeit oder krieg implicireu wollen; I. Ch. D. Jahren, welche nun allgemach zum alter decliniten, dere indisposition am Podagra, so immerforth mehr zunimbt, der zustandt ihrer Lander, die gefahr von ausswerts unndt das misstrauen gegen die benachbarte unndt etwa auch die convenienz der vornembsten Ministrorum, mögen sothane consilia suppeditirt oder forirt haben.

Bei der Widergabe dieses Memoriales wurde die Orthographie des vorliegenden Actenstückes beibehalten.

Man hat stets sustiniren wollen, dass unangesehen der dispositionen, so man gleichwohl auf französischer seithen gesehen, selbiger könig keinen krieg wieder Spanien noch auch wieder Hollandt vornehmen nnndt dan, wan auch der König die Holländer angreiffe, Spanien dannoch nit würde mit in dem krieg implicirt werden, worauf man vielleicht diese maxime fundirt, dass umb so weniger bedencklich were, einige beyhülff oder subsidia zur subsistenz unndt unterhaltung der Churfürstlichen völckher anzunehmen; iedoch haben I. Ch. D., wie auch die Ministri immerforth asseverirt, dass sie liberas manus unndt ganz kein impegno mit franckreich haben. Ja sie haben grosse empfindtlichkeit gezeigt, wan man ein anders von deroselben glauben oder divulgiren wollen. Zwar haben sie wegen ihrer Länder situation, die mit vielen Potentaten angräntzen, underschiedtliche foedera defensiva aufgericht. Ich habe aber alzeit wahr genohmen, dass man sich auf dergleichen Bündtnus nit gar viel verlasse, wie dan die tägliche experienz gibt, dass sich wenig darauf zu verlassen, wo nit viel mehr das commune Interesse et propria utilitas die union im hertzen unndt gemüth als die tractaten aufm Papier veranlassen unndt stifften.

Nun vermerckhe Ich aus des Baron von Schwerin schreiben, dass man diese biss dato gehabte meinung fallen last unndt nunmehr nit allein den krieg zwischen Franckreich unndt Hollandt gleichsamb für indubitabl, sondern auch darfür halte, dass Franckreich Engllandt auf seine seithen gebracht unndt diesen krieg wieder Hollandt mit geambler macht vornehmen wollen, woran, das lezte anbelangent, Ich doch vermeine, dass bis noch all sehr zu zweiffelen; meines ermessen werdt der König in Engllandt all gross bedenckhen tragen, sich in solchen krieg, den aufgerichten tractaten zuwieder, unndt zwar invito aut non consentiente Parlamento einzulassen; was weit kombt, möchten die gedanchen allein auf eine neutralitet, welche den franzosen thewr aukomme unndt dannechn int gehalten werde, auch etwa mehr Franckreich in diesem krieg zu impegniren nundt ihr vortel ex hac collisione vicinorum statuum zu nehmen, als auf diese presumirende partialitet oder foedus offensivum gericht sein?

Wie man nun in hoc primo presupposito bey dem Churfürstlichen Hoff scheint geirret zu haben, also möchte auch in dem seenndo, dass

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bekanntlich hatte Ludwig XIV. Karl II. schon ganz für seine Pläne gewonnen; vergl. Klopp l. c. 1. 262 ff.; Mignet l. c. III. 1 ff.; Ranke, Engl. Gesch. V. 98 ff.; Französ, Gesch. III. 289 ff.

nemblich Spanien in diesem krieg nit solle mit implicirt werden, weniger nit geirret werden. Ich wolte nit gern, dass E. K. M. sich hierauf verlassen, oder ihre consilia darnach richten solten.

Ob nun die ruptur zwischen Franckreich unndt Hollandt, wie man zu Berlin nundt fast überall glaubt, erfolgen werde, oder nit, werdt die zeit nundt der eventus baldt geben.

Was nun die Haltung Braudenhurgs bei einem solchen Conflicte zwischen Holland uud Frankreich betrifft, werdt es fast durchgehent glaubt unndt ist es anss underschiedtlichen schreiben, so Ich von den Churbrandenburgischen Ministris habe, allzimblich abzunehmen, dass S. Ch. D. zu Brandenburg zn der Holländer Party sehr incliniren. Unterm 24. Novembris st. v. schreibt mir der Baron von Schwerin, dass der krieg zwischen Franckreich nundt Hollandt gewiss vor seye; diese weren nit so gut Catholisch, als die Statt Cölln, es würden sich dannoch andere gute rationes finden, warumb man sie nit im stich noch verlohren gehen zu lassen; sie wüsten bey dem Churbrandenburg. Hoff noch nit, was E. K. M. bey diesem werckh für consilia führen, sie erwartteten meiner, damit sie's von mir vernehmen möchten. Aehnlich schreibteu auch der Fürst von Anhalt und Somnitz. Amerongen 1), Schmising und St. Gérau 2) sollen iu Berliu operiren. Des Amerongen Bemühuugen gehen zweifelsohue dahin, den Kurfürsten ganz für die Holläuder zu gewinnen. St. Gérau dürfte vermuthlich blos Neutralität fordern und dafür hohe Suhsidien antragen, Schmising hat wohl nur die Erforschung der kurfürstlichen Stimmung zur Aufgabe,

Die Reise des Goess nach Berlin dürfte nus gewünscht werden, weil der kunffrist über die Pläne des käisers kär sehen will. Wan S. Ch. D. zu Brandenburg allein auf des Reichs nundt ihre eigene Securitet undt consequenter das absehen dahin gericht, dass sie sich mit Er. K. M. undt audern Chur- undt fürsten zu dem ende vereinigen undt eine starckhe Party formiren wollen, damit das Reich undt dessen Stände von dem in der nachbarschafft erweckten krieg nit betroffen, weder incommodirt werden, were freylich gut, dass leh gegenwertig were unndt diese consilis, welche Ich supponire, dass sie Er. K. M. gnedigster Intention gemess, befürderen billet; dan zu geschweigen, dass diese union

<sup>9)</sup> Godert Adriaan Barou van Reede, Heer tot Amerongen; vergl, über seine Person Urk. u. Act. III. 192ff. Für seine Thätigkeit in Berlin in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 209 ff.; Puf. L. c. XI. 47 ff.; Droysen L. c. III., 382 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ueber Bernhard's de la Guiche, Comte de St. Géran, Aufenthalt in Berlin in dieser Zeit Mignet l. c. 111. 2 691 ff.; Puf. l. c. XI. 28 f.; Droysen l. c. 111. 2 382 ff.

der zweckh ist, wohin E. K. M. iederzeit collimirt, darauss so innerhalb des Reichs unndt sonderlich beym Reichstag zu Rogenspurg, als ausserhalb, grosse beneficia unndt avantagen rosultiren wärden, so wirde sie auch eine treffliche disposition unndt preparation zu allem dom Jenigen sein, was die zeit unndt die coniuncturen künnstig ferner erforderen mächten.

Wan aber S. Ch. D. gemeint weiter zu geheu unndt die Party der Staaten General annenheme, wie es auss obgodachten schreiben unndt anderen indicit fast abzunehmen, herentagegen Er. K. M. convenieux undt status rerum nit zuliesse, dass sie dergleichen resolution für diessmahlen fassen unndt sich ad huue finom mit Ir. Ch. D. vereinigen könten, darüber Ich mich doch, wan Ich zu Berlin were, zu erklären hette, möchte diese inconvenienzien darauss entstehen: Es würden daderch die Verhandingen Amerongens gehindert, die St. Géran's um Neutralität gefordert werden, was widerum zur Folge haben könnte, dass die Hollfander sich von allen Seites verlassen, den Franzosen in die Arme werfen und unter welchen Bedingung auch immer Frieden schliessen würden. Ferner aber misse man von kniestflicht Seite anch auf die spanische Niederlande und darauf Röcksich uehmen, dies die übrigen deutschen und viele andere Fürsten sich nach dem Kaiser richtes werden.

Ferner wissen E. K. M. gnedigst unndt habe Ich darvon zum füffen bericht, was man sich für eine heimbliche intelligenz zwischen E. K. M. unndt den könig in Franckreich in der Welt unndt sonderlich bey den Churbrandenburgischen Hoff zuweillen eingebildet, welche nun auf gewisser abtheilung der Spanischen Monarchie,... nun ad alios fines unndt zufürderist auf unterdrückhong der Protestirenden unndt propagirung des Catholicismi, ihrer aussedeutung nach, angesehen sein solle, welche opinion hierauss, wan man den könig in Franckreich mit Hollandt gewehren lieses, bestarctk könte werden <sup>5</sup>). Dass größte inconvenienz aber unter allen ist meines erachtens dieses, dass E. K. M., wie sie es auch machen unndt wie viel sie anch nachgeben mögen, allem ansehen nach Annehen mit dem könig in Franckreich entlich werden in händel gerathen...

Wie gross nan anch diese Schwierigkeiten sein mögen, die es narätblich erscheinen lassen, dem Kurfürsten sogieich mitzutheilen, dass der Kaiser sich Hollands nicht annehmen wolle, noch gefährlicher würde es sein, wan E. K. M.

<sup>9)</sup> Bekanntlich hatte der Wiener Hof gerade in dieser Zeit — 1. Nov. 1671 mit Frankreich die geheime Allfanz geschlossen, durch die Oesterreich sich zur Neutralität im Falle eines Ueberfalles Hollands durch Frankreich verpflichtete; vergl. Nignet l. c. 11L 548 fl; Wolf 1. c. 379 fl.

all zu precipitanter unndt zu frühezeittig sich dieses kriegs theilliafftig machen wolten.

Denn erstens ist der Krieg noch gar nicht erklärt, dann könnte durch die Erklärung des Kaisers für Holland eintreten zu wollen, Frankreich sich bewogen füllen, mit den Holländern nicht zu brechen und sich gegen den Kaiser zu wenden. Dazu kommt, dass die Sache noch nicht reif ist, dass die Holländer selbst dem Kaiser keinen Antrag gestellt haben und endlich die Erwägung, dass ein Krieg mit Rücksicht auf die Lage des Kaisers möglichst zu vermeiden sei.

Weillen dan der jetz in utramque partem gemelter motivorum halber es darauf anzukommen scheinet, dass E. K. M. sich dieses kriegs weder gänzlich entschlagen, weder auch biss noch teilhafftig machen können, so möchte etwa ein expediens unndt pro nunc dass beste sein, dass man trachte die sach aller orthen in solchen terminis zu halten. dass man so viel diesen krieg betrifft, allerseits freye handt fernere resolutiones, wan's die noth erfordert, zu nehmen, behalte. Im übrigen, weillen der raison unndt der vernunfft gemess, dass man sich im Römischen Reich bev so grossen in der nachbarschafft, wo nit auf dem Reichs-Boden selbst, vorstehenden krieg wohl vorsehe, unndt, da es zu Regenspurg mit der Reichsverfassung all zu langsamb pro presentissima hac rerum necessitate hergeht, auf eine solche nnion unndt foedus zwischen E. K. M. unndt etliche der vornembsten Chnr- unndt fürsten gedacht werde, dardurch nit allein das Reich unndt dessen Stände in sicherheit, sondern auch in respect unndt consideration unndt alles in solcher postur gesezt würde, dass, wan die zeiten unndt coninncturen künftig ein mehrers erforderten, man sich allerdings darzu gefast befünde; als könte unmassgeblich hierauf angetragen unndt die diessfals von mir bey Churbrandenburg schon von geraumer zeit her geführte negociation umb so nachdrücklicher continuirt werden, ie mehr nandt naentbehrlicher die gegenwertige gefährliche leuffte unndt kriegsempörung eine solche nnion unndt zusahmensetzung pro Imperii et mntua securitate erforderen. Es werden vermuthlich die mehrere Chur- unndt fürsten hierzu inclinirn, weillen es der sicherste weeg; auch die Jenige, welche sonsten die holländische Party zu nehmen gedenckhen, sich nit gern vor der zeit blossgeben, noch das werckh, ehe die Party wohl gemacht, angreiffen wollen.

Wan nun die Staaten General Sr. Ch. D. zu Brandenburg oder anderen Chur- unndt fürsten solche conditiones unndt avantage machten, dass sie sich für dieselbe declariren theten, so köntens E. K. M. umb so mehr geschehen lassen, weillens causse publicae nit schädtlich unnd sei die Chur- nundt fürsten es sine infanctione Pacis zu thun befuegt; es were ihnen in solchem fahl ein grosser vortel, dass sie durch obgedachtes foedus eines sicheren rückhen nundt securs, wan sie auf dem Reichs Boden angegriffen würden, (wich) versichert wüsten, wan aber Chur Brandenburg darauf drünge, dass E. K. M. saltem eventualiter, wie der fürst von Anhalt schreibt, sieh mit Sv. Ch. D. unndt folgents mit den Staaten General einlassen solten, so könten die Jenige rationes, welche Er. K. M. statum betreffen unndt die reflexiones, so man wegen lüngarn, Pohlen unndt anderer dero angelegenheiten zu haben, auf solche weis unndt maass representirt werden, dass man der sachen nit zu viel unndt itzu wenig... thue, sonderen den impegno de presenti evitire, im übtigen pro futuro sich also vernehmen lasse, dass l. Ch. D. unndt andere dardurch mehr animirt als disanimirt unndt mithin die occasion, auf einje andere tractaten mit Frankchrich zu gedenchken, benohmen werde.

Goess bittet um genaue Instruction in dieser Angelegenheit.

Nachdem aber auch abstrahendo von diesem krieg wieder Hollandt. E. K. M. sonderlich verlangen S. Ch. D. zu gewinnen unndt dieselbe au hire seithen zu bringen, massen Ich meine negociation iederzeit zu diesem zweckh gericht unndt dau, dass Ich das Jenigo, wordurch deselbe zu erreichen sein möchte, sugeriren solle, alss werde Ich dahle nochmahlen wiederholen, wass Ich destwegen in underschiedtlichen meinen understhäuigsten relationibus Ev. K. M. vorgetragen.

1º. Weren die gloich anfangs berährte difficulteten undt disgud; owiel möglich ans dem weeg zu räumen unndt dan dahn zu seben, dass eine solche Party gemacht werde, darbey S. Ch. D. darfür halten mögen, dass sie sonderlich wieder Franckreich gung gesichort, unnd hierin werden sie sonderliche reflexion auf die nanahl kriegsvichker, so E. K. M. auf die bein haben, machen, die derowegen besser für gröser anzugeben. Als Ich noch kurtz vor meiner abreise von Berlin diese nino mit Er. K. M. durch einem ihro unndt mir vertraueten urgiren lassen, haben sie meinen rationibus zwar statt gegeben, darbey aber gemelt, dass, wan sie sich also offincthie erklären solten, in alle die inconvenienzien, in welche andere steckhen, einrinnen würden; sie consideriren, wie die Spanische Niederlanden bery füngsten krieg abaudonnirt, der hertzeg von Lottringen übern hauffen geworffen worden, unndt andere Chur- unndt fürsten, die etwa an Franckreich einig pla-

diesen hazard werden sie sich nit leicht unterwerffen, sondern den sicheren weeg gehen unndt vor allen dingen Eine sufficiente unndt sichere Party formirt sehen wollen....

2°. müsste man deu Herzog von Nenburg, mit dem der Brandenhurger jetzt enge liirt ist, für diese Partei gewinnen.

33. Anf die Sahsidien legt der Kurfürst grossen Werth und mass es auch, weil er seine Truppen mit den ihm ans seinem eigenen Lande zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erhalten kann. Wenn der Kaiser ihm keine Suhsidien gewähren könnte, müsste man dahin sehen, dass Spanien oder die Staaten dem Karfürsten Geld zur Verfügung stellen.

4°. müsste dem Kurfürsten nachgewiesen werden, dass der Kaiser sich die Erhaltung eines guten Vernehmeus zwischen Polen und Brandenhurg angelegen sein lasse.

5°. wäre eine Allianz des Kaisers mit Schweden der Einigung mit Braudenburg sehr förderlich.

6°. Oh nicht eine persönliche Unterredung zwischen dem Kurfürsteu und dem Kaiser, zu welcher der erstere seine Geneigtheit ausgesprochen, zu empfehlen wäre, üherlässt Goess dem Urtheile des Kaisers.

Die Erzeigung von Gnadenheweisen für den Kurfürsten und seine Räthe würde jedenfalls den Interessen des Kaisers förderlich sein.

Instruction filt Goess. Dat. Wien 4. März 1672. (Conc.)\*)
Reichssicherheit. Provisionalvering. Einritt Brandenburgs in denselben. Haltung in dem französiech-holländischen Conflicte. Justiz: und Cumeralangelegenbeiten. Accession Brannechweigs und Neuburgs zum Provisionalizetats. Subidienangelegenbeit, Gandenberzigungen.]

Goess soll sich schleunigst an den Hof des Kurfürsten begehen und dort 4. Marz. vorstellen:

1º. Der Kaiser hat die Nothwendigkeit für des Reiches Sicherheit Vorsorge zu tragen eingesehen, und da en nun mit dem seit laugem auf dem Reichstage zu Regensburg deliberirten paneto securitatis also beschaffen, dass in Bälde ein Schlass nicht zu erwarten, hat der Kaiser es für nothwendig nud zweckmässig gehalten, his dahai ein Bändnis mit dem mächtigen Reichsmitglichern zu schliessen, hat ein Project zu einer Provisionalverfassung aufgesetzt, mit dem sich hereits die Kurfürsten von Mainz und Trier einverstanden erklärt hahen 3). Der Kaiser winseht nan, dass der Kurfürst von Brandenburg in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach dem Votum der Conferenz vom 27. Jan. 1672, an der Schwarzenberg, Hocher, Lamberg und Abele theilnahmen und in der heschlossen wurde, Goess sogleich nach Berlin zu senden.

Gemeint ist das B\u00e4nduis vom 10. Jan. 1672; gedruckt bei L\u00fcuig. R. A. p. sp. cont. I. Abth. I. Absch. I. 430 ff.; Dumout I. c. VII. 210 ff. (mit falschem Datnm

dieses Bündnis mit eintrete und wann sie vorhere wirklich darein getreten sein werden, man hernach gesammter Hand weiters von jenigem rede, was diesfalls zu Erhaltnng gemeiner Sicherheit und Wohlfahrt bei Beschaffenheit gegenwärtiger gefährlichen Umstände in einem und andern noch ferrers zu thuen sein möchte; wie uns dann gar nicht zuwider, dass man destwegen auf solchem Fall, wann sein des Churfürstens zu Brandenburg Lden, vorhero in diese Allianz wirklich getreten sein würdet, bei ohnedas nicht nur von uns, sondern fast von jedem Theil zu Cölln habenden Gesandten, allda in Cölln oder an einen anderen beliebigen Ort vertreulich zusammen komme und mit einander berathschlage, wann der von Frankreich wider Holland oder jenige, wo Holland defensive assistiren würden, vorhabende Krieg noch angehen und sich darein einige Churund Fürsten des Reichs zur Offension eins oder andern Theils mischen sollten, was in diesem Fall zu thuen, damit Fried und Ruhe im römischen Reich gleichwohlen erhalten und alle künftige Gefährlichkeit und Oppression zeitlich abgewendet werde; massen eo ipso, dass sein des Churfürstens von Brandenburg Ldee, in obvermelte Provisionalallianz eintreten, ihme viel folgen und also ein considerable Macht zusammen gebracht werden künnte.

Der Kaiser erwartet des Kurfürsten Erklärung darüber und ist bereit as welchem Orte anch immer die ferenren Verhandlungen fortsetzen zu lassen. Goess soll dem Kurfürsten die Vortheile seigen, die dennselben durch den Eintitt in die Allianz erwachsen würden, vornehmlich die Sicherheit gegen jeder Angriff und Ihn auffordern, wenn er eingetreien sein wird, den Herzag vor Pfalz-Neuburg, das Haus Brannschweig, den König von Dinnemark, Hossen-Lassel und audere zum Einritte zu bewegen. Wenn der Kurfürst sich beklagt, warun man ihm erst jetzt Mittheilung von dem Provisionalvertragsprojecte mache, bat Goess zu antsvorten, dass der Kaiser die Sache nur Mainz und Trier anvertrant habe und dem Brandenburger sehon längst Kenntnis davon gegeben haben würde, wenn nicht des Goess Unpassischeich dessen Keiser verzögert hätzte.

Was Goess auf die vermuthlichen Klagen wegen der in Ungarn bevorstebenden Religionsreformation erwidern soll, wird ihm noch vor seiner Abreise mitgetheilt werden.

Wegen des von des Königs in Frankreich L<sup>6-8</sup>, wider Holland vorhabenden Kriegs und unser darbei führenden Gedauken, da haben wir zwar ganz erhebliche Bedenken uns dermalen eines mehreru, als hie oben enthalten, zu erklären, sondern wir wollen, wie sich die Sachen noch weiters anlassen, den Erfolg noch ein Zeitlang erwarten. Daheroe er von

Oct. 1672). Gnbrauer I. c. II. 132 ff.; vergl. für die in dieser Angelegenheit geführten Unterhandlungen Gubrauer I. c. 1. 129 ff.

Goessen, wann er darumben gefragt und er finden würde, dass sein des Churfürstens zu Brandenburg L4, dato mit keinem Theil impegnirt, doch aber auf die Seiten der Holländer mehrers inclinirt, dahin antworten könnte, dass er zwar unser hierin führende Meinung und Vorhaben dato nicht eigentlich, wohl aber dieses wüsste, dass nns sehr schwer vorkomme, dass Frankreich Holland mit Krieg anfallen und die angetragene Satisfaction gar nicht anhören, weniger annehmen wolle, aus welchem dann die Kriegsflammen leicht in das römische Reich getrieben werden könnten; item, dass uns tief zu Herzen gehe, dass von Frankreich der Kron Spanien bedrohet werde, wann sie denen Holländern assistiren sollte, dass sie solches für einen Bruch des Friedens halten und darauf selbige Kron in Italia und sonsten bekriegen wollte, da doch der Kron Spanien besagte Assistenzleistung in beeden pyrenäischen und aachischen Frieden erlanbt ist; nicht weniger, dass sich dergleichen Bedrohungen auch wider uns und jenige Churfürsten und Stände des Reichs von Frankreich hören liessen, so hernach auf solchen Fall der Attaquirung der Kron Spanieu Hülf leisten möchten, welches doch vigore besagter beeden Frieden ausdrückentlich vorbehalten und also wohl die höchste Noth erfordert, dass man an Seiten des Reichs, oder wenigist etlicher der mitverwandten Ständen, sich mit uns in ein nähere und mächtigere Zusammensetzung stellen, damit dardurch mehr besagter lieber Fried noch ferrers erhalten werde; wie wir dann ganz geneigt wären, mit sein des Churfürstens zu Brandenburg Lden, zu dem Ende bedeutes Provisionalfoedus einzugehen und auch alsdann die weitere Nothdurft zn überlegen und abzuhandlen. ...

Was der Kurfürst auf diese Erklärung erwiedern wird, hat Goess zu berichten, unterteisen dem Kurfürsten zu verstehen zu geben, dass wir ihne an der Hülfleistung für die General-Staaten nit zu verhindern hätten, und wann er wegen der in instrumento pacis und Reichsconstitutionibus zugelassener Assistenz angegriffen werden sollte, wir unserseits an deme, was unser höchstes kaiserliches Amt, auch die mit einander habende Allianz erfordert, nichts erwinden lassen würden, welches alles aber sauviter und cautissime, damit solches Frankreich nit allzu Frihe erfahre, zu negotiiren; wann aber sein des Churfürstens zu Brandenburg L<sup>ess</sup>, diesfalls sehon mit Frankreich impegnirt sein sollte, so würder er von Goess hierinnen cautissime zu gehen und sich keineswegs herauszulassen haben, welches wir aber fast nit glauben können; doch haben wir hierinnen nit zuviel zu trauen, weniger uns vor der Zeit herauszulassen; forderist, weilen

wir von Holland selbsten dato hierzu nit ersucht worden, ausser was im Haag gegen den Lisola und von demselben nicht zwar in ordine contra Gallos, sondern in ordine af feedus triplet pro Hispania heschehen)... Sonsten aber und wann er Baron von Goess verspüren sollte, dass sein des Churfürsten von Brandenburg Lien: in öftgemelte Provisionalverfassung nit eintreten wollte, sondern gemeint wäre auf andere Weis und Weg mit uns zu verhinden, mag er gleichwohlen solches vernehmen, uns dessen berichten und sich aber hierinnen also hehutsam halten, damit hauptsächlich auf die Sicherheit des Reichs und damit jeder Stand, so der Allianz beitreten will, von Gefahr und Ueherfall hefreiet sein künnte, angetragen und die Quaestion, oh jettsmalen mit den General-Staatee ein Bündus zu machen, declinirt, gleichwohlen aber auch sein Churfürstens Lien. vertraulich eröffnet würde, dass wir zu Manutenirung des münsterischen und aschiechen Friedess gänzlich resolvitt wären.

Bezäglich der Justizangelegenheiten kann Goess dem Kurfürsten die Versierung geben, dass auf ihn, soviel es die Justiz zulasse, gebührende Refiexion genommen werden wird.

Qonod cameralia und zwar wegen Jägerndorf kann Goess dem Kurfürsten sagen, wenn das Allianzwerk verglichen und das vorige Vertranen wieder her gestellt sein werde, zweifie er — Goess — nicht, wir würden auf alle Weis bedacht sein, Sr. L. auch hierinnen dermalen wirklich und vollständige Satisfaction zu gehen.

Betreffs der Ceremonialstreitigkeiten ist Goess zur Genöge instruirt?). Wegen der Stadt Köln wird Goess besondere Instruction erhalten?).

Bezüglich der Reichsangelegenheiten soll Goess am Förderung der securitspublica, der Capitalation etc. erszehen und nater anderem dem Kriftsten vrestellen, dass um so viel weniger auf die Extension des § Gleichwie etc. weiters zu dringen seie, weilen jenes, so zwischen der Kron Frankrüch und Chur-Cölln passirt'), aufetzt klärlich erweise, wie suh praetextu der Landdefension und juris feederum das ganze Reich in grosse Gefahr und Unsicherheit gesetzt werde.

Der Eintritt des Hauses Braunschweig in diese Provisionalverfassang wäre gewiss gut, aber es ist wenig Aussicht auf Erfolg, ebensowenig anch bezüglich Pfalz-Nenburgs. Wegen Proenrirung der Subsidien von Spanien für Branden-

b) Ueber Lisola's Thätigkeit in dieser Zeit Klopp l.c. I. 279ff.; Grossmann l.c. 10ff.
7 Es handelte sich um die Stellung der kurfürstlichen zu den kaiserlichen Vertretern.

<sup>7)</sup> Ueber den Stand dieser Sache in diesem Monate vergl. Ennen l. c. I. 222f.

<sup>4)</sup> Vergl. Ennen l. c. 253 ff.: Mignet l. c. III. 705.

burg hat Goess keine Hoffnung zu machen, doch kann Goess dem Kurfürsten mittheilen, dass der Kaiser demselben die Subsidien von Herzen gönnen würde.

Zur Vertheilung an die kurfürstlichen Minister werden Goess 10000 Gnlden mitgegeben; die Vertheilung wird ihm überlassen; Schwerin nod Meinders kann er überdies auch für die Zukunft Vertröstung geben; Somnitz das Baronat zu ertheilen, ist der Kaiser bereit.

Erinnerung des Goess über die ihm ertheilte Instruction vom 4. März 1672; an Hocher. s. d. (Or.)

[Stellung Brandenburgs zum Provisionalvertrag. Reformation in Ungarn Braunschweig- und Nenburgische Accession zum Provisionalvertrag. Subsidienfrage.]

Goess meint, es wäre zweckmässiger, falls sich Brandenburg weigern sollte Marz gleich in die Provisionalallianz einzutreten, vielmehr erst Berathungen über die den drobenden Gefahren gegenüber zu ergreifenden Massregeln fordern sollte, diesem Begehren Folge zu leisten, als die Verhandlungen ganz abzabrechen,

Beziglich der Reformation der Religion in Ungarn erwartet Goess die Specialinstruction. I. K. M. haben grösste Ursach sich hierin wohl vorzusehen und nit allein die gegenwärtige Zeit, sondern auch die künftige nah was hieraus resultiren kann, zn consideriren. Es ist sehr zu besorgen und geben's schon die Bericht von allen Orten, dass die protestirende, wann in Hungarn einiger Krieg einfallen sollte, nit allein die Hand abzieheu, sondern auch diese Reformation pro prognostico nehmen werden, was sie ihrer Meinung nach im Reich zu gewarten, wann man die Macht darzu haben würde.

Nene Nachrichten aus Berlin über die Verhandlungen mit dem französischen!) noh follöndischen? Sesandera zelgen die Neigung des Kurfürsten mit den Holländsten? Geses bält es für zweckmässig in seinem Namen ein Schreiben au Schwerin zu richten, ans welchem dieser entnehmen könne, dass der Kaiserhof eine Verbindung Hollands mit Brandenburg germ sehen wärde. Die Accession des Hanses Brannschweig und des Pfalz-Neuburgers würer sehr nützlich; Goess ist daher der Austicht, dass man alles aufbieten müsse, mm sie durchzmestzen. Bezüglich der Subsidien wird dahin zu sehen sein, dass die Generalisataen sich mit Brandenburg vergleichen.



<sup>1)</sup> St. Géran.

<sup>2)</sup> Amerongen.

Ueber die brandenburg-holländischen Verhandlungen in dieser Zeit; Urk. u. Act. III. 238 ff.

Erinnerung des Goess d. d. Wien 1. April 1672 an den Kaiser.
(Or.)

[Besorguis des Kurfürsten wegen der Stadt Köln. Schwedische Angelegenheit. St. Géran's Vorschläge. Holländisch-brandenburgische Allianz. Türkengefahr.]

1. April. Schwerin hat dem Goess unter dem 10. März geschrichen, der Kurffärst sei wegen der Stadt Köln besogt und wünsche darüber mit Goess zu sprechen; unter dem 11. schreit Schweria, dass die mit dem Demponne zu Stockholm gepflogene Tractaten mit dem wollen entschuldigt werden, dass Schweden vom kaiserlichen Hof negligirt worden. I. Ch. D. wünschelen, dass von Er. K. M. Jemand dahin geschlickt würde; dann aller Apparenn nach wäre noch nichts geschlossen, indeme der Graf Königsmark noch immer zu Paris tractirete, dieses werd ohne Zweifel Brandt aus Stockholm bericht haben. ..., ad interim habe ich dem Baron von Schwerin geantwort, dass es bei Er. K. M. nit gestanden, dass dieses foedus schon längt seschlossen seie worden; man könne sich aber in der Schweden Conduite nit recht finden!).

Unter dem 18. berichtet Schwerin, dass St. Géran's Vorschlag hlos die Neutralität betreffe<sup>4</sup>) und dass derselhe sehr misgestimmt darüher sei, dass der Kurfürst von einer solchen nichts wissen wolle.

Da jetzt gemeldet wird, dass der Brandenhurger mit Holland geschlossen 3, gewiss jedenfalls die Neigung des Kuffrischen zu einem Böndinsse mit Holland besteht, glandt Goess, dass man von ihm den Beitritt des Kaisers fordern wird und meint, dass daran gedacht werden müsse, damit durch die darauf thuende Erklärung I. Ch. D. nit dissalmirt, noch von dere guten Vornehnen divertirt werden. Anch wegen des drohenden Tärkenkriegs in Polen 9 bittet er um Instruction.

Instruction für Goess. Dat. Wien 2. April 1672. (Copie.)
[Röstungen gegen die Türken. Reichsangelegenheiten. Köln.]

2. April. Der Kaiser hat mit Rücksicht auf die von den Türken drohende Gefabr in seinen Erbländern mit Anspannung aller Kräfte rüsten lassen und die gleiche Rüstung vom Reiche gefordert\*); der Kurfürst möge dieses Bestreben des

Vergl. Mignet L. c. III. 362 ff.; Carlson L. c. IV. 555; der Vertrag zwischen Frankreich und Schweden wurde am 14. April geschlossen.

Vergl. Puf. l. c. X1. 28; Droysen I. c. III. 383f.

Der Vertrag wurde erst am 26. April/6. Mai 1672 geschlossen; über den Stand der Verhandlungen in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 250 ff.

Vergl. Theat. Europ. XI. 76 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. das Schreiben bei Pachner l. c. 1. 563.

Kaisers unterstätzen. Was die Comitialieu und zwar vornehmlich den § "Und gleich wie" betrifft, ist der Kaiser niemals willens gewesen, deu Ständen des Reiches etwas von ihren Rechten zu nehmen; seine Resolution geht nur dahin, dass soviel die Executionsordnung und dasjenige, was zur Sicherheit des Reichs auf gemeinen Reichstagen geschlossen, oder sonst einem römischen Kaiser verwilliget wird, betreffen thuet, sie Chur-Fürsten und Stände bei denen wissentlichen Reichsconstitutionen gelassen und von ihren Ständen und Unterthanen hierinnen übertragen werden sollen (sic) und folglich ein jeder Reichsstand wegen dessen, so in puncto securitatis publicae in Kraft des etwa künftig erfolgenden Reichsschlusses auszulegen, überflüssig gesichert ist, dass die einem ieden gebührende quotam die Unterthanen zu entgelten haben, die reniturende sine omni litis et processus sufflamine zur Schuldigkeit angehalten und sogar, wann sie klagen sollten, a limine judicji abgewiesen werden könnten, also dass einiger Reichsstand unter diesem Vorwand, als ob er des Beitrags von seinen Unterthanen nit versichert wäre, angeregten punctum securitatis publicae in suspenso zu lassen, je nit beursachet ist. Auch habe der Kaiser durch diesen Paragraph nichts dem Rechte der Landesfürsten praejudicirliches ausgesprochen. Der Kaiser hofft daher, der Brandenburger werde selnen Gesandten Befehl ertheilen, dahin zu wirken, dass die schwebenden Reichsfragen, insbesondere der punctus securitatis, zu einem erwünschten Ende gebracht worden 1).

P. S. Goess soll vom Kurfürsten eine Meinungsäusserung bezöglich des zwischen dem Kurfürsten von Köln und der Stadt Köln herrschenden Streites fordern.

Der Kaiser an Goess. Dat, Wien 28. April 1672. (Conc.)
[Bolländisch-österreichische Beziehungen. Kölner Angelegenheit.]

Brujiniex, der staatische Bevollmächtigte am kaisertlichen Hofe?, hat daaelbat 28. Aprilien Defensivhündnis vorgeschlagen, worauf ihm eine allgemein gehaltene Antwort gegeben worden ist. Dem Lisola und Kramprich aber hat der Kaiser Befehl erthelit, dem de Witt und anderen Confloenten gute, doch keine bestimmten Versprechen bezüglich dieses Bündnisses zu geben?. Sohald Gooss über die Stel-

sprechen bezüglich dieses Bündnisses zu geben?). Sohald Gooss über die Stellung des Kurfisten zu Helland genauen Bericht erstattet haben wird, wird sich der Kaiser definitiv entscheiden. Gooss soll zu erfahren trachten, ob etwas wahres an dem Gerüchte ist, dass die kurfürstlichen Minister, auch Schwerin, von Frankreich Geld empfangen haben. Mit der Studt Kün sieht es schlecht

Vergl. die Acten hei Pachuer l. c. I. 573 ff. u. a. 0.
 Hamel Bruijnincz; vergl. Urk. u. Act. III, 249 u. a. 0.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber die Haltung Oesterreichs in dieser Zeit und die Th\u00e4tigkeit des Lisola vergl. Klopp l. c. I. 303 ff.; Grossmann l. c. I. 20 ff.

aus; der Kaiser hat dieselbe anflordern lassen, sich zn vertheidigen nnd hat bei den Staaten diese Angelegenheit zur Sprache bringen lassen. Goess soll mit dem Knrfürsten darüber sprechen und dessen Ansicht dem Kaiser sogleich melden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Mai 1672. (Or.)
[Ankunft in Berlin. Stimmung des Hofes. Urtheil des Goess über die Lage. St.
Gérans Verabschiedung.]

Ueber Dresden ist er nach Berlin gereist. Den Kurfürsten hat er noch nicht gesprochen. Aus Schwerius und anderer Räthe Reden ist zu entnehmen, dass der Knrfürst |: noch bei der starken vorigen Inclination die holländische Partie zu nehmen verbleibt und sein die Tractaten mit dem von Amerongen so weit gebracht, dass sie gleichsam auf dom Schluss stehen '). Wie aber fast alle Räthe dissuadiren, dass I. Ch. D. diesmalen schliessen und sich für Holland declariren sollen, dass überall starke Empfindung und Commotion vorgegangen, als welche dem Fürsten das Werk schwer gemacht. Man zeigt, dass man auf mich mit Verlangen gewart und mögen die ministri sich die Hoffnung machen, dass durch meine Negociation I. Ch. D. von ihr gefassten Resolution abgehalten und das Werk nach ihrer Intention und Meinung dörfte auslaufen; es ist nun in crisi. Ich wünschte wegen der noch zu Wien erinderten Ursachen, dass meine Zurückreis hiehin noch etwas hätte mögen verschoben werden. Ich werde zu thuen haben, es also zu machen, dass uns nicht einigermassen imputirt werde, dass I. Ch. D. von der bishero gezeigten starken Resolution abgewichen and anf andere consilia gerathen. Noch habe ich nicht vermerken können, dass man die Gefahr von polnischer Soiten . . . so stark apprehendire; man ist mit allen Gedanken und Application in dem niederländischen Werk. Den St. Geran hat man in terminis generalibus mit Contestation guter Freundschaft abgefertiget und entschuldiget, dass I. Ch. D. sich nicht woiter herauslassen können\*). :

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 261 f.

<sup>2)</sup> Ueber dessen Abfertigung Puf. l. c. XI. 28; Droysen l. c. III., 388.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. Mai 1672. (Or.) [Stelling des Kurfürsten zum Provisionalvertrag und zur holländischen Allianz. Unterredung des Kurfürsten mit Goess über die Notüvendigkeit eines gemeinsamen Vorgebens. Aenderung in der Haltung des Kurfürsten. Gründe derselben. Anhalt's Sending nach Wien. Gründe derselben. Des Goess Verhalten bei den Verhandlangen. Unterredung desselben mit Anhalt. Dessen Erklärungen und Rath. Lockart. Schweden. Baltung des Nebungers und des Bienerfürsten. Vorgeben des Klüber Kurfürsten. Inhalt der Schreiben des Biechofs von Strasburg. Conferenz des Goess mit des kurfürstlichen Ministern.]

... Von dem von mir proponiten foedere provisionali haben I. Ch. D. 6. Mai schlechte Opinion, zeigen auch wenig darzu zu incliniren; doch gedünkt mich, dass ich hactenus darin so viel profitit, dass mans nit undienlich finden möchte; supposito, dass Churbrandenburg die hollfandische Partie nähmen. Das polnische Werk apprehendirt man in re ipsa nit so hoch, non displicet tamen, ]; dass man sich dessen bediene, die an Polen angrenzende Potentaten pro causa communi unter sich zu vereinigen; i... Des von Amerongen Tractaton gehen hauptsächlich dahin, ]; dass Churbrandenburg den Holländer und 2000 Mann assistiren solle, deren der halbe Theil auf gedachter Holländer Unkosten zu werben und zu unterhalten. Brandenburg für ihre Person inclinieren treflich zu diesem Werk und seind einige der ministrorum hierüber in bösen Verdacht kommen; man saspicirt, dass sie Geld angenommen und darumben dasselbe suchen zu divertiren, quod ipsum diese Sach noch schwerer macht und muss auf ein Remedium gedacht werden.

Vorgestern als am Mittwoch zeigten sich I. Ch. D. bei einen langen Discurs, so ich mit deroselben gehabt, allerdings resolvirt, das Werk in Gottes Namen anzutreten. Der von Amerongen erwartete stündlich mit Verlangen die Subscription, mit Intention, sich alsogleich auf Hamburg an begeben, die Gelder, welche allab parat liegen, auszuzahlen'); und dies conferirte Brandenburg mit mir weitläufig, wie sie vermeinten, dass die Sach anzugreifen; vorhere aber ehe sie sich so weit gegen mir ausgelassen, seind sie zum anderten Mal start an mich geween und auf alle Weis darauf gedrungen, dass E. K. M. das Werk mit antreten, ihro wenigsten vier tausend Pferd schieken sollten [.], darbei ich nun dasjenige gemelt, was meine Instruction in sich haltet und zufürderist die androbende grosse türkische Macht, derentwegen E. K. M. schon Assistenz vom Reich begehrt, vorgestellt.

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 262.

Die Ursachen dieser Meinungsünderung sind, 1º. die Erklärung des Herzogvon Celle nicht mit Brandenburg sich in das holländische Werk einlassen zu wüllen) und 2º der Beschluss des geheimen Rathes, der dahln gegangen, das es unter den bestehenden Verhältnissen nicht rathsam für Brandenburg sei, sich allein mit Holland einzahlessen).

l: Gnug ist zu sehen, dass I. Ch. D. ungern von dieser ihrer vorigen Resolution abweichen; sie sagten mir gestern zum Beschluss, dass sie den Fürsten von Anhalt sub aliquo praetextu nach Wieu schieken wollten E'. K. M. endliche Resolution zu vernehmen, nachdem sie vermerken müssten, dasse se mir an Instruction und Vollmacht fehlete.

Nun erkenne ich genug, wo dasselbe hinaus und dass man E. K. M. entweder zur Declaration bringen, oder deroeblen invidiam facti, dass den Holländern und folgends Spanien nicht assistirt werde, zaund aufwälzen will. Habe mich bemühet es con bell modo zu divertiren
und remonstrirt, dass diese Abschickung all zu gross Anßehen verusachen und was gehandlet werde, vor der Zeit an Tag geben wirde. 
Ich habe doch auch hierin behutsam geben müsson, indeme man voller 
Verdacht und auch diese remonstrationes nicht wohl und fast pro indicio, dass man bei uns nichts bei der Sach thene will, interpretiren 
wollen. Wie ich Er. K. M. gnädigste Intention und dero Dienst ansehe, 
muss ich da sehr caute gehen und in suadendo aut dissuadendo die 
rechto Maass halten. Sonsten hat mir der Churfürst gesagt, dass der 
Graf von Monterey') ihne versichert, da E. K. M. die Sach für Holland 
nicht antreten, sonsten eine völlige Division des Hauses erfolgen wirde...
Ich habe folgends eben gestern mit dem Fristren von Anhalt ausführlich

<sup>1)</sup> Vergl. Droysen l. c. III. 2390; Urk. u. Act. III. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Für die Haltung der brandenburgischen Räthe Peter, H., Der Krieg des Grossen Kurfürsten gegen Frankreich 1672-1675 27 f. Urk. u. Act. III. 219, 221 u. a. O.

<sup>3)</sup> Vergl. über ihn Lefèvre-Pontalis I. c. 11. 171.

von diesem ganzen Werk geredt'), welcher mich dann obligirt, indeme er in gewöhnlichen Vertrauen mit mir gesprochen. Er zeigt sich sehr wohl inclinirt; er vermeint, dass, wann er nach Wien käme, wann anderst allda einige gute Disposition darzu, viel gutes zn richten wäre zu einer vollkommenen Vereinigung zwischen E. K.-M. und diesen Churfürsten; sagt ganz positive, dass niemand Brandenburg rathen könne, dass sie sich solchergestalt und allein in diesem Werk impegniren sollen. Anhalt drängt sehr wegen Ueberlassung von einigen tausend Mann an Brandenburg. Der modus ist dieser, dass wie ich mich winde und auf alle Seiten wende, damit E. K. M. sich diesmalen nicht zu declariren, also suchen sie auf ihrer Seiten auf alle Weis, dass E. K. M. sich declariren und wollen nomen et autoritatem realem darbei haben. Wie ich vermerke, so setzen I. Ch. D. um so grössers Vertrauen in den Fürsten von Anhalt, je grösser die Differenz und Suspicion gegen andern ist, . . . :

Der englische Milord Lockart hat, wie Goess vernimmt, bei seiner Audienz

einen gleichen Vorschlag gethan2), wie St. Géran.

: Schweden hat zwar die Tractaten wegen einer Neutralität mit Frankreich geschlossen3); es scheint aber, dass man den brandenburgischen Canzler Brandt zu Stockholm ein Wink geben; so sehe ich auch nicht, dass I. Ch. D. für diesmalen Schweden sonderlich apprehendiren '). Ich habe remonstrirt, dass gut und auch practicabl sein möchte, da man occasione der Gefahr eines Türkenkriegs in Polen, Schweden an uns und mithin von Frankreich etwas abziehen thäte.:

Nach den Mittheilungen Stratman's ist der Herzog von Neuburg bereit in den Provisionalvertrag einzutreten, wenn ihm solche Bedingungen gemacht werden, wie Holland Brandenburg macht. Baiern hat dem Kurfürsten abgerathen, sich mit Holland einzulassen und die Sache des Kölner Kurfürsten auf alle Weise unterstützt.

Chur-Cölln solle auch all zimlich hantisch hieher geschrieben haben; bei der Conferenz hat man mir 2 Schreiben des Bischofs von Strassburg 5) an den Baron von Schwerin vorgelesen; in einem streicht er die Avantage, so Frankreich habe, also aus, dass es kein Franzos besser

<sup>1)</sup> Anhalt war ein Förderer der brandenburg-holländischen Allianz, vergl. Peter l. c. 28.

<sup>7)</sup> Ueber seinen Aufenthalt in Berlin Puf. l. c. Xl. 30; Droysen l. c. Ill., 384. Der Vertrag vom 14. April 1672 ist gedruckt bei Dumont I. c. VII., 166 ff.; vergl. Mignet l. c. 111. 365 ff.; Recueil l. c. LXII.

<sup>4)</sup> Vergl. Puf. l. c. Xl. 34.

b) Ueber des Fürstenbergers Benehmen in dieser Zeit; Ennen I. c. I. 248 ff.; Manch I. c. ill. 153 ff.

thun könne; es habe England für sich nummehr declarato bello, mit Schweden habe es gleichfalls geschlossen, Dänemark werde folgen; E. K. M. werden nichts bei der Sach thun; haben andere occupationes; Spanien werde auch nit Stand halten und was dergleichen. Im anderen formit er eine churcolliusiche Praetension auf den halben Theil der Lippstadt, welche Churbrandenburg allein hypothecario more besessen, quod in hisse coniuncturis valde suspectum, ob man Lippstatt wohl paris conditionis mit Rheinberg machen wolle. Dieser Churfürst hatte gegen Chur-Cölln geandet, dass man Dorsten auf seinen Grund und Boden fortificire, da sagt der Bischof, dass Chur-Cölln wohl mehr Ursach hätte die Fortification der Lippstatt zu widersprechen...

Die puncta der obgemelten Conferenz waren 1°. Das provisionale foedus, so man nit adequat noch zulänglich befinde. 2°. Die Gefahr der Stadt Cölln, welche weder gungsam besetzt noch fortificitt und die umliegende Macht zu fürchten habe; 1: es wurde gefragt, ob man nicht eine Anzahl spanische Välker darein werfen könnte: 1°. 3°. Die Gefahr der Lippstatt, und ob E. K. M. Sr. Ch. D. nit assistiren würden, wann dieselbe wollte attaquirt werden. ... Ich habe sie versichert, dass E. K. M. in alle Weg dem mit P. Ch. D. habenden foeder innehleben werden nud wäre dieses eben ein motivum, warum dieselbe um so mehr in die Provisionelallianz zu treten. Darbei ist die Frag auf dem Teppich kommen, quid, wanns S. Ch. D. wegen des an Holland leistenden Securs in ihren Landen auf m Reichsboden attaquirt würden. !: Ego: Der § ut eo sincerior wäre klar; Brandenburg versitre in ratione licitæil inxta instrumentum pacis und also würden sie wider Recht augegriffen.

Amerongen klagt dem Goess sehr über des Kurfürsten zurückhaltendes Benehmen, der sich vornehmlich darauf berufe, dass er allein sich in nichts einlassen könne und dass vom Kaiser nichts zu erhoffen sei 1).

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 9. Mai 1672. (Or.) [Bradenburg-hollindische Allianz. Schwerin. Lockarta Mission. Haltung der kurfürstlichen Minister bezüglich Schwedens. Köln. Urtheil des Goess über die brandenburg-mainzischen Beriebungen.]

 Mai. Die Weisung vom 28. April hat Goess erhalten und von dem Inhalte dem Kurfürsten und Amerongen Mittheilung gemacht.

Die holländisch-brandenburgische Allianzangelegenheit ist unverändert<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Urk. u. Act. III. 262.

<sup>2)</sup> Die Allianz war bereits geschlossen.

Amerongen reist nach Hamburg 1). Schwerin erklärt öffentlich, die Behauptung, dass er von Frankreich Geld erhalten habe, sei eine unwahre 2). Lord Lockarts Mission hat denselben Zweck, wie die St. Gernau 3); er risht dem Kruffirsten zur Neutralität; klagt sehr faber die heftigen Schreiben, die von Holland gegen England erlassen worden seien und nur den Erfolg baben würden. England zu schifferen Mass-regeln zu vermögen, als König Karl II. eigentlich vortabe 9).

Anf die Fruge des Goess, ob es nicht zweckunfissig wäre, Schweden zum Anschlasse an den Kaiser und Brandenburg mit Rücksicht auf die in Poleu drobende Türkengefahr zu bewegen, erklären die kurfürstlichen Rüthe, [: man höre jetzt nichts von dieser Gefahr and überdies sei es wahrscheinlich, dass die Schweden einen derartigen Einfall der Türken in Polen uicht ungern sehen wärden, damit sie in turbido fischen und das königliche Preussen unter sich bringen könnten. Sonsten scheint weder der Churfürst, noch die andere dahie daran zu zweiflen, dass diese zugleich vornehmende Krieg von Frankreich und dem Türken di ooneerto veranlasst werden, dessen ich mich utiliter zu bedienen. :]

Wegen der Stadt Cölln apprehendiren I. Ch. D. die Gefahr dermassen, dass sie mir gestern sagten, [: sie hielten's fast vor verloren; sie wünschten, dass sie ihre Völker daraus hätten.:]

Mahrenholtz geht nach Regensburg; er wird zu Würzburg den Mainzer sprechen's); Goess glaubt, es herrsche bei Brandenburg die Absicht, sich auf guten Fuss mit Mainz zu stellen.

#### Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 3./13. Mai 1672. (Copie.)

[Marsch der Franzosen. Bitte um die vertragsmässige Unterstützung.]

Der Kurfürst hat soeben Bericht erhalten, dass die französische Armee 13. Mai. eiligst heranmarschire; ein Theil derselben gegen Köln, ein anderer gegen Lippstadt in der Mark, um diese Städte zu belagern<sup>5</sup>)... Gleichwie nun ich nicht

Vergl. Urk. u. Act. III. 263.

Schwerin galt wegen seiner Abneigung gegen die brandenburg-holländische Allianz als von Frankreich bestochen; vergl. Peter l. c. 27 f.

Puf. l. c. XI. 30.

<sup>9</sup> Ueber die Haltung Englands in dieser Zeit vergl. Ranke, Engl. Gesch. V. 98 ff.; Klopp I. c. I. 300 ff. Die zwischen England und Holland gewechselten Schriften bei Basnage, Annales II. 192 ff.; Theat. Europ. XI. 109 ff.

Vergl. Puf. l. c. XI. 45; Gnhrauer l. c. I. 158 ff.

<sup>9</sup> Vergl. Ranke, Französische Gesch. III. 292ff.; Lef-vre-Pontalis II. 250 ff; Rousset l. c. I. 354 ff.; Droysen l. c. III.; 399ff.; Theat. Europaeum l. c. Xi. 18f.; Besnage l. c. II. 204 f.

näthig achte, E. K. M. weitläufig vorzustellen, was bei so gestalten Sachen für eino Gefahr dem römischen Reich dardurch zustehe und wie die allgemeine Ruhe, Fried und Sicherheit werde urbirt werden, absonderlich wie meine Clev-märkische und ravensbergische Länder in Gefahr und düsseriste Ruin gerathen, auch was für grosses Praejdizi nicht allein mir, sondern auch dem ganzen westphälischen Kreis und allen den annachbarten daraus entstehen werde und ich mich kraft der mit Er. K. M. getroffenen Allianz einer mutteullen Assistenz versichere, also hoffe ich unterthänigst E. K. M. werden mich nicht lassen, sondern in dere kaiserlichen Schutz mich gandigist halten, auch, vann dem Rd nach die Lippstadt sollte attaquirt werden, die vermöge solcher Allianz verglichene Hilfe mit dem alleförderlichsten überschicken; gestalt ich E. K. M. diesalls gar inständigist implorire. . . .

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. Mai 1672. (Or.)

[Brandenburg-holländische Beriehungen. Anhalt. Haltung Brandenburgs rum Previsionalvertrag. Stellung Neuburgs zu demselben. Des Kurfürsten Aeusserungen
über der Franzosen Vorgehen. Enterredung des Goess mit Lockart. Oparki.]

Des Amerongen Mission scheint so zu stehen, |: dass pro modo die Gelder 13. Mai. I'. Ch. D. Darlehenswois vorgestreckt werden: |, dass von Amerongen destwegen an seine principales geschrieben und die Resolution zu Hamburg erwarte'). Zu glauben ist, |: dass die Hollander die Gelder nicht hergeben werden, es seie dann, dass sie einigermassen versichert, dass der Chursiirst sich für sie declariren wird.... Mit mir redet man von der Sachon nicht klar; ich frage auch directe nicht nach; wohl merke ich, dass zu sonderlichen Trost gereiche, wann ich insinuire, dass verhoffend sich die Sach sicher also schicken werde, dass ein gute Partei gemacht nnd die französische Dessein unterbrochen werden: I. Ich habe hören susurriren, als wann der Fürst von Anhalt unter'm Praetext nach Dessau zu gehen, gar nach Wien gehen würde, quod vix credo 1). Zu das foedus provisionale zeigt man nun bessere Inclination. Ich habe gestern mit dem von Somnitz daraus geredt, damit I. Ch. D. sich hierüber positive erklären und was darbei zu thun werkstellig machen wollen; wie ich höre, haben sie sich durch den von Mahrenholtz gegen Chnrmainz hier-

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. n. Act. III. 262.

Bereits am 5. Mai hatte Johann Georg von Anhalt ein Beglaubigungschreiben als Gesandter am kaiserlichen Hofe erhalten.

über einigermassen erklärt"). Vorgestern ist der Stratman von hier abgereist, nachdem die Religionstractaten schon unterschrieben worden"); er vermeint, dass der Herzog sein Herr in das provisionale foedus gern mit eintreten werde. Der Kurfürst hat ihm die besten Versicherungen gegeben. Dem Goess theilt der Kurfürst mit, dass er Nachricht von dem directen Marsche der Franzosen auf Köln habe nod dass dieselben zugleich die Lippstadt attaquiren wollen, welche er so gut er kann in Vertheldigungszusstand setze.

Lockart hat den Goess besecht, ein Mann von gutem tratto and modo, zeigt auch gute Vernunft und eine feine Moderation in seinem Discurs. Er erklärt, wie nnrecht das Vorgehen Hollands sei, das allein seinen König zum Bruche bewogen. I. Ch. D. haben ihm ein Floh in's Öhr gelegt, welche ihn sehr ingnietit; memlich, dass Spanien sich erklärt habe mit Frankreich zu brechen. In seines Königs Tractaten mit Frankreich, sagt er, dass ein expresser Articul siee, quo cavetur, dass Frankreich mit Spanien zu keiner Ruptur kommen solle. Nach Lockarts Reden dürfte übrigens die Allianz zwischen England und Frankreich nicht lange dauern Circa officia mediationis, so I. Ch. D. angeboten, hat er sich viel tractabler erzeigt, als der von St. Géran, welcher solche propositiones nit einmal anhören wollen.

Der polnische Gesandte Opazki ist hier nm vom Kurfürsten die Ueberlassing und Verpflegung der 1500 Mann, zu deren Sendung dieser nach dem Bromberger Vertrage<sup>2</sup>) verpflichtet ist, nicht für 2 Monate, sondern für 6 Monate zu fordern<sup>3</sup>).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Mai 1672. (Or.)

[Anhalts Sendung nach Winn. Aeusserungen Schwerins über die brandenburg-holltandischen Verhandlungen und ihrer die brandenburg-festereichtenbe Beziehungen. Verhalten des Goess. Unterhandlungen desselben mit Schwerin. Plane Brandenburgs. Rath des Goess beräglich des Kaisers Wenhalter zu ahnalts Antigen. Sacherbrandenburgische Verhandlungen. Massregeln gegen Frankreich. Ungarisches Religitonswesen. Breiderungen des Goess in diesem Punkte. Abreise Lockarts. Dessen Ansicht. Abreise Daraktik.)

Es wird dem Goess am 13. mitgetheilt, dass der Fürst von Anhalt am 16. Mal. Morgen des 14. nach Wien reisen werde, nnter dem Vorwande, Angelegen-

Ueber des Mahrenholtz Mission beim Mainzer Puf. l. c. XI. 44 f.; Droyseu l. c, III., 392 f.

Vergl. den Vergl. vom 26, April 1672 bei Damont l. c. VII., 171ff.; Mörner
 l. c. 349ff.

Vom 6. Nov. 1657; Mörner 1. c. 120ff.

<sup>4)</sup> Vergl. Puf. l. c. Xl. 106f.; Droysen l. c. 111., 399.

helten seiner Schwester, der Herzogin von Brieg?) und eigene Geschäfte daselbst zu ordnen. Mi Schweriu spricht Gess sebr eingehend über den Stand der Begebenbeiten; er entnimmt den Reden Schwerin's, !: dass die Tractaten mit dem von Amerongen so weit geschlossen; doch solchergestalt, dass er noch einige Resolution von Haus zu erwarten hierüber hat. Man hat in den Tractaten zum öftern variirt, darüber er sich sehr beklagt. Zu Darleihung der Gelder seind die Hollfander ohne Schliessung des Tractats nicht zu bringen gewest.; ] Schwerin klagt über die Unmöglichkeit mit den Statato etwas in seerefte zu verhandeln.

Was nun des Fürsten von Anhalt Instruction seie, das hat man mir nit soeben gesagt; wohl aber, dass er wegen Beitretung Sr. Ch. D. in das foedus provisionale die Resolution . . . mitbringe. Im Uebrigen meldete der Baron von Schwerin, dass bei allen seinen Sorgen und Bekümmernus er diese Consolation hierbei hätte, dass verhoffentlich diese Ding and Conjuncturen ein Mittel sein würden I. Ch. D. mit Er. K. M. und dero hochlöblichem Haus arctissime und beständig zu vereinigen. . . . Ich habe mich sonsten gestreckt ad omnem longitudinem et latitudinem meiner Instruction und was ich positive nit sagen können, habe ich doch innuirt, alles zu diesem Ende, damit E. K. M. mit dieser Abschickung nicht übereilet werden möchten. Es haben dannoch I. Ch. D. darfür gehalten, es auch gegen Jemand vermerken lassen, dass ich noch wohl etwas mehrers in reserva haben würde; - unangesehen der Baron von Schwerin gemelt, dass diese meine Art und modus negociandi nit wäre, wie man's dann auch gnug erfahren können -; destwegen haben sie vielleicht noch einige Tagen zugesehen. Die Ursachen, warum E. K. M. sich diesmalen nit weiter herauslassen können, als 1°, die Gefahr vor den Türken und 2º, dass erst neulich die erste Proposition durch den holländischen Residenten geschehen3), hat der von Schwerin zwar gelten lassen; doch darbei vermeint, dass E. K. M. dannoch das ihrige bei der Sach thun würden können. Die Tractaten mit Holland betreffend, habe ich insinuirt und er für sich gnug begriffen, dass dieses Werk zwischen E. K. M. und die Staaten-General muss abgehandelt und adjustirt werden 3).... |: Die Intention dahie werd vermutlich und so viel ich aus den Discursen abnehmen können, dahin gehen, dass wenigisten I. Ch. D.,

Louise von Anhalt, Wittwe des Februar 1672 verstorbenen Herzogs Christian von Liegnitz, Brieg und Wohlau.

<sup>2)</sup> Bruijninez.

Für die österreich-holländischen Beziehungen dieser Zeit Klopp 1. c. l. 304 ff.; Grossmann 1. c. 22 ff

die sich pro communi bono sacrificiren, Er. K. M. etwa durch ein engeres foedns in quemcumque casum mögen versichert sein.... Ich zweifle nit, E. K. M. werden diesfalls dero gnädigste resolutiones also einrichten, dass I. Ch. D. dardurch animirt and zu Fortsetzung dero generosen Gedanken angefrischt werden mögen. Sonst erkeunen sie wohl, wie ein schwere Sach sie antreten; die ministri haben es auch zu Genügen remonstrirt, ihr grosses und heroisch Gemüt superirt dannoch alles und sagten sie vergangenen Tagen zu dem von Schwerin, ihn zu encouragiren, sie setzeten ihr Vertrauen auf Gott, der hätte sie aus viel schwere Sachen geholfen, er würde sie auch diesmalen nit verlassen. Es mnss gleichwohl dahin gesehen werden, dass man I. Ch. D. in so grosser und schwerer impresa nicht allein und hilflos lasse. Ich mache die Rechnnng, dass vor 2 Monaten Brandenbnrg mit ihren Werbungen nicht fertig. noch zur Action werden gefasst sein. In der Zeit werd sich ausweisen, wohin der Türken disegno gericht, wie der Krieg in Niederland und dann anch die bei Er. K. M. von holländischer Seiten proponirte Tractaten sich veranlassen werden, darnach E. K. M. ihre Mesures werden nehmen können. Unterdessen werden sie sich also zu erklären wissen, damit das Werk aufrecht gehalten und I. Ch. D. zu Fortsetzung desselben bestermassen animirt werden.:

Kursachsen hat, wie Anhalt dem Goess mittheilt, gute Intentionen. Ich habe gesehen, was beide Churfürsten zu Sachsen und Brandenburg zu Potsdam mit einander conferirt'). Sie haben beide eigenhändig das protocollum darbei geführt und sagt man mir, dass Chnrsachsen sehr vernünftig von der Sach judicirt. Churbrandenburg vermeinete, dass die Religion bei dem niederländischen Krieg stark interessirt, derentwegen die evangelische sich darum anzunehmen. Chursachsen hat hierbei gemelt, man könne die Holländer nit lassen, sie wären ein guter Stein im Brett; Herzog Georg Wilhelm 2) hat herentgegen, als auch ihme nacher dergleichen proponirt worden, diese Meinung weit geworfen, nihil minus hic agi, quam de religione.... Auf die Quaestion was zu thun, wann die Franzosen einige in den clevischen Landen mit holländischer Garnison besetzte Städt attaquiren sollten, hat Chursachsen geantwort, sie wäre altioris indaginis, massen S. Ch. D. mir zu Dresden gesagt, dass sie es mit Fleiss gethan, ihren Rechten auf selbigen Landen nit zu praejudiciren. Im Uebrigen haben sie das Werk auf fernere Communication

<sup>1)</sup> Für diese Verhandlungen Puf. l. c. Xl. 43; Droysen L. c. 111.2 390f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herzog von Celle.

und Consultation, so Chursachsen seither etwas declinirt haben solle, verschoben'). Ich habe nit alles gesehen, vermeine und habe auch etwas darvon gehört, dass wohl etwas wegen der in Hungarn vermeintlich vorgehender Reformation darbei gemelt worden. Als man gegen mich dieses Werk berührt, habe ich geantwort, dass hierin sehr geirret werde: keine Reformation seie da vorgangen; die Evangelische bleiben in exercitio ihrer Religion an allen Orten, wo sie es vorhin gehabt. Nit ohne seie, dass wegen einiger Kirchen zwischen den Catholischen, welche klagen, dass dieselbe ihnen wider Recht entzogen und vorenthalten worden und den Evangelischen Strittigkeiten vorhanden sein; hierin, wie in allen anderen Sachen, müsste ein und ander Theil Recht leiden2). Lockart ist abgereist und war mit den Erklärungen Brandenburgs, obgleich dieselben blos das Offert der Mediation enthielten, znfrieden3); er hätte, wie man merkt, es lieber gesehen, wenn England sich nicht in den Krieg gemischt hätte. Schwerin ist der Meinnng, dass diese französisch-englische Allianz nicht lange dauern werde.

Auch Opazki ist abgereist, bezüglich des Securses ist es dabei geblieben, dass der Knrfürst sich erbietet, die 1500 Mann mit 2 monatlichem Sold, den er vermöge des Vertrages zu zahlen nicht verpflichtet wäre, oder 500 Dragoner mit Verpflegung für 6 Monate hinzuschicken 6).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Mai 1672. (Or.) [Erklärungen der Braunschweiger Fürsten bezüglich der gegen Frankreich einznnehmenden Haltung. Verhandlungen des Canstein mit Herzog Georg Wilhelm. Beabsichtigte Sendung des Pöllnitz nach Celle, Anhalts nach Wien. Truppenwerbungen.]

90 Mai Canstein ist von seiner Mission in Celle zurückgekehrt3). Die von ihm angetragene Zusammensetzung pro communi secnritate ist von den Herzogen von Brannschweig ambabus manibns amplectirt worden; als er mit Georg Wilhelm wegen Unterstützung der Holländer verhandelte, war dieser anfangs nicht abgeneigt; da aber die Hollander mit den Zugeständnissen karg waren und die Brüder des Herzogs diesen gegen den Abschluss eines solchen Vertrages einnahmen, hat er dann seine Ansicht geändert und erklärt, er und der Kurfürst von Brandenburg seien zu schwach. Holland vor Frankreich zu schützen,

<sup>1)</sup> Ueber Sachsens Politik in dieser Zeit Helbig l. c. 301. Anerbach l. c. 361 ff.

P) Vergl. Wolf l. c. 340 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Puf. l. c. XI. 30.

<sup>4)</sup> Puf. l. c. XI. 106. 3) Vergl. Peter l. c. 29.

vom Kaiser sei Hilfe nicht zu erwarten etc., vermeineten demnach, dass auf eine dritte Party zu ihrer aller Sicherheit könnte gedacht werden.

Canstein begehrt Antwort auf die Frage, ob der Herzog mit dem Knfürsten sich zur Unterstützung der Holländer verbinden wolle, wobei man sich von brandenburgischer Seite bemilhen würde, dass er alle Satisfaction beküme, oder, wenn er dies nicht than wollte, ob er bereit sei, sich zur Unterstützung von Brandenburg zu verpflichten, falls der Karfürst von Frankreich angegriffen werden sollte. Ad 1<sup>me</sup> ist es darbei blieben, dass es einmal nun zu spät wäre; wann aber entweder E. K. M. oder einer den nordischen Knoen mit beitreten sollten, wäre er bereit darzu, und würde er alsedann mit denjenigen conditionibus, welche S'. Ch. D. gemacht würden, sich befriedigen. Ad 2<sup>me</sup> quod non; wann sie dies thun wöllten, würden sie es ja lieber pro pretio und offerirenden subsidiis als gratis thun. Püllnitz soll nun wieder ande Celle geschickt werden, nur zu sehen, oh man des Herzogs Bedenken beheben und von den Holländern bessere Bedingungen für Celle darchestezen kann.

Ueber Anhalts Mission hat der Kurfürst Goess gegenüber noch kein Wort fallen lassen. Der Kurfürst wirbt eifrig Truppen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Mai 1672. (Or.)
[Reichsangelegenheiten. Köln.]

Meldet, dass die Entscheidung der ihm in Reichsangelegenheiten anfge- 20, Mai tragenen Punkte zum grossen Theile von dem Verlaufe der Verhandingen in Regensbarg abhänge; jedoch hätte man ihm so viel zu verstehen gegeben, dass es sich in Zaknith folsfeullte mit diesen Digene besers eslichen verde. Köln betreffend sehe man gar wohl, dass dasselbe, wenn die Franzosen es angreifen, verlorene gehen wirde, betäglich der Abwehr aber rechnet man anf den Kaiser oder auf den Gubernator der apanischen Niederlande<sup>1</sup>). Schwerin glaubt nicht, dass die Franzosen Köln angreifen werden.

Votum vom 23. Mai 1672 auf des Goess Schreiben vom 6. und 9. Mai. (Conc.)

[Verhalten Brandenburgs und der übrigen Machte. Defensivbundnis mit Brandenburg.]

Die Räthe halten dafür, dass der Kaiser durch sein Schreiben vom 19. Mai') 23. Mai. diese Berichte des Goess genügend beantwortet habe und Brandenburg genugsam invitirt, dass ihm die Würfel auf die Tafel geworfen worden, wann

<sup>1)</sup> Monterey.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

er spielen und sich hierin eigentlich erklären will; sonsteu besorgt man wohl, man werde die Fuhr versäumt haben und dahere besser gewesen wäre, wann man Chndrandenburg gleich anfaugs gefasst hätte, dann auch dardurch Braunschweig mitgezogen wäre. Anietzo ist selbiges Haus fast völlig, Brandenburg aber eltliche Schritt zurück, Würtemberg aestimirt, Mainz und Trier aber förehten Frankreich. Gossa ist zu apät abgereist ... Das foedus defensivum solle er auf alle Weis poussiren, dann dieses ist der erste gradus, nach welchem man eines und das andere weiters reden und schliessen werde können, und dieses apprebendirt Frankreich mächtig.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 24. Mai 1672. (Or.)

[Religionsangelegenheiten in Ungarn.]

Der Kurfürst hat mit Betrüben vernommen, dass den Anhängern der Augs-24. Mai. burger Confession in Ungarn ihr bisher gehabtes frcies exercitium religionis mehr und mehr genommen, auch die Kirchen weggenommen oder geschlossen werden. Bej Er. K. M. bedarf es keiner Anführung, was auf solche Extremität zu erfolgen pflege und haben es die traurige exempla in vorigen Zeiten gnugsam erwiesen, da hergegen kundbarlich zu Tage stehet und die Erfahrung lehret, wie die unterthänigste Devotion und Liebe der Unterthanen, welche durch Beibehaltung derselben Freiheiten, sonderlich in Gewissenssachen, am meisten gewonnen, vermehrt und conservirt wird, der rechte Schild und die sicherste Wacht sei, dadurch Königreiche und Lande wider alle auswärtige Gewalt bei ihrem Flor und Aufnehmen erhalten werden. Inmassen mir und meinen Mitständen zu sonderbarer Consolation gereichet, dass diese Persecution nicht von Er. K. M., sondern von hitzigen ihren der Evangelischen Feinden und widerwärtigen geistliches Standes herrühre. Der Kurfürst bittet um die Erlaubnis für die Evangelischen intercediren und für sie Aufrechterhaltung ihrer Freiheiten fordern zu dürfen!).

Vergl. O. Krauske, Der Grosse Kurfürst und die protestantischen Ungara; Sybel's Hist. Zeitschr. 1887 58. Bd. 465 ff. für das Jahr 1672 speciell 1. c. 472 ff.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 25. Mai 1672. (Conc.)
[Allianz mit Brandenburg. Anerbietungen des Kaisers falls Neigung zur Verbindung
besteht. Köln. Sendung Mayernbergs nach Main. P. S. Abhalts Mission. Des
Kaisers eigenhändige Benerkung irt dieser Sache.]

Was nnn das Hanptwerk und die mit Churbrandenburg vorhabende Tractaten anberührt, da hast du gar Recht gethan, dass du sein des Churfürstens zu Brandenburg Lden, sowohl als dero ministros wegen der sich noch gut schickenden Sachen dergestalt getröstet. Und weilen wir sehen, dass diese Sach je länger, je besser zeitig wird, als wollen wir dir die Hände hiemit so weit eröffnet haben; wann du an Seiten Churbrandenburg zu dem foedere defensive ein wahrhafte, rechtschaffene Neigung findest und man dich versichert, oder du hoffen kannst, dass auch Braunschweig und Dänemark darein treten werden, wir uns auch einer gleichmässigen Gegenassistenz von ihnen wirklich zu getrösten, wann wir von Frankreich oder andern angegriffen würden; dass du solches nach dem dir mitgegebenen Project 2) vergreifen und nus zu unserer weitern gnädigsten Resolution einschicken, darbei anch die Versicherung geben mögest, dass wir auf solchen Fall und nach solchen geschlossenen foedere resolvirt sein, nicht 2 oder 4000 Pferd, sondern ein ganzes Corpo, alldorten, allwo es die Noth oder die Conjuncturn erfordern, selbiges sowohl in genere als in specie der Stadt Cölln und Lippstadt und die miteintretende confoederatos darmit zu defendiren, mit conjungirender andern confoederirten Waffen und mit dem allgemeinen Gutbedünken zu schicken; wie wir dann an Ein- und Zusammenrichtung dieses Corpo . . . bereit in wirklicher Deliberation begriffen.

Im anderten wollest du dir die Erhaltung der Stadt Cölln und deren

<sup>1)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>1)</sup> Liegt nicht vor.

mehrere Praesidiirung ex parte Churbrandenburg bestes angelegen sein lassen und ehender nicht darvon aussetzen, oder dem Churfürsten und dessen ministris in Ohren zu liegen aufhören, als bis du diesfalls von ihro ein favorabl Resolution erhalten; doch aber dieses mit solcher Fürsichtigkeit und in höchster Geheim, dass es Frankreich nicht zu frühe erfahre, weiln uns der Marches de Grana ') erindert, dass Verjus ') gesagt habe, sobald wir oder das römische Reich in dem geringsten seines Königs Progressen etwas in Weg legen wollten, dass sich derselbe nothwendig der Stadt Cölln würde bemächtigen müssen. Mayernberg geht nach Mainz, hofft dort Mahrenholtz anzutreffen.

P. S. vom 26, Mai.

Schreiben vom 16. Mai erhalten; Goess kann Schwerin die Versicherung geben, dass der Kaiser alles was in seiner Macht liege, thun werde, nm Anhalt eine befriedigende Antwort zu geben.

Der Kalser fügte diesem P. S. eigenhändig hinzn: "Anhent hat gedachter Fürst von Auhalt bei mir die erste Audienz gehabt, hoffe, er werde mit der Vorantwort nicht nbel zufrieden gewest sein und will ich bedacht sein, ihn bald and hoffontlich almeno con ragione contento zu depeschiren 1).4

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. Mai 1672. (Or.) [Des Pöllnitz Aensserungen über die Erklärungen des Herzogs von Celle. Unterredung darüber und nber die allgemeine Lage zwischen dem Kurfürsten und Goess. Mission eines neuen französischen Gesandten. Karl von Lothringen.]

27. Mai. Pöllnitz ist aus Celle zurückgekehrt: er bringt dieselbe Resolution wie Canstein, dass der Herzog von Celle nur dann sich zur Unterstützung Hollauds entschliessen könnte, wenn der Kaiser und Dänemark zugleich gegen Frankreich vorgehen würden. I. Ch. D. haben mir trefflich stark zugesprochen, man möchte nun sehen, was man unsererseits thate; es kame auf uns an; was sie anbelangete, sollte ich glanben, dass sie sich, anch mit anerbietenden Avantagen aus der Sach zu ziehen wüssten; sie sähen aber, wo es hinaus wollte. |: Churbaiern'), Pfalz und Cölln wären allbereit resolvirt den König in Frankreich zum römischen König zu machen: sie für ihre Person abhorrireten a servitute und wollten lieber sterben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kaiserlicher Bevollmächtigter in Köln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vertreter Frankreichs in Berlin, später in Regensburg.

<sup>)</sup> Ueber Anhalt's Aufenthalt in Wien Pnf. I. c. XI. 49 ff.; Droysen I. c. III.; 395 ff.; Wolf I. c. 383 f.; Mignet I. c. IV. 77 ff.; Orlich I. c. IL 52; Wagner I. c. I. 281 f.

<sup>4)</sup> Balern hatte in der Tbat im Vertrage vom Jahre 1670 ein derartiges Versprechen gegeben; vergl. den Vertrag vom 21. Marz 1670 bei Buchner, Gesch. Baierns VIII, 15f.; Recneil VII, Einl. XII.f.

als sich das Joch über'n Hals ziehen lassen; allein aber könnten sie die deutsche Libertät nit verfechten. Hier entdecketen sie mir, dass sie den Fürsten von Anhalt nach Wien geschickt, damit sie Er. K. M. cathegoricam resolutionem und zwar bald haben können. In his terminis seind sie; auf einer Seiten |: sehen sie sich in imperio noch allein, auf der andern Seiten haben sie mit Holland schon geschlossen, wie sie mir selbst gestünden und solle das Geld nun täglich hieher kommen: .. Goess antwortet, indem er darüber klagt, dass der Kurfürst ihm weder von dem Resultate der Verhandlungen mit Amerongen, noch von der Mission Anhalts Mittheilung gemacht; gibt im fibrigen allgemein gehaltene gnte Versicherungen und sondirt, ob dieses nit gut befunden werden möchte, dass weilen E. K. M. in dem statu, worin sie sich gegenwärtig befinden, sich nit so weit, als sie sonsten wohl thun würden, erklären könnten, S. Ch. D. und die übrige Confoederirte, wann sie in ihren Landen angegriffen würden, sich dero und anderer Mitconfoederirten Securs versichert wüssten. 1: Sie trungen darauf, dass sie einige kaiserliche Völker darbei haben müssten; sie wolltens, wann ja ein Türkenkrieg auskomme, doppelt ersetzen. Man zielet auf Er. K. M. Declaration nm so viel mehr, weilen man siehet, dass die Cellische und andere darvon dependiren. E. K. M. können's namassgeblich versuchen, ob auf diesen Schlag etwas zu thuen sein möchte, die werden's im Uebrigen gnädigst also zu verordnen wissen, damit Brandenburg nicht disauimirt, noch discouragirt werde : l. Was die Tractaten mit Holland anbelangt, ist ein Werk a part und muss zwischen E. K. M. und die Staaten General abgehaudelt werden '). Der Knrfürst theilt dem Goess mit, dass ein nener französischer Gesandter?) nnterwegs sei, der die Nentralität und die Lippstadt zur Versicherung begehren soll. Der Kaiser dürfte aus dem Haag bereits erfahren haben, dass der Herzog von Lothringen unter gewissen Bedingungen den Holländern seine Dienste angetragen hat. Der Knrfürst glaubt, wie Goess, dass des Lothringers Dienste der gemeinsamen Sache sehr vortheilhaft werden könnten.

Anhalt an den Kaiser. Dat. Wien 19./29. Mai 1672. (Aut.) Zweck der Mission Anhalts an den Wiener Hof. Nothwendigkeit des Widerstandes gegen Frankreich. Rath des Knrfürsten in dieser Frage.]

Allerunterthänigstes memorial, darinnen auf allergnädigstes be- 29. Mai.

<sup>3)</sup> Vergl. für den Stand der österreich-holländischen Verhandlungen in dieser Zeit, Grossmann l. c. 21 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fromenteau Comte de la Vauguion.

gehren, Ihr Cburf. Gnaden zu Brandenburg unterthänigster fürschlag undt trewgemeintes erbiethen schrifftlich fürgestellet wirdt.

Demnach Ihr Churf. Gnaden genugsam wissen undt versichert seindt, das Ihr keyserl. Maiestät, alss des H. Röm. Reichs höchst geehrtes Oberhaupt, die ietzige kriegsgefahr sehr zu bertzen nebmen undt nicht allein daran ein sonderbabres missfallen tragen, das nunmehr eine geranme zeit her frembde völcker auf des Reichsboden geführet, desselben Frontierstädte, auch mitten im Reich gelegene feste plätze, damit beleget undt die beste manschafft auss Deutschlandt für frembde weggeworben undt überfübret worden, sondern auch mit Ihr Chnrf. gnaden undt anderen getreuen undt wohlmeinenden Reichs Ständen befahren, dass das kriegsfeuer de mehr undt mehr nmb sich greiffen undt durch gewaltsahmen eintrag, überfall undt vielfältige bedrängnüss das Römische Reich zerrüttet, auss den theuer erworbenen frieden in unumbgängliche undt hochverderbliche unruhe gesetzet undt entlich dem jetzigen ansehen nach gar zergliedert werden möchte; dagegen aber keine zulängliche mittel zur sicherheit des Reichs undt verhöthung oder hintertreibung solcher gefahr bev hauden, sondern die Regenspurgischen consultationes wegen der Reichsverfassung1) einen weg wie den andern langsahm von statten gehen undt die Stände bey den bekandten umbständen, da der eine dieses, der andere ein anderes absehen hatt, schwerlich zum einmüthigen schlusse zu bringen seindt; alss erkennen Ihr Churf, gnaden sich schuldig, alss ein getrewer Chnrfürst des Reichs, Ihr K. Ma. unterthänigst anzurahten undt dieselbe gehorsambst zu ersnchen. das Ihr keyserl. Ma. solche consilia ergreiffen wolle, die dero bohen keyserlichen authorität fürträglich, dem Römischen Reiche erspriesslich nndt dadurch dasselbe für obangeregter gefahr auff das schlennigste undt mit nachdruck bewahret undt gesichert werden möge; können auch hierzu kein besser undt zureichenders mittel besinnen, alss das Ihr keyserl. Mt. ansehnliche trouppen nach dem Reinstrom ebestes marchiren lasseu undt dadurch andere woblmeinenden Chnrf., fürsten undt ständen einen gutten mnbt undt höchstlöbliches exempel dergleichen zu thun geben wolten. Ihr Chnrf. Gnaden seindt auch erbötig Ihr keyserl. Mª. mit raht undt that gebührlich an handen zu stehen undt gleichfals einige ansehnliche trouppen näher dem Reinstrom marschiren lassen, nmb zu obigen zweck getrenlich zu concuriren.

<sup>1)</sup> Vergl, die Acten bei Pachner 1. c. 1. 573ff.

Solte es auch Ihr keyserl. M". allergnädigst belieben mit Ihr Churf. gnaden sich deshalben absonderlich zu vernehmen, wie sothanes defension werg anzustellen undt die praestanda von einer undt andern seiten festzusetzen, so wellen Ihr Churf. gnaden sich Ihr keyserl. M". gnädigsten gefallen hierinnen accomodiren undt in allen sich also erweisen, das Ihr. K. M". in der that verspühren werden, wie Ihr. Churf. gnaden nichts liebers seye, alss Ihr keyserl. M". wohlgemeinte intention, dero gebührenden hohen respect nudt des Römischen Reichs ruhe nndt wohlfahrt nach eüsserster mögligkeit zu befördern").

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 3. Juni st. v. 1672. (Or.)

[Einfall der Franzosen in die kurfürstlichen Länder. Vorgehen des Bischofes von Münster. Bitte des Kurfürsten beim Reiche nm Abhilfe einzuschreiten. Dank für die bezüglich Lippstadts versprochene Hilfe.]

Ueber der Franzosen Einfall hat der Kurfürst schon berichtet. Für ietzo 3. Juni. kann ich nicht umhin, Er. K. M. unterthänigst zu berichten, wie dass höchstbemelter König in meine clevische Lande gegangen und zweene feste Oerter darin, als Wesel und Orsoy, zur Uebergabe gezwungen?). Auf dem platten Lande besagten Herzogthums seind verschiedene Hausleute erschossen, Häuser ausgeplündert und abgebrannt, das Getreide auf dem Felde zertreten und das Viehe weggetrieben. Dabeneben werde ich auch berichtet, wie der Bischof von Münster die Grafschaft Lingen mit seinen Völkern beleget und die Einwohner zur Huldigung gezwungen 1). Als nun dergleichen Thätligkeiten dem so theuer erworbenen Frieden im Reich zuwiderlaufen und die allgemeine Ruhe dadurch gehoben und gestöret, so trage ich keinen Zweifel, E. K. M. darunter, dero hohem kaiserlichem Amte nach, die höchstrühmliche Anstalt machen werden, dass denen zu Regensburg versammleten Reichsständen solcher Zustand nicht allein fürgestellet, besondern auch dem Uebel durch schleunigste Hilfsmittel gesteuert werde. In einem zweiten Schreiben vom selben Tage dankt der Kurfürst dem Kaiser für sein Schreiben vom 30. Mai, in welchem dieser Hilfe für Lippstadt verheissen und bittet nochmals um ebensolche Unterstützung für die neuen Gefahren.

<sup>1)</sup> Die Instruction für Auhalt bei Puf. l. c. XI. 49; Droysen l. c. III. 394 f.

Yergl. Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 399f.; Ennen l. c. I. 260ff.; Orsoy capitulirte am
 Wesel am 5. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Depping, Gesch. des Krieges der Münsterer und Kölner 53.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. Juni 1672. (Or.) [Schwedens Politik. Des Mahrenholtz Berichte. Karl von Lotbringen. Werbungen. Stratmans Erklärungen. Amerongen. Unterredung mit Schwerin über der Holländer Benehmen und über die allgemeine Lage.)

3. Juni. Die Schweden sachen des Eindruck des mit Frankreich geschlossenen Vertrages i) darch beruhigende Erklärungen abzuschwächen. Wolfrad, Schwedens Vertreter in Berlin, ersacht Goess für den Abschluss der Verträge zwischen Schweden und dem Kaiser bei dem letzteren zu wirken. Des Mahrenholts letzter Bericht über seine Unterhandlangen mit dem Mainzer ist nicht so günstig, wie die früheren? J. Schwerin ist nicht so begierig wie der Kurfürst den Herzog von Lothringen an sieh zu ziehen. Die Werbungen gehen fort.

Stratman berichtet, dass sein Herr noch freie Hand habe. Amerongen besucht Goess; der Vertrag zwischen Frankreich und Schweden beunruhigt ihn wenig. Dem Baron von Schwerin gabe ich vor 2 Tagen zu verstehen, dass ich mich in der Holländer Conduite und negociationibus nit finden könnte. : die fast an allen Höfen sucheten Assistenz, offerirten subsidia nnd foedera. Am kaiserlichen Hof wüsste ich nit, dass dergleichen noch geschehen, da sie doch in der That verspüreten, dass E. K. M. das primum mobile zu sein, ohne welchen auch diejenige, mit welchen sie tractirt, nichts thuen wollten. Er gabe mir recht, vermeinte darbei, dass wann man die Proposition beim kaiserlichen3) Hof anhören möchte, die Hollander sich auf's ausserste angreifen, Brandenburg sie') auch auf's allerkräftigste hierzu adhortiren würde .: Er verhoffete, dass es sich mit dem türkischen Krieg also schicken würde, dass E. K. M. in statu zu verbleiben in dem niederländischen Werk die Hand mit anlegen zu können. Ich remonstrirete hierbei, dass hierzu nichts dienlichers sein könnte, als das vorgeschlagene foedus zwischen den Benachbarten für ihre gemeine Sicherheit wider die Türken, wann sie Polen angreifen sollten.

Gemeint ist der Vertrag vom 14. April 1672; vergl. Mignet l. c. 111. 365ff.;
 Dumont l. c. VII., 166ff.; Pnf. l. c. XI. 39; Carlson l. c. 1V. 555.

Ueber des Mahrenholtz Aufenthalt beim Kurfürsten von Mainz Puf. 1. c. XI.
 Gubrauer 1. c. 1. 184 ff.

<sup>5)</sup> A == holländischen.

<sup>4)</sup> A == sicb.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. Juni 1672. (Or.) [Urtbeil des Goess über das bei Brandenburg einzuschlagende Verfahren, über die bezüglich Kölns vorzunehmenden Massregeln, sowie über die beim Mainzer zu beobachtende Politik.]

Weisung vom 25. Mai erhalten, wird nach derselben vorgehen; hält es aber 6. Juni. für angezeigt, mit der Betonnng der Schwierigkeiten solange zu warten, bis er vom Kaiser Bericht erhält, wie weit man mit Anhalt gekommen, |: Wegen der Stadt Cölln ist freilich dieselbe solchergestalt in bessere Sicherheit zu setzen, dass die Sach geschehe, ehunder die Franzosen vorkommen, wie ich besorge, dass sie es zu Lüttich gethan oder auch thuen werden. Bezüglich der Holländer muss man sich in Zeiten wohl vorsehen; wann E. K. M. sich in einige Tractation mit ihnen einlassen sollten, würden sie sich in diesen und andern Dingen viel faciliores zeigen.... Sonsten kommt es mir also vor, dass für diesmalen E. K. M. der Orten fast leichter ein corpus, wenigisten so gross, als zu dieser Intention gehört, formiren und zusammenbringen, als eines von andern Ort dahin marschiren lassen könnten. Mich gedünkt, dass wann dieselbe bei diesen Conjuncturen ein kleines Corpo in Cölln oder in Gegend thäten, dass es in vielerlei Weg sehr nützlich gewesen wäre; die 800 lothringische Pferd hätten gar wohl ganz gebraucht werden können; wann man sich mit denen 3 Churfürsten, welche Commissarien in der Sach gewesen 1), verstünde, könnte von ihren Völkern eine Anzahl zu Formirung dieses Corpo ad interim gebraucht und nacher wiederumben ersetzt werden. . . . Im Uebrigen wäre meines Erachtens fast besser diese Stadt in statu quo noch zu lassen, als mit geringer Armirung des praesidii suspiciones zu erwecken und mithin Anlass zu geben, dass die Franzosen, welche ein wachendes Aug darauf haben, uns vorkommen 1). : Goess empfiehlt, den Kurfürsten von Mainz zn günstigen Erklärungen Mahrenholtz gegenüber zu animiren.

Goess an deu Kaiser. Dat. Berlin 10. Juni 1672. (Or.) Erklitrungen Wolfrads berüglich des schweisteh-französischen Vertrages und der Haltung Schwedens in der allgenesiene Lage. Abreise desselben. Unterredung des Goess mit Jena über den schwedisch-französischen Vertrag und über Schwedens Vorzehen überhauft.

Wolfrad, mit dem die kurfürstlichen Minister und Goess wegen des mit

<sup>1)</sup> Mainz, Trier, Brandenburg.

Ueber die Lage in dieser Zeit Ennen l. c. I. 266 ff.; Depping, G. B., Gesch. des Krieges der Münsterer und Kölner, 49 ff.

Frankreich geschlossenen Vertrages sprechen, sucht 'die Sache möglichst harmlos hinzustellen 1). Er erklärt dem Goess bezüglich Knrkölns uud des Bischofs von Mnnster, : dass wann man Frankreich nur nicht directe angreifen thäte, die Kron Schweden im Uebrigen, wegen der Holländer leistenden Secursen, sich nicht moviren würde : , bittet ihn den Kaiser zur Herstellung eines guten Einvernehmens mit Schweden zu ermuntern und beklagt sich über das Mistrauen, mit welchem man ihm in Berlin begegne. Wolfrad ist abgereist, denkt aber bald zurückzukehren. Der von Jena ist gegen mich trefflich wider diesen Tractat losgangen; man habe denselben weder bei Er. K. M. noch im Reich nit zu leiden; Wolfrad wäre per modum interrogationum so viel vorgestellt worden, dass er darauf nit zu antworten gewusst. Im Uebrigen | considerato praesente statu rerum Sueciae vermeinte er nit, dass sie viel bei der Sach thuen würden; möchte auch wohl sein, dass sie mehr auf Geld als dahin angesehen: |. Er vermeinte, dass noch wohl daran geschehen würde, wann E. K. M. das projectirte foedus mit Schweden schliessen thäten.

Puncte von dem Kaiser selbst aufgesetzt für die Conferenz. Dat. 10. Juni 1672. (Copie.)

10 Juni. Lieber Fürst\*)! Bei der heut haltenden Conferenz, vermeine ich, werden nachfolgende puncta zu deliberiren sein als:

- Was jüngst durch den Montecuccoli und Hofkanzler mit dem von Anhalt gehandelt worden; ob und was noch ferners zu thnen sei.
- 2°. Ob und was man davon dem spanischen Gesandten allhier ") und dem von Pötting in Spanien zu communiciren und zu befehlen sei.
- 3°. Weiln Gremonville ') stark mit dem Hofkanzler ') exclamiret, wie man sich mit ihme zu verhalten.
- 4°. Ob die durch den Kanzler mit dem d\u00e4nischen eventualiter abgehandelte puncta zu approbiren und was ferners mit ihme, d\u00e4nischen, zu handeln.
- 5°. Was man ferners mit den Holländern tractiren, auch dem Lisola befehlen solle °).

Vergl. Puf. l. c. XI. 39.

<sup>7)</sup> Vermuthlich Lobkowitz.

De los Balbesos (Marchese Balbo, Duce di Sesto).
 Französischer Botschafter in Wien.

b) Hocher; vergi. Mignet l. c. IV. 77 ff.

<sup>9</sup> Vergl. Grossmann l. c. 24ff.

6°. Wird man de foedere Sueco-Gallico reden müssen und ob nicht deswegen auch generaliter mit dem Pufendorf zu reden ').

Weil der Hofkauzler impossibilitirt ist zur Conferenz zu kommen, als habe ich ihm befehlen lassen seine Meinung schriftlich zu eröffnen?).

# Conferenz zwischen Anhalt, Montceuccoli und Hocher. Dat. 12. Juni 1672. (Copie.)

[Bemerkungen Anhalts bezüglich des Allianzprojectos. Zeit des Aufbruches der Truppen. Marschroute. Proviantirung. Commando. Regimenter der Auxiliartruppen.]

Am 12. Juni sind Anhalt and Montecoccoli bei Hocher erschienen, allwo 12. Juni.

I. F. G. das projectum foederis defensivi inter Caesarem et Electorem

Brandenburgicum vorgelesen und von derselben darwider nichts movirt, sondern alles approbirt worden; darauf auch in militaribus von dem Fürsten die Anfrag geschehen, I. Ch. D. begehrten die Zeit zu wissen, wann die Regimenter könnten beisammen stehen und folgends sich conjungiren, worauf die Antwort erfolgt, sie stünden in Böhmen und dahier in der Nähend, könnten aber nit lang zu Eger subsistiren, also nit ehender auf brechen, bis man wisse, dass sie gleich fortgehen sellen. Als der Fürst weiters gefragt, ob sie den 30. Juli beisammen sein könnten, hat man geantwortet, es werde keine Difficultät sein. Man sagt dem Anhalt ferner, sobald der Vertrag ratificirt sein und der Knrfürst den Marsch fordern werde, würden die Truppen marschiren und zwar halte man es für das zweckmässigste, dass sie durch das Culmbach'sche, Fuldische und Paderborn'sche marschiren, oder wo sie am nächsten mit den knrfürstlichen zusammenstossen können. Wegen des Proviantes bleibt es dabei, dass der Kurfürst aus seinen Magazinen an der Elbe nnd Weser die kaiserlichen Trappen versorgt, um den Preis, zu dem der Kurfürst das Getreide gekanft, zahlbar in Geld oder in Ersatz der Waare. Bezüglich des Commando's wird es gehalten werden, wie es bei dem vorigen Feldzuge nnd bei der Vereinigung mit knrfürstlichen Truppen gehalten worden ist. Auf Anhalts Begehren die Regimenter zu wissen, die der Kaiser senden wolle, werden ihm folgende angeführt3):

Esaias Pufendorf, Schwedens Vertreter in Wien; vergl. seine von Helbig 1862 herausgegebene Schilderung des Wiener Hofes.

Yom selben Tage stammt die Vollmacht f
 ür Goess mit Brandenburg abzuschliessen; Wien 10. Juni 1672. Conc.

b) Für diese Kriegsereignisse und insbesondere für Montecuccoli's Stellung und Haltung vergl. Grossmann; Raimund Montecuccoli, A. K. ö. G. LVII. 402 ff., woselbst auch einige Schreiben Montecuccoli's aus den Jahren 1672 und 1673 abgedruckt sind, 446 ff.; auch ist die Biographie Montecuccoli's von Campori zu vergleichen.

Cavallerie: Montecuccoll 890 Mann, Sporck 890, Schneidan 890, Caprara 890, Heister 890 = 4450. Infauterie: Portia 2500, Pio 1250, Kaiserstein 1250, Knigge 1250, Leslie 1250 = 7500; in summa 11950.

Bericht Hochers über seine Unterredung mit Anhalt und über den Gang der Verhandlungen mit demselben. Dat. 12. Juni 1672. (Aut.)

[Verhandlungen Hochers mit Anhalt fiber des Kaisers Beitritt zur brandenburgstaatischen Allianz. Berathungen Anhalts mit Hocher und Montecuccoli. Abfassung eiues Projectes. Befehl für Goess.]

Da die Erklärungen Anhalts zu allgemein waren, hat Hocher mit demselben 12. Juni im Auftrage des Kaisers verhandelt. Anhalt theilte mit, dass der Kurfürst ein Bündnis mit den Staaten geschlossen, nach welchem er denselben mit 20 000 Mann zu Hilfe kommen solle 1) und bat im Namen des Kurfürsten um den Beitritt des Kaisers zu dieser Allianz. Hocher sagte, wie schwer es wäre die Staaten gegen Frankreich zu unterstützen, weilen der § ut autem eo sincerior des Instrumenti Pacis Caes.-Gallici, zumahlen darinnen et hostium praesentium et futurorum meldung geschehe, angozogon werde, und das letzte französisch-schwedische Bündnis zeige, wie sehr Frankreich sich auf diese Worte stütze. Man sei zwar österreichischerseits nicht der Ansicht, dass diese Interpretation Frankreichs richtig sei, allein es gebo doch zu denken. Dazu komme, dass es sehr gefährlich wäre direct gegen Frankreich vorzugehen. Der Fürst von Anhalt sah dies ein und es wurde darauf ein Project abgefasst2), über das zwischen Anhalt einer-, Montecnecoli und Hocher andererseits berathen wurde<sup>3</sup>). Anhalt fand dieses Project ganz entsprechend und war zur Unterzeichnung bereit, die aber nicht accoptirt wurde, da Anhalt keine Vollmacht hatte. Vielmehr soll Goess die Sacho in Berlin zu Ende führen und wenn etwas von Brandenburg gegen das Project vorgebracht werden sollte, soll er darüber alsogleich berichten. Der Kaiser hat Anhalt mittheilen lassen, dass er ohne Subsldien die Staaten nicht werde unterstützen können. Goess soll dem Kurfürsten davon Mittheilung machen und ihn ersuchen, des Kaisers Begehren bei deu Staaten zn befürworten; der Kaiser lasse durch Lisola und Kramprich im Haag und hier mit Bruijnincx verhandeln4).

<sup>&#</sup>x27;) § 1 des Vertrages; vergl. Mörner l. c. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liegt uicht vor; es entspricht fast wörtlich dem am 13./23. Juni abgeschlosseneu Vertrage; vergl. den Bericht des Goess d. d. 27. Juni 1672.

<sup>3)</sup> Vergl. das vorige Stück.

<sup>4)</sup> Vergl. Grossmann L c. 24 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. Juni 1672. (Or.) [Eindruck der Nachrichten von den Erfolgen der Franzosen. Unterredung darüber zwischen Goess und Amerongen. Guter Eindruck der Meldungen Anhalts aus Wien, Verhalten des Herzogs von Celle und des Konigs von Danemark. Sendung Binmenthals nach Kopenhagen. Urtheil des Goess über die von den Hollandern zu treffenden Massregeln. Vorgehen Kölns, Mnnsters und Paderborns gegen Holland. Die Stadt Köln betreffend. Ansicht der Hollander über das vom Kaiser einzuschlagende Verfahren.

Die Nachrichten von den Erfolgen der Franzosen, von der Einnahme von 13 Juni. Orsov, Wesel etc. and von ihrem Vordringen haben hier grosse Bestürzung hervorgerufen. Amerongen anssert sich zu Goess dahin, dass sie verderben, oder quocumque modo Fried machen müssten; keine so prompte Securs, als es die Noth erforderte, könnten sie von nirgend erwarten. Goess sucht ihn zu trösten, meint aber selbst, dringende Hilfe thue Noth, wenn man Holland noch retten wolle'). I. Ch. D. seind über diese Nachricht zwar sehr surprennirt gewesen, aber es seind zu rechter Zeit eben denselben Tag, als wir's bekommen, zwo relationes von dem Fürsten von Anhalt eingeloffen, ; welche dieselbe sehr animirt"); dann sie machen nunmehr keinen Zweifel, dass E. K. M. ein rechts Corpo einer Armee herabschicken werden und sagten mir gestern, dass allbereit von den Regimentern, welche darzn destinirt, gehandlt würde. Dass der Herzog zn Celle sich erklärt. wann E. K. M.: | sich hierzn resolviren thäten, die Party mit anzunehmen, habe ich schon vorhin bericht\*). Mit Dänemark solle die Negociation in guten terminis stehen '). I. Ch. D. werden morgen oder übermorgen den von Blumenthal wiederum nach Kopenhagen abfertigen\*): der churbrandenburgische Resident allda gibt gute Vertröstung. Die Holländer werden vermuthlich durch diesen Streich besser aufwachen und ihre negociationes, über derer Langsamkeit man fast allenthalben geklagt, resoluter und schleuniger fortsetzen. |: Ich werde daran treiben, damit sie auf alle Weis sehen, Chursachsen und selbiges Haus zu gewinnen: |. Nach meinem Bedünken thäten sie nun besser, dass sie ihr Geld anwendeten gute fremde Völker zu erhandlen, als dasselbe in eigene neue Werbungen, mit welchen sie sehen, wie schlecht ihnen bedient, zu stecken. Alles ist an dem gelegen, dass man die Sach nit lasse in

35\*

Vergl. Urk. u. Act. III. 265 ff.

D Urk. u. Act. Ill. 267; Droysen J. c. 111., 401.

<sup>3)</sup> Vergl. für diese Verhandlungen Brandenburgs mit Celle, Orlich 1. c. 1L 51. 55. 4) Vergl. Orlich 1. c. 11. 55; über die brandenburg-dänischen Beziehungen dieser

Zeit im allgemeinen Puf. l. c. Xl. 41f. b) Puf l. c. Xl. 42.

Confusion gerathen, sondern schleunig darzu thue. Wann der Conte de Monterey etliche gute Regimenter entbehren könnte, wäre sehr gut, dass sie zu den Holländern stossen und etwa an einem oder andern Ort, welchen die Franzosen attaquiren möchten, solchen Widerstand thäten, dass man Zeit gewinnen und das ganze Werk recht fassen könne. : Brandenburg gehen mit ihren Sachen also um, dass sie sich wider Frankreich nicht erklären, noch feindlich bezeugen. Ihre Leut im Clevischen kommen zu den Franzosen, halten salva Guardien und rühmen die Civilität so ihnen gethan werde. Man dissimulirt beederseits; Brandenburg, weilen noch nichts in Postur ist und seine Länder, so lang er kann, gern conservirt: die Franzosen, weilen sie anderwärts genug zu thuen, das Reich vor der Zeit nicht allarmiren wollen, und etwa Hoffnung haben mögen, Brandenburg von der Holländer Partie noch zu abstrahiren. Dieses mag sein, wie es wolle, man hat sich dabei allwohl in Acht zu nehmen. Fast alle ministri bei diesem Hof seind dieser des Brandenburgs Resolution zuwider gewesen; die Sach gerathet nun zu den Extremitäten : |.

Köln hat Holland den Krieg erklärt<sup>1</sup>), der Bischof von Münster<sup>2</sup>) hat nicht viel weniger gethan; der Bischof von Paderborn<sup>2</sup>) soll den Münsterer secondiren.

[: Wegen der Stadt Cölln unterlasse ich nicht die Notdurft bei allen Gelegenheiten vorzustellen. Elb hefinde aber, dass man diesfalls dahe mit Chur-Mainz eines seie und darfür halte, dass man wegen der Gelosie und Anlass zum Bösen, so die Franzosen darauf nehmen würden, die Stadt noch in statu quo lassen (solle):1.

l: Wegen der völligen Ruptur mit Frankreich, so die Hollinder in allen ihren Tractaten haben wollen, vermerke ich aus des Kramprichs Schreiben, dass der Pensionarius de Witt eben diese Maxime führe und vermeint, dass ihnen darmit nit geholfen wäre, wann E. K. M. nur Assistenz und aber dieselbe und Spanien nicht völlig brechen; worn ist meines Erachtens eben so sehr irren, als wann sie vermeinen wollten, dass andere den Krieg ihnen von dem Hals wegnehmen und sich selbsten aufladen werden ?): l.

 <sup>27.</sup> Mai 1672. Vergl. Eunen l. c. l. 260; Theat Europ. XI. 4 ff.; Depping l. c. 40 f.

 <sup>18.</sup> Mai 1672; Theat. Europ. Xi. 7f.; Depping i. c. 40f.
 Ferdinand von Fürstenberg.

Für das Vorgehen der Holländer, speciell de Witts, in dieser Zeit; Lefevre-Pontalis I. c. II. 454 u. a O.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 14. Juni 1672. (Conc.)
[Zufriedenhelt des Kaisers mit Auhalts Benehmen. Köln. Herzog von Lothringen.
Religionsangelegenheiten in Ungarn.]

Anhalt dürfte mit der ihm gewordenen Antwort zufrieden sein, der Kaiser 14. Juni. mit Anhalts Benehmen sehr zufrieden?. Goess soll fortfahren für die Erhaltung der Stadt Köln zu wirken. Bezüglich des Lothringers soll Goess trachten, dass ihm von Seite der Generalstaaten das Gewinschte zu Thell werde,

da er den Staaten sehr nützlich werden kann,

Die Art, wie Goess den Klagen der Brandenburger über des Kaisers Vorgehen gegeu die Reformitren in Ungarn entgegentritt, billigt der Kaiser und erinnert ihn daran, dass er die zu Tyrnan von Anhängern der hatholischen und lutherischen Religion ausgesprochene Strafe gegen die erangelische Gemeinde in Presaburg aus Gite noch nicht vollagen habe?).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Juni 1672. (Or.)
[Siege der Franzosen. Ankunft Vauguions. Urtheil des Goess über des Kurfürsten
Verhalten zu Frankreich. Bedeutung der Meldangen Anhalts.]

None Nachrichten von Siegen der Franzosca laufen ein\*). Ein neuer fran- 17. Juni. Zeisischer Gesandter, C\* der Vaugnion, ist hier eingetroffen\*) ; E sist zu vermuthen, dass der König alles, was ihme möglich, thuen werde Brandenburg von den Holländern zu abstrahiren. Ich bin der Meinung, dass Brandenburg mit Heiss verreist, damit sie, ehe sie diesen Ennoyé hören, mit der morgigen Post vernehmen mögen, wessen sich endlich E. K. M. gegen den Färsten von Anhalt erklärt, oder wohl, dass sie verhoffen, dass unterdessen der Fürst selber zurückkommen werde. Wann dem also, können E. K. M. gnädigst erachten, wie hoch es importire, dass der Fürst etwas tröstliches schreibe oder bringe: !

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Juni 1672. (Or.)
[Audienz des französischen Gesandten. Zufriedenheit des Kurfürsten mit Anhalts
Schreiben. Schwerins Aeusserungen über Holland.]

Der französische Gesandte hat heute besondere Audienz beim Knrfürsten; 20. Juni.

b) Vergl. Theat. Europaeum XI. 61.

Ein Schreiben gleichen Inhalts an den Kurfürsten ist datirt Wien 13. Juni 1672. Conc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Eunen l. c. I. 266 ff.; Lefevre-Pontalis l. c. II. 440 ff.; Droysen I. c. III.<sub>2</sub> 401; H. Peter, Der Krieg des Grossen Kurfürsten gegen Frankreich 1672—1675 44 f.

Vergl. Puf. l. c. XL 52f.; Droysen l. c. III 3 400f.; Mignet l. c. IV. 89ff.

über den Zweck seiner Mission schweigt er bisber?). Aus des Kurfürsten Mienen ersieht Goess, dass derselbe mit des Fürsten von Anhalt eigelaufenen Schreiben zufrieden gewesen sein muss. Schwerin thellt dem Goess mit, in wie schlechtem Stande die Angelegenheiten Hollands seien; die Eutscheidung über des Kurfärien Vorgehen hänge von des Kalsers Erklärungen ab.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 22. Juni 1672. (Conc.)

[Erklärungen des Kaisers bezüglich des Vorgehens gegen Frankreich. Oesterreichschwedische Beziehungen.]

2. Juni. Da in Folge der Fortschritte Frankreichs der Brandenburger vielleicht wankend werden k\u00f6nnte, soll Goess den Kurf\u00e4rsten anelfern sich nicht einschlichtern zu lassen, und sich gn\u00e4digt versprochener Massen versichern solle, wann zu uns beeden, andere und sonderlich D\u00e4nemark, Braunschweig und Hessen-Cassel treten und ein rechtschaftene Zusammensetzung der Gem\u00e4ther und Consilien erfolgen werde, dass wir nicht allein die veranlasste 12000, sondern noch wohl mehrere tausend Mann zu Ross und Fuss f\u00e4rdreiten zu schieken uns resolviren d\u00f6rften?). Der K\u00e4iser wird sehen, auf welche Weise die durch den verstorbenen Basserole mit Schweden gef\u00fchrien Verhandlungen mit Pufendorf in Wien wieder aufgenommen werden k\u00f6nnen\u00f3.

Votum vom 24. Juni über des Kurfürsten Schreiben vom 3. Juni 1672.

[Massregeln des Reichs gegen Frankreich.]

24. Juni. Obgleich die übrigen angegriffenen Stände sich bisher noch nicht au der Kaiser gewendet haben, daher es principiell fraglich wäre, ob nan sich auf Brandenburgs Erklärungen allein hin zu entscheidenden Massregeln herbeilussen solle, halten die Räthe mit Rücksicht auf die aus einer Weigerung drohendet Gefahren dafür, dass der Kaiser dem Mainzer Mitthelung machen; die Stele vor die Reichsversammlange bringen hasen und von derselben energische Masregeln zur Behauptung des Reichsfriedens und Einhaltung der westphälisches Friedensbestimmungen fordern solle. Specialmittel aunzgeben, halten die Rüthe nicht f\u00e4r thanholten die R\u00fctbe dafür, das Derert am die St\u00e4nde der Reichs sei intat formalia des brandenburgischen Anhirpnen sinzarichten generationen sinzarichten.

Vergl. Puf. l. c. XI. 52; Droysen l. c. III.<sub>3</sub> 400; Mignet l. c. IV. 90f.
 Das Bündnis kam dann am 12./22. Sept. 1672 zu Stande; vergl. Mörner l. c. 367ff.

Vergl, Helbig l. c. 15f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. Juni 1672. (Or.) [Verhandlungen des Goess mit Anhalt und mit dem Kurfürsten bezüglich der Allianz. Anhalt preist den Kaiser und den Wiener Hof. Berathungen des Goess mit Schwerin, Anhalt und Somnitz über das Allianzproject und den § Und gleich wie. Verhandlungen der Brandenburger mit Vauguion. P. S. Den Kurprinzen betreffend.]

Die kaiserlichen Weisungen vom 14. Juni hat Goess empfangen. Bezüglich 24. Juni. des mit Anhalt in Wien verhandelten Bündnisses hat Goess mit dem zurückgekehrten Anhalt und mit dem Knrfürten selbst gesprochen. Ich kann nit gnug sagen, wie höchst rühmlich und mit was vor Bezeugung unterthänigster Devotion der Fürst von Anhalt von Er. K. M. höchsten Person, von den hohen kaiserlichen Qualitäten, mit welchen der allerhöchste sie begabt, von den kaiserlichen empfangenen Gnaden und dann von der Magnificenz dero kaiserlichen Hofs, von der Civilität und Confidenz, so Er. K. M. ministri und der ganze Hof ihme bezeugt, hier spricht und das nit allein gegen mich, sondern gegen I. Ch. D. und gegen männiglich, also dass ich eine sonderbare Freud darfiber habe und alles für sehr wohl angelegt halte, weilen's der Fürst so wohl erkenut und zu aestimiren weiss.

I. Ch. D. seind mit seiner Verrichtung und mit dem, was er mitgebracht, anch sehr wohl zufrieden gewesen, haben gegen mich grosse contestationes gethan, wie Danknehmig sie alles annehmen und wie sie auf alle Weis bezeigen wollen, dass E. K. M. einen treuen und recht deutschen Chnrfürsten an sie haben.

Am Nachmittag beräth Goess mit Schwerin, Anhalt und Somnitz über den Vertrag und die von Brandenburg gewünschten Aenderungen. Dieselben betreffen nnr formelles, Goess widerlegt die Gründe der Brandenburger ').

Bezäglich des & "Und gleich wie" ist viel verhandelt worden; Goess hofft, dass in Znknnft die Angelegenheit sich besser schicken wird; die Ratification dieses foederis extendistici haben die Churbrandenburgische noch nit aus Händen gegeben; werd hoffentlich auch nit geschehen"). Man ist in Berlin damit beschäftigt die 800 lothringischen Pferde in des Knrfürsten Dienste zn bringen.

Gestern ist der französische Envoyé, Conte de Vauguion, von hier abgereist; wie mir I. Ch. D. gesagt, habe er begehrt zu wissen, wessen sich der König gegen dieselbe zu versehon, hat noter andern ahuden wollen, dass S. Ch. D. zu E. K. M. und dann zu unterschiedliche andere Po-

<sup>1)</sup> Der Vertrag wurde am 23. Juni geschlossen; vergl. Mörner l. c. 364 ff.; Dumont l. c. VII., 201 ff.

<sup>2)</sup> Die Ratification war bereits am 20. Sept. 1671 erfolgt; Mörner l. c. 342.

tentaten geschickt, auch Geld von den Holländern empfangen. Was das Geld anbelangt, haben I. Ch. D. gesagt, dass sie es Lehenweis genommen; im übrigen empfinden sie, dass man deroselben verwehren wolle, zu Er. K. M. und andern Potentaten zu schicken; haben viel Klagen wider der Franzosen Procednr vorgebracht, ... in snmma, wie ich bisnoch bericht werde, habe man gesehen den Envoyé bono modo abzafertigen 1).

P. S. Aut. Wass mir E. K. M. Churprinz betreffend gnedigst befelchen 2), deme werde ich schuldigster massen nachkhommen. Vor diesem, wie ichs untertbänigst erinnert, hat der Bar. v. Schwerin zum öfftern mit mir von dieser materie geredt, nun aber eine geraume zeit nit. Möchte sein, dass nun bessere conjuncturn sich hierzu eröffnen thun. Dass E. K. M. mit Prinzen von Anhalt bieranss nit reden lassen, daran ist gar wohl geschehen; zwar vermeine ich, dass er die gehabte hoffnnng all zimblich verliehre; quo casn und wan er sonsten Brandenburg inelinacion verspührte, er auch in dieser intention cooperiren möchte....

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 15./25. Juni 1672. (Aut.)

[Ansicht über das Allianzproject. Dank für des Kaisers Erklärungen an Anhalt.]

Ew. Kay. May". Allergnedigstes handtschreiben ist mir durch S. des Fürsten von Anhaldt Lden, zu recht eingehendiget worden. Wie nun Ew. Kay. May". ahn des Fürsten von Anhaldts Lden, anbringen undt negotiation ein gnedigst gefallen getragen, Auch Ihn mitt schleuniger, gutten undt gewirigen resolution abferttigen undt zu dero unsterblichen Ruhm die wollfahrdt des Römischen Reichs behertzigen wollen: Solches hab Ich, sowoll auss der Alliance, als auss des Fürsten von Anhaldt erstatten mündtlichen relation gehorsambst ersehen. Was Ich aber bey den Baron de Gos in der Alliance unvergreiflich erinnert, so zu mehrern heranbringung anderer Reichs-Stande, die etwa dabero bedencken tragen möchten Ew. Kay. Maytt. wollgemeinte intention zu secundiren, hievon wirdt der Baron de Gos Allerunderthenigsten bericht abstatten. Ich für meine person hab kein bedencken solche nnterschreiben zu lassen, auch zn ratificiren, mitt diessen bedinge, das wegen des perineischen fridens

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI, 53.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor; es handelte sich nm die Heirath des Kurprinzen und einer österreichischen Princessin.

mitt dem könige von Spanien, wan einer oder der ander dagegen handelen würde, darüber weitters tractiren; da auch die actiones mehre hülffe erfoderen möchte, bin Ich der underthenigsten zuversich, das Ew. Kay, May", solche gleichfals schicken werden. Gegen Ew. Kay, May", hab Ich mich underthenigst zu bedancken für alle gnadt, so dieselbe in regardt meiner S. Lden, haben ahnthun lassen. Ich werde nicht unterlassen zuforders Gott umb Ew. Kay. May". gesundtheitt, langen leben undt überwindung aller dero feinde fleissig anzuruffen. Sonderen Ich werde mir auch hochstes angelegen sein lassen, solches bev aller begebenheitt gegen Ew. Kay. May". underthenigst zu verschulden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. Juni 1672. (Or.) [Unterredning des Goess mit Somnitz und Blumenthal über die bezüglich der Aufnahme Dånemarks, Brannschweigs und Hessens zu treffenden Vorkehrungen. Brandenburgösterreichischer Vertrag. Neue Mission Anhalts nach Wien. Des Goess Bemnbungen dieselbe zu hintertreiben. Unterhandlungen bezüglich Vermehrung der kaiserlichen Truppen. Aeusserungen des Goess über das Vorgeben der Holländer gegen den Kaiser, Mittheilungen Schwerins und des Pöllnitz nber das Verhalten der Hollander, Plan des Goess, wie sich die Staaten verhalten sollen. Unterredungen darüber mit Amerongen und dem Kurfürsten.]

Am 25. Juni hat Goess eine Unterrednung mit Somnitz und Blumenthal 27. Juni. über die Art, wie man den Mächten Dänemark, Braunschweig und Hessen, deren Eintritt in den Bund zu bewirken Brandenburg versprochen habe, von dem Vertrage zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten Mittheilung machen solle. Goess meint and das sehen anch die brandenburgischen Räthe ein, man solle erst blos allgemein über den Inhalt desselben bei diesen Mächten sprechen and sehen, wohin dieselben neigen. Bezöglich der Anzahl der von diesen Mächten, falls sie beitreten sollten, zu stellenden Truppen, meint Goess je mehr desto hesser. Am selhen Tag noch übergibt man Goess die Ausfertignng des österreichisch-brandenburgischen Vertrages, welche dem Projecte des Kaisers entspricht.

Am folgenden Tage, den 26., theilt der Knrfürst dem Goess mit, dass Anhalt wieder nach Wien reisen werde 1). Er soll die Ratification des Vertrages fiberbringen, den Marsch der kaiserlichen Truppen dadurch beschlennigen nnd daranf sehen, dass Montecuccoli das Commando erhält, ferner den Kaiser bitten noch einige 1000 Mann zu diesem Corps stossen zu lassen?), Ultra ea, so ich bei seiner vorigen Abschickung remonstrirt, habe ich

<sup>1)</sup> Der Kurfürst theilt dem Kaiser dies in einem Schreiben vom 17./27. Juni 1672 mit.

<sup>2)</sup> Ueber diese zweite Sendung Anhalts Puf. l. c. XI. 50; Droysen I, c. 111 , 407 f.

— doch ohne mich sehr darin zu erhitzen, welches mehr geschadet als genützet hätte und es endlichen zu Ir. Ch. D. Gutbefinden stellend — insinuirt, dass die Ratification ohne diese Bemühung des Fürsten gar wohl könnte hingeschiekt werden und was dem Marsch unserer Völker anbenneg, könnten sie diesfalls ohne Sorg sein; sio möchten dieselbe nur dahin anwenden, dass ihre Werbungen beschleuniget und sie zu rechter Zeit auf das Rendez-vous erscheinen könnten; das übrige, was uns anbelangt, würde ich schon über mich nehmen. Bezüglich Montecuccul'is werder der Kaiser auch ohne Anhalts Einfluss eine Entscheidung füllen. Goes hält die Sendung Montecuccul'is für sehr zwockmissig und glaubt, dass Montencooli denshalt vom Kurffüssten so sehr begehrt werde, weil man hofe, wen Montecuccoli den Befehl übernehmen sollte, würde die Vermehrung der Truppen leicht durchzusetzen sein ).

Dieses puncti der mehreren Völker halber, gienge meine Antwort dahin, man solle zufürderist, was verglichen und abgeredt, werkstellig machen und die Execution mit neuen propositionibus nit remoriren; es könnte hiervon nacher gesprochen worden und daun müssten sie gedenken, dass E. K. M. in dem statu, wie sie zu Haus stünden, sich nit sogar entblössen könnten; so viel Völker als sie herunterschicketen, müssten sie wiederum hinzuwerben, welches gleichwohl auch Zeit erfordere. Nun ist nit ohne, dass all sehr bedenklich, dass man mit diesen 24 000 Mann diese impresa vornehmen solle, zumalen Ir. Ch. D. Cavalleria (ausser etwa 1600 Pferd) neu geworbenes Volk ist und alsogleich an den Feind solle geführt werden. Weilen der Fürst mir sagt, wie emsig der spanische Botschafter sich diese Sachen angelegen sein lassen, als habe ich ihn gefragt, wie hoch man dann sich an spanischer Seiten, so an Volk als sonsten, hierbei erklärt, damit wir nnsere Rechnung darnach machen können; dann wann sie auch 12 000 Mann darzu geben könnten, sähe ich die Mittel, wie wir von beiden Seiten den Franzosen die Behauptung dieser ihre Conquesten all schwer machen könnten. Seine Antwort bestunde auf nichts positiv, sondern, dass man spanischer Seiten nach allen Vermögen darbei concurriren würde. Ich frage im übrigon, wann der König in Frankreich thun solle, was der in Schweden beim vorigen polnischen Krieg mit Dänemark 3) gethan und auf uns, wie es probable, mit seiner Macht gienge, was dann zu thun; dann rathsam wäre es nicht mit disproportionirter Macht sich in einer

Ueber Montecuccoli's Auffassung vom Kriege Grossmann I. c. 408 ff.
 Gemeint ist der plötzliche Zug Carl Gustavs gegen D\u00e4nemark im Jahre 1657;
 vergl. Carlson I. c. IV. 229 ff.

Action einzulassen. Hierbei habe ich remonstrirt, wie viel daran gelegen, dass in Zeiten die Stadt Gölln wohl verwahrt werde; darzu der Fürst zwar einige spanische Völker, darvon gehandelt worden, vorschlägt; aber auch in diesem ist nichts verlässliches gethan.

Ich karne demnach dahin, dass E. K. M. noch keine Gegenversicherung noch Tractat mit den Holländern hätten und dass fremd fürkommen müsste, dass die Staaten-General bei allen anderen Potentaten foedera suchen und subsidia zu Erhaltung einigen Secours offeriren, herentgegen gen E. K. M. nichts dergleichen thäten und dannoch dieselbe mit der grössten Macht ihnen beispringen, sich wegen ihrer in Ding von nit wenig Gefahr impegniren und diese grosse Maschine durch ihr Exempl and Autorität im Gang bringen sollten, welches aun dahie wohl für billig erkennt werden mag; aber wie die Staaten-General ad magnas angustias reducirt werden, also mag man die subsidia anietzo für eine schwerere Sach, als sie vor diesem nit wäre, consideriren. Der Baron von Schwerin schreibt mir jetzt gleich aus'm geheimen Rath beikommendes Zettel'), ad quoad respondi affirmative in terminis, wie zur Sach dienlich und dass der Staaten-General eigenes Interesse hierbei seie. Alsogleich kommt der von Pöllnitz zu mir; sagt mir, dass die heutige Schroiben bringen, dass man holländischer Seiten nit gedenke Utrecht zu mainteniren, sondern sich tiefer in's Land zurück zu ziehen; stellet mir vor, wie schwer es nun fallen werd mit den subsidiis fortzukommen. Ich habe meine Antwort dahin gerichtet, wie es die Holländer zu animiren dienlich; dann es zu besorgen, dass sie sich praecipitiren und in einigem beschwerlichen Tractat einlassen....

Der von Amerongen gedenket noch hent mit den von Pöllnitz nach dem Hang aufzubrechen . . . , als ich gestern Abschied von ihme genommen und occasione, was mit Churssechsen und mit Celle zu thnn, diese materiam snbsidiorum berührt, ist er gar frei herausgangen, ihr Estat wäre nun dahin kommen, dass von 7 Provinzien nit 3 überblieben; keine Gelder hätten sie nun nit zu geben, würde man sie pro communi Interesse nit securiren, müssten sie sohen, wie sie sich sonsten herausshelfon könnten. . . .

Weilen man vernimmt, dass die Provinz Utrecht sich für sich und absonderlich in des Königs in Frankreich Protection begeben wollen nnd

P) Schwerin an Goess Aul.: "Jay faiet rapport à S. A. El. de ce que V. Ex. ma commendé touchant les subsides de Hollandois; Sa dite A. El. est preste d'en charger d'monsieur le Grand Escuyer, mais Elle voudroit bien anparavant scavoir, si Sa Maj. Impériale le désire et en a donné ordre à V. Ex., sinque lon y puisse insister tant plus,

sehr zu besorgen, dass die ausserste Noth die Staaten-General nit praecipitiren mache, massen allerloi seltsame Vorschläg gehört werden, als habo ich bei It. Ch. D. angeworfen, ob ihnen den Staaten nit vielmehr zu rathen, auch nützlicher und reputirlicher sein würde, dass sie sich auf gewisse Weis and Mass, ungefähr wie es zu Zeiten Caroli 5tl, welcher alle 17 Provinzen gehabt, geschehen, mit dem römischen Reich incorporirten. I. Ch. D., nachdem sie die darbei unterlaufende considerationes gehört, haben den Vorschlag so gnt befunden, dass sie bald hernacher den von Amerongen zu sich kommen lassen und ihme die Sach proponirt. Als ich nun zu dem von Amerongen kommen, hat er eine ziemliche Inclination hierzu erzeigt und mich gebeten, ich möchte es doch entwerfen, wie ich vermeinete, dass die Sach anzugreifen wäre. Heut schickt er wiederum zu mir und ersucht mich, ich wolle nit darauf vergessen. Ich vermeine aber, es werd besser sein, dass es I. Ch. D. thun. Unterdessen habe ich schon an Er. K. M. ministris im Haag diesen meinen Gedanken überschrieben....

Die 800 lothringischen Pferde sind schon gewonnen für Brandenburg.

Votum vom 27. Juni über des Goess Schreiben vom 13. und 17. Juni 1672.

[Allgemeine Lage. Nothwendigkeit des Abschlusses der österreich-brandenburgischen Allianz. Befehle für Goess.]

27. Juni.

Es sei dem Goess zu antworten: Frankreichs Fortachritte in Holland seine sein betriblend, oden därfe man dem Math nicht sinken lassen, sondern müsse die Enigung des Kaisers mit Brandenburg sobald als möglich perfect marken. Goess soll allen teile thun, and dass die Alliant ratificiti werde. Anne holl er zu erfahren suchen, was man von Braunschweig zu gewärtigen habe, wie Hessen gesimnt, was naterdes mit Dinemark verhandelt worden und den Courier nicht ber abgehen lassen, kis er vom Karfinsten einer eatheporische, gede Reichstund erlangt haben wird. Goess soll dem Karfinsten ferner mittleilen, dass der Kaiser auf des Karfinsten Klagen die Silande des Reichs zur Wahrung des Friedens anfgefordert, die von Mainz dem Kaiser angetragene Mediation zwischen Frankreich und Illuland zuräcksperissen habe) ond dass der Kaiser seitenstisch hoffe, der Kurffarst werde nicht ruben, bis er von Brannschweig, Hessen und Dinemark die Zusicherung des Estittites zur Allianz erwirkt haben werde)

Nach diesem Votum erfolgt die Weisung am 29. Juni 1672.

<sup>1)</sup> Für die Mediation des Mainzers vergl. Gubrauer l. c. II. 16f.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben vom 27. Juni meldet der Kaiser dem Kurffrsten, dass et

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Juli 1672.

(Or.) [Nachrichten aus Holland. Urtheil des Goess darüber. Schlechter Zustaud der kur-

fürstlichen Länder. Des Goess Mittheilungen an Mayernberg fiber des Kurfürsten Stimmung über Mainz.]

Anhalt ist nach Wien. Amerongen nach Hamburg. Blumenthal nach Kobeu- 1. Juli.

Anhalt ist nach Wien, Amerongen nach Hamburg, Blumenthal nach Kopeu- I. Jul hagen, Canstelu uach Celle.

Mau hat hier die Nachricht, dass Utrecht sich den Franzosen ergeben habe, wogegen die Provinzeu Hollaud und Seelaud fest entschlossen sein sollen, sich bis auf äusserste zu vertheidigen und zu dem Ende das Land durch Eröffaung der Schleussen unter Wasser zu setzen?. Wann sie es also thun, werd meines Erachtens die Sach noch wohl zu redressiens sein. Wann tapfere resolutiones gefasst werden, möchte dem König in Frankreich eben so schwer fallen widerum zurückzukommen, als ihme leicht gewesen soweit hinein zu penetriren, indeme man ihme fiberall Thür und Thor eröffnet und an vielen Orten die Schlüssel entgegen getragen.

Es hat hier nun von dem ganzeo Frühling her zum ersten Mal geregnet; weit und breit herum seind die Frühte also ausgedörret, dass auf vielen Orten nit der Samen werd eingeerndt werden; man besorgt grosse Theuerung; sollen darbei diese Unterthanen mit mehrere Contribution beschwert werden, !: wie es zu besorgen, wann die subsidia aus Holland nicht folgen sellten,: | so werden sie es schwerlich ertragen können.

Goess hat dem Mayernberg mitgetheilt, dass der Kurfürst von Brandenburg gute Disposition zur Einigung mit Mainz zeige?).

Votum vom Juli über des Goess Bericht vom 24. Juni 1672.
[Sachsens Verhältnis zum österreich-brandenburgischen Bündnisse. Reichsangelegenheiten.]
Verhandlungen mit Vanguion. P. S. Polnische Angelegenheiten.]

Man möge dem Goess antworteu: Der Kaiser freut sich darüber, dass der Juli. Kurfürst mit deu Resultateu der Seudong Anhalts so zufrieden ist. Was die Accession Sachsens betrifft, wird dieselbe, da Amerongeu keitueu Befehl hat dem Kurfürsten Gelder zu geben, bei so schlimm veränderteu holländischen Sacheu



Goess bezüglich der vom Kurfürsten gewünschten Massregeln gegen Frankreich instruirt habe.

<sup>7)</sup> Depping L. c. 57; Mignet L. c. 1V. 14f.; Peter L. c. 44f.

Vergl. Puf. l. c. Xl. 45.

nicht durchanfähren sein. In comitialibus hätte er gar recht gethan, dass er den § Und gleich wie vorgetragen und dass die Ratification des foederie extendistici die Churbrandenburgische noch nit aus Händen gegeben haben und sollte er noch weiters dahin antragen, dass besagtes foedus extendisticum sowohl, als das von Churbaiern herungeschickte Collegialschreiben, anch inskünftig weder respective von Handen gegeben noch unterschrieben werde. Geess soll zu erfahren trachten, was mit dem frauzösischen Gesandten Coutte de Vanguiou verhandelt worden ist.

Dem Kaiser vorgelesen und beschlossen worden, wie gerathen.

Die Weisung gleichen Inhalts an Goess ist datirt vom 6. Juli. In einem P. S. vom 6. Juli bestätigt der Kaiser den Empfang des Berichtes vom 27. Juni, mit der Meldung dass Anhalt wiederum nach Wien kommen werde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. Juli 1670. (Or.)

(Stimmung des Kurfünsten. Nachrichten Romswinchels über die Pläne der Holländer und über die Stellung des de Wilt. Unterreitung des Geses mit deu Kurfürsten über die zu treffenden Vorkehrungen. Gnte Nachrichten aus Dänemark und Celle. Verhalten der Landgräfin von Hessen-Cassel. Schwedens Politik. Urtheil des Goess über die gegen Frankricht an beobachtender Politik. Belagerung Nymwegens.)

4. Juli. Weisung vom 22. Juni erhalten. Den Kurfürsten hat Goess trotz der Xachrichten aus Holland wohl animit gefunden, auch der Kurfürst hoft, dass noch alles sich wird gut machen lassen, wenn energische Massregeln ergifen werden. Romswinckel? ) schreibt ans dem Haag, dass einige von der Provinz Holland zum Könige von England geschlickt worden seien, mit grossen Offerten für ihme und für dem Prinzen von Oranien?), auch grössere als niemand seiner Vorfahren noch gehabt; sie wollen sich endlich par Interest der Religion und sonsten lieber an den König in England ergeben, als dem von Frankreich; einige hätten gemelt, dass wann I. Ch. D. in die Nähe wären, sie sich an dieselbe ergeben wöllten. Von dem Pensionario de Witt hat man immerfort nit gute Opinion, Friquet seel, hats allzeit besser gehabt. Man weiss nit, was bedent, dass des Pensionarii Bruder?), der anf die Flotte ware, heimlich darvon ab- und nach Dorth kommen; eis ist alles voller Verdacht und Suspicion unter ihnen,

b) Brandenhurgs Vertreter im Haag.

<sup>9)</sup> Die nach England gesendeten Manner waren Dykveldt, d'Halewyn nad Van Gemmenick; der ständige Vertreter der Staaten in England Boreel; über diese Männer und ihre Mission in England vergt. Lefevre-Pontalis l. c. 11. 375f.

<sup>3)</sup> Cornelis de Witt.

welches die Bestellung und Regierung bei so beschwerlichen Coniuncturen noch schwerer macht ').

Ich zweisle nit, mit dem Fürsten von Anhalt werd alles was zu diesem nun vorhabenden Werk gehört, überlegt und festgestellt werden, massen mir I. Ch. D. sagen, dass er vollkommene Instruction darzu habe. Dieselbe besser zn animiren, stellete ich vor, |: wann E. K. M. nnd sie mit einer Armee von 30 000 Mann anmarschiren würden, dass der König alsbald den Kopf wenden müsste, wo dann die Holländer Luft bekämen und sich mit den Spaniern conjungirten und wir Mittl finden uns etwa an den Rhein mit einander zu conjungirn, dass dem König in Frankreich sowohl die Manntenirung seiner jetzt gemachten Conquesten, als die Zurückreis nach Haus sehr schwer fallen möchte. Seind demnach kommen auf die Magazinen, so am Rhein and Main zu machen, wie auch solchergestalt die Stadt Cölln besser zn versehen und in bessere Sicherheit zu setzen. Es ist ihro nur leid, dass ihr 200 Mann daraus kommen; sie würden wohl dahin zu bringen sein, dass sie 1000 Mann der ihrigen hineinbrächten, wann Chur-Mainz und Chur-Trier auch dergleichen thuen wollten. Es mässte aber wohl abgeredt und verglichen werden, damit alles a tempo exequirt würde: .... Von Dänemark hat der Kurfürst2), von Celle Goess gute Nachrichten.

Wegen der Frau Laudgräfin von Hessen-Cassel<sup>3</sup>), hat dieselbe freilich S. Ch. D. gar stark adhortirt;... es sagen aber diese ministri, dass wann es zum Hand anlegen kommt, sie sich hübsch zu retiriren und mit ihren Unvermögen zu entschuldigen weiss....

Was Schweden anbelangt, hat's das Ansehen, dass selbige Kron in ihren Tractat mit Frankreich das Absehen auf das Geld und die subsidia gericht, im übrigen sich nit sonderlich in diesem Werk zu mengen, sondern durch ihre Mediation den Frieden zu vermittelen gedenke'). Wann nun England, mit welcher Kron Schweden eine sonderliche Verständnus und Union hat'), einstheils der Holländer Offerten annehmen, anderentheils aber pro interesse status et religionis, wie es vermuthlich, die consilia änderen, Holland von der völligen Oppression retten, oder sonsten sich mit ihnen wider Frankreich conjunieren möchte.

Ueber diese Dinge Lefevre-Pontalis I. c. H. 400 ff.
 Puf. L. c. XI. 42.

<sup>)</sup> I ul. 1. C. At. 4.

Hedwig Sophie, des Kurfürsten von Brandenburg Schwester.

<sup>4)</sup> Mignet l. c. IV. 138 ff.; Klopp I. c. 1. 332.

b) Am 4./14. April 1672 wurden die Allianzen von 1665 und 1668 erneuert; vergl. den Druck im Diarium Europ. XXVI. App.

so sehe ich alles dahin incaminirt, dass es leicht zu Tractaten kommen und der König in Frankreich lieber ein Theil seiner Conquesten fahren lassen, als dieselhe wider so grosse sich opponirende Macht zu prosequiren gemeint sein werde; zumalen bei allen seinen gemachten Progressen noch all viel zu thun fallen würde, wann England auch nichts anderst thäte, als sich aus der Sach zu halten und hierdurch den Holländern die See frei zu lassen, andere Potentaten aber zu Land das gemeine und ihr eigenes Interesse bei einem Werk von so hoher Importanz und Consequenz beobachten thäten. |: Was wir nun hierbei zu thnen oder zu wünschen, lasse ich Er. K. M. höchst erlenchten judicio anheimgestellt. Zum Frieden und Ruhe der Christenheit hätte meines Erachtens vielmehr gedeuen mögen, wann des Königs in Frankreich Macht durch Waffenwiderstand wäre geschwächt und gebrochen worden, als dass er mit so grossen avvantaggio, Reputation, und Glori daraus scheide, sich und seine Kron hierdurch in höhern Respect, andere in mehrere Dependenz und Forcht setze, auch durch sothane gute successus animirt werde, sein Hauptdessein, welches auf Depressiou Er. K. M. hochlöbliches Haus gericht, desto kecker zu prosequiren. Diese considerationes machen mich fast einigermassen apprehendiren, dass der König in Frankreich uns allen vorkommen und nicht einmal gloriam mediationis lassen, sondern sich seines Vortls und der Zeit bedienen und sich mit den Holländern mit einer grossen avvantaggio vergleichen möchte; dass diese zu ihm geschickt werden, werden E. K. M. vernommen haben. :

Es wird gemeldet, dass Nymwegen belagert wird 1).

### Memorial Montecuccoli's vom 7. Juli 1672. (Aut.)

[Lage der Dinge. Aenderung der Verbältnisse seit der ersten Mission Anhalts in dem Zustande Hollands, Brandenburgs, in der Stellung des Kaisers zu dem Unternehmen gegen Frankreich. Gedanken über Zweck, Mittel und Fährung des Krieges.]

 Punti da deliberarsi e da risolversi prima che de venir' in congresso col Prencipe di Anhalt, e poi da concertarsi con esso lui.

Poiche la faccia delle cose è totalmente mutata da quello in ch'ella

Vergl. Lefèvre-Pontalis 1. c. 11. 440 f. Grimoard, Collections des Lettres et Mémoires du Maréchal de Turenne II. 7 ff.

Das Stück ist citirt bei Grossmann, Montecuccoli 1. c. 410, wo Auszüge daraus in deutscher Sprache mitgetheilt sind.

era, quando si proggettò da principio di porre in piede un grosso essercito nell' Imperio; vengono perciò in deliberazione li punti seguenti.

- La faccia delle cose è mutata; 1°. perch'egli si suppose, che le provincie unite belgiche avriano tenute occupate l'arme di Francia per lungo spazio di tempo e che intanto l'Imperio ed altri Potentati avriano avnto campo di trattar' insieme maturamente le loro convenienze di unirisi, armarsi e difendere la causa commune. Il che tutto vione sconvolto dalle prodigiose perdite degl'Olandesi, che d'ora in ora stanno per accettare le condizioni della pace, ch'al Rè di Francia piacerà di dar loro.
- 2º. L'Elettore di Brandenburg, il qual'è impegnato con l'Olanda in lega defensiva ed offensiva e le cui piazze al Reno e nel paeso di Cleve venivano interessate, si facca capo dell' Impresa e potea gire con si-curezza sul' suo proprio di posto in posto all' Albis, al Weser ed al Reno e trovar da per tutto i suoi magazini, lo sue piazze e gli avvantaggi dell' riviere, la qual cosa ò ora tutta mutata, mentro che lo piazze sono perse. Onde
- 3º. diviene ora capo dell' Impresa S. M. Ces²., la quale non hà ne magazini formati, ne piazze di sicurezza, no fiumi, ne passaggi a sua disposizione, ma deve dipender tutto dalla discrezione altrui. (La Francia, benche si forte su' l'arme proprio, bencho dipendente da se sola, benche chiamata da Colonia, hà volsuto aver piazzo di sicurezza o fortificarle, aver magazini propri ed assicurarsi de' passaggi, prima, che porsi ad alcuna spedizione.)

Dunque cambiate in tal guisa le cose, vengono in consideraziono di somma importanza li punti seguenti, intorno al Fine, a i Mezzi ed alla Amministrazione della Guerra.

#### Intorno al Fine.

- Mantenendosi tuttavia gli Olandesi e volendo l'Elettoro soccorrerli, se l'Arme Cesaree devono cooperarci?
- Volendo l'Elettore attaccar le piazze di sue ragioni che gli hà occupato la Francia, come Wosel, Bürick'), Orsoy etc., se vi si deve concorrore?
- 3. Volendosi pigliar posto al Reno per acudiro a' paesi bassi cattolici, o per dar calore a chi volesse congiungere le sue Arme con esso noi, in qual luogo farlo? dove avere i viveri ed i foraggi? dove sussistore? Et se que' Principi reclamassero per lo danno delle marcie

<sup>1)</sup> Büderich.

e de gli alloggiamenti, o chiamassero in aiuto il Rè di Francia e legitimasero la di lui venuta? O se venisse egli di moto proprio a riscontrarci, come dice Gramonville') ch'egli fari, e come a ciò lo stimoleri,
il suo genio orgoglioso, e come la ragion di guerra il persuaderà, la
qual' insegna d'ostar' a 'principi, d'opporsi al mal nascente e di correr
su' quelli, che di mano in mano si vanno ingrossando, come resistere?
massime in considerazione del punto qui appresso. (Doppo la presa di
Magdenburg l'anno 1631 trascurò il Tilly, per ordine della Corte, di
correre su' l'Elettore di Sassonia e gli diede campo di far sue levate
e di uniria al Rè Sueco, ond'egli fiò poi totalmente disfatto a Leipzig.)

#### Intorno a' Mezzi.

- Dovriano essere adeguati al fine e proporzionati all'opposizione, per non hazardare tutta la fortuna dello stato con una sol parte delle forze.
- 2. Nella quantità la Fraucia hà insieme co'suoi collegati da 100 000 huomini; hà stabilite le recrutte nel suo Regno di 8000 huomini per mese; hà 18 000 prigionieri in Olanda, che probabilmente piglieranno servigio nel suo essercito.
- 3. Nella qualità l'Armata francese hà gonte vecchia ed essercitata, vittoriosa, piena di nobiltà, provista di moltissimi offiziali, col suo Rè in testa, dal cui solo despotico commando tutto dipende<sup>3</sup>). A riscontro la gente di Brandenburg è quasi tutta nuova e quella di Sua M<sup>2</sup>a ne hà poca di veterana. (Fi fatta la riforma l'anno 1668, nella quale ciascuna compagnia a piede fu riddotta a 100 fanti e ciascuno di cavaleria a 43 huomini, onde tutto il resto non sono che recrutte e gente nuova, si com'anche dne compagnie di ciascun Regg<sup>20</sup> di cavalleria e la maggior parte de gli offiziali maggiori et minori.)
- Nell' artiglieria la Francia hà cento pezzi di canone e 70. mortari.
- Bagagli, vivori, munizioni, stromenti di ogni sorte, barche portatili, barche armate, ponti volanti, mantelletti etc. in abbondanza.

#### In quanto all' Amministrazione della Guerra.

- Egli pare da un canto, che si abbia da temporeggiare, no combattere di subito, ma tenersi in posti avvantaggiosi e fortificati, per queste ragioni:
  - ') Ueber Gremonville's Thatigkeit in diesem Momente, Mignet l. c. IV. 87f.
- Ueber Frankreichs Armee in dieser Zeit Rousset 1. c. 1. 222, 340 ff.; Lefèvre-Pontalis 1. c. 11. 251, 562.

- Si de'e lasciare svaporare il primo impeto de' Francesi. (Francesi più ch'huomini su'l principio, men che femine su la fine.)
- Li disagi e'l tempo comsumeranno l'essercito loro non avvezzo al clima ed à patimenti, distratto ne' presidi e richiamato a casa dall' impatienza di star' in campo.
- Cosi furono sempre combattuti i Francesi nelle guerre passate, mentre che se temporeggiava con essi su'l principio della campagna, e poi verso l'Autunno si caricavano vivamente. (Questo fu l'arcano del maresciallo di Campo Mercii contr'essi ').)
- Noi siamo più deboli di forze e per conseguenza non dobbiamo avventurarle al rischio di una battaglia, che sarà decretoria, ne lascierà più modo di risorgere.
- Potriasi in questo temporeggiare svegliare contr' alla Francia l'Inghilterra, la Danimarca, la Suezia.
- II. Dall' altro canto egli pare, che non si possa temporeggiar' in modo alcuno, ma bisogni per necessità venir' a combatter quanto prima, per queste raggioni:
- 1. L'Armata francese può durar più che noi, avendo il Rè constituito Recrutte continue nel suo Regno, pagando egli puntualmente le soldatesche, avendo egli danaro per isviare li nostri soldati e trarli al suo servigio, avend' egli provisto di lunga mano li suoi magazini, ch'a noi mancano.
- Egli svoglierà il Turco e gli animi inquieti della Polonia e dell' Ungheria e del Transilvano e de' suoi parziali a Ratisbona per divertirci e per incolparci.
- 3. E volondo noi impedir li progressi all' armi francesi, come farlo senza cimentarsi con esse?
- 4. La Francia hà la sua potenza fondata sò l'Arme proprie e noi sù le ollegate. Or chi non sà, che le leghe facilmente ad ogni alterazione ed accidente nnovo di lor natura si sciolgono? Onde il temporeggiare è nocivo a noi per le dissensioni, che posson nascere, o avvanteggioso alla Francia.
- Può la Francia concitare la Suezia a moversi contra Brandenburg, nel qual caso certa coso è, che Brandenburg ritirerà il suo corpo e che l'Imperiale resterà solo.
- Rimanendo noi soli, o diminuiti nella dilazione del tempo, o resi troppo più deboli alla Francia, certa cosa è, ch'ella ci obbligherà o

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Grossmann l. c. 411.

a perderci (come successe al Conte della Torro in Silesia, al Ragozzi in Polonia e quasi al Gallasso a Berenburg), o a ritirarci ne' paesi creditari o per conseguenza a trarci insieme con noi la guerra; massime non avendo noi, ne riviere, ne piazze, ne magazini, ne cosa alcuna di proprio e di sicuro, dove fermar' il piede.

7. Il campeggiare costerà assaissimo per le paghe de' soldati, per l'estima de' danni da soddisfarsi. (Così il Duca di Feria pagò una certa somma all' Elettore di Baviera per un quartiero di verno, e così il Rè di Francia hà soddisfatto a' danni, che'l suo essercito hà fatto su'l paese di Liegi). Onde il temporeggiare ci sarà insopportabile et l'Impero esclamerà ad alta voce, che si è entrato collà, non per mantenerlo, ma per distruggerlo, non per combattere, ma per depredare.

Tutte queste materie si dovriano decidere prima tra di noi e poi col Principe di Anhalt, per rimovere gl'impedimenti, indurre buoue disposizioni e recar li rimedi possibili; accioche invece di ovviare al malo non l'affrettiamo, e ch'in luogo di gloria e di sicurezza non incontriamo ignominee e distruzione.

# Memorial Anhalts an den Kaiser. Dat. Wien 8. Juli 1672. (Aut.)

[Vermehrung der kaiserlichen Auxiliarvölker. Montecuccoli.]

8. Juli. Der Kurfürst dankt für des Kaisers Entschliesung, wird seinerzeits alle thun, was in seinen Kräften stcht, erlandt sich aber den Kaiser durch Anhalt zu bitten, der Kaiser möge mit Röcksicht auf die grosse Macht Frankreits zu den bereits reseivirten 12 (200 Mann noch einmal so viel bilardfügen, Montecuccoll zum Befehlshaber machen und mit Anhalt über die Kriegsoperationen berathen lässen.

# Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 10. Juli 1672. (Or.)

(Crockows neuerliche Sendung nach Paris. Günstige Nachrichten aus Kopenhagen. Des Goess Urtheil über das dem Herroge von Celle gegenüber zu beobachtende Verfahren. Unterredung des Goess mit dem Kurffnisten über die Vortheile des Einstittes der Landgräfin von Bessen-Cassel in die Alliaux und über die Reichwendistion. Sicherung Kölne betreffend. Braudts Sendung nach England. Urtheil des Goess über Englands und Schwedens Politik und über die mit Rücksicht auf diese Mücht in niederläusischen Wessen einzuschlagende Politik. Beise des Kürfürsten nach Minden. Neue Unterredung desselben mit Goess.]

10. Juli. Weisung vom 29. Juni erhalten. Goess thut alles um den Kurfürsten zu einem energischen Einschreiten gegen Frankreich zu vermögen; Crockow, der ans Paris zurückgekebrt lst'), soll wieder dahin gehen, nm den König zum Frieden mit Holland, zur Restitution der brandenburgischen Plätze im Clevischen und zur Gutmachung des daselbst verursachten Schadens aufzufordern.

Die Nachrichten aus Kopenhagen lauten günstig, Blumenthal dürfte zu rechter Zeit daselbst anlangen. Von Celle ist noch keine Nachricht da, in jedem Falle muss man Celle gegenüber vorsichtig sein und nicht zu grosse Neigung zur Einigung zeigen, weil sonst die Forderungen zu gross sein dürften. Goess spricht mit dem Kurfürsten über die Landgräfin von Hessen und betont wie nützlich ihr Eintritt in das Büudniss auch dann sein würde, falls sie nur sehr wenige Truppen stellen sollte, da durch ihren Eintritt der anderer Fürsten zu erhoffen sei. Der Kurfürst zeigt grossen Eifer bezüglich der Reichsangelegenheiten und deliberiren, welchergestalt man in puncto capitulationis caesareae den Ständen einige Satisfaction geben könne, damit hernacher punctus securitatis publicae besser zu erheben 2). . . . Sonsten unterlasse ich nit bei allen Gelegenheiten die Notdurft wegen des § Und gleichwie und die schöne effectus, die wir leider schon hieraus erfahren müssen, vorzustellen. Ich verhoffe, dass es nit ohne Frncht sein und man sich künftig besser hierin bezeigen werde, allein muss dahin gesehen werden, dass I. Ch. D. con bel modo aus dem impegno und auf andere Weg gebracht werden.

Die Bedenken gegen die Reichsmediation, durch welche is dem Könlige von Frankreich die Möglichkeit gegeben werde die Mediatoren hinzuhalten und seine Eroberungen unterdessen fortzusetzen, hat Goess vorgebracht nnd

glaubt, dass seine Vorstellungen Eindruck gemacht haben, Dass Mainz wegen der Truppensendung nach Köln gute Erklärung gibt, ist sehr erfreulich; auch der Kurfürst von Brandenburg ist zur Unterstützung bereit, anch Trier dürfte nicht zögern, so dass, wenn jeder dieser Kurfürsten

1000 Mann gibt, der Stadt Köln geholfen werden könnte 3). Goess empfiehlt dem Kurfürsten die Absendung Brandts nach England.

Ich weiss nit, wie es mit England ist, oder was E. K. M. darvon judiciren; wann nit etwas anderst darunter steckt, kann ich nit finden, dass selbigen Königs oder Kron Interesse leide, dass Frankreich die uniirte Provinzien unter sich bringe. Es werd zwar von des Königs Dessein die catholische Religion anzunehmen und ein absolutes dominium mit Hülf des Königs in Frankreich zu stabiliren und dass die Oppression der Hollander utrimque darzu nöthig discurrirt, aber wie combinirt sich dieses alles cum forma regiminis in England, mit des Parlament Autorität und mit den übrigen Umständen und Beschaffenheit im selbigen

<sup>1)</sup> Ueber diese erste Sendung Crockows nach Paris Puf. 1. c. XI. 31.

<sup>2)</sup> Ueber die Verhandlungen zu Regensburg in diesen Angelegenheiten Pachner l. c. 1. 574 ff.

<sup>3)</sup> Ueber Mainz und Triers Verhalten, Wagner l. c. l. 279.

Königreich? Der König kann dergleichen nichts sine summo suo periculo unterfangen. Ich halte vielmehr darfür, dass weder England noch Schweden bei Ihren mit Frankreich getroffenen Tractaten, ebensowenig als andere, die unvermuthe grosse Progressen selbigen Königs vorsehen noch glauben können und dass beide ... nun ihre consilia und resolutiones sin-deren möchten. ... Wann nun diese principia richtig, so möchte die Frag sein, wie E. K. M. und andere, so sich hierbei zu interessiren, sich zu verhalten? Solle England und Schweden sehen, dass von unsere Seiten eine grosse Macht zusammengebracht werd und der Sach ohne ihrer geholfen werden kann, möchten sie, zumalen bei ganz neulich aufgerichteten Tractaten mit Frankreich und empfangenen grossen Summen Gelds, noch ein Weil zusehen und mit ihren resolutionibus nit eilen. Ausser diesem kann ich nit sehen, wie sie dieser der Franzosen Conquesten länger zu-sehen, Holland gar zu Grunde gehen und Frankreich so grosse Macht accressiren laszen sollten.

Um dieser und anderer Considerationen willen möchte gut sein, dass zwar in Holland sotto mano bestermassen animirt und versichert würden, dass man sie nit hüllös lassen werde, im Ucbrigen es bei England und Schweden das Ansehen habe, als wann unsere Zusammensetzung nur auf Defension des Reichs bei diesen in die Nähe ausgebrochenen Krieg angesehen; solchergestalt würden diese beide Kronen zu schleuniger Remedirung angetrieben, cursus der französischen Waffen und Progressen sistirt, Holland würde etwas Luft bekommen und wann es zu Tractaten käme, befunden sie sich in solchen Stand, dass sie zu Annehmung eines spottlichen und höchstschädlichen Friedens, wie anietzo zu besorgen, nit mehr necessitirt und wäre demanch die ganzo Sache dahin allerseits zu incaminiren, damit sie uud andere vor dergleichen französische invasionitys inskuffüg besser gesichert sein möchten.

Der Knrfürst wird sich Ende dieses Monates zur persönlichen Theilnahme am Kriege nach Minden begeben, der Kurprinz soll gleichfalls in's Feld; Goess bittet um Befehl, ob er dem Kurfürsten folgen solle, gibt aber zu bedenken, dass er sehwer die Strapazen werde ertzeen können.

Am 9 na Abend begibt sich Goess zu dem nach Berlin gekommenen Kufirsten. Ich funde sie wohlgemüth, sie erwarten mit Verlangen Schriben von dem Fürsten von Anhalt, zeigeten ein oder ein Paar Regimeuter Croaten zu verlangen, mit welchen sie die Franzosen wohl zu incommodiren verhoffeten.

... Man vertröstet I. Ch. D., dass die verglichene Subsidiegelder

(aus Holland) gewiss folgen werden; es mangle bei dieser Confusion allein an Gelegenheit die Wechsel zu machen.

## Protocoll der Conferenz zwischen Montecuccoli, Hocher und Anhalt. Dat. 11. Juli 1672. (Or.)

[Entschliessungen des Kaisers bezüglich der Truppenzahl; Abmarsch derselben; Aufnahme anderer Fürsten in die Allianz; Munition; Montecuccoli; Proviantirung; Operationen. Massregeln zur Rettung Kölns. Sendung Anhalts nach Sachsen. Verhandlungen mit dem Herzoge von Celle. Gegenseitige Unterstützung Brandenburgs und Oesterreichs. Aenderungen in dem Allianzvertrage. Polnische Verhältnisse Ratification des Vertrages. Mittheilung von demselben an die für die Allianz zu gowinnenden Fürsten. Vorgeben auf dem Reichstage gegen Frankreich. Versuch die Schweizer zum Eintritt in die Allianz zu vermögen.]

Montecuccoli meldet, dass der Kaiser die Ratification des Vertrages mit 11. Juli. Kurbrandenburg beschlossen und ihm and Ilocher aufgetragen habe, mit dem Fürsten von Anhalt über die noch übrigen Punkte zum Abschlusse zu kommen.

Es wurde dann beiderseits snb spe rati beschlossen:

Primo. Geben I. K. M. über die vorigen 12 000 Mann noch her 3000 und also 15 000 Mann, neben einem Regiment Croaten von 1000 Mann, versprechen anch auf Sr. F. D. von Anhalt so continuirliches Auhalten wegen Schickung der völligen 20 000 Mann noch mehrere Völker zu Supplirung der noch abgängigen 4000 Mann an denen verlangten 20000 Mann nachzuschieken, sobald die Sorg von dem Türken und die Unruhe in Polen für henr aufhören wird. Die neuen 3000 Mann werden bestehen; zn Pferd in des Herzogens von Lothringen Regiment und des Görsky Regiment Dragoner; zn Fuss in des Grafens Leslie noch übrigen 5 Compagnien per 1250 Mann; hingegen zweiflen I. F. G. keineswegs, dass auch I. Ch. D. zn Brandenburg, weilen es I. K. M. also gnädigst verlangen, über die vorigen 12 000 Mann noch andere 4000 Mann zu Pferd und zu Fuss hergeben wollen.

Zweitens sollen diese Völker am 25, Aug. st. n. in Eger sein und sich am 1. Sept. mit den Truppen des Kurfürsten vereinigen. Inmittels solle man ex parte Ir. K. M. und auch Ir. Ch. D. zu Brandenburg nnaussetzlich arbeiten, damit man in diese Bündnus I. K. M. in Dänemark, Chursachsen, das Haus Braunschweig, Hessen und andere darein, auch dahin bringe, auf dass anch sie inmittels dieser Zeit, oder so viel und bald es immer möglieh, ihre Völker anmarschiren und zu der kaiserliehen und brandenburgischen coniungirten Armee kommen lassen; dann sonsten beede allein

und ohne der anderen zu operiren möchte vielleicht an Seiten Ir. Ch. D. zu Brandenburg selbsten bei gegenwärtigen Umständen für zu gefährlich gefunden werden.

Drittens verspricht der Kaiser zu den versprochenen 12 Feld- nnd Regimentsstücken noch 6 zu geben und überdies 2 Mörser, sich versehend, dass es betreffs der schweren und grossen Stücke bei der letzten Abrede und der ex parte Brandenburgs versprochenen Hergebang derselben allerdings verbleiben wirk.

Viertens gestattet der Kaiser auf Auhalten des Kurfürsten und des Fürsten von Anhalt, dass Monteencoll den Feldzug mitmache der in Eger erscheinen nnd von unn an schon mit dem Kurfürsten correspondiren werde.

Fünftens hat der Färst versprochen, dass die Lebensmittel der kaiserlichen Armada gegen billige Bezahlung gereicht und zu diesem Behufe Magazine errichtet werden sollen.

6 \*\*\*. Wegen der Operationen soll der Kurfferst mit Montecuccoli verbandeln.
7 \*\*\*nis ist veranlasst worden, dass zur Abwendung grösserer Gelicht für Köln
durch den spanischen Gesandten in Wien ), der spanische Gubernator der Niederlande, Graf von Monterey, zur Erhaltung Kölns angefeordert und zur Dargebung
eines Goldbetrages für die Erbaltung der Truppen ersucht werde, welche sich
in der Studt Köln befinden.

S<sup>tens</sup> wird der Kaiser dem Fürsten von Anhalt ein Creditiv an Sachsen mitgeben und durch ihn dem Kurfürsten von Sachsen Mittheilung machen von dem abgeschlossenen Bünduisse, ihn "zum Eintritte einladen und bald darauf einen Gesandten dahin senden.

9<sup>10-21</sup>. Da der Kaiser Goess sebon befohlen bat mit dem Brannschweigcellischeu Kanzler Schütz wegen des Eintrittes des Herzogs in die Allianz zu verhandeln, so muss der Erfolg dieser Bemübungen abgewartet werden.

10<sup>sss</sup> haben I. F. G. von Anhalt in Namen I'. Ch. D. versprochen, wann I. K. M. eintweders von Frankreich in Vorder- und oberösterreichischen Landen, oder von den Türken in Hungarn, oder von den Malcontenten aus Polen in Schlesien, oder von Schweden, oder sonsten augegriffen wirden, dass S. Ch. D. deroselben an einem und anderen Ort möglichist an die Hand und beisteben werden; ein solches auch von I'. K. M. reciproce beschehen solle, wann S. Ch. D. von obbesagten und andern Feinden in dero Landen augegriffen und überzogen werden sollen.

11 tess. Was die von I. Ch. D. zu Brandenburg gethane Erinderung über den 5<sup>tea</sup>?) und 6<sup>tea</sup>?) Articul foederis publici anberührt, ist veranlasst worden, dass der 5<sup>tea</sup> in etwas verändert und zugleich aus selbigem publico aus- und in das secretum foedus einverleibt, der 6<sup>tea</sup> hingegen

Balbesos.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Betrifft die Erhaltung der verschiedeneu Friedeuschlüsse; vergl. Mörner l. c. 365 und die Bemerkungen in dem Secretvertrag § 7, 366.

<sup>3)</sup> Betrifft das Verhältnis der beiden Mächte zu Köln.

zwar in dem publico gelassen, doch eine Addition destwegen in dem secreto foedere gethan werden solle.

12<sup>10m</sup> ist auch wegen I'. M. des Königs in Polen beliebet und von I. F. G. im Namen I'. Ch. D. zu Brandenburg versprochen worden, dass auch sie mit und neben I'. K. M., ratione Erhaltung S'. K. M. bei dem Thron und sousten, ein gleichmässiges Sentiment führen und S'. K. M. zu dem Ende möglichist beischen werden.

13 tens. Die Ratification dieses nenen Vertrages soll so schnell als möglich erfolgen, die des alten zurückgestellt werden.

14 \*\*\*\*. Den zum Beitritte geneigten Fürsten soll von dem, was beschlossen worden, Mittheling gemacht werden, um sie desto eher zum Eintritte und zur Waffengemeinschaft zu vormögen.

15 trans soll mit der Proponirung und Deliberirung des vom Kurfürsten dem Kaiser eingeschickten und vom Kaiser nach Regensburg gesendeten Beantwortungschreibens gegen Frankreich so lange innegehalten werden, bis die Coniunction der Waffen wirklich erfolet sein wird.

16 tons ist beschlossen worden, erst nach erfolgter Conjunction von den Ständen etwas zur Erhaltung der Armee zu fordern.

17 tens ist beschlossen worden sich beidersoits zu bemühen die Schweizer direct oder indirect in dieses Bündnis zu bringen 1).

## Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat, Wien 12. Juli 1672. (Cone.)

[Ratification des Vertrages.]

And das Schreiben des Karfürsten vom 23. Jani, in welchem dieser von der 12. Julierfolgten Ratification des Vertrages Mitthellung macht, erwidert der Kaiser, dass anch er den Vertrag ratificit habe und fest entschlossen sel, was er in demselben verspnehen, zu halten, in der Hoffnung, dass auch der Kurfürst dasselbe thnn werde.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 13. Juli 1672. (Conc.) [Ratification der Allianz und Einbeziehung des Hauses Braunschweig in dieselbe betrefield.]

Uebersendet dem Goess Copien der Protocolle über die mit Anhalt ge. 13. Juli phogenen Berathungeu und erfleitlich im Befold die Ratification des Karfürsten so bald als möglich zu übersenden. Ferner soll Goess sich alle Mühe geben, dass das Haus Brannschweig zum Eintritt in die Allianz und zur Conjunction der Waffen bis 1. Sept. st. n. vermocht werde.

Ueber die Verhandlungen des Kurfürsten mit den Schweizern Puf. 1. c. XI. 73;
 Theat. Eur. XI. 22 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. Juli 1672. (Or.)
[Oesterreich-brandenburgische Allianz.] Johann Friedrichs von Hannover Stellung zur
österreich-brandenburgischen Allianz.]

14. Juli. ... Der Baron von Schwerin fragte mich, wann ein Tractat zwischen Frankreich und Holland erfolgen sollte, was wir alsdann zu thun. Ich antwortete, dass unsere Zusammensetzung primario auf Conservation und Securität des Reichs angesehen, dahero wir nit allein beständig darin zu verharren, sondern wann dieselbe noch nit resolvirt oder verglichen, nun wegen softhanen Tractats auf das f\u00f6rderiste zu resolviren w\u00e4re. Schwerin theilt dem Goess mit, man habe Hoffmag auch den Herzog Johann Friedrich von Hannoere f\u00fcr die dillainz zu zewinnen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Nicolsburg 16. Juli 1672. (Conc.) [Kölns Rettung betreffend. Errichtung von Magazinen. Marsch der kaiserlichen Truppen.]

16. Juli. Der Kaiser hat mit dem Fürsten von Anhalt in Wien tractien lassen, dass von den zur Beilegung der zwischen dem Kurfürsten nud der Stadt K\u00e4n herschenden Differenzen bestimmten Commiss\u00e4ren, — den Kurf\u00fcrsten von Trier. M\u00e4nz und Braudenburg — eine erle\u00fchliche Anahl Soldaten nach K\u00fcl zur Vertherd\u00e4ngen der Stadt und Verhinderung eines Ueberfalles durch die Pranzosen gesendet werden. Goess soll den Kurf\u00fcrsten f\u00e4r diesen Plan zu gewinnen suehen und zur Unterst\u00e4ratzung des Planes bei Mainz und Trier auf\u00fcrdern. Der Kaiser hat sich entsehlossen eine Geldsnb\u00e4die zur Erhaltung dieser Truppen von Sondien zu fordern.

Wegen Errichtung von Magazinen soll Goess mit dem Knrfürsten verhandeln und demselben erklären, dass bei den grossen Entfernungen das Rendezvons der kaiserlichen Truppen zu Eger nicht so rasch erfolgen könne, als der Kurfürst wänsche.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Juli 1672. (Or.)
[Nachrichten aus Holland. Versuch der feindlichen Partei Sachsen und Brandeuburg
zu verfeinden, P. S. Anhalts Bericht an den Kurfürsten über Heirsthspilane in Oesterrerich. Unterredung des Goess mit Schwerin über diese Sachel.

18. Jull. Der Kurfürst ist mit Anhalts Negociation in Wien sehr zufrieden. Ans Holland lauten die Nachrichteu besser<sup>3</sup>). Die Gegenpartei sucht Sachsen und Brandenhurg zu verfeinden und behauptet in Dresden, der Kurfürst von Bran-

Für den Zustand Hollands in dieser Zeit; Klopp I. c. I. 310f.; Peter I. c. 52f.; Basuago I. c. II. 237.

deuburg sei Schuld, dass Amerongen nicht nach Dresden gereist sei, um dort Truppen gegen Sbabidien zu fordern, was aber durchuss nicht richtig ist. Goess wird daranf sehen, dass eine Aufklürung erfolgt. Schwerin vermuthet, dass die Rüstungen Schwedens — von denen gemeldet wird — werdier zur Unterstiltzung der Frauzosen, als zum Angriffe auf Bremen bestimmt seien. Crockow berichtet, dass in Paris und Rom von dem Uebertritte des englischen Königs zum Katholicismus wie von einem falt accompli gesprochen werde.

P. S. Aut.

Der Fürst von Anhalt hat hieher an I. Ch. D. bericht, dass E. K. M. Obrister Heffmeister, der Fürst v. Lobkewiz, zu ihm, alles im gelachter, gesagt. "Ihr lieben, wir müssen eine heyrat stifften." Der Churfürst hats auf dess Fürsten sohn 1) mit der Princesse von Brig, der Bar, v. Schwerin aber auf dess Churprinzen 2) mit der Erzherzogin 3) aussgedeut. Hac occasione sein wir in einem langen discurs, wie ver etliche jahren vielmahln geschehen, super hac materia gerathen. Der v. Schwerin ist gnug persuadirt, dass khein matrimenium illustrius, honorificentius, auch utilius für den Churprinzen khönne gefunden werden. Dass einzige obstaculum khembt auf die Religion an, welches meines bedunckhens propter fragilitatem sexus et exempla, quae etiam nuper in hac domo Electorali vidimus, uns auf unser seithen fast mehr im weeg stehen selte. Er considerirte casus futures et possibiles, dass der Chur Prinz mëchte khemmen zu sterben, dero gemahlin die Tutel und education der khinder committirt würde etc. Man funde dech darbey, dass wie an andern erthen auch bey uns hierin khönte rath und mittel gefunden werden. Er gestunde mir, dass sie kheine Princesse ihrer Religion wüsten; an der Fürstin v. Nassau techter würde nunmehr nit gedacht; der Fürst v. Anhalt hette zwar einige deligenzien angewendt wegen seiner Mumb der Princesse v. Brig, I. Ch. D. wehren aber hierzu nit geneigt. Mir ist bevgefallen, ob man wohl studio dess Prinzen Ihres Brudern schwehre complexion dahin zeigen wellen, ad estentandam majerem spem opulentae hereditatis. Der v. Schwerin bekhennete mir jez, wie alle Zeit, dass er für besser hielte eine Catholische alls eine Lutrische Princesse zu dess Churprinzen Gemahlin zu bekhommen, umb willen diese in diesen Landen eine starkhe party machen, von einer Catholischen aber dergleichen nichts zu besergen. Er zeigte sich wehl zu der sach inclinirt, sagte mir auch, dass der Churfürst nun nit se grose aversien alls ver diesem

Ferdinand August.

<sup>2)</sup> Karl Emil.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vermuthlich Marie Antonie, geb. 1669; später mit dem Kurfürsten von Baiern, Maximilian Emanuel vermählt.

darvon zeige, bethont abor darbey, dass die sach sehr behutsamb und mit aller circumspection müste abgehandelt werden; darüber wir auch, id est circa modum raisenirt; dan die Predicanten und die zelesi würden gloich ausseprengen und dass negotium in ipsa propositione zu steckhen suchen...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23, Juli 1672. (Or.)

(Cansteins Mitthellungen über die Haltung des Herzogs von Celle und der Landgräfin von Hiesel-Casel. Schweden betreffende Verhandungen des Goess. Brenne
Brandenburg-sichsische Beziehungen. Derfflinger. Schreiben des Kurfürsten von
Sachson. Bericht des Pfüllnitz über die englisch-bildindischen Beziehungen. Urbeil
des Goess über der Englinder Vorgeben. Sendung des Brandt nach England. Urtheil
des Kurfürsten dier die höllindischen Verhältnisse.

23. Juli. Nach Mittellungen des zuräckgekehrten Canstein scheint der Herzog von Celle principiell geneigt gegen Gewährung von Subsidien die Holliader zu nuterstätzen und falls dieselben mit Frankreich bereits geschlossen haben sollten in die zwischen dem Kaiser und Kurbrandenburg geschlossene Allianz einzutreten, gilt aber bisher ans verschiedenen Gründen noch keine bestimmte Erklärung ab. Canstein gababt, der Herzog werde sich aber sofort entscheiden, wenn er sicht, dass der Kaiser Ernst mit dem Marsche macht. Die Landgräfin von Hessen-Casself forder tur Einigung ant; was aber ihre Person betrifft, ögert sie; Canstein hofft aber, dass sie den beitreten wird, was Geess zu beschlenigen sucht, vernehmlich wegen des Eisepieles für andere.

Auch bezüglich des Bischofes von Münster ist man nicht ohne Hoffung denselben zu gewinnen.

Brandt ist aas Schweden zurückgekehrt, seit seiner Hierherkunft sicht Goesa, dass der Kurfürst weniger von sehwedischer Seite fürchtet. Goesa hat an Wolfrad geschrieben zu sondiren, ob bei den gegenwärtigen gefährlichen Conjuncturn man in Schweden die Meinung nit ändere und ob bei bevorstehenden Türkenkrieg in Polen, Schweden nit etwa ad aliquod foedus mit den angerenzenden Potentaten incliniren möchte. Die Sadt Berenn sanch sich indessen gegen einen etwaigen Angriff Schwedens zu sichern. Auf des Goesa Rath hat der Kurfürst ein neues Schreiben an Sachsen gerichtet, in welchem er der Behaupting catgegraritit, als ob er etwas gegen die Mission Amerongens gefthan hätte. Derfflinger will nicht unter Anhalt dienen, der Kurfürst musste hie endissen und hat him Befehl erbeibt at seinen Gietern zu bleiben. Goess bedanert den Zwischenfall, da von Derfflinger uter Dienste zu erwarten wiren.

1. Ch. D. haben heute frühe in Beisein meiner des Churfürsten zu Sachsen Schreiben erbrochen und mir vorgelesen. Der Churfürst meldet darin, dass E. K. M. ihme bis dato die mit S. Ch. D. aufgerichte Tractaten, darvon sie in ihrem Schreiben Erwähnung gethan, nit communicit, derowegen dieselbe an mich begehrt, ich möchte F: K. M. hiervon Nachricht geben, damit sie nach dere gnädigsten Gutbefinden diese Tractaten
voranlasternassen communicieren wellen. Die Connivenz des Churfürsten
von Sachsen mit seinem Brudern dem H\*. Administratore '), welcher
immer mit seinen Werbungen forfahrt, neben einigen andern iudiciis,
bekräftigen dahier fast den geschöpften Verdacht, dass zwischen Frankreich und Chursachsen etwas wegen der jülischen Landen gehandelt
worden. ')

Pöllnitz berichtet aus dem Haag 2), dass die englischen Commissäre 4) erklärt hätten, ihr König wolle nicht mit den Holländern tractiren, wenn sie nicht vorher den Prinzen von Oranien zu ihrem Souveran angenommen haben würden3). Ich kann mich in der Engländer consiliiis und Conduite nit fiuden, stehe fast an, ob ich allen diesen Dingen, so da bericht werden, Glauben zustellen solle. I. Ch. D. seind mit mir einig gewesen, dass diese Proposition dem Prinzen schädlich falle; wanns von französischer Seiten geschehen, könnte ich mich besser darin finden. Der Prinz ware Vorhabens nach England zu schicken, den König zu besserer Resolution bei dem holländischen Werk zu disponiren ). I. Ch. D. seind intentionirt auch den Canzlern Brandt nach England zu schicken. Hac occasione und weilen gemelt worden, dass der Pensionarius de Witt und seine Faction sich über diese Proposition der Engländer erfreuen würden, habe ich Ir. Ch. D. vorgestellt, dass dieses Mistrauen und factiones bei gegenwärtigen Zustand der Sachen sehr schädlich fallen. Sie zeigen sich geneigt zu Stiftnng guten Vernehmens und Vergessung alles des vergangenen zu cooperiren wollen, vermeinen auch, dass es an des Prinzen Seiten nit ermanglen würde, besorgt aber, dass de Witt und die seinige schwerlich zu einer sinceren Reconciliation zu bringen sein werden.

<sup>1)</sup> August v. Sachsen.

Yergl. f
ür die s
ächsisch-franz
ösischen Beziehungen dieser Zeit Helbig l. c. 301;
 Anerbach l. c. 369 ff.

Ueber Pöllnitz' Aufenthalt im Haag; Puf. l. c. XI. 58; Droysen I. c. III., 405 ff.; Urk. u. Act. III. 275 f.; Peter, l. c. 47, 53 ff.

Buckingham, Arlington, Halifax, Sylvins; vergl. Basnage l. c. II. 254f.; Lefèvre-Pontalis l. c. II. 433 ff.

Ueber die Politik der Holländer und Engländer in dieser Zeit; Lefevre-Pontalis I. c. II. 375 ff., 428 ff.; Klopp I. c. I. 308 ff.

Vergl. für die Beziehungen Wilhelms zu Karl II. in dieser Zeit; Lefevre-Pontalis l. c. II. 428 ff.

Votum vom 25. Juli über des Goess Schreiben vom 10., 14. und 15. Juli 1672. (Conc.)

[Einschluss des Kaisers und des Reiches in einen eventuellen Frieden Frankreichs mit Holland und Brandenburg. Brandenburg-mainzische Beziehungen.]

15. Juli. Goess möge darauf achten, wenn Frankreich mit Holland und Brandenburg Frieden sehliessen sollte, dass der Kaiser und das Reich in denselben eingesehlossen werden. In comitalibus sollt er forfahren den Kurfürsten feite Pläne des Kaisers zu gewinnen und sich bemühen, dass das gute Einvernehmen zwischen Mainz und Brandenburg fortdanere. Goess soll den Kurfürsten auf dessen Reieine heefelien.

In diesem Sinne lantet die Weisung vom 28. Juli 1672.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 18./28. Juli 1672. (Aut.)

[Dank für die kaiserliche Resolution. Versprechen alles zum Marsch bereit zu halten.]

28. Juli. Ew. Kay. May\*. Allergnedigstes handt Schreiben hab ich von des Fürsten von Anhaldts Is\*\*. mitt gebührenden respect woll empfangen und tgleichwie Ew. Kay. May \*\*. gnedigst gefallen solche tapper sesolution zu ergreiffen undt behorige anstaldt machen lassen, damitt der Marsch dere volcker beschleuniget werde, So werde ich auch ahn meinen ohrdt keine zeitt noch stunde verabsommen mich mitt den meinigen zur coniunctur ferttig zu halten undt dasjenige zu beforderen, So Ew. Kay. May\*\*. zu unsterblichen ruhm, dem Römischen Reich zu bestendiger sicherheitt gereichen wirdt. ...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. Juli 1672. (Or.)

Berattang des Goess mit Anbalt, Schwerin hand Somnitz. Bitte um Weisung bezüglich der Seudung des Goess an die Bide der Herroge von Braunschweig und der

Landgräfin von Hessel-Cassel. Külb. Berichte Anbalts über den sichslischen Kurfürsten. Stellung Diacenarks.]

30. Juli. Der Fürst von Anhalt ist am 26. hier angelangt. Goess hat mit ihm, dem Baron v. Schwerin und mit Somnitz am 29. Juli conferirt und übersendet das Protocoll dieser Berathang'). Goess bittet um Weisung des Kaisers, wie er sich bezüglich des von Karfünsten geäusserten Wansches, er möge zu den Herzogen von Brannschweig und zu der Landgräfin von Hessen-Cassel.

<sup>1)</sup> Vergl, das folgende Stück.

reisen, verhalten solle. In jedem Falle empfiehlt Goess diese Herrscher durch einen kaiserlichen Handbrief in gute Stimmung zu bringen und ihnen die Ansicht zu benehmen, als wolle man ihnen nicht wohl.

Grana ') schreibt dem Goess, er sehe sehr wenig Hoffung, dass die Stadt Köln sich zur Annahme von Bestatzungen beferundeter Bächle entschliessen werde; er glanbe, dass es besser wäre miter diesen Verhältnissen sein Regiment berausznächen und so den Franzosen jeden Fracetz zu nehmen. Goess ist entgegengesetzter Amsicht; doch fürchtet er, dass es schwer halten werde den Knüffursten von Mainz — eben mit Röksicht auf Frankreich — dahin zu brüngen, eine grössere Trupperazabl nach Köln zu senden, was ein einlangendes Schreiben des Mahrenholts bestätiet.

Nach den Berichten des Fürsten von Anhalt hat der Knrffirst von Sachsen sich bereit erklärt in das neue Bündnis einzuterten, auch seine Vettern dann zu disponiten; im übrigen aber Elfersucht gegen Brandenburg greigt. Goess räth rasch jemanden an den sächsischen Hof zu senden; Subsidienzahlungen hält er für neurfässlich. Die Anssichten auf eine Elnigung mit Dinemark stehen gut und damit ist auch Hoffnung auf Abschluss mit dem Hause Brauuschweiz ereceben.

### Protocoll über die zwischen Goess, Anhalt, Schwerin und Somnitz am 29. Juli gehaltene Conferenz. (Or.)

[Clausel bei dem kaiserlichen Versprechen der vermehrten Truppensendung, Kurfürstliche Truppensendung. Recuperirung der clevischen Städte. Beiderseitige Vermehrung der Truppen im Nothfalle. Des Kurfürsten Wunsch bezüglich des Goess Reise nach Celle. Berichte Blumenthals über des Dänenkönigs Verhalten. Munition.

Köln. Allianz Oesterreichs und Brandeuburgs bezüglich Polens,]

Zu den am 11. Juli anfgesetzten Puneten bemerkt Schwerin: 1º. Dass 29. Juli. die conditio bei den noch versprechenden 4000 Mann ("wann nemlich die Sorg vor den Türken und von polnischer Seiten hener aufhören solle") ausgelassen werde. Ego: Satis apparere enixam Caesaris voluntatem, was möglich, werde man thun, was nit möglich, könnten sie nit begehren; bene sperari, dass die conditio für sich cesstren werde.

2º. Dass diese von Iº. Ch. D. versprechende Völker, sowohl pro foedere cum Hollandis, als pro illo, so nun mit Iº. K. M. geschlossen, zu nehmen; dann doppelt könnten sie's nit praestiren; I. K. M. würden doch endlichen auch mit Holland schliessen et tunc fore parem utrimque conditionem. Ego: Me relaturum.

3°. Ob nit besser were, dass wegen Recuperirung der clevischen Städte in specie etwas gemelt würde. Ego: Sufficere meo iudicio, was

Bevollmächtigter des Kaisers in Köln.

<sup>2)</sup> Mahrenholtz an den Kurfürsten, Würzhurg 8./18. Juli 1672. Copie.

Art. 3°. publici foederis in generalibus gemelt worden¹), seie fast rathsamer die specialia nit zu viel zu exprimiren.

4°. Im Fall diese zusammenbringende Macht nit erklecklich wäre, dass beide Theil alsdann ein mehrers darzu herzugeben. Ego: Sperare me non fore ea in re difficultatem.

Der Baron von Schwerin theilt dem Goess mit, der Kurfürst wünsche, dass Goess zum Herzoge von Celle reisen möge, um diesen nud die brügen Mitglieder des Hauses Braunschweig, sowie auch die Landgräfin von Hessen-Cassel, zum Eintritte in das brandenburgisch-österreichische Bündnis zu vermögen. Goess erlätzt, darzüber an den Kaiser berichten, indessen aber welter mit Schütz?) verhandeln zu wollen. Schwerin theilt ferner mit, dass Blumen-tall aus Kopenhagen sehr günstig über des Königs von Dünemark Intentionen berichte?) und von der Absicht des Königs melde einen Vertreter anch Berlin zur Beendigung des Werkes zu senden. Man änssert den Wunsch, Goess möge zu Verhandlenge mit diesem Vertreter des Diennekoligs Vollmacht erhalten.

Es wurde ferner von Seite der Brandenburger betont, sie wollten sich wegen der sekweren Stöcke diesnal dazu begeneen, weil sie ohne das er foedere mit Holland dazu obligirt; es misste aber künftig in keine Consequent gezogen werden; wegen der Kriegsenunition und dergleichen missten die Unkosten von beden Thellen getragen werden. Ueber andere derartige Angelegenheiten solle mit dem Generallieutenant? weiter verhandelt werden.

Wegen der Stadt Cölln befindet man freilich, dass zum höchsten importire, dass dieselbe zu rechter Zeit besser mit Volk versehen werde; zweifelten aber, 1°. ob die Völker von denen von der Stadt möchten angenommen werden; 2°. vernehme man, dass es an Munition und anderen zur Defension nothwendigen Dingen darin mangle; 3°. wisse man nit, ob die Fortification perfectionirt oder nit; sie vermeineten, der Conte de Monterey solle Volk darin werfen, oder beide Churfürsten zu Mainz und Trier sollens thun. Ego truge widerum an, dass es alle drei Churfürsten, die commissarii in der Sach gewesen, zu thun; meldete die Deligentien so bei dem Conte de Monterey wegen der Subsidien zur Subsistenz dieser Völker geschehen, dass das Werk zeitlich und vollkommentlich zu concertiren, dann sonsten würden uns die Franzosen sicherlich vorkommen, welches ein irreparabile damnum wäre. ...

Ich habe deducirt, wie gut nnd nöthig es seie, dass ein Particnlartractat zwischen I. K. M. und I. Ch. D. respectu der polnischen Dingen gemacht und auch andere benachbarte darzu gezogen werden, mit Re-

<sup>1) § 3</sup> betrifft den Zweck des Bündnisses; vergl. Mörner l. c. 365.

<sup>2)</sup> Braunschweig-cellischer Kanzler.

Vergl. Puf. l. c. XI. 42.

<sup>9</sup> Montecuccoli,

monstrirung, dass weilen wir nun keine Armee auf dieselbe Grenzen halten können, fama huius foederis suppliren und sowohl die Malcontenten, als Türken und Tartaren reprimiren müsse; hierüber hat man sich zwar nit ausgelassen, doch keine Disinclination gezeigt...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Angust 1672. (Or.) [Geplante Zusammenkumf: un Ernunschweig. Verhandlungen der Brandenburger und des Goess mit dem spanischen Gesandten. Crockow. Vauguion. Truppensendung des Brandenburgers nach Köln. Münster.]

#### Weisung vom 28. Juli erhalten.

auch der Mainzer besseren Muth fassen wird.

Der Kurfürst läd den Künig von Dänemark, den Herzog von Celle und die 5, Aug. Landgräßn von Hessen-Cassel wegen Verhandlungen über den Eintritt dieser Fürsten in das österreich-brandenburgische Bündnis nach Braunschweig und bittet Goess, beim Kaiser anzufragen, ob derselbe auch seinerseite Jemanden nach Braunschweig senden wolle. Goess hoft, dass in Folge dieser Nachricht

Des Bergeyck 1) Negociation ist ziemlich allgemein gewesen. Er hat das commune Interesse bei diesen gefährlichen Conjuncturen und was die allgemeine Sicherheit erfordert vorgestellt, der Königin officia bei E. K. M. und we man's sensten nothic befinds offerirt, dass man ihrer Seiten treulich darbei concurriren werde versichert; doch die Anzahl der Völker, so sich mit uns zu conjungiren nit specificirt. Als ich ihn gefragt, ob sie mit 10 000 Mann herbeitreten könnten, hat er geantwort von ja, wann sie ihre Völker, so sie den Hollandern zu Hülf geschickt, zurückbekommen; sonsten nit. Wegen der Stadt Cölln hat er kein Befelch gehabt, doch gute Vertröstung gegeben; directe hat man bei der Conferenz keine Klag geführt wegen der zurückständigen Pensionen der 100 000 Thaler jährlich, wohl aber gefragt, ob er von wegen der Garantie des pyrenäischen und achischen Tractats, welche an I. Ch. D. gesucht werde, keinen Befelch habe. In puncto rupturae mit Frankreich hat er vermeint, quod pro communi bono non expediret; Spanien würde dardurch genöthiget eine starke Armee auf die cathalonische Grenzen zu halten; allda koste ein Mann mehr, als 4 in Niederland; hierdurch würden die Geldmittel absorbirt und dem gubernatori in Niederland entzogen, allwo er mir den statum also describirt, als wann man in der Länge also nit verbleiben, weder diesen grossen Last tragen könne; derowegen dahin

- Const

Baron Bergeyck, spanischer Gesandter; vergl. Puf. l. c. XI. 59.
 Mater. r. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

zu sehen, dass Frankreich ad antiquos terminos gebracht und diese Länder nit lento igne verzehrt werden.

Crockows Reise zum Könige von Frankreich unterbleibt 1). Vanguion ist hier wieder angelangt; spricht von den grossen Mitteln und der Friedensliebe seines Königs 2).

Der Kurfürst von Brandenburg scheint wenig Neigung zn haben, seine Trappen nach Köln zu senden; doch glaubt Goess, wenn sich Mainz dazu entschliessen würde, es bei Brandenburg richten zu können.

Der Bischof von Münster hat sich wieder mit Frankreich ansgesöhnt, wenn aber die vereinigte Armee in die Nähe kommen würde, glaubt Goess, dass eine Aenderung nicht ausgeschlossen sei<sup>3</sup>).

## Votum vom 11. August auf des Goess Schreiben vom 18., 23. und 30. Juli 1672. (Conc.)

[March der brandenburgischen Truppen. Drohungen Frankrichs. Stärke der frankrichen Truppen. Allianz mit Raumchweife, Sachsen, Diammar, Hissen-Cassel. Dos Mainzers Rathechlige. Massregeln zu Regunsburg. Gefahr für Ousterreich aus Frandenburg. March der känserlichen Truppen. Mansfelds Sendung nach Drussen-Mansfeldische Angelegenbeit. Des Goess Verhandlungen mit den Braunschreigen und Hessen-Cassel. Forderungen an Brandeburg. Berenn. Oesterreich-höllsänliche Besteilungen. Solicitänfenderungen an das Reich. Derfüliger. Kölls. Bestung Dortmunds. Sendung Brandes nach England. Erriderung auf die Forderungen der Ennadeburger in der Conferen von 29. Juli.]

11. Aug. Man möge dem Goess antworten: Goess werde aus des Kaisers Antwort vom 7. August\*) ersehen haben, dass der Kaiser ungern vernommen, dass der Kuffurst der in Wien geschehonen Abredo zuwider bereits 10000 Mann und mehr nach M\u00e4nden und Lippatadt gesendet habe?), da doch zu Italberstadt die Coujunction der kaiserichen und kur\u00e4rutlichen Truppen erfolgen sollte. Auch habe der Kaiser dem Goess in dem Schreiben vom 7. d. befohlen, zu erfahren, wie stark die Brandebunger seien, dem Kurf\u00fcritten dessen Ministern Mittheilung davon zu machen, dass Gremonville hier behauptet, sein K\u00f6nig habe Vanguion nochmals zum Kurf\u00fcritten von Brandenburg geschickt, mit der Erklitung, wenn der Kur\u00fcritten segen Frankreich oder dessen Allitiet, den Kur\u00effinsten von K\u00f6ln und den Bischof von M\u00fcnster vornehme, werde der K\u00fcnig von Frankreich sein Land sofort besetzen, woegene derselbe bereit sei, firt den Fall der

<sup>&</sup>quot;) Vergl. Mignet l. c. IV. 92; Grimoard l. c. II. 26f.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst; Peter I. c. 59; Droysen I. c. III., 407f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vergl. für die Stellung des Bischofs in dieser Zeit Depping l. c. 74; für die Auffassung seiner Haltung am französischen Hofe Grimoard l. c. II. 38.

Oer Inhalt dieser Weisung ist aus dem Votum zu ersehen.

<sup>5)</sup> Für die Kriegsangelegenheiten Peter 1. c. 58f.

Nentralität seitens Brandenhurgs puncto assecurationis alles mögliche zu thun1). Ferner habe der Kaiser mit Betrühen vernommen, dass weder vom Könige von Dänemark, noch von Sachsen, Braunschweig, Hessen-Cassel kathegorische Erklärungen zu erlangen gewesen sind, da der Kaiser fürchtet, er und der Brandenburger werden allein den Franzosen und deren Allürten nicht gewachsen sein. In jedem Falle will der Kaiser wissen, mit wie viel Trappen Frankreich in den Krieg ziehen wird und oh die Generalstaaten unterdess still sitzen würden. So thue anch Mainz die Conjunction der Waffen beständig misrathen, lasse auch E. K. M. absonderlich dehortiren, dass weder E. K. M. noch der Churfürst von Brandenburg weder den Generalstaaten Hilf leisten noch des Königs Alliirten als Churcolln und Münster einige Feindseligkeit zuziehen sollen 2). Von Regensburg aber werde berichtet, dass gar viel Reichsstände angeregte Conjunction nicht gern sehen, noch gemeint seien E. K. M. und denen churfürstlichen Völkern einige Unterhaltshilf begegnen zu lassen und dass eben darumben das Gutachten in puncto securitatis publicae, so sich anvor so lang gesteckt, unversehens aggiustirt worden 3), damit hierdurch dero mit Churbrandenburg getroffene Allianz per indirectum hintertrieben werde. Also dass alle jenige praesupposita, daranf sich der Churfürst gelendet, anietzt so weit deficiren, dass darauf kein Fundament zu setzen und E. K. M. nebens vernehmen, dass am Frieden zwischen beeden Kronen Frankreich und Engelland an einem, sodann den Generalstaaten, sonderlich weilen so gute conditiones für dem Prinzen von Orange gesucht werden, fast nicht zu zweiflen, welcher, wann E. K. M. und Brandenburg zuvor die Kron offendiren und in gedachten Frieden nicht eingeschlossen würden, dero zu grosson Praejudiz gereichen künnte, welches alles er von Goess wohl bedenken und mit guter Dexterität hierüber, so weit es ihme räthlich zu sein bedünket, mit dem Churfürsten conferiren solle.

Die kaiserlichen Truppen sind schon auf dem Wege nach Eger,

Der Kaiser sendet den Grafen Mansfeld nach Dresden, nm dem Kurfürsten von Sachsen Mittheilungen über Anhalts Negociation in Wien zu machen.

Nan hat der Kaiser weiter die Sachen überlegt und fligt dem bereits mitgetheilten noch hinzu: Was Manefeld beträft, ist der Kaiser bereit, dasselbe durch seine Truppen besetzen zu lassen und wird mit nächstem Kaiserstein die entsprechenden Weisungen zukommen lassen. Goess soll sehen, dass dies mit gutem Willen des Brandenburgers gesechebe und dass der Administrator von Magdehurg seine Truppen herausnehme. Goess thut ganz recht, die Zwistigkeiten zwischen Brandenburg num Sachsen beitzulgen. Der Kaiser ist sehr dafür,

Vergl. Droysen I. c. 111.<sub>2</sub> 408; Peter I. c. 59; Mignet I. c. IV. 95.
 Droysen I. c. 111.<sub>2</sub> 408; Wagner I. c. 1. 279; Guhrauer I. c. 11. 8f.

<sup>1)</sup> Vergl. Pachner l. c. I. 574 ff.

dass Goess mit den Braunschweiger Herzogen und Hessen-Cassel nm deren Eintritt in das Bündnis verhandele. Der Kaiser hält dafür, dass es vielleicht jetzt an der Zeit wäre, dass Goess die ihm in seiner Instruction anfänglich mitgegebenen drei Puncte, 1º, dass des Kurfürsten Gesandte niemals beim Bischofe von Eichstädt 1) gewesen, 2°, die Competenzstreitigkeit zwischen Schaffgotsch und Hoverbeck und 3°. die Sachen wegen Jägerndorf, dextre bervorhebe; dann jetzo braucht der Churfürst E. K. M. und ist dahero das Eisen, weilen es glüht, zu schmieden. Bremen betreffend, glaube der Kaiser wohl, dass Schweden ein Absehen auf dasselbe habe nud halte dafür, dass es das zweckmässigste wäre, wenn die Stadt von dem niedersächsischen und westphälischen Kreise aus besetzt würde: Goess soll darüber mit Schütz sprechen. Die Räthe halten auch dafür, dass es an der Zeit sei, den nieder- und obersächsischen Kreis zur Bereithaltung der Truppen aufzufordern. Wegen der Subsidien aus Holland für Brandenburg seind dieselbe richtig und wirdet er von Goess schon zu Berlin aus der Relation des von Pöllnitz, Blaspeil und Romswinckel vernommen haben, wasgestalt der von Lisola und Kramprich inmittels mit den Holländern geschlossen und wasmassen selbige E. K. M. monatlich 45 000 Reichsthaler pro subsidiis versprochen, auch darvon gleich anietzo 200 000 Rthlr, abzuführen zugesagt haben 1). Sobald das Project einlangt, wird der Kaiser es Goess übersenden, der trachten soll, dass die Sache inzwischen geheim bleibe. . . . Und nachdem in gemoltem mit Holland geschlossenem foedere die Staaten-Goneral selbsten nicht verlangen, dass E. K. M. ihnen directe assistiren und also mit Frankreich öffentlich brechen sollen, als solle er von Goess dextre darob sein, dass Churbrandenburg sich nicht mit Attaquirung des Bischofens von Münster übereile, sondern die Ankunft des Generallieutenants Grafen Montecnccoli erwarten und sodann mit ihme eins und anders abreden wollte, als welcher destwegen schon ordentlich und ausdrückentlich instruirter dahin kommen wirdet: der Lisola auch von Neuem gute Hoffnung geben thuet, dass er Bischof von Frankreich weg und hiehier treten möchte 3).

Goess soll dem Kurfürsten euergisch zureden von Subsidienforderungen an das Reich in diesem Momente abzuschen. Dass Derflünger beurlaubt, dessen gehabte 2 Regimenter vergeben und ihm befolhen worden sei, an seinen Gützen zu bleiben, wäre gar wohl gescheben und Goess soll nur dahin cooperiren, dass er nicht wiederum restituirt werde; dass er stets, auch in dem vorigen schwedisch-polnischen Krieg. fildei suspectae gehalten worden. Bezüglich

<sup>1)</sup> Marquard, Principalcommissär des Kaisers zu Regensburg.

<sup>7)</sup> Für die österreich-holländischen Beziehungen in dieser Zeit; Grossmann l. c. 38. Der Vertrag vom 28. Juli bei Dumont l. c. VII., 208 ff. unter dem falschen Datum vom 25. Juli.

<sup>3)</sup> Vergl. Grossmann "Lisola" I. c. 52f.

der Besetzung Kölus bleibt es bei dem Gesagten, die Besetzung Dortmuuds hält der Kaiser der Zeit noch nicht für nothwendig. Goess hätte wohl daran gethan, dem Kurfürsten von Absendung Brandts nach London für diesmai abzurathen.

Was die von Anhalt, Schwerin und Somnitz mit Goess am 29, Juli gehaltene Conferenz betrifft und zwar ersteus den Wunsch Brandenburgs, dass die conditio bei deu uoch versprochenen 4000 Mann ("wann nemlich die Sorg vor den Türken uud von polnischer Seiten heuer aufhören solle") ausgeschlossen werde, hätte Goess richtig geantwortet und es bleibe bei dieser inserirten Con-Quoad secundum monitum, dass diese von Ir. Ch. D. versprechende Völker sowohl pro foedere cum Hollandis als pro illo, so nun mit Ir. K. M. geschlossen, zu nehmen, dann doppelt könnten sie es nit praestiren, I. K. M. würden doch endlich auch mit Holland schliessen; könnten E. K. M. selbigen deferirn, sonderlich anch bei dem von E. K. M. seithero mit Holland geschlossenen foedere; doch das Churbrandenburg mit solchen nicht directe den Hollandern Hilf leiste, sonderlich weilen solches Holland selbsten nicht verlangt. Quoad tertinm, ob nit besser wäre, dass wegen Recuperirung der clevischen Städte in specie etwas gemelt würde, hätte er gar recht geantwortet und bleibe es diesfalls bei dem articulo 3º publici foederis gar billig. Quoad quartum, im Fall diese znsammenbringende Macht nit erklecklich wäre, dass beide Theil alsdann ein mehrers darzu herzugeben, hätte er abermalen gar recht geantwortet und werden E. K. M. das ihrige möglichist thuen. Wegen Dänemark und Braunschweig müsse man abwarten.

Was im übrigen Sachsen betrifft, werde der Kaiser den Kurfürsteu Johanu Georg II. durch Mansfeld über das Verhältuis Sachsens zu Brandenburg aufklären lassen.

Beschlossen wie eingerathen am 11. Aug. in Gegenwart von Lobkowitz, Schwarzeuberg, Lamberg, Montecuccoli, Hocher, Dorsch und Abele.

Die dem Votum entsprechende Weisung ist datirt 14, Aug. 1672.

Votum sine dato über des Goess Schreiben vom 18. Juli 1672. (Conc.)

[Heirath des Kurprinzen mit der Erzherzogin betreffend.]

Anfang

Auf des Goess Schreiben vom 18. Juli in puncto matrimonii des Kurprinzen August. zu Brandenburg mit der Erzherzogin, ist ihm zu antworten, er soll mit Schwerin weiter darüber verhaudeln, jedoch so, dass niemand etwas davon erfährt, und dann berichten, was er erfähren. Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. Aug. 1672. (Or.)

[Neuaskertigung der österreich-brandenburgschen Allianz. Verhandlungen Vangulons mit den kurfürstlichen Ministern. Verhandlungen Brandenburgs mit den Schweizera. Brandts Mittheliumgen aus Schweden. Beabsichtigte Sendung Brandts nach Rogland. Hollfundisch-eellische Verhandlungen. Oesterreich-hollfundischer Vertrag. Köln. Französiche Heressmacht.]

13. Aug. Goess übersendet das neue Bündnis, das von ihm und Anhalt anterzeichnet worden, sowie die kurfürstliche Rätification; an der kaiserlichen wünschen die Brandenburger einige unbedentende formelle Aenderungen.

Vauguion hat, nachdem er sich lange geweigert mit den karfürstlichen Räthen zu verhaudeln, in der Conferenz des Karfürsten Verhalten sehr improbit und Aufklärung über den Zweck der Ristangen, sowie das Versprechen der Neutralität gefordert. Die karfürstlichen Räthe rechtlertigen das Benehmen ihres Herrn nud erklären bestiglich der Neutralität nur in Übereinstimmung mit dem Kaiser und den anderen Kurfürsten und Färsten vorgehen zu können.

Bel einor zweiten Couferenz zelgt sich Vaugnion nachgiebiger gestimmt; ert die Absicht längere Zeit hier zu bleiben, um fiber die Vorgänge nach Paris berichten zu können ').

Der Knrfürst sendet dem älteren Grafen Dohna"), der in der Schweiz ist. Befehl, mit den Schweizern um Truppenüberlassung zu verhandeln; Goess räth dem Kalser ein gleiches zu thun.

Nach Mittheilangen Brandts ist von Schweden nichts zu fürchten; eins der Hauptmeibre gegen einen Krieg sei in Schweden die Röcksicht auf der millütrischen Geist des Jungen Königs; da man fürchte, dass derselbe, wenn er beim Regierungantitie einem Krieg vorfinde, denselben lange forführen werde. Brandt soll im Monatsfrist nach England gesendet werden; man ist hier der Ansicht, dass es trotz aller Neigung des Königs von England für die Verbischung mit Frankreich? gelingen werde, die Aussöhnung Englands und Hollnöst zu Stande zu brüngen.

Die Verhandlungen über Sobsidien für Celle haben die Holländer abgrochen; sie glauben bei den herrschenden Verhältnissen anch ohne Subsidier Unterstützung erhalten zu können. Hier wird für bestimmt behauptet, dass der Vortrag zwischen dem Kaiser und den Staaten sehon unterschrieben sit und dass der Kaiter moantlich 43000 Thalter Subsidien erhalter, Goes hat ebenso solche Nachricht erhalten, dissimulitt aber dieselbe, bis er anthentiebe Mithellungen erhalten haben wird. Vie viel au der Erhaltung Kölna gelegen,

<sup>1)</sup> Vergl. Mignet l. c. IV. 99 ff.; Orlich l. c. II. 59.

<sup>7)</sup> Friedrich Dohua; vergl. Puf. l. c. XI. 73; Orlich l. c. II. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> England hatte bereits am 16. Juli einen neuen Vertrag mit Frankreich in Heeswyk geschlossen; vergl. Ranke, engl. Gesch. V. 112; Lefèvre-Pontalis 1.c. II. 432 ff.; Mignet 1. c. IV. 48 ff.

begreift man hier, jedoch entschliesst man sich nicht betreffs der Mittel und zielt am meisten auf den Monterey. Die französische Heeresmacht wird hier jetzt bedentend niedriger angeschlagen, als sie in der That sein dürfte.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. August 1672. (Or.)
[Brandenburgische Soldaten. Vaugudons Friedensversicherungen. Urtheil des Goess
über Frankriche Pitän. Prohungen Gravels bei Mainz. Beisens Pläne beräglich
Verhinderung der Conjunction der brandenburg-interreichischen Truppen. Urtheil des
Goess über die einzweibalgende Politik. Stellung des Herzogs von Celle. Untererdung des Goess mit dem Kurfärischn über die Blainz gegenüber einzweihagende Politik.

Goss übersendet eine Liste der für den Kriegsdienst bestimmten branden- 19. Augburgischen Soldaten ). Die Reigimenter zu Pferd, die jener Seiten der Weser stehen, seind der Orten geworben, oder durch die vorgestandene Squadronen zu Regimenter gericht und die lothringische Völker darum allda logirt worden, weilen diese die nächste Oerter an den Quartieren, allwo sie vor ihre Uebernehmung gestanden. Sie haben Ordre, sobald etwa die Franzosen dahin anmarschiren möchten, sich über die Weser zur Hauptarmee zu retiriren. Anstatt des alten Pusvolk, so in den Festungen liegt, ist man intentionirt andere neue Völker hineinzulegen 'b. Der Kurfürst dürfte sehr bald nach Halberstadt anfrechen. Vangshon will unter Jeder Bedingung den Kurfürsten begleiten, alle Versuche, ihn von diesem Vorhaben abzuhringen, sind vergebens. Er (Vanguison) spricht nun viel von Frieden und sagt dem Fürsten von Anhalt gleichsam in grossen Vertrauen, dass, wann an den König seinen Herrn geschickt und die Sach

<sup>1)</sup> Cavallerie: Das Lelbergienent zu Pferd 800 Pferde; des Kurprinzens, Prinz Friedrichs, F\u00e4risch zu Menne-Bonburg, Kannebergs, Spaens, Ellers, Osteas, M\u00fcraen Friedrichs von Meckicaburg, Grafen Promnitz Regimenter zu 600 Pferden, Lethringische V\u00fclker 700, Waldeck 300 Pferde, Marwitz Draguere 500, Bonnsder Dragoener 500, Prinz Friedrichs Compagale 100, in summa 5000 Mann zu Pferd. Feldmarschall: F\u00fcrat von Anhalt, Generallieutenant Kannenberg, Generaliengre \u00fcffrtigt. Study Spaen, Eller, Litcke.

Infanterie: Leibgarde unter dem Generalwachtmeister Pöllnitz commandirt durch den Obristen Schlaberndorff 10 Compagnicn, Kurprinzens, Dohna's, Goltz', Spatens, Sybergs, Götz' Regimenter zu 1140 Mann, Fargel 740 Mann, Holstein, Berlepsch, Neussen jo 550 Mann, in summa 10870.

Generallieutenant der Infanterie: Goltz, Holstein, Generalmajore Götz, Pöllnitz. Der Graf von Dohna ist Generalfeldzeugmeister dieser Tage geworden.

<sup>50</sup> Stück, 4 Haubitzen, 2 Mörser.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Für die Kriegsmacht des Knrfürsten ist das Werk von G. A. v. Mülverstedt, Die brandenburgische Kriegsmacht unter dem Grossen Kurfürsten" zu vergleichen; Ergänzungen aus dem Berliner Archiv von Lebmann, Gust., Forsch. z. br. n. prens. Gesch. 1, 450 ff.

con bel modo und also, dass es nit scheine, dass man darzu forciren wolle, proponirt würde, sicherlich der gewünschte Effect zu erfolgen. Das lasse ich nun dahin gestellt sein; mag sein, dass der König vermerke, dass eine starke Party wider ihn formirt werde und dahero von seinen gefassten Desseignen etwas nachlasse; den Frieden aber halte ich darfür, dass man von ihme anderst nit erhalten werd, als wann man ihn gleichwohl darzn einigermassen forcire, auch die Hoffnung verlieren mache mit seine eingebilte Conqueston aufzukommen. Des Gremonville, Gravel, Feuquières und anderer französischer ministrorum comminationes gehen lediglich dahin, dass sie einen und andern Chur- und Fürsten abzuschrecken und dardurch aus der Sach zu halten vermeinen. Solle die Party einmal recht formirt sein, werden sie andere Soiten aufziehen und besser Wort geben. Der von Mayernberg') hat mir geschickt, was Abbé Gravel bei Churmainz proponiret und gedrohet und sagt mir der Baron von Schwerin, dass des Churbairischen Kleist Proposition bei Er. K. M. auch dahin gangen, dass man die Anmarschirung und Conjunction dero Völker mit den Churbrandenburgischen in alle Weg zu unterlassen3). Was sie vor motiva und Absehen darbei haben lasse ich dahin gestellt sein, erinnere mich anch, was der Graf Montecuccoli bei der Conferenz diesfalls und wie das Werk des Marschs und Conjunction halber anzugreisen suggerirt; wie aber E. K. M. sich anderst resolvirt und nun nimmer res integra, als bringe ich dahie dero bei diesem Werk habende Bedenken und Sorgen solchergestalt vor, dass alles allein auf die Remedirung gericht. Im Uebrigen ich keine Hesitation und noch viel weniger einige Veränderung bei nns vermerken lasse; dann dieses könnte bei gegenwärtigen Zustand der Sachen nichts gutes verursachen. Man hat bei Ueberlogung aller dieser Difficultäten die Medaille, wie das Sprichwort laut, umzukehren und zu consideriren, ob diejenige, welche bei Unterlassung dieser Er, K. M. Resolution zu besorgen gewesen, nit viel grösser und schwerer. Der Erfolg bekräftiget fast, was bei den gehaltenen Conferenzon unter andern vorgestellt worden; dass nemlich, wann Er. K. M. Völker nit würklich in's Reich anmarschirten, man darfür halten würde, dass es deroselben nit ernst und dahero die übrige Potentaten, Chur- und Fürsten sich anch zurnckhalten würden. So viel discurrire ich als für mich mit diesen ministris, dass ich zwar ultra crepidam nit gehen, sondern diese deliberationes denen, welchen es zukommt, über-

<sup>1)</sup> Vertreter des Kaisers bei Mainz; vergl. Orlich l. c. II. 59.

<sup>2)</sup> Orlich l. c. II. 59; Helbig l. c. 28.

lassen volle. Ich resumire aber, dass man sich nit übereilen, noch in einige Action werd einlassen wollen, bis man mit proportionirter Macht darzu gefasst. Wann man einmal über die Weser gehe, müsse es mit Resolution geschehen, sich ') auf keine Weis widerum herüberjagen zu lassen; dann hierdurch würde die Reputation der Waffen verloren und allen, so uns soust beitreten möchten. der Muth benommen.

Nach Mittheilungen des aus Celle zurückgekehrten Oberstallmeisters der Kurfürstin, Lent, wünscht der Herzog die Hiukunft des Goess; Goess ist dazu bereit, erwartet aber den Befehl des Kaisers.

Ich bekomme jetzt gleich Schreiben von dem von Mayernberg vom 10. dieses und sehe daraus, dass Churmainz noch immerfort auf die Maxime Frankreich nichts im Weg zu legen, noch etwas wider Churcölle und Münster, noch in favorem der Holländer zu thnn, verharre. Ich habe mit I. Ch. D. darsse geredt, dass gut sein würde, dass sie jem and der ihrigen zu I. Ch. D. abschieken, eine Zeit allda zu verbleiben; sie seind darzu geneigt und haben eben gestern mit mir de subiecto mittendo deliberirt. Ich bin fast der Meinung, dass ehe und bevor der Schluss in der Stadt Braunschweig nit erfolgt, wenig auszurichten sein werd. . . .

P. S. Weisung vom 14. August erhalten, wird nach derselben verfahren.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. August 1672. (Or.)
[Mansfelder Angelegenbeit. Geplante Verhandlungen mit Braunschweig. Brandenburgholländische Verbindung. Crockows Sendung nach Wien. Vauguions Friedensversicherungen.]

Was Mausfeld anbelangt, ist Goess der Ansicht, dass die Besetzuug mit 22. Augdes Kaisers Garnison nur mit Bewilligung der Interessirten, also Brandenburgs, des Administrators und Kursachsens geschehen solle und nur als ein Mittel, um weitere Ungelegenbeiten zu vermeiden. Goess wird über die Sache mit dem Kurfürsten verhandelen, sich überdies alle Mite geben, damit das gute Vernehmen zwischen Kursachsen und Brandenburg fortdauere. Goess wird am 24. nach Halberstadt reisen, um dort mit dem Kurfärsten zu berathen, wie mit

wird Goess mit Schütz sprechen nad diesen, wie der Kaiser wünscht, zur Continuation in der guten Devotion gegen dem Kaiser ermahnen.

Dass I. Ch. D. sich per articulum secretum obligiren müssen Holland also directe zu assistiren, dass sie auch mit Frankreich zu brechen, dessen habe ich E. K. M. sehon unterthänigte erinnert; man thri gegen

dem Hause Braunschweig verhandelt werden solle. Wegen der Stadt Bremen

<sup>)</sup> A = sie.

mich nit dergleichen, aber ich weiss es von guter Hand und können E. K. M. gnugsam sehen, dass man von dieser Seiten alles dahin zu richten sacht; ist anch bei mir kein Zweifel, dass man in Holland eben das Absehen und die Hoffnung hat, dass anch E. K. M. und alle die andere allgemach et per gradus zum Bruch mit Frankreich kommen werden; wann sie dann nur auch darbei festhalten und nit etwa sich des Kriegs entschütten und anderen auf m Hals wälzen oder kaufen wollen...

Crockow, den man nach Paris senden wollte, um Vauguion dadarch zum Verlassen des Kurtfürstlichen Hofes zu vermögen, wird, da keine Hoffnung vorhanden ist Vauguion zur Ahreise zu bewegen, nach Wien gesendet werden. Vauguion hetont am kurtfürstlichen Hofe und Goess gegenüher die Neigung seines Herra zum Frieden.

P. S. Vauguion ist nach Halberstadt gereist.

Votum vom 23. August 1672 über des Goess Relationen vom 8. und 13. August 1672. (Conc.)

[Verhalten Brandenburgs zu Vangulon. Verhandlungen des Goess mit Braunschweig und Hessen-Cassel. Brandenburg-selweiterische Berichungen. Urbeil über die Art der vom Kaiser mit den Schweizern zu pflegenden Verhandlungen. Besetzung des Schlosses Rieiberg. Köln. Reise Brandts nach Eagland, Cannteian anch Colle. Project der Verhandlungen vom 11. Juli: Commando, Marsch. Schwedens Accession zum österreich-brandenburgischen Bindisses. Brandenburg-französiebe Berichungen.)

 Aug. Die R\u00e4the halten daf\u00fcr, man m\u00fcg Goess mittheilen, dass man die Ratification des nenen B\u00fcndnisses erhalten habe.

Was Vauguloss Usternehmen anhelangt, findet der Kaiser des Kurfürsten Verhalten sehr gut, Goess soll ihr zur Fortstetzung desselhen ermuntern; dech soll Goess trachten, dass Vauguion hald abgefertigt werde, weil ein längerer Auferthalt desselhen in Berlin dem Kaiser aur schäldlich werden könnte. Für den Einschlass der Braunschweiger Fürsten in das Bündnis soll Goess eifrig sich bemühen; er soll anch nach Braunschweig zu diesem Behufe reisen, wenn er es für zweckmässig findet, sich verher aber mit Schütz anterreden; nach Cassel zu reisen halte der Käiser für unnötlig, weil, wenn der Kurfürst von Brandenburg bei der Landgriffan nichts richtet, Goess noch weutger etwas richten werde. Der Kaiser sit erfreut darüber, das der Kurfürst den Biteren Grafen von Dohan keauftragt hat, mit den Schweizern zu tractien und auch den Oberst Pleasis') dahin abordnen will. Der Kaiser hilt dafür, dass beseer würe, gelich anfangs cum singulis und hermach eum omnibns cantonibns zu verhandeln, als ungekehrt. Ein Bindnis, oder directe lillé eggen Frankreich sei von den Schweizern indet zu hoffen; das beste, was zu erwarten,

<sup>1)</sup> Isaac du Plessis-Gournet; vergl. Puf. l. c. XI. 73; Orlich l. c. 59.

wäre die Erlaubnis zu Werbungen in der Schweiz gegen billige Bedingungen. Der scopus mit ihnen Schweizern zu tractiren aber möchte sein, wann Ober- nnd Vorder-Oesterreich etwa von Frankreich feindlich angegriffen und Costnitz, Rheinfelden oder Freibnrg belagert werden möchte, dass sie solche in ihre Protection nehmen und Hilfe gegen billige Bezahlung. doch aber auf solche Anzahl in selbige Plätz schicken möchten, damit man derselben auch ex parte Er. K. M. gleichwohlen gewahrt sein könnte; item dass sie möglichist verhindern wollten, damit in der Nachbarschaft kein Krieg entstehe und dergleichen. Wie dann der von Goess gar wohl daran (gethan), dass kein respectus religionis diesfalls gemacht, sondern mit beeden Theilen promiscue gehandlet werden solle; obwohlen E. K. M. darbei besorgen thäten, es werde von ihnen wenig zu erhalten sein.

Wegen Besetzung des Schloss Rietberg mit einer spanischen Garnison wollen E. K. M. mit dem allhier anwesenden spanischen Ambasciatorn1) reden lassen, wie dann auch gar wohl geschehen, dass der Churfürst von Brandenburg die von der Stadt Emden adhortiren lassen des Bischofens zu Münster propositionibus kein Gehör zu geben. Der Kaiser ist damit einverstanden, dass Brandt nach England abgeordnet wird. Bezüglich Kölns hat Lisola mit Monterey verhandelt"); der Kaiser findet, die beste Lösung wäre, wenn der Kurfürst von Brandenburg mit nächstem 2-3000 Mann hineinlegen und sie aus den holländischen Subsidien erhalten würde. Die Reise Cansteins zu den Herzogen von Celle nnd Braunschweig ist dem Kaiser gleichfalls sehr recht. Was das von Somnitz dem Goess übergebene Project über die mit Anhalt in Wien am 11, Juli gepflogenen Verhandlungen betrifft, da wolle der Kaiser den endlichen Aufsatz abwarten und dann erst antworten; im vorans aber so viel andeuten, dass die Türkengefahr nicht aufhört, vielmehr grösser wird.

Wegen des Commandos ware es gut, dass der Kurfürst, wenn er anwesend ist, das Obercommando führe, die Ordre aber allein dem Grafen Montecuccoli gebe, der wider dann den anderen Officieren die Befehle ertheilen soll.

Bezüglich der Geschütze bleibt es bei dem, was mit Anhalt in Wien abgemacht worden ist; ebenso bezüglich des Marsches etc. Wegen Accession der Schweden wird der Kaiser durch Hocher mit Pufendorf reden lassen3), doch will er das brandenburgisch-österreichische Bündnis den Schweden nicht communiciren, sondern allein die substantialia mittheilen. Goess hätte wohl Achtung zu geben und dextre zu verhindern, damit nicht etwa zwischen Frankreich und Brandenburg einige Particulartractaten in der Stille geschlossen, noch auch die Sachen wegen Ueberfall- oder Angreifung des Churffirstens von Cölln und Bischofens von Münster übereilet werden,

Balbesos.

<sup>2)</sup> Vergl. Grossmann l. c. 46, 48 f.

<sup>3)</sup> Vergl. Helbig l. c. 20f.

solang einige Hoffnung obhanden, dass selbige zu Er. K. M. Partei treten, oder bis die Armee an die Stadt kommen möchte. 1).

Relatum am 23. Abend in Anwesenheit von Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch und Abele; beschlossen wie eingerathen. Die Weisung ist datirt Wien 25. Ang. 1672.

Votum vom 30. August über des Goess Schreiben vom 13., 19. und 22. August. (Conc.)

[Project der Verhandlungen vom 11. Juli. Verhandlungen mit den Schweizern. Zahl der brandenbergischen; Hilfstruppen betreffend. Verhandlungen mit Schweiden. Allianz wegen Polen. Brandenburgs Verhalten berüglich der clerischen Plätze. Vangeion. Mansfeldische Angelegenheit. Oesterreich-bolläudische Beriebungen. Nottwendigkeit der Vorsicht in dem Massregeln agene Frankrich. Reichsangelegenheiten. Bärische Forderungen. Verhandlungen des Goess mit Brannschweig und Cassel. Mainz betreffend. Vorgeben Brandenburge zegem Müsstert.

 Aug. Das von Somnitz dem Goess übergebene und von diesem eingesendete Project \u00e4ber das Protocoli der mit Anhalt gehaltenen Conferenz vom 11. Juli

Project über das Protocoll der mit Anhalt gehaltenen Conferenz vom 11. Jali hat der Kalser empfangen — so möge man Goess antworten — nad findet es unnöthig und gegen das Herkommen aus Protocollen neue Tractate zu machen i).

Ueber Lisola's Thätigkeit in dieser Hinsicht, besonders hei M
nster, Grossmann l. c. 52 f.

<sup>7)</sup> Dieses Project entalli folgende Bestimmungen: 19. Zur Ausführung der geplanten Unternehmungen verpflichtet sich der Kaiser 2000 Soldaten, der Kurfürst 1000 zu schicken. Da aber der Kurfürst nach den Staaten 2000 Mann zu Hille zu senden verpflichtet ist, jetzt aber zicht 2000 Mann auf einnal entsberen kann, connentum set, eum esse consiliorum actionumque inseudam rationen, ne ntrumque subsidium tam ac Ceserzen Mr., quan a Sus Sw. Elle praesteur. Perene verspricht jeder Tbeil, wenn dieses Truppenzahl uicht genigt, so viel als nothwendig zu senden. 29. Diese kaiserlichen Hillstruppen werden am 15.25 Aug is Esper zusammenkommen und sich bereit balten am 22. Aug/1. Sept. an einem nach Berathung des Kurfürsten mit Monte-cuccil zu vereinbarenden Orten int den kurfürstlichen Truppen zusammenknemmenntrefen.

Beide Theile bemiñen nich den Dinnekönig, den Kurfürsten von Sachsen, die Haiser Culmbech, Braunschweig nach Hessen zum Beitzitte zu bewegen. 3º Der Kniser gibt 18 Feldstücke, 2º Nörser und alles zum Geschätz nothwendige et quanquan Sas Saw. Pil: aliquanto Dirac et majora tormetats promiestri, S. C. M. tamen, quod pulterem nitratum attiact et ejusmodi alla ad rem tormentariam spectantia, ad minimum dimidika partem schministrabit.

<sup>4)</sup> Das Commando erhilt auf Bitten des Kurfürsten Montecuccoli; die Jurisdiction bleibt auch nach erfolgter Verbindung jedem der beiden Commandanten; der Oberbefelbl beleibt aber solnage der Kurfürst amwesend ist, diesem; der Krieg wind aber nach gemeinsam gefasten Beschlössen geführt. 3) Der Kurfürst sorgt für Getreide, legt Magazine an, doch nusse das von den kaiserlichen Truppen verbranchte Quantum ihm ersetzt werden. 6) Ueber Kriegeführung bestätt der Kurfürst sich mit Montenten.

Daher hält der Kaiser dafür, dass dieses Project nicht ausgefertigt werde, zumal die meisten Punkte bereits vollzogen, andere bereits anderweitig erledigt seien, Wegen der Schweizer habe der Kaiser seine Ansicht bereits mitgetheilt, bei welcher es auch verbleibe. Zu geschweigen, dass sich E. K. M. über den § Primi articuli \_Caeterum cum sua Sa." sich nicht ehunder darüber resolvirn können, bis sie nit vorhere das zwischen Chnrbrandenburg und Holland geschlossene foedus generale et secretum gesehen haben werden, welches er dann zu procuriren und ehist heraus zu schicken ihme nochmaln angelegen sein lassen solle. Und hätte er Goess laut seines P.S. vom 13. dies \(\text{iber diesen & Caeterum cum Sua Stas.}\) bereit trefflich wohl geantwortet, dass nemlich solcher völlig ansgelassen und für diesmal von dem holländischen Werk abstrahirt, hingegen dieser articulus besagtem allhie mit dem Fürst von Anhalt adiustirten Protocoll gemäss eingerichtet werden möchte. Es ist auch dieser & Caeterum cum Sua Stas. um so viel weniger von nöthen, weilen dieser Punct - dass nemlich Churbrandenburg die denen Holländern versprochene 20000 und die E. K. M. absonderlich zugesagte 16000 nicht doppelt, sondern nur für diesmal für beede 20000 stellen dörfe - in der mit dem Fürsten von Anhalt, dem von Schwerin und dem von Somnitz mit ihme von Goess den 29. Juli 1) nächsthin gehaltenen Conferenz bereit einkommen und von E. K. M. lant dero allergnädigsten Resolution vom 14, d. 3) schon dergestalt erledigt worden, dass E. K. M. in diese einfache Stellung defe-

cuccoi. 7) Der Kaiser läst durch Grana mit den Kölnen verbanden über die Aufnahme einer grösseren Bestatung unterdessen verhandelt der Kaiser mit Monterey

über die zur Bestatung nothwendigen Truppen und Gelder; der Kurffirst wird suchen

Brunansbevig und Hessen für die Pflüse der Verbindeder zu gewinnen. 8) Da durch

des Kaltern Bemihung bestimate Hoffanng auf den Beitritt Sachsens zur Allianz ist,

wird der Kurfferst nicht ermangles, die Sache zur Durchfishrung zu bringen; es wich

sach ist, auf a rege Gallies in superiore et inferiere Austria, aun 1 Aureis in

Hungaris, aut a Pelonis in Silesia, mat a Sacsis in dictis locis bello peteretur, promittet S. S. E. soe pes Su. Caw. Wi, latarun pro virlus. Quen admodun et St.

C. Mr. reciproce Suse SU. Ell, promittet, quod similiter pro virlus ipsi adesse et

hostihus eins seen oppener veilt, a qullum in terries suis, quaccungue like sitt, vim

patitur, ita ut invasa et utrique aut alterutri parti erepta restituantur et a reliqui
tale periculuma avertatur.

<sup>10)</sup> Beide Fürsten tragen alles mögliche hei den Polenkönig in seiner Würde zu erhalten und gehen in dieser Frage gemeinsam vor.

<sup>11 = 14</sup> des Protocolls; 12 = 15 des Protocolls; 13 = 16 des Protocolls; 14 = 17 des Protocolls vom 11. Juli 1672.

Vergl. p. 575 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. p. 578 ff.

riren, doch dass Charbrandeburg mit solchen Völkern nicht directe denen Hollöndern Hill feisten solle, sonderlich weilen solches Holland selbst nicht verlanget; man auch gefunden, dass der von Somnitz in hoc puncto ziomlich variire, dann in dem Project, so er dem v. Goess hievor zugestellt und derstelbige unter m 13. d. M. Augusti hieber geschicht, hat er diesen Punkt also eingerichtet: Caeterum cum Sua Serenitas Electoralis fooderato Belgio ex alio foedere al copias auxiliares viginti milliamilitum obstricta sit et vero fieri non possit, ut tantae copiae trigints scillicet sex millium hoc tempore a Sua Sore". Electonali in campum deducantur, conventum est, eam esse consiliorum actionumque ineundam rationem, ut simul et Belgio praedicto procuretur pax atque ita et ab hac parte imperio Romano securitas praesestur.

Anietzo aber hat er solchen dergestalt eingerichtet:

Caeternm cum Sua Sertas. Electoralis foederato Belgio ex alio foedere ad copias auxiliares viginti millia militum obstricta sit et vero fieri non possit, nt tantae copiae triginta scilicet sex millium, computatis scilicet his sedecim millibus, quos Sone. Caesone. Mtl. promisit, hoc tempore a Sua Serte. Electi, in campum deducantur, conventum est, eam esse consiliorum actionumque ineandam rationem, ne utrumque subsidium tam a Caesea. Mte., quam a Sna Serte. Electi. praestetur. Also dass dieses wohl einem calvinischen Stückl gleich sehe und man dahin ziele, dass man E. K. M. directe für Holland und also directe wider Frankreich hineinbringen thate; ... welches aber von Er. K. M. keines Weges zu thuen, sondern dieselbe in terminis foederis conclusi zu verbleiben und klar zu sagen haben werden, dass sie der Zeit daraus weiters nit gehen werden. Bezüglich der Geschütze, Commando etc. bleibt es bei dem, was schon geordnet oder dem Goess befohlen worden ist. Ratione Schweden wirdet wohl gut und je ehender je besser sein, wann man sich selbiger Kron versichert: zumalen der von Pufendorf aus selbiger Kron Befelch von neuem die Versicherung gethan, dass sie, Schweden, nicht die lesten sein werden so Holland zu helfen verlangen, doch zugleich ermahnt, dass sich E. K. M., Churbrandoburg und andere Mitalliirte nit gar zu frühe und gar zu eilfertig, sondern caute et lente wider Frankreich einlassen wollen, welchem hingegen Er. K. M. geheimer Rath und Hofkanzler, der Baron Hocher, versichert, dass das mit Brandeburg jüngst vernenerte foedus weder directe noch per indirectum im geringisten wider Schweden angesehen, oder das mindiste darinnen begriffen seie1), dahero wohl

<sup>1)</sup> Vergl. Helbig l. c. 27f.

höchst von nöthen, dass sowehl E. K. M. vermittels des Pufendorf als anch Churbrandeburg und die Holländer ieder absonderlich nunmehr ohne Verlierung einiger Zeit besagte Negociation mit Schweden anheben und man sich derselbigen versicheren thut. Das projectum ratione foederis pro Polonia würden E. K. M. diese Tag aufsetzen und ihme von Goess communiciren lassen und erwarteten E. K. M. des Churfürsten von Brandeburg sein Meinung, ob, wie und wann derselbige seine wider Frankreich wegen der abgenommenen clevischen Plätz eingewendete Klagen nach beschehener Conjunction der Waffen zu Regensburg proponiter verlangen thuet. Im Uebrigen ist wegen der reciprocitiehen und Mutuelassistirung in gemelten Protocoll vom 11. Juli negsthin nit allein der Vorder- und Oberösterreich nnd Schlesien, sondern auch dero anderen Erbkönigreich und Landen halber, Provision besehehen?

Goess soll trachten zu verhindern, dass Vaugudon mit dem Kurfürsten reist; wenn das aber nicht möglich ist, muss man sich derein fügen. An die Landgräfin zu Hessen-Cassel erhält er ein Creditiv, da sie nach Halberstadt zum Kurfürsten kommt. Ratione des Hauses Mansfeld verweise der Kaiser Goess auf seine früheren Befehle, zweifle auch nicht, dass die Sache inzwischen schon gerichtet, doer sich völlig zerschäpere wird.

Sonst ist des Kaisers Meinung hierin nochmals, dass die Besetzung dieses Ortes soviel möglich sowohl mit beider Kurfürsten, Sachsen und Brandenburg, als auch des Administrators gnten Willen geschehe. Weiters hat er gar wohl gethan, dass er sich wegen der von dem Lisola und Kramprich mit denen Holländern geschlossenen Tractaten also verhalten und hätten E. K. M. woniger nit thuen können als selbige in etlichen Puncten zu verändern, weilen E. K. M. ans denen terminis foederis conclusi wenigist für diesmal nicht weichen, sondern darinnen verbleiben, dardurch auch der Welt kein Ursach geben wollen wider sie zu sprechen, als ob E. K. M. daran schuldig, dass etwas wider den westphälischen Frieden beschehen seie, und solle auch er von Goess solches in seinen negotiationibns wohl in Obacht nehmen und den Chnrfürst dahin dirigirn, damit er sich hierinnen wider Frankreich oder sonsten nit fibereile. In comitialibus erwarte der Kaiser Bericht, insbesondere wie Brandenburg sich zur Frage securitatis publicae stelle 2). Goess soll dem Kurfürsten mittheilen, dass der in Wien anwesende bairische Abgeordnete von Kleist den Kaiser ersucht habe die Verbindung mit den braudenburgischen Truppen zu sistiren, was der Kaiser aber zurückgewiesen habe. Die Art der Verhandlungen mit Braunschweig und Cassel überlässt der

<sup>1)</sup> Vergl. p. 568; § 10.

<sup>7)</sup> Für die Verhandlungen in dieser Frage; vergl. Pachner l. c. I. 574ff., 583ff.

Kaiser dem Goess. Mit Mainz sei nichts zu richten, doch soll Goess heim Knfürsten von Brandenburg dahim wirken, dass er einen Vertreter hinsende, mu
vielleicht etwas fihles zu verhindern. Dass Goess trachte zwischen Brandenburg und Sachsen ein gutes Einvernehmen herzustellen, freut den Kaiser. Goess
soll sich hemühen den ganzen Inhalt der zwischen Braudenburg und Holland
geschlossenen Verträge zu erfahren und Brandenburg heständig zusprechen
sich mit Attaquirung des Bischofs von Münster und sonst in anderen Operationen in keiner Weise zu praceiplitien.

Die Weisung gleichen Iuhalts ist datirt Wien 31. Aug. 1672.

Goess an den Kaiser. Dat. Halberstadt 30. August 1672.
(Or.)

[Ankunft iu Halberstadt. Vaugujous Erklärungen. Verhandluugen mit demselben. Köln.]

30. Aug.

Goess ist den 29. iu Halherstadt angekommen. Canstein theilt ihm mit, dass Anssicht vorhauden sei Dänemark uud Celle für die Allianz zu gewinnen. Der Kurfürst von Brandenburg ist seit 23. hier. Der Conte de Vanguion hat zu Potsdam bei demselben diese 3 Ding angebracht: 1°, dass der König sein Herr zum Frieden mit Holland geneigt; 2°. sich beklagt, dass I. Ch. D. ein Memorial wider seinen König zu Regensburg wegen der im Clevischen occupirten Städt übergeben 1); 3°, hat er die Erklärung gethan, dass, wann I. Ch. D. den Holländern nit assistiren sollten, der König ihro diese Städt post factam pacem restituiren würde. Als man nun dahie mit ihme darüber in Conferenz getreten, hat er dasjenige, was I. Ch. D. wegen seiner Proposition gemelt, fast nit agnosciren wollen, darüber sie sich nit wenig formalisirt. Den Frieden im Reich verlangte sein König zn halten; wegen Holland hätte er nichts gemelt; seine Klag in 2°. wäre dahin gangen, dass I. Ch. D. fast an allen Orten und also auch zu Regensburg wider seinem König negociirte und dass er nie keine cathegorische Resolution, ob dieselbe neutral bleiben wollten oder nit, erhalten können; ... quoad 3°m gedünkete ihm, dass er gar viel gethan, dass nachdem er vorher nnr allein anerboten die clevische Städt dem Reich zu restituiren, nun offerirte, dieselbe Ir, Ch. D. zn restitniren, welche Proposition man dahie gar weit geworfen. Als ihme ausser der Conferenz vorgestellt worden, dass ein anders wäre, wann der König diese Plätz alsogleich ietzt restituirte, liesso er sich vernehmen,

<sup>1)</sup> Vergl. Londorp l. c. 1X, 890 ff.

dass auch hiervon gehandelt werden könnte '). Der Herzog von Lothringen versichert es sei die Absicht der Franzosen Köln mit Gewalt anzugreifen.

Goess an den Kaiser. Dat Halberstadt 3. Sept. 1672. (Or.) [Erklärungen des Heroge von Leibringen. Verhandlungen Brandenburgs mit demselben. Vorschlige Amenorgaen in dieser Sache. Trichel dies Gesek aufriber. Verhandlungen mit Vanguion. Verhandlungen mit Amerongen und mit dem Knrfürsten über Sachsens Einritt in die Allianz.]

Der Herzog von Lothringen hat einige propesitiones gethan, welche 3, Sept. dahin gehen, dass er das seinige bei diese unsere Party thun wollte, wann er kennte versichert sein, dass kein Fried solle gemacht werden. er werde dann darin mit eingeschlossen und ihme sein Herzogthum restituirt. I. Ch. D. zeigen kein Bedenken hierbei zu haben 2). Der von Amerongen, welcher hierüber auch mit dem Herzog getractirt, thäte vorgestern in Beisein meiner Ir. Ch. D. diesen Vorschlag: Er wollte an die Herren General-Staaten schreiben, dass sie sich befriedigen möchten, dass von den 12000 Mann, welche E. K. M. vermög des jüngsten Tractats mit gedachten Staaten-General, zu stellen, über die verige 12000 Mann, so in dem Tractat mit Churbrandenburg versprochen, 6000 Mann dem Horzog überlassen würden, darzu er andere 6000 Mann verschaffen und mit dieser Macht an Ort and End, wo und wie man's rathsam befinde, agiren sollte. Nun lasse ich den Vorschlag an seinem Ort gestellt sein, mëchte kunftig, wann die Sachen in anderem Stand und es etwa zur Ruptur kommen sollte, darvon zu handlen sein; bis noch bleibt all viel Wegs darin zu thun. Obgedachte Er. K. M. Tractaten seind von deroselben noch nit ratificirt 3); der scopus ist eingericht, wie ich aus der Abschrift, so der von Amerongen gleich holen und Sr. Ch. D. vorlesen lassen, erschen, steht auch noch dahin, was die Staaten-General zu des von Amerongen Proposition sagen und was die Notdurft und die occasiones bei diesor unser noch nit gar grosse zusammenziehender Macht erforderen werden. 1ch habe erinnert, was ich schon von langer Hand dies Werk betreffend suggerirt, es ware der von Risaucourt4) folgends im Haag gewesen, aber nit fertkommen kennen, zweifelsohne weilen man damalen mehr die Gedanken dahin gericht, wie man Fried machen, als wie man

<sup>1)</sup> Vergl. Mignet l. c. IV. 99 ff.; Peter l. c. 59.

Vergl. Grossmann I. c. 54 f.; Orlich I. c. II. 60.

Deber den Stand der Verhandlungen in dieser Zeit; Grossmann l. c. 46 ff.
 A = Risanconr, Minister des Herzogs von Lothringen.

Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

den Krieg führen möchte. Der von Amerongen hat's einigermassen bekennt, den neulich massacrirten Pousionario de Witt') doch das Zeuguns gegeben, dass er zu diesem Tractat mit dem Herzog gerathen, die confusiones, so bei ihnen eine Zeit hero gewesen und diese und viel andere gute resolutiones verhindert, wie auch dieses darbei eingewendt, dass damalen der Herzog allein und die Party, welche man anietzo formire, noch nit gesmacht gewesen. Gegen S. Ch. D. habe ich nacher a parte gemelt, dass wie es gut wäre, dass man den Herzog zu unserer Party brächte, also gedünkete mich, dass dieser Vorschläg nit adequat; wann die Staaten-General dem Herzog ein gutes Stück Geld güben und er von dem seinigen noch soviel darzu legete, würde man ehe zu Streich und zu der führenden Intention kommen, obwohl auch in hoe casu all viel Difficultäten vorfallen würden. ... Morgen dürfte Montecuccoli hier einterffen.

Der Graf de Vauguion hat die schriftliche Antwort des Kurfürsten auf seine Erklärungen wieder uneröffnet mit der Bemerkung schriftlich nicht verhandeln zu wollen zurückgesendet; ist darauf zu dem Baron von Schwerin kommen und unter andern gemelt, er sehe, man halte seinen König schon vor debellirt, weilen man solche resolutiones von sich gebe<sup>3</sup>). Gegen mich hat er auf's neu sein Desiderium den Frieden befürderen zu helfen contestirt: der Marsch und Conjunction unserer Völker werden, nach seinem Sagen, wenig gutes hierbei thun; sein König seie überaus ialoux in dem, was seine Glorie betrifft und werd nit wollen darfür angesehen werden, als würde er zum Frieden gezwungen. . . . Amerongen theilt dem Goess und dem Kurfürsten mit, dass er Befehl habe in Dresden mit mit dem Kurfürsten von Sachsen über dessen Eintritt in die Allianz zu verbandeln, zugleich aber zu sehen, dass die Subsidien, die Sachsen vermuthlich fordern werde, erst nach Abschluss des Friedens entrichtet werden sollen. Ich habe erinnert, dass auf alle Weis dahin zu sehen, dass dem Churfürsten de praesenti mit einem Stück Geld geholfen werde, damit er armiren und die auf die Bein habeude Völker verstärken könne; so viel ich merken können, werd der von Amerongen wohl einige Ordre hierzu haben, dann ich habe ihn dessen vorhin schon vielfältig erinnert. I. Ch. D. sagten mir, dass er sich wohl auf 100 000 Rthlr, einlassen möchte; er meldete darbei, dass in solchem Fall Chursachsen sich zur wirklichen Assistenz der Staaten-General zu obligiren hätte; ich habe mich hierüber nit ein-

Vergl. die ausführliche Darstellung des Unterganges der beiden de Witts bei Lefevre-Pontalis I, c. 11, 459 ff.

<sup>3)</sup> Mignet I. c. IV. 101 ff.

lassen wollen; halte darfür, dass man chursüchsischer Seiten sich diesfalls nach E. K. M. werd richten wollen. Da Ameroagen aber noch keine Instruction hat, wurde beschlossen, Berlepsch voranszusenden, um die Sache vorzubereiten.

Goess an den Kaiser. Dat. Halberstadt D. Sept. 1672. (Or.) Kewe Verhandingen Vauguios mit den Kuffrich. Des Goess Verhalten zu denselben. Haltung des Lubtringers. Klugen über die Langsankeit der Kaiserlichen. Entgegung des Goess. Stellung des Herzogs von Celle und des Knügs von Däsemark zur Allianz. Unterredung des Goess mit Groote. Bischof von Paderbern. Verhalten des Bischof von Münter. Köliz. Des Kaisers Erklümingen über Frankreich.

Vanguion hat um eine neue Audienz beim Kurfürsten angesucht und mit-10. Sept. getheilt, der König von Frankreich habe, da der Kurfürst mit anderen Truppen vormarschire, Turenne Befehl ertheilt die Niederlande zu verlassen; wolle der Kurfürst in dem Marsche einhalten, so werde Turenne wieder Befehl erhalten sich gegen Holland zu wenden, es sei ihm leid, dass der Kurfürst sich so benehme'). Wie I. Ch. D. mir sagen, solle er sich fast fiero bezeigt, auch etwas, als wann sie ihre limites überschritten, gemelt haben, darüber sie sich sehr formalisirt. Der Kurfürst antwortet ganz kurz, verweist ihn auf eine Conferenz. Dem Baron von Schwerin habe ich suggerirt, dass indeme dieses fast eine Anklindigung des Kriegs seie, man sich dessen bedienen könnte deu Vauguion von hier weg zu bringen. Er antwortete, dass er auch darauf gedacht und zu deliberiren wäre, ob man's also thun, oder zu mehreren Glimpf noch etwas zusehen sollte. Der Herzog von Lothringen erwartet mit Spannung die Ankunft Montecuccoli's. Was die Tractaten mit dem Herzog anbelangt, werd gut sein, dass er des Generallieutenants erwarte; sonsten sehe ich, dass er mit seinen consiliis fast geschwind gehe, der Franzosen Macht extenuire und die impresa auf unserer Seite facil mache, welches darum nit dienlich, weilen I. Ch. D. ohne das solcher Ding ziemlich persuadirt und den Marsch und die operationes urgiren. . . . Als im Discurs, darbei der Herzog von Lothringen und Amerongen waren, über unsere Langsamkeit murmurirt werden wollen 2), habe ich vorgestellt, was vor eines grossen beneficii auch nur aus dem Marsch unserer Völker Holland allbereit geniesse, indeme ad solam hanc famam die französische operationes cessirt und nun moles belli von ihnen ab und auf uns transferirt werde. Wann nun der Graf Montecuccoli kommt, werd dahin zu sehen sein, dass man Ir. Ch. D. die allgemeine

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 288; Droysen I. c. 409.

Vergl. Urk. u. Act. III. 287f.

Convenienz und Notdurft der Sachen also vorstelle, dass sie darbei acquiesciren und keine Ungeduld oder sinistrae impressiones destwegen gefasst werden.

Der Herzog von Celle ist bereit unter den Bedingungen, über die er sich mit den Staaten gednigt, in die Allians einzuteien, will die aber nietel ohen Dänemark thun, dessen exorbitante Forderungen die Geueralstaaten nieht e-füllen Können. Goess drüngt den Herzog zur Entscheldung auch ohne Dänemark, was dieser aber weigert, indem er zu gleicher Zeit verspricht sein mög-lichstes zu thun, um Dänemark zur Herabminderung seiner Forderungen zu vermögen. Herzog Rudolf August zu Wölnöhnitde glit dem Goess die besten Versicherungen, versucht zu gleicher Zeit sein Vorgehen gegen die Stadt Brausschweig zu verlittertigen?

Mit Groote 2), der mit dem Anftrage des Herzogs von Hannover 2) hieher gekommen ist Verschonnng von dem Durchzugo der Truppen dnrch Hannover zu fordern, oder wenn dies nicht zu erreichen sei, dass wenigstens strenge Zucht gehalten werde, hat Goess längere Unterredungen 1). Ieh befinde, dass der Herzog sowohl als sein Bruder, der Bischof von Osnabrück 1), einiges impegno mit Frankreich, auch destwegen einiges Geld empfangen haben mögen 6), massen auch der Herzog Georg Wilhelm zu Celle hiervon etwas gegen mich und darbei dioses meldete, dass sie im nbrigen nichts hinderen würden. Und gabe mir der von Groote keine Hoffnung, dass der Herzog diesmalen hiervon abstehen oder wider seine parola handlen solle; er wäre zu genereux darzu, würde aber auch nit allein nns nichts im Weg legen, sondorn violmehr alle Befürderung thun. Ich proponirte, dass, wann sie endlichen in einiger Neutralität und zwar auch respectu der französischen Alliirten, als Chur-Cölln und Münster, begriffen, sie dannoch mit uns eintreten und solche operationes gefunden werden könnten, welche dieser Obligation nit zuwider liefen; es ware gnug zu vermerken, dass er dieses pro valde delicata materia hielte. Dieselbe Forderung der Verschounng seines Laudes stellt auch der Bischof von Paderborn b durch seinen Rath Meinders, Vetter des kurfürstlichen Rathes,

Ich werdo wie bishero also noch ferner mir angelegen sein lassen, dass man sieh wider Chur-Cölln und wider Münster nit übereile. E. K. M.

<sup>1)</sup> Vergl. Havemann l. c. II. 142 f.

<sup>2)</sup> Ueber O. Groote; Havemann I. c. II. 155 f.

Johann Friedrich.

<sup>4)</sup> Vergl. Havemann L c. H. 163.

b) Ernst August.

Ueber diese Verhältnisse Grimoard I. c. II. 84; der Vertrag Hannovers mit Ludwig XIV. kam erst am 10. Dec. 1672 zu Stande, Mignet I. c. IV. 137.

<sup>7)</sup> Ferdinand II. v. Fürstenberg.

werden gnädigst vernommen haben, dass der Bischof zu Münster die Belagerung vor Gröningen den 27. Augusti aufgehebt ') und dass sowohl er als Chur-Cölln viel Volk darfür sitzen lassen; dieses und die Placaten, so der König in Frankreich publiciren lassen wegen der Contributionen. welche nit dem Herrn Bischofen, sonderen den Franzosen abzuführen, möchten ihn etwa auf bessere Gedanken bringen 1). . . . Wegen Reassumirung der Tractaten zwischen Chur-Cölln und die Stadt habe ich allbereit dahie E. K. M. gnädigste Intention und Gesinnen vorgetragen und darbei remonstrirt, dass dieses insoweit zu der Stadt besserer Sicherheit gereichen werde, da man zu sehen, dass man von unserer Seiten mehr auf civilia als militaria media gedenkt.... I. Ch. D. wie auch der Baron von Schwerin haben mir heut frühe die Resolution, so E. K. M. dem Gremonville geben lassen, trefflich gerühmet 1), sie wäre also eingericht, dass nit besser sein können. Ich insinuirete modeste, wie wir uns Ir. Ch. D. Interesse so treulich angelegen sein lassen; ist mir auch sehr lieb gewesen zu vernehmen, dass hinwiderum der von Jena zu Regensburg so tapfer für E. K. M. votirt und den Churcöllnischen die Wahrheit gesagt.

Goess an den Kaiser. Dat. Halberstadt 14. Sept. 1672. (Or.)
[Ankunft Montecuccoli\*. Amerongens Reise nach Dresden. Urtheil des Goess über
das Mainz gegenüber zu beobschtende Verfahren. Antwort für Vaugulon. Erklärungen der Landgräfin om Hessen-Cassel und des Herzog von Ilannover.

Montecuccoli ist angekommen'), dürfte über seine Verhandlungen mit dem 14. Sept. Kurfürsten selbst berichtet haben').

Amerongen weigert sich die Reise nach Dresden anzutreten; Goess bietet alles auf, ihn dazn zu vermögen 6).

Wegen Chur-Mainz wäre ich der unmassgeblichen Meinung, dass wellen ein mehrers von ihme nit zu erhalten, seine Beitretung zu nnser foedus anzunehmen, auch abstrahende a garantia pacis Clivensis, zu welcher S. Ch. Gn. ohne das sehen obligirt; man muss nehmen, was man haben kann; wenigston werd fama nostri fooderis deste grösser und

<sup>1)</sup> Vergl. Depping l. c. 106 f.; Ennen l. c. I. 277.

Vergl. Depping l. c. 111 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Mignet I. c. IV. 103 ff.; Theatr. Europ. XI. 64 ff.; Basnage I. c. II. 37 ff.; Wagner I. c. I. 287 ff.; Gremonville's Rede in extenso auch im Diar. Europ. XXVI. n. I. 129 ff.

<sup>4) 9.</sup> Sept. vergl. Pcter l. c. 61.

Vergl. Grossmann, Montecuccoli l. c. 414 ff.; Peter l. c. 61 f.

<sup>9</sup> Vergl. Urk. u. Act. 111. 289.

dem Churfürsten occasio benommen dieses foedus zu improbiren, andere Ständ darvon zu dehortiren und etwa auf einige andere Party zu seiner Versicherung zu gedenken. ... Man ist im Werk die Antwort, so dem Conte de la Vauguion zu geben, zu verfassen; gern wäre man seiner los, doch wollte man vor der Zeit auch nit gern einige Feindseligkeit bezeizen.

Der Landgräfin von Hessen-Cassel, welche sich jetzt hier befindet, hat Goess des Kaisers Schreiben übergeben; sie will sehr gerne die Verbindung mit dem Kaiser, aber von wirklicher Conjunction der Völker müchte sie noch einige Zeit dispensirt werden. Der Herzog Johann Friedrich von Hannover hat sich, wie der zurückgekehrte Crockow berichtet, zur Einhaltung der Neutralität and Gestattung des Durchzuges der kaiserlichen Truppen bereit erklärt. Goese denkt zu ihm zu reisen, um ihn in dieser Ansicht, — mehr werde nicht zu erreichen sein – zu hestäfken.

# Goess an den Kaiser. Dat. Braunschweig 23. Sept. 1672. (Or.)

[Verhandlungen des Goess zu Braunschweig über die Allianz mit Braunschwif, Dänemark und Hessen. Differenzen beräglich der Truppearzahl und der cinnschlüssenden Provinzen. Aeusserungen des Kurfürsten in dieser Frage. Einscheidung de Goess in dieser Angelegenbeit. Verhandlungen Brassers mit Celle. denburgischen Arnee.]

23. Sept. Goess ist am 16. nach Braunschweig gekommen '), allwo ich diese Tractaten nit so weit richtig, als man praesupponirt, gefunden, indeme man

weder quoad quantum, noch circa provincias includendas sich vergleichen können und man in 3, wo nicht 4 Haufen geritten, da Dänemark eins, das Haus Braunschweig ein anders und Hessen widerum ein anders behaupten wollen. Das vom dänischen Vertreter Habbaens vorgeschlagere Project wurde nicht angenommen, worauf die übrigen Deputirten ein Project verfasst haben.

Die Hauptquaestiones sein circa quantum und dann circa provincias includendas gewesen. Der dänische hatte seine Resolution aus Kopenhagen erhalten, die ware, dass der König die 9000 Mann, 3000 zu Ross und 6000 zu Fuss, verwilligte, herentgegen praetendirete er ein mehrer von den Braunschweig- und Casselischen, als sie nit verwilligen wollten, bestunde doch nit gar stark darauf; der Churbrandenburgische ware darum

facil, weilen I. Ch. D. sich gegen E. K. M. und gegen Holland schon auf

ein mehrers obligirt.

) Vergl. Peter l. c. 62.

Circa provincias includendas aber hat Habbaeus praetendirt, dass Dänemark und Norwegen in dem foedere mit einzuschliessen; endlichen von Norwegen gewichen und allein auf Dänemark bestanden, herentgegen hat er das Königreich Hungarn keineswegs mit einnehmen wollen, er hätte es expresse in instructione, könnte keineswegs darvon weichen. Canstein hat wegen Einnahm Dänemark propter aliud foedus, so sie mit einander haben, keine Difficultät gemacht. Celle hat sich Anfangs erklärt, Dänemark und Norwegen mit einzunehmen, aber weilen Wolfenbrittel sich hierzu nit verstehen, sondern bei dem, was ihr jüngstes foedus in sich halt, verbleiben wollen, hat der Schütz ein mehrers auch nit thnn wolleu: dann diese 3 lünenburgische Linien sehr scrupulose dahin sehen. dass sie aus ihrer Proportion nit schritten, oder etwas, was in consequentiam gezogen werden könne, eingehen. Ich habe mich dahin erklärt, dass ich diese Ungleichheit nit annehmen könnte; man müsste das foedus entweder allein auf die im Reich gelegene Länder, oder doch beiderseits auf die in et extra imperium gelegene richten. Der von Canstein hat sich hierum nit bekümmert, dann der König in Dänemark hat sich per aliud foedus ad defensionem Prussiae obligirt; die übrige Deputirte haben sich auch gnugsam vernehmen lassen, dass sie das Königreich Hungarn in dieses foedus nit mit einkommen lassen könnten; dass es also daranf ankommen, dass man entweder unverrichter Dingeu von einander zu scheiden, oder die Sach ad principales zu referiren und nacher wiederum zusammen zu kommen, welches der Habbaeus vorschluge, ich aber nit rathsam finden können, sondern habe allen Fleiss angewendt, damit ich eigentlich penetriren könute, ob er dann so praecise auf Inclusion des Königreich Dänemark und Exclusion des Königreich Hungarn instruirt, wie er vorgabe, dergestalt, dass ich auch eventualiter von ihme Abschied genommen und mich angestellt, als wollte ich meine Reis nach Celle den anderen Tag fortsetzen; habe doch ein mehrers von ihme nit herausbringen können, als dass er begehrt, man möchte die Tractateu nit abrumpiren, sondern allerseits das Werk an unsere principales referiren. Unterdessen schrieben I. Ch. D. an den von Canstein, dass sie mit dem Grafen Montecuccoli hieraus geredt und derselbe vermeint, dass E. K. M. darmit zufrieden sein würden, wann man nur etwas dem Königreich Hungarn zum besten thäte, welches doch der Graf in seinem Schreiben an mich nit meldete, sondern dass man Dänemark gegen Hungarn zu halten pflegte und im Uebrigen verwiese er die ganze Sach an mich. Nacher schrieben I. Ch. D. weiter, ich möchte diesmalen

von Hungaru abstrahiren, es würden sich Mittel finden dieses anderwärtig widerum zu ersetzen und E. K. M. in dero Königreich Hungarn an die Hand zu gehen, welches ich utiliter annehme und dem Baron von Schwerin sehreiben werde, dass ich dieses auf Ir. Ch. D. Wort und Zusage gewagt.

Nun haben zwar E. K. M. in dero gnädigstem Schreiben vom 25. Aug. dieses Werk und die ganze Negociation mir gänzlichen fiberlassen. Ich bekenne aber, dass mich eben dieses fast mehr abgehalten als stimulirt diese Einwilligung über mich zu nehmen; dann einmal wäre es mir unleidentlich, wann es das Ansehen gewinnen möchte, als thäte ich das gnädigst in mich setzende Vertrauen misbrauchen. Ich habe alles bei mir überlegt, auch statum rerum, so viel er mir bekannt, fleissig considerirt, auch alles versucht ehe ich hierzu gekommen, massen E. K. M. aus der Beilag zu ersehen 1) was ich pro temperamento vorgeschlagen, aber eben so wenig erhalten können, endlichen aber besser befunden den Hanptrecess zu fertigen 2) und was Dänemark anbelangt in einem Nebenrecess zu bringen3), als weder zu abrumpiren, noch das Werk weiter auszustellen; jedoch alles solchergestalt, dass ich contestirt, dass ich da ultra limites mandati gienge und dass Er. K. M. allerdings anheimgestellet werden müsste, ob sie dieses also ratificiren wollten oder nit. . . .

Der holländische Gesandte Brasser') ist nach Celle verreist; die Verhaubungen mit dem Herzoge von Celle sind abgeschlossen, die Durchfihmung abruvird solange versichoben, bis die Staaten mit Dänemark abgeschlossen haber werden). Geoss denkt nach Celle zu reisen und alles für die Beendigung der Verhandlungen zu thmn. Ven dem Herzoge von Hannever ist diesaml nielt zu hoffen, dass er in die Allianz eintreten wird. Die brandenburgische Amot marschirt langsaum 9.

<sup>&#</sup>x27;) In dieser Eingabe forderte Goess von den Vertrettern der Verbändetes die Zusage, das sie, vie Goess sich zur Aufnahme des Könligereichs Dienaux'in die Allianz entschlossen habe und dem Kaiser die Ratification des Vertrages empfehler werde, hierereist alles aufbieten, "damlt im Fall einiger in dem Könligerich limpart entstehender Kriegesenpörung Ir. K. M. zufürferist von I. K. M. zu Dänemark ust dazu auch von dem übrigen Herm Mitalleiten über diejenige quotas, so sie osnete von des Reichs wegen betreffen möge, mit einiger ausgebender Hülf als von . . . ansielt werden solle."

Hauptrecess d. d. Braunschweig 12,222. Sept. 1672, abgedruckt Londorp Le.
 N. 822 ff.; Theatr. Europ. l. c. XI. 34 ff.; Mörner I. c. 377 ff.; vergl. Puf. l. c. XI. 71.
 Nebenrecess d. d. Braunschweig 12,722. Sept. 1672; abgedruckt bei Länig.

R. A. p. sp. I. Forts. II. 408.
4) Dietrich Brasser; vergl. Urk. u. Act. III. 288.

<sup>5)</sup> Für die staatisch-dänischen Beziehungen Gebhardi l. c. 516 f.

O) Ueber die Verhältnisse der Armee; Peter I. c. 64 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Celle 29. September 1672. (Or.) [Besorgaisse des Goess beräglich Kölns. Goess in Celle. Allianzrorschläge des Verjus in Celle. Verhandlungen des Goess mit Gelle und mit Brasser in der Allianfrags. Verhandlungen des Goess mit Schütz und Hammerstein. Braun-

schweigs Stellung zur Frage der Reichsmediation. Ausspruch des Verjus.]

Goess steht in Sorge wegen der Stadt Köln; er fürchtet, dass Frankreich 29. Septsich derselben bemächtigen werde ').

Goess ist am 25, nach Celle gekonmen, unterwegs traf er Verjus, der in Celle pro conservatione paels in imperio eine Allianz nach Art der theinischen vorgeschlagen, grosse sincerationes seines Königs friodfertiger Gedanken gethan, endlichen begehrt, man möchte von dieser Seiten vorschlagen, was man von seinem König begehren thäte. Da er vermerkt, dass die Bindnus zu Braunschweig geschlossen, hat er die Hoffung etwas auszurichten fast verloren und werd er zweifelsohne bei Hannover und Osnabrück allen Fleiss anwenden, damit er dieselbe daraus und mithin dieses fürstliche Haus dividirt und getrennt halte.

Vom Herzog von Celle wird Goess sehr frenndlich aufgenommen; der Herzog betont, dass er sogleich marschiron lassen wolle, sobald die Staaten mit Dänemark sich geeinigt haben würden. Goess sucht den Herzog zu dem Versprechen zn vermögen, im Falle die Verhandlungen der Staaten mit Dänemark nicht zu dem erwünschten Ziele führen sollten, doch zu marschiren, während er zu gleicher Zeit Brasser von der Nothwendigkeit mit Dänemark znm Abschlusse zu gelangen, zu überzeugen sucht. Schütz betont, dass man bei dem braunschweigischen Bünduisse, das blos defensiv sei, nicht werde bleiben können; denn wenn sein Herr sich für Holland einsetzen solle, müsse er der Unterstützung des Kaisers in jedem Fallo sicher sein. Goess betont, dass das brannschweigische Bündnis genüge, dass es übrigens dem Herzoge frei stehe in das brandenburgisch-österreichische Bündnis einzutreten und dass es im allgemeinen auf die That und nicht auf die Form ankomme. Schütz meint, der Kaiser habe nach dem Abschlusse des Vertrages mit Holland keinen Grund, das Eintreten für diese Macht zu verbergen. Schütz und der Grossvogt Rammerstein sind zn Verhandlungen mit Goess bestimmt, die dieser dahin zn führen versuchen wird, dass man den Hauptzweck, die Anmarschirung nnd Conjungirung der Truppen, erreiche.

Der Versneh des Mainzers das Haus Braunschweig für den Plan der Reichsmediation zu gewinnen ') ist vornehmlich durch das Eintreten des Schütz, der sich dabel gauz wie ein kaiserlicher Minister erwiesen, gescheitert.

Mir sagt dieser Grossvogt von Hammerstein, dass der Verjus, als er gesehen, wie die Sachen dahio stunden, gemelt, er sehe, dass es zu

Ueber die Lage der Stadt Köln in dieser Zeit; Ennen l. c. I. 277ff.; Depping
 l. c. 114f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber die Mediationspläne des Mainzers vergl. Guhrauer l. c. II. 29 ff.

einem Krieg in Deutschland kommen werde, Cölln seio die Braut, darum man tanze.

Goess an den Kaiser. Dat. Hildesheim 3. Oct. 1672. (Or.)
[Erklärungen des Herzogs von Celle. Verhandlungen des Goess mit Schütz. Dessen
Haltung. Rath des Goess Schütz und den Herzog von Newburg zu belohnen.]

3.0ct. Nach neuen Verlandlungen mit dem Herzoge von Celle nnd dessen Ministern wird dem Goess vor seiner Abreise die Erklärung gegeben, dass der Herzog zur Conjunction der Truppen im Principe fest entschlossen sei und nur die Verzögerung des Marsches fordere, bis die Staaten anch mit Dinemark geschlossen haben würden. Zu gleicher Zeit erklärt er sich bereit, allen sein is seiner Macht stellt zur Beschleunigung des Abschlusses zwischen diesen beiden M\u00e4nche beitragen zu wollen.

Schätz betom nochmals die Nothwendigkeit eines Particulartractates über die Assistenz Celle's durch den Käsier, über die Schaldonhaltung für etwagien Verinst und bezüglich der Zusicherung, dass ohne Celle kein Friede geschlossen werden solle. Goess betom, dass es dem Herzoge ja frei stehe in das brannechweigliche Bindnis genügend Voroarge getroffen sei; erklät sich aber berreit über den Vorschlag des Schütz nach Wion zu borichten. Schütz hat sich ausgezeichnst benommen, Goess empfellt, deunschen von den ausgesetzten 10000 Gulden die Hälfet zu geben und auch dem Herzoge von Nebung zu fürgend eine Weise — darch Handbrief oder Geschenk — ein sichtbares Zeichen der Zufriedenbeit und Neßung zukommen zu lassen.

Votum vom 8. Oct. über des Goess Schreiben vom 23. September 1672. (Conc.)

[Vor- und Nachthelle der mit Braunschweig, Dinemark, Hessen-Cassal, Celle und Wolfenbütztl geschlossenen Allianz. Frage des Quantums und der provinciarum includendarum. Commandoangelegenbelt. Entscheidung durch die Majorität. Bedestes dagegen. Rath der Ratification des Vertrages. Frage des Beitrittes von Mainz und Trier zu der Allianz. Weisung an Goesel.

8. Oct. Man hat diese Consultation für sehr hart und diese mit D\u00e4nemat\u00e5, Braunschweig, Celle und Wolfenb\u00fcttell, auch Hessen-Cassel getroffene Allianz f\u00fcr so gethan befunden, dass selbige \u00fcr \u00e4r. E. K. M. wohl oder \u00fcbel ausschlagen k\u00f6nne. Vortheile der Allianz sind; 1°, dass man mehr Hilfe gegen Frankreich und andere christliche Feinde zu erwarten habe; 2°, dass Schweden sich selwever zum Angriff entschliessen wird; ebenso 3°, Frankreich und 4°, dass der Kaiser mit den meisten Reichsf\u00fcrsten geeintgt sein wird. Die Nachtheile, die erwachsen k\u00fcnen, sind; Verwickelungen zwischen Schweden

and Dänemark, oder zwischen den verschiedenen Brannschweiger Fürsten, in die der Kaiser als Mitglied der Allianz gezogen würde, ferner die Nöthigung für den Kaiser, wenn Brannschweig und Dänemark mit Holland, wie zu erwarten, direct gegen Frankreich schliessen würden, gleichfalls sich anzuschliessen; endlich die Thatsache, dass der Kaiser der einzige katholische Fürst dieses grossen Büdnälses sein würde.

Was die Allianz selbst betrifft, hat Goess recht betont, dass die grösste Schwierigkeit in den quantis et provinciis includendis bestanden hahe. Dass man gnoad gnantum von den Brannschweigern mehr erhofft, sei gewiss, doch måsse man sich mit dem zufrieden geben, was man bekomme 1). Der holländische Minister Brasser dürfte inzwischen mit Brannschweig-Celle schon auf 10 000 Mann geschlossen haben. Die Ausschliessung Ungarns aus dem Vertrage sei nnangenehm, doch könne man nichts dagegen thun; dagegen wäre darauf zu achten, dass Böhmen auf irgend eine Weise, entweder durch die Form der Ratification des Vertrages seitens des Kaisers, oder durch Privaterklärungen der einzelnen Vertragschliessenden, ausdrücklich denselhen Schutz geniesse, wie die ü brigen anfgenommenen Länder. Dass der Kaiser hezüglich des Commando's so schlecht bedacht worden, so dass in Abwesenheit des Knrfürsten kleine Fürsten, die nnr 2-300 Mann stellen, das Commando führen2) sollen, während der Kaiser so viele tansende Soldaten in den Kampf sende, sei hart, Goess und Montecuccoli sollen daher trachten, dass wenigstens indirect in diesem Punkte dem Kaiser Genngthuung werde.

Ferner sei sehr hart, dass hei diesem Bändnisse ansgemacht worden sei, dass die Majorität entschele?); denn å der Raiser der einzige Katoliti set, so sei zu färchten, dass da Dinge vorkommen werden, die für ihn bichst he, dauerlich werden könnten. Allein es ist ein geschlossene und folgends geschehene Sachen, die sich nicht mehr redressiren lassen, es seie dann dass das ganze Werk völlig zu Trümmern gebe, durch welches B. K. M. allein stehen und weder sie noch andere mehr mit ihro tractiren, hingegen gleichwohl unter ihnen dieses Allianz für ein geschlossene Sachen halten und observiren würden. Dahero auch diese Allianz wider Willen durch den von Goss versprochener Massen zu ratificiren, wann er gleich die limites mandati in etwas überschritten, oder sie ihne in etlichen überrumpelt haben. Er hat vielleicht gedacht, quod facta teneant und dass das momentum in temproge gestanden, hingegen der Hof sonsten etwas lang-

Georg Wilhelm stellte 600 Reiter, 1200 Mann zu Fuss; Rudolf August 500 zu Pferd, 1000 zn Fuss; vergl. § 3 des Bündnisses vom 12,/22. Sept. Mörner I. c. 368.

<sup>7) § 11</sup> des Vertrages vom 12./22. Sept. 1672 bestimmte, dass der Oberbefehl beim Requirenten sein solle, bei Action inner- wie ausserhalb seiner Lande. Sonst soll derselbe bei dem persönlich anwesenden Bundsverwandten oder bei dem Vornehmsten derselben sein. Mörner 1. c. 368.

<sup>3) § 13</sup> des Bündnisses; Mörner I. c. 369.

sam seie. Das beste ist, dass solche Bündnus nur auf 3 Jahr gerichtet und endlich besser mit anderen als ganz allein übel und gefährlich zu stehen; dann wann E. K. M. auch diese verlieren und allein stehen sollte, auf weme hätten sich dieselbe zu getrösten? Frankreich ist die gustirt, Schweden übel affectionirt, die anderen Reichsstände in viel Weg dividirt, also dass alle diese Materien von solcher Wichtigkeit seind, dass die humana prudentia deficiat und allein Gott solche völlig übergeben werden müssen.

Man besorgt, wenn Mainz jetzt mit eintreten wollte, dass er nicht Aufnahme finden würde, Trier wohl. Goess soll Brandenburgs Gedanken darüber zu erfahren suchen. Die Ratification könnte der Kaiser alsbald vollziehen. Ueber dieses ist gut, dass in solcher Allianz die Erhaltung der Stadt Cölln bogriffen und damit der von Goess hierin nicht kleinmüthig gemacht werde, als könnten E. K. M. dieses obige gar glimpflich an ihno gelangen und darbei melden lassen, dass er gar Recht gethan, dass er besagte Allianz mit den benennten also förderlich geschlossen hätte. E. K. M. thäten 'selbige allerdings placidiren und solle er im Uebrigen vorhin gnädigst anbefohlener Massen stets die gegebene Instruction vor Augen haben, dass die Operationen und Actionen also eingerichtet werden, damit man nicht dies- sondern andersoits pro agressore gehalten werde'). Den Herzogen von Braunschweig kann or zu verstehen geben, dass sie einen Bevollmächtigten nach Wien senden sollen. Vor allem andern wirdet dahin zu trachten sein, dass in diese Allianz noch mehrere Catholische, als Spanion, Mainz, Trier und andere troten.

Berathen am 6. Oct., beschlossen wie eingeraten am 8. Oct. vom Kaiser in Gegenwart des Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch und Abele. Die entsprechende Weisung ist datirt Eborsdorf 13. October 1672.

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Ebersdorf 9. October 1672. (Copie.)

[Erklärung des Kaisers auf des Kurfürsten Begehren behufs Unterstützung der kurfürstlichen Forderungen an das Reich und bezöglich der Bitte um Vermehrung der Hilfstruppen.]

 Der Kaiser hat das Schreiben vom 17. September erhalten?), in welchem der Kurfürst ihm mittheilt, dass er auf des französischen Gesandten Cte. de

Ueber Oesterreichs Hallung in den Kriegsangelegenbeiten vergl. Grossmann, Montecnecoll l. c. 418 ff.; Peter l. c. 67 f.

<sup>2)</sup> Llegt nicht vor; der Inhalt ist aus der oben mitgethellten Antwort des Kaisers ersichtlich.

la Vanguiou Vortrag vom S. Sept. 1) his sich genöthigt gesehen habe bei den nordischen Kronen und bei den Mitkurfärsten um little zu bitten und den Kaiser ernacht seiner Gesandten Vorträge in Regensburg zu seenadiren und noch einige Regimenter zur endjungirten Armada zu sehicken ?). Der Kaiser ist mit des Karfürsten Vorgeben ganz einverstanden and hat seinen Vortretern in Regensburg Befeld zukommen lassen, der kurfürstlichen Küthe Vortrag in jeder Weise zu unterstützen 3). Bezüglich der ferneren Absendang von Truppen hat der Kaiser Montecuccoll instruirt, von dem der Kurfürst bereits Mitthellung erhalten haben wird !).

### Goess an den Kaiser. Dat. Varlosen 3 Meilen von Kassel 10. October 1672. (Or.)

[Klagen des Nicolarts über die braudenburgische Armee. Des Nicolarts Friedensvorschläge. Schwerins Gegenvorschläge. Schwerins Gurtheil über dieselben. Erklärungen des Herzogs von Hannover.]

Der kölnische Vicekanzler Nicolarts mit dem Goess zusammentrifft, be- 10. Oct. richtet von seinem Anfenthalte bei der brandenburgischen Armee, als dieselbe durch das Stift Hildesheim marschirte; er klagt über die Unordnung, die wirklich vorhanden, aber nicht so bedentend war, wie er und andere vorgeben b). Nicolarts hat hac occasione dem Baron von Schwerin eine Proposition znm Frieden gethan, darin ich glaube, dass er eben so wenig als ich sich finden können. Churbrandenburg solle man sein Land und Städt restituiren, dem Reich, was zum Reich gehört, dasienige was Churcölln and Münster behielten, solle soweit bei den uniirten Provinzen incorporirt verbleiben, dass dieselbe für Mitglieder des Staats derentwegen gehalten würden, Frankreich solle von diesen Conquesten nichts behalten. Der Baron von Schwerin hat für sich und protestando dass er die geringste Ordre hierzu nit hätte eine andere Proposition angeworfen; im römischen Reich solle allerseits der Fried gehalten werden, ausser's Reich möchte ein jeder seinen Freunden und Confoederirten assistiren. Als der Nicolarts diese Proposition dem Schmising communicirt, hat er's so weit geworfen, dass er gleichsam geahndet, dass Nicolarts es nur ad referendum angenommen, daraus zu sehen, was annoch bei Münster vor Gedanken

<sup>1)</sup> Vergl. Mignet l. c. IV. 101 f.; Droysen l. c. III., 409; Puf. l. c. XI. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die iu Regeusburg in dieser Sache gewechselteu Schriften vergl. Londorp l. c. 1X. 898 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. den Vortrag der Kaiserlichen vom 16. Sept. Diar. Europ. XXVI. App.

Vergl. Grossmann, Montecuccoli l. c. 420 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 293; Peter I. c. 65 f.

geführt werden ') und werd geglaubt, dass bei der neulichen Zusammenkunft zu Wesel deren von Fürstenberg und des Herru Bischofs zu Münster mit dem d'Estrades eine neue und engere Verbündnus geschehen 1).

Nicolarts ist ein Oesterreich wohl gesinnter Mann.

Am 4. October ist Goess in Hannover angekommen,

Der Herzog spricht ziemlich offen, erklärt einen Neutralitätsvertrag mit Frankreich vor längerer Zeit geschlossen zu haben, der dem Kaiser und dem Reiche nicht schädlich sei, ihm aber die Mittel gebe, sich zu rüsten, um wenn nothwendig für die Vertheidigung des Reiches einzutreten, wozu er fest entschlossen sei. Goess vermag auch nichts vom Herzoge zu erlaugen, obgleich er alle Gründe auführt, die es im Interesse des Herzogs gelegen erscheinen lassen, sich bezüglich der dem Kaiser und dem Reiche - mit Ausnahme der Unternehmung Frankreichs gegen Holland - drohenden Gefahren, insbesondere wegen der Türkengefahr, zu einigen3). Der Herzog bleibt dabei, dass die motus nun allenthalben in crisi, es würde sich eins und anders mit der Zeit schon besser anschicken; sie würden in allen Occasionen ihre unterthänigste Devotion gegen E. K. M. bezeigen.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat, Hauptquartier zu Bergen bei Frankfurt a. M. 14. October st. v. 1672. (Or.)

[Schwedens Abwendung von Frankreich und Anschluss an den Kaiser und das Reich hetreffend.]

Er, K. M. kann ich hiemit unterthänigst zu erkennen zu geben nicht 14. Oct. umhin, was massen der staatische Abgesandter in Schweden, van der Haaren '), an seine Principalen berichtet, dass einige Hoffnung wäre Schwoden von Frankreich ab und mit zu Beobachtung des gemeinen Interesse zu ziehen 5), wann E. K. M. und ich 1. K. Würde in Schweden zu Beitretung in der Alliance invitiren möchten. Dahero dann die He. Staaten durch ihren bei mir subsistirenden Envoyé, Freihorrn von Amerongen, Ansuchung thun lassen, ich möchte solches an E. K. M. unterthänigst bringen, auch für meine Person die Notdurft in Schweden beobachten. Weil mir nun wohl wissend, wie vorträglich es der gemeinen Sache sein würde, wann man diese Kron gewinnen und mit

<sup>1)</sup> Ueber des Bischofs von Münster [Politik vergl. Depping l. c. 120; Peter

l. c. 64.

Vergl. Droysen I. c. 111. 411; Puf. 1. c. XI. 60. 3) Vergl. den Bericht vom 10. Sept. 1672 p. 595 ff.

<sup>4)</sup> Wilhelm van Haren, vergl. Theat. Enrop. Xl. 71 ff.

<sup>5)</sup> Ueber Schwedens Politik in dieser Zeit Carlson I. c. IV, 583,

zur Alliance ziehen könnte, so habe ich zu Erreichung solchen Zwecks ein Schreiben an höchstgedachte königliche Würde in Schweden abgehen lassen). . . . Wie ich dann dieselbe liemit unterthänigst ersuchet haben will, solch heilsames Werk durch ein kaiserliches hochgültiges Schreiben nacher Schweden gelichergestalt zu secondieru und es zum glücklichen Ausschlag gnädigst zu befördern; allermassen E. K. M. von dem staatischen bei deroselben residirenden Ministre Bruijninex desfalls zweifelsfrei werden requiriret sein.

Votum vom 22. October 1672 tiber des Goess Schreiben vom 29. September und 3. October 1672. (Conc.)

[Persönliche Anwesenheit des Herzogs von Celle im Felde und dessen Forderungen betreffend. Schütz.]

Goess soll trachten den Herzog von Celle von seluem Vorsatze persönlich 22. Oct. ins Feld zu gehen abzuhringen, mit Rücksicht auf die wegen des Commando's zu befürchtenden Streitigkeiten?). Was des Schütz Ansuchen betrifft, dass nemlich sein Herz Zosicherung ratione assistentiae erhalten, ohne ihn weder Friede noch Verträge gesellossen werden solleu und wenn ihm etwas abgenommen würde, ihm zur Restitution verholfen werden solle, kann der Kaiser, da diese Bedigungung ohnehin in das hollkoalische Bündinis hinciskomment, solches aber bis dato mit Celle nicht verglichen ist, sich nicht darüber Sussern.

Der Kaiser sei bereit Schütz für seine Dienste 3000 Gulden von den ihm ausgeworfenen 10000 Gulden zu geben.

Die entsprechende Weisung ist datirt Wicn 24. October 1672.

Votum vom 22. October 1672 über des Kurfürsten Schreiben vom 23. September 1672. (Or.)

[Neuburgs Friedensanerbietungen für Frankreich an Brandenburg. Dessen Autwort. Bitte an den Kaiser um Meiuungsäusserung. Berathung über diese Sache. Gutachten derüber.]

Es hat an E. K. M. der Churfürst zu Brandenburg d. d. Cassel 22. Oct. 23. Sept. 1672 nachfolgendes Schreiben gelorsamst abgehen lassen \*): "E. K. M. habe hiemit unterthänigst zu berichten nicht unterlassen wollen,

- 1) d. d. 6./16, Oct. 1672.
- Vergl. das Votum vom 8. Oct. p. 602ff.
- <sup>3</sup>) Das Schreiben liegt nicht vor. der Inhalt ist im Texte mitgetheilt.

wasgestalt des Hn. Pfalzgrafen zu Neuburg Ldon, jemand der ihrigen 1) anhero zu mir geschicket und unter andern viel und bewegliche propositiones zum Frieden thun lassen; auch darbei fürgestellt, dass vielleicht derselbe anietzo besser als jemalen von Frankreich zu erlangen und der König darzu nicht abgeneigt wäre, da hingegen, wann es einmal zum Bruch oder fernern Collisionen zwischen ihme und andern Alliirten gekommen, das Werk viel schwerer und weitläufiger fallen möchte. I. Lden, liessen dabei viele Umstände und rationes anführen, mit deren Erzählung Er. K. M. ich nicht beschwerlich fallen will und verlangten endlich zu wissen, ob sie nicht etwas Gutes bei der Sache thun und ein so löbliches Werk befördern könnten; wollten es an fleissiger Bemühung nicht ermanglen lassen und geru wissen, wie und mit was Conditionen man endlich den Frieden zu machen geneigt. Ich habe hierauf den Abgeordneten anders nicht als dieses anzeigen lassen, dass man diesseits nicht weniger Inclination zu einen raisonablen aufrichtigen Frieden hätte, auch dass dieses der einzige Zweck dieses Marsches und der Alliirten so kostbaren Armatur wäre. Von denen Conditionen hätte ich in specie eben nichts zu melden, weil die Sache nicht mein Interesse allein concernirte; nur könnte ich dieses in gmein und unverfänglich melden, dass der Friede auf solche Conditionen gemacht werden möchte, wardurch alle Interessenten beständige und völlige Sicherheit erlangeten; inmittls wollte ich nicht unterlassen mit E. K. M. und andern daraus zu communiciren. Welche Communication ich dann hiemit in gehorsamsten Respect verrichten wollen. E. K. M. unterthänigst ersuchend, mir von dieser wichtigen Sachen dero höchst erleuchtete Sentimente in Zeiten wissen zu lassen, weil auch von Schweden dergleichen prepositiones geschehen möchten. Zu wünschen wäre es wohl, dass ein aufrichtiger Friede je ehe, je lieber erlanget und dardurch die christliche Potentaten mit einmüthiger Zusammensetzung und nachdrücklichen Ernst sich dem Erbfeind, welcher abermal die Vormauer der Christenheit angegriffen und sich einiger fürnehmen Festnagen und Lande in Polen bemächtigt3), desto mehr widersetzen möchten "

Man hat darüber am 19. October bei Lobkowitz berathen und gefunden, dass hierinnen abermalen die mensehliche Vernunft weichen und abgehen und also des heiligen Geistes Erleuchtung dieses schwere Werk allein erörtern und treffen könne, dann es kommt auf diese Fraz. ob sich

<sup>&#</sup>x27;) Stratman; vergl. Peter l. c. 70.

<sup>2)</sup> Kaminice war am 30. Aug. gefallen; vergl. Th. Eur. l. c. XI, 77f.

E. K. M. von ihren Colligirten absündern, oder bei selbigen beständig verbleiben wollen. Wollen sie sich von ihnen absündern, oder nur im geringsten vacilliren, so sein E. K. M. ganz allein und folgends nicht bastant wider den Türken und Frankreich den Krieg zu führen. Bleiben sie aber bei ihren Confoederirten, so können sie ohne dieselbigen keinen Fried machen und zugleich ohne Holland den Krieg wider Frankreich nicht continuiren, dann das ganze Fundament diesfalls ist auf die Snbsidien gerichtet, welche Holland an E. K. M., an Dänemark, an Brandenburg und an Braunschweig-Celle und Wolfenbüttel zu geben haben; ... derowegen kein menschlicher Verstand diese in dem libro fatorum geschriebene Ziffer auflösen kann, sonderlich weilen die von Frankreich vorgebende Begierd zum Frieden lauter falsche artificia seind und sich dahero E. K. M. von ihren so gut gefassten consiliis nicht so leicht divertiren lassen können. Allein weilen Churbrandenburg selbsten hierzu durch dieses sein Schreiben die Gelegenheit gibt und deroselben selbsten allem Ausehen nach bei der Sache nicht wohl sein möchte, wie solches aus des Grafen Montecnecoli Schreiben') und zugleich aus diesem zu sohen, dass er wegen übergangenen Caminiez 2) und der neuen Rebellion in Hungarn die Gefahr wegen Polen, Schlesien und Ungarn sehr zu Gemüth nehme, benebens der von Schwerin diese Friedensgedanken auf alle Weis secnndiren wirdet, als welcher diesem brandenburgischen foederi sehr darwider gewest und dahero Churbrandenbnrg sagen möchte, wann E. K. M. alle Friedensgedanken verwerfen sollten, dass er es deroselbigen proponirt, sie solches gleichwohlen nit gethan oder angenommen, hingegen wissend, dass Frankreich nichts anders suche, als wie sie die gemachte foedera dissolviren und hernach einem nach dem andern aufreiben möge, als ist man endlich dahin schlüssig geworden: Der Kaiser soll Brandenburg für die Mittheilung danken und für seine Erklärungen an Montecuccoli und Goess weisen. Diese beiden wären aber dahin zu instruiren, dem Kurfürsten vorzuhalten, der Kaiser sehe den Vortheil eines allgemeinen Friedens vollkommen ein, sei anch zur Unterstützung des Kurfürsten in seinem Bestreben einen solchen Frieden zu erlangen bereit, und bitte den Kurfürsten mit Montecuccoli, Goess und seinen Räthen darüber zu berathen, ob und wie dann ein allgemeiner, beständiger Fried gemacht werden möchte und ob nicht das Werk an dem stecken möchte, dass 1°. Frankreich alle occupirte Oerter, son-

Das Schreiben liegt nicht vor; Montecuccoli's Stellung ist jedoch zu ersehen ans Grossmann, Montecuccoli I. c. 423 ff.

<sup>2)</sup> Am 30. Aug.

derlich was Churbrandenburg gehörig und die im Lüttich alsobald abgeben und abtreten: 2°, alle durch dero Waffen denen Chur- und Fürsten zugefügte Schäden des Gremonville Erbieten') gemäss gut machen; 3°. Lothringen völlig restituiren und 4°. dem von Frankreich selbsten zu Regensburg beliebten arbitrio zwischen den 10 Verein-Städten in Elsass und denen Vasallen der 3 Stifter Metz. Toul und Verdun den Lauf lassen 2); 5°. die Sach wegen Holland solchen mediatoribns, wider welche E. K. M. und Brandenburg kein Bedenken, übergeben, nicht weniger in solchen Frieden E. K. M., die Kron Spanien und Churbrandenburg neben Holland contra quoscunque infractores einschliessen sollten und thäten E. K. M. ihnen beiden diesfalls nichts vorschreiben, sondern allerdings anheimstellen, ob und was sie von diesen Churbrandenburg und seinen Räthen sagen oder melden und mit ihnen deliberiren wollten.

Durch diese Antwort verwerfen E. K. M. diese Churfürstens zu Brandenburg Friedensproposition nicht, nehmen anch selbige nicht an, sondern remittiren solche ihme wider zurück3).

Berathen am 19, October bei Lobkowitz, aufgesetzt am 22, Oct. von 4 bis 7 Uhr früh und vom Kaiser praesentibus Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch und Abele, geschlossen, wie gerathen.

### Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 24. October 1672. (Conc.)

Der Kaiser hat das Schreiben vom 23. Sept. d. d. Cassel über des Neu-24, Oct. burgers Friedenspropositionen erhalten ) und hat Montecnecoli und Goess entsprechende Befehle ertheilt, an welche Männer er den Kurfürsten weise 3).

Ueber Gremonvilles Thätigkeit in Wien in dieser Zeit; Mignet l. c. IV. 116 ff. 9) Vergl, Pachner l. c. l. 353f, 364f.

<sup>3)</sup> Ueber Oesterreichs Verhalten in dieser Zeit; Mignet l. c. IV. 119 ff.; Wolf l. c. 390f.; Grossman, Lisola 69 ff.

<sup>4)</sup> Das Schreiben des Kurfürsten liegt nicht vor, der Inhalt aber in dem Votum vom 22, Oct. 1672.

b) Die Weisung an Montecuccoli und Goess vom 24. Oct. ganz conform dem Votum vom 22. Oct.

### Goess an den Kaiser. Dat, Bergen bei Frankfurt 25. Oct. 1672. (Or.)

[Das Quantum der Truppen. Aufnahme Böhmens in den Vertrag. Religionsangelegenheiten. Aufnahme Spaniens und des Mainzers in den Vertrag. Commandofrage. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten vom Mainz. Amerongens Klagen über der kaiserlichen Truppen langsamen Marsch.]

#### Weisnng vom 13. Oct. erhalten.

25. Oct.

Goess hätte gerne ein grösseres Quantum von den Herzogen von Braunschweig erhalten), der von Celle war auch däuf gewonnen; da aher Wölfenbättel nicht wollte, ist nichts darans geworden. Bezügich Böhmens Aufnahme in den Tractat hat Niemand Wezeifel gehert, vielnacher wurde immer Goess gegenüher betont, dass durch die Aufnahme Böhmens und dessen Nebenländer für den Kaiser genung geschebe. Die allgemeine Forn des 2. Artikels herzigich der eingeschlossenen Provinzen; ) ist aus Rücksicht für Brandenburg gewählt worden, weil die elevischen Länder als provincias affectas sonst expresse ausgeschlossen worden wären. Goess hätt es daher nicht für angezeigt, wegen der Anfnahme Böhmens noch fernere Vorstellungen zu machen, wird es anch unterlassen, wenn er nicht neuen Befehl aus Wien erhält es zu huu. Was die Religion heirifft, haben die Acatholischen etwas zu Gunsten ihres Glauhens einfügen wollen, was Goess durch die Behauptung hintangebalten, dass es sich in diesem Falle nicht um Religionssechen handle. Bezüglich der Anfnahme Spaniens müsset man vorerst wissen, was für eine Hülfe es leisten wolle.

Mains dürfte kanm zum Eintritte geueigt sein. Was das Commando betrifft, habe ich keinen anderen Srupl darbei gehabt, als dass Er. K. M. böchster Respect und Autorität billig ein mehrers erforderte. Im übrigen quoad rem ipsam, wann's darzu kommen sollte, werden dieselbe in effectu das Commando führen und eben diese Beschaffenheit hat es auch in eo puncto, dass die majora zu gelten....

Mit dem Kurfürsten von Mainz hat Goess in Frankfurt eine längere Anseinandersetzung. Ihr Discurs gienge dahin, dass sie sich zur Neutralität respectu des holländischen Kriegs mit Gutheissen E. K. M. erklärt. Nachdem die intentirte Reichsmediation nit reussiren wollte, wäre es nun an dem, dass sie ihre particuliere Mediation zu interponiren. Ich habe bald gemerkt, wo dieses hingienge, directe nit daruf geantwort, sondern die von Schweden schon interponiret Mediation berührt und dass

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Georg Wilhelm verpflichtete sich zu 600 Reitern nnd 1200 Mann zu Fuss; Rudolf August zu 500 Reitern und 1000 Mann zu Fuss.

<sup>2)</sup> Artikel 2 lautet: "Znm anderen sollen aller und jede Bundverwandten L\u00e4nder, welche sie gegenwertig innehaben und besitzen und im heil. r\u00fcm. Reich gelegen, sammt hergebrachten juribus, Praerogativen und Gerechtigkeiten in gegenwertiger B\u00e4ndnis begriffen etc.

sie hierdurch die von Frankreich mit grossem Geld erkaufte Alliantractaten eludiren, indeme die Mediation eine Neutralität nach sich zu ziehen scheine, wohin Chur-Mainz meines Erachtens mehr zielen möge, als dass sie zu verhoffen, dass durch ihre Mediation der Fried zu erheben. Ich insinnirete, dass ohne eine rechtschaffene Zusammensetzung und einer guten Armee im Rücken alle sohtane negociationes leer ausgehen würden; sie replicireten, das unum facere et alind non omittere: würde Frankreich sich nit zur Raison legen, würde man desto besser mit dem Armament im Reich fortkommen können?)...

Amerongen klagt sehr über der kaiserlichen Truppen Marsch und das nichts gethan wird?). Ich merke wohl, dass uns die ganze Schuld gegeben werd; wie er aber nit weiss, wie weit es mit den Tractaten zwischen Er. K. M. und Holland kommen?), so muss er nothwendig seine Klagen mehr wider J. Ch. D. als wider uns anstellen...

### Goess an den Kaiser. Dat. Bergen bei Frankfurt 29. October 1672. (Or.)

[Des Schief Mitheliungen über die dänisch-statischen Beriehungen. Krankheit des Kuffrissen zus Könn. Untererdung des Gesse mit Schwerin und Monteuccoli beziglich eines eventuellen Waffenstillstandes. Urtheil des Goess in dieser Frage. Des
Kuffürsten Ansicht. Crockows Sendung nach England. Klagen über des Käniser Nehalten. Puratum seuritatis. Böhnens Elischellseung in den Braunachweiger Tractal.
Brandts Sendung nach Wien. Verhandtungen mit der Schweiz. Untervedungen des
Goess mit dem Berzoge von Hannover und mit der Landgrifah von Hessen-Cassel.]

29. Oct. Weisung vom 20. nnd 25. September erhalten 1). Aus dem Schreiben des Schütz vom 8. Oetober ist zu erschen, dass die Verhandlungen zwischen Dinemark und den Staaten noch nicht zu dem erwänsehten Ziele gefährt haben, vornebmlich aus Geldrücksiehten 1).

Der schlechte Gesindheitszustand des Kurfürsten von Köln beunruhigt sehr; sein Tod könnte verhängnisvoll werden.

Occasione der von dem päpstlichen Nuncio zu Wien offerirender Mediation und was darbei vorgangen, habe ich den Baron von Schwerin sondirt, quid sentiret von einem armistitio über Winter. Ich vernahme,

Ueber des Mainzers Verhalten Droysen l. c. III., 415; Peter l. c. 70; Pef. l. c. Xl. 51, 63; Guhrauer l. c. Il. 9ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Urk. u. Act. 111, 299 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Grossman, Lisola l. c. 68 ff.

<sup>1)</sup> Liegen nicht vor.

<sup>5)</sup> Schreiben von Schütz an Goess d. d. Lüneburg 8, Oct. 1672, Aut.

dass man in Holland sehr apprehendire, dass die Gefrier ihnen das avvantaggio, so sie von dem Wasser nun haben, benehmen werde; mit Occupation der Grafschaft Burgund zu Winterzeit hätte man erfahren, dass man in Niederland in der Rechnung geirret, da man das anerbotene armistitium ansgeschlagen und vermeint, man wollte dem König in Frankreich nit obligirt sein, nm was die Saison und der Winter ohne das gaben; es wäre das Werk wohl zu überlegen und zu consideriren, was der gemeinen Sach am vorträglichsten. Er inclinirete fast pro armistitio und sagte mir, dass der von Amerongen von dergleichen Meinung wäre'), hätte es aber nit nach Holland schreiben dörfen, ex praesupposito, dass der Prinz von Oranien von andern Sentiment"), und hätte ihn den Baron von Schwerin gebeten, er möchte es durch die ihrige im Haag anwerfen lassen. Res haec est magni momenti und würde nit undienlich sein, wann E. K. M. alles reiflich überlegen und wie man sich unserer Seiten darbei zu verhalten, berathschlagen liessen. Ich habe auch schon mit dem Generallieutenant3) daraus geredt und finde ich ihn fast mehr ad affirmativam quam ad negativam inclinirt, zumalen Er. K. M. gnädigste Befelch uns ohne das quasi in statu armistitii stellen und ja vorträglicher, dass anch die Franzosen darzu obligirt würden'). Circa modum aber hiervon zu tractiren, wäre ich der unterthänigsten Meinung, dass wir es an uns kommen zu lassen und wann man's acceptiren sollte, das meritum, credito und Reputation, dass wir friedfertige consilia führen, darvon zu tragen. Als man hent bei der Conferenz hiervon geredt, haben I. Ch. D. gut befunden, dass man die momenta rei et rationum pro et contra entwerfen solle. Freilich werd Chur-Mainz praetextu der intendirenden Mediation nnn suchen die proponirende Allianzen auszuschlagen. . . . Crockow ist nach England geschickt worden 3).

Die Unzufriedenheit mit dem Benehmen des Wiener Hofes dauert fort. Als in der gestrigen Conferenz ich meine Meinung dahin eröffinet, dass vermuthlich die Franzosen die Stadt Cölin diesmalen nit attaquiren möchten, weilen es eine völlige Ruptur sein würde, haben 1. Ch. D. fast empfunden, dass man vermeinen wolle, dass Frankreich bei allem den, was wider dieselbe schon vorgenommen worden, noch nit völlig ge-

<sup>1)</sup> Ueber Amerongens Verhandlungen Urk. u. Act. III. 304 ff.; Peter I. c. 74f.

<sup>7)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 305; Peter l. c. 72f.

<sup>3)</sup> Montecuccoli; für sein Verhalten Grossmann I. c. 427 ff.

<sup>9)</sup> Vergl. Grossmann l. c. 419 ff.

<sup>5)</sup> Puf. l. c. XI. 74 f.

brochen. Es ist darbei ein abermaliges Memorial des von Amerongen verlesen worden'), darin er seine vorige Klagen wegen der grossen Quantität des täglich den Franzosen zuführenden Getreids und dass dasselbe von uns nit verhindert, noch sonsten agirt werde, wiederholt, mit Bitt, dass I. Ch. D. sich schriftlich erklären wollten, welchengestalt sie den Tractate gemäss nummehr zu agiren gedächten, damit er's seinen Principalen berichten und dieselbe mithin angetrieben werden mögen die Subsidiegelder Fener zu subministriren. Man hat das Werk überlegt und allenthalben grosse Difficultäten darbei gefunden; ... man erwartet des angesetzten Generalquartiermeisters Goltz und anderer Officier, die angesetzten den der Gelegenheiten abzuschen, wo am Main und am Rhein die Brücke am besten können geschlagen werden')...

Als ich bei dem Baron von Schwerin sondirt fiber Ausmach- oder Niederlassung des puncti securitatis, hat er mir gesagt, dass I. Ch. D. zu Mainz ihme in der Hand zugesagt, sie wollten allen Fleiss dahin anwenden, damit die Kreisvölker sich mit unserer Armee conjungiren, welches, wann es zu erhalten, ein grosses an sich selbst, wie dann auch wegen der Consequenzen sein wirde.

Schwerin betont ansdrücklich, dass es unnötlig sel Böhmen expresse in dem Bündnisse zu nennen. Zum Gesandten meh Wien hat Schwerin den nenmärkischen Kanzler Brandt vorgeschlagen. Der Oberst Plessis hat dem Kurfürsten aus der Schweiz geschrieben, dass es sehr zweckmässig sein würde, wenn der Kaiser Jenanden nach der Schweiz senden würde?

In einem zweiten Schreiben vom selben Datum berichtet Goess noch welter betalis über seine Unterredmagen mit dem Herzoge von Hannover, dem er die Nützlichkeit eines Böndnisses mit dem Kaiser demonstrirt, ohne jedoch mehr als dilatorische Antworten zu erhalten. Der Herzog behanptet, Frankreich werde die nüchsten 4 Jahre nichts wider als Reich tentitren. Die Landgräft now Hessen-Cassel, bei der sich Goess aufgehalten hat, zeigt wiederum die besten Gesinnungen firt den Kaiser and dessen Hof.

Ueber Amerongens Thätigkeit und seine Memorialien Urk. u. Act. III. 301ff., 316 f.

Vergl. Urk. u. Act. 111. 316; Peter I. c. 77.

Puf. I. c. XI, 73.

Goess an den Kaiser. Dat. Bergen bei Frankfurt a. M. 1. November 1672. (Or.)

[Gerüchte von geplanten Friedensverhandlungen des Kalsers. Verhandlungen des Goess mit dem Kurfürsten in dieser Sache. Wangelins Erklärungen.]

Weisung vom 24. October erhalten.

1. Nov.

Am 29. hat man mir von Hof die beikommende articulos faciendae pacis'), welche von dem churbrandenburgischen Resideuten zu Hamburg') hieher geschickt worden, communicirt. I. Ch. D. haben's mehr apprehendirt, als ich nit vermeint hätte, sagten mir, dass sie destwegen allbereit ein Schreiben an E. K. M. aufestzen lassen, solchergestalten würden sie übel im Stich verlassen. Ich habe sie gebeten, sie möchten's nit thuu und in alle Weg versichert, dass nichts hieran wäre und man das geringste ohne vertreulich und mit aller Sincerität mit S. Ch. D. zu communiciren hierin thun werde, worbei sie zwar acquieseirt; es werd aber dazjenige, was E. K. M. dero Generallieutenant und mir super hac materia gnädigst anbefehlen, mit desto mehrerer Behutsamkeit anzagreifen sein; was wegen eines Stillstands über Winter neulich vorkommen kan uns die Bahn einzigermassen machen.

Die Erklärungen Wangelins, des schwedischen Abgeordneten, lauten sehr günstig; wenn sie nur aufrichtig gemeint wären! Er behauptet, man wolle denen, welche die Staaten retten wollen, nicht nur nichts in den Weg legen, sondern seibst dazu helfen 3.

<sup>7)</sup> Dieses Project, das in Wien von den Ministern des Kaisers und der Könige von Frankreich und Spanien zur Abwehr dense grossen Krieges aufgesetzt worden sein sollte, enthalt (ölegende Bestimmangen: ¹¹.) Der Konig von Frankreich greit Spanien innerhalb 5 Jahre nicht am; während dieses Zeitraumes sachen der Kaiser und der Papet die zwischen beiden Kronen bestehenden Differenzen zu beseitigen. ²². Frankreich setzt den Herrog von Lothringen in sehnen Besitz wider ein, oder gibt ihm eine andere entsprechende Salifection. ³². Frankreich gibt alle in diesem Kriege genommenn Reichsstätle heraus; falls er sich bezüglich der den Brandenburger ge-hörigen mit diesem nicht einigen hann, überglich es dessen Stätlet einen anderen vom Kaiser zu bestimmenden Färsten des Reiches. ⁴². Frankreich verpflichtet sich 12000 Mann nach Polen gegen die Türken zu senden nal 1200 000 Livres jährlich für die Daner des Krieges gegen die Türken zu senden nal 1200 000 Livres jährlich für die Daner des Krieges gegen die Türken zu senden nal 1200 000 Livres jährlich für die Daner des Krieges gegen die Türken zu senden nal 1200 000 Livres jährlich für die Daner des Krieges gegen die Türken zu senden nal 6200 000 Livres gud Spaniens zurückmarschiren und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland nicht unterstützen, sich in den Streit zwischen Frankreich und Hölland gez nicht einminischen. Verg. Die. Europ. XXVI. p. I. 413f.

<sup>2)</sup> Jerike; Orlich, Friedr. Wilh. Anhang 4.

Ueber Wangelins Verhandlingen vergl. Urk. u. Act. III. 317; Puf. l. c. XI.
 Peter l. c. 78.

## Goess an den Kaiser. Dat, Bergen bei Frankfurt a. M. 3. November 1672. (Or.)

[Kriegsnachrichten. Urtheil des Goess über die Lage. Verhandlungen des Goess und Montecuccoli's über die Friedensfrage. Amerongens Erklärungen.]

3. Nov. Mit den Franzosen hat ein kleines Gefecht an der Lahn stattgefunden ). Nach den Gerichten, die einkufen, soll Turenne herauricken gegen die vereinigten brandenburgisch-österreichischen Truppen, die Befehl erhalten haben, sich kampfbereit zu halten <sup>3</sup>).

Wir haben uns dahie bellissen E. K. M. guädigsten intentionibes und Befolch schuldigster massen nachzuleben, werdene s auch noch ferner thun, soviel es der Zustand der Sachen leiden werd. Meinem geringen Ermessen nach haben wir für diesmalen, wann es anderst mit guter Manier geschehen kann, die Hauptaction zu declinierie, sollen wir aber darzu genötiget werden, verhoffe ich, dass wir alle thun werden, wie ehrliche Leut. Ich oonsiderire den gegenwärtigen Zustand der Sachen; es ist freilich eine starke Crisis, so E. K. M. auf einmalen dieser Ortea, in Hungarn und in Polen zustost; wie aber dieselbe eine gerechte Sach haben und der almächtige Gott sie in anderwärtigen schweren Uagelegenheiten und Anfechtungen nit verlassen, also haben wir auch dismalen auf den götlichen Beistand zu vertrauen, das unserige zu thus, ett magnis animis magna discrimina zu superiren.

Des Kaisers Ansicht bezüglich des Friedens haben Goess und Montecetoli am 2. Nov. bei der Conferenz vorgebracht?). Amerongen hat abermals ein Memorial übergeben?), in welchem er, nach Berichten seiner Herrn, alle Friedenanerbleitungen der Franzosen für Vorgebrigelungen erklärte, für die Fortsetung des Krieges eintrat und ein decldifte Antwort von Brandenburg forderte.

Votum vom 7. November 1672 über des Goess Schreiben vom 25. October 1672. (Conc.)

[Ratification des Vertrages von Braunschweig. Beitritt Spaniens. Zustand in Polen und Ungarn. Punctum securitatis.]

 Nov. Goess soll die Ratification des Braunschweiger Bündnisses durch des Kaiser alsogleich übergeben und wegen Böhmen trachten Privaterklärungen zu

Vergl. Peter I. c. 79 f.; Urk. u. Act. 11I. 318; Orlich II. 74; Grimoard I. c. II. 90 f.; Beaurain I. c. 42 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Grimoard l. c. 11, 120, 124.

<sup>\*)</sup> Vergl. Peter I. c. 84; Urk. u. Act. 111. 318ff.

<sup>4)</sup> Memoire vom 2. Nov.; vergl. Urk. u. Act. III. 317.

erlangen, da eine Umänderung der kaiserlichen Ratification, so erwünscht sie wäre, mit Rücksicht anf die Umstände nicht thunlich ist. Wegen des Beitrittes Spaniens hat der spanische Botschafter 1) hier nichts geantwortet, aber gemeldet, Monterey werde in dieser Angelegenheit Befehl haben 1): Goess soll trachten, die Herzoge von Braunschweig-Celie in ihrer Absicht zu bestärken Spaniens Beitritt zn bewirken. In Polen ist Friede mit den Türken 3) und der Zustand in Ungarn ist bei weitem besser. Bezäglich des panctam securitatis, ob derseibe bei den herrschenden Verhältnissen auszumachen oder unausgemacht zu lassen sei '), wänscht der Kaiser Brandenburgs Ansichten zu vernehmen, dann Er. K. M. thäten das obhandende von Gravel aufgesetzte höchstgefährliche foedus mit etlichen Chur- und Fürsten ... stark zu Herzen gehen 5) und dass dahero nothwendig, dass E. K. M. und Churbrandenburg auf alle Weis verhüten, dass selbiges von einigen und sonderlich Churbaiern, Darmstadt, Wirtemberg und anderen nicht angenommen werde; von Chur-Mainz und Trier seind E. K. M. fast sicher, dass sie beede darein nicht treten.

Berathen am 4. October, aufgesetzt am 7. und heschlossen wie gerathen. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch, Abele.

### Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim a. M. 1./11. November 1672. (Or.)

[Klagen über der Franzosen Vorgeben: Bitte um Hilfe.]

Der Knrfürst erinnert den Kaiser an seine wiederholten Klagen wegen 11. Nov. Pländerung der clevischen Lande durch die Franzosen; dieselben haben nicht anfgehört, sondern sind viel furchtbarer geworden, ja von Seite der Franzosen werde erklärt: "Ich wäre nicht mehr ein Herr dieser Lande, der König in Frankreich wäre daselbst allein Souverain und würde man diejenige, welche mich für einen Herrn des Landes hielten, hinfüro als Feinde und Rebellen strafen, welches auch bereits einem Bürgermeister von Emmerich ohnlängst wirklich widerfahren." Der Knrfürst ersucht daher den Kaiser bei der Reichsversammlung zn Regensburg sowohl als bei den henachbarten Ständen für energische Unterstützung des Knrfürsten zu wirken und seinerseits Montecnccoli Befehl zn ertheilen, nebst mir nach aller Mögligkeit dahin zu operiren, damit die französische Völker meine Lande räumen und ich nicht unverdienter Weise bei meiner unausgesetzten und beständigen

<sup>1)</sup> Balbesos,

<sup>2)</sup> Ueber die Haltung Montereys in dieser Zelt; Puf. l. c. Xl. 72.

b) Der Friede war am 18. Sept. zu Budzak geschlossen; Theat. Europ. XJ. 80f. 4) Für die Verhandlungen in dieser Angelegenheit Pachner I. c. I. 573ff.

b) Ueber Frankreichs Vorgeben in dieser Zeit Mignet 1. c. IV. 109 ff.

Treue um das Meinige gebracht, noch diese dem römischen Reich so hoch importirende Grenzlande von demselben abgerissen, sondern dabei maintenirt, andere auch dadurch bei E'. K. M. und dem Reich fest zu halten encouragirt und ermuntert werden mögen.

# Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 1./11. November 1672. (Or.) [Kriegsnachrichten.]

11. Nov. Der Kurfürst hat vor 3 Tagen den Main bei Flörsheim passirt, ist jetzt im Begriffe eine Brücke über den Rhein zu schlagen und mit beiden Armeen denselben zu passiren, wobel man auf des Turenne Marsch und Haltung Acht haben wird<sup>1</sup>). Dass der Prinz von Oranien mit gegen 20000 Mann nach Mastrick gezogen, nm von dort entweder dem Kurfürsten entgegenzakommen, oder im Kölnischen etwas wichtiges vorzunehmen, dürfte der Kaiser bereits erfahren haben<sup>3</sup>). Der Prinz von Condé ist zu Metz angekommen, hat aber nur sehr wenig Truppen bei sich<sup>3</sup>).

## Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 11. November 1672. (Or.)

[Schlichter Zustland der kaiserlichen Armee. Kriegsereignisse. Besehmen des Kurfürsten vom Maizz. Verhandlungen mit Kurtier. Vorschläge der Höllinder. Urbeil des Goess über dieselben. Wunsch des Kurfürsten heräglich Beginnes der österreichschweizerischen Verhandlungen. P. S. Verhandlungen mit Türer betreffend. Haltung des Goess and Montecencol's-]

11. Nov. Die Armee, bei der sich Goess befindet, ist hieber gezogen; Krankhelten reissen ein. Ich muss E. K. M. ans treuen Eifer vorstellen, dass, wie ich täglich den Augenschein einnehme, die Soldatesea bei der jetzigen Bestellung, da nemlich derselben die halbe Gage wegen der vivres, so auch nit allzeit gereichet werden, abgezogen werd, nit bestehen kann, und glaube ich, dass bei diesem beschwerlichen Marsch die arme Knecht allein an Schuh dasjenige, was ihnen gegeben worden, abgerissen; wo belieben nun so viel andere Notdarften zu geschweigen, dass ein grosser Unterschied ist, wann die Soldaten in ihren Quartieren in den Erbländern

Vergl. f
ür die Operationen dieser Zeit Peter l. c. 84 ff.; Droysen I. c. 417f.;
 Urk, u. Act. III. 325; Grimoard I. c. II. 101 f.; Baurain. l. c. 43.

Vergl. Droysen l. c. III. 3 417; Urk. u. Act. 111. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Urk. u. Act. III. 325; Peter l. c. 88.

liegen und wann sie zu Feld alles theur kaufen müssen. Diese Er. K. M. Armee ist ein Schatz, den sie wohl zu beobachten, gereicht derselben nit allein zu dero Sicherheit, sondern auch zur Reputation und Respect bei allen Potentaten, zu Animirung der Wohlintentionirten und zu Abschreckung der Widerwärtigen ); dahero ist auf derer Conservation auf alle Weis zu gedenken. . . .

Mehrere kielne Gofechte mit den Franzosen haben stattgefunden?); aber dieselben, wie über die anderen Kriegsereignisse, wird Monteenceoil berichten. Der Mainzer war böchst bestürzt über den Marzeh der brandenburgisch-öster-reichischen Truppen, hat die Schiffsbrücke zu Mainz in aller Eile abreissen lassen mad sich zur Gegenweit bereit gemacht, als wenn die Anmarschirenden die Absicht gehabt hätten, sich der Brücke zu bemächtigen?). Goess war über des Mainzers Vorgehen sehr angehalten, hält es aber für gut davon nichts merken zu lassen. Schönborn sit nach Paris mad die Mediation anzubleten?).

Seitens des Kurfürsten von Trier, mit dem der Markgraf von Baden im Auftrage des Kasiers fiber Aufnahme in das brandehungsien-österreiteisches Bündnis verhandelt, ist Dr. Sohler zu Monteeuccoli und Goess gekommen und begehrt über die 5000 Thaler zu nach andere 3000 Thaler zu Erhaltung der Garnison in Trier, noch andere 3000 Thaler zu Erhaltung einer sitkeren Beastung in Coblem und Ehrenbreitenstein. Die kaiserlichen Räthe, welche die Nothwendigkeit einsehen Trier zu gewinnen, bieten dem Sohler 5000 Gulden an?

Im Gespräche mit Goess betont Sohler die Nothwendigkeit des Brneles Spaniens mit Frankreich für den Eintritt Triers in das österreichisch-brandenbrugische Bündnis. Den von Geess gemachten Vorschlag der Geheimhaltung des Vertrages für's erste, verwirft Sohler, das seinem Herrn momentane Gefahr drobe.

Alle der Holländer Instanzien und Negociation dahie geht dahin, dass wir ohne fernerer Dilation über'n Rhein und an die Mosel zu gehen, allwo, oder an welchem Ort man sonsten concertiren werd, sie sich mit uns conjungiren wollen; solle es der de Turenne hinderen nnd zwisehen uns legen wollen, würde er von beiden Seiten also gezwackt werden, dass seine Armee müsste zu Grund gehen. Diese Intention zu erreichen, vermeinen sie, dass die Brücke über'n Rhein viel besser zu Bingen, welches näßender bei der Mosel, als zu Gustavsburg geschlagen werden

Vergl. die Iobenden Bemerknagen Amerongens; Urk. u. Act. III. 318.

Vergl. Peter l. c. 87; Droysen l. c. III.<sub>2</sub> 417; Grimoard I. c. II. 101f.; Beaurain I. c. 43.

Ueber des Mainzers Politik in dieser Zeit Guhrauer I. c. II. I6ff.; Peter I. c. 85 f.; Urk. u. Act. III. 325; Droysen I. c. III.<sub>3</sub> 415.

Vergl. Mem. de Pomponne I. 198ff.; Urk. n. Act. III. 324; Guhrauer l. c. II. 16 ff., 42 ff.

b) Für Triers Stellung in dieser Zeit; Puf. l. c. Xl. 62.

könnte1). Wie sie aber allein auf ihre Convenienz sehen, uns aber ein mehrers zu bedenken obliegt und eine gefährliche Resolution zu sein scheinet, dass wir fort über'n Rhein gehen und den Turenne dieser Seiten stehen lassen sollen, als kann man sich diesfalls mit ihnen nit so leicht vergleichen. Zwar möchte sein, dass, wann unsere Brücke geschlagen und wir wenigsten mit Theil nnserer Völker hinüber gehen, der Threnne dergleichen thun und nas folgen möchte. Es werd gleichwohl gemach darin zu gehen sein, sintemalen er eben sowohl eine Brücke über'n Rhein haben und nus dieser Seiten allzeit in Sorgen halten werd und dann ist aller Apparenz nach ihr Dessein, dass der Prinz von Condé sich mit dem de Turenne conjungiren und mit gesammter Macht uns entgegen gehen will3). Das beste und sicherste wäre, dass der Prinz von Oranien nnterdessen von seiner Seiten so vigorose agirte, dass der Turenne obligirt würde sich dahin zu wenden und uns mithin mehrere Freiheit zur Operation einzuräumen. Der Knrfürst von Brandenburg lässt Goess nenerdings ersuchen beim Wiener Hofe nm Absendung eines Abgeordneten an die katholischen Cantone der Schweiz zn wirken.

P. S.

Sohler theilt dem Goess mit, dass der Kurmainzer, nachdem er die Brücke hatte wegreissen lassen, einen Courier an Tnrenne mit der Anfforderung geschickt habe, gegen die Lahn zu marschiren, wie in der That geschehen sei; ob Turenne dann den Marsch auf ein nenerliches Abmahnungsschreiben des Mainzers, oder auf die Nachricht, dass die Kaiserlichen die Schiffsbrücke über den Main schlagen liessen, unterbrochen habe, kann Goess nicht entscheiden. Soviel sei gewiss, dass man sich anf Mainz nicht verlassen könne: nmsomehr empfiehlt Goess den Abschluss mit Trier. |: Dass Spanien mit Frankreich zu brechen, welches Churtrier pro conditione essentiali setzet, könnte dahin abgehandlet werden, dass E. K. M. mit allem Nachdruck es dahin zu richten trachten werden und dass man dessen fast einige moralem certitudinem habe. Wann die Ruptur aber zu geschehen, muss ich sehr daran zweiflen, an expediat, quomodo und ob nit besser es bis auf künftigen Frühling zu verschieben und interim alle darzu gehörige Anstalt zu machen. Solche resolutiones werden von dem dependiren, wie eins und anders sich anschicken werde. Der Sohler hat gleich von Haus sichere Nachricht bekommen, dass der Turenne zu Andernach über'n Rhein gehet; man vermeint, er wolle sich mit dem Prinzen von

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 325 ff.; Peter I. c. 87.

<sup>2)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 327; Grossmann, Montecuccoli I. c. 431f.; Peter l. c. 89f.

Condé conjungiren und uns entgegengehen '). Churtrier thnet durch eine grosse Offerten uns Trier einzurämmen, Völker in Coblenz einzunehmen, nas den Pass durch die Brücke allaz zu geben. Der Generallieutenant findet sich undique angustirt. Ich befleisse mich den Churfürsten zu animiren und etwas Zeit zu gewinnen, pro modo, weilen wir nicht zu ihme kommen nnd (wird) das beste sein, dass er sich in terminis neutralitatis so gut er immer kann mit einigen Völkern versehe.:

Unter dem 14. Nov. berichtet Goess, dass er von Sohler nene Nachricht 14. Nov. oder Absicht Turcune's erhalten über den Rhein zu geben und sich mit Conde zu verbinden und dass Sohler uttellel, es wäre nit rathsam, dass wir über'n Rhein gehen, sondern |: der zwischen uns discarrirte Weg zu nehmen; der ware, dass wann die Stadt Trier wir nicht erreichen und dieselbe besetzen könnten, man es dahin richten wollte, dass selbige Stadt aus Luxenburg mit spanischen Välkern besetzt würde; herentgegen wollte Churtrier uns den Pass über sein Brucken zu Coblenz geben und sich für uns doch prævio tractatu declariren.: ] Goess hält es aber für das beste, dass Trier mit Rücksicht auf die Bedenken gegen diesen Plan sich in statu gon zu erhalten sache bis die Gelegnehit vorzugeben sich biete.

Votum vom 15. November über des Goess Schreiben vom 29. October und 1. November 1672. (Conc.)

[Des Goess Verhalten zum Herzoge von Lothringen. Amerongens Reise nach Dresden. Waßenstillstandsfrage. Punctum securitatis. Kriegsangelegenbeiten. Dinkirchen als Congressort. Brandenburg-distortischie Beziehungen. Brandts Sondang nach Wien-Eintritt Spanieus in das braunschweigische, Württenbergs in das brandenburg-österreichiebe Bünfult.

Dem alten Herzoge von Lothringen habe Goess and dessen Begehren wegen 15. Nov. Einschliesung of Restitution senies Herzogthums in die etwa unterdessen erfolgenden Friedenstractate ganz recht geantwortet, indem er gesagt, man werde die Sache noch ein wenig besser maturiren lassen missen. Dass Amerongens projectitte Reise nach Dresden wieder nicht zu Stande gekommen, ist dem Kaiser deshalb anlieb, weil Gefahr vorhanden, dass Sacheen seine Holland günstige Stimmong nuterdessen ändere. Goess soll beim Kurfürsten von Bran-

denburg dahin wirken, dass Amerongen bald nach Dresden reise. Rationo armästitti habe Goess des Kurfünsten eigentliche Intention zu vernehmen noh demselben unter anderem anch dieses vorzustellen, dass der Knrfürst nach Ein-') Ueber die Kriogsoperationen, Rousset l. c. I. 398 ff.; Peter l. c. 88 f.; Mignet L. 21 f.

gebung desselben von den Hollindern keine Subsidien mehr zu hoffen und die Armeen in not von dem Reiche keinen Utschräuft zu empfangen den bestellt zu entwerden. In den versiche keinen Utschräuft zu empfangen der Schräuften darüber zu erfahren suchen, do dieser den punctum seuchen, do dieser den punctum seuchiats auf dem gegenwärtigstellt den Regensburg völlig ausgemacht oder aber in statu que gelassen haben will, damit im letzteren Falle Mainz von der Urdrung im geheinen absehalten werde.

Wegen der Operationen hat der Kaiser dem Monteenceoli die entsprechenden Befehlo erfalit. N. Goess soll dem Kurfürsten sagen, nam möge sich besäglich der Annahme Dünkirchens als locus tractatunun, auf den, wie Pufenderf hier berichtet, England, Holland und Prankreich ist he geeinigt, nicht überzlien, son-dern das wie alles andere sorgfältig berathen. Goess möge dem Knrfürsten uittheilen, dass der Kaiser dem Kurfürsten von allem Mitheilung meben und machen werde, was in Wien vorgeht; dasgegen zeige Brandenburgs Vorgehen, dass man nicht dasselbe Vertrauen hat, da man dem Kaiser noch immer nicht den Inhalt der Secretartikel des brandeburgs-holländische Vertrarges mitgetheilt habe. Die Absendung des neumärkischen Kanzlers Brandt nach Wien ist dem Kaiser sohr augenhun, er soll umr sobald als möglich hergesondet werden.

Wegen des Einschlusses Spaniens in das brannschweigische Bündnis bleibt es bei dem gesagten, bezüglich Württembergs ist der Kaiser bereit für dessen Eintritt in das österreich-brandenburgische Bündnis zu wirken. Beraten am 12, Nov. aufgesetzt am 15. Nov. und gutgeheissen am 16. Nov. Weisung vom 17. November 1672.

## Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 19. November 1672. (Or.)

[Ratification des Braunschweiger Bündnisses; Einschliesung Böhmens in dasselbe. Des Schötz Hitheltungen über die staatisch-ditaiteben Verhandlungen; über Schweins Pläne in Regenzburg und über die Reichsverfassung. Unterredung des Goess wit Schwerin über den letsteren Punkt. Des Mainzers Urtheil fiber die vorzunehmenden Massergein. Amerongen und Weibnoms Klagen über die Kaiserifehen. Kriegs-

nachrichten.]

19. Nov. Die vom Kaiser gewünschte schleunige Auswechslung der Ratificationen des zu Braunschweig geschlosseneu Bündnisses wird Geess besorgen; er hat überall his wegen der Insertrung des Königreichs Böhmen und der incorporiten Länder geschrieben, damit das keinen Aufschub verurasche. Schät hat dem Goess geschrieben, dass die Verhandlungen zwischen den Staaten und Dänmark noch in statu quo sich befänden und dass Schweden zu Regensburg ein Bündnis zu sehliessen suche, das nichts anderes als dem Krieg gegen Brandenburg und dessen Alliirte zum Ziele habe?). Auch borichtet Schitz, dass der Covertz zu Lündenburg beschossen habe die Richservefassung zu förderen.) Sedbevorin.

<sup>1)</sup> Vergl. Grossmann, Montecuccoli l. c. 428.

<sup>3)</sup> Vergl, Droysen l. c. III., 421 f.

<sup>3)</sup> Schreiben von Schütz an Goess, Celle 26. Oct. 1672. Or.

mit dem Goess über diesen letzteren Punkt spricht, meint, man möge den punctum seenritatis ein wenig ruhen lassen, worin man jedoch, wie Goess glaubt, sehr vorsichtig vorzugehen habe, damit es nicht den Anschein gewinne, als suche man jetzt eine Sache zu hemmen, die man früher so sehr gewünselt hat.

Ans der Unterrechung des Knrfürsten von Mainz mit Montecuccoli, die vor 2 Tagen stattfand, ist zu ersehen, dass der Knrfürst mit der Kisserlichen einverstanden ist, dass keine Hauptaction zu wagen soi; dass er hereit ist, die kaiserliche Armee oder doch wenigstens einen Theil derselben in seiner Nich zu behalten, natürlich nicht auf seine und seiner Nachbarn Kosten, und dass eres für das zweckmässigste hält, wenn der grösste Theil des kaiserlichen Heeres mit dem kurfürstlichen nach Westphalen marschirt! ). In jedem Falle, glaubt Goses, würde die Erhaltung des Heeres über den Winter grosse Schwierigkeiten verurssehen.

Amerongen ist nach Frankfurt, die Subsidiengelder auszahlen zu lassen; es seheint, dass er und der Oberate Weibnom?) begreifen, dass nnnmehr des Kaisers Conjunction mit den Hollsindern nicht geschehen kann. Orosse Klagen werden aber geführt, dass die Kaiserilchen zu Bergen und hier 7 Wochen, ihres Dafürhaltens mat is propss und ohne etwas zu funn, zugehracht!).

Sohler ist wieder da, klagt sehr; Frankrich rücke gegen Trier vor, habe Niederlahnstein besetzt; Trier und Coblem klitten nur sehwache Besatzung. Von Turenne hat man Nachricht, dass er 4000 Reiter gegen Limburg an der Lahn geschicht; seine Brücke bei Wied über den Rhein ist fertig, darch die Mosel kann man reiten, daher können sich die Franzosen dies- und jenseits des Rheins und der Mosel leicht conjungiren. Turenne hat dem Prinzen von Condé 2000 Pferde und 800 Dragoner zugeschicht, welches mir die Gedanken macht, ob sie uns dies- und jenerseits des Rheins auf- und in Sorgen halten wollen ').

Goess räth, den Grana zu den lüttlichischen Ständen abzusenden und mit Monterey wegen Ueberlassung eines oder zweit Reigmenter verhandeln zu lassen; dagegen ist er der Meinnag, man möge mit dem Abschlusse der Verhandlungen wegen Uebernahme von 2000 lothringischen Pferden noch zögern, da sie in dieser Campagne nichts mehr wirden leisten könner.

Dem Kurfürsten gegenüber bat dann Montecuccoli diesen Vorschlag betont; vergl. Grossmann l. c. 431f.

<sup>\*)</sup> Neben Amerongen Vertreter der Staaten; vergl. Peter l. c. 91; Urk. u. Act. III. 321 und Anm.

<sup>\*)</sup> Vergl. Urk. u. Act. 111. 327 ff.

Für den wirklichen Stand der Begebenheiten vergl. Rousset l. c. I. 398 ff.;
 Peter l. c. 88 f.; Mignet l. c. IV. 122 f.; Grimoard l. c. II. 110 ff.; Beaurain l. c. 43.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 24. Nov. 1672. (Conc.)
[Verhandlungen mit den Schweizern. Trier. Brandenburgs Haltung zu den Friedenspropositionen. Schwedens Vergeben.]

24. Nor. Der Kaiser ist hereit einen Minister nach der Schweiz zu senden, will jedoch vorerst wissen, was Brandenbrug dort verhandelt hat. Bezüglich des Knffürsten von Trier soll Goess sich alle Mübe geben denselben von einer Verhindung mit Frankreich abzuhalten und zur Unterstützung der hrandenburg- östereichischen Truppen zu vermögen. Goess soll des Kurfürsten von Brandeuburg Geslanken wegen der aufsauchenden Friedenspropositionen zu erforsehen trachten. Das Benchmen der Schweden erscheint dem Kaiser verdächtig. Goess soll der diesen Punkt mit dem Kurfürsten sprechen.

Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 25. Nov. 1672. (Or.) Schweim Mittellungen über seine Unterredungen mit den Kurffeinen von der Plat. Wänsche und Vorschlige des Pfilters. Schwerins Urtheil über den Kurffristen. Unterredung des Goess mit Schwerin über die vorschmenden Oppensionen. Spaalens Verhältnis zum Braunschweiger Bündnisse, Balerna Erklärung berüglich der Hilfelieitung. Medistionsangelerenheit. 1

25. Nor. Schwerin theit! dem Gosss mändlich und schriftlich die Resultate seiner Untervenlungen mit dem Knrfänten von der Pfalz! win. Der Knrfänten von der Pfalz wänscht, dass seine Länder verschont bleiben, dass die österreichischbrandenburgische Armee nicht über den Rhein gehe, die Priedenstractate vorgenommen und ein Wärfenstillistand nuterdessen gomacht werden möchte. Er stellte Schwerin alle Vortheile, die daraus erwachsen würden, vor und versicherte, dass man auf ränzösischer Seite zum Frieden geneigt sei und dass Lndwig XIV. die Armee alsbald nach Frankreich in die Quartiere führen lassen würde.

Der von Schwerin ist der Meinung, wie viel andere die diesen Herrn kennen, dass er im Herzen nit gut französisch; vermeint, dass wann ihme die conditiones darnach und die Sicherheit gemacht und gezeigt würde, er uns wohl beitreten möchte. Worauf dann wohl zu gedenken, dann es ein grosses würe, wann man diese 3 Churfürsten am Rhein haben könnte. Der Churfürst insinuirete, dass er wüsste, dass der von Schwerin diesor churbrandenburgischen Resolution wider Frankreich zuwider geween, Schwerin gestunde es quoad modum, nullatenus quo-ad rom; er würde sich selbst für koinen ehrlichen Mann halten, wann er gern sähe, dass Frankreich noch mächtiger und sonderlich im Reich würde; ad quae elector, ich würde ihn selbst nit darfür halten, wir

<sup>&#</sup>x27;) Karl Ludwig; vergl. Puf. l. c. XI. 64; Theat. Europ. XI. 23.

sollten die Franzosen schlagen, nacher wäre gut Rath etc. Nach den Aensserungen des kurfürstlich-pfälzischen Secretärs glaubt Schwerin, dass durch die Abtretung der Stadt Worms an den Pfälzer bei diesem viel gerichtet werden könnte.

Auf die hier verbreitete Nachricht, dass in Frankreich eine grosse Revolte ausgebrechen und dass diese den sehleunigen Rückmarnch Turenn's verurascht, frägt Schwerin den Goess, ob man nicht jetut gegen den Feind losgeheu solle, nussomehr, da Grumbkow von dem schlechten Zustande der französischeu Armee berichte. Ich autwortete, dass diese quaestie von dem dependirete, wie des Feinds Zustand wäre, wie stark der Securs, so der Prinz von Condébringe, seie, und was derselbe nun vornehmen und die ganze Macht entweder zusammenhalten oder zertheilen werde; im Uebrigen seie unsere Maxime bis dato gewesen, dass man sich für diesmalen, wann's zu evitren, in keiner Hauptaction einzulassen, welche sowohl Chur-Mainz als Chur-Heidelberg approbirt und gestanden, dass in Conservation dieser Armee die Erhaltung und Wohlfahrt des römischen Reichs bestehe. Zu diesem Zweck seien nun unsere Marsch und Resolution einzurichten).

Monterey hat an den Kurfünsten ein Schreiben gerichtet, in welchem er meldet, er habe Befehl und Vollmacht von seiner Königin erhalten fiber den Eintritt Spaniens in das Bündnis der Fürsten des Reiches und des Kaisers zu verhandeln?). Goess sehlägt dem Schwerin vor, Blaspell nach Brüssel zu senden, nm näheres zu erfahren; Schwerin billigt dies.

Der Kurfürst von Baiern schreibt au Friedreich Wilhelm wegen der Hülfe, dass ohne Reichschluss und bevor Frankreich als Reichsfeind erklärt sei, Baiern keine Hilfe leisten köune\*). Der Brandenburger ist mit dieser Antwort sehr unzufrieden.

Ams Sohlers Schreiben ist zu ersehen, wie sehnsichtig der Karffürst von Trier den Anmarsch der kässerlichen und brandenbargischen Trappen wünseth!) Goess meint, es wird nichts gethan werden können, bis die Conjuncturen sich geändert haben werden. Oraf Hohenlohe') hietil dem Goess mit, dass Schwedeu erkläre, keines anderen Mediation zulassenz zu wollen; Goess meint, diess et ein artificium Frankreichs, um des Mainzers Mediation zurückweisen und anderen die Schuld darna aufbrüchen zu können.

Vergl. über die Kriegsberathungen dieser Zeit Grossmaun, Montecuccoli 430ff.;
 Peter l. c. 71ff.; Urk. u. Act. III. 301ff.

Schreiben Monterey's an deu Kurfürsten von Brandenburg; Brüssel 12. Novem-, ber 1672 Copie; über Blaspeils Sendung Puf. 1. c. XI. 72.

<sup>5)</sup> Kurbaiern an Kurbrandenburg. Ingolstadt 16 Nov. 1672. Copie.

<sup>4)</sup> Schreiben Sohlers an Goess 23, Nov. 1672, Or.

<sup>5)</sup> Ein Graf Ludwig Gustav Hohenlohe befand sich damals als Vertreter des Kaisers beim Mainzer (St. A.)

Votum vom 26. November 1672 tiber des Goess Schreiben vom 19. November 1672. (Conc.)

[Lob des Goess. Sendung eines brannschweigischen Ministers nach Wien erwünscht. Winteronartiere.]

26. Nov. Goess hat sich bei Abschluss des Brannschweiger B\u00e4ndnisses sehr gat bewahrt, er soll forfahren mit Sch\u00e4tix vertralliebe Correspondenz zu p\u00e4fecet die 3000 Gnlden f\u00fcr denselben wird der Kaiser von neuem anzaweisen befehlen. Goess soll ferner bei Braunschweig auf die Absendung eines Bvoollinkfuligken an den Kaiserhoft dringen. Des Schwerin Rath wegen Beruhenlassen des puncti seenritatis publicae billigt der Kaiser. Wegen der Winterquartiere hat der Kaiser Montecurcoll die entsprechenden Befehle orthelit.

Berathen am 26., anfgesetzt am 28. nnd beschlossen am 28. Nov. wie gerathen. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch und Abele. Weisung vom 29. Nov. 1672.

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 24. Nov. 1672. (Conc.)

 Nov. Der Kaiser hat das Schreiben vom 11. Nov. 1672 erhalten, worin von den Uebergange über den Main nnd den weitern Plänen gemeldet wird und wünsekt besten Erfolg.

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 24. Nov. 1672. (Conc.)

24. Nov. Wird sofort seinen Vertretern in Regensburg Befehl geben, daselbst für die Satisfaction Brandenburgs in den elevischen Ländern zu wirken und auch sonst alles than, um diese Angelegenheit im Sinne der kurfürstlichen Wünsche zu ordnen.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 15,/25. November 1672. (Or.)

[Nothweudigkeit mit aller Kraft gegen das von Frankreich in Regensburg vorgebrachte Allianzproject zu arbeiten.]

 Nov. Er. K. M. wird zweifelsfrei von dero zu Regensburg subsistirenden Gesandten unterthänigst hinterbracht sein, wasmassen der französische Plenipotentiarius, Gravel, ein Project eines foederis nach dem Exempel der rheinischen Alliance entworfen, worzu er im Namen seines Königes die Reichsstände invitiret').

Nun habe ich solch Project, nachdem es mir zugeschicket worden, etwas genauer erwogen nnd befinde selbiges so gefährlich eingerichtet, dass, wann man nicht bei Zeiten vorbauet und dass es zu keinem Effect komme, verhindert, es das ganze Reich über'n Haufen werfen und dem Könige in Frankreich ein vollkommenes arbitrium über dasselbe in Händen spielen könnte. Zwar achte ich ohnnötig solches Er. K. M. weitläufig vorzustellen, als welche nach dero höchsterlenchtetem Verstande die gefährliche Consequentien dieses projectirten foederis ohne das ohnschwer begreifen werden. Nur dieses kann ich ohnerwähnet nicht lassen, dass der ganze Zweck derienigen, so es auf die Bahn bringen, dieser sei, wie man vermittelst solcher vermeinten Alliance die Reichsstände von Er. K. M. trennen, die Stände wider einander reizen und aus deren Mittel, so viel immer möglich, zur französischen Partei, welche ohne das mehr dann zn viel in Deutschland überhand genommen, bringen möchte. Ueber das, so ist bekannt was vor feindselige Proceduren der König in Frankreich wider das Reich bereits vorgenommen und noch täglich dnrch seine Generalen und Truppen aller Orten verüben lässet. Wann man nun zu Aufrichtung eines solchen foederis stille schweigen und zugeben wollte, dass sich die Reichsstände mit einem auswärtigen Könige, so dergleichen Feindseligkeiten öffentlich im Reiche verübet, dergestalt verbinden möchten, so würde es scheinen, als billigete man dieselbige und würde man sich also der Mittel, so man ietze noch hat, sich solcher nnerträglichen Drangsalen zn entschätten, selber berauben. Wann auch E. K. M. zum Ueberfluss auf den Inhalt des 24, und 25, Artikuls besageten foederis zu reflectiren gnädigst geruhen wollen, werden sie daraus nnschwer befinden, dass der eine ganz wider mich und meines Hauses Interesse laufet, der ich doch bei Er. K. M. und dem Reiche in nnverrücketen Trenen auch mit Darsetzung Gutes und Bluts zn halten entschlossen bin, in dem andern aber nur ein Praetext gesnchet wird, das Reich auch mit der Stände Einwilligung zn bekriegen und zu überwältigen. Gelanget demnach an E. K. M. mein unterthänigstes Suchen, dieselbe gernhen dero Gevollmächtigten zu Regensburg in kaiserlichen Gnaden aufzugeben, dafern wegen Fortsetzung dieses foederis ferner Anregung, es sei öffentlich oder heimlich, geschehen sollte, sich dahin nach äussersten Kräften zu bearbeiten, dass dasselbe hintertrieben nnd zu

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI. 69; Mignet l. c. IV. 108f.

keinem Effect gebracht werde, besondern vielmehr die Stände sich uuzertrennet beisammen halten und mit Fremden zu ihrem eigenem und des Vaterlandes Untergang sich nicht einlassen noch verbinden mögen. Gestalt ich dann den meinigen zu Regensburg gleichmässigen Befehl bereils zugesandt, auch aus der Sachen mit den übrigen Alliirten vertraulich communiciert<sup>1</sup>).

Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 28. Nov. 1672. (Or.) (Amerongens Klagen. Dänisch-staatische Beziehungen. Waffenstillstandefrage. Verhahlten der Schweden. Urtheil des Goess über die Mediationsangelegenbeit und die mit Rücksicht auf den Mainzer vorzunehumenden Massregeln. Berathung über die Winterpuntiere.)

28. Nov. Weisung vom 17. Nov. erhalten. Amerongen dürfte sehwerlich nach Dreiden reisen, er zeigt sich immer nngeduligier darüber, dass die Armee der Verbündeten nicht über den Rhein geht und klagt, dass den Bestimmungen des Vertrages zwischen Brandenburg am Idland nicht undeglebt werde?). Der Staaten Entscheidung in der dänischen Allianzfrage hält Goess für nngenfigen; sie dürften dies im Himblicke auf Vertröstungen Schwedens gethan haben. Goess glaubt aber nicht, dass die Schweden sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit den Genernstaaten ernstlich enlinssen werden; er hält diese gure Vertröstungen Vielmehr blos für eine Finte, um die Staaten vom Abschlasse mit Bönemark zurückzulatien?).

Ratione armistiti werd es am meisten auf Holland ankommen; der Prinz von Oranien solle hierzu keineswegs incliniten; wie aber die Jalousie wider denselben immer mehr einreissen, möchte eben dieses einiger unter den Staaten-General suspect fallen. Die commoda, so daraus zu entstehen, seind zu überlegen und missen die Richtschuur in dieser Deliberation sein. Ich funde noch gestern sowohl den Generallieutenant als den Baron von Schwerin fast mehr pro stfirmativa inclinirt. Das Inconvenienz, darauf E. K. M. deuton, dass bei dem armistitio die Armeen in und von dem Reich keinen Unterhalt zu empfangen hätten, kommt weniger in Consideration, weilen man sich ohne das dessen nit zu getrösten und was die churbrandenburgische Subsidien anbelangt, wann das armistitium mit der Hollführer Gutbefin

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Unter dem 22. Dec. theilt der Kaiser dem Kurfürsten mit, dass er schon vor Einlangen des kurfürstlichen Schreibens seinen Gesandten in Regensburg Befehl ertheilt habe mit allen Kräften gegen das Zustandekommen der Allianz Frankreichs mit deutschen Försten zu wirken.

Vergl. Urk. u. Act. 111. 331 ff.

<sup>3)</sup> Ueber Schwedens Politik in dieser Zelt Carlson l. c. IV, 583 f.

den und Consens angenommen werd, kommen dieselbe nit zu periclitiren. Die avantagense conditiones, so nit allein von Frankreich, sonderen auch von allen anderen, welche sich der Mediation annehmen wollen, ausgeworfen werden, dass nemlich S. Ch. D. ihr Land und Plätze et quidem mit behöriger Satisfaction für den erlittenen Schaden sollen restituirt werden, seind ein starkes motivnm die subsidia nit zu disputiren und S. Ch. D. nit zu etwa andere Gedanken zu bewegen.

Die Schweden zeigen sich nngehalten darüber, dass man sie nicht znm Eintritt in das brannschwelgische Bündnis eingeladen hat; der Oberste von Krosigk1), der nach Stockholm geschickt wird, wird Schweden einladen und sehen was überhaupt die Gesinnungen dieser Macht sind. Die schwedische Mediation, meint Schwerin, sei nicht anszuschlagen; vor allem aber ein gntes Einvernehmen unter den Alliirten zu erhalten. Montecnccoli war belm Knrfürsten von Mainz, der erklärte, Nachricht zu hahen, dass die schwedische Mediation in Paris verdăchtig gebalten werde. Ich halte es pro mero artificio; denen Holländern solle sie's vielmehr sein. Mich gednokt, dass Chur-Mainz nnn an Admittirung ihrer Particuliermediation selbst zweifele und um so mehr embarassirt seie, weilen dieser praetextus zur Neutralität bald möchte kommen zu cessiren und wann wir nimmer in die Nähe, all stärkere Zumutungen von französischer Seiten möchten herfür kommen. Die Stadt Mainz in ihrem gegenwärtigen Zustand bringt mehr Gefahr als Sicherheit und komme ich daher auf die Gedanken, ob's nit gut wäre, dass wir die Gustavsburg besetzt liessen, diesen Fuss am Rhein und Main zn behalten, die Stadt Mainz in quemcunque casum und mithin uns dieses Churfürsten besser zu versicheren und denselben proximo praesidio zu animiren; man wollte uns gern mit der Armee in die Nähe behalten; sed hactenus, wann's ihnen nichts koste, contra regulam der Herren Geistlichen, quod qui altari servit de altari vivat. Goess theilt dem Schwerin mit, wie man sich's bei Churpfalz zu Nutzen und ein meritum daraus zu machen, wann man bei uns resolviren werd nit über'n Rhein zu gehen, wie der von Schwerin der Meinung nit ist, dass man's zu thun. . . .

Am 26. war grosse Berathang wegen der Winterpantiere. Der Ffirst von Anhalt und der Knrüfert swaren gegen dem Marsch nach Westphalen; Schwerin ist gleicher Meinung und will, dass man lieber nach Franken and Schwahen geher), wogegen Goess ist, da der Kaiser diese Länder für die nächstjährigen Rätstungen und für die Subsistenze während des Feldzuges beröchtigen werde.

<sup>1)</sup> Ludolf Lorenz Krosigk; über seine Sendung nach Stockholm Pnf. l. c. XI. 79.

Vergl, Urk. and Act. III. 333 ff.; Grossmann, Montecuccoli 1. c. 432; Peter l. c. 94f.

### Votum vom 5. December 1672 über des Goess Schreiben vom 25. November 1672. (Conc.)

[Beziehungen zum Kurfürsten von der Pfalz. Kriegsoperationen. Spaniens Accession zum österreich-brandenburgischen Böndnisse. Des Goess Reise zu den Kurfürsten von Mainz und Trier.]

5. Dec. Man möge Goess antworten: Es sei dem Kaiser lieb zu verzehmen gewesen, was Schwerin bei Karpfalz verhandelt und dass es sehr vortheilbarf wäre diesen Fürsten zu des Kaisers Partel zu zieben; Jedoch könne man sich darauf nicht verhassen und dem Pfälzer nicht tranen; auch wäre es allzu gefährlich, him die Stadt Worms einzurkunnen. Wegen der von Pfalz erhobenen Klage gegen den Kaiser werde der Kaiser dem Goess mit nichstem genase Instruction zukommen lassen. Bezäglich der Operationen habe Goess mit Recht erklärt, der Kaiser habe Montecnecoli die Entscheidung anbeimgegeben. Beträßer der von Spanien beschiossenen Accession zum önterreich-brandebungstehen Bündnisse wird der Kaiser mit dem spanischen Bötschafter in Wien?) verhandeln lässen, der sehon die Vollmachten zu den Verhandlungen empfangen hat. Goess soll Brandenburgs Gedanken in diesem Pnakte zu erfahren sochen.

Gegen des Goess Reise zum Mainzer und Trierer Knrfürsten hat der Kaiser nichts einzuwenden, er soll beiden ernstlich zusprechen, des Kaisers Partei zu ertzeisen.

Berathen am 5., anfgesetzt am 6. und beschlossen wie eingerathen am 7. Dec. 1672. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch und Abele. Weisnng d. d. Wien 8. Dec. 1672.

## Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 28. November/8. December 1672. (Or.)

[Versammlung der schwäbischen Kreisstände.]

8. Dec. Der Kurfinst theilt dem Kaiser mit, dass der Herzog Eberhard von Württenberg?) Hilfe zu leisten sich bereit erklärt und den Kurfürsten ersucht hätte, dahin zu wirken, dass die Repartition des schwäbischen Circularquanti erfolge. Der Kurfürst bittet den Kaiser, dies zu veranlassen und an die schwäbischen Kreisstände ein schaffes Ercitatorium ergeben zu lassen.

In dem Votum der Conferenz über dieses Schreiben wurde eingeratike, Goess solle dem Kurfürsten mithelten, dass das Hindernia, das biher dem Zesammentritiet der schwäbischen Stände im Wege gestanden, bereits behoben sei nud dass daher der Kaiser hoffe, dass die Versammlung der Skände alsbald erfolgen werde.

<sup>1)</sup> Balbesos.

Herzog Eberhard III. + 1674.

Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 8. Dec. 1672. (Or.) (Verhandlungen mit den Schweizern. Des Kurfürsten von Trier Stellung betreffend. Des Mainzers Mediationspiläte. Friedensfrage. Des schwedischen Bevollmächtigten Haltung. Venedigs Mediation. Verhandlungen mit dem Herzoge von Lottringen.

Des Goess Reise zum Kurfürsten von Trier. Kriegsangelegenheiten.]

Die Schweizer zeigen gute Disposition zum Abschlasse mit Brandenburg 8. Dec. und mit dem Kalser '); man drängt von Seiten Brandenburgs auf die Absendung eines kaiserlichen Bevollmächtigten an die katholischen Cantone der Schweiz.

Der Knrfürst von Trier zeigt grosses Verlangen nach Goess, auch die Brandenburger drängen in ihn, nach Trier zu reisen und haben I. Ch. D. in dero eigenen wie dann auch der Holländer Namen sich erboten, dasjenige, was wegen des monatlichen subsidii begehrt werd, einigermassen zu suppliren2) nnd anbelangend den Punct wegen der Ruptur von spanischer Seiten schreibt die Königin in Hispanien und dann auch der Conte de Monterey an den Grafen von Montecuccoli, welchergestalt I. M. die Ordre ertheilt, welche der Graf punctuel nachleben wolle, dass er Er, K. M. Waffen mit allen Kräften auxiliariter beitreton und assistiren solle, welches gleichwohl diesen Punct all einigermassen leichter zu machen scheint. Aber die Frag ist, wann ich auch dasjenige, was man von Churtrier begehrt, erhalten könnte, ob es hic et nunc rathsam. Die Stadt Trier steht fast unbesetzt, Turenne liegt dem Churfürsten mitten in's Land und hat der Stadt schon andeuten lassen, dass, wann wir über'n Rhein gehen sollen, er sich derselben und mithin die Stadt pre, veniendo zu versicheren. Wir seind nit in statu noch diesmalen willens dahin zu gehen, wie kann uns dann nützlich sein, dass den Franzosen Anlass, oder doch Praetext gegeben werde, sich der Stadt Trier und anderer Sr. Ch. G. zugehörenden Posten zu bemächtigen und das Stift völlig zu rniniren, oder sich dessen zu impatroniren; wie kann es uns auch reputirlich sein, dass unsere Freunde und diejenige so unsere Party nehmen darüber alsogleich zu Grand gehen? Auf der anderer Seiten ist zu besorgen, dass die Franzosen, welche in materia d'Interesse all grad fortgehen, sich gar der Stadt Coblenz bemächtigen möchten"), massen I. Ch. G. gnte Nachricht haben, welchergestalt der Dnc de Crequi es schon längst eingerathen, zumalen die Schwachheit der Garnison und die Mängel an der Festung ihme, wie er vorgibt, gnugsam bekannt.

<sup>7)</sup> Puf. l. c. XI. 73.

Vergl. Urk. u. Act. III. 342; Peter l. c. 97f., woselbst Auszüge aus den Conferenzprotocollen.

<sup>2)</sup> Vergl. Peter l. c, 98,

So gehet das Stift auch ohne das bei jetzigen Marsch und Remarschen und Einlogirung der französischen Armee fast daranf und ist zu beklagen, dass dieselbe bis fatto in den besten Provinzien des Reichs ihre gute Gelegenheit nehme, da wir dahie Noth leiden und dannoch alle Welt wider uns klagt. Die Angelegenheit mit Trier geht anch nicht so wie Gess winscht; es wird so schwer das Geheimsis zu wahren; Goess will seine Reise zum Knffirsten von Trier, zu der er von dem Brandenburger and den Hollisdern gedrängt wird, noch einige Tage verseibeben. Mainz versucht alles, mm als Mediator anerkannt zu werden, der Vetter des Knrffirsten, Schönborn, geht zu diesem Zweche nach Paris nud London.

Die Friedenspropositiones so von unterschiedlichen Orten gescheben anbelangend, lasse ich dieselbe an ihrem Ort gestellt sein und werd sich mit der Zeit schon weisen, was einer und ander vor intentiones und Absehen darbei führe. Vor 2 Ding hat man sich meines Erachtess darbei zu hüten; 1°. dass keine Trennung oder Diffidenz unter die Confoederirte, quod maxime intenditur, hierdurch angericht werde; 2°. dass man sich nit einschläfern lasse, noch in den Anstalten zu Ausführung des Kriegs im geringsten relachire; dann sollen wir den lieben Frieden erhalten, durch diese Mittel, also rechtschaffene Zusammensetzung der Confoederirten und ernstliche Verfassung zum Krieg, mnss derselbe erhalten werden. Bei diesem churfürstlichen Hof habe ich bis dato nit anderst verspüren können, als dass man auf ein Universalfrieden autrage und sich von den Particulierofferten, obzwar dieselbe gross, nit will verleiten lassen.

Der schwedische Bevollmächtigte Wangelin versucht jeden ungleichen Verdacht wegen der schwedischen Mediation zu beseitigen und betont die Nothwendigkeit einer raschen Einigung mit Brandenburg<sup>1</sup>).

Nach allem, was Goess hat erfahren können, dürfte die Mediation Venedigs nirgends grosse Opposition erfahren.

Der Herzog von Lothringen drängt in Montecnecoli nnd in Goess die Tractate mit ihm zum Abschluss zn briugen, nmsomehr da Braudenburg und Holland zum Abschlusse bereit sind.

Unter dem 10. berichtet Goess, dass er von Seite der Brandenburger zur Reise nach Trier immer wieder anfigeforder werde, die sebon glauben, der Kaiser meine es bezäglicht der Verhandlungen mit Trier nicht errat. Goss aucht den Brandenburgern diese Ansicht zu benehmen nad deukt am 12. zum Kurfürsten von Trier zu reisen. Da einige brandenburgische Generile den Kurfürsten vorhalten, dass nach dem beabsichtigten Abzuge der Truppen der Verbündeten die Franzosen Mainz nehmen werden, begibt sich Schwerin und

Protocoll der Conferenz d. d. Rüsselsheim 19./29. Nov. 1672 praesenlibus Wangelin, Schwerin, Meinders.

wird sich der Kurfürst selbst zum Mainzer begeben, um ihn zur Anfnahme einiger Truppen der Alliirten in seine Stadt zu vermögen?). Goess erhofft nicht sehr viel von diesem Versache. Ich bekenne, dass mich graust über den schweren vorhabenden Marsch bei dieser Zeit des Jahrs und in solche Länder, wo auch bei der besten Zeit des Jahrs schwer durchzukommen; besorge, dass uusere arme Leut viel darbei leiden werden müssen.

Goess an den Kaiser. Dat. Rüsselsheim 13. Dec. 1672. (Or.) [Verhandlungen der Brandenburger mit dem Mainzer. Klagen des Kurfürsten von der Pfalz. Verhandlungen des Goess mit dem Herzoge von Lotbringen.]

Der Karfürst von Mainz hat Schwerin and dem Karfürsten von Branden- 13. Decharg die besten Versicherungen gegeben, jedoch zur Admähme von Truppen im Mainz sich nicht hereit erklärt?). Der Karfürst von der Pfalz beklagt sich, wie Goess glaubt mehr als er Ursache hat, über den Schaden, den die Armee der Allifiren him zugefügt habe. Der Herzog von Lothringen war bei Goess und hat sich sehr beklagt, dass er vom Kaiser keine Resolution erhalten könne. Seine letzten 900 Reiter dürften Brandenburg übernehmen. Wegen seines Einschlusses in den Frieden, falls ein solcher geschlossen werden sollte, bemerkt Goess dem Herzoge, die Angelegenheit müsse von den gesammten Confocderirten berathen werden nud stellt es dem Herzoge frei, ein Project dnrüber zu entwerfen.

Goess an den Kaiser. Dat, Rüsselsheim 15. Dec. 1672. (Or.) [Verhandlungen des Goess mit dem Kurfürsten von Mainz. Beabsichtigte Reise des Goess zum Kurfürsten von Trier.]

Goss war beim Kurfürsten von Mainz. Der Inhalt der Unterredung war 15, Dec. derselbe wie mit Schwerin; der Kurfürst betond besonders die Nothwendigkeit der Verbesserung der Fortificationen von Mainz. Gosse, der dieselben besichtigt, ist der Menung, dass eine Verbesserung Noth but. An eine Aufmähme von Truppen der Allitren in Mainz ist für diesmal nicht zu denken. Der Kurfürst von Mainz fordert Gosse auf, mit dem Bischofe von Münster zussammen-

Vergl. Puf. l. c. XI. 67; Peter l. c. 99.

Puncta der Relation, so der Baron von Schwerin wegen seiner Verrichtung bei Chnr-Mainz gethan.

Der wesentliche Inhalt laustet: Der Mainzer erklärt vom Kaiser und dessen Partei sich nicht sopariren zu wollen. Er glaubt inicht, dass die Franzosen gegen Mains etwas vorhaben, richt jedoch den Alliirten in der Nähe zu Friedberg und Wetzlar einiges Volk scheen zu lassen und zur Fortification vom Mainz Mittel zu schänge, ferner bei Deutz eine Brücke über den Rhein zu schlagen. Vergl. Puf. l. c. Xl. 67; Peter l. c. 99.

zatreffen, nm ihn für des Kaisers Sache zu gewinnen. Für des Lothringers Restitution ist der Mainzer eingenommen. Goess hat demselhen ganz offen die Zwecklosigkeit einer Particularmediation vorgehalten. Goess gedenkt noch am Tage, da er diesen Bericht absendet, nach Cohlenz zum Knrfürsten von Trier zu reisen.

Votum vom 19. December über des Goess Schreiben vom 28. November, 8. und 10. December 1672. (Conc.)

[Lothringische Truppenwerbung. Sächsisch-österreichische Allianz. Beförderung der dänisch-staatischen Allianz. Waffenstillstandsfrage. Locus tractatuwm. Besetzung Gustavaburgs. Reise des Goess zum Kurfürsten von Trier. Quartierfrage.]

19. Dec. Dem Goess wäre zu antworten: Wegen der 900 lothringischen Pferde hale der Kaiser Montecucció Befehl erhelbt beim Kurfürsten von Brandenbunde hin zu wirken, dass derselbe diese 900 Pferde annehme; sei dies nicht zu erziehen, so soll Montecneoli sie fibernehmen. Der Kaiser sei daran, die Verträge mit Sachsen hier in Wien mit dem sächsischen Abgeordneten Geradostabaschliessen). Rationet tretatinnar weischen Bolland mid Dinemark niesse man dem Erfolg abwarten, doch k\u00fantie dem Lisola und dem Kramprich Befehl erthellt werden diese Allianz mit allen Kräften zu herfolger.

Bezäglich des Waffenstillstandes mit Frankrich soll Goess des Karfärsten and dessen Räthe Gesinnangen zu erfahren trachten; es seheine, dass Frankreich selhst den Waffenstillstand lebbafter wünscht als die öbrigen, aber nicht selbst mit diesem Antrage kommen will; es gebe Gründe für und wider die Zweckmässigkeit eines solchen Waffenstillstander.

Gegen Anchen als Joens tractatunen hitte der Kaiser nichts einzuwenden. Der Kaiser ist gann der Ansicht des Goess, dass Gnstarsharp besetzt gehalten werden misses. Dass Goess zum Trierer reisen will, ist dem Kaiser ganz recht, er soll den Kuffraten aufordern in der hisber contestiren Devotion fortzafhren nud ihn jeder Hilfe seitens des Kaisers versichern, der in der That Monteenceoll Befehl ertheitt hahe, darsuf zu achten, dass Trier nicht von den Franzosen nnverschens genommen werde. Wegen Verlegung der Iränkischen Kreisvölker ad limites imperii müsse man die Entscheldung des Kreistages abwarten und wirde der Kaiser mit Goess der Meinung, dass der fränkischen mit der schwähische Kreis so viel möglich mit Quartieren verschont und zu den hereits wiedersum resolvirten Werhnagen conservirt werden solvir

Berathen am 19., aufgesetzt am 20. und heschlossen am 21. Dec. 1672 wegerathen; praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch, Ahele. Weisung d. d. Wien 24. Dec. 1672.

<sup>&#</sup>x27;) Der Vertrag wurde am 1. März 1673 geschlossen; Dumont 1. c. VII. 220f.; vergl. Helbig, Beziehungen Sachsens zu Frankreich 1. c. 301 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Ehrenbreitenstein 23. December 1672. (Or.)

[Kein Verlass auf den Pfalzer. Spanieus Eintritt in das österreich-braudenburgische B\u00e4n\u00e4nis. Tod des Boineburg. Verhandlungen des Goess mit dem Kurf\u00e4rissten von Trier. Verhandlungen im Hang wegen der Subsidien f\u00fcr Trier. Stand der franz\u00f6siseben Armee.\u00e4

Weisning vom 8, Dec. erhalten. Anf Knrpfalz ist gewiss kein Verlass; 23. Dec. anch lässt sich nicht läugnen, dass die Animosität zwischen den Confoederirten Mainz und Pfalz noch stark ist nind dass einer dem anderen gar nicht traut.

Wegen des Einschlasses Spaniens in die österreichisch-brandenburgische Allianz theilt Wit de los Balbesos dem Goess mit, Monterey habe vor, einen eigenen Bevollmächtigten an den Hof des Brandenburgers zu schicken. Goess hofft, derknrüfust wird — wozu Goess ihn aneifern wird — sich entgegenkommend erweisen.

Den 15. dieses, als ich eben zu Mainz hieherwärte durchpassirt, sturbe der von Boineburg und ist remarquirt worden, dass ihn eben der Schlag gerührt, als er bei dem Abbé Gravel mit ihme und mit dem Vaubrun in Conferenz ware; darüber der von Mayernberg den Spruch sagte, et in peccate vestre moriemini.)

Der Karfürst von Trier nimmt Goess sehr freundlich auf nnd zeigt sich sehr grut kaiserlich gedinnt. Mit ihrer Accession ad foedus zwischen Er. K. M. und Churbrandenburg, wie dann auch zu des Braunschweigischen, verhoffe ich, dass es soweit seine Richtigkeit habe. [: In puncto der Subsidien und der Ruptur und folgends der Assistenz vor Spanien: ] hat es diese Difficultät, dass S. Ch. Gn. weder mit Churbrandenburg noch mit Holland in prime nichts zu thun haben, sondern sich allein an E. K. M. halten wollen; in secundo hat man in Spanien den hierüber schon vor diesem aufgerichten Tractat noch nie ratificirt. Ich gedenke auf alle Mittel hieraus zu eluctiren, dann ich sehe periculum in mora und besorge, dass die Franzosen sich der Stadt Trier impatroniren.

Kramprich berichtet, dass er anf Befehl des Kalsers im Haug wegen Subsidien für Trier verhandle. Goess fürchtet ein bekannt werden dieser Verhandlungen und meint, es wäre viellelicht gut, wenn er — Goess — selbst sich zum Prinzen von Ornainen und Monterey begeben würde, mm die Sache abzumachen. Die Armee der Franzosen soll sehr gelitten haben.

Unter dem 19. Dec. berichtet Goess, dass er daran sei, die Schwierigkeiten bei dem Abschlasse mit Trier zu beseitigen \*).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Guhrauer l. c. 11. 22 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Beitritt Triers zum B\u00e4ndnisse vom 13./23. Jnni erfolgte am 31. Dec.; M\u00f6rner l. c. 370 ff.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Lippstadt 20/30. December 1672. (Or.)

[Kriegsnachrichten Verhandlungen mit dem Mainzer. Bitte um Gewährung der vom Kurfürsten gemachten Zugeständnisse an den Mainzer.]

30. Dec.

Der Kurfürst theilt mit, dass er mit der Armee in Westphalen angelangt und Anstalten trifft, den Feinden Abbruch zu thun, zn welchem Zwecke er den Generalmajor Freiherrn von Spaen mit vielen Truppen ausgesendet habe!). Da es ferner für das allgemeine Beste von dem grössten Vortheile wäre Mainz für den Kaiser und dessen Partei ganz zu gewinnen, hat der Kurfürst nichts unterlassen, was zu solchem Zwecke dienlich sein möchte, verhofft auch, dass solches Werk anietzo in solchem Stande sei, dass E. K. M. mit der Zeit den guten Effect davon verspüren sollen. Nachdem ich aber mit Genehmhaltung des Ho. Generallieutenants Graf Montecuccoli obgedachtem Chur-Mainzes Lden. Vertröstung gethan, dass E. K. M. ihr wegen Ausführung der mainzischen Fortification gnädigst assistiren würden und wegen des Freiherrn von Schönborn Namens Er. K. M. versprochen, dass ihm eine Gnade von deroselben widerfahren sollte, so trage ich die gehorsamste Zuversicht zu Er. K. M., sie werden solches alles, weil es allein zu Beförderung dero Diensten geschehen, gnädigst genehm halten und mit ehestem Chur-Mainzes Larn, bezeugen, dass ich hierunter Er. K. M. gnädigstem Willen gemäss gethan.

Goess an den Kaiser. Dat. Ehrenbreitenstein 6. Januar 1673.
(Or.)

[Abschluss der Verhandlungen mit Trier. Geplante Reise des Goess zu Monterey und Wilhelm von Oranien. Haltung des Kurfürsten von Mainz. Marsch Turenne's.]

6, Jan. Die Verhandlungen mit Trier haben zum Abschlusse geführt; der Eintritt des Kurfürsten in das Berliner und sein Auerbieten in das brannschweigische B\u00e4ndnis (eutrateten, dirften dem Kaiser erw\u00e4nsch stellen). Die Forderung der 2000 Mann zur Verst\u00e4rkung seiner Bestzungen? hat Goess umsome\u00fcr zugestehen zu m\u00fcssen geglaubt, als eine bessere Vertheidigung der trierer'schen Festungen ganz den Interessen des Kaisers entspricht. Von den 6000 Thalern monatlich, die Goess hat versprechen m\u00e4ssen's wird Brandenburg 2000, die Staten 4000 zahlen. daher dem Kaiser keine andere Last, als die Garantie

<sup>1)</sup> Vergl, Peter l, c, 100 ff.

<sup>7)</sup> Vertrag vom 31. Dec.; Mörner l. c. 370 ff.; Peter l. c. 112.

<sup>\*) § 5</sup> des Nebenrecesses; Mörner l. c. 371.

<sup>4) § 7</sup> des Nebenrecesses; Mörner I. c. 371.

für die richtige Erlegung dieser Subsidien zufalle. Die von den Franzosen drobende Gefahr und die Unmöglichkeit die Verhandlungen geheim zu halten, haben Goess zum raschen Abschlusse vermecht. Anf Wausch des Kurfürsten von Trier will Goess zu Monterey und zu dem Prinzen von Ornaien erisen, un dort alles zu ordnen; er schreiht am Monteenceoli und an Friedrich Wilhelm, oh dieselhem nit einer solchen Reise einverstanden sind. Die Karhrichten aus Mainz Lauten dahin, dass der Kurfürst erkläre, er wolle sich nicht vom Kaiser trennen, halte es aher für zwecknässig noch eineig Zeit zuzusenben. Schönhorn hat in Paris auf seinen Mediationsvorschlag eine verhöllte Zurickweisung erhalten, gelt aber doch nach England?). Die Kurfürsten vom Mainz und Trier sind dafür, dass der Kaiser mit Lothringen abschliesse und den Herzog dadurch zu einem thätigne Eingreifen zu Gnussten der Allijiten vermügen.

Unter dem 8. berichtet Goess, dass man Nachricht von dem Marsche Turenne's mit seiner ganzen Armee gegen Wesel hahe 3).

renne's mit seiner ganzen Armee gegen weser nane').

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 7. Januar 1673. (Or.)

[Bitte um Erlass von Schreiben an den ober- und niedersächsischen Kreis.]

Der Kurfürst ersucht den Kaiser an den ober- und niedersätebisischen Kreis, 7. Jan. welche denmächst zu Quedlinhurg zur Berathung zusammentreten werden 7), Schreihen ergehen zu lassen, dass diesehen dem kaisertliehen und hranden-burgischen Heere Hilfe senden. Wen dies nicht erreicht würde, so würe doch zu hoffen, dass dauelbat wenigstens nichts dem Kaiser und Branchenurg feind-liches unternommen würde. Und weil zu fürchten, dass in specie wegen Hildesheim Klage geführt werden wird 3), so würde zweifelsohne die Nothdurft erfordern, dass diesfalls Vorkehrungen getroffen werden, in welchem Sinne der Kurfürst nach Sachsen und Brannschweig herlichtet habe; ein kaiserliches Schreihen wärde der Sache noch mehr Nachdurck geben.

Votum vom 7. Januar 1673 über des Goess Berichte vom 13., 15. und 23. December 1672. (Conc.)

[Erklärungen Triers. Münster. Eintritt Spaniens in die österreich-brandenburgische Allianz.]

Es sei dem Goess zu antworten: Alle Berichte lauten dahin, dass den Schwe- 7. Jan. den nicht zu trauen sei. Wegen Trier findet der Kaiser ganz hegreiflich, dass

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Guhrauer I. c. II. 16ff., 42ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Peter l. c. 116 f.; Grimoard l. c. II. 151.

<sup>2)</sup> Ueber die Versammlung zu Quedlinburg Puf. l. c. XI. 71.

Brandenburgs Vorgehen im Hildesheimischen bei Peter l. c. 109; Grimoard I. c. II. 150.

Trier mit Räcksicht anf die von Frankreich drohende Gefahr seinen Beitritt zur Allianz noch nicht öffentlich kund thm will; berdiglich Sicherung Triers soll Gess sich an Monteceacoli wenden, damit dieser mit dem Knrfürsten von Brandenburg über die nothwendigen Massregeln berathe '). Des Mainzers Rath, Goess möge sich zum Bischofe von Münster begeben, nm denselben zur Unkehr zu bewegen, liesse der Kaiser an seinem Orte beruhen; es habe der Effect gezeigt, dass fast keine Höffnung anf Beckehrung sei; sollte aber der Bischof selbst etwas an den Kaiser schreiben, dann werde derseibe nicht unterlassen, sich darüber zu entschliessen'). Monterey dürfte mit dem Karfürsten wegen des Beitrittes Spaniens zur österreich-brandenburgischen Allianz bereits verhandelt haben.

Berathen am 7., anfgesetzt am 10. und beschlossen, wie gerathen am 12. Jan. 1673.

### Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 1./11. Januar 1673. (Or.)

[Quartierfrage.]

11. Jan. Das gesammte Haus Braunschweig hat an den Karfürsten eine Gesandtschaft geschickt, mit dem Ersuchen, dass man mit den Arzene dem niedersächsischen Kreise sich nicht zu sehr näbere, viel weniger in das Hildesheimische einige Einlogirung vornehme. Da der Kurfürst füreitet, es möchte
am nieder- nud obersächsischen Kreistige über Montecenofi's Schreiben au
Herzog Georg Wilhelm von Bransschweig-Celle und Ernst August Bischoft zu
Osnabrück gelätagt werden, frigt er den Kaiser, ob dieser nicht an den Brausschweiger oder an den Kurfürsten von Sachsen über diese Quartierfrage schreihen wolle.

Unter dem 6./16. Jan. 1673 übersendet der Knrfürst dem Kaiser die ihm von dem Mainzer übermittelten Documente bezüglich der Mediation desselben bei Frankreich 1.

Ueber die Verhandlungen Montecuccoli's mit dem Kurfürsten in dieser Zeit; vergl. Grossmann, Montecuccoli l. c. 432 ff.; Peter l. c. 113 ff.

Ueber Münsters Haltung in dieser Zeit; Täcking l. c. 193 ff.; Depping l. c. 145 ff.; Peter l. c. 113 f.

<sup>5)</sup> Frankreich forderte Trennung der deutschen von der bolländischen Frags, dann werde sei ist Mediation und ankuizers und anderen Reichsfrient annehmen: Er-klärung Frankreichs vom 19. Dec. 1672. Der Mainzer frágt unter dem 31. Dec. beim Brandenburger an, wie idsers sich dann verhalte, ladene er zugleich erklitt, Bollenburg habe in Paris gleich gesegt, darauf würden die Alliirten nicht eingehen; vergl. Günzeur L. El. 12.99.

Goess an den Kaiser. Dat. Köln 12. Januar 1673. (Or.)
[Des Goess Reise nach Kölu. Stellung Münsters. Rath des Goess über das Münster gegenüber zu beobachtende Beuchmen.]

Goess ist nach Köln gereist, wo er die Antwort des Karfürsten von Bran- 12. Jan.
denburg und Montecaccilis daufüber erwartet, ob er nach den Niederlanden
reisen soll. Mit dem Mis. de Grana conferirt Goess häußg. |: Es werd meines
Errachtens sehr dienlich sein, dass die Stadt Cölln in unsere Allianz mit
eintrete. Strassburg, Frankfurt und andere könnten hoe exemplo movirt
werden: |. Goess vernimmt, dass von Seite des Bischofes von Münster Pater
Körler nach Wien und Domdechant Schmising zu Montecuccoli geschickt worden ') seien. Goess meint, obawar der Bischof |: auf's neu Geld empfangen,
so wären doch diese occasiones nit zu negligiren; das stärkiste motivum
müssen die vigerosae operationes wider denselben sein. Wann die Tractaten mit Dänemark, Celle und Wolfenbüttel zum Schluss gebracht würden !], dahin man auf alle Weis zu sehen, könnte es hierzu auch sehr
dienlich sein?

Goess an den Kaiser. Dat. Köln 15. Januar 1673. (Or.) [Verhandlungen mit Lothringen. Allianz zwischen Dianemark, Celle, Wolfenbüttel, Holland. Waffenstillstand. Crockows Urtheil über Schwedens Verhalten bei der Mediationsangelegenheit. Punctum securitatis.

Bezüglich der Tractate mit Lothringen hat Goess den Herzog zur Ver- 15. Jan. fertigung eines Projectes anfgefordert; man müsse jetzt sehen, was er thnt. Die Beförderung der Allianz zwischen Dänemark, Celle, Wolfenbüttel nnd Holland wäre sehr nothwendig.

Vergl. Peter l. c. 114; Grimoard l. c. II. 157 u. a. O.; über Körler Tücking l. c. 305 ff.

<sup>2)</sup> Ebendaselhst; Depping l. c. 146 f.; Urk. n. Act. 11L 351.

a) Basnage l. c. II. 352 ff.

den bei diesem Mediationswerk alle möglichen Vortheile für Frankreich suchen werde, weil es an denselben zu participiren hofft').

P. S. Bezüglich puncti securitatis hat Goess bemerkt, dass Mainz von der Nothwendigkeit denselben nach Möglichkeit zu befördern überzeugt ist. Es wäre zweckmässig für Schütz die versprochenen 3000 Galden zu übersenden.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 10./20. Jan. 1673. (Or.)

[Religionsangelegenheit.]

Es ist mir von E'. K. M. geheimen Rath und General-Lieutenant Grafen von Montecuccoli hinterbracht worden, welchergestalt sich der päpstliche Nuntius bei Er, K. M. beschweret, dass von meinen Völkern einige katholische Kirchen, Gotteshäuser, Klöster und Geistliche geplündert und violirt worden. Nun ist nicht ohne, dass öfters Klagen über dergleichen Excessen, welche sowohl gegen evangelische als katholische verübet sein sollen, vorkommen; da dann, wie in dergleichen Fällen zu geschehen pfleget, meine Völker die Schuld auf Er. K. M. Truppen und diese hinwiderum auf die meinige geleget. Gleichwie ich aber ein höchstes Misfallen an dergleichen Unthaten und Frevel trage, also habe ich so ofte dergleichen geklaget worden, scharf darüber inquiriren, auch einige, so man schuldig erfunden, sofort am Leben strafen lassen. Und möchte ich nur wünschen, dass mir angezeiget werden könnte, wer sich mehr darin vergriffen hätte; so bin ich entschlossen, diejenige, so katholische Kirchen oder Personen in einigerlei Weise vergewaltiget, ohne Ansehen der Person, viel härter zu strafen, als die es an evangelischen Kirchen gethau haben möchten, um vor aller Welt zu bezeugen, dess ich nicht die geringste Gedanken habe der Religion etwas zu Praejudiz und Nachtheil zu verstatten 2).

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 26. Januar 1673. (Conc.)

[Winterquartiere. Mainzische Fortificationen. Excitatoria an den nieder- und obersächsischen Kreis.]

26. Jan. Der Kaiser hat das Schreiben vom 20./30. Dec. 1672 erhalten, frent sich über die Winterquartiere in Westphalen und hofft auf guten Erfolg der brandenburgi-

Ueber die Mediation Schwedens Basnage 1. c. 11. 392 ff.

<sup>2)</sup> Am 26. Febr. 1673 dankt der Kaiser dem Kurfürsten für die Bestrafung der Kirchenränber und bittet um gleich strenges Vorgehen in zukünftigen Fällen.

schen Excursionen. Dem Kurfürsten von Mainz hat er zur Fortification') von Mainz einige Suhsidien hereits baar übersendet.

Am selhen Tage meldet er dem Knrfürsten, dass er die Excitatoria an den nieder- und obersächsischen Kreis bald abgehen lassen werde.

Unter dem 10. Fehruar bestätigt der Kurfürst den Empfang dieser beiden Schreihen.

Votum vom 26. Januar 1673 über des Goess Schreiben vom 6., 8. und 12. Januar 1673. (Conc.)

[Vertrag mit Trier. Dessen Admission zum Braunschweiger Bündnisse. Aufnahme Kölns in diese Allianz.]

Der Kaiser dankt dem Goess für seine Bemähungen, ist auch principiell 26. Jan. ganz mit dem am 30. Dec. von Goess einerseits und den Bevollmächtigten von Trier andererseits unterzeichneten Vertrage einverstanden, ilm zu ratifichen mässes aber der Käiser etwas verzögern, his er von Spanien, Brandenhurg und Holland wegen Zahlung der 2000 Nann, die in Trier stationit werden sollens entsprechende Zusicherung erhalten. Die Admission Trier zum hrannschweigischen Bündnisse werde der Kaiser gerne fördern, sohald dieses Bündnis mit Trier perfect geworden sein werde. Ucher des Goess Vorschlag die Stadt Köln in die Allianz aufzunehnen, um dadurch Frankfurt, Strassburg und andere Städte auch daze zu vermögen, wird der Käiser berathschlagen lassen.

Berathen den 26., anfgesetzt den 28. <br/>nnd heschlossen wie gerathen den 30. Jan. 1673.

Votum vom 29. Jan. über des Goess Schreiben vom 15. Jan. 1673. (Conc.)

[Reise des Goess nach den Niederlanden. Bundnis zwischen Dänemark, Celle, Wolfenbüttel, Holland. Waffenstillstandsfrage. Holländische Subsidien für Trier.]

Es wire dem Goess zu antworten: Der Kaiser habe aus des Goess 29, Jan. Schreiben dessen Auwesenheit in Köln und seinen Vorschlag, nach den Niederlanden zu reisen, erszehen. Nun werde es von des Kurfürsten von Brandenburg und Montecuccoll's Meinung abhängen, oh er diese Reise unternehmen soll. Dass die Eitigung zwischen Dänemark, Celle, Wölfenbüttel und Holland nothwendig ist, lasse sich nicht läugnen; der Tractate zu wirken ?). Bezüglich des Waffenstillstandes, auf den Pufendorf sehr dringt'), sollen Goess and Montecuccoli mit dem Kurfürsten beratten und darüber an den Kaiser be-

Ueber die Befestigung von Mainz Guhrauer l. c. II. 8 Anm.
 Vergl. Grossmann, Lisola l. c. 87.

<sup>3)</sup> Helbig l. c. 30 ff.

richten 1). Wegen der holländischen Subsidien für Trier hat der Kaiser uur veruommen, dass die Holländer 2500 Thaler monatlich zugestehen; dass die Sache zu laut werde, sei bedauerlich, der Kaiser habe Lisola Befehl ertheilt, dahin zu wirken, dass die Sache geheim bleibe.

Goess an den Kaiser. Dat, Köln 29. Januar 1673. (Or.)
[Reise des Goess nach Brüssel und nach dem Haag. Verhandlungen des Goess mit den Vertretern der Stadt Köln.]

29. Jan. Montecncoli hat dem Goess geschrieben, der Kurfürst wünsche, dass Goess nach Brüssel und nach dem Haag reise, was Goess trotz schlechter Gesundheitz zu thun gedenkt. Die Vertreter der Stadt Köln, mit denen Goess wiederholt spricht und die er zum Anschlusse an die kaiserliche Partei auffordert, behaupten, vorerst noch an der Neutralität festhalten zu müssen, erklären aller, sohald es sich als thunlich erweisen werde, offen auf des Kaisers Seite treten zu wollen<sup>5</sup>). In einem Schreiben vom 2. Feb. 1673 meldet Goess, dass Grana abbetrufen zu werden wänsche.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 30. Jan./9. Febr. 1673. (Or.)

 Febr. Bittet den Kaiser, da die fränkischen Stände sich demnächst wieder versammeln dürften, dieselben aufzufordern, das ihnen zugewiesene Hilfscontingent zu leisten.

Votum vom 10. Februar 1673 über des Goess Schreiben vom 29. Januar aus Köln. (Conc.)

[Reise des Goess nach dem Haag und nach Brüssel. Schütz.]

10. Febr. Dem Kaiser wäre es lieber gewesen, wenn Goess gleich zum Kurfürsten von Brandenburg gereist wäre; ist er schon amf dem Wege nach Brüssel und nach dem Ilaag, so möge er trachten, so schnell als möglich zurückzukehren. Die 3000 Gulden für Schütz würden dem Goess demäßehst übersendet werden.

Berathen am 10., aufgesetzt am 13. und am selben Tage beschlossen wie eingerathen. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch, Abele.

Vergl. Grossmann, Montecuccoli 434 ff.; Peter I. c. 117 f.

Fry Yergl. Ennen l. c. 1. 301 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Brüssel 13. Februar 1673. (Or.) [Vertrag mit Trier. Verhandlungen des Goess mit Monterey bezüglich der Sicherung Triers, Subsidienfrage. Monterey's Verhalten bezüglich der Accession Spaniens zum österreich-brandenburgischen Vertrage. Urtheil des Goess über die vom Kaiser im Kriege zu befolgende Politik.)

Goess hofft, Trier werde die vom Kaiser gewänschte Verzögerung der Ra- 13. Febr. tification des Vertrages nicht übel nehmen; doch sei dabei zu fürchten, dass die Franzosen von des Kaisers und der Verbündeten Absichten auf Trier Kunde erhalten, die Stadt nehmen und sich den Pass sicheru möchten, was der Kur-

Monterey, den Goess in der Nacht besucht, erklärt Befehl zu haben, dem Beispiele des Kaisers zu folgen; wenn der Kaiser Truppen nach Trier verlegen sollte, würde er dasselbe thun und wie sehr auch Goess betonte, dass des Kaisers Truppen auderweitig beschäftigt seien, Monterey blieb dabei, die kaiserlichen Truppen müssten mit den spanischen nach Trier marschiren.

fürst von Trier bei der Schwäche der Festungen kaum hindern könnte.

Goess bält es nun mit Rücksicht auf die grosse Bedeutung Triers für zweckmässig, dass der Kaiser Truppen nach Trier sendet, um so die Spanier gleichfalls zur Absendung zu bewegen. Bezüglich der Subsidien könnte Brandenburg seinen Theil auf die ihm von den Staaten gebührenden Subsidien anweisen und diese sich dann für die ganzen 5000 Thaler - da der Kaiser die 1000 Thaler, welche Goess zum Commisbrod bestimmt, fahren lassen - verpflichten, worüber Goess im Haag verhandeln könnte.

Wegen Accession des Königs von Spanien ad foedus caesareo-brandenburgicum hat Monterey weder jemanden zum Brandenburger geschickt, noch mit Blaspeil verhandelt. So viel ich aus des Monterey Discurs vermerken können, approbirt er diosen modum nit, dass mit E. K. M. und mit Churbrandenburg absonderlich hiervon getractirt word; wann nun einige emulatio oder Jalousie hierbei mit unterliefe, wäre zu gedonken, ob zu meiner Widerkunft an churbrandenburgischen Hof die Sach nit allda vorgenommen und durch den Blaspeil an diesen Ort secundiret werden könnte.... Dem Discurs nach zoigt sich der Conde de Monterey zur Ruptur, darzu man mehr als guugsame Ursach habe, allerdings geneigt.

P. S. Wird dem kaiserlichen Befehle entsprechend sich mit den Verhandlungen in Brüssel nicht aufhalten, sondern nach kurzer Unterredung mit dem Prinzen von Oranien seine Reise an den brandenburgischen Hof fortsetzen.

Was anlangt die fernere Werbung worzu E. K. M. nit geneigt, muss dieses wie alles übrigo zu dero gnädigster Disposition gestellt bleiben; sonsten bin ich der Meinung des Generallieutenants, che la guerra hà da farsi gagliarda e corta; diese Maxime muss diesmalen sonderlich gelten, da von ungarisch-, polnisch- und anderer Seiten sich so viel Ding herfürthun und noch täglich zufallon könnten, so ein laug-41\*

wierigen Krieg auszuführen oder zum Frieden zu gelangen sehwer machen möchten, derowegen man ein sforzo zu thun, damit wir a forza delle armi – dann sonsten fürchte ich, sei es umsonst – bald zu einem sicheren Universalfrieden gelangen können. Ich habe von witzigen Leuten bei unsern in vorigen Kriegen geführten Maximen eensuriren hören, dass wir denselben in die Länge gezogen, wellen man sich nit recht angegriffen, sondern sich contentirt den Feind mit einer etwa der seinigen proportionirten Macht entgegen zu gehen, da man sonderlich im Anfang ein mehrers thun können.

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 16. Febr. 1673. (Copie.)

[Quartierfrage. Des Kaisers Stellung zur Mediationsangelegenheit.]

16. Febr. Beide Schreihen vom 11. nnd 16. Jan. hat der Kaiser erhalten. Bezüglich der Quedlinburger Zusammenkunft nud der zu hefürchtenden Klagen wegen Einquartirung im Hildesheimischen hat der Kaiser den beiden kreisansschreibenden Fürsten geschrieben, hat anch vernommen, dass der ganze Quartierspunct im nieder- und obersächsischen Kreis ansgelassen worden sein soll. Anch will der Kaiser darauf sehen, dass wegen der Quartiere im Hildesheimischen und sonst nichts verändert werde, weil sonst des Kaisers daselbst einquartirte Truppen zu Grunde gehen müssten. Wegen der Mediation von Mainz und der Communication von dessen Bemühungen hei Frankreich bedankt sich der Kaiser: der Kurfürst dürfte von Goess hereits des Kaisers Ansichten erfahren hahen, dass ich nochmalen wünsche und das meinige gern beitragen werde, damit diese vorhabende Mediation ehist vorgehe und dardurch ein beständiger Universalfrieden desto chunder erhebt worden mag; allein wirdet nothwendig sein, wie ich E. Lden. durch dem von Goess bereit andeuten lassen, dass man sich vorhero erstlich wegen der Personen der Mediatorn, des loci congressus, der Materien super quas und personas inter quas der Frieden zu tractirn, vergleiche und dardurch verhite, dass man nicht per partes tractire, wie es vielleicht anderer Seits gesucht wirdet.

> Goess an den Kaiser. Dat. Brüssel 18. Februar 1673. (Or.) [Neue Unterhandlungen des Goess mit Monterey bezöglich der Sicherung Triers. Rath des Goess in dieser Sache. Accession Spaniens zum österreich-brandenburgisehen Bündises. Obsidienzhlung!

18. Febr. Goess hat neuerdings eine 5 stündige Unterredung mit Monterey gehaht, aber nichts durchgesetzt; Monterey blieh dabei Truppen nach Trier nur dann

abzusenden, wenn auch der Kaiser seinerseits dasselbe thue. Eine Ordnung der Angelegenheit ist aber um so dringender, als de Bourbon den Kurfürsten von Trier, wie dieser dem Goess geschrieben, schon wegen dieses beabsichtigten Anmarsches spanischer Truppen interpellirt hat. Goess räth einige kaiserliche Truppen - er hält die noch in Friedberg liegenden kaisersteinischen Compagnien für die zweckmässigsten - nach Trier zu senden, um auf diese Weise Monterey zur Ertheilung des Marschbefehles zu vermögen. Bezüglich der Accession Spaniens zum Berliner Bündnisse zeigt sich Monterey principiell geneigt; er denkt jemanden mit einem Projecte an den kurfürstlich- brandenburgischen Hof zu senden. Blaspeil hat noch keine Vollmacht in dieser Angelegenheit; hat ein Project dem Monterey übergeben, der besonders stark betonte, dass die Unterstützung auch extra limites imperii zu gehen habe und von Subsidien nichts wissen wollte.

Am 20. berichtet Goess, dass Monterey die Nothwendigkeit der Subsidienzahlung schon einsehe.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 10./20. Februar 1673. (Or.)

[Nothwendigkeit des Waffenstillstaudes.]

E. K. M. werden ansser Zweifel von denen ihrigen berichtet sein, was 20. Febr. dieser Ends eine Zeithero fürgangen und was endlich die Sachen für ein Ansehen gewinnen wollen 1). Meines Theils sehe ich bei so gestalten Sachen kein ander noch zuträglicher Mittel, als diese Lande, E. K. M. and meine Armee, ia die sämmtliche Alliirte durch ein gutes armistitium zu salviren; anerwogen widrigen Falls und bei Continuation der Hostilitäten dem Feinde, welchem man ietzo nicht bastant, einen Vortheil nach dem andern in die Hände wachsen und endlich dieser ganze Kreis neben der Stadt Cölln und dem Rheinstrom in seine Gewalt und Devotion ge-Es hat zwar Er. K. M. Generalfeldmarschall der Duc rathen dörfte. von Bonrnonville 2) sich bei der desfalls angestelleten Consultation ausdrücklich bedungen, dass er von Er. K. M. keine Ordre zu dergleichen armistitio hätte, sondern dieselbe es vielmehr für schädlich hielten. Wie ich aber keines Weges zweifele, E. K. M. würde, dero höchsterlenchtetem Verstande nach, wann sie von der jetzigen Bewandnns der Sache gebührende Information gehabt, solches armistitium in alle Wego approbiret und gutgefunden haben, also habe ich mich anch erkühnet, solches nicht

<sup>1)</sup> Ueber deu Zustand in dieser Zeit Peter l. c. 121 ff.; Droyson l. c. III., 426 f. 2) Alexander Herzog v. Bournouville; an Stelle Montecuccoli's zum Führer der kaiserlichen Truppeu ernanut.

allein denen Staaten treulich, wie wohl auf gewisse Weise und mit gewissen Bedinge zu rathen, sondern werde auch nicht umhin können dergleichen, wann es nur auf raisonable conditiones zu erlangen, einzugehen und bis zu einkommende Er. K. M. gnädigsten Erklärung zu unterhalten.

### Votum vom 20. Februar über des Goess Schreiben vom 2. Februar 1673. (Conc.)

[Dänisch-braunsebweig-holländisches Bändnis, Spaniens Accession zum österreichbraudenburgischen Vertrage. Herstellung eines guten Einvernehmens zwischen Grana und den Kölnern.]

20. Pehr. Man möge dem Goss antworten: Gosss soll mit Nachdrusk dahfu wirken, das versichen Däsenauch, Braunschweig und Holland albald der Schlussersolge, damit man künftiges Frühjahr um so stärker dem Feinde entgegen gehen könne. Der Kaiser hat ungern vernommen, dass von Monterey niemand an den Hol des Kurfürsten von Brandehung wegen Einnahme Spanienss in das österreisb-brandenburgische Bündnis geseudet worden ist und hat den hiesigen spanischen betechner! oreuent bei Monterey im Interesse der Absendang zu wirken. Gosss soll seine Bemühungen um Stiftung eines guten Einvernehmens zwischen der Stadt Köhn um Grana nun ands schriftlich fortstezen?

Berathen am 20., anfgesetzt am 21., beschlossen wie eingerathen am 23. Praes. Lobkewitz, Schwarzenberg, Lamberg. Hocher, Dorsch, Abele.

### Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Sparenberg 13./23. Febr. 1673. (Or.)

[Nothwendigkeit die vereinigten Truppen abzuführen.]

23. Febr.

Der Kurfürst hat mit Bouronville überlegt, was mit den Armeen geschehen solle; so hat sich kein ander Mittel gefunden, dann dass — es sei dass ein armistitium genachet werde oder nicht — man sich mit den Armeen von hinnen wegbegeben müsse, sowohl wegen allbereits verspürten grossen Mangels fürnehmlich der Fourage, als auch dass die Armeen, wann kein armistitium erfolgete, nicht sieher in den Quartieren würden stehen können und dieselbe zusammen zu ziehen bei ietziger Winterszeit obbesagten Mangels halber ohnmüglich fallen und zu gänzlicher Ruinirung der Armeen ausschlagen würde. Diesen Zustand lasse ich durch absonderliche

Balbesos.

 $<sup>^2)</sup>$  Ueber die zwischen Grana <br/>nnd den Kölnern bestehenden Differenzen vergl<br/>, Ennen l. c. i. 301 f.

Abschickung den Staaten General ausführlich vorstellen und erwarten, was dieselbe darauf mit gutfinden werden!). Derselbigen Sentiment aber mag sein wie es wolle, so wird doch unmüglich sein, auch wann schon das armistitium erfolgete, beide Armeen allhier länger stehen zu lassen. Daher dann dieses anietzo meine höchets Gorge ist, wie dieseblige, bis die ietzt täglich vermuthende Tractaten ein Ende gewinnen werden, subsistien können. Da ich dann zwar den meinigen aus Liebe vor die gemeine Sache in meinen Landen auf jenseit der Weser, ohngeachtet solches sehr schwer und mit derselben gänzlichen Ruin zugehen wird, den Unterhalt reichen lassen werde. Der Käiser möge seinem Feldherm gleichfalls bedöhen, die Armee in die Quartier zu fahren?).

Goess an den Kaiser. Dat. Haag 27. Februar 1673. (Or.)

Goess ist am 26. Im Haag angelangt. Ich finde dahie alles in solchem 27. Febr. Stand, dass starke und vigoreuse resolutiones auf alle Weis werden von Nöthen sein, wolle man anderst das Werk bestreiten und aufrecht halten-

Votum vom 2. März 1673 über des Goess Schreiben vom 7. und 13. Februar 1673. (Conc.)

[Vertrag mit Trier. Accession Spaniens zur österreich-brandenburgischen Allianz.]

Goess sei zu antworten: Trier habe sich mit der vom Kaiser begehrten Ver- 2. März.

zögerung der Ratification des Vertrages einverstanden erklärt; Goess soll jetzt, wo die Ratification des Braunschweiger Vertrages bereits erfolgt sel, mit Brandenburg auch wegen Accession Triets verhanden. Da nach Lisolis Berichten der Tractat zwischen Holland, Dincmark, Celle und Wolfenbütel bereits geschlossen ist<sup>3</sup>, brancht Goess darbier nicht mehr zu verhandeln. Der Kaiser hofft, Goess werde sehon am Wege zum Kurfürsten von Brandenburg sein; dort soll er sehen, dass die Verhandlungen wegen Accession Spaniens zur österreich-brandenburgischen Allianz rasch und günstig durchgeführt werden.

Vergl. Urk. u. Act. III. 368; Puf. I. c. XI. 86; Pöllnitz sollte deu Staaten diese Mittheilung überbringen.

Vergl. Urk. u. Act. III. 368; Peter I. c. 129; Orlich I. c. II. 80; Droysen I. c. 430f.; der Inhalt dieses Schreihens bei Puf. I. c. XI. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Böndnis war noch nicht geschlossen; über Lisola's Thätigkeit in dieser Zeit Grossmann, Lisola l. c. 94 ff.

#### Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Minden 20. Febr./2. März 1673. (Or.)

[Bittet um Verhaltungsmassregeln hezüglich der Friedensfrage.]

2. März.

6. Mårz.

Die Haltung des Feindes hat den Kurfürsten genöthigt mit der Armee anfzubrechen und an die Weser zu ziehen!). Der Kurfürst wäre nun gleich bereit, den ihm und seinen Ländern aus diesem Zuge erwachsenden Schaden zu tragen. wenn aller Seiten Vorbereitungen getroffen würden, die einen Erfolg erhoffen liessen; da dies aber durchaus nicht der Fall und ich dahero darfür halten muss, dass sowohl E. K. M. als auch ich hohe Ursache haben darauf bedacht zu sein, wie der Friede, welches der einzige Zweck dieses ganzen Werks gewesen, ehistmöglich erhalten werden möge, ich auch benachrichtiget worden, dass Er. K. M. sowohl von der Kron Frankreich als auch Kurcöllns und Bischofen von Münster Lden, einige Ouverture zum Frieden geschehen, so kann nicht umhin E. K. M. unterthänigst zu ersuchen, dieselbe geruhen mir davon gnädigst part zu geben, auch zugleich in Gnaden zu eröffnen, was E. K. M. dero höchsterleuchtetem Urtheil nach für gut befinden, wie ich mich nemlich in diesem Werk dergestalt weiter betragen möge, damit der Feind nicht mehr Avantage erhalte und das Reich noch weiter in Ungelegenheit vertiefet werde; mit gehorsamster Bitte, E. K. M. wollen mir gnädigst zutrauen, dass ich nicht allein, so lange nicht die äusserste, unumgängliche Noth solches selbst an die Hand gibet, zu keinen Particuliertractaten mich verstehen, auch sonsten, die Sachen mögen laufen wie sie wollen, von Er. K. M. mich nicht separiren.

Goess an den Kaiser. Dat. Haag 6. März 1673. (Or.)

[Verhandlungen des Goess mit dem Prinzen von Oranien und mit den Ministern bezüglich Triers. Nouteuceucil's Medlungen bezüglich Steherung dieser Stadt. Wirkung der Nachricht von dem Plane der Annahme des Waffenstillstandes seitens des Kurfürsten von Brandenhurg. Verhandlungen in dieser Sache zwischen Goess, dem Prinzen von Oranien, dem Pensionär Fagel und Waldete. Bedentung der Anwesmheit des Goess im Mag. Operationalust der Höllinder. Geldelanniktion dasselbst. Des Goess Ansicht von der Nothwendigkeit der Vermehrung der Trappen der Verbündeten. Unterredung des Goess mit Fagel bezüglich der Jaco der Katholiken in des Staaten.)

Goess hat mit dem Prinzen von Oranien und mit den Ministern gesprochen 2).

<sup>9)</sup> F
ür die Kriegseroignisse dieser Zeit Peter 1. c. 129 ff.; Mignet 1. c. IV. 131 ff.; Grimoard 1. c. IV. 184 ff.; Histoire des quatre dernieres campagnes dn Marechal de Tarenne par Beaurain. 51 ff.

Ueber Wilhelms and der Holländer Haltung in dieser Zeit; Grossmann, Lisola l. c. 90 ff.; Peter l. c. 131 f.

In dem trierischen Werk finde ich, dass die Negociation besser di concerto gehen sollen; der Staaten General hierüber ergangene Resolution hat erstlicher die Negociation vor der Zeit public gemacht; 2°, beruhet auf falschen praesuppositis, i; als wann Churtrier seine Festungen Er. K. M. einzuränmen; 3°, verwilliget allein hierzu 2500 Reichsthaler monatlich, da es 9000 sein sollen; i, massen der Pensionarius Fagel mir gestanden, dass es der von Amerongen also hieher berricht. Ohne die Sach abermalen an die Provinzen zu bringen... kann dieses nit redressirt werden. Ich habe destwegen ein anders Mittel ergriffen und Er. K. M. gnädigster Intention gemäss, tam quoad subsidia quam quoad militem, welcher a |; conto der 24000 Mann so mit denen Staaten Generale nerglichen zu gehen, einen actum aufgesetzt, welchen der Prinz von Oranien zu unterschreiben und sich zu obligiren, dass die Herren Staaten General allemalen, wann wir's begefren, denselben also außertigen werden; !

Den Prinzen von Oranien eifert Goess an darunf zu sehen, dass die Subsidiengelder hetstens nach Frankfurt gesendet werden und Monterey, dass die nach Trier bestimmten Truppen in Bereitschaft gebalten werden. Montecuccoli berichtet dem Goess aus Würzbrag, dass er Befehl gegeben habe, dass 300 der Kaisersteinischen and des Trierers Verlangen nach Coblenz marschiren sollen; wenn der Kaiser gestatten wörde, dass anch die anderen 700 Mann denselben Befehl erhalten, könnte Trier, wie es anch nothwendig sel, mit Truppen versehen werden?

Was dahie für Commotion entstanden über was der von Amerongen bericht, welcher gestalt Churbrandenburg ihme durch den von Schwerin und den Meinders andouten lassen, dass S. Ch. D. für gut und fast nothwendig hielten, dass von französisch nud englischer Seiten auf der Schweden Mediation antragende armisitium anzunehmen und zu den Friedenstractaten zu schreiten, das werd der Kramprich mit mehreren berichten; es ist dahie also aufgenommen worden, als wann's eine gesehehene Sach, das armisitium soviel als gesehlossen und was gegen dem von Amerongen gesehchen, mehr eine Intimation und Notification, als was anderst wäre. Zu diesem Ende hätte der von Pöllnitz, welcher hieherwerts geschickt werd, einen Pass von dem Herrn Bischofen zu Münster und dem Turenne ohne Noth begehrt, sich in transitu mit demselben zu unterreden; item wäre der schwedische Abgesandte Wangelin nit nach Bremen, wie er vorgegeben, sondern zu dem Turenne verreist; der Churfürst wäre allbereit mit Theil seiner Armee über die Weser

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Lisola's Thatigkeit in dieser Frage; Grossmann, Lisola 96,

<sup>2)</sup> Vergl. Urk. u. Act. HI. 366 ff,

gangen; die Kaiserlichen hätten sich anderst wohin gewendt, der von Crockow wäre in der Still zu dem de Turenne geschickt worden und was dergleichen die suspiciones und der Verdruss suggeriren mögen. Aus Ir. Ch. D. Schreiben an den Romswinckel haben wir das contrarium erwiesen und dass, was dem von Amerongen vorgetragen, mehr nit als eine Proposition oder Vorschlag, darbei sie das ihrige zu sagen, wäre 1). Mir ist sicherlich sohr leid, dass man churbrandenburgischer Seiten so weit gangen; nun aber, dass es geschehen, muss das beste daraus genommen werden. Dem Prinzen von Oranien, welcher vorgestern mich besucht und sich über diesen Verlauf sehr surprennirt erzeigt, wie nit weniger dem Pensionario Fagel, habe ich vorgestellt, was massen dieses Uebel nit mit Klagen noch Discursen, sondern agende et operande abzuhelfen; ich wüsste beim gleichen des Churfürsten Anliegen; proxima remedia mali wären; 1°. dass sie die im 4ten Monat schon ausständige subsidia an S. Ch. D. abführen und mithin die völlige Ruin dero Armee verhüten 2); 2°, dass sie mit Dänemark und Lüneburg auf alle Weis und unverlängt schliessen; 3°. dass sie von ihrer Seiten in Friesland und von Mastricht aus vigorose operiren, damit uns allein die ganze französische Macht nit auf dem Hals liegen 3). . Der Priuz von Oranien sendet Waldeck zum Kurfürsten von Brandenburg 1). Waldeck und der Prinz haben dem Goess gesagt, dass Churbrandenburg unter anderen Ursachen, warum S. Ch. D. auf das armistitium und den Frieden gedenken müssten, vorwende, dass Er. K. M. Generalität nie zu koiner Action wider die Feinde zu bringen gewesen, als ware es nns etwa respectu religionis nit recht Ernst . . . und dann ist darbei auch gemelt worden, dass obzwar der Bournonville zu dem armistitio nit positive gerathen, er doch die vou Churbrandenburg hierzu allegirende rationes für erheblich erkennt 5). Dieses habe ich, als welcher bei den Conferenzen intervenirt und der Campagne beigewohnt, auch von Er. K. M. gnädigsten Intention circa armistitium gute Information und gemessene Befelch habe und also wohl wissen kann, wessen der von Bournonville diesfalls könne instruirt sein, am besten ablainen können. Und hat der von Romswinckel, welcher hierbei sehr intrigirt gewesen und andere mehr, gleichsam für ein Glück gehalten, mag auch

Ueber Romswinckel's Thatigkeit; Peter l. c. 137, 140f.

 <sup>330 000</sup> Thaler waren die Staaten noch schuldig; vergl. Peter I. c. 134 Anm.;

Urk. u. Act. III. 373.

3) Vergl. Peter l. c. 135.

<sup>4)</sup> Vergl. Peter l. c. 141; Orlich I. c. 1I. 84.

Für Bournonville's Haltung Peter 1. c. 129; Urk. u. Act. III. 368.

wohl nit schädlich gewesen sein, dass ich mich bei dieser unverhofft zugestossener Ungelegenheit und grosser Commotion dahie befunden.

Die von Grana hieher übermittelte Nachricht von der Einnahme Münsters durch die alliirten Truppen kam gleichfalls sehr zn rechter Zeit1). Man ist hier, entschlossen kräftig zn operiren, wozn Goess räth. Die grösste Schwierigkeit besteht darin, dass die Staaten kein Geld haben. Die Privaten des Landes haben noch Geld, wollen es aber nicht hergeben, da sie dem Staate nicht tranen.

Die Einigung mit Dänemark thäte sehr Noth; doch ist es fraglich, ob sie in der erwünschten Weise wird zu erreichen sein.

Mir gehen hierbei allerlei Gedanken zu Gemüthe, ob nit Mittel zu finden, dass (wir) auf Stellung mehrerer Macht mit diesem Staat (nns) vergleichen könnten. Ich supponire pro fundamento, dass bei gegenwärtigen Zustand der Sachen aller Orten, E. K. M. es ohne das pro propria conservatione zn thnn und also pro lucro aut sublevamine zu halten, quidquid aliunde, ant ab his statibus aut ab Hispania accesserit, quanti foret in quemcunque casum ein solches corpus neben dem vorigen an die Haud zu haben. Frankreich greift sich auf das äusserste an2); das Parlament in England hat dem König in England 70 000 Pfund Sterling monatlich verwilligt\*); . . . Schweden lässt täglich mehr die Partialität vor Frankreich blicken\*); ... auf der ungarischen und polnischen Seiten stehen wir nit sicher vor den Türken. Pax sine armis haberi non potest; unser Gegenparty ist bis dato uns überlegen, dahero ipsa necessitas solche consilia wie ietzt erwähnt zu praescribiren scheinet.

Des Goess Ancrbieten mit dem Herzoge von Celle zu verhandeln und durch denselben die Verhandlungen mit Dänemark zn fördern, wird im Haag freudig acceptirt.

Goess spricht auch mit dem Pensionär über die Lage der Katholiken in diesen Ländern und ersucht nm Besserung derselben. Goess glaubt aus den Reden Fagels und anderer entnehmen zu können, dass wenn von einem Nichtkatholischen Fürsten - z. B. von Brandenburg - ein derartiges Ersuchen an die Staaten ergienge, etwas zu erreichen wäre.

P. S. Nachträglich einlaufende Mittheilungen zeigen, dass die Nachricht von der Einnahme Münsters falsch war,

<sup>1)</sup> Für die wirklichen Verhältnisse Depping l. c. 149; Tücking l. c. 222ff.; Münster war nicht genommen worden; vergl, das P. S. zu diesem Schreiben.

<sup>2)</sup> Für Frankreichs Haltung in dieser Zeit Rousset I. c. 1. 427ff.: Mignet I. c. IV. 130 ff.; Ranke, Franz. Gesch. III. 302 f.

<sup>3)</sup> Ranke, Engl. Gesch. V. 115.

<sup>9)</sup> Für Schwedens Haltung Carlson I. c. 1V. 583f.

Auf der Heimreise begegnet Goess dem Pöllnitz, der zugibt, dass der Kurfürst mit Turenne neber einen Waffenstillstand verhandelt habe'). (Bericht vom 12. März 1673. Or.)

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Wien 8. März 1673. (Copie.)

[Urtheil des Kaisers über die Frankreich gegenüber zu beobschtende Politik und die Friedensfrage. Zusammenbleiben der alliirten Truppen. Werbungen.]

Des Kurfürsten Schreiben vom 20. und 23. Februar hat der Kaiser erhalten. 8. März. Er hat mit Staunen von dem Inhalte derselben Kenntnis genommen. Es werde sich übrigens zeigen, was die Staateu zu seinen Ansichten sagen werden. Was den Frieden betrifft, wisse der Kurfürst, wie sehr der Kalser einen allgemeinen Frieden ersehne. Ich finde aber, dass solcher ehender und gewisser nicht als durch gesammte Zusammensetzung der Kräften und Verstärkung der bei dem beverstehenden Frühling vorhabenden künftigen Operationen zu erhalten. Der Kaiser hat daher Bonrnonville und Goess Befehl ertheilt in diesem Sinne mit dem Kurfürsten, Lisola und Kramprich mit den Generalstaaten zu verhandeln. Dagegen ist der Kaiser sehr gegen die Trennung der kaiserlichen von den kurfürstlichen Trappen, da dies Anlass zu schweren Zweifeln au dem guten Einvernehmen beider Mächte geben werde und die Abführung der kaiserlichen Truppen in die Erbländer und Rückführung im Bedarfsfalle wegen Pass nnd Repass grosse Schwierigkeiten im Gefolge haben würde. Der Kaiser wünscht daher das Zusammenbleiben des ganzen Truppenkörpers, ersucht den Kurfürsten mit Goess und Bonrnonville fiber die Modalitäten, unter denen ein Zusammenbleiben möglich wäre, zu berathen, er selbst sei zu Opfern bereit. Der Kaiser sei daran 12-15000 Mann nener Truppen werben zn lassen 2).

Goess an den Kaiser. Dat. Hohenhameln 19. März 1673. (Or.)

[Verhandlungen des Goess mit dem Herzoge von Celle und mit Schütz. Unterredung des Goess mit Bournonville, Waldeck und mit dem Kuffürsten über die Waffenstillstandsfrage. Waldecks Ansicht.]

19. März. Goess ist in Celle gewesen nud hat mit dem Herzoge and mit Schütz verhandelt. Der Herzog hatte sich den Tag vorher mit dem Kurfürsten von Brandenburg zu Sarstedt bei IIIIdesheim unterredet. Bezüglich des Vertrages mit Hol-

<sup>1)</sup> Für des Pöllnitz Mission Peter l. c. 147f.

Für die Haltung des Kaisers vergl. Peter I. c. 143; Droysen I. c. III., 430f.;
 Puf. l. c. XI. 85; Urk. u. Act. III. 373.

land bleibt der Herzog bei seinem früheren Entschlusse, wann Dänemark sich darzu resolvirete, das Werk in favorem Holland mit anzutreten 1).

Ds Gosss vernahm, dass der Karfürst von Brandenburg anfbrechen und Waldeck nach folland zurückgehen wolle, legad er sieh schleunigst in 1s Jager des Karfürsten und kam noch zu Recht, am mit Bournonville, Waldeck und dem Karfürsten und kam noch zu Recht, am mit Bournonville, Waldeck und dem Karfürsten vom Abschlusse dines Waffenstillstandes abzuhalten; habe ihn dextre sondirt, ob's nit besser mit und neben S. (h. D. in ein kurzes armisitium zu consentiren, als durch die Verweigerung eine Separation zwischen den Confoederirten zu veranlassen; habe befunden, dass nach seinem Sentiment es endlichen besser sein möchte. Mit dem Kurfürsten, Kurprünzen, Anhalt, Schwerin und Meinders hat er am 19. über die Kriegzereignisse und den Waffenstilkand berathen, wird alleistens darüber berichten.

Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat, Schönbrunn 23. März 1673. (Conc.)

[Nothwendigkeit energischen Vorgebens und festen Zusammenhaltens. Erklärungen der Franzosen, Kölns und Münsters an deu Kaiser in der Friedensfrage. Versprechen ohne Brandenburg und die übrigen Alliirten keine Parliculartractate oder Waffenstillstand mit Frankreich einzugehen.]

Den Inhalt des Schreibens vom 2. März bedanert der Kaiser sehr, lebt aber 23. März. der Hoffnung, dass der Kurfürst die Weser tapfer vertheidigen und dadurch den Feind an Fortsetzung seiner Progressen verhindern wird, so dass eine Trennung vom Kaiser nicht nothwendig sein wird. Wie notbwendig dazn das Zusammenbleiben der beiderseitigen Truppen wäre, sei klar, dazu wird der Kaiser nicht nur alles than, um seine Truppen daselbst zu erhalten, sondern sobald als möglich zu verstärken. Der Kurfürst könne versichert sein, dass der Kaiser sich von ihm nicht trennen wird. Was die Friedensanträge betrifft, hat Frankreich nichts anders vorbringen lassen, als was der Kaiser durch Goess dem Kurfürsten mitgetheilt babe, nemlich dass Frankreich finito bello die clevischen Lande dem Knrfürsten restitniren wolle. Von Köln ist formaliter nichts, sondern nur von Meyersheim im Namen des Bischofs von Strassburg angedeutet worden, dass dieser Bischof Friedenspropositionen zu stellen habe und um Deputirung eines kaiserlichen Bevollmächtigten ersnche, wozu Goess auserseben worden, der aber nach Holland gereist sei, wodnrch die Sache unterbrochen worden. Vom Bischofe von Münster ist gar nichts vorgebracht worden 3). Im übrigen

Ueber die Beziehungen des Bischofes von Münster zum Wiener Hofe Tücking
 c. 195 f.

gereichet mir zu absonderlich angenehmen Gefallen, dass E. L<sup>see</sup>, sich zu keinen Particulartractaten verstehen, oder sich sonsten von mir nicht separiren wollen, verlasse mich darauf in all Weg und haben sich dieselbe hingegen von mir eines gleichmässigen zu versichern, dass ich auch meines Orts alles dasienige, was dem gemeinen Wesen nitzlich, gern eiferig beitragen und keine Particulartractate oder armistitüm mit Frankreich ohne E. L<sup>tee</sup>, der Krone Spanien, der Holländer und übrigen Confoederirten Vorwissen und Einschliessung gar nicht tractirn, sondern allem deme was zwischen uns abgredt nachkommen werdt.

Goess an den Kaiser. Dat. Hornburg 24. März 1673. (Or.) [Waldecks Memorial. Wangelins Schreiben und des Kurfürsten Antwort. Des Goess Ermahnungen an Schwerin. Kriegsangelegenheiten. Pläne der Franzosen. Quartierfrage.]

24. März.

Goess übersendet das von Waldeck dem Kurfürsten übergebene Menorial ), das Schreiben Wangelins an den Kurfürsten mit dem Anerbieten Schwedens den Frieden zwischen Brandenburg und Frankreich zu vermitteln<sup>1</sup>), sowie das Antworstehreiben Brandenburgs, in welchem die Friedensneigung des Kurfürsten im altgemeinen betont, in übirgen aber strenge Binalatung des Warfürstellistandes gefordert wird). Goess ernahnt den Baron von Schwerin bei all' diesen Dingen darauf zu achten, dass keine Separation unter den Confoederirten veranlasst werde.

Der Kurfürst hat den F\u00e4rsten des Hauses Braunschweig geschrieben, sie m\u00fcgen den Franzoseu, welche nach H\u00f6xter marschiren sollen, den Pass \u00fcret die Weser verwehren. Goess glanbt nicht, dass die Franzosen mit der ganzen Armee die Weser passiren werden nud besteht darauf, dass, wenn dies geschehen sollte, man ihnen entgegengehe. Die Braunschweiger h\u00fcren dies nicht gern, weil sie keine Hauptaction in ihrem Lande wollen?).

Alles kommt an auf die Nittel, wie dero Armee zu erhalten, zu recrutiren, wo sie zu stehen und dergleichen. Die Quartiefrage dürfte grosse Schwierigkeiten verursachen. Ich considerire, ob nit I. Ch. D. mit ihren Völkern im Halberstädtischen, Magdeburgischen, in der alten Mark und da herum und wir an dero Seiten in dem Thüringsiehen, so nahe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Urk. u. Act. III. 377f.

Schreiben Wangelius an Friedrich Wilhelm. Dat. Hornburg 13. März st. v., 1673.

Antwortschreiben an Wangelin 24. März 1673. Ueber Wangelins Mission Puf. I. c. XI. 83; Grimoard I. c. II. 200, 205.

Ueber das Verhalten der Braunschweiger in dieser Frage Peter 1. c. 144f.;
 Grimoard 1. c. 211, 213.

man immer könnte, bis dahin stehen könnten, bis man sehe, was die Franzosen ferner vornehmen oder tentiren möchten, damit wir in allem Fall uns zusammenziehen und ihuen Widerstand thun können. Nacher könnte man sehen, wie sich besser eslargiren, die Armee refraichiren und recrutiren möge. Wann wir sammentlich nach Thöringen und Franken hingehen sollen, werd besorglich alles viel schwerer fallen, grössere exclamationes verursachen, nit allein wegen der Anzahl, sondern auch wegen der Desordre.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Halberstadt 29. März 1673.
(Or.)

[Verbleiben der lothringischen Truppen bei den Kniserlichen.]

Der Kurfürst hat seinen Truppen diesseits der Elbe in seinen Landen 29. März. Quartiere anweisen müssen. Da nun die kaiserlichen Truppen nach Thüringen ziehen werden, die Lehtringischen solange bei den kaiserlichen bleiben wollen, bis sie von dem Herzoge Befehl erhalten, hat der Kurfürst es am sich genommen, dieses Verbleiben der lottringischen Truppen bei den kaiserlichen, das Bonrnonville nicht am sich heinem vollte, beim Kaiser zu vertreter).

Goess an den Kaiser. Dat. Halberstadt 31. März 1673. (Ör.) Urwhalten des Herzogs von Gelb., Conferenzen mit den Vertetenten des Kuffristen über die Prankricht gegenüber befolgte und zu befolgende Politik. Schwerins Klacen über die Hollander. Waffenstlitunderinge. Besorginse des Goess beröglich Brandenburgs Haltung. Lothringische Soldaten. Unterredung des Goess mit Schwerin über das Verhalten der Reichestände.)

Blumenthal, der vor Goess in Celle war, hat sehr über das Verhalten der 31. März. Holländer and des Kaisers geklagt<sup>7</sup>). Nach Mittheilungen des Schätz ist jetzt weniger Höffnung auf Abschluss des Vertrages mit Hölland als vorher.

Bei der zu Hohenhameln den 19. dieses mit mir allein gehaltener Conferenz, habe ich zwar meine Betrübnus über diese Retraite unserer Arnee und benebenst dieses bezeigt, dass ich, als welcher viel Jahren an diesen churfürstlichen Hof gewesen, aus schuldigster Dankbarkeit mich bei alle dem, was I. Ch. D. beträfe, zu interessiren; als ich aber vermerkt, dass, was von wegen des vorgangenen angezogen würde, mehr zu Inculpirung eines oder andern Theils und folgends zu Verbitterung der Ge-

Ueber des Kurfürsten Gesinnung in dieser Zeit; vergl. seln Schreiben an Anhalt vom 23. März st. v. 1673; hei Orlich 1. c. 111. 207.

<sup>3)</sup> Ueher Blumenthals Mission Pnf. l. c. XI. 71.

müther als zu Remedirung des übelen gereichen würde, habe ich . . . . darron abstrahirt und vielmehr auf Redressirung der Sachen angetragen, wie der Baren von Schwerin auch gleichfalls bei der mir Nachmittag gegebenen Visite darzu gerathen. Bei den Conferenzen am 21. zu Hoben-eggelsen, am 25. zu Horburg-y und am 29. zu Halberstadt) betont Goes immer von Neuen, dass unsere Party, Gottlob, noch in solchem Stand wäre, dass wir den Muth keineswegs sinken zu lassen. Die Franzossen könnten sich nit rühmen, dass sie uns einmal eine rechtschaffene Party geschlägen, noch einigen Ort von Importanz weggenommen; die Bataille hitten sie durch ihre Retraite hinter eine Landwehr deelingt, und hätten

Die kurfärstlichen Rittle betonen, der Kurfünst denke den March nach Halberstadt fortrassetzen, seine Välker im Halberstädistleren, Magdeburgischen, Altmark diesesties der Elbe zu logiene, bis man wisse, was die Franzosen zu thun vorhaben; Goess möge sagen, vo seiner Anicht nach die klasierlichen Truppen unterdess sich aufhalten sollten. Goess tritt für die Verzögerung dieses Marches und für das Zusammenbellen den Herers ein und spricht die Behauptung aus, vor jeder Berahnung möste der Kurfünst die Verzicherung geben, dass er sich von der kaiserlichen Partei nicht treunen wölle. Die kurfürstlichen Ritthe autworten nicht direct auf diese Frage, klagen über die Holländer und betonen, dass ein Waffenstillistand suf kurre Zeit Niemandem schae. Goess betont in seiner Erreiderung, dass abgeeben von der Frage der Nothwendigkelt und Zweckmissigkeit des Waffenstillistandes der Fehle Brandenburgs in dem Handeln ohne die Confooderhrein liege.

"Illi: Wo die Necessität so gross werde, können viel sonsten gültige rationes nit attendirt werden. Die Clev-, Markisch-, Ravensberg- und Mindische Landen, aus welchen I. Ch. D. die beste Mittel nahmen, seien hin, die Mark Brandenburg habe mit den Garnisonen gang zu thun, wo dann die Mittel herzunehmen." Goess meint, es werde erst 6 Monate Krieg geführt und überdies erhalte der Kurfürst Sabsidien von anderen Mächten, die hoffentlich in Zuknnft panktlich eingehen wurden. Er erklärt ferner, ein vortheilhafter Friede sei von Frankreich nur mit den Waffen in der Hand zn erhoffen. "Biu nacher kommen auf die Remonstrirung wie unsere Sachen bei der Party stehen; es ware kein Wunder, wann die vorige Campagne nit nach Wunsch abgangen, die Franzosen hätten sich von langer Hand zum Krieg präparirt und alle Notdurften beigeschafft, wir herentgegen hätten alles übereilen müssen und wären spät und zu der Zeit ins Feld gangen, wann man sonsten die Campagne pflegt zn endigen; insknnftig konnten zu allem bessere Anstalten geschehen; man solle gleichwohl unsere Party consideriren, darbei E. K. M., der König in Hispanien, Danemark und Lüneburg in proximo gradu accessionis; Chur-Sachsen, Chur-Brandenburg, Chur-Trier, Chur-Mainz in guter Disposition: die Staaten-General, welche noch nit so sehr per terra, dass sie dies Jahr abermalen mit einer Flotta von 70 Capital Kriegsschiff in See und mit 24 000 Mann in's Feld gehen, auch noch wohl die Geldsmittelen finden warden, wann nur durch einige gute Success ihr Credit bei den Kaufleuten hesser möchte stabilirt werden."

Das Protocoll dieser Berathung, an der Goess, Schwerin und Meinders theilnahmen, ist erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. für diese Conferenz Peter l. c. 145.

wir enrsum ihrer Victorien dermassen sistirt, dass nachdem wir zu Feld kommen, sie nit den geringsten Progress wider Holland noch sonsten gethan . . . Der Knrfürst zeigte sich über diese Erklärungen des Goess sehr erfreut. Schwerin, mit dem Goess am 27. spricht, klagt sehr fiber die Holländer und meldet, dass sie zu Abwendung grösseren Uebels des schwedischen Abgesandten 1) und des Hn. Bischofen zu Osnabrück propositiones 2) zu einem armistitio angehört, iustificirt, presnpponendo, dass der Turenne, welcher sonsten eins und anders wider sie vornehmen können, hierdurch in- und zurückgehalten werden; et quid hic mali esset? Doch hat mir der schwedische Envoyé gesagt, dass, als er dem Turenne dergleichen Proposition gethan, derselbe sich auf seines Königs Ordre berufen b, im übrigen gefragt, ob er wohl vermeinte, dass interim bis des Königs Ordre einlangete, der Churfürst auf seiner Seiten mit diesem proponirenden Interimsstillstand zuhalten wirde. Der von Schwerin separirte causam et foedus cum Hollandis a causa et foedere mit E. K. M., mit welcher S. Ch. D. allzeit in quemcunque casum beständig vereinigt verbleiben wollten; obzwar er auch nacher bekennete, dass gleichwohl eine starke Connexion diesmalen darbei wäre. Contestirte hoch, dass er mit aller Aufrichtigkeit mit uns umgehen thäte; versicherte mit theurem Schwur, dass an dem armistitio nit mehr wäre, als er mir gesagt... Er ware sehr bekümmert, wie S. Ch. D. bei nit Zuhaltung der Holländer ihre Miliz hinführe wörden erhalten können. In der That vernimm ich, dass grosse Armnth unter dieselbe ist und dass die Leut fast den Muth verlieren . . .

Beriglich des Wäffenstillstandes betont Goss in erster Linie die Gefahreiner Trennung der Allitien; Schwerin versichert aber, der Kurfürst werde tren an des Kaisers Seite bleiben. Ich nehme wahr, dass ein Unterscheid gemacht werde zwischen ein armistitium formale und eins ad interim, zwischen ein wirkliches und reales und ein anderst, so nur in der Apparenz bestehe. Man versichert mich, dass wie die Sach auch ablaufen möge, J. Ch. D. von Herzen allzeit an E. K. M. werden attachirt bleiben. Alle diese Ding machen mich besorgen, dass es in effectu zu ein Particulararmistitium kommen und alsdann von Mitinclusion der übrigen Confoederirten erst gehandelt werden möchte, worzu dann allvei indicia concurriren.

Goess betont, dass dieser Waffenstillstand den Abschluss der Verträge mit Dänemark und Lünebnrg verhindern werde und ersucht nm Förderung dieser

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wangelin; über dessen Vermittelung Peter I. c. 138 f.

Für des Bischofs von Osnabrück Haltung Grimoard l. c. II. 208 f.
 Für Turenne's Haltung Grimoard l. c. II. 205 ff.

Mater, z. Gesch, d. G. Kurfürsten, XIV.

Verhandlungen; aber der Kurfürst orklärt, diese Schreihen nicht abgehen lassen zu können, weil die Franzosen, wenn sie davon erführen, ihn einen Betrüger heissen wärden.

Daraus und aus der Eile mit welcher der Knrfürst das Hildesheimische verlassen hat, wie aus dem Unstande, dass von hrandenhurgischer Seite der Accession Spaniens zum österreichisch-brandenburgischen Bündnisse keine Erwähnung geschehe, schliests Goess, dass es mit dem Waffenztillstande sehr ernst gemeint sein misse. Goess hat mit dem Prinzen von Lethringen und mit Bourmorbille Rücksprache genommen, and dass, falls eine Trennung der Sterreichischen Armee strenge Ordning geschlern werde. Goess glaubt nicht, dass die brandenburgischen Truppen lange diesseits der Eilhe heisammen stehen hielben werden, vermustet vielnehr, dass eis über die Eilhe pechen und aus einander gelegt werden dirften.

Der Kurfürst hat die lothringischen Truppen entlassen, dieselben haben sich den kaiserlichen angeschossen; die Veranche des Goess die Brandenhurger zur Röcknahme dieser Massregel zu vermögen sind vergebens gewesen; Goess hat mit Bearnonville herathen, was man mit diesen tapferen Soldaten than solle; es wurde ihnen gesagt, sie könnten his zur Ankunft des Herzogs mit den Kaiserlichen, jedoch ohne dass der Kaiser sie erhalten müster, marrachiren. Man winnicht von brandenburgischer Seite die Absendung eines kaiserlichen Gesandten nach Schweder.

Auch brachte der Baron von Schwerin bei dieser Conferenz vor. was massen unsere Sachen uns nun im römischen Reich viel schwerer als vorhin fallen würden; die Stände, welche von den Durchmärschen und Einlogirung unserer Völker betroffen worden, wären sehr ungednldig: die Frau Landgräfin zu Hessen-Cassel') und der Herr Landgraf zu Darmstadt 2), welche anfangs unser Vornehmen approbirt, wären uns nun ganz zuwider; Baiern, Pfalz, Neuburg, Württemberg wären an dem, dass sie ein foedus dergleichen Ungelegenheiten abzuwenden unter einander machen wollten. Ich antwortete, dass das Remedium 1° in der guten Ordre und Disciplin, welche in unser Macht wären, bestünde; 2° dass man sehen müsste, unsere Party also zu verstärkon, dass diese und alle andere dieselbe besser zu consideriren; 3° wäre zu verwunderen, dass diejenige, so mit so grosser Geduld dergleichen und grössere Ungelegenheiten von denjenigen litten, welche das römische Reich invadiren und die deutsche Freiheit opprimiren, so ungeduldig gegen diejenigen wären, so mit darsetzen Gut und Blut dasselbe nnd die theure Libertät defendiren.

Goess hedanert sehr, dass Montecuccoli nicht mehr zur Armee zurückkehrt.

<sup>1)</sup> Hedwig Sophie.

<sup>2)</sup> Lndwig VI.

Goess an den Kaiser. Dat, Halberstadt 2. April 1673. (Or.) [Dobna's Mittheilungen über den Inhalt des Schreibens Turenne's an den schwedischen Gesandten. Köln als Congressort. Lothringische Völker.]

Gestern kame der Graf von Dohna zu mir mit Vermelden: Ich hätte 2. April. verlangt zu wissen, was des Turenne Schreiben an den schwedischen Envoyé in sich hielte. Nun hätten I. Ch. D. destwegen an den Fürsten von Anhalt schreiben lassen, mit dieser Verordnung, dass im Fall derselbe nimmer dahie, er, der Graf von Dohna, die Schreiben zu eröffnen und mir den Inhalt zu sagen. Dieser wäre, dass Turenne geantwort, dass der König, sein Herr, seine Resolution wegen des Stillstands der Waffen dem Verjus zugeschickt, dass er dessen nun täglich gewärtig wäre und dass er Verius vermutlich weiter zu Ir. Ch. D. reisen würde, hiervon und von Restitution der in der Grafschaft Mark gelegenen Plätze zu handeln, und hat der von Dohna sich angestellt, als wann dieses alles nit viel zu bedeuten. E. K. M. werden aber leicht abnehmen, dass dieses auf nichts anderst als auf Particulartractaten angesehen 1). Kramprich berichtet, dass der Köuig von England dem Franzosenkönige die Wahl zwischen Köln und Aachen als Congressort überlassen, Ludwig XIV. Köln gewählt habe, dass die Staaten diese Wahl gutheissen und ihre Bevollmächtigten nach Köln senden, zugleich sich aber zur Fortführung des Krieges zu Wasser und zu Lande rüsten wollen Nnn kommen alle diese Ding wohl a tempo, dann bei solcher Bewandtnus sehe ich nit, was Churbrandenburg vor Ursachen haben könne sich in Particulartractaten einzulassen, welche sie gleichwohl beständig asseverirt nit vornehmen zu wollen2). Die lothringischen Völker sollen zu pläudern beginnen: Goess berichtet darüber an Bournonville mit dem Rathschlage, die lothringischen Truppen, wenn sie nicht gute Disciplin halten, von den kaiserlichen zu entfernen, damit nicht über die letzteren gerechte Klage erhoben werden könnte.

Votum vom 3. April über des Goess Schreiben vom 6., 12., 19. März 1673. (Conc.)

[Verhandlungen mit Celle. Erklärungen des Bischofs von Strassburg. Trier. Waffenstillstand.]

Dem Goess sei zu antworten: Er habe recht daran gethau den Rückweg 3. April. zum Kurfürsten über Celle genommen nnd daselbst mit dem Herzoge und

Verjns befand sich damals bei den Braunschweiger Fürsten; vergl. Grimoard l. c. 204; f
 ür die Erklärungen Frankreichs Grimoard l. c. II. 218ff.

Vergl. das Schreiben des Kurfürsten an Anhalt vom 21. März st. v. 1673 bei Orlich J. c. III. 206f.

Schütz verhandelt zu haben. Bezüglich des Bischofes von Straseburg sei der Kaiser gleicher Meinnag wie Goess, dass nemlich auf dessen Friedensversicherungen nichts zu geben sei. Den Kurfürsten von Trier soll er noch fermer in guter Stimmung zu erhalten suchen nud sich bemühen, dass die trierischen Tractate von Seiten Hollands und Monterey's sehlenzig zur Durchführung gelangen. Wegen des Armistitiums, das schwer abzuschlagen sei, werde der Kaiser mit nichstem Goess instruiren.

Berathen am 3., aufgesetzt am 4., beschlossen wie eingerathen am 8. April.

### Memorial des Lorenz Georg von Crockow<sup>1</sup>). Dat. Neustadt 4. April 1673. (Aut.)

[Der Kurfürst ist genöthigt den angebotenen Waffenstillstand anzunehmen.]

4. April. Der Karfürst erkeunt die grossen Verdienste des Kaisers an, da aber alle Austrengungen des Kaisers und des Kurfürsten vergebens gewesen seien, da diese beiden Fürsten keine grössere Unterstützung, wohl aber stärkere Opposition zu fürstehen hätten, hat der Kurfürst sich entschlössen das von vielen Potentaten angebotene Armistitium nicht auszuschlagen, in Erwägung, dass die Jahresseit und der Zustand der Wafen jede Operation öhneden verbieten. Der Kurfürst will nan nicht schliessen, ohne des Kaisers Rath eingeholt zu haben, um welchen er blittet.

## Votum vom 6. April auf Crockows Memorial vom 4. April. (Conc.)

#### [Verhandlungen mit Crockow.]

6. April. Es kommt den Räthen sonderbar vor, dass der Kurfürst Krieg führen will, ohne darunter zu leidene und seine Länder ganz versehont wissen will; man soll aber mit Crockow verhandeln und him sagen, einen allgemeinen Waffenstillstand mit Einschlass aller Alliirtea billige jetzt der Kaiser und wolle einen solchen befördern, nicht aber einen Particularwaffenstillstand, der den Untergang Hollands und das Verderben aller Alliirten zur Folge haben wörde.

Am 7. beschlossen, dass Lobkowitz und Hocher mit Crockow verhandeln sollen.

Credenzschreiben vom 26. Febr./8. März 1673; für Crockows Sendung vergl. Droysen l. c. III.<sub>2</sub> 435 f.; Puf. l. c. XI. 85; Peter l. c. 143.

Relatio conferentiae mit Croekow am 7. April 1673. (Conc.) (Waffeustillstand. Stellung des Kaisers zu demselben. Einquartirung der Truppen. Debatte über die Frage der Aufuahme Bollands in den Waffenstillstand und über die allgemeine Lage.]

Dem Crockow ist in der Conferenz vom Fürsten Lobkowitz und vom Baron 7. April. Hocher in Erwiderung seines schriftlichen Memoriales mitgetheilt worden: obwohl E. K. M. vorhero angestanden, ob bedeutes Armistitium denen Alliirten anständig und dahero erachtet, auch ihrer Generalität gnädigst aufgetragen gehabt, dass man vigorose operiren sollte; nachdem aber die Sachen seithere in einem andern Stand gerathen und S. Ch. D. erachten, dass bedeutes Armistitium, wie gemelt, nicht ausser Acht zu lassen, als seind E. K. M. auch solches bei so veränderten Sachen zu verhindern nicht. gemeint, wann selbiges mit der Generalstaaten guten Consens und Einstimmung, auch mit billigen und ehrlichen Conditionen zu erheben und dass zugleich in selbigen E. K. M., die Kron Spanien, Holland und andere diesem Theil wohlzugethane Reichsstädte, ja das gesammte römische Reich selbsten eingeschlossen werde. Denn bei einem so allgemeinen Waffenstillstande würde Holland genöthigt sein die Subsidien weiter zu zahlen. was bei einem Partienlarwaffenstillstande Brandenburgs nicht der Fall sein würde. Und gleichwie E. K. M. bedeutes Armistitium mit gesammter Hand nicht zu hindern, sondern mehrers zu befördern begehrn, also stehen sie mit diesem hingegen sehr an, wann I. Ch. D. selbiges particulariter treffen und dahin antragen wollten; dessen sich E. K. M. gegen S. Ch. D. um so viel weniger verseheten, weilen sich dieselbe zu diesem Krieg so generose erklärt haben. Der Kaiser habe in Holland ernstlich ersuchen lassen die rückständigen Subsidien dem Knrfürsten zu zahlen und in Znkunft pünktlich mit der Zahlung zn sein. Der Kaiser würde es für das zweckmässigste halten die Truppen an der Weser zn erhalten, bis der Waffenstillstand geschlossen ist, oder bis man sich so verstärkt, dass man den Kampf wieder anfnchmen könne; er werde demnächst wieder Truppen zu der Armee senden. Ist die Armee aber nicht an der Weser zn erhalten, so soll sie an die Elbe geführt werden; nach Franken sie zn führen, wie der Kurfürst meint, hält der Kaiser nicht für zweckmässig.

Crockow antwortet, sein Herr wünsche gewiss die Anfnahme Hollands in den Waffenstillstand, die Frago sei nnr, was zn thnn, wenn Frankreich Holland nicht will, oder Holland seibst gegen den Waffenstillstand sei.

Der Hoftsnaler erwidert, er hofe, Holland werde sich bezäglich der Sabsidien gut erklärt haben, in welchem Falle es Brandenburg leicht fallen werde die Armee weiter zu erhalten. Es würde dem bisherigen generisen Vorgehen Oesterreichs und Brandenburgs wenig entsprechen, wenn man sich particulariter mit Frankreich einigen würde; sagesehen davon, dass ein solcher Particular.

waffenstillstand mehr schaden als nützen würde, zumal wenn Brandenburg Lippstadt an Frankreich geben nnd dniden sollte, dass Holland ganz über den Haufen geworfen werde.

Crockow: Das alles sei wahr, aber auch bekannt, dass Holland so grosse Subsidien nicht mehr zu zahlen fähig sei, dass Baiern, Wörttemberg nnd andere gegen die Alliirten verbunden seien; auch wisse man nicht, was Spanien zu leisten willens sei.

Hofkanzler: Spanien wird das möglichste leisten; Schweden wolle nicht den gänzlichen Untergang der Staaten, was aber durch den Particularwaffenstillstand erfolgen würde; daher auf einen allgemeinen Waffenstillstand zu sehen sei, den Frankreich, wenn Brandenburg sich stark zeige, nnter den Alllitren günstigen Bedingungen annehmen werde.

Dem Kaiser seien von Frankreich grosse Amerbietungen gemacht worden, die er aber zurückgewiesen, da er nicht Willens sei Holland zu verlassen, es wäre denn, dass ihm ein entsprechender Grund dazu gegeben werde.

E. K. M. hätten zwar von einigen Discursen vernommen, als ob dero Armee nicht also operit hätte, als wie es Churbrandenburg vermeinte; is bezichet sich aber eben auf I. Ch. D., welche dero Conduite am besten bekannt und bewusst, dass sie etlichmalen in Bereitschaft gestanden und gern geschlagen hätte, wann man es als insgesammt befunden hätte, weilen sie beordret gewesen alle Occasion hierzu zu ergreifen und in die Battaglien und andere vigeroes Operationen zu treten.

Crockow fragt, wenn Frankreich den Universalwaffenstillstand abschlage, wo die Mittel zur Fortsetzung des Krieges seien? Hannover und viele andere Reichsstfinde sind für Frankreich, das stärker als die Verbündeten und dessen Armee in des Kurfürsten Landen sei.

Hofkanzler fragt hingegen, ob Churbrandenburg in obigen Fall etwas mehrers von Holland, als sie mit ihre geschlossen, begehre.

Crockow: Nein, Holland habe die Accession Dinomarks und besagter bedreiter Herzogen zu Braunschweig, item mit 25 000 Mann in Westphalen zu agiren, nicht weniger Engelland von Frankreich zu dotachiren, versprochen, aber keines aus diesen gehalten. Frankreich seie ietzo in seines Herrn Landen; begehrt also praesentia remedia. Churbrandenburg begehre bei E. K. M. zu bleiben, allein, wie gemeldet, remedia hierzu.

Hofkanzler: Man habe coniunctis animis et viritus das äusseriste zu thun und forderist zu erwarten, wesen sich Holland auf des Grafens vor Waldeck mitgebrachte Resolution weiters vernehmen lassen werd; wam sie die versprochene praestanda nicht praestiren wollten oder könnten, wirdet hernach weiter durvon zu reden sein. Freilich seie noch ungewiss, ob Dänemark und Braunschweig accediren werden und dass man Schweden, Hannover und die anderen, so zu Ulm negstes zusammengekomme

sein, des von Crockow Vermelden nach, wider uns haben möchten. Eine Armee von 30 000 Mann aber werde viel richten können; nur beisammen fest geblieben. Gott wirdet schon eine bessere Campagna für heur schicken, oder ein Universalarmistitium geben lassen.

Crockow: Bene quidem, aber Frankreich ist gleichwohl stärker als wir, dessen Waffen liegeten in den churbrandenburgischen Landen, er hätte Mittel genug, wir aber nicht; durch ein Particulierarmistitüm würde wenigist Frankreich von allen weiteren progressibns abgehalten; I. Ch. D. bekime dero Länden

Schluss: Der Schluss ist dahln gegangen, dass man beederseits noch zu erwarten, wessen sich I. Ch. D., die Kron Spanien und die Holländer in hac crisi noch eigestlich resolviren werden. E. K. M. wären zu allem bereit, was der cansae communi nätzlich und erspriesslich sein kann.

Crockow verspricht es zu berichten mit dem Zusatz, wann man zu fernerer Continuirung des Kriegs keine realia und praeseutia remedia zeigen werde können, dass man Ir. Ch. D. nicht verübeln werde, sich particulariter mit Frankreich zu vergleichen.

Hofkanzler: Es stehe zuvor die Resolution von Spanien und Holland zu erwarten; an denen Mittlen werde es hossentlich nicht ermanglen und hernach weiters darvon reden 'h.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 31. März/10. April 1673. (Or.)

[Zustand der Dinge. Waffenstillstand nnd Particularallianz zwischen Brandenburg und Frankreich betreffend. Devotion gegen den Kaiser.]

Dank für das Schreiben vom 8. März. Und können E. K. M. leicht er- 10. April. messen, dass wie mein und meiner Laude Wohlfahrt daran gehangen, also auch ich nichts mehr wünschen mögen, als dass man die Weser und zu solchem Ende Höxter mainteniret und des Feindes Progressen allda sistiret hätte. Ich zweifele aber nicht, E. K. M. werden von meinem Earový, dem von Crockow, nnd nunmehr auch von dem Duc de Boumon-ville ausführlich berichtet sein, in was Zustand sich die Sachen bei meinem Aufbruch von der Weser befunden und warum eine und ändere Resolution von ermeitem Duc der Raison de guerre gemäss befunden worden, aus was Ursachen derselbe vermeinet, dass die Weser nicht mainteniret

Ueber Crockows Verhandlungen in Wien Puf. l. c. XI. 85; Droysen l. c. III., 438.

werden können, dessen Abandonnirung, als worauf nicht anders dann der itzterfolgte Schade entstehen könnte, ich wohl sehr gern evitiret gesehen.

Die Evacnation von Hamm und Soest hat erfolgen müssen 1). Was in der Waffenstillstandsangelegenheit nenes vorgegangen, hat der Kurfürst dem Goess mitgetheilt, welcher verhoffentlich berichtet haben wird, dass noch alles in vorigen terminis beruhet und wegen des armistitii noch keine Gewissheit eingelanget, viel weniger einige Particuliertractaten gepflogen worden. Ich gebe aber E'. K. M. höchsterleuchtetem Urtheil anheim, wie mir immer möglich sein würde, da meine beste Lande in des Feindes Gewalt und die übrigen von Er, K. M. und meiner eigenen Armee gänzlich verdorben und nun vollends ruinirt werden, die Staaten auch nunmehr in dem 6ten Monat nicht einen Heller an Subsidien ausgezahlet. die schwere Last des Krieges bei solcher Verlassung von allen Orten, da es noch mit allen andern, die sich des Werks annehmen wollen, in voriger Ungewissheit bleibet, länger zu ertragen und ob ich zu verdenken. wann ich, dafern kein ander sicher Mittel mich zu retten gezeiget werden könnte, zn Er. K. M. und des Reichs Diensten, so gut es immer möglich, mich zu conserviren und vor totales Rnin zu schützen trachte. Es laufe aber wie es wolle, so versichere ich dennoch E. K. M., dass ich mich von der treuen Devotion, so ich gegen E. K. M. trage und von dem mit deroselben pro defensione imperii aufgerichtetem foedere durch nichts in der Welt will wendig machen lassen.

Votum vom 10. April 1673 über des Goess Schreiben vom 31. März und 2. April 1673. (Conc.)

[Braunschweigischer Convent. Stellung zu Brandenburgs Particularallianzplänen.]

10. April. Dem Goess sei zu antworten: Was den nach Brannschweig einbernfesse Convent betrifft, habe der Kaiser negern verrommen, dass man von demselbe Jetzt abstrahiren wolle. Da nan dem Kaiser viel an dieser Versamminag heg, weil daselbat sondirt werden könnte, wessen sich der Kaiser von seinen Allitieta zu versehen habe, wenn Frankreich Spannen angreifen und der Kaiser das lettere nntenstätzen wirde, soll Goess für das Zastandekommen dieser Zassamserkunft wirken. Was die mit Schwerin, Meinders and dem Kurfürsten gehalteen Conferenzen betrifft, billigt der Kaiser sehr, dass Goess und Boarmorille sielfig gegen die Tranung Brandenburgs von den Allitern gesprochen aus gegen einen Particularvertrag Brandenburgs mit Frankreich geeifert haben; ein wösen darin forfahren und den Kurfürsten ma biddige definitive Frähliring wösen darin forfahren und den Kurfürsten ma biddige definitive Frähliring

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Peter l. c. 130.

eranchen. Zu diesem Zwecke möge der Kaiser von Monteonecoll ein Gutachlen bier die Forstetung der Kriegsoperationen Bordern i) nut vom Knrffärsten eine Meinungsäusserung über dasselbe begehren. Geht er darauf ein, so werde das ein Zeichen sein, dasse rdie Forstetung des Kriegse will. Wenn nicht, dann soll Goess darauf sehen, dass ein Universalarmistitism erfolge und dem Kurfärsten sehr energisch von einem Particularwähentlistande absahen. Sicht er aber ein, dass ein allgemeiner Waffenstillstande, mit Einschluss aller Alliirten, nicht möglich ist, dann soll Goess darauf sehen, dasse E. K. M. von ihme darein eingeschlossen werde; in wolchem Fall er, von Goess, aber von sich kein actum positivum zu üben haben werde, damit sich nicht die Holländer und Sonnien darwider zu besehweren haben

Berathen am 10., aufgesetzt nud beschlossen wie eingerathen am 11. April 1673. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Hocher, Dorsch, Abele.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. April 1673. (Or.) (Stimmung Schwerin, Causteins, Jeans, Somaitt, Anablts. Subdielne für Brandenbary. Verhandlungen darüber mit Waldeck. Gephante Reise des Verjas nach Berlin. Kriegungsglegenbellen. Unterredenig des Goess mit dem Kurfürste über Dianenakst, und Löneburgs Haltung in der Allisanfrage. Nachrichten aus Schweden. Unruben in England. Werbungen in Preussen.]

... Der Baron von Schwerin hat mich dahie alsogleich bei meiner 10. April. Ankunft besneht; continnirt bei seine vorige Maximen; insinuande, man glaube, dass E. K. M. wegen des hispanischen Interesse fast mehr zu Fortsetzung des Kriegs als zu den Tractaten inclinieren. Bei dem von Canstein und bei dem von Jena habe ich gute Sentimenten gefunden; wann die subsidia — ohne welchen nit fortzukommen seie — nur richtig bezahlt werden und die übrige Confeederirte sich recht angreifen wollten, würden sie vermutlich den vorigen consiliis fest insistien. Den Somnitz habe ich noch nit gesprochen; er zeigt, wie ich vernimm, vor anderen firmezza und gute Resolution. Der Fürst von Anhalt, deme ich ans Halberstadt zugeschrieben und zu verstehen gegeben, dass ein wüsste, dass er Ordre hätte keine Hostilität ferner zu üben noch zuzulassen, übergeht es und aufgretzen Verstehen.

<sup>1)</sup> Vergl. Grossmann, Montecnecoli l. c. 437 f.

<sup>9)</sup> Anhalt an Schwerin, Dessau 27 Marz, 6. April 1673, Or. Es heisst in demselben: "Il faudra voir jusques ou ira l'armistice de quoy l'on parle et jusques on le Sr. Verins poussers as commission et si M. le Baron de Poliniz obtiendra le parement des subsides; ecey est la seule et la grand\* affaire, ou tout s'accroche et sur quoy tout roule.

Wegen der Subsidien wollte man nnn gern den von mir zu Halberstadt gethanen Vorschlag, dass nemlich die offerirte 2 Monat alsogleich und nacher alle Monat neben dem laufenden ein rückständiges bezahlt werde, annehmen; es werden aber vermutlich die Holländer mit dem Geld nit beraus wollen, sie seien dann gnugsam versichert, dass L. Ch. D. beständig bei der Party zu bleiben nnd wann Caution wegen der Subsidien gefordert würde, auch Gegencautiones wegen ihrer Sicherheit begehren. Im Haag wurde die von dem Pöllnitz urgirende cathegorische Resolution auf des Grafen von Waldeck Widerkunft remittirt'); wie derselbe nun mit schlechter Opinion von uns abgereist, als möchte seine Relation das Werk nit befürderen. Zwar habe ich seither so ihme selbst als dem Kramprich bericht, dass res nostrae nit so deploratae, als er sich eingebildt. Ein Monat an den Subsidien sollen die Staaten General abzuführen verwilligt haben; quid hoc inter tantos?

Goess vernimmt neuerdings, dass Verius nach Berlin kommen wird 3); Goess zweifelt nicht, dass es sich um einen Particulartractat handeln wird. Tureune verhält sich ruhig; dagegen operirt der Bischof von Münster"); er soll Minden bedrohen, worüber der Kurfürst sehr bennruhigt ist.

Wegen Dänemark und Lüneburg meldeten I. Ch. D., dass mit den obhandenen Tractaten nit fort zu kommen. Ego: das verursachte die gefasste Opinion, dass S. Ch. D. von der Party abgiengen. Ille negabat; sie hätten nie keinen rechten Lust darzu gehabt, besorgete sie hätten andere disegni und zwar wider die Stadt Hamburg; die litte ihro Interese nit, dass Dänemark sie weg nähme; wollten sich darum aunehmen; vermeinten, dass Schweden dergleichen thun würde, England bekümmerte sich nit sonderlich darum.

Aus Schweden kommen bessere Nachrichten; Schweden erklärt, aur unter günstigen Bedingungen den Alliirten den Frieden mit Frankreich zu empfehlen').

Von den Troublen in England und der königlichen merklich darbei ' leidenden Autorität werd viel gesprochen 5) und fast prognosticirt, dass es, wie mit seinem Vatern geschehen, per hos gradus zu grössere extrema gerathen möchte. In Preussen lassen I. Ch. D. stark werben; die Ständ geben 20 000 Rthlr, monatlich darzu und sollen dieselbe nun, seither der Kalckstein exequirt und enthauptet worden, sich viel williger bezeigen.

<sup>1)</sup> Vergl. Peter L.c. 147f.

<sup>2)</sup> Grimoard l. c. II. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Depping l. c. 163 f.; Grimoard l. c. II. 208 f.

<sup>4)</sup> Für Schwedens Haltung in dieser Zeit Carlson l. c. IV. 584; Mignet l. c. IV. 139 ff.; Helbig l. c. 34 f.; Droysen l. c. 111., 449 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. Ranke, Engl. Gesch. V. 114ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. April 1673. (Or.)
[Frankreichs Erklärungen an Brandenburg. Ansicht Schwerins über die Frankreich gegenüber zu beobachtende Politik. Entgegnung des Goess. Wangelins Erklärungen.]

Am 13. April übergibt Schwerin dem Goess die vom Franzoseukönige in 14. April. Bezug auf Brandenburg erthellte Resolutiou '). Sie wurde von dem Grafen Tott, Schwedeus Vertreter iu Paris, dem sie der König von Frankreich übergeben liess, durch Königsmark an Wangelin gesendet. Schwerin geht zum Kurfürsten, um über die Antwort zu beratheu. Schwerin allegirte den König in Frankreich nun pro teste, dass keine Particuliertractaten noch armistitium, wie man suspicirt, gemacht worden. Seine Meinung gienge dahin, dass, obzwar sothane Tractaten nit können angenommen werden, dannoch dieselben nit rund auszuschlagen, sondern vielmehr tractando Zeit zu gewinnen, dann sonsten wären die Lippstadt, Minden und die andere der Orten gelegene churfürstliche Plätze, darin sich allbereit gefährliche motus verspüren liessen, in augenscheinlicher Gefahr. Was nun Er. K. M. weder causae communi darmit bedient, wann dieselbe verloren giengen? Man müsse die Necessität et augustias, in welche I. Ch. D. gerathen, consideriren; separirte abermalen causam Hollandicam a causa mit E. K. M., bei welcher I. Ch. D. beständig halten würden. . . . 1ch remonstrirte, dass meinem Bedünken nach das ganze Werk nun in einen anderen Stand kommen: seither diese königlich französische Resolution ergangen, seie

<sup>9)</sup> Resolution Ladwig XIV. Versallies 17. Merz 1673. Obgleich Prankreich Grand zur Klage gegen Prandenburg hat, ist der König zu einem Waffenstlitstunde his Rude April und zur Annahme des Mainzers oder eines anderen mit Brauffendurg zicht verbindeten dentschen Frützen ab Vermittler neben Selweiden bereit. Ladwig XIV. verflüchtet sich ferner zur Rüdegabe der in (Teve von den Franzosen genommenen Plätze und der in ausderen Länderen noch zu uebemoden unmittelber nach Abschlüss der Friedens Frankreichs mit den Staaten. Drüft fördert er von Brandenburg gutsterweiten unter Abschlüss der Friedens Frankreichs unt den Staaten. Drüft fördert er von Brandenburg gutsterweiten unter den Abschlüss der Friedens Frankreich verächtig von die Alliam er Inkankreichs, Verzicht and die Alliam er Inkankreichs, Verzicht and die Alliam er Ille tolland und die Verpflichtung, so lange der gegenwärtige frieg dauere, kein Bändnis zu schliessen, das Frankreich verächtig sols könnte.

Verjus hat Vollmacht über diesem Waffenstillstand bis Ende April und über den Frieden Verhandungen zu führen. Zum Beweise, das Brandenburg es anfrichtigt meine, fordert Ludwig XIV. vom Kurfürsten das Versprechen, "de ne point repasser au deça du Weser et de reneutre en signant la de sauspension la ville de Lippstat in die Hindae Ludwig XIV., des Königs von Schweden, oder auch Balerns, oder Neuburgs, oder Hannovern. Umsittlehar nach Abachlus des Friedens erhält der Kurfürst Lippstadt zurück; kommt der Friede aber nicht zu Stande, so soll Lippstadt dom Külmer Kribsiches, oder dem Bischofe von Münster übergeben werden, als Entschädigung für die durch den Waffenstillstand entgrangenen Eroberungen. Vergl. Orlich Le II. 85 ; III. 2066; Grimondt 1. c. II. 2919;

man ratione loci congressus, auch einigermassen des Universalarmistiti und folgends der Universalfriedenshandlung eins worden. Wie nun in der beständigen Union zwischen den Confoederirten, tam quoad bellum, quam quoad pacem, die Wohlfahrt und Sicherheit derselben bestände; also sähe ich nit, wie bei so bewandten Sachen Fr. Ch. D. auch respectu ihres eigenen Interesse zu rathen, dass sie sich in Particulartractaten einzulassen. Ob er nit besorgete, dass Frankreich abermales difficiler in tractatu universali werden würde, da Hoffung ad tractatus particulares gegeben werden solle; res undique esse in motu und dass von einem Tag zum anderen fernere Nachricht wegen der Universaltractaten erwartet würde. Und weilen Er. K. M. Resolution von dem von Crockow bei nüchster Post einzulangen, als stellete ich zu bedenken, ob nit besser derselben zu erwarten... Ich sehe die Sach dahin disponirt, dass man eine Vorantwort geben und tractando Zeit zu gewinnen suchen werde...

Wangelin, der mit Goess spricht, erklärt, der König von Frankreich habe jetzt Neigung zu einem allgemeinen Frieden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. April 1673. (Or.) [Unterredung des Goess mit Schwerin bezüglich des Particulurvertrages zwisches Brandenburg und Frankreich. Urtheil des Goess in dieser Sache. Schsistischberadenburgische Beziehungen. Reichsmediation. Staatisch-englische Beziehungen. Kurklu und Münster.

17. April. Auf die Nachricht, dass Frankreich mit Brandenburg Verhandlungen einzugehen wünsche, begibt sich Goess zu Schwerin. Schwerin findet zwar selbst, dass am Particulartzaten nit zu gedenken, wann man ad universales, quod omnine sperat, zu gelangen; ich vermerke dannoch, dass er inmer biaisier und in quemenonque casum die particulares nit geen gar aus Händen lassen wolle, zumalen er besorgt, dass die jener Seiten der Weser gelegene Plätze sonsten Noth leiden möchten. Bei mir hat er zwar auf mein Anfragen angeworfen, dass man nit gedachte auf des Verjus Schreiben etwas zu antworten, doch durch jemand vernehmen zu lassen, was seine propositiones dann sein möchten. Ich habe aber seither vennommen, dass der mindische Regierungsrath Ledebour hierzu destinitri, der solle sich entweder nach Neuhaus zu dem Bischofen von Paderborn? oder nach Osnahrötek zu sebligen Bischofen? zu dem Ende begeben.

<sup>)</sup> Ferdinand v. Fürstenberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ernst Angust.

Es ware proponirt, ob er nit gar zu dem de Turenne zn gehen, doch verworfen worden. Gern hätte man gesehen, dass der Verjus wäre hieher kommen, es solle aber der Bischof von Osnabrück alle Hoffnung hierzu benommen haben. Ich bin immer mehr der Meinung, I: dass man die Particulartractaten anderst nicht, als in casum necessitatis extremae ergreifen werde, dass man darmit sucht Zeit zu gewinnen und die ihrer Meinnng nach periclitirende Plätz zn salviren, obzwar auch die hier verbliebene ministri schlimmere Opinionen darvor gehabt,:| Dem Baron von Schwerin habe ich vorgestellt, wie nothwendig es seie E. K. M. und die fibrige Confoederirte, wie anch die mit welchen noch gehandelt werd, als Dänemark, Lüneburg, Chur-Trier, Chnr-Sachsen etc. auf Weis and Mass, wie es am besten sein kann und ich auch vorgeschlagen, zu sinceriren und zur Perfectionirung der obhandenen Tractaten mit Nachdruck zn cooperiren; chi hà tempo, hà vita. Ich verhoffe zu Gott, es werde sich dieses Werk noch wohl redressiren und alles in solchem Stand bringen lassen, dass wir entweder einen reputirlichen, sicheren Frieden machen, oder den Krieg mit besserem Success ausführen werden können; allein heisst es su manos a la obra und gehört mehr als eine gemeine Application darzu. Ich vernimm, dass der Hauptmann Pflueg bei Ir. Ch. D. von wegen Chur-Sachsen daraussen zn Potsdam seie und dieselbe zn der Unterredning bei der vorstehender Leipziger Mess invitire: wann's geschicht, werde ich mich auch dahin begeben und Gelegenheit suchen Chur-Sachsen zu Miteintretung in das foedus brunsvicense and andere desiderirende resolutiones disponiren zu helfen. . . . Anf der Fürsten im Reich Mediation sehe ich, dass man dahie wenig baue; der von Schwerin meldete, dass man zu Cölln möchte ganz fertig werden'), ehe man zn Regensburg einmal recht anfange. Er vermeint sicher zn wissen, dass iemand zu Paris, obzwar ohne Autorisation des Prinzen von Oranien oder der Staaten General, für Holland tractire; der Graf von Waldeck hätte es ihme auch nit allerdings abläugnen können.... Die Staaten General sollen an den König von England gar in civilibus terminis wiederum geschrieben, anch gedankt, dass I. M. die Stadt Cölln pro loco congressus beliebt und im übrigen das Armistitium zur See nochmalen offerirt haben. Der von Schwerin haltet darfür, dass es dem Bischof zu Strassburg nit so sehr um das Regiment, als um des

<sup>&#</sup>x27;) Die nach Köln berufene Versammlung zur Ordnung der Angelegenheiten begann im Juni ihre Berathnugen.

Marques de Grana Person in der Stadt Cölln zu thun'). Ich habe ihn informirt und er wusste es vorhin, wie so inständig der Marques schon längsten bei Er. K. M. angehalten, damit er von dieser Function erlöst werden und deroselben im Feld, wohin sein ganz Herz und Muth gehe. dienen möge. Der Bischof zu Strassburg2) hatte sich occasione, dass ihme der von Schwerin unlängsten auf ein seiner Schreiben geantwort, gerühmet, dass Churbrandenburg nun nm den Frieden bitte; der von Schwerin hat es durch Schreiben geahndet, der Horr Bischof hätte an ihn mehr als 20 Schreiben gethan, ob er dann auch hierdurch um den Frieden gebeten. Episcopus negavit factum, non negavit, dass er des von Schwerin Schreiben an andere communicirt. Es fragte mich der von Schwerin, ob's nit rathsam wäre, dass E. K. M. durch ein ernstliches Schreiben Chur-Cölln und den Bischof zu Münster bei gegenwärtigen Conjuncturen von ihrem Vornehmen dehortirten. ). Ich ware der Meinung, dass sie sich der Ehr und Gnad misbrauchen möchten und dass andere Mittel hierzu gehören diese Herren zur Raison und zu ihrem Devoir zu bringen...,

Mitthellungen des Kurfünten von Trier. Urtheil des Goess in dieser Frage. Seise Antwort an Trier. Verhadingen in dieser Angelegenheit unt des Brandenburgern.]
21. April. Bezüglich Triers habe ich vom Dr. Sohler vom 10. dieses ein Schreiben erhalten. I. Ch. G. begehren von mir zu wissen, quo loco sint res nostrae, beklagen sich, dass sie allerseits in Ungewissheit gelassen werden. Ihr Agent Heis wäre mit Briefen vom Pomponne dahin ankommen, der Mr. de Dangeau würde täglich erwart'), habe Befelch von seinem König von I. Ch. Gn. positive und cathegorische Resolution zu begehren, ob sio Er. K. M., Churbrandenburg und ihren Alliirten den Pass über Rhein gestatten oder verwehren wollten; letz-

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. April 1673. (Or.)

terenfalls wollte der König dero Erzstift und Landen wie sein eigene verschonen, contra quoscunque mit allen Kräften vertreten und zu besserer Besatzung ihrer Festungen 3000 Rthlr. monatlich Subsidien richtig zahlen

Vergl. Ennen l. c. I. 302 f.
 Franz Egon von Fürstenberg.

Ueber das Vorgehen dieser beiden Fürsten Depping 1. c. 163 f.; Droysen 1. c. III, 433 f.

<sup>4)</sup> Ueber Dangeau's Mission Basn. l. c. II. 108; Guhr. l. c. 11. 3ff.; Mem. de Pomponne 1. 223.

lassen. Ir. Ch. Gn. fielen diese Ding bei diesem dero Zustand sehr beschwerlich. Was kann auch unziemlichers erdacht werden, als dieses Begehren ist? Ich habe mit meinen Angen an Ir. Ch. Gn. Seiten zusehen müssen - und geschieht noch täglich -, dass des Königs in Frankreich Völker zu Wasser und zu Land der freie Pass allda verstattet werde; und der König dörfte proponiren, dass ein Churfürst seinem Kaiser den Pass verwehren solle? We kommt es im Reich doch hin? Die Verbescheidung würde sein, dass I. Ch. Gn. in vorigen terminis und bei dero Neutralität verbleiben, von den Tractaten zu Cölln den gewönschten Success verhoffen. I: Verlangen aber sehr von mir zn wissen, worauf sie sich von Er. M., Spanien, Brandenburg und Holland zu verlassen. Ich habe geantwort, was zur Sachen dienlich; bei Er. K. M. und Holland seie alles richtig; Churbrandenburg habe zwar dieser Tagen etwas vacillirt; S. D. seien aber daran and verhoffen alles zu redressiren und alsdann werde es auch dahie seine Richtigkeit haben. Bis dahin rathete ich, dass I. Ch. Gn. sich in den bisherigen terminis zu halten : |. Bei Churbrandenburg habe ich die Nothdurft vorgestellt und begehrt, sie möchten wenigsten mir befehlen |: Chnr-Trier zu versichern, dass es bei dem, was getractirt, auch ihres Orts verbleibe: |. Haesitat Elector, er wolle die Tractaten lassen aufsuchen, es wären einige Ding darin, so auch der Graf Montecuccoli nit approbirt; supponirte, dass er auch |: vor der vergangenen Monaten die Subsidien herzugeben, ware besser animirt, als ich erindert, dass dieselbe erst a tempore ratificationis anzufangen: l.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. April 1673. (Or.)
[Waffenstillstandsfrage. Brandenburg-holländische Beziehungen. Zusammenkunft der
Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg.]

wegen seiner eigenen Angelegenheit, der König es schwerlich werd aus-

<sup>...</sup> Wegen der Tractaten und des General- oder Particulararmistitii 21. April. kann ich E. K. M. bishero nichts gewisses berichten; das Universal-armistitinn wäre das beste Mittel, wie ich; allezit darfür gehalten, das particular zu verhinderen. Kramprich berichtet mich unterm 8. dieses, dass die Stasten General nun darin consentiren. Bei Frankreich werd die Hoffung mit diesem Chuffürsten zu Particulartataten zu kommen besorglich aufhalten, welches ich dahie unterschiedlich vorgestellt. Es ist zwar zu vermuthen, dass bei continuirenden Troublen in England und der von den schwedischen ministris hierzu anwendenden officiis, wie auch

schlagen, dahero ich meines Theils dahin propendire, dass E. K. M. in diesem dublo dero Anstalt mehr nach der affirmativ als nach das Widerspiel zu richten. . . . Man gibt Sr. Ch. D. zwar de praesenti ein Monat Subsidien und vertröstet man auch wegen des übrigen Ausstands; es ist aber das Mistrauen beideresits zweinlich gross. . . Der Karffart von Brandedenburg hat dem Kurffarten von Sachsen mitthellen lassen, dass er, falls niehts besonderes darwischen komme, nach Leipzig zu reisen entschlosen sei.

# Conferenzprotocoll vom 24. April 1673 tiber die Verhandlungen mit Crockow. (Conc.)

[Erklärungen des Hofkanzlers. Waffenstillstands- und Friedensfrage. Rüstungen des Kaisers und der übrigen Herrscher. Haltung der einzelnen Fürsten. Erklärungen Crockows. Antwort des Hofkanzlers.]

Der Hofkanzler betont nochmals die Neigung des Kaisers für einen Univer-24. April. salfrieden and dass derselbe sich alle Mühe geben wolle Spanien und Holland für einen solchen zu gewinnen und wie schädlich andererseits eine Particulareinigung Brandenburgs mit Frankreich nicht nur der allgemeinen Sache, sondern im Laufe der Zeit auch Brandenburg selbst werden würde. Man möge daher - so laute die Ansicht des Kaisers - vorerst einen allgemeinen Waffenstillstand anstreben, dann aber anch an Verstärknig der Heeresmacht denken. Der Kaiser verpflege jetzt 60000 Mann, exclusive einiger 1000 Mann, die in den vorderösterreichischen Landen stehen und werde mit viel bedentenderer Macht als voriges Jahr zn Brandenburg stossen, anch nicht mit 12000 sondern mit 20-30000 Mann in's Feld ziehen. Die Subsidien werde Holland wahrscheinlich zahlen und wenn nicht, dann sei man nicht verpflichtet das Bündnis Holland gegenüber zn beobachten. Der Kaiser höre, dass Holland 25-30000. Spanien 15000 Mann in's Feld stellen wolle, dazn die 30000 des Kaisers und 20000 des Knrfürsten gerechnet, gebe eine starke Armee. Die Hoffnung auf Einigung Dänemarks und Brannschweigs mit Holland sei gross; von Schweden nichts zu befürchten. Der Kaiser ist für eine Diversion im nächsten Feldzuge; sobald Spanien und Holland ihre diesbezüglichen Ansichten geänssert haben, wird der Kaiser dem Knrfürsten Mittheilung znkommen lassen. Schliesslich erwähnt der Hofkanzler die gnten Versicherungen des Knrfürsten in seinem Schreiben vom 10. April 1) and räth nochmals zu gemeinsamem Vorgehen.

Crockow erklärt, der Kurfürst würdige die Vorheile eines allgemeinen Friedens und sei bereit für denselben zu wirken, habe im Sinne eines allgemeinen Waffenstillstandes mit dem sehwedischen Minister gesprochen. Die von Hofkanzler aufgezählten Streitkräfte wären mehr als genügend, allein es sei keine Hoffung, dass Holland dieses Jahr mehr leiste, als im verzangenen; die

<sup>1)</sup> Vergl. p. 663 f.

Einigung Dänemarks mit Holland in weiter Ferne, vom Reiche wirkliche Unterstüttung nicht zu höfen. Daher müsste man an andern Mittel denken, damit Brandenburg nicht gemöbligt werde quoeunque modo sich mit Frankreich zu vergleichen. Sollten solehe Mittel sher nicht gefunden werden, damit offer man es seinem Herrn nicht verargen, wenn er sich und seine Länder durch einen Particularvertnet zu ord er drobenden Gofchri sichere.

Der Hofkanzler meldet schliesslich, man wolle das beste hoffen und beim Universalfrieden bleiben; sollten die Generalstaaten die Subsidien nicht zahlen und anch sonst der Kaiser und Brandenburg von allen verlassen werden, dann wollten sie beide zusammenstehen und ihr Interesse möglichst wahren 19.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. April 1673. (Or.)
[Verbndlungen des Goess mit Schwerin bezüglich der Particulartractate Brandenburgs
mit Frankreich. Aeusserungen des Schwerin über die Illaltung der Walstern
Machte. Erwiderung des Goess. Debatte über die Haltung des Kaisers. Vertrag
von 1671. Sachsen-brandeburgische Zusammenkung.

Ledebour geht znm Bischofe von Paderborn 2). Goess sucht dem Schwerin 24, April. nenerdings die Bedenken gegen einen Particulartractat klar zu machen. Ille non negat, dass diese Inconvenientien da sein, es wären aber noch grössere, wann sie diese Tractaten gar ausschlagen würden; sie möchten wie der Herzog von Lothringen um Land und Leut gebracht werden; 2°, gehe ihre Intention bei diesen Tractaten auch nicht so weit; |; sie sucheten allein etwas Zeit zu gewinnen und interim ihre arme Leut zu salviren: 3°, die conditiones, so sie bei diesem armistitio forderen. wären also gethan, dass der König in Frankreich dieselbe nie eingehen werde; sie begehrten intuitu armistitii Restitution ihrer Plätze Soest, Hamm, Lünen etc.; 4°, hätten die Holländer das Armistitium universale zu rechter Zeit angenommen, hätte man dieser Seiten nun nit Noth zu sothane Tractaten zu schreiten; gestunde, dass der Beaumont3) amplam instructionem nach Dänemark mitgebracht; ihr Resident Brandt berichtete aber, dass Dänemark die grösste Reflexion auf England, allwo nun das Parlament mit gutem Vernehmen mit dem König geschieden '), machete. Crockow wäre befelcht Er. K. M. gnädigste Intention bei diesen zu Paderborn vorhabenden Tractaten und was sie ihrerseits darbei desi-

Vergl. Puf. l. c. Xl. 85; Droysen l. c. 111.3 438 f.

Ferdinand v. F

nrstenberg.

Simon van Beaumont, staatischer Gesandter, der das Bündnis mit D\u00e4nemark abschliessen sollte; Urk. u. Act. III. 382.

Vergl. Ranke, Engl. Gesch. V. 123 f.
 Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

derirten, zu vernehmen. Dieses ihr Armistitinm, wann's auch gemacht würde, könnte endlichen so viel nit schaden, dann sie wären ohne das nit in statu diesmalen viel bei der Sach zu thun; interim hätte Churcölln diesseits der Weser - von jener Seiton wüssten sie noch nichts gewisses - keine Hostilität wider S. Ch. D. vorzunehmen befohlen 1). Goes betont in seiner Erwiderung nochmals die Nothwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens und den Vorzug, den ein Universalfriede vor jedem Particularfrieden habe. Ille: Der von Crockow wäre darum nach Wien geschicket, zu vernehmen, was E. K. M. vor Mittel vorschlagen würden, wodurch I. Ch. D. den Krieg continuiren könnten. Wie ich dann zum öftern vermerkt, dass sub obscure man auf einige subsidia von E. K. M. deute. Goess erwidert, der Kaiser habe stets mehr gethan, als man habe erwarten und hoffen köunen und sei auch bereit das Werk vigorose fortzusetzen. Ille: Es wäre Er. K. M. nun meistens um Spanien zu thun. der König in Frankreich würde nit warten bis Spanien breche, sondern er der erste brechen, quasi insinuaret, dass wir dahero nun sonderlich hierbei interessirt und uns um Assistenz zu bewerben. Ego: Diese Ruptur wäre eben was man dieser Seiten so hoch verlangt und immerfort darauf gedrungen, habere jam, quod optassent, umsomehr hätten sie wohlgemuth zu sein und bei der Party beständig zu verharren. Ille: Man vernähme von einigem Tractat, den E. K. M. mit dem König in Frankréich gemacht; der Hofkanzler Hocher hätte zu dem Crockow gesagt, dass ich hiervon Information erstatten würde; gabe zu verstehen. dass dieses uns abgehalten und noch ferner abhalten würde etwas in favorem Holland wider Frankreich vorzunehmen; item, dass ein solches in favorem religionis catholicae gemeint; E. K. M. würden nit können noch wollen einigermassen darzu cooperiren, dass die katholische, was ihnen der König in Frankreich durch diese seine Conquesten erworben. widernm verlieren sollten....

Goess erwidert, er habe Befehl erhalten, von diesem österreich-französischen Vertrage Mittheilung zu machen, den Vertrag aber wegen Unsicherheid des Weges in Köln liegen lassen; er werde ihn nach Befrin schicken lassen. Derselbe sei 1671 geschlossen worden und so eingerichtet, dass er den Bündnissen der Kaisers mit Holland und Brandenburg nicht im Wego stehe?).

Der Kurfürst wird nicht nach Leipzig gehen; wohl aber will er an einem anderen nicht so entfernten Orte mit dem Kurfürsten von Sachsen zusammentreffen.

<sup>1)</sup> Vergl. Depping l. c. 165 f.

Gemeint ist das Bündnis vom 1./11. Nov. 1671.

### Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Laxenburg 30. April 1673. (Conc.)

Der Kaiser versichert den Kurfürsten, dass er alle Mittel anfbieten werde, 30, April. nm diesen Universalfrieden zu erwirken oder anf's beste gerüstet den Kampf wieder aufzunehmen

### Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 1. Mai 1673. (Or.)

[Verhandlungen des Goess mit Schwerin über die Friedensfrage; Aufnahme Spaniens in das österreich-brandenburgische Bündnis. Urtheil des Goess in dieser Frage. Des Verjus Reise nach Berlin. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten bezüglich der Friedensfrage. Schwedens Haltung. Friedensbedingungen. Urtheil des Goess über Brandenburgs Haltung in dieser Sache. Marsch der kaiserlichen Armee. Sächsisch-brandenburgische Zusammenkunft. Communication des Vertrages von 1671.]

Schwerin bleibt bei seiner Behauptung, dass der Knrfürst entweder durch 1. Mai. Universal- oder durch Particularvertrag sich ans der gefährlichen Lage befreien müsse, in die er gerathen ist; Goess dagegen behanptet, dass man sich vielmehr in gute Postur setzen und in erster Linie über die Aufnahme Spaniens in das österreichisch-brandenburgische Bündnis verhandeln solle. . . . Bezüglich des letzteren Punktes will man widerum nit an, sich nit abermalen in einem Krieg, den sie fast pro certo halten, zu engagiren. Ich habe I. Ch. D. in hac fluctione, in der sie sein, an die Hand gegeben, sie möchten gleichwohl diese und andere Tractaten eventualiter vornehmen, nam quae prudentia esset, dass sie allgemach in solchen statum gerathen, dass sie ab arbitrio Gallorum zu dependiren, sich leges vorschreiben zu lassen und den Krieg, wanu sie auch darzu necessitirt würden, nit fortsetzen könnten. Wie nun es hoch importirt, dass diese Accessionstractaten für sich gehen und geschlossen werden, also muss gleichwohl auch eine Moderation und Circumspection darbei sein, damit man durch den all |: zu starken Antrieb nicht Anlass gebe die praetensiones subsidiorum all zu hoch zu spannen. Der Conde de Monterey hat an den Blaspeil geschrieben und diese Tractaten stark urgirt, welches all Wasser auf ihre Mühl ist. Zwar muss ich bekennen, dass dieses foedus und die accessio von solcher Importanz, dass man auf ein merkliches nicht anzusehen, darzu zu gelangen: |. Es ist aber in diesem wie in mehr ander Ding da nichts zu thun, bis der Churfürst nit raffermirt und die Resolution genommen, die Sach mit den Waffen auszuführen. Dieses verspüre ich ebenfalls in |: den Tractaten mit Trier, in Dänemark

und Lüneburg und in allen Uebrigen : |. Verjus kommt nicht nach Berlin 1). Ich habe Ir. Ch. D. in einer vertreulichen Andienz . . . vorgehalten, dass ihro und unser aller Wohlfahrt in der festen Zusammenhaltung tam quoad pacem, quam quoad bellum, bestfinde und dass das beste, ja das einzige Mittel zu einem guten Frieden zu gelangen, wäre, dass man sich allerseits rechtschaffen zum Krieg gefasst mache, wie es dann E. K. M. mit allem Ernst thäten. Das Universalarmistitium wäre gut, würde auch von allen Confoederirten beliebt, nichts könnte dasselbe mehr hinderen, als wann den Franzosen einige Hoffnung ad particulares tractatus gegeben würde. (Hierzu gestehen sie sich so gar nit, dass sie gegen dem Fürsten von Anhalt gesagt, ein Schelmen sagte ihre nach, dass sie Particulartractaten mit Frankreich haben).... I. Ch. D. antworteten. dass sie wohl erkenneten, dass der Fried durch die Waffen müsste erhebt werden; sie wären an dem, dass sie mit den nun eingehenden Geldern ihre Armee wollten recrutiren lassen, klagten, dass ihro viel Soldaten an Krankheiten und ziemlich geschwind wegstürben, also dass sie etwas contagieux besorgeten.

Ich gabe Ir. Ch. D. auch an die Hand, ob sie nit wollten auf ein paar Tagen in der Stadt hereinkommen, die hauptsächliche resolutiones in diesem importirenden Werk zu deliberiren und zu nehmen. Die Zeit wäre da, die Franzosen marschirten an; es wäre zu besorgen, dass, wann sie mit aller Macht wider Holland loggiengen, ein solcher Riss in dem ganzen Werk geschähe, der nacher nit zu repariren. Sie haben mich vertröst, dass sie herein kommen wollen. Mein Absehen geht dahin, damit das Werk im vollen Rath vorgenommen und alle momenta tantae rei überlegt werden, daraus ich dann inichts als gutes verhöffe.

Goess sieht keine Anzeichen, welche die Behauptung Schwerins, Schwedens Betragen erkläre sich durch einen geplanten Angriff auf Bremen, bestätigen würden.

Super conditionibus pacis haben I. Ch. D. noch vor wenig Tagen des schwedischen Abgesandten Wangelin sehr sondirt; er solle sich angelassen haben, als wann er's wüsste, aber nit sagen dörfte; ich vermeine aber, dass er's so wenig als ich wisse; dass man's dahie so avantageux für sich verlange, als sie immer werden sein kömen, das vermeine ich wohl zu wissen: vergunne F. Ch. D. auch von Herzen alle diejenige, so bei einem Universaltractat werden zu erhalten sein; wie fest man aber halten werd auf die

Er war nach Kassel gegangen, die Vertreter Brandenburgs sollten mit ihm zu Lippstadt berathen; Grimoard I. c. II. 253.

ienige, so die ganze Party und dessen Confoederirte betreffen, das hat man zn erwarten. Wohl verspüre ich, dass man die Rechnung gemacht, dass Holland werd müssen Haar lassen; dass sonderlich Frankreich gut Stück ihrer Conquesten, oder doch das Equivalent werd wollen behalten; dass auch Spanien möchte zugemutet werden ihre Festungen auf die französischen Grenzen an Frankreich zu cediren und andere als Herzogenbusch, Mastricht etc. darfür anzunehmen; wie aber Spanien darbei fahren oder der Fried dardurch im posterum befestigt würde, das werden die leicht judiciren, welchen die Situation der Länder bekannt. Dass man gewisse conditiones pacis anszuwerfen, darauf man allerseits zu bestehen, das besorge ich, dass hic a nostro magno desiderio pacis nit werde zu erhalten sein. Dass Er. K. M. Armee sich in dero Königreich Böhaimb zu begeben, fällt für diesmalen sehr importun; das Armistitinm ist noch nit so richtig, als E. K. M. supponiren und möchte zu Erhaltung dessen all nit wenig contribuirt haben, wann dero Armee bis dahin in Franken stehen verblieben. Goess wird auch die kaiserliche Marschroute noch nicht communiciren, ohgleich er merkt, dass der Fürst von Anhalt schon einige Nachricht bievon hat.

Die beabsichtigte Zusammenkunft zwischen den Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen zu Leipzig ist abgesagt worden. Neben der von Schwerin als Ursache angegebenen Krankheit des Kurfürsten därfte auch die noch immer bestehende Jalonsie der beiden Kurfürsten dazu belgetragen haben.

Den Vertrag des Kaisers mit Frankreich von 1671 wird Goess jetzt communiciren müssen. Ich habe darmit bis dato ingehalten, weilen meines Erachtens bei gegenwärtigen Zustand an diesem Hof die Communicirung nit als schädlich sein können.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Mai 1673. (Or.)
[Unterredung des Goess mit Stratman. Urtheil des Goess über dessen Mission. Haltung Frankreich in der Waffenstüllstand- und Friedenfange. Schreiben aus Kopenhagen und vom Löneburger. Cansteins Meldungen über Schütz. Unterredung des
Goess mit Pülleitz. Nachrichten aus Holland.)

Stratman ist hier angekommen und zam Kurfürsten nach Potsdam ge- 5. Mai. fahren, nu mit demselben zu berathen); dem Goess hat er gesagt, dass seine commissiones pacificae sein. Ich insimitrete, dass, wann sie auf einen raisonablen Universalfrieden gericht, würde uns die Negociation lieb und angenehme, sin secus und dass dieselbe ad particulares tractatus ange-

Ueber Stratmans Thätigkeit in dieser Zeit Puf. I. c. XI. 92, 94; Peter I. c. 150; Mignet I. c. IV. 134; Grimoard I. c. II. 255, 260.

sehen, uns so unlieb, als dem gemeinen Wesen schädlich sein. Aus allen Umständen besorge ich das letztere. Aus Stratmans Reden, der in Paris war, vernimmt Goess, dass Frankreich keine Neigung zn einem Universalfrieden zeige, vielmehr den Kampf gegen Holland fortzusetzen entschlossen sei; mit Spanien wolle Frankreich nicht brechen, sondern diese Macht nur von der Theilnahme am holländischen Kriege abhalten; Tnrenne's Armee befinde sich iu bestem Zustande, wie überhanpt die Kriegsvorbereitungen Frankreichs grosse seien 1). Man hat dem Goess Schreiben Brandts aus Kopenhagen 2) nnd des Herzogs Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg 3) übergeben, aus denen die zum Frieden neigenden Ansichten der beiden Fürsten zu entnehmen seien; wie Goess glanbt, um zu beweisen, wie wenig man auf diese beiden Mächte rechnen könne; Goess glaubt aber Dänemarks Stimmnng für die Herstellnng des Friedens einzutreten könnte den allgemeinen Friedensverhandlungen grossen Vorschub leisten und Georg Wilhelms Antwort sei durch die Anfrage Brandenburgs bedingt gewesen. Canstein, der aus Hambnry zurückgekehrt ist, berichtet, dass er Schütz bei guten Sentimenten nnd für eine gemeinsame Abwehr der gemeinsamen Gefahr eingenommen gefunden.

Der von Föllnitz hat mich gestern heimgesucht; er kame von Potsdam, allwo er gute offlici agethan; dehortt S. Ch. D. a particularibus tractatibus, sondern dass sie bei der Party fest zu halten, sich in guter Postur zu setzen und den Frieden durch die Wäfeln zu erheben; heret ipse, ob nit etwas mehr in Gebeim geschehen, als man bekenne 'y; dech hätte ihn der Färst von Anhalt noch vorgestern versichert, dass I. Ch. D. nihil flat iresolvirt, quod uterque vel pessimum indicavimus respectu der Zeit, welche so köstlich und der Gefahr, ne interim graviter vulneretur causa. Er hat mit dem Barno von Schwerin neue Händel, hine aerier, sonderlich weilen ihme die in favorem der Holländer genommene Resolution guten Theils imputirt werd. Kramprich meldet, man halte in Holland diefir, dass die Tractate zwischen Frankreich und Brandehung beweits geschlossen and Statman nach Berlin gesendet worden sei, nm den Ratificationsaustausch zu fördern').

<sup>1)</sup> Vergl. Grimoard l. c. IL 252 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Braudt aus Kopenhagen d. d. 15. April 1673 Copie. In D\u00e4nemark sei man daran mit Holland ein B\u00e4ndnis zur Herstellung des Friedens zu schliessen und gebe Schweden davon Kunde.

<sup>7)</sup> Georg Wilhelm an Friedrich Wilhelm d. d. 13. April 1673 Copie. Die von Brandenburg begehrte Hülfe gegen Münster könne er nicht leisten, weil solche Particularzusammensetzungen von keinem Stande bisher resolvirt worden seien.

Ueber die Parteiungen am kurfürstlichen Hofe vergl. Puf. l. c. Xl. 88f.; Peter l. c. 151f.; über Pöllnitz speciell Peter l. c. 156; Urk. u. Act. III. 410.

a) In der That war diese Ansicht die richtige; Brandenburg hatte am 10. April zu St. Germain einen Präliminarvertrag abgeschlossen (Mignet l. c. IV. 134), durch

### Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 8, Mai 1673. (Or.)

[Unterredning des Goess mit dem Kurfürsten und Schwerin nber die Nothwendigkeit gemeinsamen Vorgebens. Erklärungen des Kurfürsten und Schwerins. Klagen über den Prinzen von Oranien und über die Kaiserliehen. Autwort des Goess. Stratmans Mission. Frankreichs Anerbietungen an Brandenburg. Verhandlungen über diese Sacbe. Rüstungen des Kaisers. Unterredning des Goess mit Stratman über dessen Mission Niedersächsischer Kreistag. Hannover.]

Der Kurfürst ist am 6. Mai nach Berlin gekommen und weilen heut um 8 Mai 7 Uhren Frühe geheime Rath angesagt, als bin ich vor dem Rath noch zu I. Ch. D. und habe in Gegenwart des Baron von Schwerin dasjenige vorgestellt, was nns tam quoad pacem, quam quoad bellum, fest zusammenznhalten und alle auf Separation anzielende Vorschläg und Gedanken, als schädlich und ruineux, verwerfen zu machen. Zu den vorigen Motiven habe ich ffinzugesetzt |: quod scio Romswinckel huc scripsisse : |. dass Schweden nnn andere Maximen nehme, durch ihre Gesandte ein Tractat mit den General Staaten, mit welchem es allbereit weit kommen, im Haag vornehmen lasse; dieses combinire sich mit der Kron Interesse, mit der ihren Gesandten zur Mediation gegehene Instruction, Holland nit all zu sehr deprimiren zu lassen. Man erwäge in Schweden. dass der völlige Untergang Hollands den Schweden nicht günstig sein könnte. Unter solchen Umständen wäre dem Kurfürsten um so weniger die Annahme eines Particularvertrages anzurathen. I. Ch. D. haben dieses alles wohl zu Gemüth genommen, der Baron von Schwerin darbei bekennt, dass er auch dergleichen Gedanken gehabt; dann aber ist man kommen auf die Necessität, in welcher I. Ch. D. gerathen, was sie allbereit verloren und dass das übrige in der grössten Gefahr stünde; dann ferner auf der Holländer übele Conduite, nit zuhalten mit den subsidiis, welche man um ein iedes Gerüchte, so komme, zurückhalte, massen nun mit dem andern der 2 versprochenen Monat geschehe; der Prinz von Oranien, welcher sich an etliche wenig Leut, als die Grafen von Waldeck, Rheingraf') und Horn ") henke und im übrigen alle disobligire und die Affection verliere, ist anch nit darbei vergessen worden; wir auch nit allerdings, zumalen respectn Mnnster, mit deme unsere Ordre gewesen sein

den es sich verpflichtete, den Niederlanden keine Hilfe mehr zu leisten und seine Armee diesseits der Weser zu halten, wogegen Ludwig XIV. dem Brandenburger die Rückgabe der clevischen Festungen versprach.

<sup>1)</sup> Karl, der Sobn Friedrichs, der Anfangs 1673 gestorben war.

<sup>2)</sup> Graf Horn, General der Artillerie; über seine Thätigkeit im Kriege Basnage l. c. II. 342, 476 u. a. O.

solle civiliter unzugehen. Ich habe hierauf die Notdurft replicirt; Ir. Ch. D. als einem nahen Verwandten und Vormunde käme zu den Prinzen von Oranien zu advertiren und zu dirigiren. Uns anbelangend, hätz ich alle Er. K. M. Ordre in meine Händen, die wären also resolut gewesen, dass wir uns keinewseg darmit zu entschuldigen.

Bezüglich Stratmans erklärt Schwerin, des Stratmans Negotium hielte nichts anderst in sich, als was er mir obzwar nur obiter angedeut, dass der König in Frankreich auf des Herzogs von Neuburg officijs sich solchergestalt resolvirt, dass er zwar geneigt anch mit Holland und mit ihren Confoederirten zu tractiren, doch der Sachen viel ehender und leichter durch einen Tractat mit S. Ch. D. und folgends mit E. K. M. und dero übrigen Confoederirte im römischen Reich geholfen werden könnte, in quem casum der König sich erböte, alsofort Sr. Ch. D. die abgenommene Plätze zu restituiren; |: excepto, wie man von jemanden andern in Vertrauen vernommen, dass er Wesel und Rees bis der Fried mit Holland geschlossen, doch ohne einzigen Entgelt der Inwohner, behalten werde: |. Ego: Ich könnte leicht erachten, dass es auf eine Separation angesehen: hätte nie gezweifelt, der König würde dergleichen zu erhalten liberal in conditionibus sein; es wären Anfangs ihrer mehr gewesen, welche sustinirt, dass man sich der Holländer nit anzunehmen; I. Ch. D. aber wären einer anderen Meinung gewesen, hätten erstlich sich selbst und nacher auch E. R. M. in diesem Krieg engagirt; wäre nun die Frag, ob man solchergestalt, wie da proponirt werd, daraus zu scheiden, zumalen Gottlob noch Mittel vorhanden auf andere sichere und reputirlichere Manier daraus zu kommeu. Hic Sermus: Man solle ihro die Mittel durch welche sie den Krieg ausführen könnten zeigen. Ego: Darvon wäre in den Conferenzien vielmalen gehandelt worden; der Generallieutenant Montecuccoli schriebe mir nun bei vorgestriger Post, dass es mit unserer Miliz in solchem Stand, dass ich verhoffen könnte, obwohl ich nur allzeit in dem computu von 20 000 Mann auf unsere Seiten gesagt, dass wir ein mehrers zu Feld würden bringen können.

Der von Schwerin inhaerende prioribus gabe zu verstehen, dass, was ie da thäten, nit eben dahin angesehen, dass ies ein separiren wollten, allein propter saepedictas rationes müssten sie etwas laviren. Goess erwidert durch die Behauptung, dass dieses laviren dem Fortgange der Alliauverhandlungen und der Kriegsoperationen sehr hinderlich sei.

Den Stratman habe ich gefragt, wie er zu dieser Commission komme: ille: Sie wäre pro bono pacis; ego: Videret, ne pro malo servitutis, darin sein Herr sich und das Reich setzen möchte. |: Ob er nun von dem Herzog seinem Herrn ex proprio motu also nach Minden geschickt und zu diesem Werk employirt worden, dass niemand von diesem Hof aus etwas darbei suggerirt, das lasse ich dahin gestellt sein: |.

Der niedersächsische Kreistag ist auf den 12. Mai st. v. angesagt, unmittelbar darauf soll die Berathung der Mitglieder des Braunschweiger Bundes statt-

Der Kurfürst von Brandenhurg meldet dem Goess, dass der Herzog von Hannover sich eutschieden für Fraukreich erklärt habe und werben lasse,

### Conferenzprotocoll vom 8. Mai 1673 über die Unterredung mit Crockow. (Conc.)

[Erklärungen des Kaisers. Bereitwilligkeit zur Trappensendung. Forderungen an Brandenburg. Bemühungen des Kaisers im Interesse Brandenburgs. Rathschlag des Kaisers. Vorgeben Frankreichs. Gravels Proposition zu Regensburg. Türken-Crockows Erwiderungen. Haltung Brandenburgs. Nothwendige Massregeln. Stellung des Kaisers zu einem eventuellen brandenburg-französischen Vertrage. Verhandlungen über den österreich-französischen Vertrag von 1671. Des Kaisers Operationen gegen Frankreich. Des Lobkowitz Urtheil über die Lage. Mittheilungen aus Spanien.]

Der Hofkanzler proponirt: Crockow werde sich erinnern, dass er hei der 8. Mai. nachgesuchten Audieuz um Mittheilung der kaiserlichen Entschliessungen ersucht babe. Der Kaiser ist nun der Ausicht, dass unter den Alliirten eine Entschliessung über das kninftige Vorgehen nothwendig sei, er hätte gerne früher darüber mit den ührigen Verhündeten sich berathen; da er aber die Richtigkeit der von Brandenburg für eine schleunige Entschliessung geltend gemachten Grüude anerkennt, erklärt er sich hereit 30 000 Mann in's Feld zu stellen wenn er versichert werde, dass Brandenhorg das seinige leiste. Er fordere daher eine zuverlässige Erklärung darüber, oh der Kurfürst nicht allein mit dem Kaiser, sondern auch mit den Holländern dem geschlossenen Bündnisse gemäss vorgehen wolle; his er darüber anfgeklärt, könne der Kaiser keine Resolution fassen. Der Kaiser hahe Lisola und Kramprich wiederholt hefohlen für die Abführung der Subsidien zu wirkeu, Brandenburg möge dasselhe thun. Auch müsse man dahin sehen, dass Dänemark und die Braunschweiger Fürsteu der Allianz heitreteu, wozu der Kaiser seiuerseits alles heitragen wolle. Von Spanlen hahe der Kaiser die Vertröstung, sohald er anrücken werde, würde Spanien mit operiren, doch sei der Kaiser mit dieser Erklärung nicht zufrieden, wünsche vielmehr die Resolution wegeu des wirklichen Bruches. Zur allgemeinen Beschlussfassung empfiehlt der Kaiser eine Zusammenkunft im Haag, wo man auch über die Friedenshedingungen werde unterhandeln können; doch glauht der Kaiser nicht, dass es so leicht sein werde, den Frieden zu erlangen. Die Holländer hätten das von dem schwedischen Gesandten im Namen Frankreichs angetragene Armistitium zwar anfänglich abgeschlagen, ietzt aber difficultire Frankreich den Waffenstillstand mnd setze Holland nm so stärker zu, da es vernmtien, dass der Kaiser nud der Kurfinst von Brandenburg Holland verlassen würden. Frankreich sache an 2 Orten den Frieden zu verhandeln, zu Aachen mit den Generalstaaten und zu Köln mit dem Reiche, Gravel habe jüngst ein Memorial zu Regensburg vorgelegt, nach welchem Frankreich sich mit dem Reiche einigen wolle, wenn weder der Kaiser noch sonst ein Reichsstand die Weser und den Rhein passiren, noch auch jemand den Holländern zu Bilfe kommen wolle j, welche Bedingungen man natürlich nicht annehmen könne. Von den Tärken sei für dieses Jahr nichts zu fürchten. Der Kaiser fordere daher Brandenhurg nochmals auf sich von der allgemeinen Sache nicht zu trennen.

Crockow antwortet: Es komme alles darauf an, was die einzelnen Mitglieder der Allinze leisten werden. Bisher habe sich der Knffürst von der Allinze nieht getrennt; werde dies anch nicht than, wenn Mittel zur Fortsetzung gefunden werden. Der Knffürst volle sich nach nicht von den Hollanders trennen, wenn sie nur die Salasidien für die verflossene Zeit und in Zekunft richtig zahlen. 30 000 Soldaten wären eine hedeuterde Macht; aber es herehe alles darauf, ob der Kaiser hale und in seinem Namen den Kampf führen wolle; denn nur in diesem Falle sel zu erwarten, dass die Stünde — die hehaupten der Kaiser hale einen Vertrag mit Frankrieht geschlossen – sich zur Unterstützung hereit erklären. Auch würden in diesem Falle Dänemark, Celle nut Wolfenbüttel ma so cher der Allianz beitreten. Auch Spanien misse mit Frankrieh offen hrechen; das seien die einzigen Mittel um den Kampf gegen Frankreich mit Erfolg zu führen.

Zum Fall aber gar alle andere Rettungsmittel vergebens sein und sein Principal wider alles verhoffen mit Frankreich sich in Particulartractaten einzulassen gemüssiget werden solle; hoc insperato casu verlange Churbrandenburg eventualiter zu weisen, ob und wie E. K. M. in solche Privathandlung incidulir zu werden begehrten; so aber alles nicht von Nöthen wäre, da E. K. M. und Spanien mit Frankreich brechen weilten.

Er wolle alles dem Knrfürsten herichten.

Der Hofknazler erwidert, der Vertrag vom 1. Nov. 1671 mit Frankreich sei mit Rücksicht anf das dringende Bedörfnis der Rnbe zu damaliger Zeit geschlossen worden; jedoch sei derselbe so eingerichtet, dass weder das Reich, noch Spanien, noch auch die Holländer im geringsten durch denselhen præsjedieitr wirden.

Crockow meint daranf, er möchte eine Copie dieses Vertrages hahen, der zu schliesen dannsls der Käiser billige Urssche gehaht; daher könnte der Vertrag auch der ganzen Welt mitgetheilt werden. Doch verwundere er sich darbei nicht wenig, dass man gegen Frankreich bei voriger Campagna ex parte Er. K. M. nicht opperit habe.

<sup>1)</sup> Vergl. Theatr. Enropaeum X1. 300 f.

Hofkanzler: Der Graf von Montecuccoli habe im Befehl gehabt, den Tureune, Condé und Duras ') coniunctim oder separatim anzugreifen, wenn es also insgesammt sollte beschlossen werden.

Crockow: Warumben man sich dann nicht gegen Churbrandenburg wegen besagtes foederis erkläret und dardurch die Maschera abgezogen habe.

Hofkanzler: Man habe solches für unnöthig gehalten, weilen die Ordre in contrarium nnd nach Verlangen Ir. Ch. D. verhalten gewesen; es würde auch unfehlbar geschehen sein, da noch mehrere zu nns herbeigetreten und die Partei der Notdurft nach verstärkt worden wäre.

Crockow: An der Accession würde es nicht ermangelt haben, wann E. K. M. dieses foedus zeitlich publicirt hätten, dann das darbei gebrauchte secretum hat aller Hand Mysterien und ungleiche Gedanken verursacht.

Lobkowitz: Anietzo seie die Sach matur worden; man habe vorhero langsam gehen und erwarten wollen, oh nicht mehrere Reichsfürsten zu der mit Churbrandenhurg aufgerichteten Bünduss accediren werden; anietzo seie es Zeit sich offenherzig zu expectoriren und seine Resolution zu eröffnen und continuitre der Hofkanzler: Aus Spanien wäre zuverlässige Nachricht eingelangt, dass ihre in den spanischen Niederlanden habende Völker E'. K. M. Standarten zu folgen befelcht worden; die Krone hätte allah 40 000 Mann, lauter stattliches Volk; sollte nun Frankreich sich gegen Niederland wenden und selbige feindlich überzichen, würden sie solche zwar selbsten zu ihrer nothwendigen Defension bedürfensonst aber ettlich und 20 000 Mann uns zu Hilf sehicken können.

Crockow sagt, er vernehme diese Entschliessungen Spaniens gerne, sei aber dafür, dass Spanien offen mit Frankreich breche.

Hofkanzier: Von der Inclusion in die Particularfriedenstractate wäre der Zeit nichts zu reden, weilen wir noch den Krieg völlig auszuführen willens.

Crockow erklärt, es hänge alles von den Entschliessungen der Mächte ab.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 1./10. Mai 1673. (Or.)

[Abschluss mit Frankreich.]

E. K. M. werden sich allergnädigst erinnern, was deroselben ich 10. Maidurch meinen Abgeschickten, den von Crockow, zu unterschiedenen Malen vorstellen lassen; wie dass nemlich mein Zustand anietzo also

Herzog von Duras; über die Operationen desselben in diesem Kampfe; Mignet
 c. IV. 126; Urk. u. Act. III. 321 f.; Basnage I. c. II. 343 f.

beschaffen, dass, wann mir nicht schleunige Retungsmittel widerfahren, mir nicht verdacht werden Künte auf andere Mittel zu gedenken nich und meine Lande zu salviren, gestalt ich dann auch solches durch absonderliche Schickung im Haage vorstellen lassen. Wann ich unu selche Mittel bis auf diese Stunde vergebilte gehofet, ich auch nicht absehen kann, wie solche so geschwinde erfolgen möchten, dass ich dem bevorstehendem fernern Unglück gnugsam begegnen könnte; so habe ich wider meinen Willen eine andere Resolution ergreifen müssen'), wovon ich sofort allbier E'. K. M. Abgesandten, Baron de Goess, durch meine Räthe Nachricht geben lassen. Crockow hat aber Befelh erhalten, dem Kaiser nochmals die Gründe auseinander zu setzen, die den Kurfürsten zu diesem Schritte vermecht.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Mai 1673. (Or.)
[Verhaußungen im kurfürtliben Rathe über Stratanan Röffungen, Bemübungen
des Goss den Abschluss des franzisisch-brandenburgischen Vertrages zu hindern.
Eröffunngen des Schwertin und des Somnitz. Entgegung des Goss. Bisschhus des
Käisers und Spaniens in das brandenburg-franzisische Bündnis. Verwendung der brandenburgischen Truppen. Mittellungen Stratamas über den Zweck seiner Misson
und über Frankrichs Anerbietungen. Neigung des Berliner Hofes zur Annahme des
Friedens. Blautung des Goss. Begründung dersebben. Congress der Brannschweiger
Allütren. Neue Unterredung des Goss mit Schwerin und Somnitz. Admission des
Kaisers und Spaniens in den brandeburg-franzischerb Verfarz. Verwendung der
kurfürstlichen Truppen. Braunschweiger Zusammenkunft. Schweden. Comittalia.

12. Mai. Ueber Stratmans Vorschläge sind Berathungen gehalten worden. I. Ch. D., wie ich vernimm, haben ihrer Räthe vota darüber angehört und zom Schluss gemelt, sie w\u00fcrden sich dar\u00fcber zu resolviren wissen; darbei es 2 oder 3 Tagen verblieben. Alle sollen fast einig gewesen sein, dass I. Ch. D. in einem solchen Stand geratheo, dass sie die Particulatractaten antreten m\u00e4ssten, wollten sie nit alles das \u00fcbrig birgenerseiten der Weser verlieren?). Dem Baron von Schwerin habe ich mit mehrern vorgestellt, wie diese Ungewissheit und Irresolution, in welcher man da lebete, der gemeinen Sach sehr sch\u00e4\u00fcdilich w\u00eare und dass man allerseis zu wissen woram man w\u00eare und mar und consilia et vires zusammen zu tragen.

Friedrich Wilhelm hatte am 8. Mai den Vertrag, den Stratman mit Frankreich geschlossen, ratificirt; Peter 1 c. 152.

Ueher die Berathungen am kurfürstlichen Hofe; Puf. l. c. X1. 89 ff.; Peter l. c. 151 f.

Er hat geantwort, dass I. Ch. D. ihme und dem von Somnitz anhefohlen zu mir zu kommen und mir dero Resolution . . . anzudeuten und seind sie beide daranf um 10 Uhren Vormittag zu mir kommen. Die Proposition ware: Niemand könnte hesser als ich Zeugnus gehen, mit was Eifer S. Ch. D. diesen Krieg pro salute communi angetreten und his dato verfolgt und mit was aufrechter Devotion sie Er. K. M. zugethan; darin würden sie immerfort verharren; wäre ihro sehr leid, dass es mit deroselben so weit kommeu, dass sie sich Gewissens halber verohligirt funden, ihre arme Land und Leut zu retten, andere Resolution zu nehmen. Sie wären nun entschlossen nach Frankreich zu schicken, zu sehen, oh allda die Intention zum Frieden so gnt wäre, als man vorgäbe. I. Ch. D. liessen mich gnädigst ersuchen, dass ich hierüher solchergestalt an E. K. M. referiren möchte, dass dieselhe darbei zu acquiesciren und satisfait zu sein, massen sie auch an E. K. M. hierüber schreiben werden. Man wäre bei ihnen angestanden, ob E. K. M. verlangen möchten in sothanen Tractat, wann einer geschlossen würde, mit eingeschlossen zu werden, oder dass derselben einige Meldung darin geschähe; uachdem er aber die Meinung seither von mir vernommen, würden I. Ch. D. es fleissigst beobachten und würde kein Difficultät darhei sein. Wegen Inclusion des Königs in Hispanien, worvon ich auch gemelt, möchte es etwa schwerer fallen: I. Ch. D. würden doch das beste darbei thun.

Goess recapitulirt in seiner Antwort, was er wegen des Particularvertrages so oft betont, wie schädlich derselbe sei und bittet um Mittheilung der Instruction des für die Mission nach Frankreich ausersehenen Meinders.

Wegen Inclusion Er, K. M. hatte ich schon des Morgens Frühe dem Baron von Schwerin insinuirt, sie könnten ia für sich selbst erachten. wanu ich auch die geringste Meldung nit darvon thäte, dass sie honestatis et aequitatis causa für sich darauf zu gedenken, zumalen der König in Frankreich sich hierzu sponte sua gegen den Stratman erhoten und contestirt nichts mehrers zu verlangen, als mit Er. K. M. und mit dem römischen Reich in guten Vernehmen und Freundschaft zu bleiben; wie man dieselbe also verlassen könnte, ohne einmal Meldung ihrer zu thun etc.? Was Spanien anbelange, könnte ehenso wenig Difficultät darbei sein; der König in Frankreich hätte sich gegen den Stratman erklärt, ob er zwar wegen des mit Charleroi vorgangenen geklagt1), den aachi-

<sup>3)</sup> Charleroi, das im Aachner Frieden an Frankreich abgetreten worden war, lag mitten im spanischen Gebiete und war von Wilhelm von Oranien - allerdings vergeblich - belagert worden; vergl. Basnage l. c. 243 ff.

schen Frieden aufrichtig zu wollen halten, auch S'. Ch. D. Confoederirte, ausser der Holländer, bei diesem Tractat mit zu admittiren. Ob nun zwar das letzte Foedus mit Spanien nit geschlossen, so wären doch andere Tractaten da, vermög welcher Spanien unter S'. Ch. D. Confoederirte gerechnet werden könnte; so wäre es her eigene Convenienz und erforderte es die gemeine Sceurität, dass dieses also geschäbe.

Ich hatte den von Schwerin gefragt, was sie mit ihren Völkern gedächten zu thun, sie wären guten Theils mit der Holländer Geld geworben, also billig denselben zu überlassen. Er gabe zu verstehen, dass sie dieselbe, sonderlich ohne subsidiis, nit würden alle halten können. Bei Uberlassung an die Holländer zeigete er Difficultäten bei Frankreich zu apprehendiren. Diesmalen wurde mir geantwort, dass I. Ch. D. bis dato nit gemeint einige zu entlassen; der König in Frankreich hätt's nit begehrt; sie wären auch nit gemeint ihme einige zu überlassen. Ich zweifele nit, wann's in ihren Mächten bleibt, sie werden's gern an Holland oder an ihre Freunde überlassen.

Der Stratman hat mir nach seiner Widerkunft von Potsdam von allem vertreuliche Nachricht gegeben, auch gemelt, dass er dessen von dem Herzog seinem Herrn befelcht; er habe auch dergleichen bei dem schwedischen Envoyé Wangelin gethan. Er habe ganz nit in Befelch dem Churfürsten zu einigen Particulartractaten mit Frankreich zu rathen. sondern Sr. Ch. D. allein vorzustellen, im Fall sie das Werk mit den Waffen nit ausführen könnten, wie es sonsten der Herzog wohl wünschen möchte, welchergestalt et quibus conditionibus endlichen durch Tractaten daraus zu kommen wäre, damit der westphälische Kreis nit in fremde Macht käme, dessen er wiederholte contestationes, so bei dem Churfürsten als den ministris gethan und mithin praecavirt, dass weder dem Herzog seinem Herrn, noch ihme, diesfalls künftig nichts solle imputirt werden. Die conditiones seind diese, dass wann S. Ch. D. gleich die Friedenstractaten antreten wollten, würde der König ihro alsobald alle die abgenommene Länder und Plätze restituiren, ausser einigen am Rhein, welche sie doch gleichfalls nach geschlossenen Frieden mit Holland Ir. Ch. D. restituiren, interim aber die Garnison ohne allem ihren Entgeld darin halten würden und möchte der König leiden, dass wegen dieser Restitution eine selbst verlangende Garantia verglichen würde. Im Fall aber der Churfürst allein ein Particulararmistitium verlangete, so müsste interim zu des Königs Versicherung die sequestratio der Lippstadt ad manus tertias com hac annexa conditione, dass, wann der Churfürst dasselbe verglichenermassen nit halten thäte, die Lipptadt alsdann Churcölln oder dem Bischof von Münster einzuräumen, geschehen...').

Als Goess dem Schwerin dieses Waffenstillstandsproject anznnehmen empfiehlt, weil es weniger Schaden und Trennnng verursachen würde, findet er Schwerin nicht dazu geneigt; vielmehr ist man zur Sendung des Meinders nach Frankreich entschlossen2). Man fährt in Berlin auch mit den Klagen gegen Holland forts). Bei dieser nun sothaner Sr. Ch. D. Resolution habe ich gleichwohl gut befunden den Glimpf so viel möglich bei- und dieselbe bei der guten profitirenden Affection und Devotion gegen E. K. M. zu erhalten: dann ich sehe nit, was etwa die Ressentimenten oder Ahndong, obwohl ich tam quoad rem ipsam, quam quoad modum Ursach gnng darzu gehabt, vor Nütz oder Frücht bringen können. Ich glaube und ist fast zu sehen, dass allein die eingebildete grösste Noth und Necessität I. Ch. D. hierzu bringe; massen dann der König in Frankreich auch also darvon judicirt und den Stratman auf Vorstellung der von seinem gnädigsten Herrn gethanen officiorum stracks geantwort, weder des Herzogs, noch auch seine des Königs officia hätten dieses bei dem Churfürsten gewirkt, sondern allein die bittere Noth; dahero dann mir rathsam zu sein bedünket, den jetzt referirten modnm hierbei zu gebrauchen und immerfort auf die Gelegenheiten zu invigiliren, wie dieses alles widerum in besserem Stand könne gebracht werden.

Die Veraammlung der Braunschweiger Alliirten wird stattfinden; nur wird Brandenburg jetzt besonders daruf seben, das nichts Frankreich präjudiciliehe vorgenommen wird. Man sprieht am kurfürstlichen Hofe von Anfanhune Schwedens in den Bend. Goess neint, man werde kaiserlichenerstets alles tunn mässen, nm die Versammlung zu energischen Massregeln im Sinne eines allgemeinen Friedens and gemeinstemen Vorgebens zu erzuntern. Den Genentstaaten wird bezüglich der Friedensverhandlungen Brandenhargs mit Frankreich dasselhe mitgetheilt werten, wie dem Goess. Bei Schlinss des Schreitens kommen Somitst und Schwerin zu Goess und medden demselben, der Kurfflirst bethenere nochmals seine Devotion gegen den Kaiser, werde dem Goess die Instruction für Meinders eomanniciten, sich hemüben den Einschluss des Käisers und Spaniens in den vorhabenden Vertrag mit Frankreich zu erwirken. Goess erwieder, er habe mit Stratman über diesen Punkt gesprochen und sie hätten sich die Form dieses Artikels so gedacht: Il est aussy convenu entre S. M. très chrestienne et S. A. E., que S. M. I. et le Roy Catholique

<sup>1)</sup> Vergl. Mignet l. c. IV, 134.

Ueber des Meinders Sendung nach Frankreich Puf. l. c. XI. 92; Droysen l. c. III., 440f.; Peter l. c. 153; Orlich l. c. II. 87f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Für die Beziehungen des Knrfürsten zu den Staaten in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 389 ff.

soyeut compris dans ce traicté. Das Particulararmistitium billige der Kurfürst nicht wegen der Schwierigkeit mit Lippstadt. Goess bleibt dabei, dass es mehr zn empfehlen sei, als ein Friedensvertrag. Die Truppen - erklären die kurfürstlichen Räthe ferner - werde der Kurfürst mit Rücksicht anf die von türkischer Seite drohende Gefahr noch behalten. Wegen der braunschweigischen Zusammenkunft habe der Kurfürst die Schreiben an die Interessirten abgehen lassen. Goess betont, man müsse den Alliirten auftragen, ihren Vertretern mit Rücksicht auf die gegenwärtige Lage umfassende Instruction zu ertheilen. Wegen der vom Kaiser hervorgehobenen Befürchtung, es könnte von der Gegenpartei etwas gegen Hamburg und Bremen geplant werden, wird Meinders Befehl erhalten, sich in Frankreich zu erknndigen, gleichen Befehl werde Krosigk 1) in Stockholm erhalten; doch glanben die Räthe nicht, dass sich combinire, dass Frankreich (sich) Schweden hierin fügen wolle und dass nunmehr Schweden den Holländern favorisiren solle. In comitialibus, vornehmlich wegen des "pnnetum mediationis" und dass Leopolds Truppen für kaiserliche Truppen erklärt und gehalten werden sollen, sei der Kurfürst bereit die Interessen Oesterreichs zu vertreten?). In eine lange Verzögerung der Mission des Meinders könne Brandenburg mit Rücksicht auf das Elend der Unterthanen nicht willigen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Mai 1673. (Aut.)
[Verlust der Kaiserin. Heirat des Kaisers. Wünsche des Kurfürsten und des Goess in dieser Hinsicht.]

12. Mai. In tieffester demuth erkhenne ich die hohe kaiserliche gmadt, so mir E. K. M. mit dere gmädigsten eygenhandigen schreyben vom 12. April gethan?). Dieselbe trösten mich sicherlich vil mehr, als ich sie nit trösten khönnen. Wen sollen so heroische christliche sentimenten, als E. K. M. darin führen, nit consoliren. Nan ist alleim fübrig, dass unsere aller vota erfült, dieser verlust widerumb erszezt und dero christliche resignacion, wie ess bey dem algütigen Gott nie daran fählt, reichlich belolmet werde. Dieser Churfurst hat mich gleich anfangs gefragt, ob er in seinen consolatoriis nit etwass adhortatorii mit anhenckhon döfffet: ich habo vermeint, dasse ess nacher füglicherer geschehen khönets; halte

<sup>1)</sup> Ludolf Lorenz Krosigk; für seine Mission in Stockholm Puf. l. c. X1. 98.

Für die Reichsangelegenheiten Pachner I. c. I. 603, 605, 611.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieses Schreiben liegt nicht vor; es war, wie aus dem vorliegenden Brief des Goess zu entnehmen ist, ein Dankschreiben für das Condolenzschreiben des Goess gelegentlich des Absterbens der Margarethe Theresia, Leopold I. erster Gemahlin † 12. März 1673.

auch, dass ess nunmehr geschehen, dan der v. Schwerin fragte mich vor wenig tagen, oh man auch föhlen khönte, wan man den Pabst nachfolgete; supponendo, dass derselbe schon E. K. M. ad secundas nuptias adhortirt') und gar, wie gesagt worden, einige nit begehrte dispensation deroselben zugeschickt. Wan dem geringsten unter Er. K. M. underthanen und diener erlaubt ist seine vota hier beizufügen, so wünsche ich wohl von herzen, ut abrevientur dies expectationis et consolationis nostrae. I. Ch. D. sagten mir vergangenen Tagen zu Potzdam, alls ich mit ihro in dero kleinen wagl allein spaziren fuhre: Grosse Herrn, an deren Zustandt und resolution so vil landt und leuthe, ja die ganze Christenheit so gross interesse hette, wie bey E. K. M., hetten auf gewisse ding und umbstände, so den particuliers entlichen wohl anständig, nit zu reflectiren, Wie sie allzeit fast mitleyden mit der Erzherzogin in Tyrol\*) bezeigt umb gewisse opinionen, die sie von dem Herzog v. Yorc haben 1), als erfreuen sie sich nun herentgegen mit derselben umb andere opinion und meinung, so ihm zu gemüt gehen....

### Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 15. Mai 1673. (Or.)

[Verhandlungen in der Particulartractatsangelegenbeit. Instruction des Meinderstrichtil des Goess über den Stand der französis-ch-brandenburgischen Beziehungen. Stratmass Mittheilungen. Erklärungen der Brandenburger berüglich lierer Stellung zum Kaiter. Französisch-österreichische Verfräge. Gerichte über den Inhalt derselben. Religionsangelegenbeiten. Urbeil des Kurfirsten und seiner Rätie über die Zalwalft.

Hollands. Des Goess Ansicht bezüglich Schwedens Haltung.]

Die Relation vom 12. dieses nad das beigelegte Protocoli über die mit 15. Mal-Goess gehaltene Conferenz bezüglich der Partienlartractate Brandenburgs mit Frankreich dürfte der Kaiser erhalten haben '9.

Goess setzt seine Beschwerden über das Vorgehen des Kurfürsten fort. Noch heut vor dem Rath bin ich sowohl bei Ir. Ch. D. als bei dem Baron von Schwerin gewesen und dieses alles vorgestellt, sie begehrten an mich, dass ich das Werk favorabiliter an E. K. M. referiren wolle, sie sollen mir Materie hierzu geben und im Werk bezeigen, dass sie beständig bei dieselbe halten und verharren wollten; darauf I. Ch. D. sich mit grossen contestationibus erklärt, wegen der Noessität, in welchen sie gerathen

<sup>1)</sup> Das war in der That anch geschehen; vergl. Wolf 1. c. 363,

<sup>7)</sup> Claudia Felicitas.

Vergl. nber diese Werbung Wolf l. c. 364.

Das Protocoll der Berathung mit Goess liegt nicht vor. Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

und noch mehr über die Holländer, welche sie dahin gebracht, dolirt, im übrigen, was ich in einen und anderen erinnert, selbst mit ihrer Hand notirt.

Man übergibt dem Goess einen Auszug der Instruction, die Meinders orhalten ').
Stratunan, mit dem Goess darüber spricht, besätigt den Inhalt derselben.
Ich sehe, dass es soweit eine abgethane Sach seie und dass man an den Schluss nit zu zweifelen. Es bericht mich unn eben ietzt der Marques de Grana vom B. dieses, dass der Generalwachtmeister von Leyen nach Cölln ankommen, dass ihme der Bischof von Strassburg zu Bonn versichent und mit Eid betenret, dass diese Tractaten schon unterschrieben und ratificirt. Er mag schwören so lang er will; ich vermeine doch, dass es bis dato nit gescheben seie. Der Stratuna bekennt mir, dass das armistitum particularw, welches ich, wann is ein sein müsste, denen völligen particulier Friedenstractaten ex allegatis rationibus praeferit und er mir hierin beigefallen, viel leichter als nit die Friedenstractaten von Frankreich zu erhalten gewesen. Pomponne habe ohne das nit zu diesen Frieden inclinirt, wie er vermeint ex zelo religionis, darin er sehr eiferig und seines Darfürhaltens diesmalen sehr beneficit werdene können.

Die Confoederirte, unter welche nnn auch Hannover gezählt werd?, strepitiren auch sehr wider diesen Tractat und wollen auf alle Weis die Lippstadt aus des Churfürsten Händen haben und seiner inskünftig besser versichert sein; der König aber mache diesfalls wenig Reflexion auf sie und werden in effectu mehr pro clientibus — wo nit ärger — als pro confoederatis considerirt. Dahie mag man incertos eventus rerum betracht und besorgt haben, dass man hemacher weder in universall noch particulari tractats us gute conditiones erhalten möchte; ... massen zu sehen, dass mit der Abschickung fast geeilet werde, eutweder aus jetzt gemelten Ursachen, oder dass man besorgt, dass etwas entzwischen kommen, I. Ch. D. die Gedanken änderen, oder Holland, nachdem sie diese Nachricht erhalten, ihnen vorkommen möchte und dann auch weilen vor framzösischer Seiten starkt darauf zetrieben werd.

Im Uebrigen profitirt man beständig bei Er. K. M. verharren zu wollen und sagte mir der Meinders, als er Abschied von mir nahme — dann sie wollen morgen fort —, dass I. Ch. D. die mit Er. K. M. habende foedera, sogar auch das letzte, massen dann in den articulis, dass sie darauf zu reunucirien, nit gedacht werd, steif und fest halten syerden, so I. Ch. D.

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. XI. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ueber des Herzogs von Hannover Haltung in dieser Zeit Grimoard 1. c. II. 266.

selbst und der Baron von Schwerin mir heut wiederum repetirt und sich auf was sie an E. K. M. destwegen gelangen lassen, bezogen 1).... Ich sehe nit, was der von Crockow an E. K. M. vor cathegorische Resolution zu begehren, nachdem ich dahie soviel gesagt, dass sie nit allein weiter nichts begehren können, sondern es vielmehr diesen pacificis zu viel gewesen, als welche nngern gehört, was pro motivo zu Fortsetzung des Kriegs dienen und herentgegen alles herfürgesucht, was darvon abschrecken können. Was E. K. M. und die Kron Spanien ... darbei zu thun resolvirt, was andere auch thun können und werden, in summa die Kräften und Macht unserer Party und andere motiva and Umständ seind also oft nnd nachdrücklich vorgestellt worden, dass man zuweilen nit wenig bemühet gewesen, die angezogene rationes und argumenta abzulainen, massen ich nun erfahre, dass gleichwohl der von Canstein und der von Somnitz noch bei der letzten Consultation auf ihren vorigen votis super quaestione an? bestanden und zu Fortsetzung des Kriegs gerathen "). Wegen Er. K. M. Tractaten mit Frankreich zweisle ich ganz nit, dass man dieselbe dahie schon habe, ich werde sie doch communiciren und vernehme ich von Stratman, was ungleiche Gedanken hierüber in der Welt gemacht worden. Der Pomponne hat sich hoc exemplo gegen ihn gerühmet, wie man in Frankreich das secretum zu halten wisse. Er Stratman hat festiglich sustiniren wollen, dass ein ander Tractat de anno 1669 obhanden seie\*) snper divisione haereditatis, wann der König in Hispanien ohne Erben mit Tod abgehen solle, unangesehen ich ihn versichert, dass man bei uns sothane indignas propositiones de haereditate viventis nit einmal anhören, ich geschweige darüber tractiron wollen . . . Der Stocius '), welcher der eltiste und vornehmste Prediger dahie ist, ware gestern fast in die 2 Stund bei I. Ch. D. Zweifle nit, es werd auf ihr Religionswerk angesehen gewesen sein. Bei dem 7 Artikel dieser Tractaten vernimm ich von dem Stratman, dass der König nit gemeint die Kirchen, so den Katholischen eingeräumt, widerum abzutreten b); befinde nit, dass er's thun könne, es wäre dann, dass einiger Vergleich absque praeiudicio catholicorum darüber geschähe; zu Wesel

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben vom 1./11. Mai 1673. Der Kurfürst hat sich durch die Verhältnisse genöthigt gesehen, mit Frankreich ein Separatbündnis zu schliessen.

<sup>2)</sup> Dies war in der That der Fall; vergl. Peter I. c. 151; Urk. u. Act. III. 386.

<sup>5)</sup> Gemeint ist der Vertrag vom Januar 1668.

Bartholomäus Stosch; vergl. Isaacsohn, Geschichte des preussischen Beamtenthums II. 238 f.

<sup>5)</sup> Im Art. 7 des Vertrages wurde bestimmt, weil der König während der Occu-44\*

und zu Rees und anderen Orten sollen so wenig Katholische sein, dass sie der grössten Kirchen, welche sie inhaben, nit von Nöthen. Wie mich gedünkt, wollte man sothauen Vergleich ad deelinandam invidiam auf dem Herzog von Neuburg schieben, welcher meines Bedünkens sich nit darum anzunehmen. Wie nam dieser des Königs Elfer für die Religion sehr zo loben, also sehe ich auch wohl die avvantaggi und applanso, so ihme hieraus zuwachzen werden; man muss aber Gottes Ehr vor alles ver Augen haben und wäre zu wünschen, dass man in Holland hierdurch die Augen aufmachete und wie ich ihnen gerathen, das übrige, was diesfalls ferrer nachzugeben sein werd, vielnehr zeitlich aus Deferenz gegen E. K. M. und den König in Hispanien, als ihre Freunde, thäte, als sich's von litren Feinden nacher aboressen zu lassen.

Wann ich nun die grosse Gefahr des gänzlichen Untergangs der uniirten Provinzien dahin vorstelle und mithin sondire, was sie doch vor Rechnung in ihren consiliis machen, befinde ich, dass sie darfür halten, andere werden propter proprium interesse es nit zugeben noch zusehen wollen. Man vermeint, Schweden werde die consilia änderen und beide nordische Kronen sich diesfalls zu Rettung dieser Provinzien unter einander verstehen . . . I. Ch. D. sagten mir noch heut gleichsam in Vertrauen, dass aus dieser ihrer Resolution den Staaten General zum besten noch etwas gutes entstehen würde; eben die Protestirende, sie wüssten nit warum, hätten so eine grosse Jalousie gegen sie, dass sie diese Party nit nehmen wollen, weilen sie darbei wären: Chur-Sachsen solle es im Rausch rund ausgesagt haben; nun würden sie diese Entschuldigung nit mehr haben, dieses werd abermalen ein motivum, so unsere pacifici suggerirt, sein. Wegen Schweden bekenne ich, dass ich selbst diese Hoffnung habe, massen E. K. M. gesehen, dass ich mich dieses argumenti, aber gar zu einem andern Schluss, bedient; dann ich wollte hierdurch I. Ch. D. abrathen die Party bei so guter Disposition und Hoffnung zu verlassen und sich in praeiudicinm ihrer Reputation, Sicherheit der foederum, ihrer Freunde und des ganzen gemeinen Wesens in Particulartractaten einzulassen und sie inferiren plane das contrarium. Nach meinen principiis scheinet es nun, dass E. K. M. diesen Weg und Conduite hierbei zu halten, dass sie zwar die Holländer bestermassen

patien der clevischen Plätze den Katholiken einige von den Generalstaaten ihnen entrogene Kirchen hat widergeben lassen, so soll die Angelegenheit nach Massgabe des Vortrages (September 1666) wischen dem Kurfärsten und dem Herzege von Nerburg arrangirt werden. Mörner 1 c. 374. Diese Kinigung erfolgte denn auch am 20. Juli zu Disseldoff: verel, den Vertste bei Mirner 1, c. 3716.

animiren lassen, damit sie den Muth nit verlieren, gegen Schweden und andere aber sich also bezeigen, dass sie zwar den Holländern gern geholfen sähen, doch allein sich eines so schweren Werks nit unternehmen können; es möchte solchergestalt leicht darzu kommen, dass man schwedischer Seiten E. K. M. nachsuchen werde'); allein ist die Gefahr, dass unterdessen nit ein grosser Riss in dem Werk geschehe und die Holländer ad extrema und zur Desperation gebracht werden; dieses zu verhüten, müsste Schweden und andere noch immerfort das universale armistitium urgiren, mit Bedrohung, wann beide Könige es ferner ansschlagen sollten, sie andere mesures nehmen und sich mit E. K. M., Spanien und andern der Holländer annehmen missten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. Mai 1673. (Or.) [Brandenburg-französischer Vertrag. Urtheil des Goess über die Folgen desselben. Unterredung des Goess mit Strattman über Frankreichs Lage,]

Der Abschluss des Particularvertrages kann fast nicht mehr bezweifelt 19. Mal. werden. Meinders and Stratman sind abgereist. Die Gründe die Goess bewogen haben mit Vorwürfen zurückzuhalten, hat er bereits mitgethellt. Die grösste Furcht flösst dem Goess die Erwägung ein, dass die Holländer die Sache allzu ernst nehmen werden. Es ist zu vermuthen, dass Holland alsofort mit diesen Sr. Ch. D. verwilligten subsidiis nun einigen anderen oder mehr Potentaten zu ihrer Assistenz werden zu engagiren suchen: wann 'Chursachsen und die Herzogen zu Celle und Wolfenbüttel hierzu inclinirten. könnten sie diejenige Völker, so I. Ch. D. nothwendig werden abdanken müssen, an sich ziehen und solchergestalt desto ehender mit ihrem corpo aufkommen. Ich erwarte mit Verlangen, was Schweden und Dänemark bei gegenwärtiger Constitution der Sachen vor eine Resolution nehmen werden und kann ich mir nit anderst einbilden, als dass sie um so mehr sich der Holländer mehr als vorhin annehmen und mit Nachdruck auf ein Armistitium dringen werden, weilen sie dieselbe von andere Hülfe destituirt und in grosser Gefahr einer gänzlichen Oppression und Ruin sehen....

Wir haben alle Gott den Allmächtigen zn bitten, dass er E. K. M. bei dieser vorhabenden höchst importirenden Consultation, was sie nemlich nun vor Resolution zu nehmen, dasjenige inspiriren wolle, was zu seiner Ehr und zu dero nud der ganzen Christenheit Besten ist. Ich habe mit

<sup>1)</sup> Ueber Schwedens Haltung Carlson l. c. IV. 584 f.; Helbig l. c. 32 f.

dem Stratman wegen des ietzigen Zostandes in Frankreich unterschiedlich discurrirt; wie er darauf bestanden, dass freilich der König in Frankreich sich bei dieser Campagne stark angegriffen und mit grosser Macht werd zu Feld gehen, also ist er auch mit mehr anderen der Meinung, dass er's nit lang und vielleich nit ein paar Jahren also ausdauren könne. Viele öfficiere, mit welchen Goess hierüber gesprochen, halten dafür, dass so lang man's nit darzu bringe, dass man mit einer Armee in Frankreich einbreche und dem König den Krieg zu Haus empfinden mache, kein guter Ausschlag zu verhoffen;... in summa, man hat's mit allem Ernst anzugreifen, oder bleiben zu Jassen.

Votum vom 24. Mai über des Goess Berichte vom 8., 12. und 15. Mai. (Conc.)

[Einschluss des Kaisers und Spaniens in den französisch-brandenburgischen Vertrag. Schweden. Uebernahme brandenburgischer Truppen. Congress zu Braunschweig.]

24. Mai. Dem Goess sei zu antworten: Der Ahschluss des Vertrages zwischen Frankreich und Brandenhurg sei eine vollendete Thatsache, Goess thne Recht daran dem Kurfürsten freundlich zu hegegnen; es komme daranf an den Kurfürsten in möglichst guter Stimmung zn erhalten; hezüglich des Einschlusses des Kaisers and Spaniens in diesen Particularvertrag habe er nicht positiv daranf zu dringen. damit der Kaiser denselhen nicht zu hilligen scheine, sondern die Sache dahin einzurichten, dass E. K. M. und die Kron Spanien darin nicht ausdrückentlich begriffen, sondern denenselben bevorgelassen werde, damit sie darzu. wann sie wollen, accediren können und zu dem Ende ein Termin von 2-3 Monaten zu deren Erklärung gesetzt werde. Bezüglich Schwedens werde das Resnitat der brandenhnrgischen Sendung dahin abzuwarten sein; falls Schweden in das hrannschweigische Bündnis eintreten wolle, werde der Kaiser gewiss nichts dagegen haben. Wegen der von Anhalt proponirten Uehernahme von 10 000 Mann brandenhnrgischer Truppen in kaiserliche Dienste, möge Goess die Sache hinziehen; vielleicht werde der Kaiser sie henöthigen. In jedem Falle soll Goess darauf sehen, dass der Kurfürst seine Truppen nicht dem Könige von Frankreich übergehe und von demselhen kein Geld annehme. Goess habe ganz Recht daran gethan, den Kurfürsten zur Fortsetzung der Berathung zu Brannschweig anfzufordern; Windischgrätz dürfte inzwischen schon daselbst angelangt sein.

Berathen am 24. Mai zn Laxenburg, anfgesetzt am 26., heschlossen wie eingerathen am 27. Mai. Präs. Lohkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Montecuccoli, Hocher, Dorsch, Abele.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. Mai 1673. (Or.)

[Danisch-statische Allianz. Stellung des Kurffreten. Haltung des Goess in der Frates. Prage der Einschliessung des Kaisers und Spaniens in den Tractat. Derfflinger. An-balt. Haltung der Brandenburger bezüglich der Anerkennung der kaiserlichen Truppen als Reichstruppen. Windisckgrätz. Frankreichs Krigssägs]

Aus Kopenhagen berichtet Brandt an den dänischen Legationsrath Linker, 24, Mai. er habe hestimmte Nachricht, dass der Vertrag zwischen Danemark und Holland geschlossen sei 1). Goess benützt diese Gelegenheit um dem Kurfürsten nochmals von dem Particularfrieden abzurathen. Ich finde I. Ch. D. fast perplex und dass sie von der Party mehr abgerissen werden, als darvon abgehen. Auf einer Seiten stellt man ihre eigene Gefahr für extreme vor, auf der ander, dass der Sachen ohne ihrem Zuthnn und so grossen besorgenden Schaden noch wohl werd zu helfen sein und geht man immer wider die Holländer los, damit man diese Resolution dardurch justificire . . . Ich vermerke, dass man Er. K. M. und des Königs in Hispanien Inclusion in diesen Tractaten dahin bedient, dass man's nit für Particuliertractaten, noch dass I. Ch. D. sich von Er. K. M. separiren, zu halten. Von meiner Seiten habe ich mich darbei also verhalten, dass diese Inclusio vielmehr facto ipsorum, als dass ich etwas darbei gethan, geschehe 1). Derfflinger wird wieder Feldmarschall des Kurfürsten; derselbe ist sehr für die Fortsetzung des Krieges P). Der Kurfürst und Derfflinger selbst haben Goess sehr gebeten. für die Erhehung Derfflingers in den Freiherrnstand beim Kaiser zu wirken. Schwerin meint, der Fürst von Anhalt werde jetzt in kaiserliche Dienste treten. Goess findet den Berliner Hof sehr geneigt, des Kaisers Wansch, dass seine Truppen als Reichsvölker, zn dessen Vertheidigung sie is bestimmt seien, anerkannt und gehalten werden möchten, zu erfüllen. Goess würde gerne gesehen haben, wenn der Graf von Windischgrätz nach Berlin gekommen wäre. Einlangende Nachrichten melden von Z\u00e4gen der Franzosen in die Wetterau und bis in die Nähe von Frankfurt4).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. Mai 1673. (Or.)
[Mediation des Reiches.]

Auf die Mittheilung der vom Kaiser in Regensburg hezüglich der Mediation 24. Mal.

Das Bündnis war am 10./20. Mai zu Kopenhagen geschlossen worden; vergl. Dumont l. c. VII., 223 ff.; Gebhardi l. c. 519; Grimoard l. c. II. 276.

<sup>7)</sup> Für die Verhandlungen des Meinders mit Turenne in dieser Frage; Grimoard l. c. II. 279.

<sup>2)</sup> Für Derfflingers Haltung Peter I. c. 156.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Kriegsoperationen dieser Zeit Peter I. c. 166 ff.

zur Herstellung des Friedena gemachten Vorschläge"), antwortet der Kurfürst, den Goess mr Forderung der Pläne des Käsere sraucht, dass sie bei dieser E". K. M. Erklärung kein anderst Bedenken hätten, ausser, dass sie vermeineten, man könnte wegen schleuniger Fortsetzung der Mediation erwas mehrers darin anergen, doch solchergestalt, dass man indessen die Verfassund Zosammensetzung eiferigst vorzunehmen; erkläreten sich darbei mit mehreren, dass unangesehen der mit Frankreich obhandenen Tractaten, massen sie darin freie Hand in allem was das Reich augienge behielten, sie das ihrige allzeit treulich beitragen und bei E". K. M. unzertrennlich stehen und halten, auch alsofort an den von Mahrenbohtz schreiben wollen, dass er diese E". K. M. gnädigste Intention bestermassen secundiren solle.

# Der Kaiser an den Kurfürsten. Dat. Laxenburg 28. Mai 1673. (Conc.)

28. Mai. [Brandenburg-französisches Böndnis. Dank für die versprocheno Devotion.] Aus dem Schreiben vom (D. Mai und den Erklärungen Crockows hat der Kaiser die Ursaschen vernommen, welche den Kurffirsten zum Abschlinsse des Particularvertrages mit Frankreich bewogen haben. Der Kaiser lässt dies an seinen Ort gestellt sein und freut sich, dass der Kurffirst zugleich erkläre nichts destoweniger in aller schuldigen Devotion gegen den Kaiser verharren zu wollen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 29. Mai 1673. (Or.)
[Vergebliche Bemühungen des Goess die Abreise des Meinders zu hindern und den
Meffenstillstand durchzusteten. Dinisieh-statistische Allianz. Klagen der DinasMittheilungen über Schwedens Politik. Crockows Benehmen. Derfüliger. Des
halberstädischen Vicekanners Vorgeben am Braunschweiger, Kreistage.]

29. Mai. Goess versucht nochmals bei Schwerin für die Verzögerung der Reise des Meinders zu wirken und empfiehlt einen Waffenstillstand anf kurze Zeit einem Frieden vorzuziehen; Schwerin verspricht darüber mit dem Anfrifsreten nad seiner Collegen zu berathen; that dies auch; aber ohne Erfolg. Brandt sehreibt ass Kopenhagen, der Vertrag weisehen Disennark nut filolland sei dem Schlusse mabe gewesen; es sei aber zweifelhaft, ob derselbe, nachdem die Nachricht von Brandenburgs Vorgehen bekannt geworden, geschlossen werden wirde; and sonst langen von d\u00e4nischer Seite Klagen \u00e4ber des Knrf\u00fcraten Vorgehen ein. Einer der in Schweden gewesenen kurf\u00e4rzülken Departiren Kleinsorgen berichtet dem Goess, dass man in Schweden mit den Pilanen und Fortschritten Frankreich sindt die vorstanden sei, den Parteilungervertrag Brandenburgs mit Prankreich

<sup>1)</sup> Vergl. Pachner l. c. 1. 605 f., 623 f.; Londorp l. c. X. 18 ff.

nicht billige und den Abschluss des dänisch-holländischen Bündnisses gerne sehen würde i). Schwerin sagt das gerade Gegentheil.

In summa, ich kann anderst nit sehen, als dass man dahie bei allem dem, was wir dawider vorstellen mögen, entschlossen, mit diesen ihren Tractaten fort zu fahren. Als ich erwähnt, dass der von Crockow bisnoch bessere Hoffmung zu Wien gäbe, hat der von Schwerin geantwort, er wäre der Sachen von Herzen zugethan gewesen und dahere gern das beste darzu gesagt; nun aber, wann er die letzte Ordre erhalten, würde er anderst reden. Derfilinger ist wieder aufserommen.

Windischgrätz meldet, dass der halberstüdtische Vicekanzler Budendach beim Kreistage zu Branachewig votirt, dass nunmehr wegen Coniunction armorum noch Restitution der abgenommenen Länder nit zu redets nachdem sein Churfürst schon mit Frankreich verglichen und nunmehr eins seie. Ich habe dieses alsofort dem Baron von Schwein vorgehalten, es komme ganz nit überein mit der so oft und noch neulich zu Potsdam gethanen Erklärung, dass man bei Er. K. M. und dem Reich halten und alles was zu dessen Sicher- und Freiheit gehöre, aufrichtig befürderen helfen wolle; nun thue man's nit allein nit, sondern mache auch andere Stände irr. Der von Schwerin hat nit glauben wollen, dass der Vice-kanzler also votirt und versprochen, dass er alsofort destwegen an I. Ch. D. sohreiben wolle.

# Conferenzprotocoll vom 30. Mai 1673 tiber die Verhandlung mit Crockow. (Conc.)

[Brandenburgs Haltung in der Zukunft betreffend.]

Crockow betont, dass sein Herr sich Frankreich gegenüber nur verpfleichtet 30. Mai. habe, Holland keine Hilfe zu leisten, wogegen er beim Reiche und beim Kaiser verbleiben nnd das mit dem Kaiser anfigerichtete Bilmähn keine und wie leid Hofkanzler betont, wie sehr sich der Kaiser angestengt habe und wie leid Ihm der Entschlins Brandenbargs thee, der, wie zu fürchten, grosse Gefahren hervorrufen werde; im übrigen aber wolle man die Zakunft abwarten. Er erzählt ferner, dass die Staaten mit Dänemark den Verting geschlossen laben sollen, was vermatlich den Beitritt Branneshweigs, Celles and Wolfenbittels im Gefolge haben werde. Er setze in Brandenburg das Vertranen, dass es die jetzigen Umstände beherzigen und sich erklären werde, wie set den Schoth erfordere. Crockow versichert, dass der Kurfürst auf den Kaiser die gröstes Rücksicht nehme and niemals von demselben lassen werde; er frägt anch, ob aus Spanien keine Nachfelt eingelangt set.

Vergi. Droysen I. c. III. 3 449 f.

Der Hofkanzler erwidert: Ja nnd zwar, dass Spanien die Tractate mit dem Kare und Brandenburg fesstellen und wenn der Kurfürst sich zur Annahme verstehen wirde, ihm solehe Conditionen machen welle, dass derselbe mit denselben zufrieden sein werde. Sonst wären die Holländer nnter sich nicht einig, ob sie die Krone Spanien zu der Ruptur mit Frankreich ferner adhortiren und darauf dringen sollten oder nicht.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Juni 1673. (Or.)

[Die Aeusserungen des halberstädischen Vicekanzlers. Meinders und Stratman bei Tureune. Misbilligung der brandenburg-französischen Allianz.]

2. Juni. Der Kurfürst hat erklärt, dem halberstädlischen Vieckanzler zu dem, was dieser vermeldet, keine Ordre gegeben zu haben und sendet Canstein nach Braunschweig mit dem Beßehle zu verkünden, dass der Kurfürst bezüglich dessen, was den Kaiser und das Reich beträft, bei seinen früheren Beschlüssen verhare. Von Canstein kann sich der Kaiser, wie Gosse glanbt, gute Dienste erhoffen. Keiner der braudenburgischen Minister will sich als Urbeber des Beschlüsses, mit Frankreich abzuschliesen, bekennen. Meinders und Stattanna waren zu Soest bei Turenne <sup>1</sup>). Dieser bezeigte Ummuth darüber, dass Kurtfer die kaisersteinischen Compagnien in seine Festungen aufgenommen habe <sup>3</sup>). Die mösten der Fürsten, denen der Kurfürst von Brandenburg von dem Vertrage mit Frankreich Mitthellung gemenkt<sup>3</sup>), haben diesen Schritt misbilligt.

Goess an den Kaiser, Dat. Berlin 5. Juni 1673, (Or.)
[Dänische Politik. Holländische Subsidien für Celle und Sachsen. Brasser.]

5. Juni. Ans einem eingelangten Schreiben des Königs von Dimemark, in welchem er dem Kurfürsten Mittheilung von der Bestimmung seines Residenten Habbens Lehtenstern zum Vertreter Dimemarks beim Braunschweiger Congresse macht, geht hervor, dass Dimemark mit Holland abgesehlossen hat <sup>4</sup>). Des Goess Plan, dass Holland die bisher an Brandenburg gezahlten Sübsiden zur Gewinnung der braunschweigischen und sächsischen Truppen verwenden möge, findet bei Schütz und bei dem Kurfürsten non Sachen vollste Billigeng. Brasser<sup>4</sup>), der bisher zu

Ueber diese Znsammenkunft Peter l. c. 153; Pnf. l. c. XI. 93; Droysen l. c. III., 441; Orlich l. c. II. 88; Grimoard l. c. 11. 273ff.

Grimoard I. c. II. 272 f.

<sup>7)</sup> Das Schreiben an Dänemark vom 4. Mai gedruckt bei Orlich 1. c. III. 2081.; in denselben Tagen ergiengen auch die Schreiben an den Kaiser (vergl. p. 6831.) und an die Staaten (vergl. Orlich 1. c. II. 38]. Sypesteyn, Nederland en Brandenburg 59.

Copie Schreibens Christian V. an Friedrich Wilbelm d. d. 17. Mai 1673. Das Bündnis war am 10./20. Mai 1673 geschlossen worden.

Vergl. über diesen Dietrich Brasser Urk. n. Act. 111. 393 f.

Budendach, Dänische Politik, Schwedens Haltung, Derfflinger, Anhalt, 699

Celle gewesene holländische Gesaudte, ist hiehergekommen; Goess wird ihn wegeu dieser Proposition zu soudireu trachten.

Votum vom 6. Juni 1673 über des Goess Schreiben vom 24. Mai 1673. (Conc.)

[Zweck der schwedischen Truppenanhäufungen. Erhaltung des clevischen Friedeus.

Derffliuger. Anhalt. Brandenburgische Truppen.]

Dem Goess sei zu antworten: Der Kaiser wolle abwarten, wie die zwischen 6. Juni. Brandenburg und Frankreich obhaudeneu Tractate eingerichtet werden. Goess soll zu erfahren trachten, was der Zweck der starken Trappenanhäufungen Schwedens auf dem Reichsboden sei. Goess soll vom Kurfürsten zu erfahren suchen, ob er nicht dahiu zu briugen wäre den elevischen Frieden ungehindert des Vorgleiches mit Frankreich zu mannteniren. Die Wiederanfnahme Derfflingers als Feldmarschall ist dem Kaiser augenehm, Goess soll Derfflinger bedeuten, dass er glaube der Kaiser werde sein Ersuchen um Erhebung in den Freiherrnstaud erfüllen, wenn er Beweise seiner Devotion gegeben haben werde. Bezüglich des Fürsten von Anhalt hat Montecuccoli erklärt, dass derselbe ein qualificirter Herr sei; der Kaiser ist auch nicht abgeneigt, falls Braudenburg seine Truppen abdanke, deu Fürsten mit den Truppen in seine Dienste zu nehmeu; Goess soll den Anhalt in dieser Hoffnung erhalten; insbesondere aber dahin wirken, dass Brandeuburg uoch einigo Zeit bewaffuot bleibe und keineswegs die Truppen Frankreich oder dessen Confoederirten, sondern vielmehr Spanien und Holland überlasse.

Beratheu am 6., aufgesetzt am 7., beschlossen wie eingerathen am 10. Juni 1673. Praes. Lobkowitz, Schwarzenberg, Lamberg, Montecuccoli, Hocher, Dorsch und Abele.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. Juni 1673. (Or.) Unterredung des Geess mit dem Kurfisten. Englisch-bolländische Berleibungen. Bes Meinders Instruction. Einschluss des Kaisers und Spaniens in dem französischbrandenburgischen Vertrag. Des halberstädtlischen Vicekanzlers Votum. Abdankung von Truppen. Brassers Negotiation. Verhandlungen des Goess mit demselben.]

Gestern Abends habe ich I. Ch. D. gesprochen, sie klagten noch über 9. Junigrosse Schmerzen, zeigeten im Uebrigen die vorige gute Sentimenten pro nostra cause communi. Romewinckel hat berichtet, dass ein gebeimer Vertrag zwischen England und Holland vorhanden sel'). Schweden zeigt, wie der Kurfürst selbst dem Goess sagt, andere consilia. Goess rich dem Kurfürsten aus all diesen Grüuden die Friedensverlandlungen mit Frankrich hinzuzieben:

Das war nicht der Fall; für die Beziehungen der beideu Staaten; Basnage l. c. II. 408; Ranke, Engl. Gesch. V. 125 f.

Friedrich Wilhelm verweist anf die Gefahr, in der sich seine Länder jenseits der Weser befinden.

Des Meinders Instruction wird sehr geheim gehalten. Ich glaube, dass er (Friedrich Wilhelm) wegen erlittenen Schadens wohl auch einige Compensation suchen werde, dass aber bisnoch von einiger summa Geldes gehandelt worden, habe ich nit erfahren können; wohl aber solle man sich französischer Seiten haben vernehmen lassen, wann I. Ch. D. ihre Party völlig annehmen wollten, alsdann darvon zu handlen sein würde; sonsten hat der König in Frankreich gnugsam gezeigt wenig gute Opinion von des Churfürsten Humeur und Beständigkeit zu haben, so den Beutel um so mehr geschlossen halten möchte 1). Meinders hat Befehl wegen des Einschlusses des Kaisers und Spaniens die entsprechende Formel zu fordern. Goess fragt an, ob es nicht angezeigt wäre, Hollaud davon zu zn verständigen und der Wahrheit gemäss mitzntheilen, dass dieser Vorschlag von Brandenburg ausgegangen sei. Bei Schwerin hat sich Goess nochmals wegen des halberstädtischen Vicekanzlers Votum beschwert: Schwerin behanntet, der Kurfürst missbillige des Kanzlers Vorgehen; wolle auch seine Pflicht erfüllen, könne sich aber jetzt nicht an die Spitze stellen. Von bedeutender Abdankung der Trappen wird noch nicht gesprochen. Brassers Negociation geht blos auf Divertirung der Tractate mit Fraukreich, er hat mit Schwerin und Jena verhandelt; aber ohne Erfolg3). Goess rath ihm, in jedem Falle nicht mit Brandenburg zu brechen. Der Vorschlag des Goess, den Abgang der brandenburgischen Truppen durch solche von Sachsen und von dem Hause Lüneburg zu ersetzen, gefällt ihm. Goess beweist dem Brasser auch, wie unrichtig die von brandenbnrgischer Seite ausgestreuten Behauptungen seien, als hätte der Kaiser während der letzten Campagne seine Pflicht nicht erfüllt.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Juni 1673. (Or.)
[Verhandlungen Brassers mit dem Kurfürsten und mit dessen Räthen. Derfflingers
Haltung. Grund der Betonung der Türkengefahr am kurfürstlichen Hofe.]

12. Juni. Brasser hat seine Credenabriefe und Befehl erhalten, falls der französische brandenburgische Vertrag nicht zu divertiren, die Rückgabe der 10000 mit holläudischem Gelde geworbenen Truppen zu fordern. Brasser hat dies mödelich und schriftlich gethan? Jun di Berdies um Ueberlassung anderer Truppen eraucht. Schwerin erklärte, der Vertrag mit Frankreich sei nicht unterschriebe, der Kurffists selbst, aber erklärte. Meinders habe solche Befehle. dass der Vertrag mit Prankreich sein der Unterschrieben.

Grimoard I. c. II. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für Brassers Negociation Urk, und Act. III. 398 ff.; für diese Berathung mit Schwerin und Jena insbesondere 404 f.; Peter l. c. 155 f.; Puf. l. c. XI. 96.

<sup>2)</sup> Vergl. sein Memorial vom 10. Juni in Urk. u. Act. III. 410; Puf. l. c. Xl. 96.

trag für ratificirt gehalten werden könne 1). Brasser erhielt dann von Schwerin nnd Jena den Bescheid, dass die 10000 Mann Brandenburg gehörten und dass mit Rücksicht anf die Türkengefahr der Kurfürst den Holländern keine Truppen überlassen könnte 2). Am 11. meldet Pöllnitz dem Brasser, dass gute Nachrichten eingelangt wären; Frankreich könne nichts in Flandern richten, werde sich anderswohin wenden und der Kaiser werde Holland mit 30000 Mann unterstätzen. Auch der Knrfürst gab dem Brasser bessere Erklärungen als vorher; wie Goess glanbte, weil er erst den Abschluss des Vertrages mit Frankreich abwarten wollte, bevor er deutlich spricht. Ich vernimm aber, dass dieses aus einer anderen und zwar dieser Ursach herkommen; man hat vernommen, dass der de Turenne mit seiner ganzen Macht auch wider Holland gehe 3), dahero der Derfflinger in Beisein des von Schwerin dem Churfürsten vorgestellet, dass solchergestalt die Holländer über'm Haufen geworfen werden möchten, so I. Ch. D. sehr apprehendirt. Derfflinger hat remonstrirt. dass sie dem Uebel vorkommen könnten, sie sollten die Tractaten bleiben lassen\*)... Sonsten habe ich von guten Orten. dass nit allein I. Ch. D., sondern auch der Baron von Schwerin selbst bei der genommenen Resolution perplex und bekümmert und dass man sich die darwider vorgestellte rationes all sehr zu Gemüth fasse. Die Gefahr vor den Türken in Polen wird hier als eine grosse hingestellt, wie Goess meint, nm anf diese Weise die Ueberlassung von Truppen den Staaten, oventuell Frankreich, verweigern zn könnon.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Juni 1673. (Or.)

[Des Kurfürsten Erklärungen an Brasser. Brandenburg-französischer Vertrag. Kriegspläne der Französen. Des Mainzers Wunsch in die brannschweigrische Allianz aufgenommen zu werden.]

Der Kurfürst hat Brasser anch schriftlich Autwort ertheilt, in derseiben die 16. Juni. Schuld an der übelt lage den Hollinderen beigemessen und die Behauptung zurückgewissen, als würden die 10000 Mann, die unt hollindischen Geldern geworben worden, Holland zugehören)<sup>5</sup>. Diejenigen, die den Frieden mit Frankreich wünschen, thun alles, dennelben so schmell als möglich zum Abschlinss zu bringen. 
Der Kurfürst selbst hat den Brasser ersneht mit der Uebersendung der Antwort zu zügern, vielleicht Könne eine Verändorung noch eintreten. Ich besorge sehr

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 406; Peter l. c. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebendaselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Für die Kriegsoperationen Rousset l. c. l. 456 ff.; Peter l. c. 168; es handelte sich in dieser Zeit vornehmlich um die Belagerung Mastrichts.

Vergl. Urk. u. Act. III. 410.

<sup>5)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 408.

dass, was wir auch darbei thun, diese Tractaten für diesmalen nit zu hintertreiben sein werden '). Threnne ist nech in Soest; man weiss nicht, wohn er sich wenden wird '). Der König von Frankreich nimmt, wie es den Anschein hat, den Weg, die spanischen Niederlande zu rulniren. Kurtrier meldet dem Gossa, Kurmainz zeige Neigung in die braunschweigische Allianz einzutreten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 19. Juni 1673. (Or.)
[Sieg der Holländer fiber die vereinigte französisch-englische Flotte. Unterhandlungen
Brassers. Mittheilungen Derflingers. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten.
Aesuserungen Wangelins über Schwedens Politik.]

19. Juni. In Brassers, des staatischen Gesandten, Negociation ist seit dem 16, nichts neues vorgefallen 3). Am 18. trifft die Nachricht von einem grossen Seesjege der Holländer über Frankreich und England ein 1). Der Knrfürst zeigte sich darüber sehr erfreut. Brasser brachte darbei vor, was I. Ch. D. zu besserer Resolution und zu beständiger Verharrung bei der Party bewegen möchte 3). Pöllnitz meldete, dass 900 000 Gulden für I. Ch. D. in Amsterdam fertig lägen. Derfflinger sagte mir, dass einer der ministrorum an ihn gewesen und begehrt, er möchte I. Ch. D. von dem nunmehr so viel als geschlossenen Frieden nit abrathen. Nachdem sich alle retirirt und ich bei Sr. Ch. D. allein verblieben, habe ich mehr nach meiner particulier Devotion gegen S. Ch. D. als da ministro mit derselben von diesem Werk weiter gesprochen und deroselben nit allein die vorige Motiven, sondern auch die merkliche Veränderungen, so entzwischen vorgefallen, vorgestellt. Sie klagten sehr, dass die Holländer mit ihrem nit zuhalten sie soweit gebracht; ich würde sehen, dass, was da nun von den 900 000 Gulden gesagt werd, sich nit also befinden thue; zeigeten der Meinung zu sein, dass die Tractaten mit Frankreich Anstoss haben und nit so geschwind

<sup>9)</sup> Der Vertrag war zu Vossem bereits am 6. Juni geschlossen worden; wenigstens hatet Stratama an diesem Tage die Ratikación des Kurffsten überreicht; unterzeichnet wurde der Vertrag, der vom 6. Juni datirt ist, erst am 11./21. Juni von Meinders und Pomponne (Proynen L. e. III., 444); vergl. den Druck bei L\u00e4nig, R. A. (Ed. IX.) p. spec. cont. II. (Ports.) Abhehi! IV., Abechn. III. 139; Put. L. c. XI. 93; Inhalt bei M\u00fcrner L. e. 375\u00df. Bei Mignet l. c. IV. 135\u00df. blos die Secretartikel; vergl. Mem. de Pomp. L. 2951.

Turenne begab sich von Soest nach der Grafschaft Waldeck; vergl. Grimoard I. c. II. 287 f.

Vergl. Urk. u. Act. III. 413.

Ueher diesen Sieg — es fanden mehrere Gefechte statt — Basnage l. c. II.
 Mignet I. c. IV. 157 ff.; Peter I. c. 169 f.; Ranke, Engl. Gesch. V. 126.

<sup>5)</sup> Urk. u. Act. III. 417.

geschlossen werden würden; dass Frankreich Bedenken haben würde, wegen der von ihro begehrten Garantie wider Schweden, Polen etc. Ich sustinirte, wie allzeit vorhin, dass diese Trennung und Separation für Frankreich so vorträglich und nns so schädlich, dass sie alles thun werden, dieselbe zu Wegen zu bringen. Diese Garantie mache man gross und seie in der That nichts, ohne das seie Frankreich vigore foederis defensivi darzu obligirt . . . Der schwedische Abgesandte Wangelin ist hier wiederum angelangt'), bleibt in vorigen terminis, sagt, dass man bisnoch diese particulier Tractaten des Churfürsten in Schweden approbire, will, meines Bedünkens wider alle Raison und Apparenz, sustiniren, dass der Universalfrieden um so leichter fallen werd, ie weniger die Parteien sein, so darbei interessirt oder Theil zu nehmen; hat dem Brasser, quod miratus snm, so viel zn verstehen gegeben, dass wann auch Holland und die spanische Niederlanden über'n Haufen gehen sollten, dannoch wohl Fried im römischen Reich, qui unicus Sueciae scopus sit, zu erhalten und die vorgestellte Gefahr zn evitiren sein werd; die Zeit werde viel remedia mit sich bringen; welcher gleichwohl ein Discurs ist, so mit anderer schwedischer ministrorum assertionibus gar nit übereinstimmt und wann anch diese der Kron Sentimenten wären, - so doch nit zu glauben - nit also wie da geschicht zu führen wären; Brasser kommt darüber in allerlei suspiciones . . .

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. Juni 1673. (Or.)
[Französisch-brandenburgischer Vertrag. Des Goess Erklärungen an Stratman. Urtheil des Goess über Frankreichs Vorgeben. Brasser. Haltung des Kurfürsten. Braunschweiger Convent.]

Dieses Chnfürsten Tractaten mit Frankreich betreffend, ist die Nach- 23. Juni. richt von dem Meinders den 19. dieses hier eingelangt, dass dieselbe geschlossen; zwar sollen noch einige Punten ferner zu erörteren sein, es hatte aber der Meinders die königliche Ordre zu Exacuirung der chnrfürstlichen Plätze und Länder allbereit in Händen?).... Dem Stratman habe ich geamtwort, dass indeme er mich für einen getrenen Diener E'. K. M. und für einen ehrlichen Deutschen kennt, also könne er für selbst erachten, was eich darvon judicire; seine gute Intention in Befürderung der Inclusion seie zu loben, sed quid illa profutura sit bei sofhanen

i) Vergl. Urk. n. Act. III. 413.

Vergl. weiter oben p. 700f.

vom König in Frankreich führenden diseigni? Tractaten hätte man mit einander mehr als gnug, sed quid rursus prosint, wann sie nit gehalten werden.

Die Festungen am Rhein bekommt der Churfürst diesmalen und vielleicht niemalen zurück, man werd ihn dardurch immerfort in Zaume halten wollen und werd es nie an Praetexten manglen sich dieser Restitution zu entschlägen, oder etwa anch andere mit diesen Festungen zu lactiren ). . . Der Kanzler Brandt sagt mir, dass Pomponne, als Wesel errebert worden, sehr exaggerirt, wie gross die Conqueste zu sehätzen und dass der König die fortificationes mit Mauer incamisiren wolle, quod restitutionem non sapit. Brasser, dem von diesen Ereignissen Kunde zukömmt, zeit sich sich runchalten.

Am 21. macht Schwerin dem Goess Mittheilung von dem Abschlusse der französisch-brandenburgischen Tractate.

Die um I. Ch. D. sein, haben observirt, dass wann sie von Partei geändert, allzeit mit aller Inclination e con tutto il spirito dabingangen sein; nun siehet man klärlich, dass sie ein Weg als den andern bei voriger Affection zn unserer Party verharren und dissimuliren sie es zuweilen so wenig, dass, die wohl Intentionirte es wohl anderst wünscheten; dann es ist zu besorgen, dass der König in Frankreich, dem solche Dinge nit verborgen, nm so mehr gedacht sein werd den Churfürsten also zu bestricken, dass er diese seine gute Intention nit zu Werk richten könne. Einer unter den geheimen Räthen, mit deme ich hieraus geredt und ein Armistitium diesen Friedenstractaten aus den darbei angezogenen Ursachen praeferirt, vermeinte, es könnte dahin gericht werden, dass eben diese Friedenstractaten in effectu nur ein Armistitinm und zwar mit avantageusern conditionibus, als dieses von dem König in Frankreich proponirt worden, sein möchten. I. Ch. D. seind für diesmalen nit intentionirt dero Völker abzudanken; diejenige so zu diesem Frieden gerathen, werden sich wohl gehüt haben mit dieser Proposition hic et nunc aufzuziehen, dann dieses würde ihre Intention am meisten gehindert haben; ich besorge aber sehr, dass, wann man die Last je länger je mehr empfinden, die Stände sich beklagen, der Winter herbei kommen, die Gefahr und consequenter die Noth armirt zu stehen geringer scheinen werden, man nach und nach anch die Abdankung intentiren werde, wie

<sup>7)</sup> Im 5<sup>ten</sup> Artikel des Vertrages verpflichtete sich Frankreich Wesel nebst dem Lippefort und Rees nach ratificit'em Frieden mit den Generalstaaten dem Kurfürsten zurückzugeben. Ueber die Auffassung Turenne's von der Bedeutung dieser beideu Plätze Grimoard I. c. 11. 287f.

ich dann an gehörige Ort diesfalls die Warnung gethan, damit man advertirt seie und sothane suggerirende consilia, nachdem sie vorhin schon entdeckt, desto besser hintertreiben könne... Der von Windischgrätz werd bericht haben, was vor Sentimenten er bei dem von Canstein, Spanien und sebliger Kron Admission zu nassere Allianz betreffend, verspürt; dergleichen werden vermutlich, wie ich's schon vielfältig gespürt, diese unsere pacifici noch viel mehr führen. Gut ist, dass der Horzog zu Celle sich also, wie Windischgrätz werd bericht haben, erklärt, wie er der Graf aber weder Instruction als allein in generali noch Vollmacht darzu hat, besorge ich, dass bei diesem Convent wenig darin werd geschehen können ').

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Potsdam 23. Juni 1673. (Or.)

[Heirat des Kaiser.]

Die beständige gehorsamste Devotion, so zu E. K. M. ich unverrücket 23. Juni. trage, verkühnet mich deroselben mein oder vielmehr der ganzen Christenheit sehnliches Verlangen, dass Er, K, M. höchstgeehrtes Haus mit Erben versehen sein möge, nnterthänigst vorzustellen. Ich weiss, was für erhebliche Ursachen E. K. M. haben sich über den schmerzlichen Tod dero iungstverstorbenen Kaiserin Christmildensten Angedenkens zu betrüben. E. K. M. werden aber auch denenjenigen, so sich mit deroselben hierüber herzlich betrübet haben, nunmehr gerne widerum Freude gönnen und ihre Liebe und Sorgfalt für die Beruhigung der Christenheit, welche meines Ermessens grössesten Theils in Erhaltung Er, K. M. erzherzoglichen Hauses bestehet, erweisen und dero Gedanken auf anderwerte Vermählunge zu richten so wenig länger anstehen lassen, als jedermänniglich sich desfalls ehistens davon erfreuliche Zeitunge vermuthet; ersuche demnach E. K. M. gehorsamst, sie wollen durch Verhängung einer allgemeinen Freude die jetzige durchgehende Betrübnus und daher entstehende Furcht gänzlich aufheben. In gewisser unterthänigster Zuversicht, dass E. K. M. diese meine aus getreuen Gemüthe wohlmeinende gehorsamste Erinnerung in kaiserlichen Gnaden aufnehmen werden, will ich den allerhöhesten Gott inniglich anrufen, dass derselbe solches Fürhaben von oben herab gedeihen und Er. K. M. eine solche Princessin ausersehen wolle, die nicht

Ueber des Windischgrätz Vorgeben Grimoard l. c. II. 290f.
 Mater. z. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

allein deroselben vollkommene Vergnügung geben, besondern auch den allgemeinen Wunsch erfüllen möge.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 26. Juni 1673. (Or.)
[Unterredung Brassers mit dem Kurfürsten. Verhandlungen des Goess mit Brasser.
Erklärungen des sehwedischen Gesandten.]

26. Juni. Brasser hat za Potsdam vom Kurfürsten dieselbe Antwort erhalten, wie von Schwerin und Juna in Berlin; non bethenerte der Kurfürst seine gust Gesinnung für Hölland. Der Frage, oh die 1000 Mann Hölland gehören oder nicht, hat der Kurfürst keine Erwilhunung gethan, sondern unr erklärt, er könne keine Truppen entlissen, gestate aber den Hölländern im kurfürstlichen Lande Truppen zu werben.) Goess, den Brasser um Rath frägt, rith dieses Anerhieten anzunchmen. Brasser meint hei den herrschenden Zustünden wäre es das beste, wenn die Staaten mit Kursachen verhandeln würden. Der schwedische Gesande? sagt dem Goess, man hillige am schwedischen Höfe den Partienlarvertrag; derselbe sei ein gutes Zeichen für den allgemeinen Frieden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. Juli 1673. (Or.)

[Vorgehen des Bischofs von Münster. Brassers Verhandlungen bezüglich der Truppenfiberlassung. Meldungen aus Schweden.]

3. Juli. Der Bischof vom Münster führt in seinem feindlichen Vorgeben gegen Brandenburg fort 1y, was man hier sehr empfündet; enige meinen, man sole mit Waffengewalt die Truppen des Bischofs vertreiben. Von Abdankung der Truppen will man hier niechts hören. Brasser macht neue Versuche die 10 0000 Mann zu erhalter, düffte aber keinen Erfolg hahen). Der dänische Resident Lindena meldet aus Stockholm, dass Schweden den brandenburg-französischen Vertrag nicht hällige und erkläter, nie dazm gerathen zu haben.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 7. Juli 1673. (Or.)
Des Goess Bemülnugen Cansteins Abberufung zu verhindern. Brandenburg-franzischer Vertrag. Münster. Truppenabdankung. Brassers Werbeplane. Nachrichten über die Kölner Verhandlungen. Schwedens Stellung zum brandenburg-französischen Vertrage.)

Juli. Auf die Mittheilung des Grafen von Windischgrätz, dass Canstein auf seine Abberufung dringe, hat Goess, der Cansteins kaiserfreundliche Gesinnung kennt,

<sup>1)</sup> Vergl. Urk. u. Act. III. 414 ff.

Wangelin.

Depping I. c. 165 f.; Urk. n. Act. III. 417; Grimoard I. c. II. 294.

<sup>4)</sup> Urk. n. Act. III. 417.

für die Verweigerung dieses Begehrens bei Schwerin intervenirt. Die Tractate mit Frankreich wurden Goess in einem Anszuge mitgetheilt; wie Goess vernimmt, soll es bezüglich der Fixirung einzelner Artikel Schwierigkeiten geben, Der Bischof von Münster soll sich wegen der letzten Vorgänge entschnidigt und die Evacuirung der innehabenden Plätze versprochen hahen 1). Der Kurfürst hat sich entschlossen einige Regimenter in Westphalen abzudanken; er behauptet zwar keine weiteren Truppenentlassungen vornehmen zu wollen, doch glauht Goess, dass er, wenn er keine Subsidien erhalte, sich bald zu nenen Abdankungen genöthigt sehen werde. Hoffnung auf Ueberlassung der Truppen an Holland ist keine und hat mir der von Jena ziemlich rundaus gesagt, man werde sie an keinen überlassen; wer sie haben wolle, möge sie werben. Brasser sucht diese Werhung vorznnehmen; es fehlt ihm aber das Geld; doch hofft er dasselbe zusammenznbringen. Der Knrfürst hat ihn heim Abschiede seiner Frenndschaft für Holland versichert 1). Nachrichten aus Holland lanten dahin, dass die Mediatoren zu Köln zn verstehen gehen, dass von französischer Seite der Friede anf das nti possidetis, ita possideatis gerichtet werden wolle 3), was mit den hisher gegebenen Vertröstungen nicht ühereinstimmt. Krosigk, der kurfürstlich hrandenburgische Gesandte in Stockholm, behauptet, man sei dort mit dem hrandenhurg-französischen Vertrage einverstanden und hezeichne die gegentheilige Ansicht als leeres Gerede.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 10. Juli 1673. (Or.) [Abschiedsaudienz Brassers. Verjus.]

Brasser ist abgereist, um in Westphalen einige brandenhnrgische Völker, 10. Juli. die abgedankt werden sollen, für die Staaten zu gewinnen. Als er Abschied von F. Ch. D. nahme und darbei meldete, dass ob er zwar in dem was ihme von seinen Principalen aufgetragen worden nichts erhalten, dannoch um die contestirende beharrliche Affection gegen die Staaten General unterthänigst Dank sagte, mit Bitt noch ferner darin zu continuiren, hat der Churfürst mit einiger Bewegung des Gemüths die Augen gen Himmel gewendet und gesagt "Gott weiss es, dass mein Will und Affection gut ist:" hat ihme benebst Anschläg und Rath gegeben, wie sie mit der Werbung am besten fort zu kommen 1). . . Verjus soll hieherkommen 2).

<sup>1)</sup> Es handelte sich vornehmlich um Ravensberg; der Bischof räumte dasselhe und die anderen von ihm besetzten Orte: Depping l. c. 166.

<sup>7)</sup> Urk, n. Act. III. 417.

<sup>3)</sup> Ueber die Verhandlungen zu Köln; Klopp l. c. I. 338ff.; Mignet l. c. IV. 141 ff.; Ennen l. c. I. 304 ff.; Peter l. c. 172 ff.; Droysen l. c. 452 f.; Orlich l. c. II. 94 f. (Anszüge aus den Berichten Otto's v. Schwerin des Jüngeren).

<sup>9) &</sup>quot;sijne oogen nae den hemel slaende" Urk. u. Act. III. 417.

<sup>5)</sup> Er kam Anfang Angust 1673 nach Berlin; Droysen I. c. III., 461.

Goess au den Kaiser. Dat. Berlin 14. Juli 1673. (Or.)

[Edwarder der Nachricht von der Uebergabe Mastrichts. Vernugfückter Versuch des
Kurfürsten grössere Contributiouen von den unkrischen Stünder ur challen. Abberufung Krosigks. Dänisch-holländischer Vertrag. Assistenz des Kaisers seitens der
Reichsfürsten.

14. Juli. Die Uebergabe Mastrichts') hat hier grosses Stannen vernrsacht; anch Goess begreift diese plötzliche Uebergabe nicht. Der Versueh von den Ständen der Mark 1000 Thaler menalteln mehr an Contributionen gegen das Versprechen zu erhalten, dass sie von der Verpflegenag der Im Lande befiudlichen Truppen gänzlich befreit sein sollten, ist uicht gegünket, was den Goess in der Aussicht bestärkt, dass der Karfürst Truppen werde entlassen m\u00e4ssen. Krosigk wirdt von Stockbehm abberufen. Dass der Vertrag w\u00e4ssehen Holland und D\u00e4nemate vielter ratificirt worden ist, sondern dass von Holland Ver\u00e4nderungen gew\u00e4nseht werden, bedauert Goess. Dem Caustein soll die von Goess gew\u00e4nsehte Instruction zugeschikt worden sein, dass m\u00e4nicht der vergen der im Reiche operirenden Armee von Frankreich in seinen Erblanden angegriffen werden w\u00fcrde v\u00fcrde von Frankreich in seinen Erblanden angegriffen werden w\u00fcrde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 21. Juli 1673. (Or.)
(Verhaudlungen des Goess mit dem Kurfürsten und mit Schwerin hezüglich der Assistenz
des Kälsers durch die Reichstürsten. Haltung der Braudenhurger. Entschliessung int
dieser Frage. Unterredung mit Schwerfu über des Verjus Mission und über die Heiratagereichte. Urchteil über Kiehles Mission nach Braunschweig. Eintaussch Meckhungs gegen die cleirischen Besittungen Braudenburgs. Des Kurfürsten Aeusserung
beim Marsche der kaiserfichen Truppen. Mosrityu.

21. Juil. Da Windischgrätz dem Goess mittheilt, dass Canstein bezüglich der vom Kaiser im Falle eines Angriffes durch Frankreich geforderten Assistene um allgemein gehaltene Erklärunges ungebe, begibt sich Goess zu Sehwerin und dem Kurfürsten, um eine bessere, detaillitrene Erklärung zu Gunsten des Kaisers und die Belasung Cansteins im Braunschweig zu erwirken. Das letzter die ohne Amstand zugestanden; bezüglich des ersteren Punktes behanptet der Kurfürst, Canstein sei genügend instruirt und er selbst geneigt des Kaisers Farteiz zu vertreten, Schwerin bethenert dasselbe und meint der Kurfürst hue vielleicht zu viel. Wir hätten dero gegenwärtigen Zustand zu beobachten und zu compatiren; ihre Festungen und Städt und fast das Land wären noch in der Franzosen Händen; ich könnte gedenken, was daraus zu entstehen, wann sie sich vor der Zeit all zu blos geben würden. In summa, wann entweder wider Frankrische) oder vor Holland, oder auch vor E. K. M.

b) Die Besatzung von Mastricht capitulirte am 30. Juni und zog am 2. Juli ab. Peter l. c. 168; Besange l. c. lil. 427ff.; Mignet l. c. VI. 147; Rousset l. c. 462ff.: Oeuvres de Louis XIV. Hil. 321ff.

nun etwas zn thun, oder zu resolviren, da nimmt man sich trefflich in Acht und was ich dargegen repräsentiren möge, sncht man mit allerlei Prätexten abzulainen: massen der von Schwerin auch dieses vorbrachte. es könnten ja I. Ch. D. in andere Weg als eben durch dero Coninnction mit Er, K. M. dem gemeinen Wesen nützlich sein. Man wüsste nit, was man an Schweden hätte; er könnte mit Wahrheit sagen, dass er aus allen eingehenden relationibus nit sehen könne, dass man allda die consilia andere: man sahe was Hannover für consilia führe: in Polen nehme die Türkengefahr täglich zu; ob ich nit für vorträglich hielte, dass I. Ch. D. auf dieser Seiten in guter Postur stünden und auf alles invigilirten? Dieses alles, und ob's in Ernst also gemeint, oder mehr zum Praetext angezogen werd, lasse ich dahingestellt sein. Ich vermeinte aber, es hindere doch nit, dass man mit den votis bei den obhandenen Conventen nit dasjenige, was die gegenwärtige Conjuncturen erforderten, befürderen könne. Weilen nun der von Canstein dahin instruirt, dass I. Ch. D. E. K. M., wann sie in dero Erblanden sollten angegriffen werden, treulich assistiren, zu Regensburg dasjenige, so pro salute imperii gut befunden werd, bestermassen secundiren'), Churtrier auch nit lassen wollen; als habe ich an Windischgrätz geschrieben, der von Canstein könne meines Erachtens sich dieser Instruction tamquam regulae also bedienen, dass er's ad proposita puncta nach Möglichkeit applicire und im übrigen seine relationes also einrichte, damit man dahie die verlangte resolutiones nehme und ihn darnach verbescheide . . . Bei Cansteins guter Gesinnung ist auf Erfolg zn hoffen, weil anf solche Weise Brandenburg das vermeiden könne, was es zu vermeiden wünsche; nämlich allen anderen in den guten Beschlüssen für den Kaiser voranzugehen. Schwerin erklärt, mit des Verjus Aufenthalt in Brannschweig und mit seiner Hieherknnft nicht einverstanden zu sein. Weilen nun allerlei geschrieben werd, . . . dass Verjus eine Heirat zwischen den Chnrprinzen und der verwittibten Herzogin de Gnise vorzuschlagen. habe ich den von Schwerin auch diesfalls sondirt; der gab mir geschriebene Zeitungen, dass diese Heirat auf eine Mademoiselle de Blois, natürliche Tochter des Königs, vermeint wäre, quod explodebat; ich kennete den Prinzen und wüsste, dass er di genio ganz nit französisch und darzu von hohen Gedanken und Gemüth seie.

Man hält in Berlin dafür, Kleihe sei mehr ad expiscandnm als ad tractandum schwedischerseits nach Braunschweig znm Congress gesendet worden. Dem

Ueber die Verhandlungen zu Regensburg vergl. die Schreiben Gravels an Turenne bei Grimoard I. c. II. 297 f., 300 f.

Kurffirsten wurde von der Herzogin von Mecklenbarg') nad dann vom Herzoge Georg Wilhelm zu Celle die Frage vorgelegt, ob er die elevischen Lande gegen das Herzogthum Mecklenburg eintanschen wolle. Diese, wie Goess vermuthet, von Frankreich inspiriten Vorschläge ist der Kurfürst nicht geneigt zu berücksichtigen. Als wegen Ammarschirung Br. K. M. Armee gereit worden und ich angedent, dass dieselbe in wirklichem Marsch begriffen?, brachen sie aus "Ach, warum habt ihr die Resolntion nit ehender genommen". Von Charbaiern, Churpfalz und Wirtemberg vermuthet man hierbei nichts gutes!) Die Holländer werben in Berlin ganz offen Truppen. Morstyn ist angekommen".

27. Juli. Unter dem 27. Juli berichtet Goess, dass Morstyn über den dnrch den Bromberger Vertrag festgestellten Secours noch weitere Unterstützung von Brandenburg fordern will. Am 30. Juli meldet Goess die Ankunft des Verjus in Berlin<sup>3</sup>) und dass ihm gemeldet werde. Frankreich rücke gegen Trier vor <sup>9</sup>.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. August 1673. (Or.) [Unterhandlungen der Brandenburger mit Morstyn. Trier. Canstein. Verhandlungen bezüglich dessen Instruction. Rath des Goess bezüglich der zu Braunschweig zu treffenden Entscheidungen.]

2. Aug. Schwerin übergibt dem Goess extractum protocolli der mit Morstyn gehaltenen Conferenz ?). Von Kartrier hat der Kurfürst von Braudenburg ein Schreiben mit Schliderung der Trier von Frankreich drobenden Gefahren und mit der Bitte erhalten, Frankreich von weiterem Vorgehen abzuhalten, oder falls dies nicht durchzausetzen, Traz un unterstützen ?). Canstein ist hier; Goess schreibt an den Kurfürsten, es möge Canstein augehört und ihm neue Instruction gegeben werden. Canstein bethenert seine kaiserfrenndliche Stimmung. Goess wird alles thun, um beim Kurfürsten eine den Interessen des Kaisers entsprechende

<sup>1)</sup> Isabelle Angelica, Tochter Franz III. v. Montmorency.

Ueber den Marsch der kaiserlichen Truppen Peter I. c. 176: Wolf I. c. 395 f.
 F
 f
 f
 r
 das Verhalten dieser M
 ächte, insbesondere Baierns; Grimoard I. c. II.

<sup>299, 301</sup> u. a. O.

Für die brandenburg-polnischen Beziehungen dieser Zeit Puf. l. c. XI. 107.

Droysen I. c. III., 46I f.; Peter I. c. 194f.

Die Eroberung und Besetzung erfolgte erst am 7. Sept. 1673; Peter l. c. 179.
 Extractns protocolli habiti die 18.28. Juli 1673. Copie.

Der Kurfürst wird die durch den Bromberger Vertrag festgesetzte Truppenzahl

den Polen zur Vorfügung stellen und denselben, wozu er nicht verpflichtet ist, für einen Monat Sold geben. Bezäglich der weiteren Truppensendungen wird der Kurfürst mit dem Kaiser nnd Schweden gemeinsam vorgeben. Vergl. Puf. l. c. XI. 107.

<sup>5)</sup> Schreiben Knrtriers an den Knrffirsten von Brandenburg d. d. Ehrenbreitenstein IS. Juli 1673, Copie. Ueber die Lage Triers Ennen l. c. I. 308.

Instruction zu erwirken. So viel sehe ich fast, dass man auf denjenigen Puncten, so in Er. K. M. Proposition enthalten ... die verlangte positive Erklärung nit erhalten werde ... Weilen es aber importire, dass man nit unverrichter Dingen von einander scheide, das übrige, so diesmalen nit zu erhalten, auf eine andere Zeit reservire, indeme auch fama et species huius foederis sowohl respectn Frankreich als der Alliirten selbst und anch andere Stände von nit geringen Effect sein kann, als wäre ich der Meinung, man sollte endlichen finem hnins conventus dahin ausdeuten, dass man bei dieser dem Reich und denen Alliirten androhender grossen Gefahr eine Notdurft erachtet zusammen zu kommen, das foedus zu bekräftigen, nach der gegenwärtigen Läuften zu richten und die stipulirte mutuelle Assistenz wider diejenige, so entweder E. K. M. in dero Erblanden, oder Jemand der Confoederirten in den ihrigen, sub quocunque praetextu angreifen würden, nochmalen fest zu stellen, dass propter imminens periculum ein jeder der Confoederirten seine quotam fertig und parat zn halten, damit sie alsofort, wo es die Noth erfordert, marschiren können; danu könnte wegen Churtriers Accession, wegen dessen, was von Schweden gesucht worden, Meldnng geschehen und endlichen eine fernere Zusammenkunft nach der Sachen Notdnrft veranlasst werden '), Ich vermeine, es solle von einigen Effect sein, dass die Alliirte, eben da Er. K. M. Armee schon in's Reich marschirt, sich auf's neu hierzu verbinden. Ist ein mehrers zu erhalten, wohl und gnt; wider diesem allem kann kein Bedenken sein und ist mir beigefallen, weilen die Intention bei den meisten gleichwohl gnt scheinet und man allein aus Scheu vor Frankreich zurück haltet, ob nit auf einige andere ganz geheime Versicherung apnd singulos könnte gedacht werden.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. August 1673. (Or.) [Verhandlungen des Goess bezüglich des Brannschweiger Conventes und der Unterstützung Triers. Geplante Relies des Goess zu Schwerin nach Landsberg. Mittheilungen desselben fiber seine Unterredungen mit Verjus.]

Von weiterer Abdankung von Truppen vernimmt Goess nichts. Goess ver- 9, Aug. sucht in nenen Verhandlangen mit Schwerin und Canstein günstigere Entschlüsse bezäglich des Verhaltens Brandenburgs beim Brannschweiger Coovente zu erwirken. Sie bleiben dahie noch der Meinung, dass man von den Specialitäten,

<sup>&#</sup>x27;) Der Vertrag, durch den Trier in das Braunschweiger Bündnis trat, wurde am 12./32. Juli zu Braunschweig geschlossen; Mörner l. c. 377; Marx Gesch. Triers l. c. 111. 142 ff.

so zn Braunschweig ventilirt werden, zu abstrahiren; nun sehe ich . . . wie viel praecautiones und reservationes darbei gemacht werden und dahero sehr zu besorgen, dass quoad effectum nit viel hiermit gericht. Ich habe mich doch hierin weiter nit einlassen wollen, . . . sondern dahin angetragen, dass weilen das Werk zu Braunschweig schon so weit gebracht, man möchte von hier aus es noch ferner befürderen und dass dem churbrandenburgischen Abgesandten die Vollmacht gegeben werde, den Recess. wie denselben einzurichten werd gut befunden werden, zu verfertigen und zu unterschreiben. Dieses hat der Graf von Windischgrätz sonderlich begehrt. Ich sehe wohl, dass man dahie lieber sähe, dass man's bei dem ersten Allianzrecess bewenden liesse. Ich habe aber vorgestellt, dass man ob plurimas rationes sine novo recessu von einander nit zu scheiden, darin, weilen man pro modo der Alliirten Völker schwerlich alsofort in Marsch bringen werd, auch dieses zu inseriren, dass ein jeder unter den Alliirten seine quotam in seinem Land beisammen und allerdings zum Marsch fertig zu halten.

Auch die Frage der Unterstützung Triers hat Goess vorgebracht. An den König zu schreiben und bei dem Verius seria officia abzulegen, darzu ist man dahie gar willig; was aber die wirkliche Assistenz anbelangt, das werd quaestio altioris indaginis sein . . . Goess fürchtet, dass Canstein trotz all der gegebenen Versprechen versuchen wird, die Sendnng uach Braunschweig abzulehnen. Goess denkt nach Landsberg zu Schwerin zu reisen, um mit diesem alles zu besprechen. Als ich ihme neulich remonstrirt, wie schädlich diese allzu grosse Reflexion, so sie auf Frankreich machen, fiele, hat er geantwort, sie wäre nit so gross, dass er nit allemal dem Verius in Namen I. Ch. D. sagen werde, dass wann sein König E. K. M. in dero Erblanden attaquiren sollte, sie deroselben alsofort assistiren würden. Er hätte ihme, als er neulich zu Landsberg war, frei gesagt, dass auch die Chur- und Fürsten, so Frankreich am besten affectionirt, diesen Marsch des Königs in's Reich zum höchsten improbiren . . . Sonsten hätte der Verjus gegen ihme gemelt, dass sobald Er. K. M. Armee über die bohaimische Grenze heraus marschiren thäte, ihr alsofort 60 000 Franzosen entgegen gehen würden und wann dieses nit geschehe, solle er ihme hinführe nichts glauben 1).

Dass dies wirklich der Plan Turenne's war, geht aus dessen Mittheilungen hervor; vergl. Grimoard l. c. 11. 240, 334; Peter l. c. 181.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. August 1673. (Or.) [Nothwendigkeit vorsichtig beim Kurfürsten zu verhandeln. Unterredung des Goess mit Schwerin. Trier. Des Knrprinzen Aeusserung bezüglich der kaiserlichen Truppen.]

Goess wird alles thun, nm den Kardirsten von Brandenburg zu vermögen, 16. Aug. Baiern von den schlechten Vorsätzen abzurnthen') und dem Königo von Frankreich die Annahme eines Universalfriedens nnter neguls conditionibus zu empfehlen. Bei dem Versuche Brandenburg wider auf des Kaisers Seite zu bringen, müsse Goess sehr vorsichtig zu Werke geben.

Schweriu, mit dem Goess zu Landsberg sich unterredet, hat an Canstein geschrieben und denselhen zur Fortsetzung einer Mission in Braunschweig ermanntert. Sonsten bliebe der Baron von Schwerin darauf, dass man ihrer Seiten sich circa hactenus acta mit Dänemark und Celle conformiren wollte und wann dieselbe, wie ich die Hoffnung gabe, sich noch zu etwas mehrers erklären sollten, würde es nur wenig Tagen erforderen, dass ihr Abesandter roferiren und sich ferner Bescheids erholer köntot.

An Trier soll man von Seite Brandenburgs sehr reservit genatwortet haben. Der von Pöllnitz sagt mir, dass, als der Verjus bei dem Churprinzen ihre Völker trefflich geröhmet und dieselbe gleichsam für invincible beschrieben, der Churprinz ihme geantwort, wann er die kaiserlichen mit ihre eiserne Hüt und Wamms solle sehen, so würde er gewiss auch tapfere Leut finden, darauf er sehr still worden.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Cölln a. d. Sp. 20. August 1673. (Or.)

[Sendung Budendachs nach Mühlhausen.]

Das Schreiben des Kaisers vom 10. Angust mit dem Ersuchen deu bisher 20. Augin Braumschweig verwendeten kurfürstlichen Rath nach Mählhausen mit dem
Befehle zu senden, die noch unterdeigten Punkte der kaiserlichen Proposition
zu berathschlagen, hat der Kurfürst erhalten?). Fr habe den neumärkischen
Kanten Brandt dahin abgeordnet, da dieser aber auf der Reise verungfückt,
habe er den siehsischen zu Mühlhausen sich befindenden Gesandten ersucht, die
Berathung auch in Ahwesenheit des brandenburgischen Bevollmichtigten fortunsetzen und zugleich versichert. Auss er dasseiner, was im Namen des obersächsi-

schen Kreises mit den anderen geschlossen würde, genehm halten wolle. Auf des

Kaliers neues Schreiben hat er nun dem halberstädtischen Regierungsrathe und Vicekanzler Johann Budendach Befehl ertheilt, nach Mühlhausen zu reisen.

– ) Ueber Baierns Haltung, Buchner, Gesch. Baierns VIII. 16ff.; Wagner I. c. 1. 2071. Grimoard I. c. 299 ff.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

Unter dem 21. September dankt der Kaiser dem Kurfürsten für diese Sendung Budendachs.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. August 1673. (Or.) [Mitthellung der uit Verjus geführten Verhandlungen an Goess. Bedenken des Goess gegen den § 9 des französisch-brandehburgischen Vertrages. Untervollung des Goess mit dem Kurfürsten über des Verjus Aeusserungen. Trier. Haltung des Kurfürsten von Brandebung:

23. Aug. Der Kurfürst ist am 19. nach Berlin gekommen. Am 22. find eine Conferend des Gesss mit Sönmitz und Caustein statt, in welcher dem kaiserlichen Gesandten der Inhalt der Erklärungen des Verjus mügstheilt wurde.). Goess betom den Rittien gegenüber, dass die Gefahr durchaus nicht vom 20. Das mit Frankreich geschlossene Bündnis wurde Goess communiert, er wendet sich vornehmlich gegen den 9. Artikel, da er webs, dass dersehve von vielen lieisgen Ministern nicht gebülligt werde?). Der Verjus, wie mir I. Ch. D. sagten, hat in Anfang fast höher gesprochen, als er nit itetzt tue; was E. K. M. mit ein Handvoll Volk wider seinem König ausrichten würden? die meiste Chur- und Fürsten wiren auf ihre Seiten. Ad ouse ego: Ich müste Chur- und Fürsten wiren auf ihre Seiten. Ad ouse ego: Ich müste

<sup>7)</sup> Protocoll der Conferenz vom 22. Aug. 1673. Or.

Verjun habe dem Kurfürsten erklärt, sein König wolle Prieden im Reiche, habe aben seinen Kaiser nicht erlangen Können; er bitte dem Kurfürsten um seine Mitwirkung zu diesem Zwecke. Falls der Kaiser seine Truppen nicht in Beich führen sollte, werde Frankreich seine Truppen vom Reichboden abführen. Frankreich will den Pollen gegen die Törken Unterstütung senden, bliet aber den Kurfürsten bei den Verhandlungen mit dem Kaiser behuß Ueberlassung einiger Truppen an den Kaiser zur Unterstütung Pollens darauf um achten, dass diese Truppen nicht später gegen Frankreich verwendet werden. Goess autwortet, Oesterreichs Friedensneigung sein bekannt; Frankreich sei der Friedensäferer. Die Hälfe Frankreichs gegen die Türken sei, wenn möglich, falls sie überhaupt ernst gemeint sei, zurückzuwsein. Wie ehrlich es in den 300- Punkt der Kaiser mite, wisse der Kurfürst; Goess hoffe, dass sich Brandenburg durch solche Bedenken von der Unterstütung Polens nicht wird abbliehe lassen.

<sup>7) § 9</sup> des Vertrages von Vossem 16. Juni 1673 hantet: Et bien, qu'll soit dit dans l'article 2º de present traitté, que le d'. S. Electeur de Brancheury l'assister directement ny indirectement les ennouis de S. M², le de Sr. Electour arrant temoigné toutefoi, qu'il ne pouroris estre engagé a rien, qui puet texte contre l'Empire et qu'il se reservoit les mains libres en cas qu'il feut attacqué; S. M² qu' n'a pas moins a cœur la semeté et la paix de d'. Empire admet voloniters cette reserve du d'. Electeur a condition toutefois, que S. M² ne sera pas cansée attacquer le d'Empire, si Elle se trouvoit obligée de porter sea armes ca Allemagne et d'agric corte tout privé du d'. Empire, quelqu'il peut estre, qui voulust attacquer S. M² ou donner assistance a ses ennemies contre la traifé de la Pata de Munster.

bekennen, dass ich E. K. M. bis dato fast noch allein sähe, wollte aber nitt hoffen, dass man dieselbe und das Vaterland solchergestalt gemeint zu abandomiren. . . . Mit heutiger Ordinari schicken I. Ch. D. dero Ratification über den churtrierischen Accessionsrecess dahin; wann ein allgemein Schreiben von den Alliirten an den König in Frankreich werd beliebt werden, werd man hier kein Bedenken darbei haben. Man hat bei diesen Hof auch die Nachricht, dass die mediatores zu Cölln diese Invasion des Erzstifts Trier für einen formellen Friedensbruch halten; um so mehr habe ich auf die wirkliche Assistenz gedrungen. Einer entschuldigt sich mit dem andern und also werd dieser treuer Churfürst cum summe scandalo sowohl von den Reichsständen als von den Confoederirten verlassen. Ich sehe gleichwohl, dass man die Sach apprehendire und inculcire ich immer, dass diese eine Occasion, da man diese Allianz mit Universalapprobation könnte in der Action bringen. .. Bei I. Ch. D. habe ich sonstan die vorige gute Sentimenten verspirt . . .

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. August 1673. (Or.) Jägerndorfische Angelegenheit. Schwerins Plan sich von den Statstgeschäften zurickzuziehen. Einschluss des Kässers in den franzosisch-brandenungsiechen Vertrag. Reduction der Truppen. Verbot fremder Werbungen. Nachrickten von einem Stesiege der Holliader. Brandenburgs Sendung nach Mühlbauen. Münster!

Was der von Crockow kurz vor dero Abreis von Wien wegen der 30. Aug. jägerndorfischen Prätension movirt, will ich nit verhoffen, halte es auch nit darfür, dass es so bös gemeint, wie E. K. M. es apprehendiren; es bezeigen gleichwohl I. Ch. D. noch immerfort dero gute Devotion gegen E. K. M. und gute Sentimenten für unsere Party. Es hat zwar auch gegen mir zuweilen wohl ein oder ander Minister hiervon einige Meldung gethan, aber doch nit solchergestalt, als wann man gemeint diese Prätension diesmalen gar stark zu treiben. Goess hat Verhandlungen darüber vermieden. Sonsten werden E. K. M. aus meinen super hac materia erstatteten vielfältigen relationibus gnädigst ersehen haben, dass ich jeder Zeit der unterthänigsten Meinung gewesen, dass man sehen solle aus diesem Werk durch einigen tolerablen Vergleich zu kommen. Das schlechte Vernehmen zwischen den kaiserlichen und kurfürstlich brandenburgischen Vertretern in Regensburg dürfte daher stammen, dass die Braudenburger den Franzosen keinen Anlass zu Klagen geben wollen. Schwerin erklärt, falls ihn der Kurfürst zur Begleitung des Kurprinzen, der eine grosse Reise durch's Reich machen soll, auffordern sollte, dieses Amt nicht

znrückweisen zu wollen; beziehet sich auf was er mir znm öftern vertrauet wegon seiner Intention sich völlig von den Affairen abzuthun and zur Ruhe zu begeben'), . . . Als ich gefragt, warum wegen Er. K. M. und der Kron Spanien Inclusion in dem Tractat nichts gemelt worden, hat er (Schworin) nichts rechts darauf geantwort, als es würde der König kein Bedenken darbei gehabt haben, wann's von Er, K. M. wäre gosucht worden, da doch hierin geschehen, was ich unterthänigst bericht. Ich bekümmere mich, die Wahrheit zu sagen, desto weniger darum, weilen doch diese Inclusion von schlechten Effect gewesen wäre und ich seithero vermerkt, dass E. K. M. besorgt, dass die Holländer hieraus Anlass zu Mistrauen und Differenz nehmen möchten . . . Die Reduction der Truppen geht vor sich: die fremden Werbungen sind verboten worden, vermntlich um Verins zu befriedigen, der sich über die Werbungen der Holländer beklagt hat. Es ist die Nachricht von einem neuen Seesiege der Holländer eingetroffen?). Windischgrätz schickt dem Goess den zu Brannschweig abgefassten Recess mit der Bitte, bei Brandenburg um fernere Absendung nach Mühlhausen zn drängen, was Goess umsomehr gethan, als dieser Hof nicht sonderlich zu dieser Absendnng inclinirt. Der Bischof von Münster hat sehr frenndlich an Brandenburg geschrieben; der Bischof soll kriegsmüde sein.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 8. September 1673. (Or.) [Haltung des Kurfürsten. Abbendung Budendachs nach Mühlbausen. Eindruck des Marsches der kaiserlichen Truppen. Brklärungen des Goess. Wangelins Verbandlungen. Plane Schwedens. Unterredung mit dem Kurfürsten über die Kriegsoperationen. Eindruck der Nachricht vom Abehlusse der spanisch-staatischen Allianz. Urtheil des Kurfürsten über Dinnemark.]

8. Sept. I. Ch. D. zeigen zwar Mitleiden mit Churtrier und improbiren dieses der Franzosen Vornehmen, sagen mir auch, dass sie es dem Verigu, welcher daraussen bei ihro gewesen, ernstlich vorgehalten und remonstrirt, dass der König hierin gar übel gerathen und schädliche Consequenzien hieraus entstehen werden, wann's aber zum Hand anlegen und Ev. K. M. zu diesem Ende angesohene Waffon zu secundiren kommt, da seind die vorige irresolutiones guug zu vermerken. Goess betont dem Kn-fürsten gezenüber, mit Vorten sei nichts gethan, man mässe handeln.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der That reichte Schwerin bald darauf "wegen seiner Leibesindisposition" seine Entlassung ein, die ihm aber nicht gewährt wurde; vergl. Orlich, Friedr. Wilh. Anhang p. 12; Urk. u. Act. III. 417 Amn.f.

Gemeint ist der grosse Seesieg bei Kijkduin am 21. August 1673; Peter I. c. 171; Mignet L c. IV. 164.

Kurfürst erklärt, er habe Budendach nach Mühlhausen abgefertigt. Wegen des Marsches Er. K. M. Armee haben I. Ch. D. fleissig nachgefragt und vermerke ich immerfort mehr, dass wie man zu Befürderung der Tractaten mit Frankreich dieselbe persuadirt, dass folgends auch E. K. M. und die Holländer gleichfalls sich zum Frieden lenken würden, oder wohl auch müssten: dass weder E. K. M. noch Spanien mit Frankreich sicherlich nit brechen und der Marsch anf Eger entweder nit für sich, oder doch nit weiter in's Reich gehen würde; nun da man das Widerspiel siehet, S. Ch. D. nun mit einer, nun mit einer andern Vertröstung lactire und aufhalte, massen man nun die Hoffnung gibt, mich auch dessen überreden wollen, dass ehistens ein Universalarmistitium erfolgen werde. Ich habe zu verstehen gegeben, dass es mit uns allen noch nit so weit kommen, dass die armistitia und was dergleichen allein ab arbitrio der Kron Frankreich zu dependiren: man wisse welchcrgestalt E. K. M. und die Staaten General sich hierbei erklärt und bezeigt, bei Frankreich herentgegen, unangesehen aller darbei angewendten Offerten und officiorum, das Armistitium beharrlich ausgeschlossen worden. Wangelin, der beim Kurfürsten in Potsdam war, soll. wie Goess von guter Hand erfährt, den Knrfürsten ersucht haben, an den Kaiser zu schreiben und denselben zum Innehalten mit dem Marsche wie auch zur Annahme des Waffenstillstandes aufzufordern 1). Sonsten lasst man sich vermerken, dass schwedischer Seiten das Absehen bei Proponirung des armistitii sein solle, dass, wann Frankreich dasselbe ferner ausschlagen thäte, man sich gar mit Holland setzen und ihre Party annehmen wolle. Es solle auch etwas von einer dritten Party zwischen Schweden, Brandenburg und das Haus Lüneburg in Vorschlag kommen und dahin angezielt werden. dass man gleichsam das arbitrium pacis hierdurch an sich ziehen wolle 2). Als ich Ir. Ch. D. referirt, dass, weilen man vernähme, dass die Franzosen schon über die Tauber gangen 3) und sich nach der Donau hinauf wenden möchten, unsere Armee ihren Marsch auf Nürnberg zu genommen 1) und dass man nach Raison de guerre vigorose agiren und nach gestalten Dingen auch eine Hauptaction nit ausschlagen werde, haben dieselbe - welche sonsten allzeit so heftig darauf gedrungen und geklagt, samb wir

<sup>1)</sup> Ueber Wangelins Verhandlungen in Berlin Puf. l. c. XII. 13.

<sup>7)</sup> Ueber die Plano Schwedens, welche, nachdem die Vermittelungsverschläge in Köln gescheitert waren, dahin giengen, die deutschen F\u00e4rsten zu Bildung elner dritten Partei zu verm\u00f6gen, die wenigstens den K\u00e4sier vom Kriege abhalten sollte, vergl. Droysen l. c. Ill., 449f.; f\u00fcr Brandenburgs Stellung zu diesem Plane Puf. 1. c. Xil. 136f.

Vergl. Peter l. c. 181; Grimoard II. 347; Beaurain l. c. 64.

<sup>4)</sup> Peter l. c. 181.

nit recht daran gewollt - mit meiner nit geringen Verwunderung gross Bedonken gezeigt, dass man summam rerum also auf einem Streich wagen wollte; haben nachher auch zu dem von Hoensbroek gesagt '), wie ich solche hazardeuse und auf Bataillen gerichte Gedanken hätte. Mein Raisonnement gienge dahin, dass es ex ratione status et belli nit anderst würde sein können. I. Ch. D. wollten darbei bedenken, ob, wann uns ein Unglück widerfahren sollte, sie oder andere Ständ alsdann bastant sein würden den französischen victorieusen Waffen zu resistiren und sich und das Reich von der völligen Servitat zu retten; sie sollten sich diesem Hazard nit exponiren, sondern mit ihrer Beitretung zu Er. K. M. Waffen sich und das römische Reich in Sicherheit setzen; wie aber diejenige, so ihro die Tractaten mit Frankreich gerathen, ihr Fundament auf den Universalfrieden, so hieraus, ihrer Meinung nach, nothwendig zu erfolgen, gesetzt, also werden sie zweifelsohne demselben noch ferner insistiren und die consilia dahin richten, damit der Fried quocunque modo erfolgen nnd I. Ch. D. darbei ihre Plätze und andere eingebilte beneficia erhalten mögen . . .

I. Ch. D. hatten zwar schon Nachricht ans Holland, dass die Tractaten zwischen Spanien und die Staaten General geschlossen?)... es hat gestern der Baron von Hoensbroek auf Befelch des Conde de Monterey derselben hiervon und dass man die Anstalt zur Execution mit allem Nachdruck mache noch fernere Versicherung gegeben. Sie haben gezeigt, dass sie es gern vernehmen; wie aber einige ministri dahie obgemelter Massen gesinnt, als ist leicht zu erachten, dass sie es lieber anders sähen. Derfflinger sagt, der Kurfürzt werde keinen Mann abdanken. Windischgrätzt meldet, dass er im Begriffe stehe nach Kopenhagen zu reisen. Auf Dänemark machen I. Ch. D. keine grosse Reflexion; sie vermeinen selbige Kron seie gar kraftlos; ich aber suggerirte, dass sie gleichwohl hierzu sonderlich nützlich wäre, dass wann Schweden etwas praeindicitiehes vornehmen wollte, von selbiger Kron könnte abgehalten werden.

Baron Hoensbroek, spanischer Gesandter am kurfürstlichen Hofe.

<sup>)</sup> Gemeint ist das Bündnis vom 30. Aug. 1673; gedruckt bei Dumont 1. c. VII. 240 ff.; vergl. Basnage 1. c. II. 440 f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. September 1673. (Or.)
[Sendung des Mahrenholtz nach Wien. Unterredung des Goess mit dem Kurfürsten,
Pöllnitz und Jena über dies Sache. Urtheil des Goess über diese Sission. Geplante
Unterredung des Kurfürsten mit Wrangel. Versebung von Lippstadt nad Minden mit
Proviant.]

Es warde am kurfürstlichen Hofe bestimmt Mahrenholtz nach Wien 1) mit 11. Sept. der Weisung zu schicken, im Sinne der schwedischen Forderung für die Annahme des Waffenstillstandes und für das Innehalten in dem Marsche zu wirken. Ir. Ch. D. habe ich, sobald ich von dieser Negociation vernommen, remonstrirt, dass es ein lauter französisches Werk ist. Weilen die Schweden für das Geld, so sie von Frankreich bekommen, diesmalen die Waffen nit ergreifen, so secundiren sie ihre Interesse mit dergleichen negociationibns 2). Goess spricht in diesem Sinne anch mit Pöllnitz und Jena, Ihm, Goess, selbst ist officiell auch nicht die Mittheilung von dieser Sendnng des Mahrenholtz gemacht worden. Goess wundert sich, dass man Crockow übergangen habe, Die Schickung, sehe ich wohl, dass nun schwerlich werd zu hintertreiben sein; darum gebe ich mich auch nit all zu bloss; es ist allein dahin zu sehen, dass die Instruction glimpflich eingericht und dann der Churfürst durch den von Mahrenholtz capace gemacht werde. Ich besorge immer, dass sich nit allgemach die dritte Party, darvon oft erwähnt worden, herfür thue und I. Ch. D. darin mit eingeflochten werden; bin anch nit ohne Verdacht, ob nit etwa Chur-Baiern und Pfalz-Neuburg durch diese Wege dahin zielen. . . . Der Feldherr Wrangel solle herauskommen und sich mit I. Ch. D. unterreden b; die zeigen gross Verlangen hierzu und aestimiren ihn gar hoch. Ich praeoccupire, wo ich kann und remonstrire auf Weis und Maass, wie es geschehen kann, dass I. Ch. D. und das schwedische Interesse diesfalls gar unterschieden. Goess räth dem Knrfürsten, Lippstadt und Minden mit Proviant zu versehen, nm daun

<sup>9)</sup> In einem Schwilsen d. d. Petsdam 27. Aug./6. Sept. 1673 Or. macht der Kurfeirst dem Kaiser die Mittheliung, dass er den Präsidenen im Förrentname Helberstadt, Freiherrn von Mahrenholtz, nach Wieu sende, nm in wichtigen Angelegenheiten mit dem Kaiser zu berathen. Die Verhandlanigen des Mahrenholtz bezogen sich auf die Porderung des Kurfürsten, der Kaiser möge dem Marach seiner Truppen in Reichssistiren, da Frankreich versprochen habe in diesem Falle die Truppen vom Reichsbeden zu entfernen. Der Käsier leihnt dieses aber, indem erzugleich eine Friedenzeigung betonte, ab. Das Memorial des Mahrenholtz vom 10. Oct. und des Kaisers Erwiderung vom 22. Oct. sind gedruckt in Diatrium Europ. XXXI.

Oeber die schwedischen Forderungen in Wien vergl. die Memorialia des Pufendorf und des Kaisers Erwiderung im Th. Enrop. XI. 360 ff.; vergl. auch Puf. Bericht bei Hebbir J. c. 35f.

<sup>3)</sup> Vergl. Droysen l. c. 111., 450. Wrangel erkrankte, für ihn kam Mardefeld.

desto freier sich entscheiden zu können; Derfflinger ist sehr dafür, meint aber, der Kaiser möge dazu beitragen, da der in diesen Plätzen vorhanden gewesene Proviant zum guten Theile von den kaiserlichen Soldaten aufgebraucht worden sei

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. September 1673. (Or.)
[Artikel 2 und 9 des brandenburg-französischen Vertrages. Haltung des Meinders.
Zweck der Mission des Mahrenbluts. Erklärungen des Kurfürsten. Untervedung des
Goess mit Hoensbrock, Schwerin, Köppen, Meinders über die Frankreich gegenüber
zu beötschetende Politik. Schwerins Sohn. Beziehungen Brandenburger zu Sachsen
und Celle. Urtheil am brandenburgischen Hofe über Schweden. Des Goess Urtheil
über diese Mach!

Des Kaisers Weisung vom 4. Sept. hat Goess empfangen 1) und daraus ersehen. 25. Sept. wie wenig der Kaiser mit dem 2.2) und 9.3) Artikel des französisch-brandenburgischen Vertrages einverstanden ist. Goess hat sich über diese Artikel wiederholt beklagt. Meinders hat den Goess seit seiner Rückkehr vermieden and erst auf kurfürstlichen Befehl aufgesucht; jetzt sucht er ein gutes Einvernehmen mit Goess wieder herzustellen. Meinders behauptet nach erhaltener Weisnng den Vertrag mit Frankreich eingerichtet zu haben, was aber nicht wahr ist, weilen I. Ch. D., sobald sie hiervon Nachricht bekommen, ihme befohlen, entweder den articulum zu änderen, oder eine Declaration einzureichen, dass sie quoad imperium allerdings freie Händ behalten und anders nit an diesem Tractat gebunden sein wollten. Goess hält aber eine Aenderung jetzt für ausgeschlossen. Von einer Abdankung von Truppen ist keine Rede mehr. Mahrenholtz dürfte direct nach Graz an den kaiserlichen Hof reisen, Goess sicht immer mehr, dass diese Mission nur im Hinblicke auf den schwedischen Hof erfolgt ist. I. Ch. D. haben mich zwar sehr sinceriren lassen, dass sie keineswegs gemeint, sich den Churbaierischen und dergleichen consiliis zu associiren 4); . . . man hat sich gleichwohl vorzusehen, dass man's nit allgemach dahin, oder wohl gar zu einer dritten Party incaminire, dann ich besorge, dass Schweden und andere, wann sie Beifall funden, endlichen darauf antragen möchten. Alle die von Schönbeck kommen, referiren mir, dass I. Ch. D. immer mehr und mehr ihre Gedanken scheinen zu änderen. Dem Hoensbrock, der zur kaiserlichen Armee reist, hat der Knrfürst beim Abschiede gesagt, dass sie sich in Ewigkeit von

Diese Weisung wie überbaupt die meisten Weisungen des Jahres 1673 fehlen.
 Betrifft die Verpflichtung des Kurfürsten keinem Feinde des Königs von

Frankreich in Zukunft Beistand zu leisten; Mörner I. c. 373.

9) Betrifft Brandenburgs Haltung bei Kämpfen Frankreichs gegen Reichsfürsten.

9) Ein Beiserse Haltung werd die Schwissen Wirtigen Twomp Geispaard I. s.

Für Baierns Haltung vergl. die Schreiben Vitri's an Turenne Grimoard l. c. II. 340ff., 355f., 378f.

Er. K. M. und dero hochibblichen Haus nit separiren werden. Sie wüssten, dass die Franzosen ihro nit traueten und hätten nmso weniger Ursach ihnen zu trauen; erzählten unter andern, welchermassen der Verjus an den französischen Residenten zu Hamburg!) geschrieben, dass man französischer Seiten sich nichts gutes gegen S. Ch. D. zu versehen!), sie ervharreten bei ihren vorigen onseillis und Gedanken, daruter sie dann gar artig kommen und gaben sie darbei zu verstehen, dass sie wohl etwa bald und ehender als der von Hoensbrock meinen möchte andere resolutiones nehmen werden.

In einer Unterredung mit Schwerin zu Landsberg, an der auch Hoensbroek und die kurffirstlichen Räthe Köppen und Meinders theilnahmen, habe ich (Goess) ziemlich nervose vorgestellt, cnm quanto dedecore et periculo der Franzosen Beginnen im römischen Reich bis dato zngesehen werde 1); es seie eine nnerhörte Verblendung, dass man entweder die Gefahr nit erkennen wolle, oder, wann man's erkennt, propter aliquod privatum commodum salutem publicam ... dergestalt negligire. Es meldete der Baron v. Schwerin darbei, dass nit zu glauben, dass einiger deutscher Fürst sich sponte sua in französische Subjection geben wolle. Ich antwortete, esse tamen hoc ipsnm, quod ageretur; allein wolle man mit sehenden Augen nit sehen; man solle die deutsche Höfe ein wenig durchgehen, man werde bald finden a quibus et quibus consiliis und mit was für Maximen und Absehen einer and ander regirt and dirigirt werde. Und gegen Meinders, der behauptet Frankreich habe es anf eine Eroberung des Reiches nicht abgesehen, da es wisse eine solche Eroberung nicht erhalten zu können, betont Goess, dass Frankreich gewiss derartige Pläne habe und dnrch die Uneinigkeit des Reiches zur Dnrchführung derselben ermnntert werde. Schwerin schickt seinen Sohn Moriz zur kaiserlichen Armee, er will, dass derselbe daselbst dient; es wäre gnt ihn, im Interesse der Erhaltung der guten Beziehungen zu Schwerin, zu protegiren. Da der Knrfürst viel Gewicht auf Sachsen legt, trachtet Goess eine Correspondenz zwischen beiden Knrfürsten herznstellen 1); anch auf den Herzog von Celle legt der Knrfürst grosses Gewicht. Bezüglich Schwedens gibt es hier 2 Parteien;

<sup>1)</sup> Bidal; vergl. dessen Schreiben an Turenne bei Grimoard l. c. II. 341 ff.

Vergl. für Verjus Thätigkeit sein Schreiben an Turenne; Grimoard l. c. 11. 366.

<sup>5)</sup> Schon am 28. August hatte der Knier durch seine Vertreter in Regensburg seine Enträstung über Frankreichs Vorgeben kundigeben lassen; vergl. Migzest l. c. IV. 201 ft.; Th. Eur. XI. 391; für die Haltung des Kniers in dieser Zelft Migzet l. c. IV. 194 ft.; Wolf l. c. 396; Wagner l. c. l. 313 ff.; Grimoard (Schreiben Gravels) II. 3244, 3311.

<sup>4)</sup> Ueber Sachsens Haltung in dieser Zeit vergl. die Schreiben Chassans (Frankreichs Vertreter) an Turenne bei Grimoard l. c. II. 348, 355; Auerbach l. c. 390 ff.

die eine behauptet, man müsse grosses Gewicht auf Schweden legen, die andere meint, wem Brandenburg mit dem Hause Löndenburg oder auch nur mit Celle einig wäre, sei es Schweden gewachsen. Ich setze hinzu, dass wann Dänemark darzn käme, würde Schweden sich sehwerlich dieser Seiten etwas unterfangen döffen. Ich lasse dahingestellt sein, was der Schweden Intention seie; sehe zwar, dass sie ziemlich resolut sprechen und schreiben, stehe doch noch an, ob sie so geschwind mit dem Schwert darein schlagen möchten; es müsste dann status rerum sich all sehr veränderen.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. October 1673. (Or.) [Sendnng des Mahrenboltz. Crockow. Derfflinger.]

2.0ct. Von einer weiteren Abdankung der Truppen ist keine Rede. Goess ist auf der Sendung des Mahrenholtz nach Graz deswegen bestanden, damit es den Anschein habe, dass er mehr zu Abbgung der Congratulationscomplimentet"), als zu der von Schweden gewünselten Negociation an den Hof des Kaisers gesendet worden sei. Schwerden hat den Geoss zum Tischänge nach Landsterg geladen; er geht dahin. Sonsten ist mir an der Pischerei nit viel gelegen; ich bin piscator hominum, wann ich nur allgeit den rechte Zeug hierzn hätte. Crockow und Derfüliger bethätigen ihre kniserfreundliche Gesinnung.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. October 1673. (Or.) (Unterredung des Goess mit Schwerin über die Lage. Schwerins Gesinnung. Vorschälige des Goess, wie eine Einigung mit Brandenburg un erziehen. Bedentung des Einigung mit Brandenburg für die allgemeinen Verhältnisse. Benühnngen des Verjus Schwerin zu gewinnen. Vorthelle einer Belohnung Schwerins seitens des Kaisers. Erklärungen Gollsteins. Dritte Partet. P. S. Gewinnung eines Kandelbeanten.]

6. Oct. Goess hat mit Schwerin über die Lage gesprochen. Als ich abermalen die rationes vorgestellt, warmn I. Ch. D. zu E. K. M. zu treten und dass hierdurch wider dem mit Frankriein gemachten Tractat nit geschähe, gabe er zu verstehen, die Difficultät bestünde in diesem nit; I. Ch. D. hätten Ursach guug, wordurch sie diese Resolution iustfüleren könnten, sondern es wäre vielmehr auf die hierzu nötlige Mittel und anf dere künftige Sicherheit zu sehen. Er zeigete mir in Vertrauen, was I. Ch. D. an ihme eigenhändig wegen Invasion des Churfürstenthum Trier, Schleifung der Städt in Elsass?) und dergleichen geschrieben, mit VerSchleifung der Städt in Elsass?) und dergleichen geschrieben, mit Ver-

<sup>1)</sup> Zur Verlobung Leopolds mit der Erzherzogin Claudia Felicitas.

Yergl. Wagner l. c. I. 313; Peter l. c. 179; Rousset l. c. I. 470.

melden, dass man solchen Dingen länger nit zusehen könne, er soll ihro seine Meinung destwegen überschreiben. So vernimm ich auch von vertranter Hand, dass sowohl I, Ch. D. als auch die Chnfürstin hiervon gar empfindliche Discursen führen. Den Baron von Schwerin anbelangend, gedünkt mich ihn täglich mit bessere Sentimenten zu finden, also dass ich verhoffen könnte, dass etwas gutes hierin zu richten, wann die Mittel könnten gefunden werden das Werk mit Nachdruck zu poussiren. Vor's erste müssten einige subsidia gefunden werden, dann I. Ch. D. könnten's ans den ihrigen nit bestreiten. Mit Holland darum zn tractiren würde für diesmalen meines Bedünkens wegen der mit Frankreich aufgerichten Tractaten und sonsten auch bedenklich fallen. Sonsten würde diese Resolution durch die freie Hand, so I. Ch. D. in dem, was das Reich angehet, behalten, durch die churfürstliche Verein, das foedus brunsvicense and dergleichen gaug können justificirt werden; hinderte darbei auch nichts, wann hieraus denen Holländern einiges beneficinm . . . widerführe; es könnte etwa hierin der modus, wie mit Chnr-Trier geschehen, gehalten, durch E. K. M. getractirt werden und dieselbe wegen der praestandorum sich mit den Staaten General vergleichen. Es hat noch im vergangenen Winter der Conde de Monterey erstlich mit mir, nacher durch meine Veranlassung mit dem Blaspeil wegen einiger Subsidien zu Erhaltung St. Ch. D. in unserer Party und Mitannehmung der Kron Spanien angefangen zu handelen und ware er, wie er mir sagte, allerdings von der Königin hierzu instruirt: der Marques de los Balbesos hat dem von Crockow auch noch bei seinem Abschied dergleichen zu verstehen gegeben. Ich vermerke nun aber aus des Grafen von Pötting und der spanischen ministrorum Schreiben, dass sie alle sothane Tractaten, die Chnr- und Fürsten des Reichs ... herbeizubringen, nunmehr Er. K. M. zu überlassen gedenken, darin sie nun zu disinganniren. Wann E. K. M. dieses alles bestreiten sollten, würden die spanische subsidia hierzu nit erklecken, geschweige dass dero Armee daraus nur zum Theil. wie gar billig, solle verpflegt werden. Mit den Staaten General wäre zufürderist zu handlen, dass I. Ch. D. versichert sein möchten, dass in quemcunque eventum ihre Plätze Wesel und Rees ihro würden restituirt werden . . . Weilen dann die dispositio animorum dahie gar gut zu sein scheinet, als wollen E. K. M. gnädigst gedacht sein, wie der Sachen am besten zu thun sein möchte. Dieselbe werden gnädigst zu ermessen wissen, was für ein gross avvantaggio der ganzen Party hieraus resultiren würde. I. Ch. D. können alsofort 7000 Mann zu Fuss und 6000 Pferd

sehr gutes Volk marschiren lassen; Dänemark, Lüneburg und andere würden grosse Reflexion hierauf nehmen; wie justificirt auch diese Resolution sein möchte, würde sie von Frankreich für eine Contravention und Friedbruch ausgedeut werden, dahero die Reconciliation desto schwerer und I. Ch. D. um so beständiger bei der Party zu verharren hätten; würde auch hierbei nit bleiben, sondern die Vereinigung mit den Holländern ungezweifelt daraus erfolgen, die reflexiones auf dem Reichstag zu Regensburg, auf den Kreistägen, auf das polnische Interesse und andere Ding mehr da nit zu berühren. Verjus bemüht sich stark, Schwerin zur Annahme der 20 000 Thaler zu vermögen, die demselben beim letzten Tractate offerirt worden sind; Goess glaubt nicht, dass Schwerin nach den wiederholten Betheuerungen das Geld nicht annehmen zu wollen, sich doch dazu entschliessen werde. Ein gemeinsamer Freund des Schwerin und Goess räth dem letzteren, Schwerin beim Kaiser eine Gnade von etwa 12 000 Thaler zu erwirken. Anch Jena etwas zu geben, würde Goess für sehr zweckmässig halten. Gollstein 1) ist als Vertreter des Herzogs von Neuburg für den erkrankten Stratman nach Berlin gekommen; er hat dem Goess gesagt, man möge trachten einen Waffenstillstand zu schliessen, um den Fürsten des Reiches die Möglichkeit zu besserer Rüstung gegen Frankreich zu gewähren. Goess glaubt diese Sendung sei im Einverständnisse mit Schweden geschehen, dessen Vertreter Mardefeld?) hier erwartet werde. Weilen nun zu vermuthen und aus allen Umständen gnugsam abzunehmen, dass diese Negociation auf die zum öftern mentionirte dritte Party angesehen, als unterlasse ich nit diejenige considerationes, so man hierbei zu haben, vorzustellen: Churbaiern und Hannover sollen auch hierbei concurriren und mag der Vorschlag von den Franzosen, denen mit den divisionibus und Trennungen im Reich sub quocnnque nomine aut praetextu fiant gedient, herkommen; dahero und auch ex ipsis partibus componentibus leicht zu judiciren, pro quo et contra quem eine solche dritte Party vermeint. Es ist notorium, wie weit Schweden mit Frankreich engagirt und was sie vor Geld darfür empfangen, sollen auch noch engere Tractaten obhanden sein, de quo iam hic aliquid inaudiverunt . . .

P. S. |: Was E. K. M. gnädigist melden wegen Gewinnung eines oder anderen bei der Canzlei, das habe ich mir freilich lassen angelegen sein, werde es noch ferner thun; es gehen aber die secretissima durch die Hände eines secretarii, der zugleich dechiffrirt; welcher secreti sehr tenax und

Heinrich Theobald Gollstein; über seinen Aufenthalt in Berlin Puf. l. c. XII. 23.

<sup>2)</sup> Conrad Mardefeld; über seinen Aufenthalt in Berlin Pnf. l. c. XII. 8, 13.

sonst in allem qualificirt ist. Als ich ihme vor einem Jahr wegen der nit denen Allianztractaten gehabten Bemühung eine Verehrung gethan, er dieselbe nit ehender, als bis man zu Hof darein verwilliget, annehmen wollen.;

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. October 1673. (Or.) [Gollsteins Vorschläge. Frankreichs Stellung zu denselben. Des Kurfürsten Gesinnung. Unterredung des Goess mit Schwerin über die dritte Partei. Des Verjus Erklirungen beräglich Triers.]

Gollsteins Vorschlag ist, wie Goess erfahren, auf die dritte Partei gerichtet 9. Oct. gewesen nnd des Verjus Benehmen zeigt, dass, was Gollstein vorbringt, di concerto mit Frankreich geschehe. Goess sucht den Kurfürsten von der Annahme dieses Vorschlages abzuhalten und findet ihn gut ksiserlich gesinnt. Die Verhandlungen mit Gollstein sind bis zur Anknnft Mardefelds verschoben worden, Dem Baron von Schwerin, welcher a bello civili sonderlich zu abhorriren zeigt, habe ich remonstrirt, dass eben diese Proposition einer dritten Party dahin und auf innerliche Kriege anziele; alles Uebel in Deutschland rühre von der Disunion her und das Remedium solle nun sein das grösste Schisma, so man erdenken könne; man taufe diese Party übel, es sei keine dritte, sondern eine secunde Party, als die allein gericht die französische disegni zu secundiren. Wie ich nun weiss, dass man dahie sonderlich auf die Restitution der Plätze Wesel und Rees das Absehen hat '), als habe ich Gelegenheit genommen Ir. Ch. D. zu romonstriren, dass sie viel besser und sicherer als durch einige andere Weg hierzu gelangen können, wann sie sich mit Er. K. M. setzen, welche sich nit zuwider sein lassen werden, alles dasienige zu verschaffen und zu contribuiren, was diese Restitution zum Besten befürderen und versicheren könne.

Verjus hat dem Kurfürsten als Erwiderung auf dessen Klagen wegen Frankreichs Vorgehen gegen Trüer erklärt. Lodwig XIV. wolle als Zeichen seiner Friedensneigung die kurtrierischen Plätze rännen und dem Kurfürsten von Braudenburg übergeben, falls dieser die entsprechende Garantie leiste; eine schöne Satisfaction vor einem Churfürsten des Reichs, nachdeme man ihme ohne alle gegobene Ursach im Grund ruinirt, ohne einiger Satisfaction noch darzu seine Plätze in anderer Leute Händen pro suo arbitrio zu geben.

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Orlich l. c. 1I. 102; Orlich, Gesch. Friedr. Wilh. Anhang 15f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. October 1673. (Or.)
[Verhandlungen des Goess mit Gollstein über die dritte Partei.]

13. Oct. Goess hat vernommen, dass der Vorschlag der Grindung einer dritter Partei von den schwolkschen Mediatoren zu Köln and von dem Neuburger her under Verlichte (1). Goess hat mit Gollstein über die dritte Partei gesprochen. Gollstein etwertielt, auf den Herzog von Celle Insbesondere ein Angemanerk zu laben, nanude senk Kurmainz und Württemberg und bekonte, dass diese Partei bis zu do 000 Mann zusammenbringen könnte; wornaf Goess erwiderte, ob er nicht glanke, wenn eine solche Partei sich and des Kaisers Seite schlagen möchte, dass dadurch besser den Uelebständen abgeholfen würde. Gollstein replietre darzaf, man müsse per indirects geben; später könnte man sich auf des Käsiers Seite schlagen. Gollstein betonte ferner, dass sein Herr keine speciellen Vorschläge machen, sondern nar die Gestinungen des Brandenburgers erfahren volle. Crockow berichtet, dass er den Schwerin, bei dem er gewesen, in einer dem Käster gönstigen Stimmag gefunden habe

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16, October 1673. (Or.) [Friede mit Frankreich. Nothwendigkeit von Subsidienzahlungen an Brandenburg. Dänisch-holländische Beziehungen.]

16. Oct. Schwerin meint dem Goess gegenüber, der Kalser werde doch nichts dagegen haben, wenn der Friede anch mit etwas Vorthell für Frankreich, wenn er anders nicht zu erhalten, zu Stande kommen sollte.

Goess hat dem Karffirsten vorgestellt, was für Erwägungen bei der schwedischen Negociation zu machen seien; alle seine (Goess) Reden werden aber keinen Erfolg haben, wenn man Brandenburg keine Subsidien zuweis-Zwischen Dianemark und Holland, glambt Goess, wäre eine Einigung zu erzielen, wenn Holland eine Unterstützung zewähren würde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. October 1673. (Or.) [Urbail des Goess fiber die den Pliace der dritten Partei gegenüber zu beobachtande Politik. Des Goess Bemühnnagen ma Herstellung einer freundschaftlichen Correspondenz zwischen Brandenhurg und Sachsen. Verjus. Gollstein. Wangelin. Des Verjus und des Wangelin Aussersungen über den Frieden. Des Mahrenboltz Mission.]

20. Oct. Goess hält dafür, dass das beste Mittel, die von Schweden proponiter dritte Partei und andere dergleichen Vorschläge zu hintertreiben, wäre, wenn der Kaiser is Mittel treten nad wenn die Verhandlungen mit Holland matines subsidiorum unter des Kaisers Namen, doch ohne dessen Entgelt, geführt würden. Goess erwartet.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Schwedens Vertreter zu Köln waren Graf Tott, Baron von Sparre und Herr von Ebrenstein; über ihre Th\u00e4tigkeit Mignet 1. c. 1V. 148 ff.

was Fagel dem Kramprich auf diese Propositiou antworten wird; nnterdessen gibt er dem Knrfürsten und desseu Ministern allgemein gehaltene Erklärungen. Goess wird sich augelegen sein lassen, eine freundschaftliche Correspondenz zwischen Brandenburg und Sachsen zu stiften. Mardefeld ist noch nicht in Berlin. Verjus läugnet noch immer mit diesen Verhandlungen Schwedens in Verhindnng zu stehen. Das Verhältnis des Goess zu Gollstein wird immer zutraulicher. Wangelin vertritt ganz eutschieden das französische Interesse. Ich vermerke, dass sowohl der Verjus als er suchen zu persuadiren, dass der Fried zu Cölln mit nechstem möchte geschlossen werden, darzu scilicet diese dritte Party viel cooperiren könnte ... Mahreuholtz dürfte beim Kaiser bereits vorgesprochen habeu '). Die Franzosen sollen über seine Instruction keine Vergnügung haben. Ich kann nit anderst iudiciren, als dass dahie hierbei die Meinung allein gewesen an Schweden und etwa auch an Frankreich diese Deforence und Begiordo zum Frieden zu bezeigen, im übrigen aber es auf solche Weis zu thun, dass E. K. M. kein Disgusto noch Misfallen darüber zu haben.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. October 1673. (Or.) (Mardefelda Aubunf. Schwedisch-Irazisische Beistungen. Vergebliebe Versuche)-Baieras und Neuburgs bei Frankricht im Interess der dritten Partis zu wirken. Des Kurfürsten Stimmung. Diament. Franchschurg-kollindische Beziehungen. Des Goess-Pläne in dieser Sache. Religionafrage. Restitution von West und Rees. Des Kurfürsten Etiktungen bezüglich Triers.]

Mardefold ist angekommeu; Goess hat noch vor seiner Ankunft den Knr. 27. Oct. fürstleu gewarnt. Von Schwerin hat Goess vernommen, dass Schweden mit Frankreich nicht zufrieden ist. Von Baiern und Neuburg soll bei Frankreich ein Vorschlag wegen der dritteu Partel gennacht worden, solcher aber uicht angebirt worden sein, daher eine Gifcielle Mission unterhieben sei, Goess hat den Kurfürsten etwas immutirt und seiner eigenen Sicherheit halber zu Tractaten mit Schweden inelinitri befinden. Goess hat aber remonstritt, wie sicher der Kurfürst in sinu der brauuschweigischen Alliauz liegen würde und dass die etwa vorhandeue dritte Partei ein französisches Werk sei. Von Däuemarks Macht hält der Kurfürst nichts, was Goess zu widerlegen sucht. Däuemark zeigt sich aber immer besser für die bolländischeu Tractate gesinnt; es ist anch — wie Goess glanht — ein getter Friof zu hohen, wenn Dänemark die vorgehabte Sendung an Brandeuburg und Brauuschweig in's Werk setzen würde, in welchen Sinne Goess an Windschprätz geschieben hat.

Bei dieser sothaner Disposition der Sachen, habe ich gut gefunden Ir. Ch. D. etwas zu sagen von meinem ... Vorschlag wie und welchergestalt

<sup>1)</sup> Vergl. p. 719 Anm.

von Holland einige Subsidien für deroselben zu erhalten sein möchten, damit sie hierdurch nm so mehr animirt und von andere Gedanken abgehalten würden; so sie zwar gern angehört, aber darbei geklagt, dass die Holländer sich so ganz unbillig gegen sie erweisen und von den rückständigen subsidiis ... nichts abstatten wollen') ... Der von Schwerin hatte mir vorhin geklagt, wie die Holländer, ja anch sogar der Prinz von Oranien, S. Ch. D. ausser Acht setzen. Man habe sie nit einmal gewürdigt auf ihro Schreiben, darin sie den Tractat, so sie mit Frankreich aus höchstdringender Noth machen müssen, bestermassen entschuldigt, zu antworten und besorge ich, dass der von Amerongen, welcher von Hamburg wiederum nach Hans gereist, keine gnte und zu besseren Vernehmen gereichende officia thun werde. Goess sucht anch die Kurfürstin zn gewinnen. In pnncto religionis habe ich gemelt, ich wüsste, dass man dergleichen unbegründte praetextus vorschütze; ich versicherte aber S. Ch. D., wann mir solle gezeigt werden, dass von unserer Selten etwas contra instrumentum pacis geschehen, dass ich's alsofort würde machen remediren; worbei sie ferner nichts meldeten....

Bezüglich der vorgeschlagenen Restitution der Plätze Wesel und Rees kann ich mir leicht einbilden, dass was a parte Er. K. M. hierbei zu geschehen, wegen der Reflexion, so man auf Chursachsen zu machen, Bedenken haben werd; es wäre doch auf einigen mode zu gedenken, wie etwa durch die Holländer, ohne dass E. K. M. Chursachsen disobligiren, Sr. Ch. D. diese Satisfaction könne verschafft werden.

An Trier hat der Knrfürst von Brandenburg geschrieben und, wie Jena dem Goess mittheilt, erklärt, wenn die vorstimmenden der Braunschweiger Allianz sich zu des Trierers Vertheidigung entschliessen sollten, werde er dasselbe thun,

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 30. October 1673. (Or.) [Unterredung des Goess mit Wangelin über die zur Herstellung des Friedens einzuschlagenden Wege. Des Goess Plan einer Einigung aller Mitglieder des Braunschweiger Bündnisses. Andienz der Schweden.]

Wangelin besncht den Goess nnd sagt, der Zweck seiner Mission sei die 30. Oct. Herstellung eines billigen Friedens, der nur durch einen Waffenstillstand zu erlangen sei. Frankreich und dessen Verbündete seien bereit den Frieden zu schliessen. Goess betont in seiner Antwort die Friedensliebe des Kaisers und dass der beste Weg zur Herstellung des Friedens ein gemeinsames Vorgeben des ganzen Reiches und die Vertreibung der in demselben stehenden feindlichen

<sup>1)</sup> Ueber die brandenburg-holländischen Beziehungen in dieser Zeit Urk. u. Act. III. 418 ff.; Puf. l. c. XII. 24.

Truppen wäre. Goess hat dem Windischgrätz geschrieben, es wäre sehr gut, wenn der König von Dänemark jemanden an den kurfürstlichen Hof senden würde. Mich gedünkt, man könnte bei gegenwärtigen Coniuncturen, wann die Holländer sich nur ein wenig angreifen wollten, das Werk mit Dänemark, Churbrandenburg, Celle und Wolfenbüttel und folgends mit den sämmtlichen braunschweigischen Alliirten richtig machen und zur Action kommen . . . Soeben meldet Schwerin, dass die Schweden bei der Andienz in terminis generalibns gesprochen hätten 1).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. November 1673. (Or.) Schwerin. Dessen Aeusserung bezüglich des § Ut eo sincerior. Möglichkeit Brandenburg zu gewinnen. Mission des dänischen Legationssecretärs Lincker. Schweden Verhalten. Mardefeld. Dessen Aeusserungen.]

Schwerin hat sich in seinem und im Namen seines Sohnes für die dem 6. Nov. letzteren verliehene Stelle im kniggeschen Regimente bedankt. Schwerin meldet ferner, dass der mit Frankreich geschlossene Vertrag nicht hindere, dass der Knrfürst gegen die französische Interpretation des § Ut eo sincerior mit dem Kaiser und mit den anderen getreuen Ständen stimme. Goess glanbt, dass man diesen Hof hald gewinnen könne, wenn man nnr die entsprechenden Mittel aufwenden wollte; dazn aher sei bei Holland darum bessere Hoffnnng, weil der Romswinckel nicht so hart, als man vermeint, verahschiedet worden 1). Der dänische Legationssecretär Lincker hat seine Commission wegen Dehortirung von der dritten Partei heim Knrfürsten und den Ministern abgelegt; Goess unterstätzt ihn, so weit er kann. Der Kurfürst heklagt sich, dass Goess so wenig mit der Sprache heransrücke, was so lange geschehen müsse, his Goess die Weisnng des Kaisers erhalte. Des schwedischen Gesandten Negociation ist noch unbekannt; von der dritten Partei ist noch keine Meldung geschehen, ja sogar Mardefeld selhst hat die dritte Partei für mehr schädlich als nntzlich erklärt. Goess hofft mit diesem mehr dentsch als französisch gesinnten Manne in ein gntes Verhältnis zu kommen. Mardefeld lässt sich vernehmen, er wolle sich zu Massregeln wider das Reich nicht gebranchen lassen; den Franzosen sei von den Erohernngen wenig oder nichts zu lassen; der Nenhnrger hingegen will ans der dritten Partei anch für den Kaiser grossen Vortheil ersehen.

Vergl. Puf. l. c. XH. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Copie Schreibens des Romswinckel d. d. Gravenshage 11./21. October 1673; Vergl. Urk. u. Act. 111. 418; Peter l. c. 199; das Schreiben im Auszuge bei Puf. l. c. X11. 24.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. November 1673. (Or.) (Vortheil Brandenburg für des Kaisers Sache zu gewinnen. Urtheil des Goess über Brandenburgs Lage. Siche Vorschlige Brandenburg zu gewinnen. Spaniens Haltung. Behandlung der Fürsten der dritten Partel. Regallrung der knrüfsrtlichen Rübe Derfüliger. Verhandlungen der sehredischen Vertreter. Pafendorfa Gesinnung. Schwedisch-branuschweigische Verhandlungen. Kriegusachrichten.]

13. Nov. Goess meint, es wäre sehr vortheilhaft den Kurfnrsten auf die Seite des Kaisers zu bringen. Man muss das Datum machen, dass I. Ch. D. ihre Völker bei diesen Coniuncturen nit abdanken, noch auch weiter reduciren wollen;... dass bei gegenwärtigen Zustand I. Ch. D. diese ihre auf den Beinen habende Macht aus den ihrigen allein nit werden bestreiten können; dass auch nit zu zweifelen, dass wann Frankreich sie, ich sage nit zu ihre, sondern allein zu der dritten Party bringen könnte, es an Subsidien nit fehlen würde ... Ich vermerke, dass man schwedischer Seiten die Rechnung mache, dass wann man mit diesem Churfürsten könnte richtig werden, mit den übrigen intendirenden Chur- und Fürsten leicht zu handlen sein würde . . . Ueber des Baron von Schwerin bezeigenden desiderio znm Frieden, wann derselbe auch mit einigem Vorthel der Kron Frankreich erfolgen sollte, haben sich E. K. M. nit zu verwundern bei diesen anseren pacificis; bei allem dem, was ich Er, K. M. von besseren verspürenden Sentimenten bericht, bleibt diese Maxime annoch. Man hatte zweifelsohne bei den aufgerichten Tractaten mit Frankreich die Rechnung gemacht, dass es indubitanter darzu kommen würde; nun vermerkt man zwar, dass man sich hierin geirret, erkennet auch, dass nun durch die gemachte Allianz und formirte Party das Werk viel schwerer worden; wo aber die geringste Hoffnung herfür blickt, ist die vorige Inclination gnugsam zu verspüren. Es werd anch aller Apparenz nach wohl darbei verbleiben, bis I. Ch. D. nit widerum Party nehmen und wann auch diesmalen mit Schweden nichts sonderliches solle geschlossen werden, so werd man doch den Weg öffnen und die Sachen in solchen Disposition halten wollen, dass man allzeit, wo nöthig, die Hand wiederum daran schlagen könne; dann leicht zu erachten, dass man ohne Party nit sein werd wollen, noch können und eben hierum wäre um so mehr zu sehen, dass man I. Ch. D. zur wirklichen Resolution und Annehmung unserer Party ... bringen möchte. Ich hatte vermeint, dass nit besser hierzu und zu unserem intendirenden Zweck zu gelangen, als wann man Dänemark, Churbrandenburg, Celle und Wolfenbüttel als braunschweigische Alliirte, auch mit einigen subsidiis, welche solchergestalt viel geringer und moderirter fallen könnten,

zur Assistenz des Churfürsten von Trier vermögete. Dieser Vorschiag findet Berlin, namentlich Biaspell erklärt dies für den besten Weg, das gewünschte Ziel zu erreichen.

Der Graf von Pötting 1) hat dem Goess geschrieben, dass Spanien dem Kaiser die Verhandingen mit den Fürsten des Reiches vollständig überlasse, im Ucbrigen das seinige beitragen wolle. Goess gianbt die Abmahnnng bei Baiern, Pfaiz-Nenburg, Hannover und anderen von dieser dritten Partei müsse mehr proprio exemplo, als per officia geschehen. Goess hält es für nothwendig die brandenbnrgischen Minister zu regaliren. Derfflinger continnirt in der Bezeigung guten Eifers, bittet aber wegen des Herrenstandes. Bei Mardefeld ist eine Conferenz gehalten worden. Die brandenburgischen Minister haben ein Project entworfen, wie die renovatio et extensio foederis de anno 1666 einzurichten wäre. Goess gianbt, dass die Ernenerung der Allianz nicht zu verhindern sein wird 2). Schweden hat - wie Goess berichtet wird - von der dritten Partei nichts gemeldet; Goess gegenüber zeigt sich der schwedische Abgesandte ganz friedlich gesinnt, Goess meint, es sei ans vielen Umständen abzunehmen, dass Pufendorf<sup>s</sup>) gut französisch sei. Wegen Transferirung des Reichstages nach Köin hat Goess nichts gehört. Wegen des schwedischen Ministers Wolfsborg Proposition sind nicht die Herzoge von Brannschweig, sondern ihre Minister beisammen gewesen; Goess hat den Schütz ersucht von der genommenen Resointion ihm Mittheilung zukommen zu lassen. Aus dem Lager vor Bonn iaufen Nachrichten ein, dass diese Stadt baid in die Gewalt der Allirten übergehen werdo').

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. November 1673. (Or.)
[Hollands Verhandlungen mit Dänemark und Celle. Brannschweig-schwedische Verhandlungen. Hannovers Erklärungen. Des Verjus Verhalten und Vorschläge. Erklärungen der schwedischen Deutuffren.]

Goess meint, dass es gut wäre, wenn die holländischen Tractate mit Däne- 17. Nov. mark und Celle abrumpirt würden, weil rebus sie stantibus keine Hilfe für Trier zu hoffen sei.

Zn Brannschweig ist — wie der Kurfürst dem Goess mittheilt — von den Schweden wegen der dritten Partei nichts gemeldet worden 3). Brannschweig be-

Der Kaisers Vertreter in Madrid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Ernenerung und Erweiterung des Defensivbündnisses vom 27. März 1666 auf 10 Jahre erfolgte in der That am 1./1l. Dec. 1673; Mörner l. c. 377ff.; Dumont l. c. VII., 246ff.; Puf. l. c. XII. 196.; vergl. Drovsen l. c. III., 464f.; Peter l. c. 197.

Esaias Pufendorf, Vertreter Schwedens in Wien; vergl. über seine Thätigkeit in dieser Zeit seinen Bericht bei Helbig l. c. 36f. und Wagner l. c. l. 316f.

<sup>9)</sup> Die Stadt capitulirte am 12. Nov. 1673. Peter I. c. 1876.; Rousset I. c. I. 503; Basnage I. c. II. 450; Wagner I. c. I. 322 f.; Depping I. c. 201f.; Ennen I. c. 315 ff.; Grimoard I. c. II. 427 ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Droysen l. c. 11L<sub>3</sub> 464 nnd Anm.

gebrt von Schweden als Mediator die Mittheilung der Ursachen, warum man his dato die Ruhe nicht hat erhalten k\u00fcmen. Bannorer hat — wie der Knrffrist dem Goess mittheilt — die Action seiner V\u00fclker anf das franz\u00f6sische Begehren darum verwe\u00e4gert, weil Frankreich das Riech angegriffen habe und die V\u00e4lker in des gessammten Hausses Flichten wiren, woraff—des Goess Ansicht nach — eine grosse Vigilanz zu machen sei. Der Knrf\u00fcrt erkl\u00e4krt, Sachsen habe sich in einem Schreiben an den K\u00f6nig von Schweden verpflichtet dem K\u00e4sser ksieb kie in einem Schreiben an den K\u00f6nig von Schweden verpflichtet dem K\u00e4sser ksieb kie in einem Schreiben an den K\u00f6nig von Schweden verpflichtet dem K\u00e4sser ksieb kie in einem Schreiben der kiefen k\u00e4sser ksieb keine V\u00e4skreiben der feine H\u00e4sser ksieb keine V\u00e4sser ksieb keine V\u00e4sser ksieb keine V\u00e4sser ksieb keine V\u00e4sser ksieb ksieb keine Verstellen haben in den Conferenzen mit den kniffstilchen R\u00e4then der dritten Pareit noch nicht Erw\u00e4hnung gethan; sie zeigen sich sehr zuvorkommend and erkl\u00e4ren, der selwe-dische löf verde sich den Entschliessungen des Knrffristen confemiren.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. November 1673. (Or.)
[Dänisch-holländische Verhandlungen. Die schwedischen Deputitren. Inhalt des sächsischen Septitions an Schweden.]

20. Nov. Die d\u00e4aisch-boll\u00e4ndischen Allianzrerhandlangen stocken noch immer wegen der Subsidienfrger. Die Negociation der schwedischen ministrorum dahie betreffend, vernimm ich, dass diese ihre notas auf das entworfene Project eingereicht und ratione extensionis auch die in D\u00e4neman auch zu eine D\u00e4neman auch die in D\u00e4neman auch zu eine D\u00e4neman auch dieser Allianz einschliessen wollen.

Vom Mardefeld, bei dem Goess sich nuter der Hand erkundigen lässt, erfährt er, dass der Inhalt des Schriebens des Kaffürsten von Sachsen an den Schwedenkünig, durch das der entsere erklärt haben soll seine Völker nicht zu des Kaisers Armee schicken zu wollen, nur dieser ist, dass, was I. Ch. D. hierin thun, in Kraft eines mit deroselben schon längst aufgerichten foederis geschehen, dass sie sich im Uebrigen von dem, was bei gemeinen Reichsoder Kreisschluss zut befunden werd, nit senariren werden

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. November 1673. (Or.)
[Schwedens Vorschläge. Gegenbemühnngen des Goess. Pufendorfs Bericht über die friedliche Gesinnung des Käisers.]

27. Nov. Nachdem Schweden gesehen, dass es mit der dritten Partei nicht zum Ziele komme, hat es die Renovation des Vertrages von 1666 mit dieser Insertion angetragen, dass man nit allein officiis, sondern auch armis, wo nöthig

<sup>1)</sup> Für des Verjus Verhandlungen Droysen l. c. 111., 463; Urk. u. Act. II. 515.

und die Parteien sich ad aequas conditiones nit bequemen wollten, die Friedenstractaten zu befürderen; wider welches, weil es in effectn idem mit der dritten Partei wäre, Goess alles mögliche remonstrirt und betont hat, dass es an Subsidien für Brandenburg, wenn es den Vertrag mit Schweden nicht schliesse, nicht fehlen solle. Pnfendorf hat hieher geschrieben, dass der Kaiser zum Frieden neige und daher mit den Werbungen einhalten lasse.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. December 1673. (Or.) [Verhandlungen der Schweden in Berlin. Urtheil des Kurfürsten über dieselben Des Goess Urtheil über des Kurfürsten Gesinnung und Schwedens Pläne. Klagen über des Goess reservirte Haltung. Erwiderung des Goess.]

Die Schwedische avanciren dahie mit ihrer Negociation. I. Ch. D. 4. Dec. sagten mir gestern, dass sie mir den Tractat würden communiciren lassen; zeigeten, als wann sie nit recht begreifen könnten, was ihre Intention hierbei seie: vermutheten, sie wollten etwa hierdurch an Frankreich einige Satisfaction geben; praesupponirten, dass alles mit der Franzosen Wissen und Willen gehandelt würde . . . I. Ch. D. haben darfür gehalten, dass durch demienigen, was etwa wegen Befürderung des Friedens in diesem Tractat gemelt werd, man ihro die freie Hände, Party zu nehmen, benehmen wollen; dahero sagten sie mir, dass sie sich diese expresse reservirt. Ich vermerke, dass diejenige, so hierzn rathen, sich vornehmlich dieses motivi bedienen, dass bei gegenwärtigen Coniuncturen Ir. Ch. D. nit zn rathen. Schweden zu irritiren oder zu disgustiren. Ich habe herentwegen insinuirt, dass niemand Ir. Ch. D. dieses weder zumnthe noch rathe; zu Erhaltung guter Freundschaft aber wäre das vorige foedus gnug... So viel ich jndiciren kann, mag wohl auf Ir. Ch. D. Seiten keine böse Intention sein, Schweden aber nimmt was es haben kann, mag die Rechnung machen, vel famam huius tractatus hoc tempore profuturum, es könne dienen pro gradu ad majora, uns allen werde hierdurch Gelosie gegeben, so ein meritum apud regem Galliae et novum motivum ad stipendia elicienda ... Unter dessen continuiren die Klagte, dass, da I. Ch. D. von anderen so stark gesucht werden, ich mich nit melde, noch einige Proposition thue. Ich behelfe mich so gut ich kann, man wisse auf unserer Seiten fast nit, was man zu glauben, nun ein Particuliertractat mit Frankreich, nun eine Schickung nach dem kaiserlichen Hof von eben der Qualität als Schweden, Churbaiern und Neuburg gethan, nun abermalen ein neuer Tractat mit Schweden. Man werde mich endlich für einfältig und dupe halten, dass ich bei

allen dem immerfort der guten führenden Intention sincerire. Respondent: Man berufe sich auf mich; ich solle nur referiren, was ich selbst darvon hielte. Man gibt mir unter andern zu verstehen, dass Er. K. M. und der ganzen Party viel daran gelegen, dass Ir. Ch. D. geholfen werden, damit sie in gegenwärtiger Armatur bestehen bleiben k\u00fcnnen, dann solchergestalt werde weder Schweden noch jemand ander etwas wider E. K. M. vornehmen d\u00f6rfen; e contra, quid fiuturnm, wann sie entweder inermis st\u00e4nden eine andere Party zu nehmen gezwungen w\u00fcrden; insinuando pericnla a Suecia, Polonia et aliunde; dass also ihrer Meinung nach auch zu solchem Ende die subsidia gar wohl angelegt w\u00fcrden, bor Baron von Schwern insinuirte, dass dieselbe zwischen Holland, Spanien und E. K. M. k\u00f6nnten abgetheilt werden. Wegen der Subsidien erkenne ich selbst, dass sie n\u00e4thig und ohne denselben nichts zu thun sein werd . . .

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. December 1673.
(Or.)

[Verlauf der schwedisch-brandenburgischen Verhandlungen. Urtheil des Goess über des Kurfürsten Gesinnung. Verhandlungen des Goess mit dem Kurfürsten. Urtheil des Berliner Hofes über Schwedens Politik. Mardefelds Erklärungen. Belohnungen für die kurfürstlichen Räthe.]

11. Dec. Die Verhandlungen iber den Vertrag mit Schweden danern fort; Wangelin glanbt demnächst absehlessen zu k\u00e4nner; Schwerin behanptet, es werde noch l\u00e4ngere Zeit danern. Geess glanbt noch immer, dass der Kurf\u00fcrst es chritich nit dem Kaiser meine. Der Kurf\u00fcrst wie seine Minister betonen, wie wenig Oesterreich thue. Geess erwiedert, der Kaiser und er selbst th\u00e4nich, was sie k\u00fcnnter, nam m\u00fcge sich von Schweden nicht t\u00e4aschen lassen. Auch daranf macht Gossantmerksam, dass von den Schweden keine s\u00fcbsieden verlangen sein wirden, deren der Kurf\u00fcrst doch zur Erhaltung seiner Trappen bed\u00fcrfte, Man behauptet in Berlin, der Vertrag mit Schweden sei ein harmloser nm Schweden behe bessere Gesinnungen, als man am kaiserlichen l\u00fcfe annehme. Mardefelb betan anch dem Gosss gegen\u00e4ber ein Kontwendigkeit des Friedens f\u00fcr Schweden. Die Belohnungen, um die es sich nach des Gosss Ansicht handle, seien f\u00fcr Schwerin. Sonnitz und Jena.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 15. December 1673. (Or.)

[Abschluss des schwediscb-brandenburgischen Vertrages. Vergebliche Versuche des Arensdorf und des Goess den Abschluss zu hindern. Verhandlungen des Goess mit Arensdorf. Mardefelds Erklärungen. Nebenrecess.]

Arensdorf'), der dänische General, der hieher gekommen ist nm den Ab- 15. Dec. schluss des brandenburg-schwedischen Tractates zu verhindern, hat zwar Andienz erhalten, allein es war zu spät; am Tage nach seiner Ankunft wurde der Vertrag unterzeichnet. Da der Kurfürst behauptete zu diesem Vertrage genöthigt worden zn sein, da er von Goess nichts reelles habe erhalten können. hat sich Goess zum Kurfürsten begeben und ihm nochmals wegen der vertrösteten Subsidien die Erklärungen wiederholt; doch hatten diese Erklärungen keinen Erfolg. Arensdorf ist über den Abschluss des Vertrages erzürnt, da Brandt zu Kopenhagen versichert habe, der Kurfürst werde mit dem Abschlusse zurückhalten, bis Arensdorf mit ihm conferirt haben würde. Goess sncht dem Arensdorf nachzuweisen, wie nothwendig der Abschluss des Vertrages zwischen Dänemark, Brannschweig und Brandenburg sei, damit sich der Brandenburger von den Alliirten nicht noch mehr entferne. Mardefeld hat erklärt, man müsse Frieden haben; auch Holland approbire Schwedens Negociation. Der Kurfürst spricht auch etwas von einem Nebenrecesse, doch hat er dem Goess darüber nichts näheres mittheilen wollen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. December 1673. (Or.) Des Kurfürsten Erklärungen an den Kaiser. Mittheilungen nber den brandenburgschwedischen Vertrag. Urtheil des Kurfürsten über Schwedens Pläne. Arensdorfs Urtbeil über dieselbe Sache.]

Der Kurfürst hat auf des Goess Remonstration, dass aus diesem schwe- 18. Dec. dischen Tractate Inconvenienzen zu besorgen, erklärt und begehrt. Goess möge den Kaiser versichern, dass er nichts destoweniger bei den vorigen guten Sentimenten verharren wolle, welchem Vorsatze dieser von vielen Räthen dissuadirte und ungern eingegangene Tractat nicht im Wege stünde, da derselbe dem Kurfürsten freie Hand lasse. Dasselbe hat die Kurfürstin dem Goess versichert. Aus dem ihm vom Kurfürsten vorgelesenen Secretartikel ersieht Goess, dass cx parte Brandenburg auch nach vergeblichem Anstreben des Friedens dle freie Hand, ex parte Schweden aber die an Cleve habende Praetension reservirt sei. Der Kurfürst meint, dass Schweden diesen Tractat gesucht habe, nm sich von dem grössten Impegno und von der Franzosen Znmuthnngen zn befreien und dass Schweden den Frieden sincere vermitteln und sich in den Krieg nicht einlassen werde. Arensdorf, der dänische General, der in schwedischen Dingen sehr

<sup>1)</sup> Für Karl Arensdorfs Mission Urk. u. Act. III. 422; Peter l. c. 201; Puf. l. c. XII. 21.

erfahren ist, glaubt nicht, dass Schweden nuter den gegebenen Verhältnissen etwas unternehmen werde. Das beste Mittel einer von Schweden drohenden Gefahr zu begegnen wäre indess, wenn Däsenark sich mit Oesterreich verbinden würde, in welche Einigung man noch fiberdies das Haus Lineburg und vorerst den Kurffissten von Brandeburg aufehbene Könnte.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. December 1673. (Or.)

22. Dec. Verjus bat die schwedisch-brandenburgischen Tractate nach Frankreid geendet. Ans Krampribs Berichten ist zu erseben, dass Holland behanpte, es könne allein die Subsidien nicht zahlen, der Kaiser und Spanien müssten helfen?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 29. December 1673. (Or.)
[Brandenburg-hollândische Subsidienrerbandlungen. Anzicht des Goess über die Verhandlungen mit Branneskweig, Dânemark, Brandenburg. Gesinnung des Kurfürsten und Schwerins. Klagen öber Oesterreichs Truppen. Arensdorf.]

29. De. Da die vorjährigen Subsidien für Brandenburg von Holland nicht gerne bezählt werden wirden, hat Goess suggerirt, dass nan in dem etwa anfurzichtenden ennen Tractate bezüglich der nenen und alten Subsidien anf Pausch handeln möge. Sonst vermeint Goesa, en wäre am besten mit Bönemark, Brandenburg und Brannenbweig zugleich oder wenigstens zu gleicher Zeit zu verhandeln und zwar auf 30 000 Mann im Ganzen, deren eine Hälfte die Michtle selbst, die andere aber Spanien und Hölland bezahlen könnten. Den Kartfüsten findet Gesse wohl intentionirt. Schwerin ist nicht gut holliandisch. Man klagt sehr über die von den kaiserbeiten Pruppen mit Köln verübten Inseientien?). Goess sench den dinisierbe General Arensdorf in Berlin zurück zu balten, bis man bört, wie Dänemark über die sehwedisch-brandenburgischen Tractate sind ünserer.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Januar 1674. (Or.)

[Grund der Abreise des Arensdorf. Dessen Erklärungen. Beziehungen des Kurfürsten
zum Prinzen von Oranien.]

5. Jan. Arensdorf ist nach Kopenbagen zurückgereist, vermutlich anf Befehl seiner Regierung; wie aus des Windischgrätz Berichten zu ersehen, will Dänemark nicht durch des Arensdorf längeren Anfenthalt in Berlin Schweden vor den Kopf stossen. Sehweden hat sich lange gegen die Formulirung des Artikels 14\*)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Peter l. c. 200.

Ueber Kölns Lage Depping l. c. 198ff.; Ennen l. c. I. 317ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 5 14 enthält die Bestimmung, dass sich die Contrahenten Hilfe sofort auf erfolgte Requisition senden, ohne Prüfung, ob der Angegriffeue etwa Ursache zum Angriffe gregeben.

des zwischen Schweden und Brandenburg abgeschlossenen Vertrages gewehrt. endlich aber nachgeben müssen. Arensdorf hat nach Kopenhagen berichtet, dass der Knrfürst mit dem Kaiser nicht znfrieden sei nnd Goess gegenüber die Befürchtung ansgesprochen. Brandenburg könnte sich noch zu einer anderen Partei schlagen: Goess antwortete, dass man brandenburgischerseits geklagt. sei nur geschehen, nm das Vorgehen des Knrfürsten zn rechtfertigen. Arensdorf glanbt nicht, dass Schweden sich mit Frankreich in eine Action einlassen werde, besonders mit Rücksicht anf die dänischen Rüstungen. Die zwischen dem Kurfürsten und dem Prinzen von Oranien gewechselten Schreiben sind in guten und znr Wiederherstellung des alten Vertrauens geeigneten Formen abgefasst 1), allein gienge der Prinz von Oranien dahin, dass I. Ch. D. die Praetension wegen der ausständigen Subsidien entweder fahren oder doch auf eine andere Zeit ausstellen zu lassen; diese praetendiren herentgegen, dass man ihro in so gerechter Sache zufürderist Satisfaction zu geben. Goess räth dem Knrfürsten, durch Romswinckel sein - des Goess - Project im Haag vorzuschlagen.

Der Kaiser au Goess. Dat. Wien 10. Januar 1674. (Conc.)
Des Kaisers Stellung zum brandenhurg-schwedischen Vertrage. Berathungen mit den
spanischen Ministern über die gegen Frankreich zu ergreifenden Bassegeln. Unterlassung der Sendung Ronquillo\* nach Berlin. Aufgabe des Goess. Beltritt Braunschweigs und Dinnemarks zum apanisch-bellündisch-österreichischen Bündnisse).

Es wäre besser gewesen, wenn Brandenburg und Schweden keinen Vertrag 10, Jan. geschlossen hätten. Leopold billigt des Goess Vorgehen in dieser Augelegenheit and seine Versuche den Kurfürster von dem Abschlusse mit Schweden abzuhalten. Da es nun aber geschehen, ist das beste, dass sein des Churfürstens Lifen, ihre gleichwohlen auf gewisse Weis die freie Hand behalten eine Partei nach dero Belieben anzunehmen und obzwar in besagten Tractat vorbehalten worden, dass auch wir, wann uns beliebig, darein mit eintreten können 3), so werden wir doch darvon eben durch den darinnen stehenden articulum III-m abgehalten 3), weilen selbiger wegen der Quartier und sonsten in effectu wider uns geschlossen. Du wollest dich aber befleissen sein des Churfürstens Lifen, einen Wegs als den andern in guten Wilten gegen uns zu erhalten und wo möglich die Ratification desselben oder wenigst dieses zu verhindern, damt iniemand in dasselbe weiters eingenommen werde . . . Ungehindert dieses mit Schweden geschlossenen

¹) Vergl. den Ansz<br/>ng aus einem Schreiben Wilhelms bei Droysen l. c. III.<br/>a471;über die Beziehungen der Holländer zum Knrfürsten, Peter l. c.  $200\,{\rm fi}.$ 

Lant § 22 des Vertrages; vergt. Mörner I. c. 379.
 § 3 des Vertrages bezieht sich auf die Fälle der gegenseitigen Unterstützung. Mater. z. Gesch. d. G. Korffirsten. XIV.

Tractats haben wir gleichwohlen über das Hauptwerk mit denen an unsern Hof anwesenden spanischen ministris ') dieser Tagen conferiren lassen, welche sich erklärt, dass die Sachen noch wohl dahin zu bringen wäre, wann Churbrandenburg zu unserer Partei mit 10 000 Mann treten würde oder wollte, dass Spanien und Holland ihre von selbigen die Hälft, das ist 5000 Mann, unterhalten und die Subsidien daraus geben. wie auch zugleich zu Regalirung des Baron von Schwerin und anderer churbrandenburgischer ministrorum von 8-10000 Thaler herschiessen Von dem ursprünglichen Plane Ronquillo nach Berlin zu senden ist man am kaiserlichen Hofe mit Rücksicht auf das zu befürchtende Geschrei, falls Ronquillo nach Berlin kommen sollte, abgestanden und überlässt dem Goess die Verhandlungen. Wir besorgen zwar, dass bei Sr. Lden, für diesmalen nichts zu richten sein möchte, weilen dieser Tractat gar zu frisch. Wann nur dessen fürnehmste ministri mit einem Stück Geld wenigist dahin zu gewinnen wären, dass sie den wirklichen Effect dieses Tractats verhindern und also S. Lden, für heuer ganz still sitzen thäten, so wäre in effectu gleichwohlen noch was gerichtet. Kannst also diese Tractation, jedoch ohne einigen nnsern impegno, wohl anfangen und selbigen auf alle Weis befürdern, wie dir es deine bekannte Vernunft, Treu und Dexterität in die Hand geben wirdet und stellen dir anheim, ob nicht zu besserer Zurückhaltung sein des Churfürstens Lden, von aller Bewegung unter andern auch mit Glimpf et per modum enuntiationis Sr. Lden, und dero ministris zuwerfen könntest, dass bei uns des Churfürstens zu Sachsen L400. ein Memorial einzegeben und darinnen gebeten haben, dass wir deroselben wegen der jülichischen und clevischen Landen eintweders iustitiam administriren, oder aber destwegen ein Commission anordnen wollten 1): darüber du dann Sr. Lden, und deren ministrorum Gedanken anzuhören. forschen und uns auch solche neben deinem gehorsamsten Gutachten zu überschreiben sein werden. Goess kann auch dem Kurfürsten wegen der polnischen Krone für den Kurprinzen, jedoch ohne allem impegno, einigen Trost in genere geben 2). Da Spanien und Holland erklärt haben, einige mässige Subsidien an Dänemark und Braunschweig zahlen zu wollen, falls diese Mächte dem Bündnisse beitreten wollten, soll Goess mit Schütz über diese Sache berathen.

<sup>1)</sup> Balbesos und Ronquillo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Erbanspräche der sächsischen Fürsten auf die Jülich-clevischen Lande rührten von Sibylla, der Tochter Johann III., her, die an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen vermählt wurde.

<sup>\*)</sup> Michael Wiesnowiecki war am 10. Nov. 1673 gestorben; über Brandenburgs Haltung in der Wahlfrage Droysen l. c. III., 477 f.; Pnf. l. c. XII. 64 ff.

Goesa an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Januar 1674. (Or.) (Verschonnig des Bischofs von Mänster. Eindruck des brandenburg-schwedischen Vertrages in Holland und Dänemark. Des Goess Bemähningen in dieser Sache. Ronquillo's Reise nach Berlin. Belohnung für Schwerin. Verwüstung von Wesel und Rees.]

Man beklagt sich am kurfürstlichen Hof darüber, dass der Kaiser, der so 12. Jan. viele Stände mit Einlogirung von Truppen beschwere, den Bischof von Münster verschone. Was die schwedisch-brandenburgischen Tractate hetrifft, die Anfangs in Holland und Dänemark heftigen Unwillen hervorgerufen haben, ist man auf Goess Remoustration hin etwas ruhiger geworden; besonders in Holland, wo man hezüglich der alten und ueueu Subsidien auf die von Goess snggerirte Pauschhaudlung angetragen. Kramprich schreibt, dass die Staaten dahei bleiben. der Kaiser möge deu dritten Theil der Subsidien für Dänemark, Brandenburg und Lünehurg zahlen. Bezüglich Dänemarks hat es den Anschein, als wolle dasselbe die obhandenen Tractate, auch wenn man Dänemark die Sphsidien gewähre, nicht unterzeichnen, his die Tractate mit Holland abgeschlossen sind. Goess meint, dass wohl mehr commoda als incommoda für den Kaiser herauskommen werden, wenu der Schluss der dänischen Tractate bis zum Abschlusse jenes Vertrages über die Subsidien hinausgeschoben würde. In Berlin hat man durch Hoenshroek schon die Nachricht, dass Ronquillo dahin kommen wird; es scheint, dass Ronquillo's Reise dem Kurfürsten angenehm ist. Die für Schwerin ansgesetzte Summe hält Goess für zu gering nnd empfiehlt dem Schwerin eine grössere Summe, die in Terminen bezahlt werden könnte, anzuweisen. Der Kurfürst heklagt sich über die Verwüstungen, denen Wesel und Rees den Tractaten zuwider ausgesetzt seien.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 15. Januar 1674. (Or.) [Erklärungen der schwedischen Minister. Nachrichten aus Stockholm. Quartiere in Essen.]

Goess berichtet, dass die schwedischen Minister sich veruehmen lassen, dass 15. Jan.
iden zollaboriren wollen, damit der Friede ab terminos des Pyrenäischen
gebracht werde. Vom Graften von Steraberg 70 at Goess Nachricht, dass man
in Stockholm heschlossen habe in Pommern grosse Recrutirungen vorzunehmen.

Der Kurffürst hat dem Goess durch Schwerin wissen lassen, wie sehr ihn die Nachricht allarmirt habe, dass General Sporck im Stifte Essen Quartier nehmen nnd die kurbrandenburgischen Truppen vertreiben wolle.

<sup>1)</sup> Kaiserlicher Gesandter in Schweden; vergl. Puf. bei Helbig l. c. 36.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 21. Januar 1674. (Conc.)
[Plan einer Armee aus dänischen, brandenburgischen und braunschweigischen Truppen.]
Quartierfrage. Haltung des Kaisers bezüglich des Bischofes von Münster.]

21. Jan. Deine Gedanken wegen Zusammenziehung einer in die 30000 Maon starke Armee von Dänemark, Churbrandenburg und Braunschweig seind zwar gut und unserer gnädigsten Gemüthsmeinung gemäss; es stehet aber vorhero zu erwarten, wie und was gestalten sich des Churfürstens zu Brandenburg Lden, auf dasjenige, so wir dir jüngsthin gnädigst überschrieben und anbefohlen, endlich erklären und wie weit sie zu bewegen, auch was dies Orts mit Dänemark und Braunschweig gerichtet und verglichen werden wirdet1)... Arensdorf gegenüber hat Goess sich ganz im Sinne des Kaisers verhalten. Er soll fortfahren dem Kurfürsten jede falsche Impression zu benehmen, als denke der Kaiser etwas dem Kurfürsten schädliches zn thun and denselben versichern, dass von einer Belastung der brandenburgischen Länder dnrch Einquartirung nicht die Rede sein könne. Von einer Verhandling des Kaisers mit dem Bischofe von Münster sei keine Rede, und wann S. Ch. D. wider ihne Bischofen von Münster etwas zu agiren verlangen, so seind wir dessen gar wohl zufrieden und wollen das unsrige darzu gar gern beitragen, allein dass solches salva rei substantia, d. i. ohne Dismembrirung dessen Stifts und ohne Schaden der Religion beschehen?)...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 22. Januar 1674. (Or.)
[Sächsisch-kaiserliche Beziehungen. Polnische Wahlfrage. Einquartirung in Esseu.
Geplantes Bündnis Brandenburgs mit Hannover.]

22. Jan. Goess findet nicht rathsam den Kurfürsten mit der kursächsischen Praetension auf die elevischen Lande eifersächtig zu machen, da Goess so wie so genug zu tun hat, den Kurfürsten von der Ansicht abzubringen, dass das gute Einvernehmen Sachsens mit dem Kaiser ihn nachträglich sei. Bezüglich des Kurprinzens Erhebung anf den polnischen Thron hat man bisher mit Goess nicht officiell verhandelt; der Kurprinz läsat sich auf des Prinzen von Lothringen Compliment vernehmen, dass wenn die polnische Krone ihm nicht zufalle, er sie dem Lothringer von Herzen gönne. Goess mehnt, man solle die Einquartrung in das

Der Vertrag mit D\u00e4nemark wurde am 16./26. Jan., der mit Braunschweig am 14./24. April 1674 geschlossen.

<sup>3)</sup> Doch erfolgte sebon am 22. April der Abschluss eines Vertrages, durch der der Bischof auf die Verbindung mit Frankreich verzichtete und die Sache des Kaisers zu vertreten versprach; vergl. Depping I.c. 232; Tücking I.c. 234.f.; Hügend. IV. 280. Ueber des Kurfärsten von Brandenburg Beziehungen zum Bischofe von Münster Peter I.c. 203.

Stift Essen dissimuliren, weil es nicht der Mühe werth sei, dass mau wegen einer so unbedenteuden Sache sich iu grosse Gefahr stürze.

Der Kurfürst wird — wie Wangelin dem Goess aus Stockholm schreibt de novo invitirt zu einem mit Hannover in der Stadt Bremen vorgeschlageneu Bündnisse; Goess hofft, dass der Kurfürst sich uicht einlassen wird; er — Goess — that auch alles, damit dies nicht geschehe.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 29. Januar 1674. (Or.) [Neigung des Kurfürsten zum Abschlusse der Verhandlungen mit Holland. Frage der Zahl der kurfürstlichen Hilfstruppen. Rath des Goess über die vom Wiemer Hofe Brandenburg gegenüber zu befolgende Politik. Klagen des Berliner Hofes über den Kaiser.]

Goess berichtet, dass Brandenhurg trotz des mit Schweden getroffenen 29. Jan. Vertrages bereit sei die schon längst vorgeschlagenen Tractate anzutreten, wozu mau iu Holland sich immer besser geueigt zeige nud dass Achtienhoveu nach Berlin kommen werde '). Goess meint, es wäre sehr erwünscht, wenn auch Rouquillo als Vertreter Spaniens dahin kommen würde. Ratione des dem Kurfürsten proponirten Quantums der 10 000 Mann, die er stellen solle, schien solches dem Kurfürsten zu gering und er gab zu verstehen, dass er lieher mit 20 000 Manu alleiu rechtschaffen operiren möchte, weil es ihm bei der Coujuuction nicht gut ergaugen sei; Schwerin aher erklärt des Goess Vorschlag für durchführbar. Goess will daher warten, was die weiteren Verhaudlungen ergeben werden. Dass man - wie der Kaiser dem Goess schreibt - mittels einer Summe Geldes für die braudenhurgischen Minister den Kurfürsten werde bewegen köunen für dieses Jahr still zu sitzen, hält Goess nicht für wahrscheinlich, da der Kurfürst eine so grosse Last länger nicht werde tragen wollen; daher hält Goess es für zweckmässiger sich des Knrfürsten recht zu versichern und den Krieg energisch zu führen, um dadnrch einen um so besseren Frieden zn erzielen. In Berlin klagt man über die Behandlung seitens des Kaiserhotes, insbesondere, dass man in der Jägerndorfer Augelegenheit keine Satisfaction erlangen könne und dass der Kaiser bei den Einquartierungen auf den Kurfürsten nicht genügend Rüchsicht nehme 3).

Ueber Isaac Pauw v. Achtienhoven Urk. u. Act. III. 394; er kam Ende März uach Berlin.

Vergl. Puf. l. c. XII. 33; Peter I. c. 202.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. Februar 1674. (Or.)
[Das Quantum der kurfürstlichen Hilfstölker. Marsch der sächsischen Truppen.
Schwedens Haltung. Zweck von Crockows Sendung nach Wien. Candidatur des
Lothringers für den polnischen Thron.]

 Febr. Der Kurfürst beschwert sich von neuem über die Lasten der kaiserlichen Einquartierungen.

Das Protocoll der in Wien mit den spanischen und holländischeu Vertretern gehaltenen Conferenz, betreffend die Verriugerung der Anzahl der Völker nud der Subsidien, hat Goess erhalten 1); glaubt aber, wie er bereits berichtet hat, nicht, dass Brandenburg mit der Seudung von 10 000 Mann sich einverstanden erklären wird3). Der Kurfürst hat dem Goess ziemlich positiv gesagt, dass die kursächsischen Völker wieder nach Hause marschiren, in dem Hinmarsche auch grosse Unordnung gemacht hätten. Goess widerspricht der ersteren Behauptung. Der Graf Tott3) soll dem Beveringk4) gesagt haben, dass sein König von Förderung der dritten Partei abstehe, um dem Kaiser und den Generalstaaten die gefasste Ombrage zu benehmen, Goess aber traut allen Erklärungen uicht, weun sie mit der intendirten dritteu Partei wirklich aufkommen könnten. Crockow ist bereits nach Wieu abgereist, er soll seiner Instruction gemäss die Ueberlassung eines Stück Landes im Grossglogauischen fordern 5); Goess hat dem Schwerin gesagt, dass keine Hoffnung auf Erfolg in diesem Punkte sei, worauf Schwerin betont, dass Goess sehr difficil sei und überdies im Vertraneu erwähnt, dass man sich auch soust über ihn deswegen beklage. Goess antwortet darauf, dass er thue und verspreche, was ihm befohlen sel und was er halteu könne. Die Hauptaufgabe Crockows ist den kaiserlichen Hof anszuforschen. In der polnischen Angelegenheit merkt Goess, dass man sich in Berlin ein Verdienst um den Kaiser zu erwerben hoffe, wenn mau die Candidatur des Lothringers unterstütze. Goess erklärt aber, der Kaiser sei zwar von der Tüchtigkeit des Lothringers überzeugt, habe dem Goess aber niemals etwas mitgetheilt, woraus dieser entnehmen köunte, dass der Kaiser die Wahl des Lothringers verlange.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das Protocoll liegt nicht vor; ein Protocoll über eine Conferenz zwischen den kaiserlichen, staatischen und spanischen Ministern übersendet Heemskerck, der staatische Gesandte in Wien, am 19. März 1674; Urk. u. Act. III. 426 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Peter l. c. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Graf Tott war damals Vertreter Schwedens in Köln.

Hieronymus van Beverningk, staatischer Politiker; vergl. über ihn Urk. und Act. 11I. 450; über die Beziehungen Totts zu Beverningk; vergl. Basnage l. c. II. 451.

Vergl. Puf. l. c. XII. 33; Peter l. c. 202.

Zahl der kurfürstlichen Hilfstruppen. Crockows Sendung nach Wien. Wangelin. 743

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 12. Februar 1674. (Or.)

[Dänisch-österreichische Verträge. Verhandlungen mit Celle und Wolfenbättel. Die dritte Partel, Polnisches Wahlwerk.]

Goess bittet um Weisnng, wie weit er in Berlin von dem Inhalte der mit 12. Febr. Dänemark vom Kaiser geschlossenen Verträge<sup>9</sup>) Mittheilung machen dürfe, da verschiedenartige Gerfehte über den Inhalt derselben verbreitet seien.

Von Kramprich hat floess Nachricht, dass wegen Celle und Wolfenbittel ein Project anf 13 000 Mann verfasst worden sei, wozn der Kaiser ½ der Subsidien beitragen soll. Neuburgs Vertreter?) behauptet, es stehe in der Angelegen heit der dritten Partel so, dass es nnr der Ratification der interessirten Fürsten bedürfe.

Goess sicht demselben den Schaden dieser dritten Partel anseinanderzisetzen, erfährt, aber lebhaften Widerspruch.

Es scheint, als ob Brandenburg dem Kaiser im polnischen Wahlwerke nicht traue.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. Februar 1674. (Or.) [Wangelins Erklärungen über Schwedens Haltung, Klagen des Kurfürsten über die Franzosen. Mitthellung des österreich-dänischen Vertrages. Schwerins Gesinnung. Oesterreich-brandenhurgische Verhandlungen.]

Wangelin ist mit der Ratification des schwedisch-brandenburgischen Ver- 16. Febr. trages angekommen. Goess hat dem Schwerin Mittel vorgeschlagen, mit Hilfe derer die Answechslung wenigstens so lange verschoben werden soll, bis man sieht, wie die bevorstehenden Verhandlungen ausschlagen. Wangelin versichert, Schweden habe friedliche Absichten und es geschehe de la Gardie Unrecht, wenn man von ihm behaupte, er snche aus Affection für Frankreich seinen König zum Kriege zn bewegen 3); auch berichtet Wangelin, dass Sternberg 4) bei de la Gardie sehr beliebt sei. Der Knrfürst beklagt sich noch immer nber die Franzosen wegen Pländerung der Städte Wesel und Rees. Goess hat dem Knrfürsten von dem zu Kopenhagen geschlossenen Tractate<sup>5</sup>) Mittheilung gemacht und dem Schwerin den Hauptrecess vorgelesen. Schwerin versichert wiederholt seine Devotion gegen den Kaiser und bezeigt Neigung für die Einigung Oesterreichs und Brandenburgs zn wirken. Wegen der von mir angeworfenen Tractaten gabe er gute Hoffnung und fiele mir allerdings bei. dass Ir. Ch. D. vielmehr zu rathen, dass sie neben Dänemark und dem Haus Lüneburg die Party antreten, als sich allein in so weitaussehenden Werk einzulassen; es werd des holländischen ministri zu erwarten und

<sup>3)</sup> Vertrag vom 16./26, Jan. 1674; Dumont I. c. VII., 251f.

<sup>2)</sup> Gollstein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ueber dessen Haltung vergl. Carlson l. c. IV. 589f.; Mignet l. c. IV. 337f.

<sup>4)</sup> Graf Sternberg, Vertreter des Kaisers in Stockholm.

<sup>5)</sup> Gemeint ist der österreich-dänische Vertrag vom 16./26. Jan. 1674.

alsdaun zu sehen sein, wie die Sachen am besten anzugreifen.... Die Auswechslung der Ratificationen des schwedisch-brandenburgischen Vertrages wird dabel, wie Schwerin glanbt, kein Hludernis bilden.

Der Kaiser an Goess. Dat, Wien 22. Februar 1674. (Conc.)

[Contributionen und Einquartierungen. Einquartierung in Essen. Verlinderung des brandenburg-hannover schen Vertrages.]

 Febr. Unter dem 1. Februar wurde Goess die Vollmacht zu den Verhandlungeu zwischen dem Kaiser, Spauleu, den Generalstaaten und Braudenburg übersendet.

Die Beschwerungen über die Bedräckung vieler Stände mit Einlogirungen muss man ertragen; der Kaiser ist zu solchen Einlogirungen genöthigt, bezüglich des Bischofes von Münster hat er dem Bouronville Befehl ertheilt, auch dessen Länder, falls es noch nicht geschehen, zu deu Coutrbutionen heranzeitehen. Rongunillo hat Befehl erhalten nach Polen nach nicht nach Brandenburg zu reisen. Der Kaiser billigt des Goess Meinung, bei den herrschenden Verhältnissen von den sächsischen Ansprächen auf die jüllei-clevischen Länder zu schweigen. Der Ansieht des Goess, die Einquartirung in das Stift Essen zu dissimilitren, gibt der Kaiser seine Zustimmung, doch sei zu besorgen, dass nicht etwa darans Brandenburg eine Possession hernach erzwingen volle. Goess soll alles anfwenden, damit der Kurfürst nicht dem ihm von Hannover vorgeschligenen Bündulsse beitrete.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. Februar 1674. (Or.) [Wangelins Erklärungen über Schwedens Politik. Gefangennahme Fürstenbergs-Urtheil des Kurfürsten in dieser Sache.]

23. Febr. Wangelin hat Schwerin für gewiss erzählt, dass nenisch ein Vertrag zwischen Dänomark und Schweden geschlossen wordeu sei; Goess glaubt über, die er von anderswo keine Nachricht von dem Abschlasse eines sobehen Vertrages labe, dass dies von Wangelin erfunden worden sei, um so die Ratification schneller zu erlangen. Wangelin erfänden worden sei, um so die Ratification schneller zeiten das Universalarmistitium aller Orteu zu bef\(\tilde{\text{tri}}\) und schneller Seite das Universalarmistitium aller Orteu zu bef\(\tilde{\text{tri}}\) retiellericht nach Paris gehen werde. Da anch in Berfin die Nachricht eingelangt ist, dass der Prinz Wilhelm von F\(\tilde{\text{tri}}\) retiellericht nach worden seit) und dass deswegen der Congress sich auf\(\tilde{\text{tri}}\) and \(\tilde{\text{tri}}\) den Schweiben dassen worden seit) und dass deswegen der Congress sich auf\(\tilde{\text{tri}}\) and \(\tilde{\text{tri}}\) den Schweiben der Schw

Ueber Sparre's Verhandlungen im Haag; Basnage l. c. II. 490.
 Ueber die Gefangennahme Fürstenbergs Orlich l. c. II. 104 ff.: Peter l. c. 191;

Enneu L. 326 ff.; Th. Eur. XI. 564 ff.; Münch, Geschichte des Hauses und Laudes Fürstenberg III. 171 ff.; Grimoard l. c. II. 447 f.; Depping l. c. 219 ff.; Schriften im Diar. Europ. XXIX. App.; Londorp l. c. X. 131 ff.

remonstrirt, dass dies keine Ursache zur Auflösung der Versammlung sei. P.S. Der Kurfürst ist derselben Meinung wie Goess bezüglich Fürstenbergs and hat Goess durch Schwerin andeuten lassen, dass er sich in diesem Punkte mit dem Kaiser accommodiren und dahlm wirken wolle, dass deswegen die Friedenswerbandungen nicht unterbrochen werdt.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 26. Februar 1674. (Or.) [Fürstenbergs Gefangennahme.]

Verjns gibt vor, dass der Prinz von Fürstenberg ein kurkölnischer und mit 26. Febr. des Kaisers Geleitsbrief versehener Bevollmächtigter geweson und also mit dessen Gefangennahme fides et securitas publica verletzt worden set.

Schwerin, mit dem Goess spricht, meint nnter anderem, der Friede zwischen England und Holland werde bald geschlossen ') und dann der König von Frankreich genöthigt werden, den Frieden anzunehmen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 5. März 1674. (Or.)
[Eindruck der Nachricht vom Abschlüsse des englisch-holländischen Friedens. Des
Verjus Verhandlungen mit dem Kurfürsten. Hollands Vorgehen bei den Verhandlungen mit Braunschweig. Wangelins Erklärungen. Fürstenberg.]

Weisung vom 22. Februar erhalten.

Der Kurfürst hat sich über die Nachricht vom Abschlusse des hollfanlich- 5. Mirz. englischen Friedens sehr gefrent; er hofft, der König von England wird alles thun, am den Frieden zwischen Holland und Frankreich zu bewirken. Verjuss ist nach Potsdam gegangen, um wegen der begehrten Restitution von Wesel und Rees enige Vorschlüge zu mechen und wird versnehen dahurch die Verhandlangen mit dem Kaiser zu nuterbrechen?). Gewiss ist zu besorgen, well man sich über die Subsidien noch nicht verglichen hat, dass über diesem Tractat sehr schläfrig und langsamer, als es die Verhältnisse leiden, berathen werden wird und dass die Holländer anch abgeschlossenen Vertrage mit England noch schwieriger bezüglich der Subsidien sein werden. Windschgrätz berichtet aus Branaschweig ihre seine Verhandlungen mit den Herzogen von Branuschweig?). Goess meint, dass Holland in dieser Angelegenheit nicht so vorgehe, wie es sollte; es imputre dem Käster und Spanine je? je, der Subsidien, obgleich darüber noch nichts verglichen worden sei und verhandle mit Branaschweig, aber nicht mit Dänerank, obeleich man wisse, dass Branaschweig, aber nicht mit Dänerank, obeleich man wisse, dass Branaschweig, aber nicht mit Dänerank, obeleich man wisse, dass Branaschweig, aber

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der Vertrag von Westminster war bereits am 9./19. Febr. 1674 geschlossen worden; Dumont I. c. VII., 253f.; Ranke, Engl. Gesch. V. 141; Klopp I. c. I. 368; Mignet I. c. IV. 267ff.

<sup>2)</sup> Vergl. Puf. l. c. XII. 31.

<sup>3)</sup> Vergl. Grimoard l. c. II. 409.

nicht abschliessen wird; auch setze man das Quantum der Völker von Celle nnd Wolfenbüttel zu hoch an.

Wangelin hat fernere Proposition gethan zur Beförderung des Friedens und zwar gleichsam fragend, oh man dieser Seiten nicht vermeine, dass auf einige pressante Mittel zur Erhaltung desselben zu denken sei'). In einem anderen Schreiben bestätigt Gosss den Empfang der kaiserlichen Schreiben über die Verhaftung Fürstenhergs und fügt hinzu, er könne versichern, dass der Kurfürst in dieser Frage sich ganz auf die Seite des Käisers stellen werde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 9. März 1674. (Or.)
[Wangelins Propositionen. Eindruck der Nachricht von dem englisch-bolländischen Frieden auf Wangelin und Verjus. Wangelins Haltung. Urtheil der Brandenburger über Frankriches Pläne bezüglich Wessels und Rees. Dus Kurfürsten Mittbillungen

von französischen Anerbietungen.]

Der Kurfürst hat dem Goess durch Schwerin and Somnitz mittheilen lassen, 9. März. dass er die Ratification des schwedisch-hrandenburgischen Vertrages vollzogen und das Document Wangelin habe zustellen lassen?). Goess hat sich für die Mittheilung hedankt und zu erfahren hegehrt, was Wangelin sonst vorgebracht habe. Schwerin and Somnitz antworteten, dass Wangelins Propositionen von keiner besonderen Bedeutung gewesen seien. Er hätte nur das allgemeine Armistitinm empfohlen; 2°. zu wissen hegehrt, wie der Kurfürst über die in Köln zum Vorschlag gebrachten 2 Friedensprojecte urtheile, worauf man knrfürstlicherseits sich nicht eingelassen; 3°. erklärt, es müsste den in diesem Kriege beschädigten Ständen Satisfaction zu theil werden und 4°, gefordert, man möge Spanien von weiterer Beschwerung der Stände ahrathen. Nachdem die Nachricht von dem zwischen Holland und England geschlossenen Frieden eingelangt, hat sich sowohl Verjus als Wangelin sehr alterirt gezeigt und der letztere dem Kurfürsten gegenüber geänssert, dass nnnmehr Oesterreich mehr als Frankreich zu fürchten sei, dass man die 3te Partei gründen und auf die Sicherheit des evangelischen Wesens sehen müsse, da Spanien jetzt den Bogen hoch spannen werde; anf welches alles aber der Kurfürst, znmal auch anf die Exaggeration der Entführung des Prinzen Wilhelm Fürstenberg, gar nicht günstig geantwortet hat. Goess merkt, dass Wangelin sich das französische Interesse sehr am Herzen sein lässt und mit Verjns vertraulichst verkehrt. Der Kurfürst merkt jetzt, dass an der Behauptung Wangelins von dem Abschlasse eines schwedisch-dänischen Vertrages nichts wahres ist. Weil Verjas von der Restitution von Wesel und Rees beim Kurfürsten anders als in der später gehaltenen Conferenz geredet, hesorgt man brandenhurgischerseits, dass der König von Frankreich pro genio suo diese Plätze äusserstem Vermögen nach manuteniren and nar aus lauterer Noth quittiren werde, in welcher Meinung

<sup>1)</sup> Vergl. Puf. l. c. XII. 22.

Die Ratification des Kurfürsten erfolgte am 28. Febr. 1674; Mörner l. c. 377.

Goess sie bestärkt. Der Kurfürst theilt dem Goess mit, dass ihm von Frankreich für 10000 Mann Erhaltungssnbisdien angeboten worden seien, ohne dass er wider den Kaiser oder Holland etwas vorzaneinmen gezwungen sein sollte'). Goess zweifelt nicht, dass man französischerseits alles aufbieten werde, Brandenbong zu gewinnen.

Memorial über die Conferenz vom 11. März 1674 zwischen Montecuccoli und Hocher einer-, Crockow andererseits, (Conc.) Friedensneigung des Kufürsten. Erwiderung des Montecuccoli. Art der Friedensvermittelung. Des Hoffanzlers Auseinandersstrungen über des Kaisers Politik. Nöchwendigkeit der Fortsetrung des Krieges gegen Frankrich. Erwiderung Crockows. Montecuccoli's Acuserungen.)

Auf die Frage Montecneculi's über den Zweck seiner Mission erklärt Crockow 11. März, in der Unterredung mn 11. März; Der Kurfürnt frene sich über die Rüstungen des Kaisers, da aber der Zweck des Krieges der Friede selt, der Kaiser anch wie der Kurffärst den Frieden wännebe, so biete der Kurffärst seine Dienste zur Vermittelung des Friedens an und wänsche durch Crockow die Absichten des Kaisers bezüglich des Friedens zu vernehmen. Zugleich littet der Kurffärst um Communication der zwischen dem Kaiser nnd den übrigen Potentaten gessehlossenen Bindnisse.

Montecaccoli antwortet: Der Kaiser hat stets den Frieden wollen, will ibn auch noch, da aber Frankreich ihn nicht will, müsse der Krieg fortgesetzt werden; die Bündnisse des Kaisers sind dem Kurfürsten bereits bekannt. Endlich frägt Montecnccoli, wie sich der Kurfürst die Vermittelung denke. Crockow meint, anfangs frenndschaftlich, woranf Montecuccoli erwidert, damit sei bei Frankreichs Art zu verfahren nichts anzufangen. Der Hofkanzler führt das aus und legt die auf das allgemeine Wohl gerichtete Politik des Kaisers dar. Der Kaiser habe auch öffentlich in Regensburg und sonst die Erklärung abgegeben, dass er den allgemeinen Frieden wolle, wenn Frankreich die im Reiche occupirten Plätze, insbesondere Wesel, Rees und Emmerich restituire, wenn des Kurfürsten von Brandenburg in dem Frieden gedacht werde, wenn Trier völlig seinen Besitz widererbalte und dem Brandenburger wie den übrigen trenen Reichsständen der erlittene Schade ersetzt werde. Die Gerechtigkeit dieser Bedingungen dürfte der Brandenburger zugeben. Frankreich aber habe sie nicht erfüllen wollen, auch die Restitution Lotbringens geweigert und auch alle übrigen Friedensversuche durch seine Forderungen unmöglich gemacht; daher müsse der Kaiser für die Fortsetzung des Krieges sein und fordern, dass der Kurfürst sich mit dem Kaiser verbinde, was übrigens nur zu des Kurfürsten Nutzen gereichen könnte.

Crockow erwidert, er zweiße nicht an des Kaisers guter Intention; bezüglich der Friedensbedingungen, die von kaiserlicher Seite gestellt worden sind, sei er nicht instruirt; doch wisse er, dass Frankreich sich zur Restitution

Pnf. l. c. XII. 31; Droysen l. c. III., 472 ff.

der ocupirten Plätze bereit erklärt habe. Eine reparatio dannorum halte er for ocupirten platze bereit erklärt habe. Eine reparatio dannorum halte er for der Zukonft denke. Dass aber Breissch und Philippsburg in einen anderen Stand und Spanlen ungefähr in den Stand der pyrenäischen Tractate gesetzt werden soll, wäre heides hart und grosse Mähe und Arbeit hiezu erforderlich. Frankreich werde mit Waffengewalt seine Rechte aufrechtzhahlten schenen, andere sich einmischen. Brandenburg aber wolle sich nicht einmischen, bitte anch den Knäser, in diesen Punkte nichts von dem Kurffsten zu gördene

Montecaccoli: Es sind das alles keine entschiedenen Sachen, sondern vertrauliche Besprechungen; der Ksier habe sich mit Spanien bis jetzt anch nicht dahlu verglichen, dass der Friede anf die Bestimmungen des Pyrenlischen hin geschlossen werde, sondern der Ksier meine, man mösse auf cinen Frieden antragen, der lange Dauer verspreche. Ferner frigt Montecaccoli, was Brandenburg zu thung esgiant sei, wenn kein Friede zu erlangen wäre.

Crockow erklärt, darüber nicht instruirt zu sein, aher an den Kurfürsten darüber berichten zu wollen 1).

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 15. März 1674. (Conc.) [Verträge des Kaisers mit Dänemark und Brannschweig. Schwerin. Dritte Partei. Förstenberg.]

15. Marz. Der Kaiser billigt die Communication des Hauptrecesses des Vertrages mit Dänemark an Schwerin und hofft dem Goess bald den Absehluss mit Braunschweig mitthellen zu können? J. Goess soll seine Ansichten dem Kaiser darüber mitthellen, wie man Hannover gewinnen könnte. Kann die Auswechselung des selwedisch-brandehnsprischen Vertrages untiet verhindert werden, so soll Goess trachten, dass sich der Kurfürst in niehts weiteres einlasse. Dem Schwerin soll Goess des Kaisers Neglung kundgeben. Goess soll gaua berichten wie es mit der dritten Partei und mit dem sehwedisch-dänischen Bündnisse steht. Die Gründe der Gefanzennahme Fürstenheres, bat der Kässe herrits kunderthung.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 16. März 1674. (Or.)
[Verhandlungen der Brandenburger mit Verjus. Achtienhoven. Einnahme von Germersheim. Eindruck dieser Nachricht am Berliner Hofe. Verjus. Wangelin. Worms]

16. Mar. Verjus hat abermals eine Conferenz gehalten, inr welcher er, wie Schwerin dem Gosen mitheilte, die Proposition wegen R\u00e4dexgab der St\u00e4dte Wesel und Rees und andere Offerten machte, welche darauf hinweisen, dass Frankreich Braudenburg für sich gewinnen will. Schwerin hat dem Goess gesugt, Braudenburg werde diesen Anerbietungen aber kein Gebr schenken, es sei denn, dass

<sup>1)</sup> Für Crockows Aufenthalt in Wien Puf. l. c. XII. 28f., 33.

Der Abschluss erfolgte am 14./24. April 1674.

es von der anderen Partei vernachlässigt werde, quod ego sic interpretor, wann derselben keine gute conditiones wollten gemacht werden.

Achtienhoven wird in Berlin mit Schnsucht erwartet. Goess fürchtet, er werde nicht genügend instruirt sein, oder die Verzögerung des Abschlusses mit Brandenburg dem Kaiser und Spanien in die Schuhe schieben.

In Berlin ist die Nachricht, dass die Franzosen Germersheim eingenommen!), eben zu der Zeit eingelaufen, als Verjus seines Königs Schreiben wegen des entführten Fürstenberg in Berlin communicirte; das benützte Goess, um über die Art der Franzosen zn sprechen, dass sie publicam fidem nur auch in dem Mund nehmen dörfen, eben zur Zeit, da sie solche Dinge an anderer Seiten thun. Goess hat vernommen, dass der Kurfürst über diese That sehr empfindlich sich geäussert und gemeint habe, dies werde aller Welt die Augen öffnen; die Kurfürstin aber habe gesagt: Ja, wann das verfluchte französische Geld nit also herum gienge und die Leute verblendete. Verjus hat sich gestellt, als ob er von der Sache nichts gewasst hätte. Wangelin versichert Goess der Friedensliebe des Schwedenköniges. Der Kurfürst hat Goess aufgefordert, beim Kaiser dahin zu wirken, dass man auf Worms ein achtsames Auge habe.

Memorial über die Conferenz vom 21. März 1670 zwischen Montecuccoli, Hocher und Crockow. (Conc.)

[Conjunction der brandenburgischen mit den kaiserlichen Truppen. Bedingungen für Brandenburg. Bochers Erklärungen über die geplante Mitwirkung von Dänemark, Braunschweig-Celle und Wolfenbüttel. Vortheile für Brandenburg aus der Verbindung mit dem Kaiser. Entgegnungen Crockows. Debatte über diese Frage und über die Haltung Schwedens. Brandenburgs Haltung zur Frage der Garantie des pyrenäischen Friedens.]

Montecnecoli thellt dem Crockow mit, dass der Kaiser aus Crockows Er- 21. März. klärungen die gute Gesinnung des Kurfürsten erkannt habe. Da unn der beiderseits gewünschte Friede nur durch Fortsetzung der Kriegsoperationen zu erreichen sei, hoffe der Kaiser, dass der Kurfürst seine bereit stehenden Truppen mit den übrigen conjungiren werde. Der Kaiser wisse wohl, dass die Erhaltung dieser Truppen viel Geld koste; er habe aber selbst so überaus grosse Auslagen und der Krieg werde doch für das allgemeine Wohl geführt. Dazu komme, dass mau ja uicht mehr vom Kurfürsten fordere, als den elevischen, münsterischen und aachen'schen Frieden anfrecht zu erhalten; wegen der Subsidien wolle der Kaiser sehen, wie er dem Kurfürsten unter die Arme greifen köunte. Der Hofkanzler fügte hinzn, da Brandenburg ohne Zweifel gern in Gesellschaft von Dänemark, Braunschweig-Celle und Wolfenbüttel sein möchte, wäre in Vorschlag gekommen, diese 3 Mächte zur Stellung einer Armee von

<sup>1)</sup> Germersheim fiel am 21. Februar 1674. Vergl. Peter 1. c. 211; Häusser 1. c. 11, 630,

30 000 Mann zu vermögen uud denselben für die Hälfte den Uuterhalt zu reichen. Dadurch werde Schweden von jeder Unternehmnng abgehalten. Brandenburg sei ohnehin vermöge des brauuschweigischen Bündnisses verpflichtet dem Kaiser zu Hilfe zn kommen, im Falle er in den Erbländern von jemandem augegriffen werden sollte. Ferner erlange Braudenburg durch diesen neuen Vertrag den Vortheil die Subsidien zu geniessen, welche er kraft des vorigen Bündnisses nicht zu hoffen, noch weniger zu praetendiren gehabt hätte. Diese Subsidien aber würden Spanien und die Staaten allein ohne Entgelt des Kaisers geben und der Kaiser bei diesen Mächten seinen Einfluss deswegen gelteud macheu. Der spanische Botschafter habe Vollmacht mit Crockow zu verhaudeln; dass Spauien die Garantirung des pyrenäischen Friedens fordern werde, sei wahrscheinlich, doch werden sich Mittel finden, darüber zu einer Einigung zu gelangen. Der Kaiser werde in diesem Jahre nicht nur 30 000 Mann, sondern noch viel mehr in's Feld stellen, wenn Holland und Spanien auch mit 40 000 Mann anzieheu, dann wird Brandenburg noch viel sicherer in deu Bund treten können. Ueberdies sei der Kurfürst ja ohnehin schon Verbündeter des Kaisers und könne sich auf ihn besser verlassen, als auf die falschen Versprechungen seiner Gegner. Des Kaisers Wunsch gehe aber nur dahin, dass Brandenburg den münsterischen, clevischen und aachen'schen Frieden garantiren uud manuteniren helfen möge, so dass der Kurfürst des Kaisers. Spaniens und der Staaten Verbündeter wäre. Der Kaiser aber wolle sich alle Mühe geben bei den übrigen Verbündeten dahin zu wirken, dass dem Kurfürsten möglichste Sicherung seines Besitzes gewährt und bezüglich der Snbsidien seitens Spaniens und Holland Satisfaction gegeben werde,

Crockow betont dagegen, dass unter diesen Verhältnissen Brandenburg allein sich der Gefahr aussetzen würde, Spanien und Hölland den grössten Nutzen, der Kaiser wenig, Brandenburg aber keinen Vortheil davon haben würde.

Die kaiserlichen Commissäre erwidern darauf, wenigstens würde Brandeburg nebst den Subsidien auch den Ruhm und die Ehre haben. Crockow meist, das sei nicht geung, worauf die Commissäre antworten, für Brandenburg sei es von grossen Nutzen, wenn die Niederlande in gatem Stande seien, wenn Brandenburg die verlorenen Plätze widergewinne, der Nösen Nachharn entledigt und im römischen Reiche die Sicherheit horgestellt werde; vielleicht werde man mit Hilfe Gottes solche Eroberungen uoch machen, dass Spanien und Holland dem Kurfürsten etwes geben Könnten. Crockow: Passato il pericolo, viene gabbato il santo; übrigens hättle Frankreich em Kurfürsten anch die Repairiung der verursachten Schliden und Rickgabe von Ress, Wesel und Emmerich versprochen. Die kässerlichen Commissäre erwären, verba un sufficiant, ubi facto opus est; das habe das Vergangene gezeigt; auf Frankreich sei nicht zu rechnen. Crockow meint, jetzt seien die Verhältnisse andere geworden.

Die kaiserlichen Commissäre fragen noch, was der Kurfürst fordern würde, wenn man mit Brandenburg auf die Manutenirung des pyrenläschen Friedens tractiren wollte. Crockow meint, Spanien möge sagen, was es biete.

Ferner betonen die Commissäre, dass von Schweden nach dem Abschlusse dieses Vertrages für Brandenburg nichts zu fürchten sein werde, da Schweden einen Augriff uicht wagen werde, weun aher, mit Hilfe Dänemarks und der Braunschweiger Fürsten leicht von dem Brandenburger zurückgewiesen werdeu könute. Crockow meint, Schweden werde nicht zugeben, dass Frankreich unter-

drückt, oder dass Breisach und Philippsharg deu Franzosen widerum abgeuommeu werden. Im ührigen meint Crockow, der Kurfürst würde wohl die Garantie der münsterischen, clevischen uud aacheu'schen Friedensschlüsse über sich nehmen, weun er nur wüsste, dass der Kaiser nicht mehr von ihm hegehren werde. Schliesslich fordern die kaiserlichen Commissäre Crockow auf, sich vom Knrfürsten auch für den Fall instruiren zu lassen, dass man die Garautie des pyrenäischen Friedens vou ihm wünsche und was er für Bedinguugeu stelle. Crockow erwidert gleich, es werde, im Falle der Kurfürst die Garantie des pyrenäischeu Friedens ühernehmen sollte, hei der hisherigen Stipulirung der Suhsidieu uicht bleihen köunen, da die clevischen Besitzungen des Kurfürsten in diesem Falle der grössten Gefahr ansgesetzt sein würden.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 22. März 1674. (Or.) [Fürstenberg. Verhandlungen mit Wangelin. Oesterreich-pfälzische Beziehungen. Marsch der köluischen Völker durch hildesheimisches Gebiet.]

Der Kaiser ist erfreut darüher, dass der Knrfürst sein Vorgehen gegen 22. März. Fürstenberg billigt. Was Wangelin betrifft, soll Goess darauf achten, dass von Seite Braudenhurgs mit demselben nichts verhandelt wird, was den vorhabenden Verhandlungen des Kaisers nud seiner Verhündeten mit Braudenhurg praeiudicirlich sein könnte. Mit Kurpfalz ist bis dato uichts geschlossen worden 1); sollte dies geschehen, wird der Kaiser Goess instruiren, wie weit er davon Mittheilung machen kann, his dahin hat er nichts zu sagen, als dass des Kaisers dem ganzen Reich und Kurpfalz wohlgesinntes Gemüth darans zu ersehen sei, dass er dem Pfälzer auf sein Begehren alsohald eineu starken Succurs geschickt, ohgleich der Kaiser in keinem Bündnisse mit demselben his dato begriffeu sei 2).

Bezüglich des Durchmarsches der knrkölnischen Völker durch das hildesheimische Gebiet hat der Kaiser Bouruouville Befehl ertheilt, diesen Völkeru allen möglichen Abbruch zu thun3).

<sup>1)</sup> Der Abschluss des Vertrages erfolgte am 4. April; vergl. Dumont l. c. VII., 255 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Frankreich batte an dem Pfälzer, wegen der verweigerten Bewilligung des Besatzungsrechtes für französische Truppen in Oppenheim, grausame Rache genommen und das Land desselben überfallen; vergl. Häusser l. c. II. 627 ff.; Wagner l. c. I. 325. Die Schreiben des Pfülzers an den Kaiser und dessen Antwort in Londorp l. c. X. 117f.

<sup>\*)</sup> In einer Weisung vom 27. M\u00e4rz Couc. gibt Leopold dem Goess Kunde von der zwischen den Vertretern des Kaisers, Hollands und Spaniens gehalteuen und die an Dånemark, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg zu gewährenden Subsidien be-

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. März 1674. (Or.)

[Unterhandlungen des Goess mit dem Kurfürsten bezüglich der zum Schutze des Pfälzers zu ergreifenden Massregeln. Des Goess Urtheil über die Haltung der Brandenburger in dieser Frage. Verhandlungen des Verjus mit den Brandenburgern. Bedeutung von Achtienbovens Ankunft. Gollstein. Nachrichten aus Köln.]

23. März. Der Kurfürst hat auf des Goess Klagen fiber der Franzosen Einfall in die Kurpfalz sich sehr darüber ereifert, anch sehr heftig mit Wangelin nnd Verjus darüber gesprochen, als aber Goess den wirklichen Snecurs und die Verbindung mit des Kaisers dahin beorderten Völkern forderte, antwortete der Kurfürst, dass er nicht unterlassen werde dasjenige, was durch die Reichsstände würde resolvirt werden, anch seinerseits zu vollziehen. Daranf hat Goess den Kurfürsten ersncht, seinen Gesandten in Regensburg Befehl zu ertheilen, für die Unterstützung des Pfälzers energisch einzutreten und mit den kaiserlichen Bevollmächtigten über diesen Pnnkt zu conferiren1). Ich kann fast nit hoffen, dass man hierin andere Resolution nehmen werd, als was mit Churtrier geschehen, sondern werd man zufürderist die obhandene Tractaten mit Versicherung der subsidiorum wollen geschlossen wissen, dann man werde ungezweifelt die Rechnung machen, dass wann man vorher zur Action schritte, das Werk ratione subsidiorum viel schwerer hergehen oder gar nichts daraus werden möchte. Verjus hat abermals Conferenz gehabt1); er hat seine Forderungen herabgesetzt, doch wird von Seite Frankreichs Brandenburg ein wirkliches Engagement angetragen, zn welchem man sich aber hiesigerseits schwerlich verstehen dürfte. Doch hält Goess dafür, dass man von französischer Seite sich endlich contentiren werde, S. Ch. D. von allem Impegno mit uns abzuhalten, die obhandene Tractaten zu unterbrechen und dieselbe in statu neutralitatis zu lassen. Wegen der Restitntion von Wesel und Rees dürfte keine grosse Schwierigkeit entstehen, ob man aber die Subsidien zum Unterhalte von 10 000 Mann, ohne einen Nutzen davon zu haben, bei gegenwärtigen Conjnncturen wird geben wollen, daran müsse gezweifelt werden. Man will in Berlin vor allem Achtienhovens Anknuft abwarten; Goess besorgt, dass dieser ohne entsprechende Vollmacht kommen und mehr böses als gutes anstiften werde und Wangelin und Verins hoffen, man werde ihren Propositionen hesseres Gehör schenken, so bald sich gezeigt haben werde, dass Achtienhoven nicht bringe, was Brandenburg wünscht. Gollstein, der neubnrgische Abgesandte, hat seine Abschiedsaudienz genommen. Aus Köln berichtet der innge Schwerin, dass Wilhelm Fürstenberg nach Ehren-

treffenden Conferenz. Das Protocoll dieser Conferenz ist gedruckt in Act. u. Urk. III. 426 ff.

Ueber die in dieser Frage zu Regensburg gewechselten Schriften, Pachner l. c. 1. 702 f.

Puf. l. c. XII. 32; Droysen l. c. III., 473.

breitenstein geführt!) und dass von den Mediatoren an die französischen Gesandten das Ersuchen gestellt worden sei, die Verhandlungen aufzunehmen, was diese aber zurückgewiesen hätten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 30. März 1674. (Or.) [Achtienhovens Ankunft. Dessen Instruction. Verhandlungen des Goess mit demselben. Frankreichs Pläne bezüglich Brandenburgs. Urtheil des Goess mit dem Herzogs von Hannover Hattung. Wangelins Verhandlungen. Schwerins Erktärungen.]

Schütz wünscht lebhaft, dass die mit Windischgrätz und Brasser veran- 30. März. lassten Tractate geschlossen werden 2). Achtienhoven ist angekommen, hat Befehl alles mit Goess zu berathschlagen, wegen der rückständigen Subsidien des vorigen Jahres so viel als möglich zu abstrahiren, in der neuen Allianz aber, wenn Goess es für gut halte, sich auf 12 000 Mann und mehr einzulassen, doch mit der Bedingung, dass der Kaiser nehen Spanien und Holland den dritten Theil der Suhsidien zahle, welch' letzterem Vorschlage Goess widersprochen und behauptet hat, das müsse anders eingerichtet werden 3). Ratione der rückständigen Suhsidien hat Goess gerathen, dieselben in einer Pauschhandlung mit den nenen zu comhiniren. Schwerin äussert sich sehr günstig über Achtienhoven. Goess hat ans guter Quelle die Nachricht, dass Verins Befehl erhalten hat, Wesel und Rees sofort zu restituiren, wenn Brandenburg sich neutral erklären will. Goess hält es für gut und fast für nothwendig, dass ein spanischer Minister nach Berlin komme, oder dass doch wenigstens die Subsidienangelegenheit festgestellt werde. Da der Herzog von Hannover stets bei seinen Entschlüssen fest verharrt, überdies französische Gelder in Fülle bei ihm einlanfen, glanbt Goess, dass er schwerlich von seiner Franzosenfreundlichen Haltung inshesondere bei der Corruptheit seiner Minister, weichen werde. Dem Wangelin, der seine Bedenken dem Goess darüber geäussert hat, dass die Friedensverhandlungen durch die Entführung des Fürstenberg sich zerschlagen könnten, erwidert Goess, dass jedem friedliebenden Manne die Verhaftung Fürstenbergs nur angenehm und nützlich erscheinen müsse. Wangelin hat heim Knrfürsten angefragt, ob nicht Hannover in die hrandenhurg-schwedische Allianz aufgenommen werden könnte, welches eben dahin auslauft, was ich schon längsten vermerkt, dass man die dritte Party, mit welcher auf einmal nit fortzukommen, per partes gern formiren wollte. Man hat sich aber darzu dahie nit verstehen wollen. Schwerin betheuert, dass er zwar seine Absichten auf den Frieden richte und gerne sehen möchte, dass sein Kurfürst nicht in den Krieg verwickelt werde; doch werde er niemals etwas rathen, was wider den Kaiser, das Reich und des Kurfürstens Pflicht laufe.

Vergt. Orlich l. c. II. 107; der genannte Schwerin ist Otto von Schwerin der jüngere.

Der Abschluss erfolgte erst am 10./20. Juni 1674; Dumont l. c. VII., 263 ff.
 Vergl. die Instruction Achtienhovens in Urk. u. Act. III. 423 ff.

Mater. s. Gesch, d. G. Kurfürsten, XIV.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. April 1674. (Or.) [Schwedens Vermittelung für den Fürstenberger. Hannovers Haltung. Pfälzer. Achtienhovens Verhandlungen und Pläne. Unterredung des Goess mit demselben.]

April. Weisung vom 22. März erhalten.

Die schwedischen Mediatoren sollen, wie Goese erfahren hat, eine neue Sendung nach Wien vorhaben, um für des Fürstenbergers Freilassung zu wirken <sup>9</sup>). Unangesehen aller durch den v. Osten gemachten Sincerationen, ist, wie Goese glaubt, wenig Hoffmung den Herzog von Hannover für die gute Partei zu gewinnen, wenn nicht die geringer Aussieht zu Griffnudung der dritten Partei und die Antwort des schwedischen Königs, dass er weder zur dritten noch zu einer anderen Partei treten wolle, welche direct oder indirect dem kaiser und dessen Alliirten feindlich ist, den Herzog auf andere Gedanken bringen. In Berlin ist nan sehr misgestimmt, dass der Pfälzer an den Kurfürsten wegen der französischen invasion nicht geschrieben habe.

Der Duc de Bournonville sebreibt dem Goess, dass der General Sporck mehr Truppen in's Hildesheimische schicken werde, um die kurkölnischen von dort zu vertreiben. Achtienhoven hat von Goess begebrt, er möge ein Project verfassen, wie man mit Brandenburg verbandeln solle 1); nachdem aber Goess dies verweigert, hat man holländischerseits ein Bündnisproject entworfen, gleichen Inhalts et iisdem terminis, wie dasienige, welches der Brasser zn Celle tractirt, das für jetzt eine Defensiv- und Offensivalllanz bilden, nach beendigtem Kriege aber auf 10 Jahre in terminis einer Defensivallianz fortdauern solle. Achtienhoven wünscht baldige Erledigung der Angelegenheit, macht keine Reflexion auf Dänemark und Lüneburg, inclinirt das Quantum höher zu bringen, als es bei dem Haus Lüneburg ist, weil er vermerkt, dass man es hier also verlangt; Goess aber hat dem Achtienhoven gesagt, dass Holland so verfahren könnte, wenn es die Subsidien allein zahlen wolle, wenn aber nicht, müsste man sich vorerst mit Spanien unterreden. Das Werk sei von dem Beuningen3) anders eingerichtet worden, als es jetzt geschehe; daher räth Goess dem Achtienhoven, vorerst nur einige der Hauptartikel in terminis generalibus zu entwerfen, nm des brandenburgischen Hofes Ansichten darüber zu vernehmen.

## Promemoria Crockows vom 12. April 1674. (Aut.) [Frage der Neutralität Brandenburgs.]

12. April. Verjus bat in Berlin proponirt, dass sein König Wesel und Rees alsobald restituiren wolle, sobald Brandenburg die Neutralität versprochen habe, welche

Ueber Schwedens Vermittelung in dieser Sache Depping I. c. 222 f.; Puf. I. c. XII. 9; Pufendorf bei Helbig I. c. 36 f.

Urk. n. Act. III. 430.

Conrad van Beuningen; über seine Thätigkeit in der Allianzfrage Urk. und Act. III. 421.

ährigens auf das Reich und dessen Beschittung nicht ausgedehnt werden soll. Es ist die Frage, oh die Annahme diesse Vorschlages nicht dem allgemeinen Interesse förderlich wäre; denn erstens wird der Rheinstrom dadurch allgemach von freuden Gemänisenen gesähnbert, ferner diesse Städe aus freuder Gewalt befreit, der Bischol von Münster genübligt sich dem Kaiser zu unterwerfen. Und überdies behält Brandenburg freie Hand für das Reich zu Künpfen und kann so den Verbündeten ebenso helfen, als wenn es sich öffentlich für Holland und Snanie erklärt.

Sollte aher der Wiener Hof trotz dieser Erwägungen gegen die Annahme des framzösischen Vorschliges sein, dann hittet Greckow, dass Mittel angegeben werden diese Städte wieder zu gewinnen und zugleich zu verhindern, dass das ganze Land vollständig rubirt werde, was zu befürchten sei, wenn Brandenhurg die Vorschläge Frankreichs zurückweist. Ferner möge man Mittel angeben, durch die Brandenhurg für den durch die Zurückweisung der frauzösischen Annerbietungse erittenen Schaden entschäftigt werden kann.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 13. April 1674. (Conc.)
[Brandenburg-französische Verhandlungen. Brandenburgs Stellung zur Alllanz des
Kaisers mit Spanien und den Staaten. Versicherungen des Kaisers. Verhaltungsmassregeln für Goess. Erklärungen Spaniens. Woros. Ilannover.]

Der Kaiser hilligt des Goess Vorgehen in der brandenburg-schwedischen Ver- 13. April. tragsangelegenheit. Was das Anerhieten Frankreichs, Wesel und Rees zurückzustellen, für Bedentung hat, lässt der Kaiser dahin gestellt sein, Goess soll in jedem Falle verhindern, dass der Kurfürst mit Frankreich etwas dem Reiche praciudicirliches schliesse. Was das Hauptwork, nemlich den mit sein des Churfürstens Lden, und uns, der Kron Spanien und denen Generalstaaten obhandenen Tractat anreichet, da erindern wir dich im höchsten Vertrauen, dass der spanische Botschafter¹) allhier schon destwegen zu tractiren die Vollmacht habe, wir aber von dem v. Crockow vermerken, dass er hierin nicht mehr einen so grossen Eifer als anfänglich verspuren lasse, sonders Zweifel aus demo, dass er entweder seithere gar keine oder doch ein widrige Instruction empfangen haben müsse; darinnen wir durch dasienige um so viel mehrers gestärkt werden, wessen sich der von Schwerin gegen dich vernehmen lassen, dass er nemlich mit seinen consiliis auf einen guten Friedon ziele und gern sehen möchte, dass sein des Churfürstens Lden, aus dem Krieg verbleiben könnte. Um aus diesem Zweifel heransznkommen, soll Goess den Kurfürsten fragen, oh und wie er sich mit dem Kaiser, Spanien und den Staaten einigen wolle und

I) Balbesos.

was er dafür begehre. Der Kaiser und seine Verbündeten hoffen, dass er mässige Forderungen stellen werde. Der Kaiser versichere den Kurfürsten, dass wir unsern Theils hierzu alles dasjenige gern beitragen werden. was zu Beförderung und ehister Schliessung dieses Tractats gedeihlich sein wirdet. Allermassen wir nns bereit eben zu dem Ende dahin erklärt, dass wir zu mehrerer Beschleunigung der Tractaten mit des Königs in Dänemark, sein des Churfürstens und beeder Herzogen zu Celle und Wolfenbüttel L. L. L4en. unserer Seiten diejenige monatliche Subsidiengelder endlich nachlassen wollen, welche uns die General-Staaten wegen der über die verglichene 30 000 Mann stellende und sich nnnmehr wenigist in die 10 000 Mann erstreckende mehrere Mannschaft monatlich zu geben schuldig.... Goess soll sich alle Mühe geben, vom Kurfürsten eine entscheidende Erklärung zu erzielen, sich hiezu des Schweriu bedienen und mit Achtienhoven communicato consilio vorzehen. Ferners erindern wir dich in gleichmässigen höchsten Vertrauen, dass nemlich die Kron Spanien sich erklärt, allein mit Churbrandenburg und beeden braunschweigischen Herzogen zu tractiren und hingegen Dänemark darvon auszuschliessen, doch sich endlich der spanische Botschafter erklärt, wann die Tractaten mit allen diesen dreien Potenzen anf dem Fuss und Stand des pyrenäischen Friedens gesetzet werden könnten, dass er ihme noch wohl getrauete für diese gesammte 3 Parteien etwas von Subsidien zu erhalten. Da nun die Miteintretung Danemarks von allen Parteien gewünscht wird, lässt der Kaiser bei Spanien alles aufbieten, um eine Aenderung des Beschlusses durchzusetzen und hofft auf Erfolg. Die holländischen Gesandten 1) sind sehr erzürnt fiber dieses Vorgehen Spaniens. Goess soll allen 3 Mächten Aussicht auf einen baldigen günstigen Abschluss machen. Wegen Besetznug der Stadt Worms trifft der Kaiser bereits die Vorbereitungen. Bezüglich Hannovers ist abzuwarten, was v. Osten berichten wird,

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 13. April 1674. (Or.)

[Crockows Berichte. Verhandlungen mit Achtienhoven. Schreiben des Pfalzers.

Kölner Verhandlungen.]

13. April. Weisung vom 27. M\u00e4rz erhalten. Crockow berichtet aus Wien so\u00e4), dass der Kurf\u00fcrst mehr in Wien zu erlangen hofft, als hier in Berlin von Goess.
Achtienhoven ist mit der letzten Conferenz nieht zufrieden\u00e40. weil man

<sup>1)</sup> Conrad van Heemskerck und Bruijninex.

<sup>2)</sup> Puf. I. c. XII. 33.

b) Urk. u. Act. III. 431.

4 Monate alter Subsidien verlangt und beziglich der nenen Verhandlungen fest die Subsidien für 20000 Mann fordert. Die Urasche dieser behoen Forderung liegt darin, dass Holland mit Braunschweig auf 13000 Mann tractirt und Braudenburg es als Ehrenssehe betrachtet mehr in's Feld zu stellen. Achtienhoven drängt sich auf den Abechluss. Schwerin theilt dem Goess mit, dass der Kurfürst sich auf weniger als 15 000 Mann nicht einlassen wird. Knrpfalz hat endlich an Brandenburg wegen der französischen Invasion geschrieben). Soeben erhält man hier die Nachricht, Frankreich sei entschlossen die Verhandlungen in Köln abzuberbechen?

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. April 1674. (Or.)
[Verhandlungen der Brandenburger mit Achtienhoven. Romswinckels Berichte aus dem Haaz.]

Mit Achtienhoven werden viele Conferenzen gehalten; bis jetzt aber ohne 20. April. grossen. Erfolg, inheseondere wegen der hohen Forderungen Brandenburgs ratione subsidiorum; doch ist der brandenburgische Hof sehr zu einer Einigung geneigt, so dass diese erfolgen wird, wenn Holland bezüglich der Bedigungen etwas entgegenkomme. Das Werk mass aber bald zu Ende geführt werden, weil der Kurfürst die grosse Last nicht mehr lange allein wird tragen können. Romswinckel hat nas dem Ilaag geschrieben, dass der Prinz von Oranlen gerne mit Brandenburg übereinkommen würde und dass, wenn dem Achtienbowen in seiner Instruction etwas namenet sollte, er sofort damiber Befehl erhalten würde.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. April 1674. (Or.)
[March der kaiserlichen Truppen in's hildesheimische Geblet. Verhandlungen Crockows in Wien. Des Verjas Benübungen. Verhandlungen mit Achtienboven. Urtheil des Goess über die helländischen Pläne. Rath des Goess über das vom Kaiser und Spanlen einzuschägede Verfahren.]

Weisung vom 13. April erhalten.

23. April.

Wegen der kurkünischen im Hildesbefmischen liegenden Völker hat Goessschon berichtet, dass nach Bournoville's Mitheliungen mehr kalerliche Truppen dahin marschiren sollen, um die kölnischen zu vertreiben. Goess bittet
nm genane Nachricht über die Verhandlungen, die unt Crockow in Wien gepflogen werden. Was die von Crockow dem Generallieutenant') wegen der
von Frankreich hier geschehenen Propositionen gemachten Mitheliungen betrifft,
kann ich leicht gedenken, dass es goschehen E'. K. M. Sentimenten
ularüber zu sondiren, dann auch der Baron von Schwerin dergleichen bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Puf. l. c. XII. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Klopp l. c. I. 373f.; Ennen l. c. 333; Mignet l. c. IV. 279f.

<sup>3)</sup> Montecuccoli; für diese Eröffnungen Crockows Puf. l. c. XII. 33.

mir gethau. Obzwar gesagt werdo, dass diese Offerten pro sola neutralitate geschehen, glaube ich's saltem quoad snbsidia, so Frankreich zu geben, nicht, oder doch dass sicherlich darmit nit werde zugehalten werden . . . und habe ich von guter Hand, dass I. Ch. D. auch also darvon indiciren. Den Baron von Schwerin habe ich zufürderist ersneht, dass man doch candide et sincere mit nns umgehen und sich zu nichts oder ja nit anderst als communicato nobiscum consilio einlassen wolle. Verjus betreibt seine Sache mit grossem Eifer 1), begehrt schleunige Entschejdung, was ich bei I. Ch. D. dahin ausgedeut, dass die Franzosen ohne das Wesel und Rees ehisten zn abandonniren und dahero um so inständiger treiben, damit sie es cum aliquo beneficio und nit gratis zu thun.... Achtienhoven theilt dem Goess mit, die holländischen Minister in Wien hätten Vollmacht erhalten daselbst zu verhandeln, was Achtienhoven unangenehm berührt. Achtienhoven hat wieder Conferenz gehabt, was Goess mit Rücksicht auf den dadurch entstehenden Verdacht bei der gegnerischen Partei nicht für zweckmässig hält, znmal ans diosen Verhandlungen nichts heraussehe, da man bezäglich der Subsidien sich noch nicht geeinigt habo?). Goess glaubt, die Holländer meinen es mit dem Vertrage mit Dänemark nicht ernst, sondern wollen blos mit Braunschweig abschliessen. Mir ist beigefallen, ob bei so weit avancirter Jahreszeit und verlautenden Anmarsch der Franzosen, . . . die Tractaten dahin zu richten, dass ein jeder unter diesen dreien Potentaten (Dänemark, Brandenburg, Lüneburg) diejenige Anzahl, so sie in promptu haben, anmarschiren und das übrige in gewisser Zeit folgen lassen möchte. Man hat dahin zu sohen, dass die Franzosen, wie es bishere hergangen, nit gleich anfangs einen solchen Einbruch thun und so viel weg nehmen. dass hierdurch ihre Waffen Reputation gewinnen, die unsere herentgegen verlieren und die übrigo Campagne gnug zu thun haben, das verlorene zu recuperiron. Wie solle zu verstehen sein, dass, da Spanien die grösste Necessität hat und es mit den bnrgundi- nnd niederländischen Provinzion also beschaffen, wie wir wissen, dannoch von der Seiten morae in Beschlonnigung des Securs verursacht und die ermanglende Plenipotenz mit Dänemark zn tractiren vorgeschützt werde. Das Werk auf die pyreneische Tractaten zu richten, erfordert mehr Zeit als die gegenwärtige praesentissimae necessitates nit leiden. Ich wäre der unmassgeblichen Meinung, dass man das praesens negotium mit so leidentlichon conditionibus, als es sein kann, anzugehen; endlichon könnte man eventualiter auch super tractatibus Pyronois handleu und die conditiones

<sup>1)</sup> Droysen I. c. III., 474; Puf. I. c. XII. 32.

<sup>2)</sup> Urk. u. Act. III. 433 ff.

darnach richten. Ich halte darfür, dass auch diosem Churfürsten dieses gelegener sein und die Tractaten dardurch befürdert würden; dann, wie der Last, so l. Ch. D. wegen der grossen auf den Beinen habender Mannschaft tragen, sehr gross und dieselbe von allen Provinzien mit steten Klagten überloffen werden, also werden sie viel lieber zu solehen Propositionen losen, werdurch sie dieses Lasts am ehisten können ent-hebt werden. Im übrigen finde ich den in dem protocollo gesetzten scopum foederis auf Manutenirung des münster-, elev- und aachischen Frieden also gethan, dass von ehndrandenburgischer Seiten bei dem mit Frankreich geschlossenen Tractat kein faciler noch avantageusor können desiderirt werden. Von holländischer Seiten tragt man auf weniger nit an, als Offensiv und Defensivallinav wider Frankreich und die übrige Feinde des Staats und also auf einen öffentlichen Bruch, so dann billig von St. Ch. D. gar hoch zu consideriren und intuitu dessen die conditiones zu facilitieren...

Protocoll der Conferenz vom 24. April 1674 zwischen Montecuccoli und Crockow. (Conc.)

[Jägerndorfische Angelegenheit. Polnische Wahlfrage.]

Croekow erwähnt die jügerndorfische Angelegenheit, begehrt eine Entschei-3-1. April. Aung des Kähsers in derzeiblen und herzüglich der polnischen Wählsangelegenheit; erklärt, sein Herr finde es für gut, sieh bezäglich dieser blos in terminis generalibus zu hatten, wio es auch der Käser thue. Er finde es nicht zithlich einen Candidaten besonders zu neunen; dech wäre ein Beschluss zu fassen, gegen die Wähl welcher Personen man protestiren minste!) Montecuecoll meint, diese ausznschliesenden Personen seien Condé, Conti, Suissons oder ein anderer Franzose oder Anhänger derestben.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 27. April 1674. (Or.)
[Nachricht von geplanter Evacuirung Wesels und Rees'. Verhandlungen des Verjus.
Münster. Brandenburg-hollândische Verhandlungen.]

Der Generalmajor Spacer 2), der bei dem französischen Marschall De Belle- 27. April. fend 3) zu Wesel gewesen, hat nach Berlin geschrioben, dass ihm Bellefond ge-

Ueber die Verhandlungen Crockows in Wien in der polnischen Wahlfrage Puf. 1. c. XII, 77.

<sup>2)</sup> Vergl. Mülverstedt l. c. 436.

<sup>3)</sup> Ueber Bellefond vergl. Oenvres de Louis XIV. III. 480 ff.

sagt, er werde die Städte Wesel und Rees und die Schenkenschanze nächster Tage evacniren') und ihn den Tag wissen lassen, damit diese Orte mit hrandenburgischen Truppen besetzt werden könnten. Vielen kommt dies so fremd vor, dass sie an einen heimlichen Vertrag denken, was aber Goess nicht glauht, vielmehr der Ansicht ist, Frankreich habe dies gethan, nm den Knrfürsten zu gewinnen. Verins hat dem Schwerin ein Schreiben des Königs von Frankreich vorgelesen, ans dem zn ersehen gewesen, dass der König von Frankreich bereit sei Suhsidien zu zahlen, wenn Brandenhnrg neutral hleihe. Spaen hat berichtet, dass der Bischof von Münster an Bellefond nm Hilfe geschickt, die dieser aber nach königlicher Ordre hahe ahschlagen müssen?). Wenn dem also, glauht Goess, dass man den Bischof zur Raison hringen könnte, wenn Rahenhaupt anf der einen. General Sporck auf der anderen Seite dem Bischofe energisch zusetzen würden. In den Verhandlungen mit Achtienhoven zeigt sich der Kurfürst sehr ungeduldig, begehrt die räckständigen Subsidien und die Annahme von 20 000 Mann b). Goess that alles, um Achtieuhoven in guter Stimmnng zn erhalten. Ein guter Freund habe Goess im Scherz den "Director" Achtienhovens genannt. Auch in den Unterredungen mit Goess beharrt der Kurfürst auf dem grossen Quantum, da er allein operiren will. Goess betont, dass Achtienhoven ein Mann sei, der ganz sicher gehen und nicht mehr versprechen will, als wozn er Auftrag hat, aber auch nicht weniger. Er - Goess selbst halte sich so, dass er mehr ein Mediator als ein Vertreter einer Partei erscheine.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 4. Mai 1674. (Or.)
[Vertrag der Staateu mit Münster. Schwedens Haltung. Kriegsuachrichten. Aeusserungen des Verius.]

4. Mai. Die Nachricht von dem mit dem Bischofe von Münster in Köln geschlossenen Frieden hat den Kurffirsten nicht angenehm berührt'). Wie Achtienhoven berichtet, soll der Bischof den Stanten alles, was er denselben in dieme Kriege genommen, völlig restituiren'). Stratman, der viel mit den schwedischen Mediatoren amgegaungen, sagt dem Goess, dass Schweden, wenn es kann, Partei gegen dem Käiser nehmen werde. Ich will's auch glauben, unangesehen aller Sincerationen so man dem Grafen von Sternberg gethan und dahero ist dahin zu sehen, dass man bei nns das Werk in solchem Stand setze, dass ihnen der Lutst hierzu vergehe. Der König von Frankreich soll.

Iu der That erfolgte bald darauf die Räumung der beiden Festungen und der Scheukenschauze. Peter l. c. 204; Droysen l. c. III., 474.

Vergl. Depping 1. c. 229; Tücking 1. c. 233.
 Urk. u. Act. III. 435.

Der Vertrag der Staateu mit dem Bischofe wurde am 22. April geschlossen;
 Dumout l. c. VII., 259 ff.

<sup>\*) § 3</sup> des Vertrages vom 22. April.

plötzlich gegen Burgnnd gewendet haben 1); Goess fürchtet, dass die Alliirten dort nicht so gerüstet sein werden, wie sie sein sollten. Verins sagte dem Kurfürsten, nach des Kaisers Vorgeben gegen Fürstenberg werde der König von Frankreich auch nicht vor dem äussersten znrückschrecken, auch die Türken gegen Ungarn anfhetzen.

## Der Kaiser an Goess. Dat. Laxenburg 10. Mai 1674. (Conc.)

Brandenburg - pfälzische Beziehnngen. Oesterreich - pfälzisches Bündnis. Verbandlungen mit Crockow. P. S. Furcht vor einem brandenburg-französischen Bünduisse. Brandenburgs Haltung zum Allianzproject. Jägerndorf.]

Der Kaiser hat mit Freuden vernommen, wie freundlich der Kurfürst das 10. Mai. pfälzische Schreiben beantwertet hat; Goess soll beitragen das Verhältnis der belden Fürsten zu einem möglichst freundschaftlichen zu gestalten.... Der Vertrag zwischen dem Kaiser und Pfalz ist abgeschlossen, aber noch nicht ratificirt2). Dem Crockow hat der Kaiser auf dessen dem Montecnecoli gesendeten Billet mit Anführung der von Frankreich In Berlin gemachten Anerbietungen, geantwortet, er hoffe, der Knrfürst werde solchen Dingen, auf die kein Verlass sei, keinen Werth beimessen,

P. S. vom 13. Mal. Der Kaiser fürchtet, dass ein geheimes Abkommen zwischen Frankreich und Brandenburg getroffen worden sel, weil er sich sonst schwer erklären kann, warum die Franzosen, die alle anderen Plätze verwüsten, gerade Wesel und Rees nnbeschädigt lassen. Goess soll sich darüber zu orientiren suchen. Der Kaiser erwartet mit Spannung des Kurfürsten Erklärung auf das ihm zngesendete Vertragsproject2); wenigist wird daraus zu sehen sein, ob sie (Fr. Wilh.) noch ein rechten Lust zu uns zu treten haben und zwar ungeachtet des entzwischen mit Münster erfolgten Friedens, an welchem sonsten wir an dem von Crockow abnehmen, dass er von sein Anfangs hierin erzeigten merklichen Eifer gewaltig abgenommen und dato sehr abnimmt, so sonders Zweifl aus Befelch Sr. Lden, beschicht 1). Du aber wollest in Namen des spanischen Ambasciators, so viel es sich thuen lasst, Fleiss anwenden, dass S. Lden, sich mit der ausgeworfenen kaiserlichen Verpflegung auf die 7500 Mann befriedige, so gleichwohl ein ziemliches austraget und sie solches richtig zu überkommen und dahero ihre Völker

<sup>1)</sup> Für die Kriegsoperationen -- es erfolgte in dieser Zeit die Eroberung der Franche-Comté - Peter l. c. 213 ff.; Grimoard l. c. 467 ff.; Oeuvres de Louis XIV. III. 473 ff.; Rousset l. c. Il. 22 ff.

<sup>2)</sup> Der Vertrag war am 4. April geschlossen worden, die Auswechslung erfolgte am 18. Mai: Häusser L.c. II. 631.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>9</sup> Pnf. l. c. XIL 33.

inskünftig gar leicht zu unterhalten haben werden. Wir besorgen allein, es werde inmittels im Haag mit dem Derfflinger ein anders geschlossen worden sein'), wie wir dann erst- jetzo glaubwürdig vernehmen, dass auch der Graf Monterey das veranlastete . . . braunschweigische Project bereit unterschrieben haben solle; dahero unnöthig solches auf den Fuss der kaiserlichen Verpflegung einzurichten, als welche sie gewiss als ringere nicht annehmen werden, weilen sie schon die grössere erlangt haben, dergleichen wir dann auch von Churbrandenburg besorgen und förchten, dass auch sie sich darmit nicht befriedigen, sondern eben das Tractament wie Braunschweig werde haben wollen 2), so aber alles auf den ferneren Erfolg beruhet und wir darbei nichts zu verlieren haben, weilen wir zu diesen Subsidien nichts beitragen. Wegen Jägerndorfs soll Goess sein Gutachten abgeben, ob es vortheilhaft sei, in dieser Lage die Angelegenheit zu ordnen, oder ob eine Verschiebung zweckmässiger sei 2).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 14. Mai 1674. (Or.) [Räumung von Wesel und Rees. Schleifung von Festungen. Friede des Kaisers mit Münster.]

I4. Mai. Es ist die Nachricht von der Räumung Wesels und Rees' durch die Franzosen in Berlin eingetroffen 4). Der Kurfürst geht mit dem Gedanken um, Calcar<sup>5</sup>) und einige andere Festungen zu schleifen, da die Erhaltung der Besatzungen zu kostspielig ist. Ueber den Frieden des Kaisers mit dem Bischofe von Münster war man in Berlin nicht sehr erfreut; man wünschte sich an Münster zu rächen (); Goess hat aber hervorgehoben, wie nützlich dieser Friede dem allgemeinen Wesen sein werde.

<sup>1)</sup> Derfflinger war am 18./28. April nach dem Haag gesendet worden, um die dem Abschlusse der Allianz im Wege stehenden Hindernisse zu heseitigen; Puf. I. c. XII. 34; Peter I. c. 204 Aum. 2) Für die den Herzogen von Braunschweig gewährten Subsidien vergl. § VII

des Vertrages vom 10./20, Juni Dumont 1. c. 264.

<sup>3)</sup> Ueher die damals in dieser Frage geführten Verbandlungen Puf. l. c. XII. 33.

<sup>4)</sup> Rees war am 3., Wesel am 4. geräumt worden.

Die Festungswerke wurden — aber erst 1679 — geschleift; Mülverstedt 1. c. 508. 6) Geschlossen am 22. April: nber des Kurfürsten Haltung dieser Frage gegenüber Urk. u. Act. III. 433; Puf. XII. 10.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Mai 1674. (Or.) [Verhandlungen mit Achtienhoven, Räumung der elevischen Festungen.]

Achtienhoven hat noch nicht Befehl erhalten, sich über die von Branden- 18. Mai. burg vorgenommene Besetzung der Schenkenschanze zu beklagen 1). Schweden dürfte das Mediationswerk noch fortsetzen, um die Subsidien zu erhalten. Die dänische Truppenzahl soll nicht so gross sein, als gemeiniglich angegeben wird. P. S. Verius gibt vor., der König habe die Plätze im Clevischen ans purer Neigung zum Kurfürsten geräumt.

Goess an den Kaiser. Dat, Berlin 21. Mai 1674. (Or.) [Unterredning des Goess mit Schwerin über die einzuschlagende Politik des Brandenburgers, Subsidienfrage, Quantum der brandenburgischen Hilfsvölker, Dänemark, Verpflegung der brandenburgischen Völker. Urtheil des Goess über die Lage. Unterredung des Goess mit Schweriu über die Unterstützung des Pfälzers. Jägerndorf. Klagen ans dem Haag.]

Weisung vom 10. Mai erhalten. Am 20. Mai hat Gocss eine Unterredung 21. Mai. mit Schwerin, der meiut, dass causae communi nit vorträglich sein würde, wann I. Ch. D. mit ihrer Macht anderst wohin gehen und diese Länder verlassen sollten. Man vermeinte zwar, Schweden seie nit in statu etwas zu tentiren, wann man ihnen aber dnrch Entblössung der dieser Seiten gelegenen Länder die Occasion darzu gäbe, würden sie hoc ipso darzu angereizt und stimulirt. Zwar werde darfür gehalten, dass sie es aus Jalousie vor Dänemark zu unterlassen; man sage aber, dass Dänemark mit Frankreich sich wohl vergleichen möchte. Truge mit diesem ganzen Discurs dahin an, dass Spanien und Holland nit allein für die 15000 Mann, sondern anch für die übrige, so dieser Orten pro securitate communi zu verbleiben, einige subsidia bezahlen sollten . . . Ich habe geantwort, dass, wie er wüsste, E. K. M. zu diesen subsidiis nit zu concurriren, als könnte er desto mehr versichert sein, dass mein Absehen und repraesentationes allein auf Befürder- und Beschleunigung des Werks gericht. Circa quantum hätte ich vermeint, dass, bei gegenwärtigen Conjuncturen. da man die olcvische Plätze zu besetzen und dem preussi- und polnischen Werk zu attendiren, die 15 000 Ir, Ch. D. zu viel sein würden et in rei veritate, wie auch nach der ministrorum Meinnng, möchte es auch wohl also sein. Respectu Schweden hätte ich eben darum allzeit

<sup>1)</sup> In der That hatte schon die Klage stattgefunden; vergl. über diese Angelegenheit - die Schenkeuschanze gehörte in Folge des Geldern'scheu Compromisses den Staaten - Urk, u. Act. III. 436 und Anm.

für ein moderates Quantum, nemlich in allem von 30 000 Mann gerathen, weilen man durch Concurrirung aller dreien confoederandorum Schweden besser zurück in Zaum halten könne. Er könnte sich leicht einbilden, dass Spanien und Holland sich zu den Subsidien nicht verstehen würden, wann die wirkliche operationes an Ort und End, wo es ratio belli erfordere, nit erfolgen. Man müsste die Rechnung machen, dass wann man auch diese Tractaten nit schliessete, I. Ch. D. dannoch zu ihrer Versicherung eine ziemliche Anzahl Völker in ihren Landen halten müssten. Ich hätte allzeit auf ein solches Werk angetragen, so für beide Theil in raisonablen conditionibus bestünde und dahero beständig sein und zu beharrlicher Freundschaft und Vereinigung gereichen möchte . . Die Sach zu facilitiren, wollte er vermeinen, dass mit Dänemark nichts würde gehandelt, oder doch nit geschlossen werden, welches ich nit weis, ob man's zu wünschen. Goess fürchtet bei der Erregtheit der Stimmung den Abfall Dänemarks, falls man dasselbe nicht gehörig beachten sollte. Wie sich der von Crockow auch anstellen möge, glaube ich dannoch aus den schon berichten Ursachen, dass diese Tractaten anf dem Fuss des entworfenen Projects all ziemlich weit hätten können gebracht werden und wäre meines Erachtens der punctus wegen der Verpflegung noch wohl zu überwinden gewesen, wann auch mit denen Lünebnrgischen auf gleiche Weis wäre tractirt und geschlossen worden. Nun muss ich mit E'. K. M. glauben, dass weder die Herzogen zu Lünebnrg von dem, was sie schon erhalten, weichen, noch Chnrbrandenburg deterioris conditionis als selbige Herzogen werden sein wollen . . . Ich weiss anch nit, ob Spanien gnugsam auf dem jetzigen Zustand der Sachen reflectire, man macht Difficultät zn dem halben Theil der Subsidien zu concurriren und ich hielte pro bona sorte, dass die Holländer sich inskünftig darmit befriedigen wollten. Ihre Länder seind nun meistens widerum recnperirt, tota moles belli incumbet Hispanis et imperio; sola gratitudo, ut seculi mores sunt, ist ein zu schwaches Fundament die verhoffende Assistenz darauf zu banen. Der König in Frankreich inter alios fines, warnm er die holländische Städt und Provinzien fast ganz verlassen und sedem belli alio transferirt, mag anch diese Hoffnung haben, dass solchergestalt die Holländer den Krieg nimmer so eiferig continuiren, sondern desto ehender sich ad consilia pacis und Restaurirung ihrer Commercien wenden werden. Quid tunc nos? Wir werden entweder den Krieg allein führen oder diese so ansehnliche Occasion zu einem billigen und beständigen Frieden zu gelangen, versäumen und uns cum qualicunque pace contentiren müssen.

Mit Schwerin spricht Goess über die Nothwendigkeit mit Macht dem Kurfürsten von der Pfalz gegen Frankreich zu Hilfe zu eilen; Schwerin hetont, dass der Kurfürst dazu bereit sei, aber die Mittel nicht habe die Truppen zu erhalten and frägt, ob man nicht von den Ständen des Reiches, die keine Truppen bereit hätten, Geld fordern und mit demselben die brandenburgischen Truppen erhalten könnte. Bezüglich Jügerndorfs räth Goess diesen Stein des Anstosses aus dem Wege zu räumen, bei dem Geldmangel am kurfürstlichen Hofe werde eine Einigung anschwer zu erzielen sein. Wie Kramprich berichtet, beklagt man sich im Haag üher die grosse Truppenzahl, die Brandenhurg stellen und für die es Subsidien haben will.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Potsdam 23. Mai 1674. (Or.)1)

[Unterstützung des Kaisers durch den Kurfürsten betreffend.]

Er. K. M. zu Laxenburg datirtes gnädigstes Schreiben vom 9. Mai 2) 23. Mai. hab ich wohl empfangen und ablesend unterthänigst vernommen, welchergestalt E. K. M. begehren, dass ich mein zu dem Reichsquanto gehöriges Contingent der Mannschaft zu Ross und Fuss vermöge des Reichsconclusi 3) schicken und zu Er. K. M. am Niederrheinstrom stehender Armee hinzustessen und conjungiren lassen möchte. Nun werden E. K. M. aus meinen vorigen unterthänigsten Schreiben gnädigst ersehen haben, was massen ich nichts mehr gewünschet, dann dass Churtrier und Churpfalz L. Lden, wie auch andern bedrängten Ständen im Reich schleunige Hülfe widerfahren möchte, ich mich auch darzu willfährig erkläret, anch mir die Freiheit genommen E. K. M. gehorsamst zu ersuchen, dass sie solche Hülfleistung befördern wollten. Bei dieser Erklärung bleibe ich nochmaln beständig. Ueher die Art sich zu verständigen hat Crockow Befehl zu verbandeln.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 28. Mai 1674. (Or.) [Krankheit des Kurfürsten. Unterredning des Kurfürsten mit Verjus über Fürstenbergs Gefangennahme. Oesterreich-pfälzischer Vertrag. Achtienhoven.]

Goess war am 26. Mai beim Kurfürsten, der sich etwas wohler befand, 28. Mai. I. Ch. D. sahen doch noch übel aus und seind all ziemlich verfallen; sie

<sup>1)</sup> Kriegsacten.

<sup>2)</sup> Liegt nicht vor.

<sup>3)</sup> Die zu Regensburg in dieser Frage gewechselten Schriften bei Pachner I. c. I. 711 ff.: Londoro I. c. X. 267 ff.

haben seither noch einen Anstoss am Stein, daran sie sonsten nit zu leiden pflegen, gehabt; das lange liegen werd es verursacht und die Nieren erhitzt haben.

Verjus bat sich heim Kurfürsten über die Gefangennahme des Wilhelm Fürstenders geht besehvert, der Kurfürst aber, wie dieser dem Gosse mittehtig, ihm geantwortet, man möge doch nicht so viel Lärm von dieser Sache machen; er, der Kurfürst, habe keinen Grund sieb des Fürstenbergers auzunehmen. Der Fürst von Anhalt vertraut dem Goses, dass der Kurfürst durch das was ratione Breisach und Philippeburg in dem mit Kurpfalz geschlossenen Vertrage vorkomnt, beurundig sei.<sup>1</sup>). Ich habe mielt darüber um so mehr verwundert, weilen I. Ch. D., als Wangelin vor diesem dergleichen movirt, darauf geantwort und gefragt, ob's dem Reich so übel anständig, wann diese Festungen, daraus sie soviel Schaden thun, denne Franzosen widerum abgenommen würden und desgleicheu sagt mir der Fürst von Anhalt, dass er Ir. Ch. D. hierbei auch vorgestellt. Achtienhoven, der Goses hesucht, behauptet, der Kaiser sei nicht mehr so eifrig für die Fortsetzung des Krieges, wie vorher. In Berlin hat man Nachricht, dass Fraukreich mit Schweden von neuen verlandelt<sup>2</sup>).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 11. Juni 1674. (Or.)

[Arzk Fay. Klagen des Kurfürsten. Marsch seiner Truppen. Des Verjus Bemühungen. Allianz mit Braudenburg hetreffend. Schwerins Urtheil über Dänemark. Auswechselung der Ratificationen des österreich-cellischen Vertrages.]

 Juni. Ein berühmter Arzt Fay ist hieher gekommen, den Prinzen Friedrich, welcher etwas auswachsen will, zu curiren; ein Pflaster, das er dem Kurfürsten gegeben, hat diesem wohlgethan.

Der Kurfürst beklagt Achtienhoven gegenüher die Langsamkeit bei den Verhandlungen und betort, dass er in solchem Stande nicht Linger verharren könne; er misse wissen, woran er sei?). Der Kurfürst lässt Truppen — wie Goess gehört doop, wie der Kurfürst aber dem Achtienboven gesagt hat 8000 Mann — nach Berlin von Preussen marschiren?); wohin sie bestimmt sind, hat der Kurfürst dem Goess, der ihn gefragt, nicht gesagt. Ann Ooos gegenüber hat sich der Kurfürst über die Langsamkeit bei den Verbandlungen beklagt und gemeint Holland werde einen Kampf mit Prankreich nicht wagen. Goess gibt

Durch die Gebeimartikel des Vertrages vom 4. April war die Schleifung der Festungswerke von Philippsburg, falls die Kinnahme dieser Festung gelingen solhe, ausgesprochen wordeu; vergl. Dumont l. c. VII., 257 f.

<sup>2)</sup> Für Schwedens Haltung Carlson l. c. IV. 590f.; Mignet l. c. IV. 338.

Urk. u. Act. III. 438. Achtienhoven erwartete mit Ungeduld die Antwort der Staaten auf die Forderungen des Kurfürsten.

Droysen l. c. Ill., 480.

zn, dass des Kurfürsten Gründe für diese Behanptung stichhaltig seien. Verjus thut alles mögliche, um in Berlin Stimmung für Frankreich zu machen 1). In der Berathung des Mahrenholtz mit Schwerin, Somnitz und Blaspeil haben sich die letzteren wegen nicht erfolgter Communication dessen, was mit Brasser verhandelt worden 2), beklagt. Mahrenholtz hat ihnen blos die mit Windischgrätz geschlossenen Verträge communicirt\*). Er verhofft nicht, dass ehe und bevor die völlige Communication geschehen, ihme dahie einige eigentliche Resolution widerfahren werde. Hierüber proponirte ihm Goess, man könnte diese Formalität decliniren, von dem Tractat mit dem Brasser in etwas abstrahiren und di concerto ... die Tractate vornehmen; mein Absehen gehet dahin, dass solchergestalt der punctus der Verpflegung und andere leichter superirt und ein solides Werk gemacht werden könnte. Schwerin schien diesfalls keine besonderen Schwierigkeiten zu machen; zu Celle aber würde man schwerlich das Gehör dazu geben, noch von dem, was schon capitulirt, abweichen wollen, besonders da Brasser die Tractate unterschrieben zurückbringen solle. Schwerin glanbt, dass Dänemark sich mit den im letzten holländischen Projecte ausgesetzten Subsidien zufrieden erklären werde und sagt, dass man in Wien schon auf 16 000 Mann sich Crockow gegenüber eingelassen habe. Mit der Auswechselung der Ratification des mit dem Kaiser geschlossenen Vertrages scheint der Herzog von Celle bis nach erfolgter Auswechselung des mit Hollaud geschlossenen Bündnisses - wozu Brasser, wie Goess aus dem Berichte Kramprichs ersieht, bereits abgesendet sei - zögern zu wollen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18, Juni 1674, (Or.) (Klagen des Kurfürsten. Frage der Verlegung der Verhandlungen nach dem Haag. Verhandlungen Wangelins mit den Braudenburgern. Marsch der Truppen aus Preussen nach Berlin. Nachrichten aus dem Haag.]

Der Kurfürst hat Achtienhoven gegenüber hemerkt, er sehe wohl, dass er 18. Juni. vernachlässigt werde; er werde sich darnach zu richten wissen\*). Goess gegenüber betout der Kurfürst die grossen ihm von Verjus gemachten Auerbietungen. Der Pensionarius Fagel's) verlangt, dass die Verhandlungen im Ilaag geführt werden sollen; es wurde in Berlin darüber berathen, der Kurfürst ist aber

<sup>1)</sup> Urk. u. Act. 111, 438.

dagegen und für die Beendigung derselben in Berlin. Goess remonstrirt, dass 2) Brasser verhandelte im Nameu des Königs von Spanien und der Staaten mit den Braunschweiger Fürsten und schloss am 10./20. Juni den Vertrag mit ihnen ab.

<sup>3)</sup> Gemeint ist der von Windischgrätz im Namen des Kaisers unterzeichnete Vertrag vom 14./24. April 1674.

<sup>4)</sup> Urk. u. Act. III, 440 f.

b) Caspar Fagel, Rathspensionär von Holland; über seine Antheilnahme an dem Zustandekommen der Allianz Peter J. c. 205 Anm. 3.

im Haag die Sache am schnellsten erledigt werden könne, weil da die Vertreter aller Interessirter beisammen seien und die vorfallenden Differenzen dort durch den Prinzen von Oranien und durch den Grafen von Monterey am besten und am schleunigsten könnten beseitigt werden; doch sei Goess auch zur Verhandlung in Berlin bereit. Schwerin ist derselben Meinnng wie Goess, doch scheint die gegentheilige zu überwiegen. Goess spricht die Besorgnis aus, dass man den Kaiser und Goess für die Verzögerung des Vertragsabschlusses verantwortlich machen werde und räth daher dahin zu wirken, dass ein spanischer Minister nach Berlin abgefertigt werde, der die Tractate unterschreiben solle. Wangelin ist vor einigen Tagen eine Conferenz gehalten worden; Wangelin hat dem Kurfürsten Subsidien offerirt, damit er in die dritte Partei eintrete und den Frieden befördern helfe; nachdem man Wangelin zn versteben gegeben, dass Schweden Subsidien nehme, aber keine gebe, antwortete derselbe, dass freilich die Subsidien von Frankreich kämen, dass man aber wenn dieselben durch Schweden stipulirt würden sich für Frankreich nicht zu engagiren hätte. Solche Anerbietungen werden, wie Goess meint, nichts fruchten '). Die 6000 Mann marschiren von Preussen hieher; wie Schwerin behauptet, hat er an der Beschlassfassung in dieser Sache nicht theil genommen; es wird der militärischen Partei am Hofe diese Massregel zugeschrieben; es ist aber - wie Goess meint auch möglich, dass die Stände in Preussen diese Truppen nicht länger hätten erhalten können. Da aber die märkischen Länder ebenso beschwert sind, fürchtet Goess, dass der Kurfürst zu einer schlennigen Resolution sich genöthigt sehen wird. Man spricht davon, dass der Knrfürst persönlich mit den marschbereiten Truppen in das clevische Gebiet gehen und bei den schwächeren Ständen des Reiches Quartier und Unterhalt suchen wird,

In einem P. S. vom 22. Juni berichtet Goess, dass er von Kramprich und Don Emanuel de Litra') Schreiben erhalten habe, in denen ihm von dem Stande der Verhandlungen mit Dänemark und Brandenburg berichtet werde und dass Lira sich erbiete die Verträge sogleich nach erfolgter Unterfertigung seitens des Kurfürsten zu nuterzeichnen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 23. Juni 1674. (Conc.)
[Französisch-schwedische Beziehungen. Benehmen des Goess beim Abschlusse der Verträge mit Brandenburg und mit den Brannschweiger Fürsten. Verwendung brandenburgischer Truppen für andere deutsche Fürsten. Jägerndorf.]

23. Juni. Der Kaiser billigt das Vorgehen des Goess in allen Punkten. Er soll trachten zu erfahren, was es mit den geheimen Tractaten zwischen Frankreich und Schweden auf sich bat?). Goess erbält Vollmacht zu Verhandlungen über

Für die Verhandlungen der Brandenburger mit Wangelin in dieser Zeit Droveen l. c. III. 480ff. nnd Ann.: Puf. l. c. XII. 37.

<sup>2)</sup> Don Emanuel Franciscus de Lira, spanischer Gesandter im Haag.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) F

ür die franz

ösisch-schwedischen Beziehnngen dieser Zeit Mignet I. c. IV. 336 ff.

die Anfnahme Brandenburgs in das Bündnis der Alliirten. Bei der Unterzeichnung dieses und des Vertrages mit den Herzogen von Celle und Wolfenbüttel soll Goess darauf achten, dass wir in beeden mit keinen Subsidien beladen oder sonsten nicht etwas, so unserm Interesse und Convenienz znwider, darein eingesetzt werde, sondern dass nur dein Unterschrift zu mehrerer Bekräftigung und Autorität unter unserer Protection sodann vorgekehrt werde, wann unter ihnen vorhero dieses Werk seine völlige Richtigkeit erlangt haben wirdet, ... du wolltest nicht weniger alle Diligentien brauchen, damit mit negsten dieser Tractat dergestalt geschlossen werde, dass solchen sowohl die Kron Spanien als die Generalstaaten in effectn halten können. Wir erachten auch, dass Chnrbrandenburg für diesmalen nicht zur ausdrückentlichen Garantirung des pyreneischen Friedens und Setzung selbiger Kron widerum in solchen Stand zu treiben, sondern nur dahin zu vermögen seie, dass dieselbe solang bei uns Confoederirten mit ihren Waffen verbleiben und der Tractat solang seine vollkommene Kraft haben sollen, als bis dieser Krieg sich völlig geendiget und man einen beständigen Universalfrieden allerseits erlangt haben wirdet. Gegen die Zahlung des Geldes an Brandenburg für Truppen seitens der Stände, die keine Truppen bereit haben, hat der Kaiser nichts einzuwenden, jedoch dass ein jeder Stand selbige absonderlich zu unserer im Reich stehenden Armada den jüngsten Reichsconclusis gemäss 1) für diesmalen schicke. Wegen Jägerndorf ist dir gnugsam wissend, dass Chnrbrandenburg einmal kein Recht hierzu haben; jedoch wollten wir in gegenwärtigen Conjuncturen und zu Befürderung des zwischen uns, der Kron Spanien, denen Generalstaaten und sein des Churfürstens zu Brandenburg Lden, obhandenen Tractaten, zwar aus keiner Schuldigkeit, etwas übriges thnen, wann sich Churbrandenburg mit einem moderaten quanto befriedigen wollte. Wollest dahero die Negotiation mit Dexterität und Behutsamkeit von weitem anfangen und uns darvon Erinderung gehorsamst erstatten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 25. Juni 1674. (Or.) [Verhandlungen des Goess in der Allianzfrage. Verhandlungen mit Celle.]

Goess hat mit Blaspeil gesprochen nnd das Allianzwerk zu fördern gesneht?). 25. Juni. Sehr vortheilhaft wäre es gewesen, wenn man dem Romswinckel Vollmacht

i) Die darauf bezüglichen Acten bei Pachner l. c. I. 716 ff.

Blaspeil war, um die Verhandlungen mit Achtienhoven zu führen, aus dem Haag nach Berlin gekommen.

Mater, s. Gesch. d. G. Kurfürsten. XIV.

zugeschickt und die Tractate im Haag hätte unterzeichnen lassen. Man fordert in Berlin, dass Goess daselbst die Verträge unterzeichne; er erwidert, er habe noch keine Vollmacht dazn, werde aber nach Wien darüber referiren; zugleich betont Goess, man könnte ja im Haag durch Kramprich und Lira den Vertrag unterfertigen lassen, doch sei ande er bereit denselben zu unterzeichnen, sohald die holländischen und brandenburgischen Minister es gethan haben würden. Mahrenholtz hat dem Goess mitgetheilt, dass Brasser in Celle angekommen, die Verträge aber bis jetzt noch nicht geschlossen seien!).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 29. Juni 1674. (Or.)

[Communication des holländisch-braunschweigischen Bündnisses an Brandenburg.

Verhandlungen des Goess mit Achtienboven.]

29. Juni. Der wolfenbittelsche Praesident von Heimburg?) hat dem Knfürsten den mit Brasser geschiessenen und bereits untersechriebenen Tractat mit der Bitte um Gebeinhaltung communicit?). Achtienhoven hat dem v. Heimburg gesagt, — was auch des Goess Ansicht ist. – dass es für die Communication noch zu hörbe gewesen. Den französischen und schwedischen Gesandten i) hat Heimbung von dem Bindnisse als einem Defensivböndnisse gesprochen. Achtienhoven hat dem Goess verechiedenartige Dinge vorgetragen, welche die Höllinder bei dem aus Holland nach Berlin geschickten Projecte desiderien"); Goess hat ihm gesagt, man müsse so antworten, dass der Vertrag absgeschlossen werde, diese Entscheidung bezäglich der holländischen Forderungen aber auf fernere Unter-redungen verschieben, woraf Achtienhoven noch nicht geantwortet hat.

## Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 2. Juli 1674. (Or.)

[Conferent des Goess mit Somnitz und Schwerin. Besorgnisse Brandenburge betreffs der spanischen Subsidien. Verhandtungen der Brandenburger mit Achtienboven. Brandenburge Aufmahme in die Allianz Spaniens, des Kalsers und der Bolländer. Tapferkeit der kaiserlichen Truppen. Niene Verhandtungen in der Allianzfrage.]

 Juli. Goess communicirt, was in der zwischen ihm, Somnitz und Schwerin gehaltenen Conferenz vorgefallen ) und vermuthet, das dasjenige, was darin wegen

Sie wurden am 10./20. Juni 1674 unterzeichnet.

<sup>2)</sup> Fritz von Heimburg.

Ueber Heimburgs Thätigkeit in Berlin Puf. l. c. XII. 34.

Verjus and Wangelin.

Vergl. die Resolution der Generalstaaten vom 16. Juni 1674; Urk. und Act. III. 441.

<sup>9)</sup> Am 27. Juni hat Goess mit Schwerin, Somnitt und Blaspeil eine Conferenz. Schwerin betont, wie hochherzig sich der Kurfürst benommen und wie energisch er bei den Verhandlungen mit Holland vorgegangen sei. Er fordert von Goess das Versprechen, die Vollmacht vom Kaiser zur Unterzeichnung des Vertrages beiznbringen

eines neuen foederis defensivi gemeldet wird, von der durch den von Heimburg geschehenen Communication des mit Brasser geschlossenen Vertrages herrühre. Man zeigt sich seitens Brandenburgs besorgt, dass von Spanien mit den Subsidien nicht werde zugehalten werden, weil der Graf von Monterey durch seiner Gegner Bemühungen im Stiche gelassen werden dürfte. Im Uebrigen ist abzuwarten wie sich der Herzog von Hannover bei der bevorstehenden Zusammenkunft mit den übrigen braunschweigischen Fürsten erklären wird, da es leichter fallen würde, alsofort einen Theil der bereitstehenden Völker nach dem Rhein

and die Versicherung, dass der von hrandenbargischer Seite unterschriebene Vertrag anch von Emannel Lira unterschrieben werden solle. Da die kaiserlichen Minister dem Crockow erklärt hätten, wenn der Kurfürst von dem prätendirten Quantum der 20 000 Mann abstehen und sich mit 16 000 befriedigen würde. dass alsdann des Kurfürsten Contingent zur Reichsarmee in diesen 16 000 mit begriffen sein soll, dergestalt, dass derselbe ein mehreres hiezn nicht zu contribuiren bahen sollte; da ferner diese Hilfe vornebmlich dem Kaiser und dem Erzhause zu Gute komme, der Kaiser aber zu diesen Subsidien nichts beitrage, der Kurfürst aber allein so viel als die Staaten und Spanien zusammen thut, hofft der Kurfürst, dass Leopold dies in anderer Weise dem Knrfürsten vergnten wird. Der Kurfürst, der mit dem Kaiser heständig vereint hleiben will, hofft, dass der Kaiser zum Abschlusse einer Defensivallianz, welche auch nach beendigtem Kriege dauern soll, geneigt sein wird. Der Kaiser möge für die richtige Zahlung der Subsidien seitens der Spauler sich verwenden. Goess soll sagen, was er von den Gesinnungen des Herzogs von Hannover wisse, da von dessen Gesinning die Möglichkeit der ungehinderten Durchführung des vorhahenden Bündnisses abhänge. Man müsse auf Polen anch Rücksicht nebmen. Goess antwortet: Vollmacht habe er keine, weil man vermuthete, dass der Vertrag im Haag oder in Wien geschlossen werden wurde; Goess werde aber anh spe rati alles heitragen, was zur Förderung und Beschleunigung der Vertragsverhandlungen dienen konnte. Lira werde, wie ans dessen Berichten zu ersehen, kein Bedeuken tragen, den von den ührigen Alliirten unterzeichneten Vertrag zu unterschreiben und die Gelder auszuzahlen. Von dem Punkte der 16 000 Mann habe Goess nichts vernommen. Es sei nicht richtig, dass der Kaiser nichts leiste, er leiste durch die Verstärkung seiner Armee vielleicht mehr als die anderen. Im ührigen glaube er, dass der Kaiser, der sich dem Kurfürsten gegenüber stets so gewogen gezeigt, dies anch in Zuknnft thun werde. Es bestehe ja schon ein Defensivbündnis zwischen Brandenhurg nud Oesterreich; doch glaubt Goess, dass der Kaiser anf Wunsch in ein neues einwilligen werde. Goess meint, Spauien werde die Subsidien pünktlich zahlen; doch wird der Kaiser gewiss gerne seinerseits dazn beitragen, dass dies geschehe. Bezüglich Hannovers erklärt Goess nach den Berichten Ostens und Heimhurgs, dass der Herzog gegen die Allijrten nichts vornehmen und sich deu Reichs- und Kreisschlüssen conformiren werde und spricht die Vermuthung aus, dass in der That nichts von Hannover zu fürchten sei. Zur Vorkehrung von Schutzmassregeln bezüglich Polens ist der Kaiser stets bereit. - Die kurfürstlichen Bevollmächtigten erwidern nach kurzer Berathnng, man wurde gerne sehen, dass Goess den Vertrag naterschriebe, müsse es aber dem Beliehen des Kaisers anheimgestellt sein lassen. Einen Tractat über diese Punkte wünschen sie nicht, blos die Communication an den Kaiser. An Lira soll Goesa schreihen, ebenso der Kalser an den Herzog von Hannover.

marschiren zu lassen, wenn man dieses Fürsten genügend könnte versichert sein. Auch mit Achtienhoven ist eine neue Conferenz gehalten worden. Goess ist für den möglichst nachen Abschluss des Vertrages. Da sowohl die brandenburgischen Minister als anch Achtienhoven winnehen, dass Goess die Verträge in Berlin mit unterschreiben soll, wird er thun, was der Sache fürderlich ist, im fibrigen glaubt er nicht, dass man sich bezüglich der rückständigen Subsidien wird einigen können; er ist daher der Ansicht, man solle auch diesen Punkt künftigene Berafhungen vorbehalten. Man schätzt und rühnat überall die Tücktigkeit der kaiserlichen Truppen in dem letzten Treffen in der Pfalz, trotz der grossen Vorthele, die der Feind davongetragen bat!). Nach einer neuen, unmittelbar vor Absendung dieses Schreibens gehältenen Conferenz mit Achtienhoven, Somnitz und Blaspeil meldet Goess, er höffe dass die Verträge nach dem jetzt vorliegenden Projecte unterschrieben und die Punkte bezüglich derer man sich nicht einigen könne ferneere Berathung vorbehalten bleiben werden?); Goess wird anf abermaliges Annschen auch seinerseit die Tructate sub sep erat unterschrieben seinerseit die Tructate sub sep erat unterschrieben.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. Juli 1674. (Or.) [Unterzeichnung des Vertrages. Verhandlungen fiber die Kriegsoperationen. Urtheil des Goess fiber die vorzunehmenden Massregeln. Verhandlungen der Brandenburger mit Verjns. Brandt.]

6. Juli. Am 5. Juli ist der Traciat von Achtienboren und den brandenburgischen Ministern unterzeichnet worden? Die neuen Erinnerungen Brandenburgs und die nicht erledigte Frage der alten Subsidien sind weiteren Verhandlungen vorbehalten worden? D. Achtienboren hat es übernommen dem Kurfürsten alsobald bis 100 000 Thaler zahlen zu lassen. Ooess hat dem Kurfürsten, dem Ministern und Achtienboren remonstrirt, wie nüthig es set, dass ein Theil der kurfürsten. Ber dem Kurfürsten alsobald en Schwerin hat Ooess vorgestellt, dass solchengestalt die Armeen nach der zu Ruremonde genommenen Ahrede operiren könnten, da sonst de Souches seine Armee, da er den Pfäizer unterstützen soll, theilen müsste. ... Achtienboren will sich in Verhandlungen über diesen Punkt nicht einlassen; er ellt fort, zum Prinzen von Oranien und dann nach Hause. Ooess hat an den Duo de Bournonville geschrieben, er möge dem Kurpfäizer aufordern, sofort einen Gesandten an den Brandenburger und an den Lüneburger zu senden; ebenso zu Monterey

Gemeint ist die Schlacht bei Sinsheim; vergl. Peter l. c. 217 fl.; Grimoard l. c. II. 513 fl.: Mém. de Deschamps 314 fl.: Beaurain l. c. 101 fl.; Rousset l. c. II. 71 fl.

Dies war in der That der Fall; vergl. Urk. u. Act. III. 442.
 Der Vertrag war am 1ten, nicht am 5ten unterzeichnet worden; vergl. den

Abdruck bei Dumont I. c. VII., 267ff. Actes et mém. de la paix de Nimégue I. 655; Mörner I. c. 383 ff.; Puf. I. c. XII. 35; Peter I. c. 205 ff.; Droyseu I. c. III., 482 f.

<sup>4)</sup> Urk. u. Act. III. 442 und Anm.

Ueber die Lage des Pfälzers und die Verwüstung seines Landes Peter l. c. 221 f.; Häusser l. c. II. 631 ff.

und zu dem Prinzen von Oranien. Goess schreibt gleichfalls in diesem Sinne nach dem Hang. Goess hält für nothwendig, dass ein spanischer nud ein holländischer Minister nach Berlin kommen, nicht allein wegen der Musterung, sondern anch wegen des Marsches und der Operationen die Notdurft vorzukehren. Verjus hat anlängst eine Confereuz gehabt, die intercipitran Schreiben Monterey's and Liras, worin von den Verträgen die Rede ist, vorgelesen und sich sehr beklägt, anch gegen Blaspell sich vernehmen lassen, sein König werde sich schon richen; es ist ihm aber geantwortet worden, dass der Kurfürst den Kaiser und das Reich niemals verlassen könne und wolle'). Der Kurfürst winscht lebhaft, dass der neumkrische Kanaler Brandt mögliches bild in Schweden anlänge').

Der Kaiser an Goess. Dat. Wiener Neustadt 7. Juli 1674. (Conc.)

[Unterzeichnung des Vertrages in Berlin. Marsch der brandeuburgischen und hraunschweigischen Truppen.]

Beräglich des Verhaltens des Goess bei dem Abschlusse des Vertrages 7, Julibleibt es bei dem, was ihm am 23. Juni mitgetheilt wurde. Der Kaiser hat
nichts dagegen, dass er auf das Ersuchen de Lira's hin im Namen der Krone
Spanien naterzeichne. Da die Umstände es erfordern, dass die branderbugischen
nund braunschweigischen Truppen an den Oberhein und nach Trier marschiren
nud daselbst wirklich operiren, soll Goess, sobald die Verträge unterzeichnet
nund die Subsidiengeder erlegt sind, energisch den Abmarch und den Befehl
zur Offensive fordern. Der Kurfürst von Sachsen hat dem Kaiser seine Bereitwilligkeit erklärt, die obersächsische Kreisvölker alsobald gegen der Pfalz
anziehen und agiren zu lassen und also es nur an Churbrandenburg
erwindet, dass auch dieselbe ihr Kreisquotam darzu geben und selbige
mit denen andern weg ziehen lassen wollten, derowegen deu auch dieses
Werk bei I. Lée. bestens treiben wollest, jedoch mit Vorbehalt des Abzugs, welchen etwa S. Léen. dardurch an denen mit der Kron Spanien
und Holland stipulitren 16 000 Mann praetendiren ...

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. Juli 1674. (Or.)
[Holländisch-dänische Allianz. Marsch der kurfürstlichen Truppen. Verhandlungen der Brandenhurger mit Wangelin.]

P. S. 1)

<sup>2</sup>) Ueber Christoph Brandts Mission in Stockholm vergl. Puf. l. c. XII. 39.

5) Der Bericht selbst ist nicht erhalten.

Ueber die Verhandlungen des Verjus mit den Brandenburgern in dieser Zeit Puf. l. c. XII. 38.

dem Karfünsten mitgethellt, dass die von Preussen heranziehenden Völker linen Marsch selbeunigst fortsetzen und mit den übrigen Völkeren in Magdebung zusammentreffen würden; der Knrfürst sei entschlossen, Kurpfalz nicht preiszugeben. Da Goess aber gesehen hat, dass der Kurfürst seine Truppen nicht trennen und einen Theil nach der Pfalz vorangehen lassen werde, hat er bei den Läneburgischen alle Remonstrationen gethan, damit die Herzoge zu Celle und Wolfenbittel die in Bereitschaft stehenden 9000 Mann ande der Pfalz anmarschiren and mit des Kaisers corpo daselbst coninngiren lassen wollten. Wangelin hat in einer Conferenz mit den brandenburgischen Ministern die Communication des neugeschlossenen Vertrages begehrt und als man ihm vorwarf, dass von Schweden die mit Hannover geschlossene Allinz nicht communicit worden 91; doess aber kann sich wohl erinnern, dass er in früheren Unterrodungen das Gegentfelle behanptet hat.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 18. Juli 1674. (Or.)
[Marsch der brudenbergischeu Truppen. R\(\tilde{e}\)cksicht Bradenburgs auf Hannover.
Haltung des Herzogs von Hannover. Secretaritiel des \(\tilde{e}\)dereichleberbraussbergigschen Vertrages. Wangelin. Rath des Goess betreffs der vom Kaiser beim nieder\(\tilde{s}\)der betrages vom Hannover.
Bitte des Goess un Abberrufung.\(\tilde{f}\)

Achtienhoven ist zufrieden abgereist. Goess drängt auf Absendung der 18. Juli. bereit stehenden Völker nach der Pfalz, der Prinz von Oranien will seinerseits den March der brandenburgischen Truppen nach Cleve, der Kurfürst endlich will seine Truppen nicht trennen; doch hofft Goess, dass dies letztere zu erreichen sein nnd so jeder Theil befriedigt werden wird?). Brandenburg nimmt sehr viel Rücksicht auf Hannover und hält es für sehr gefährlich, den Herzog von Hannover mit 15 000 Mann im Rücken zu haben. Die Deputirten des Hanses Braunschweig sind in Burgsdorf zusammen gewesen und der Vertreter Hannovers hat gute Versicherungen gegeben und erklärt, dass der Herzog nichts dem Kaiser und dem Reiche praeiudicirliches thun werde. Des Goess Vorschlag, Blaspeil möge auf seiner Reise nach Cleve und nach dem Haag in Hannover sich anfhalten, wird mit Rücksicht auf die schwebenden Ceremonialstreitigkeiten vorerst abgelehnt. Goess hat die Ratificationen mit den Vertretern Celle's and Wolfenbüttels ausgewechselt. Nach Berathung mit Goess hat Blaspeil es für zweckmässig erachtet, die ihm durch Romswinckel zugekommenen Secretartikel des Vertrages zwischen Braunschweig und dem Kaiser nicht selbst dem Knrfürsten mitzutheilen, sondern zur Bezengung des guten Vertrauens durch den brannschweigischen Abgesandten mittheilen zu lassen. Wangelin beklagt sich, dass

Vergl. über dieses Gespräch Puf. l. c. XII. 39.

Ueber die verschiedenartigen Forderungen der Alliirten an Braudenburg Peter l. c. 224, 227.

ihm der Vertrag des Knrffristen mit dem Kaiser, Spanien nmd Holland nicht communiciti werde nm zeigt mit dem Absehlusse desselben nicht einverstanden zu sein '). Im niedersächsischen Kreise soll ein Kreistag demnächst ausgeschrieben werden; wird der Kaiser zur Beschickung eingalden, so soll — meint Gosser jemanden senden, wenn er nicht eingeladen wird aber anch jemanden dahin abfertigen, der insbesondere daranf sieht, dass Hannover auf die Seite des Kaisers tritt, oder doch weingstenn neutral bleibt. Da der Vertrag mit Brandenburg jetzt abgeschlossen ist, bittet Goss nm Uebersendung der versprechenen 4000 Thaler für Schwerin and je 2000 Thaler für Somnitz und Jena. Der Karffrat will persönlich ist Seld gehen; vorerst nach Cleve, nm sich mit dem Prinzen von Oranien und mit Monterey zu bereden. 'O. Gosse bittet ihn, mit Rücksicht anf sein bobes Alter, das ihm nicht erlaube dem Kurfürsten im Felde zu folgen, abzuberufen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 20. Juli 1674. (Or.)
[Verhandlungen des Goess bezöglich des Marsches der lüneburgischen Truppen nach
der Pfalz. Mittheliungen Auhalts über den Pfalzer. Des Kurfürsten KriegsplänePolnische Angelegenbeit. Anhalt. P. S. Bille für die Pfalz.]

Der Knrfürst hat von Goess gefordert, er möge dem Lünebnrger zur Ab- 20. Juli. sendung von Truppen in die Pfalz znreden. Goess erwidert, dass niemand das besser thun könne, als der Kurfürst selbst, wenn nur auch einige von seinen Völkern mitgiengen. Dann hat Goess mit dem Abgesandten des Lüneburgers 3) gesprochen, aber noch keine Antwort erhalten. Der Fürst von Anhalt ist ans der Pfalz nach Berlin zurückgekehrt und hat dem Knrfürsten energisch wegen des Marsches nach der Pfalz zugesprochen und dem Goess mitgetheilt, dass der Pfälzer entschlossen sei, sich mit aller Kraftt zu vertheidigen, wenn er nur der Hilfe sicher wäre. Der Kurfürst verspricht dem Goess, mit dem Abgesandten des Lüneburger Fürsten zu sprechen; er erwähnt auch die vorzunehmenden Operationen und bemerkt unter anderem, dass man Philippsburg anzugreifen und wenn man es bekäme, zn schleifen hätte. Es wird behanptet, die Schweden hätten vor bei Stettin ein Lager zn schlagen. Goess hat abermals wegen der polnischen Angelegenheiten gesprochen and ein Defensivbundnis gegen alle zu besorgenden Znfälle angetragen, was aber der Kurfürst ablehnt, indem er zngleich meldet, was Hoverbeck aus Polen berichte, dass sich nemlich alles zum Frieden mit den Türken anlasse 4). Der Fürst von Auhalt wird als Stattbalter iu Berlin bleiben. Im P. S. vom selben Datnm berichtet Goess über ein Schreiben des Lisola an ihn, in welchem dieser schleunige Hilfe für die Pfalz fordert.

<sup>1)</sup> Paf. l. c. XII. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Peter l. c. 228; Urk. n. Act. II. 522.

<sup>2)</sup> Heimburg.

Ueber die polnischen Kriegshändel dieses Jahres Th. Europ. XI. 563f.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 23. Juli 1674. (Or.)
[Marsch der läneburgischen Truppen. Meldungen Kramprichs über die Pläne des
Prinzen von Oranien und Montereys.]

23. Juli. Die lüneburgischen Gesandten bestehen darauf, dass die Truppen ihrer Herren alsbald nach den Niederlanden marschiren, trotzdem ihneu die Notdurft den Pfälzer zu unterstützen vorgestellt und betont worden ist, dass die Unterstützung des Pfälzers dem Kaiser erwünschter wäre. Endlich einigte man sich dahin, dass ein Bote eiligst nach den Niederlauden geschickt werde, der den Staaten den Staud der Dinge in der Pfalz mittheilen solle, weil zu hoffen sei, dass die Staaten dann ihre Meinung andern werden; unter dessen aber sollen die lüneburgischen Truppen Ihren Marsch nach der Weser so nehmen, dass sie nach erfolgter Antwort den einen and den andern Weg einschlagen können ). Goess hat von Kramprich ein Schreiben erhalten, worin dieser meldet, dass der Prinz von Oranien und Monterey ihre Ansicht geändert hätten und den Marsch der lüneburgischen Truppen nach der Pfalz billigen, wenn die brandenburgischen nach den Niederlanden marschiren?). Goess ist auch von Fagel ersucht worden den Marsch der braudenburgischen Truppen nach den Niederlanden zu beschlennigen 1). Kramprich meldet feruer, dass der Vertrag mit Dänemark am 14. Juli unterschrieben worden sei4).

Protocoll der Conferenz vom 25. Juli 1674 zwischen Montecuccoli und Crockow. (Conc.)

[Bitten Brandenburgs. Erlass des Reichscontingentes. Verlängerung der Allianz vom 1. Juli auf 10 Jahre. Intervention bei der Subsidienleistung. Sicherung vor Hannover. Stellung zu Polen. Jägerndorf.]

25. Juli. Crockow übergab gewisse Punkte, welche des Kaiser allein angehen?) und fügte hinzu, Brandenburg habe mit Spanien und Holland vornehmlich mit Rücksicht auf den Wunsch des Käisers abgeschlossen. Da nun der Kaiser zu den Subsidien nichts beiträgt, hofft der Kurfürst auf anderweitige Unterstützung durch den Kaiser. Der Kurfürst bofft, der Kaiser werde von ihm über die wirklich stellenden 16 000 Mann sein "Reichscontingent weiters nicht begehren. Der Kurfürst verlangt, dass diese mit dem Käiser, Spanien und Holland getroffene Allianz nicht blos auf die gegenwärtigen Conincutrens, sondern auf 10 den

<sup>1)</sup> Für diese Verhältnisse vergl. Peter l. c. 228 ff.; Puf. l. c. XII. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dem Prinzen von Oranien war es erst nach langen Bemühungen gelungen Monterey für diesen Plan zu gewinnen; vergl. Peter l. c. 232.

Peter l. c. 232.

<sup>9)</sup> Der Vertrag zwischen Kaiser, Spanlen, den Staaten einer-, Dänemark andereseits wurde nieht an 14., sondern am 10. Juli geschlossen. Dumont I. c. VII., 269; Basnage I. c. II. 538; Gebhardi I. c. 526.

<sup>4)</sup> Liegen nicht vor.

hinans extendirt werde. Der Kurfürst büttet um die Intervention des Ksieers, auf dass die Subsidienzablung von Holland und Spanien regelmässig erfolge. Brandenburg findet es für nöthig, dass Hannover entweder in diese Partei gebracht oder sonst vorgesehen werde, dass Brandenburg von diesem Herzoge nichts zu fürchten habe. Da der jetzige König von Polen) den Kurfürsten gewarnt hat sich einer Partei anzuschliessen, mit Vermelden, er könne ihm jetzt den Grund nicht offenbaren, bittet der Kurfärst den Kässer him diesen Grund, falls er ihn kenne, mitzutheilen, wenn nicht, denaelben durch seine Vertreter erforschen zu lassen. Ferner betont Crockow, der Kurfürst wundere sich bezöglich der Jügerndorfer Angelegenheit keine Antwort erhalten zu haben. Die kalseitlehen Commissäre versprechen dem Kaiser über diese Angelegenheiten Bericht erstatten zu wollen.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 27. Juli 1674. (Or.)
[Des Kurfürsten Plan nach der Pfalz zu marschiren. Werbungeu des Bischofs von Münster. Schwedens Politik. Brandesburg-sichsische Betiebungen. Sachsens flatlung. Des Verjus Abreise. Wangelins Mittheliungen von Marsche schwedischer Truppen. Besognis des Kurfürsten in dieser Sachel.

Somnitz theilt dem Goess mit, dass der Kurfürst jetzt für den March nach 27. Jali. der Pfalz eingenummen sei, an den Prinzen von Oranien in diesem Sinne geschrieben habe und von Goess die Beförderung dieser Angelegenheit wünsche?. Von Minster wird gemeidet, dass der Bischof wieder stark wirbt. Schweden bemüht sich die Zusammenkunf des niederskinischen Kreises zu verzögern, well es fürchtet, die Stände könnten sich zur Unterstützung der Pfalz entschliessen.

Berlepsch ist aus Sachsen zurück; wie seine Instruction sehr allgemein gewesen ist, so ist auch die Antwort des sächsischen Kurfürsten; Hoffnung auf neue Truppenzuzüge der Sachsen ist keine. —

Man wartet in Dresden mit Verlangen auf den wolfenbittelschen Prisidenten v. Heimburg und nimmt sehr viel Rücksicht dasselbst auf das Haus Lindung. Heimburg ist am 25. Juli nach Dresden gereist. Verjus hat dem Kurfürsten zu verstehen gegehen, dass er ihn nach Cleve begleiten und von dort nach Frank-reich gehen wolle; das erstere wurde ihm abgeschlagen, der Pass für die Reise wird ihm in Haus geschickt werden.

Wangelin meldet, dass Wrangel in Stockholm erwartet werde Abschied vom Könige zu nehmen, dass 36 Schiffe bereit seien Truppen nach Deutschland zu bringen, dass 16 Kriegsschiffe ausgerüstet und 10 000 Bootsknechte dazu geworben worden seien<sup>3</sup>). Der Kurfürst zeigt Besorgnis über diese Nach-

<sup>1)</sup> Sobieski.

<sup>7)</sup> Ueber die Grunde dieser Meinungsänderung Peter l. c. 231 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ueber Wangelins Verhandlungen Puf. l. c. XII. 39, 41: für Schwedeus Haltung in dieser Zeit Carlson l. c. IV. 591; Mignet l. c. IV. 339 f.

richten; vermeint, dass der Kaiser gut daran thäte, wenn er in Schlesien werben würde, nnd erklärt, dass er selbst, sobald die bisher in Berlin stationirten Völker marschiren, nene Werhungen vornehmen wolle<sup>1</sup>).

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 3. August 1674. (Or.)

[Marsch der brandenburgischen Truppen. Sachsen. Schwedische Truppensendnngen.

Gegenmassregeln. Verjus. Wangelin.]

3. Aug. Mis de los Balbesos and Heemskerck begehren belde in Schreiben, die sie an Goess gerichtet haben, er möge den Marsch der hrandenhargischen Truppen nach dem Oherrhein heschlennigen helfen. Goess spricht mit dem Kurfürsten über die Mittel, die ergriffen werden sollen, auf dass der Marsch der hrandenhnreischen Truppen nach Westphalen durch das hannover'sche Gehiet vom Herzoge Johann Friedrich von Hannover nicht difficultirt werde 2). Der Knrfürst von Sachsen begehrt, dass seine Länder vom Durchzuge verschont hleihen mögen. Die Nachrichten, dass Schweden mehr Volk auf den Reichshoden hringen und der Franzosen Partei annehmen werde, danern fort; der Kurfürst verlangt, dass die obersächsischen Kreisvölker gegon die schwedischen Grenzen hin gelegt werden. Sachsen wird, wie Goess glauht, schwerlich dazu zu bewegen sein. Goess hält auch für gnt, dass der Kurfürst sein Contingent bei dem obersächsischen Kreise stellen und dahin trachten solle, dass diese Kreisvölker mit ihm nach dem Rhein marschiren. Verins macht mit der Ahreise Erust; Wangelin klagt über Mangel an Vertrauen.

Der Kaiser an Goess. Dat. Wien 3, August 1674. (Cone.) [Abweisung des kufürstlichen Begebrens von der Stellung der in Regenaburg vollten Truppenzah befreit zu werden. Subsidien für Brandenburg. Stellung des Kaisers zum Herzoge von Hannover. Verwendung der brandenbargischen Truppen. Belohnung für die kurfürstlichen Ritthe. Goess.]

Aug. Der Kaiser billigt des Goess Vorgehen in allen Punkten.

Sein des Churfürsten L<sup>sea</sup>. Begehren, weilen sie vermög der mit uns, der Kron Spanien und denen Generalstaaten jüngst geschlossenen Tractaten 16 000 Mann in s Feld stellen, dass sie hingegen ihres vermög des zu Regensburg jüngstmals ausgefallenen conclusi) zu stellen habenden Kreiscontingents enthebt und solches unter obbemelten 16 000 Mann verstanden werden möchte, verlangten wir St. L<sup>tea</sup>, wie in allem also

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In einem Schreiben vom selben Datum Gölin a. d. Sp. empfiehlt der Knrürst dem Kaiser f\u00fcr die Zeit seiner Abwesenheit seine L\u00e4nder, die zn sch\u00e4tzen der Kaiser in seinem Antwortschreiben vom 25. Ang. verspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber des Hannoveraners Haltung Puf. l. c. Xil. 55.

a) Pachner l. c. I. 726.

auch in diesem gern zu willfahren, allein wirdest du die Ursachen aus dem hiebeiliegenden Protocollo mit mehrerm ersehen\*), warnmben wir solches einmalen nicht wohl thun können und was diesfalls in Vorschlag kommen, welches du St. Lden, gebährend anzeigen und zugleich aus diesen kein grosses Negotium machen wollest; sonst ist es gewiss nicht, wie es der v. Crockow hinein berichtet, dass wir in dies sein des Churfürstens Begehren bereit gewilliget und ihme solches durch unsere mit demselben zu conferiren verordnete commissarios angedeutet haben sollen. Und weilen höchst nothwendig, dass die churbrandenburgische Völker, soviel ihr Contingent von den durch die Reichskreis stellende Mannschaft anbetrifft, nnnmehr ohne Verlierung einiger Stund in die Pfalz anmarschiren, zumalen sonsten die andere Kreis, auch in specie der schwäbische und fränkische, neben unseren angränzenden Erblanden in der höchsten Gefahr stehen, als wollest du solchen Anmarsch soviel Menschen möglich nach allen Kräften beförderen und an allen Orten, wo dn es für nothwendig zu sein erachtest, alle bewegliche Anmahnung thuen. Goess kann dem Kurfürsten versichern, dass der Kaiser bei Spanien und bei den Staaten im Sinne der pünktlichen Erlegung der Subsidien wirken wird. Die Absendung eines kaiserlichen Bevollmächtigten nach Hannover hält der Kaiser im gegenwärtigen Momente für nnnöthig, da sich der Herzog gegen den König von Dänemark nnd gegen die Herzoge von Celle und Wolfenbüttel dahin erklärt habe, dass er weder gegen den Kaiser noch gegen das Reich etwas zu thun begehre, sondern vielmehr sehen werde, wie er sich seiner Verpflichtungen gegenüber Frankreich entziehen könne. Der Kaiser will abwarten, was Blaspeil in Hannover ansrichten wird. Da der Kurfürst seine Truppen zusammenhalten will, die Kriegsraison dies aber nicht immer gestattet, als wirdet nach Beschaffenheit der Umständen förderist dahin zu gedenken sein, damit unter nnserer allerseitigen Kriegsherrn mit Ueberlegung derselben in die feste Plätz und theils Verbleiblassung derselben in dem Feld ein gleiche Proportion gehalten werde. Der Kaiser übersendet dem Goess 2000 Thaler für Schwerin and ie 1000 Thaler für Jena and Somnitz. Unter Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen wird Goess aufgefordert noch für einige Zeit seinen Dienst fortzusetzen.

<sup>1)</sup> Liegt nicht vor.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 6. August 1674. (Or.)

[Verhandlungen über den Marseh der brandenburgischen Truppen. Mittheilungen Lira's über Geldanweisungen der Staaten für den Kurfürsten. Forderungen der lüneburgischen Fürsten.]

6. Aug. Baron von Clairvant ist im Auftrage Montereys mit einem Kriegekommissher zu Gosse gekommen, nm bei ihm and bei dem Karfürten – was am 5. geschenen – für die Beschlennigung des Marsehes der brandenburgischen Truppen zu wirken. Clairvant hat Instruction den Marseh nach den Niederhauden zu fordern, sicht aber solbet ein, dass die Truppen des Kurfürsten am Rheit und in den dortigen Gegenden bessere Dienste leisten würden. Der Kurfürst hat Beschleunigung des Marsches versprechen nad will, dass Derflinger am 11. Augnat von Berlin aufbreche, was aber sehwerlich der Fall sein dürfte. Wie Don de Lira schreibt sied 100000 Reichsthater für des Kurfürsten nach Hamburg von Amsterdam abgegangen, andere 160 000 Reichsthaler liegen – nach Lira's Meldungen – in Amsterdam bereit.

Die brannschweigischen Herzoge haben den Goess durch Mahrenholtz ernschen lassen, den Marsch der brandenburgischen Truppen nach dem Oberrheine zu befördern; sie besorgen, dass in Berlin auf den Marsch nach den spanischen Nicderlanden gedrungen werden wird und dass sie allein am Rhein nicht bastant sein wärden. Mahrenholtz meldet ferner, es gebe Leute, die es ungern sehen, dass die Herzoge selbst in 's Feld gehen wollten nud räth dem Goess, er solle sie davon abzuhalten suchen '). Die lüneburgischen Truppen sind im Marsche begriffen, betragen aber nicht über 10 000 Mann. Ac Gelte hat Goess Nachricht, dass die füneburgischen Truppen marschiren, Herzog Goeng Wilhelm sich noch eitliche Tage aufhalten und mit den 3000 Mann, welche zu den anbedungenen 13000 Mann fehlen, dann nachfolgen werd. Heimbog hat aus Dresden berichtet, dass der Wille daselbst geit sel'), aber der nervus rerum sehwach; an grössers Recrutiuragen sei daher nicht zu denken.

<sup>&#</sup>x27;) In der Weisung d. d. Wien 25. Aug. 1674 Conc. erhält Goess Befehl von einer Abmahung der pervöulleben Anthellnahme des Kurfürsten von Bransdeburg und der Herzoge von Celle und Wolfenbüttel abzusteben, so lieb auch ihr Zabaussebieben dem Kaiser wire. Nur wenn der Kurfürt selbst oder die vornebusten Minister es för winsehenswert erkliren sollten, dass der Kurfürst zu Hause bleiben möge, kann Goess auszitret daru beitragen.

Ueber die Haltung Johann Georg II. Helbig, Die diplom. Beziebungen etc. l. c. 302; Auerbach l. c. 417 ff.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 17. August 1674. (Or.) [Contingent Brandenburgs zur Reiebnbile. Beziehungen Brandenburgs zu Hannover. Schwedische Rästungen. Dänemark. Des Prinzen von Oranien, Monterey's und des de Souches Wünsche bezüglich des Marsches der brandenburgischen Troppen.]

Weisung vom 3. August erhalten.

17. Ang.

Das churbrandenburgische Contingent habe ich nit unterlassen immer zn urgiren, remonstrando, dass Ir. Ch. D. eigenes Interesse darbei versire. dass es hoch importire, dass sie den anderen mit dem guten Exempl vorgehen, dass sonsten deroselben möchte imputirt werden, dass die Reichsverfassung und consequenter die Rettung der opprimirten Stände in Stecken kommon, dass, wann die Conjunction einmal geschehen. nacher wohl Mittel können gefunden werden, dass diese zum Contingent gehörende Völker widerum zn ihrem Corpo gebracht werden; habe auch vorgeschlagen, ob nicht die obersächsische Kreisvölker mit diesem churbrandenburgischen Corpo nach der Pfalz zu marschiren könnten. Es ist noch gestern dahie im Rath hiervon deliberirt worden und befinden die meiste, dass die Schicknng dieses Contingents in alle Wege nothwendig wäre; sintemalen geschehen könnte, dass I. Ch. D. die erste wären. welche diese Reichshülf von Nöthen hätten. Wie man aber die 16 000 Mann ex foedere zu lieferen, dieselbe auch so viel möglich gern beisammen halten wollte, sonsten an Volk nit mehr fibrig als zu den Garnisonen nöthig, is auch hierzu nene Worbungen angestellt werden, als will sich das Mittel nit so leicht finden, dass man utrimque ein Gnügen thun könne.

Crockow hat wiederholt aus Wien berichtet, dass der Kaiser damit zufrieden ist, dass das brandenburgische Contingent unter die ex foedere schuldigen 16 000 Mann comprehendirt werden soll: Goess wird dem erhaltenen Befehle gemäss vorstellen, dass dem nicht so sei. Der Herzog von Hannover hat den Kurfürsten neuerdings durch Mandersloh, den er hierhergeschickt, ausdrücklich ersuchen lassen seln Land mit Durchzügen zu verschonen, gewiss auf Anregung Schwedens. Wie Goess den Reden Mandersloh's entnommen, dürfte Hannover den Pass nur für soviel als das Reichscontingent beträgt gestatten. Die Schweden fahren mit den Rüstungen und dem Truppentransporte fort, wie viele glanben, mehr nm der Pflicht gegen Frankreich zu genügen, von welcher Macht sie die Subsidien erhalten, als um wirklich Krieg zu führen; doch glanbt Goess, dass den Schweden nicht zu trauen sei. Dänemark zeigt über die geschlossene Alliauz Brandenburgs mit dem Kaiser, Holland und Spanien grosse Frende. Der Prinz von Oranien und Monterey drängen immer wieder auf den Marsch der brandenburgischen Truppen nach den Niederlanden, Souches aber verlangt dringend den Marsch derselben nach der Pfalz, welch' letztere Forderung für zweckmässiger

gehalten wird<sup>5</sup>). Goess sucht daher im Sinne des Souches'schen Vorschlages zu wirken. Endlich meldet Goess, er wolle, wenn der Kaiser es wünsche, trotz seines Alters den Kurfürsten in's Feld begleiten.

Goess an den Kaiser. Dat. Berlin 24. August 1674. (Or.) [Commandofrage. Marsch der Brandenburger an den Rhein. Nachrichten vom Herzoge von Hannover. Unterredung des Goess mit Schwerin fiber die Kriegsverhältnisse. Des Goess Ansicht. Abreise des Kruffristen.

24. Aug. Goess sucht des Kurfürsten Besorgnisse berüglich des Commando's zu beseitigen, inabesondere wegen des Obercommando's des Kurfürsten von der Pfalz bei Unternehaungen in der Pfalz. Der Marsch der Truppen geht trott aller Bitten des Prinzen von Oranien nach dem Oberrhein; Goess sucht zu bewirken, dass die Ablehung des Begehrens des Prinzen von Oranien so erfolge, dass keine Differenzen daraus entstehen. Der Kurfürst hat Nachricht, dass der Herzog von Hannover bei Callenberg ein Lager habe schlagen lassen und dass chiege schwedische Truppen zu ihm stossen werden, nm den Durchung der Brandenburger zu verhändern. Schwerf meint, der Kurpfälzer werde sehr auf die Belagerung von Philippaburg dringen; wogegen sich Wangelin vernehmen lässt, dass, wenn Philippaburg angegriffen werden sollte, Schweden nicht länger zusehen, sondern sich in den Krieg mischen werde, weil dies gegen die Bestimmungen des münsterischen Frieders laselt.

Goess meint, es wäre zweckmässig, wenn ein Theil des Heerss Philippaburg rebeiagern, der andere sich Turnem entgegenstellen würfe, oder falls Turenne sich anderswo hin gewendet haben sollte, in's Elsass gienqe nad die Belagerung ovor Philippaburg untertitätzte. Der Kurffarst ist int siener Frau and mit dem Und dott die Armee anzutreffen.

Goess an den Kaiser. Dat. Schweinfurt 17. Sept. 1674. (Or.)

[Die kurfürstlichen Truppen.]

 Sept. Die verschiedenen F\u00e4rsten des Reiches suchen den Durchmarsch der Truppen von ihren Landen abzulenken. Die Truppen des Kurf\u00fcrsten sind 9--10 000 Mann stark, sehen pr\u00e4chtig aus und marschiren gegen den Rhein zu.

Die wenigen weiteren Berichte des Goess aus den letzten Monaten des Jahres 1674 und die ersten des Jahres 1675 enthalten nichts wesentliches. Goess befindet sich im Hauptquartiere und berichtet über die Vorfallenheiten des Tages. Die grossen Rüstungen Schwedens beauruhigen immer mehr. (Ber. d. d. Biesen 13. Nov. 1674).

Für diese Verhandlungen Peter i. c. 233; über des de Sonches Vorgeben speciell.
 Ranchbar 1. c. 347 ff.

P) Puf. i. c. XiI. 46: Peter i. c. 252.

Der Kurfürst an den Kaiser. Dat. Eiersheim 30. December 1674/10. Januar 1675. (Or.)

[Kriegsereignisse. Zustand der Armeen. Winterquartiere.]

E. K. M. erinnern sich gnädigst, welchergestalt auf gemeines Gut- 10. Jan. finden von Er. K. M. und der Alliirten Armee einige starke Truppen nacher Lothringen und folglich Burgund commandirt worden; man ist auch im Werke begriffen gewesen, einige Desseins, so man gegen Breisach und absonderlich auf die Brücke daselbst formirt, daher einige sonderbare Avantagen zu hoffen waren, in's Werk zu richten. Wie man nnn dieses in Frankreich sehr apprehendiret, hat man alles, was möglich, es zu hindern, gethan und aufgebracht'). Und weil anderweit die alliirte Armeen in die Winterquartier gegangen \*) und der Feind sonsten nirgends Hindernis gefunden, hat man dem Vicomte de Tnrenne die beste Truppen von der Condéischen Armee, auch einige andere ans Frankreich, wie auch ingleichen den Rest der Infanterie, so in den Festungen in Burgund und sonsten hin und wider verlegt gewesen, auf's schleunigste zngesandt, womit er auch sofort auf die Alliirte angedrungen 3). Worauf, nachdem das itzt obbemelte Detachement sich zurückbegeben, nach gepflogenem Kriegsrat resolviret die Armeen zusammen zu führen nnd bei Colmar sich zu setzen\*). Der Feind hat sich darauf an die Berge, so Elsass and Lothringen scheiden, gezogen und sich bei ans gesetzt, weil aber dessen Fürhaben war nnter den Bergen von einer Seite bedeckt zu gehen, auch von denenselben mit seinen Stücken die Allijrte zu incommodiren, hat man sofort bei seiner Ankunft den 26. Dec./6. Jan. ihm solche Avantage disputiret, da es dann zu einem scharfen Gefechte in den Bergen gekommen, so bis in die Nacht gedauret, dabei dann nicht wenig Leute, die meisten aber doch an des Feindes Seiten geblieben 5).... Wie uns aber die Nacht separiret und Nachricht eingekommen, welchergestalt der Feind seinen Marsch an den Bergen und theils über dieselben fortsetzte nnd also gegen die Rheinbrücken bei Strassburg sich wendete

Für den Krieg im Winter 1674; vergl. Peter l. c. 271 ff.; Grimoard l. c. 11. 587 ff.; Beaurain l. c. 118 ff.; Rousset l. c. 11. 99 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Peter I. c. 303f.

<sup>3)</sup> Peter l. c. 317 ff.; Grimoard l. c. 11. 608 ff.

<sup>9</sup> Gemeint ist der Kriegsrath in Heiligenkreuz; Peter 339 ff.

<sup>5)</sup> Gemeint ist das Treffen bei Türckheim; Peter I. c. 345 ff.; Grimoard I. c. II. 629 ff.; Beaurain I. c. 157 ff.; Deschamps I. c. 346 ff.; Rousset I. c. II. 104 ff.

und uns darin fürzukommen sich bemühete 1), hat man dieses gut gefunden, solches zu verhindern und ist man darauf bis hieher gegangen \*). Ohnzweiflich würde wohl das beste sein, wenn man mit dem Feinde zum schlagen kommen und demselben einen glücklichen Streich beibringen könnte; da man dann, wie wohl die einkommende Zeitung und Nachricht mitbringen, dass der Feind, welcher bei der itzigen Jahreszeit sich keiner Diversion au andren Orten vermutet und deswegen alle seine Macht zusammengezogen, an 32 Bataillons zu Fuss und 100 Esquadrons zu Ross stark sei, in Ansehung der guten Sachen auch einen glücklichen Success zu hoffen. Als man aber aus der bisherigen Contenance des Feindes so viel verspüret, dass er es zum schlagen nicht wolle kommen lassen, sondern allenthalben seinen Vortheil und die Sachen wie vormals zu trainiren suche, dabei er dann diesen Vortheil hat, dass er aus Lothringen. Burgund und Frankreich mit Lebensmitteln versehen werden kann, die alliirte Armeen aber daran Mangel leiden, massen das Getreide aus Strassburg angeschaffet und daselbst aufs theuerste bezahlt werden muss, welches doch nicht so schleunig als nöthig zugeführet werden kann.

Dazu kommt der Mangel an Fourage, die Menge der Kranken. Bei des Kalsers Armee findet der Kurfürst, dass bei der Infanterie wohl wenig über 1000 seind, so Dienste zu thun vermögen, allermassen verschiedene Regimenter so von 1500 Köpfen gewesen, bis 100 abgenommen haben, zu geschweigen, in was für schliechtam Zustande die Münsterische, andere, auch meine eigenen Truppen sich befinden. Was nnter diesen Verhältnissen weiter zu geschehen habe, wird der Kurfürst mit den Commandirenden der Armee beratten?); er zwiefdt leicht, dass der Käster es in jodem Falle entsprechend finden werde, die Truppen über den Rhein zu führen und ihnen in am Rhein gelegenen Orten Erholung zu gönnen. Der Kurfürst ersecht den Kaiser über den Zustand nachzudenken und wenn er mit dem lettreen Vorsehäge einwerstanden ist, beim sehwählschen, fränkischen und anderen benachzeten Kreisen die nothwendigen Schritte zu thun, anf dass den Truppen der nöblige Unterstat ze wehlt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man entschloss sich bei diesen Berathungen zum Rückzuge; Peter 1. c. 356 f.



Für Turenne's Verhalten den Strassburgern gegenüber; Peter l. c. 356; Grimoard l. c. II. 629 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Peter I. c. 356.





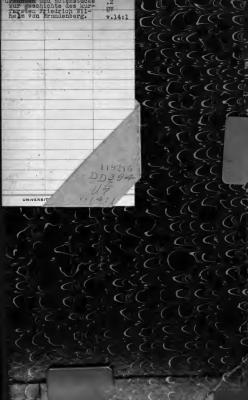

